Digitized by Google



All borrowers must register in the library to borrow books for home use.

All books must be returned at end of college year for inspection and repairs.

Limited books must be returned within the four week limit and not renewed.

Students must return all books before leaving town. Officers should arrange for the return of books wanted during their absence from town.

Volumes of periodicals and of pamphlets are held in the library as much as possible. For special purposes they are given out for a limited time.

Borrowers should not use their library privileges for the benefit of other persons.

Books of special value and gift books, when the giver wishes it, are not allowed to circulate.

Readers are asked to report all cases of books marked or mutilated.

Do not deface books by marks and writing.



on 2019-06-06 22:02 GMT / http://hdl.handle.net/202 ain in the United States, Google-digitized / http://www

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

# MODERNE ILLUSTRIERTE ZEITSCHRIFT

5

Band 4 (Heft 40-52)

pom 1. Oktober bis 31. Dezember 1913.



Druck und Derlag von August Scherl G. m. b. f., Berlin SID 68.

Digitized by Google

AP 30 W83:15.4

A623371



# Sachregister.

Unterhaltende Auffähe.

| Romane, Erzählungen und Stizzen.            |
|---------------------------------------------|
| Seite                                       |
| Anbrefen, Ingeborg: Das Baus 2005           |
| Beaulien, S. v .: 3mei Menichen und         |
| ein Sund 1962                               |
| Engel, Georg: Der Fahnentrager 2075,        |
| 2119, 2161, 2203                            |
| Lasdohn, Leonie: Die Beihnachtsfrude . 2182 |
| Lo = Lott: Drei Jager nach der Birich 2048  |
| De wis, Marianne: Bom Simmel gefallen 2165  |
| Riefe, Charlotte: Der Junge mit den         |
| Hampelmännern 2150                          |
| Tovote, Being: Durchs Biel (Fortfetung)     |
| 1687, 1729, 1773, 1817, 1859, 1903, 1947,   |
| 1989, 2033, 2091, 2136, 2175, 2218          |
| Urban, henry F.: Der Rönig von Canta        |
| Rojalia                                     |
| Binter, Rurt von: Die fpate Rofe 1916       |
| Bohlbrüd, Olga: Connenbrut (Fort-           |
| fetung und Colup) 1704, 1746, 1789, 1833    |
| Belehrende Auffähe.                         |

| D CIC " & Ol Compare stope 1010                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------|
| Bohlbrud, Olga: Connenbrut (Fort-<br>fenung und Chlus) 1704, 1746, 1789, 1833 |
| from and Cajons) 1101, 1110, 1100, 1000                                       |
| Belehrende Auffähe.                                                           |
|                                                                               |
| Dichter und Buhnen. Bon Sans Bren-                                            |
| nert                                                                          |
| Ehrenamt, Bom. Bon Professor Dr.                                              |
| Suga Breuß                                                                    |
| Sugo Breuß                                                                    |
| Gehalt = Schicbevertrag, Der fo-                                              |
| genannte. Bon Juftigrat Eduard Gold-                                          |
| mann                                                                          |
| Bon Brofessor Ghuard Engel 2019, 2187                                         |
| Bon Profesior Couard Engel 2019, 2187 Raifer - Bilbelm - Inftitut für         |
| experimentelle Therapie, Das. (Mit                                            |
| 5 Abbildungen)                                                                |
| tung. Bon Bürgermeifter Konrad Dag 1908                                       |
| Rleinbahnen. Bon DrIng. Ranjer 1994<br>Eraftfpeicher. Bon Sans Joachim . 1778 |
| Rraftspeicher. Bon bans Joachim . 1778                                        |
| Rriminaliftijdes Reideinfittut, Gin. Bon Brof. v. Lifat                       |
| Luftichiffe, Die Sicherheit der, vor Er-                                      |
| plofionsgefahr. Bon Prof. Raout                                               |
| Pictet                                                                        |
| mann Conften. (Mit 8 Abbildungen) 1919                                        |
| Dberlngeum und Studienanftalt. Bon                                            |
| Direftor Dr. Gruber 197                                                       |
| Bflangenleben unter dem Schnee. Bon Brofeffor Dr. Udo Dammer 220              |
| Bhonetijche Laboratorium in Samburg,                                          |
| Das. Bon Dr. G. Banconcelli-Calcia.                                           |
| (Wit 4 Abbildungen) 179                                                       |
| Progeftaftif und Progefinahrheit. Bon                                         |
| Reichsland, Das. Bon Brof. Dr. 28.                                            |
| Senatspräsident Dr. Viegens 167<br>Reich Sland, Das. Bon Brof. Dr. B.<br>Rein |
| Seeunfällen, Bon. Bon Rapitan gur                                             |
| See a. D. von Rublwetter 184<br>Ebne, Der Martt ber. Bon Sans Bren-           |
|                                                                               |
| Beihnacht, Gröhliche! Bon Dof- und                                            |

| Admirale unferer Sochfeeflotte, Die. Bon                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------|
| Kapitan gur See a. D. v. Kühlwetter. (Mit 9 Abbildungen)                        |
| Affenhaut und Teddybar. Planderet von                                           |
| Dla Alfen                                                                       |
| (harta) 1/61                                                                    |
| Alte Dinge in neuem Aleid. Plauderei von Sans Dominif 2124                      |
| of manifestiffe Chaufnial Minney Don                                            |
| Georg von Stal. (Wit 22 Afbildung.) 2126<br>Armee - Fectturnier, Bom 2. deut-   |
| ichen (Mit 2 Abbildungen) 2192                                                  |
| Berliner Feitgug am 19. Oftober, Der. (Mit 5 Abbildungen)                       |
| Berliner Herbitslungen)                                                         |
| Berliner Schaufpielerinnen, Reue. Bon                                           |
| Paul Felix. (Mit 13 Abbildungen) 1954                                           |
| 93irb                                                                           |
| Bisonjagd im Auto. Bon Being Karl                                               |
| Hraunichweig. Bon Balter Tiedes                                                 |
| mann. (Dit 5 Abbildungen) 1846                                                  |
| Braunichmeig, Die Gingugsfeierlich=<br>feiten in. (Mit 5 Abbildungen) 1891      |
| Buenos Mires, Beim deutschen Ge-                                                |
| fandten in. Bon Berner Bitte. (Wit<br>3 Abbildungen)                            |
| Cecilienhilfe. Bon Glie von Boetti=                                             |
| der (Mit Abbildung) 2022  <br>Chamaleon, Das. Bon Aenny Fahr.                   |
| (Mit 6 Albhildungen)                                                            |
| Currngerichte. Bon Bilbelmine Bird 1976<br>Deutichlands nördlichfter Buntt. Bon |
| F. Willfang. (Mit 9 Abbildungen) 1870                                           |
| Diele, Die. Plauderei von Rathe Damm 2012                                       |
| Engel, Georg. Bon Wartin Feuchtwans<br>ger                                      |
| Federhüte. (Dit 6 Abbildungen) 1708                                             |
| Gefellich afts moden, Rene. (Wat 10                                             |
| Befellichaftetrophäen. Plauderei                                                |
| von Dr. Ernft Frand 2225 Glüdliche Fahrt. Bon Rapitan gur                       |
| See a. D. v. Rüblmetter 2062                                                    |
| Goldgrabertum, Das moderne, Bon<br>Fr. Bod. (Mit 6 Abbildungen) 1959            |
| Briechenland, Das neue. Bon Dito                                                |
| Riemajch. (Wit 14 Abbildungen) 1867 Samburg aus der Bogelichau. Bon Dr.         |
| Marr Möller, (Mit 9 Abbildungen) 2132                                           |
| Sausgafte und Nachbarn, Stille. Bon<br>Dr. Frig Bernhardt 1865                  |
| Sellerauer Binn. (Mit 5 Abbildungen) 2143<br>Berrenhutmoden. Bon Tr. C. Galo-   |
| mon. (Mit 3 Abbildungen) 2053                                                   |
| Sollandifches Schlog, Gin altes. (Witt 3 Abbildungen) 1709                      |
| Jagobund, Der. Bon Brit Cfomronnet 1785                                         |
| nama. (Mit 9 Abbildungen) 1794                                                  |
| Java, Gin Bummel burch. Bon Robert                                              |
| Saudet. (Mit 9 Abbildungen) 1699                                                |

| ·                                                                                                             | ette         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Javanische Tänzerinnen. Bon Robert<br>Saudet. (Mit 8 Abbildungen) 2                                           | 214          |
| Rartoffelfrautfeuer, Beim. Bon                                                                                |              |
| Rafernen in Rub. Bon Generalleutnant                                                                          | 1969         |
| 1 D Grhr, non Gedendorff                                                                                      | 1674         |
| Rirchenfünftlers, In der Bertftatt des. Bon G. G. Urff. (Dit 7 Abbil-                                         |              |
| Ondfächin Die Ron Dla Mien                                                                                    | 2179<br>1882 |
| Ropen hagen, Der "grönländische Dan-<br>bel" in. Bon Paul Eloner. (Mit 8 Ab-                                  |              |
|                                                                                                               | 1781         |
| Körte, Berner. Zum 60. Geburtstag.<br>Bon Prof. Dr. J. Boas                                                   | 1760         |
| Pante bei Berlin. Bon Reinhold Cron-                                                                          | 1718         |
| Beipaig, Das Bolferichlachtbentmal bei.                                                                       | 1710         |
| Bon Charlotte Grafin Rittberg. (Dett                                                                          | 1758         |
|                                                                                                               | 1797         |
| Bubmigs, Bur Thronbesteigung Ronig.                                                                           | 1977         |
| Buneburg. Bon Balter Schult. (Dit                                                                             |              |
| i eloottoningen)                                                                                              | 2001         |
| Maria und das Jesusfind in der Email-<br>malerei. Bon Else von Boetticher. (Wit<br>9 Abhildungen)             | 2169         |
| 9 Abbildungen)                                                                                                |              |
| Da ben für ben Minter. Die erften. (Dit                                                                       | 1750         |
|                                                                                                               | 1924<br>1677 |
| Monofels, Bur Raturgefchichte bes. Bon                                                                        | 2190         |
| Dont martre, 2ds anvere. 2011 City                                                                            |              |
| mund Feldmann. (Mit 10 Abbildg.)<br>Rordvolgebiet, Reues Land im. Bon                                         | 1095         |
| Rordpolgebiet, Neues Land im. Bon<br>Professor Otto Baschin. (Mit Karte)<br>Ruance, Die. Theaterplauderei von | 2023         |
| Adolf Winds                                                                                                   | 2038         |
| Offiziersbamen im Gattel, Deutsche. Bon Thea von Buttfamer. (Wit 10                                           |              |
| Abbildungen)                                                                                                  | 2040         |
| reiche. Bon Ludwig Alinenberger.                                                                              | 2082         |
| Ditafrifanifde Bentralbahn und ihre                                                                           |              |
| Anschlußwege im Belgischen Kongo,<br>Die. Bon Emil Zimmermann. (Wit                                           |              |
| 7 Abbildungen)                                                                                                | 2050         |
| Belamode, Die neue. (Wit 6 Abbildg.)<br>Belamaren und Belamoden. Ben Osfar                                    |              |
| Rlaugmann                                                                                                     | 1959         |
| nes Trojan                                                                                                    | . 1934       |
|                                                                                                               |              |
| Santis, Auf dem. Bon Anton Arenn (Dit 12 Abbilbungen)                                                         | . 1736       |
| (Deit 12 Abbilbungen)                                                                                         | •            |
| (Wit 5 Abbildungen)                                                                                           | . 1936       |
| Scherle Jungdentschlandbuch. Bon Rein bold Eronheim. (Wit 2 Abbildungen)                                      | . 1889       |
| Jane Comprise (See 2 11.7)                                                                                    |              |



| Seite                                                                           | Seite                                                                            | Seite                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Soulfdiffs "Pringeh Gitel-Friednich".                                           | Borfagen, Bom. Bon Brof. 28. Mettin 2081                                         | Binber: Erscheinung                                                              |
| An Bord des. Bon Cherhard Freiherr<br>von Bechmar, (Wit 13 Abbildungen) . 2086  | Bormeihnachten auf der Straße. Bon<br>Abelheid Beber                             | - Rommt ein leifes Alagen 1909                                                   |
| Som abijche Dorf, Das. Bon Dermann                                              | Bafferftragen, Berfehr auf beutichen.                                            | tioninis tim tripos dringen titl til til til                                     |
| Schonleber. (Mit 8 Abbilbungen) 1785                                            | (Wit Karte)                                                                      | Komposition.                                                                     |
| Somedische Mönigsbaus. Tas. Bon<br>Dr. Cajus Wöller, (Mit 8 Abbildung.) 1997    | Beihnachten auf dem Gutshof. Bon                                                 | į i                                                                              |
| Schweizer Nationalpart, Gin. Bon An-                                            | Thea von Buitfamer                                                               | Redbal, Ostar: Beihnachtsfrimmung 2148                                           |
| ton Rrenn. (Weit 8 Abbildungen) 2044                                            | ter Tiedemann, ( Mit 6 Abbilbungen) . 2173                                       | ,                                                                                |
| Seclotsen hinaus vor die Elbmündung,<br>Wit dem. Bon Gustav Hopf. (Wit          | Biesbaden als Binterfurort. Lon Er-                                              | Ständige Rubriten.                                                               |
| 9 Abbildungen) 1824                                                             | win Lübeking. (Mit 8 Abbilbungen) . 1878  <br>Ziber, Der. Bon Siegmund Feldmann. | Bilder vom Tage (Photographische                                                 |
| Sonnenwende. Plauberei von Dar-                                                 | (Mit 6 Abbildungen) 1838                                                         | Aufnahmen) 1679, 1721, 1765, 1809, 1851,                                         |
| got Jebert                                                                      | Mariata Cunita                                                                   | 1895, 1939, 1981, 2025, 2067, 2111, 2157, 2195                                   |
| Boetticher 1805                                                                 | Gedichte, Sprüche.                                                               | Tage der Boche, Die fieben 1671, 1718,                                           |
| Sternwarten der Erde, Große und be-                                             | Berlepich, Rarl Freiherr von: Stiller                                            | 1757, 1801, 1843, 1887, 1931, 1973, 2017,<br>2059, 2103, 2145, 2187              |
| rühmte. Aftronomifche Planterei von<br>Felig Erber. (Wit 11 Abbildungen) . 1828 | Oftobertag                                                                       | Toten der 28 oche, Die 1678, 1720, 1764,                                         |
| Tangluft. Bon Cla Alfen 1717                                                    | Dehmel, Baula: Beihnachts-Befuch 2163                                            | 1808, 1850, 1894, 1938, 1980, 2024, 2006,                                        |
| Tirol, Breisausschreiben für 1715                                               | Seffe, Bermann: Liebe 1779                                                       | 2110, 2194                                                                       |
| Trauring, Bom alten und neuen. Bon<br>Billy Bauer. (Wit 16 Abbildungen) . 1913  | Reide, Ilfe: Festliches Mahl 1796  <br>Rieß, Richard: Beihnacht im Dorfe 2147    | unfere & ilder 1677, 1719, 1732, 1807, 1848, 1898, 1987, 1979, 2029, 2065, 2109, |
| Ungarifche Nationalfpeifen. Bon Dago-                                           | Sheffer, Thaffilo von: Traume 1996                                               | 2156, 2193                                                                       |
| bert Winter 1828                                                                |                                                                                  |                                                                                  |
| Unsichtbaren, Die. Theaterplauderei von Robert Bach                             | Binder, Ludwig: Der Berliebte 1824   — Sonniger Bintertag 2082                   | 1841, 1883, 1927, 1971, 2013, 2056, 2099,<br>2144, 2186, 2227                    |
|                                                                                 |                                                                                  | 2111, 2100, 2221                                                                 |

# Alphabetisches Register.

|                                                                            | Die mit einem * verschenen Artitel find illustriert. |                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>2</b> 1 Seite                                                           | Seite                                                | Seite                                                                   |
|                                                                            | Balowin, Dif, Tanger (Abbildung) 1771                | Berchtesgaben, Pringregent Ludwig                                       |
| Mbicht, Dr., Geh. RegRat 2110                                              | Barnefow, Baronin 2014                               | von Bayern in 1763                                                      |
| — (Porträt)                                                                | - (Abbildung) 2013                                   | — (Abbildungen) 1763, 1765                                              |
| Achelis, Johannes, Cemator 2024                                            | Barrymore, Ethel, Chaufpielerin 2130                 | Berenberg. Gogler, John Freiherr                                        |
| Achmed Fuad, Pring 1678                                                    | — (Porträt) 2128                                     | von, Generaltonful 2110                                                 |
| — (Abbildung)                                                              | Bartels, Sans von, Prof., Maler 1713, 1720           | Berger, Rudolf, Rammerfänger (mit                                       |
| Abams, Maube, Schauspielerin 213                                           | — (Porträt)                                          | Borträt) 1884                                                           |
| — (Borträt)                                                                | Barthou, Das frangösische Ministerium . 2059         | - Frau (mit Bortrat) 1884                                               |
| *Momirale unferer Dochfecflotte, Die . 2210                                | - (Mbbildung) 2066                                   | Berlepich, Rarl Freiherr von 1736                                       |
| Affenhaut und Tedonbar, Blauberei . 1896                                   | Bafchin, Dito, Professor 2023                        | Berlin, Aufführung der Dper "Der                                        |
| Mhlfeld, Friedrich, Prof. Dr., Geb.                                        | Baffewit, Gerdt von 2194                             | Satansweg" in 1938                                                      |
| Med.=Rat                                                                   | Bastanier, Prof. Dr. (wit Abbildung) . 1799          | — (Abbilbung)                                                           |
| — (Porträt)                                                                | Bates, Blanche, Schauspielerin 2126 — (Porträt) 2131 | - Aufführung ber Operette "Bolenblut" in 1938                           |
| Albanien, Die Internationale Kontroll-                                     | Battenberg, Louis Pring von, Admiral 1763            | (Abbildungen) 1945                                                      |
| fommission für 198                                                         | — (Abbildung)                                        | - Mufführung ber Boffe "Bie einft im                                    |
| — (Abbildung)                                                              | Battistint, Mattia, Sänger 1980                      | Dai" im Berliner Theater in 1720                                        |
| - Bom Aufstand in 1671, 1677, 1757, 180                                    | — (Porträt)                                          | — — (Abbildung) 1726                                                    |
| (Abbildungen) 168                                                          | Bauer, Billy 1913                                    | - Aufführung der "Tangoprinzeffin" im                                   |
| *M [ banien                                                                | Banern, Ludwig Bringregent von 1671,                 | Thalia-Theater in 1720                                                  |
| Albanifchen Grenzen, Die Internatio-                                       | 1678. 1763                                           | (Albbildung)                                                            |
| nale Rommiffion für die Feststellung                                       | - (Abbildungen) 1684, 1765                           | - Aufführung des Romodienfpiels "Die                                    |
| ber                                                                        | — Ludwig III. König von 1893, 1981, 1937,            | drei Bruder von Damastus" im                                            |
| — (M66ildung)                                                              | 1973, 1978, 1979                                     | Schauspielhaus in 1720                                                  |
| Allen, Biola, Schauspielerin 212                                           | — — (Porträt)                                        | — (Abbildung)                                                           |
| — (Porträt)                                                                | - (Abbildungen) 1940, 1978, 1983                     | — Das neue Seim des amerifanischen Botichafters B. Gerand in 1938       |
| Alfen, Dla 1717, 1882, 1890<br>Alte Dinge in neuem Rleid, Plauberei . 212- | - Maria Therese Königin von 1894, 1978               |                                                                         |
| Amerita, Bom neuen Aarifgeset in 1757                                      | — — (Porträt) 1895                                   | — — (Abbildungen) 1946<br>— Der Mercedes-Palast ber Daimler-            |
| *Ameritanifche Schaufpielerinnen 2120                                      | - (Abbildungen) 1978, 1983                           | Motoren-Gesellschaft in 1884                                            |
| Anders, Ronful 2111                                                        | - Rupprecht Kronpring von 1979                       | - (Appildung) 1888                                                      |
| — (Appilong)                                                               | - (Abbildungen) 1684, 1978                           | - Der ruffifde Minifter Cafonom in 1801, 1808                           |
| Andrejen, Jugeborg 200                                                     | - Frang Pring von (Abbildung) 1978                   | (Abbildung) 1808                                                        |
| Mnglin, Margaret, Ecaufpielerin 212                                        | - Leopold Pring von (Abbildung) 1684                 | - Die Ausstellung "Alt-Berlin" in 2109                                  |
| — (Porträt) 2120                                                           | — Luitpold Pring von 1808                            | (Abbildungen) 2117                                                      |
| Anhalt-Deffau, Pringeffin Eduard von 180                                   | — — (Abbildung)                                      | - Die Ginweihung des Ofthafens in 1671, 1677                            |
| - (Bortrat) 181                                                            | Banern, Bur Thronbesteigung Konig                    | (Albbildung) 1680                                                       |
| - Marie Auguste Prinzessin von 1808                                        | Ludwigs von 1977                                     | — Erfte Sitzung der Preuß. Jahnarzte-                                   |
| — — (Porträt)                                                              | Beaulieu, H. v 1962                                  | fammer in (mit Abbilbung) 1971                                          |
| Apfel, Birnen und 180-                                                     | Bederathiche Majolikafammlung in Berlin, Die 1894    | - Bom Bohltätigfeitefest für verichamte                                 |
| Aphorismen 2220                                                            | — (Mobiloung)                                        | 21rme in                                                                |
| Archangel, Der Damen-hoden-Alub in                                         | Bedford, Bergog von 2194                             | — (Abbildung)                                                           |
| (mit Abbildung)                                                            | — (Porträt)                                          | - Bom zweiten Arupp-Prozes in 1981 - Bon den Borführungen des Marionet- |
| *Armee-Fechturnier, Bom zwei-<br>ten deutschen 2199                        | Behnifch, Rorvettenfapitan (Bortrat) . 1814          | tentheaters Münchner Künftler in 1784                                   |
| Athen, Besuch des Ministers Take Po-                                       | Behrend, Mag, hofrat 2066                            | — (Abbildung)                                                           |
| nescu in                                                                   | — (Porirät)                                          | - Bon der Aufführung des Marchen-                                       |
| — (Abbildung)                                                              | Belgien, Albert Romig von 1938                       | fpiels "Beterchens Mondfahrt" in 2194                                   |
| (                                                                          | — (Albbildung)                                       | — — (Abbildung)                                                         |
| <b>23</b> ·                                                                | - Marie José Prinzeffin von 2066                     | - Bon ber Internationalen Ronfereng                                     |
| <b>D</b>                                                                   | (Porträt) 2071                                       | aur Befämpfung der Tubertulofe in                                       |
| Baden, Luife Großherzoginmtime von . 206                                   | Belgischen Kongo, Die ostafrika-                     | 1843, 1848                                                              |
| — (Borträt) 207                                                            | nifche Zentralbahn und ihre Anschluß-                | — — (Abbildung) 1852                                                    |
| Baben = Baben , Bermahlung bes herrn                                       | mege im 2050                                         | — Bortrag von Prof. R. Pictet über                                      |
| Berbert Gutmann mit Frl. v. Franten-                                       | Belfia Scheffet, Lehrerin 2156                       | Berhütung von Umfällen bei Quft-                                        |
| berg-Ludwigsdorf in 167                                                    | — (Abbildung)                                        | fchiffen in 1848, 1849                                                  |
| - (Mbbildung) 168                                                          | Benber, G., Professor (Abbildung) 1811               | — — (Abbildung)                                                         |
| Babenmeiler, Bom Badertag in 180                                           |                                                      | — Biener Moden in                                                       |
| — (Abbildung)                                                              | — (Porträt)                                          | — — (Abbildungen) 1686                                                  |

|                                                                         | Seite         |                                                                        | Seite        |                                                                                     | Geite        |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Berliner geftaug am 19. Oftober, Der                                    |               | Burnett, David, Gir, Lord-Manor (mit                                   | enc          | Danemart, Baldemar Bring von (Ab-                                                   | eine         |
| Berliner Berbitflugwoche, Die                                           |               | Abbildung)                                                             | 1884         | bildung)                                                                            | 1727         |
| Berliner Schauspielerinnen, Reue Berndt, Dr. (mit Porträt)              | 1954<br>1841  | Busch, Moolphus, Großindustrieller  — Marineoberingenieur (Abbildung)  |              | — Besuch des Herzogspaares von Eumber-<br>land in                                   | 1719         |
| Bernhardt, Fris, Dr                                                     | 1865          | Buslen, Rarl, Brof. Dr., Geb. Reg.=Rat                                 |              | — — (Abbildung)                                                                     | 1727         |
| Bernius, Rarl Being                                                     | 1675          | — (%orträt)                                                            | 1764<br>1764 | Danglis, Generalitabschef (Porträt) Dangig, Stapellauf bes Dampfers "Ro-            | 1869         |
| trät)                                                                   | 2057          | — (Borträt)                                                            | 1704         | lumbus" in                                                                          | 2187         |
| Bethmann, Belene Freifrau von (Bor-                                     | 0000          | Freiherr von dem, Geh. Leg. Rat, Ge-                                   |              | Dato, Eduardo, Ministerprasident . 1843,                                            |              |
| trät)                                                                   | 2099          | fandler                                                                | 1912<br>1911 | — (Porträt)                                                                         | 1900<br>2058 |
| fangler 1713, 1757, 2023, 2103,                                         | 2109          | - Eleonore Freifrau von dem                                            | 1912         | - (Abbildung)                                                                       | 2057         |
| — (Abbildungen)                                                         | 2113          | - (Abbilbung)                                                          | 1911         | Daube, Prof, Dr., Geh. Regierungerat . — (Borträt)                                  | 1678<br>1684 |
| Benfclag, Frau, Prof. Dr., Geb.                                         | 2066          | Byern, Rudolf von, Reichstageabgeord-                                  | 2110         | Dagie, Grl., Tangerin (Abbildung)                                                   | 1771         |
| — (Porträt)                                                             | 2072          | neter                                                                  | 1850         | Dean, Julia, Schauspielerin                                                         | 2131         |
| Bielin Biala, Das Maria-Therefien-<br>Schuthaus bei (mit Abbildung)     | 2014          | ,                                                                      |              | — (Porträt)                                                                         | 2130<br>1938 |
| Bienvenu. Martin, Minifter                                              | 2109          | Œ                                                                      |              | Dehmel, Baula                                                                       | 2163         |
| — (Porträt)                                                             | 2115          | Caillann Minister 200                                                  | 0400         | Deim ling, von, Generalleutnant. 2103, — (Abbildung)                                | 2109<br>2113 |
| - (Abbildung)                                                           | 2159          | Caillaug, Minifter 2103, — (Bortrat)                                   | 2109<br>2115 | Delia, Banda, Schaufpielerin                                                        | 1959         |
| in (mit Abbilbung)                                                      | 1754          | — (Abbildung)                                                          | 2159         | — (Porträt)                                                                         | 1958<br>1980 |
| Bingham, Amelie, Schauspielerin (mit                                    | 2131          | Callaghan, Admirai                                                     |              | — (Porträt)                                                                         | 1986         |
| Porträt)                                                                |               | Cambon, Benry                                                          | 1849         | "Der haag", Die hollandifche Refidenz,                                              | 2228         |
| Birnen und Apfel                                                        | 1804          | — (Abbildung)                                                          |              | vom Ballon auß                                                                      | 2230         |
| Blafchnit, Artur, Maler (mit Portrat)                                   | 2140<br>2100  | — (Abbildung)                                                          | 1849<br>1858 | Deutschland, Bilbelm II. Raifer von                                                 |              |
| Blag, Opernfänger                                                       | 2156          | Cambridge, Mr. Capre mit Gattin                                        |              | 1718, 1719, 1757, 1801, 1808, 1843, 1848, 1887, 1894, 1931, 1937, 1973, 2017, 2059, |              |
| — (Abbildung)                                                           | 2158<br>1757  | beim Besuch eines College in<br>— (Abbilbung)                          | 2156<br>2159 | 2065, 2103, 2109, 2145, 2187, 2193,                                                 | 2194         |
| Boas, J., Prof. Dr                                                      | 1760          | Carbiff, Bergwertfataftrophe in                                        | 1757         | — (Abbildungen) 1723, 1809, 1813, 1853,                                             | 9107         |
| 80 d, Fr                                                                | 1959          | Carranza, General                                                      | 2017<br>1894 | 1896, 1941, 2067, 2112, 2113,<br>— Auguste Viftoria Raiscrin von 1801,              | 2197         |
| Boege, Johanna (mit Abbibbung)<br>Boetticher, Else von 1805, 2022,      | 2042<br>2169  | — (Abbildung)                                                          | 1902         | 1887, 1931, 2017, 2145, 2187,                                                       | 2193         |
| Bobe, Ernft, Doffapellmeifter                                           | 2014          | *Cecilienhilfe                                                         | 2022         | - (Abbildung)                                                                       | 2197<br>1870 |
| — (Porträt)                                                             | 2013<br>1678  | *Chamaleon, Das                                                        | 2222<br>2066 | Diamond, Dig, Tangerin (Abbildung) .                                                | 1771         |
| Bolietinag, Iffa, Albanierführer                                        | 1682          | — (Abbildung)                                                          | 2073         | Dichter und Bühnen                                                                  | 1801<br>2069 |
| *Bord, Mastenball an                                                    | 1750          | Charlottenburg, Bom Stiftungsfest bes Jungdeutschlandsvereins in (mit  |              | Dieffenbach, Rarl Bilhelm, Maler                                                    | 2194         |
| Bornhöved, Gedenksteinenthüllung in . — (Abbildung)                     | 2112          | Abbildung)                                                             | 1793         | — (Porträt)                                                                         | 2198         |
| Borfct, von, Dr., Oberburgermeifter                                     |               | — Bon der Probe zur Oper "Das Not-<br>hemb" in                         | 1808         | Diele, Dic, Plauderei                                                               | 2012<br>1713 |
| 1978, (9766/dhunnan) 1694 1099                                          |               | — (Abbibung)                                                           | 1814         | Diefel, Rudolf, Dr                                                                  | 1720         |
| — (Abbildungen) 1684, 1982,<br>Bowater, S. B., Sir, Lord-Mayor          | 1720          | — Bagners "Parfifal" im Opernhaus in                                   | 9104         | — (Porträt)                                                                         | 1727         |
| — (Abbildung)                                                           | 1727          | 2156,<br>— — (Abbildungen) 2157, 2158,                                 | 2194<br>2198 | trăt)                                                                               | 1868         |
| Brandenburg a. D., Bom General-<br>fapitel des Domftiftes in            | 1678          | Chemnis, Tunneleinfturg am Barras-                                     |              | Dohna-Schlobitten, Fürst zu (Ab-<br>bildung)                                        | 1723         |
| — (Abbildung)                                                           | 1679          | felsen bei                                                             | 2194<br>2202 | Dohrn, Deinrich, Dr., Reichstagsabgeord.                                            | 1123         |
| Brasilien, Deutsche Künstler in (mit<br>Abbildung)                      | 1971          | Chriftiania, Bundertjahrfeier der nor-                                 | 2202         | neter                                                                               | 1720         |
| Braunichmeig, Ernft Auguft Bergog                                       | 1911          | wegischen Studenten-Union in                                           |              | Dölin, Das Bölferschlachtbenfmal bei — (Abbildung)                                  | 2110<br>2114 |
| au 1843, 1887,                                                          |               | — (Abbilbung)                                                          | 1724         | Dollmann, Alfons, Lehrer (mit Bor-                                                  |              |
| — (Porträt)                                                             | 1898<br>1897  | 2145,                                                                  |              | trät)                                                                               | 1799<br>2124 |
| - Biftoria Luife Berzogin ju 1887,                                      | 1893          | — (Abbildung)                                                          | 1767<br>2110 | Donaueichingen, Bom Raiferbefuch                                                    |              |
| — — (Porträt)                                                           | 1899<br>1897  | — — (Abbildung)                                                        | 2114         | in 2059, 2065, 2103,<br>— (Abbildungen) 2067,                                       |              |
| *Brannschweig                                                           | 1846          | Claparebe, Alfred von, Dr., Gefandter — (Abbildung)                    |              | Doumergue, Minifterprafident . 2103,                                                | 2110         |
| Braunich weig, Die Gingugefeierlich-                                    | 4004          | Clemence, Dig, Tangerin (Abbilbung) .                                  |              | 2109,                                                                               | 2156         |
| feiten in                                                               | 1891<br>-1899 | Clewing, Hoffchauspieler                                               |              | — (Porträt)                                                                         | 2115<br>2159 |
| Brannsborf, Tunneleinfturg bei 2145,                                    | 2194          | Collier, Price, Schriftsteller                                         | 1894         | ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~                                             |              |
| — (Abbildung)                                                           | 2202<br>2024  | Colonna, Sciarra, Fürstin                                              | 2066         | MedNat (mit Porträt)                                                                | 1971         |
| - (Abbildung)                                                           | 2032          | Connaught, Arthur Prinz von — (Abbildung)                              |              | (Porträt)                                                                           | 1868         |
| Breitmaner, Georges                                                     | 2024<br>2026  | Conften, hermann (mit Abbildung)                                       |              | Drei Jäger nach der Pirsch, Stige<br>Dresden, Einweihung der Technischen            | 2048         |
| Bremermann, Friedrich, Direftor                                         | 1850          | Coundouriotis, Abmiral (Porträt).<br>Countig, Cathrine, Schaufpielerin |              | Podschule in 1763,                                                                  |              |
| — (Borträt)                                                             | 1856          | — (Porträt)                                                            | 2128         | - (Abbildungen)                                                                     | 1768         |
| Brennert, Sans                                                          | 1931<br>2099  | Cowl, Jane, Schaufpielerin                                             |              | Dichavid . Bei, Minifter                                                            |              |
| Brennner . Entevoirth, Agathe                                           |               | Cromarty, Bon ber Marinefonfereng in                                   | 1763         | — (Borträt)                                                                         | 1900         |
| Gräfin                                                                  | 1928<br>1929  | — (Abbildung)                                                          |              | Dujardin-Beaumen, Unterstaats- fefretär a. D                                        | 1678         |
| Briefen, Rünftlerifche Gartenanlagen                                    |               | Cron, Rofa, Bringeffin (Abbildung)                                     | 1770         | Dulfer, Martin, Brof. Dr., Geh. Dofrat                                              |              |
| bei Schloß (mit Abbildungen)                                            |               |                                                                        |              | — (Porträt)                                                                         | 1814<br>2194 |
| Brondfon, Tänger (Abbildung) Brud, Alfred, Brof. Dr. (mit Bortrat) .    |               | - (Porträt)                                                            | 2116<br>1719 | - (Borträt)                                                                         | 2200         |
| Bruger, Ferdinand                                                       | 2226          | — (Abbildung)                                                          | 1727         | Durchs Ziel, Roman 1687, 1729, 1773, 1817, 1859, 1908, 1947, 1989, 2033, 2091,      |              |
| *B fide burg, hubertusjags beim Fürsten<br>Abolf zu Schaumburg-Lippe in | 1936          | — Thyra Herzogin von                                                   |              | 2136, 2175,                                                                         | 2218         |
| *Buenos Mires, Beim deutschen Be-                                       |               | - Olga Bringeffin von (Abbildung)                                      | 1727         |                                                                                     |              |
| fandten in                                                              |               | Currygerichte                                                          | 1976         | Œ                                                                                   |              |
| Bulgarien, Ferbinand Ronig von 1713,                                    |               |                                                                        |              | Chrenamt, Bom                                                                       | 2059         |
| 1931,<br>Bülow, Bernhand Fürst von                                      | 2059<br>1678  | $\mathfrak{D}$                                                         |              | *Elbmunbung, Dit bem Geelotfen binaus vor bie                                       | 1824         |
| - (Abbildung)                                                           | 1679          | Dahlem, Das Raifer-Bilhelm-Juftitut für                                |              | Elliott, Magine, Schauspielerin                                                     |              |
| Bunfen, Billiam Erneft de, Botichafter                                  |               | experimentelle Therapie in (mit Abbil-                                 | 1000         | — (Porträt)                                                                         | 2127         |
| - (bortrat)                                                             | 2071          | dung)                                                                  | 1883<br>2012 | Eldner, Paul                                                                        | 1781         |
|                                                                         | 1756          | Dammer, Udo, Brof. Dr                                                  |              |                                                                                     | 2169         |



|                                                                           | Seite        |                                                                     | Seite        | 1                                                                         | Seite            |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Emmich, v., General der Inf                                               | 1938         | Friedländer-Fuld, Marianne von                                      |              | Gruber, Dr., Direftor                                                     |                  |
| — (Abbildung)                                                             |              | (Porträt)                                                           | 1858         | Gruitsch, General                                                         |                  |
| Empor die Herzen                                                          | 1757<br>2187 | Griefen, Freiherr von, Gefandter (Ab-                               | 1981         | Grulich, Ostar, Dr., Oberbibliothefar .<br>Grünberg, Elfa, Schaufpielerin |                  |
| - Georg 2064, 2075, 2119, 2161,                                           | 2203         | Buldafdleufe bei Raffel, Die neue                                   |              | — (Abbildung)                                                             | 1726             |
| — — (Porträt)                                                             | 2074         | — (Abbildung)                                                       | 2100         | (9 runwald, Ellen Marion (Abbilbung)                                      |                  |
| England, Alexandra Königin von (Ab-<br>bildung)                           | 1727         | Funfe, Konteradmiral (mit Bortrat) Gurftenberg, Dag Egon Gurft gu . | 2213<br>2059 | Günther, Ilse von (mit Abbildung)                                         |                  |
| - Biftoria Bringeifin von (Abbildung) .                                   | 1727         | - (Abbildung)                                                       | 2067         | Gurnigel, Gin biplomatifches Diner auf                                    |                  |
| — Biktoria Alegandra Prinzessin von                                       |              | - Fürstin gu (Abbilbung)                                            | 2067         | — (Abbildung)                                                             | . 1680           |
| (Porträt)                                                                 | 1725<br>1828 |                                                                     |              | Gusgalewicz, Alice, Rammerfangerin                                        |                  |
| Erdberg, Matthias v., Regitator (mit                                      | 1010         | G                                                                   |              | (mit Porträt)                                                             |                  |
| Porträt)                                                                  |              | Gabete, Ronterabmiral (mit Bortrat) .                               | 2312         | — (Abbildung)                                                             |                  |
| Erfcheinung, Gedicht                                                      |              | Ballach, Forstmeister (Abbildung)                                   | 1941         |                                                                           |                  |
| — (Abbildung)                                                             | 2116         | Gallier, Mme., Fliegerin                                            |              | $\mathfrak{H}$                                                            |                  |
| Essaba Basa                                                               | 1678         | — (Porträt)                                                         |              | Daber, Er., Geh. RegRat                                                   | 1098             |
| - (Portrat)                                                               | 1682<br>2057 | — (Porträt)                                                         | 1986         | — (Mbbildung)                                                             |                  |
| Ensler, Edmund, Komponist                                                 | 2085         | Ganfe, Birtl. Geh. Rat                                              |              | Sadelberg, Gertrub, Schaufpielevin .                                      |                  |
| — (Abbildung)                                                             | 2084         | - (Bortrat)                                                         | 1853         | — (Porträt)                                                               |                  |
|                                                                           |              | von Econburg-Baldenburg mit dem                                     |              | Damburg, Bohltätigfeitsfest des deut-                                     |                  |
| <b></b>                                                                   |              | Reichsgrafen von Bochberg - Fürsten-                                | 4000         | fcen Fauenvereins vom Roten Kreug in                                      | 2024             |
| Cathantakan Can Maman 9075                                                |              | ftein in                                                            | 1808<br>1815 | — (Abbildung)                                                             | 2029<br>2132     |
| Fahnenträger, Der, Roman 2075,<br>2119, 2161,                             | 2203         | Gehalt. Shiebevertrag, Der fo-                                      | 1010         | *Pamburg, Das Phonetische Laboratos                                       |                  |
| Fahr, Menny                                                               | 2222         | genannte                                                            |              | rium in                                                                   | 1792             |
| Fährmann, Rarl Guftav, Reichstage.                                        | 1701         | Genthe, Franz                                                       |              | Danau, Abfahrt des Gifenbahnregiments                                     |                  |
| abgeordneter                                                              | 1764         | — (Abbitbung)                                                       |              | Rr. 2 nach (mit Abbildung)                                                | 1678             |
| Kriegsminister 2059,                                                      | 2065         | Gerard, James Batfon, Dr., Botichafter                              | 1938         | Dberbürgermeifters von (mit Abbil-                                        |                  |
| Fall, Leo, Romponist                                                      | 2085         | - (Porträt)                                                         |              | bung)                                                                     |                  |
| — (Porträt)                                                               | 2083<br>2023 | (9 erajd, Alfred, Schauspieler                                      | 1987         | Hanfen, Jemgard von, Schauspielerin .<br>                                 | . 1959<br>1957   |
| — (Abbildung)                                                             | 2029         | Berolftein, Die Ginmeihung der Gr-                                  |              | Barraßfelfen, Gifenbahntataftrophe am                                     |                  |
| Fechner, Hanns                                                            | 1969         | löferkirche auf dem Krongut Billa                                   | 1000         | — (Abbildung)                                                             |                  |
| *Felomann, Siegmund 1695, 1838,                                           | 1708<br>2190 | Sarabodis in                                                        |              | Harriman, Herbert, Mrs                                                    | 2194             |
| Felix, Paul                                                               | 1954         | *Gefellichaftsmoben, Reue                                           | 2095         | Sartbrich, Leutnant (mit Abbilbung)                                       |                  |
| Felsegg, Roja, Schauspielerin                                             | 1720         | Befellichaftstrophäen, Blauberet                                    |              | Dartmann, George, Direftor (mit Bor-                                      |                  |
| — (Abbildung)                                                             | 1726<br>2130 | Gener, Leuinant                                                     | 2066<br>2072 | trat)                                                                     | 1711             |
| Fergufon, Elfie, Schauspielerin — (Porträt)                               | 2129         | Gilbert, Jean, Komponist (Abbildung)                                |              | träi)                                                                     |                  |
| Steftliche & Wachl, Glodicht                                              | 1796         | Glafenapp, Dito von, Dr., Geh. Ober-                                |              | Dafemann, Bilhelm, Profeffor, Maler                                       | 2066             |
| Gerrero, Billy, Bunberbirigent                                            | 2024         | finanzrat                                                           | 1678<br>1684 | - (Porträt)                                                               | . 2072           |
| — (Mobildung)                                                             | 2030<br>2156 | Glud, T., Professor, Geb. DodRat .                                  | 2066         | Saslinde, Jobst, Romponist (mit Por-<br>trat)                             | 2100             |
| — (Abbildung)                                                             | 2158         | — (Porträt)                                                         | 2072         | Saus, Das, Rovelle                                                        | 2005             |
| Feuchtwanger, Martin                                                      | 2064         | Glüdliche Fahrt, Artifel                                            |              | Банвдаїре инд Nachbarn, Stille                                            | . 1865           |
| Fiedler, Flieger (Abbildung)                                              | 1677<br>1720 | Gluud, Rapitän (Porträt)                                            | 2194         | trät)                                                                     |                  |
| — (Abbildung)                                                             | 1725         | — (Abbildung)                                                       | 2201         | Deadley, Lord                                                             | . 2024           |
| Fischer, Abolf, Professor                                                 | 1928         | Shrde, Die hoffagd in der 1887,                                     | 1894<br>1896 | — (Porträt)                                                               | 2032             |
| — Theodor, Prof. Dr., Architekt<br>Fiske, Maddern, Mrs., Schauspielenin . | 1848<br>2126 | - (Abbilbung)                                                       | 1000         | Deide, von der, Rapitän (mit Abbildung)<br>Deiland, Heinz Karl 1750,      | 2088<br>9140     |
| — (Porträt)                                                               | 2131         | (mit Abbildung)                                                     | 1712         | — (Abbildung)                                                             | 2142             |
| Fitichem, General                                                         | 1798         | Goldberger, Lubwig Max, Geh. Kom-                                   | 1850         | Deims, Elfe, Schauspielerin                                               | . 1678           |
| — (Mobildung)                                                             | 1799<br>2193 | merzienrat 1757, 1764, 1849,<br>— (Porträte) 1764,                  |              | - (Abbilbung)                                                             | . 1850           |
| Fleifcher-Coel, Ratharine, Cangerin                                       |              | *Goldgrabertum, Das moderne                                         | 1959         | Poellerauer Rinn                                                          | 2143             |
| (mit Porträt)                                                             | 2144         | Goldmann, Eduard, Justigrat Gomperg, Max Ritter von                 | 2017         | Hellmarth, Mia, Schauspielerin                                            | . 1959           |
| Fleitman, Leita, Wiß                                                      | 2194<br>2201 | Gotthardbahn, Eisenbahnunglück auf                                  | 1938         | b'hengeliere, Glifabeth (mit Abbil-                                       | . 1957           |
| Florens, Die "Mona Bifa" in den                                           |              | ber                                                                 |              | dung)                                                                     | . 2042           |
| 11 ffizien in 2145,                                                       | 2193         | Gottlieb, D., Frl., Opernfängerin                                   |              | "Ber little Sighne f", Operette, Auf-                                     |                  |
| — (Abbildungen)                                                           | 2199<br>1848 | - (Abbilbung)                                                       | 2157         | führung der                                                               |                  |
| Flotow, Ludwig Freiherr von, Dr                                           | 2024         | der Grafin Agathe Breunner-Ente-                                    |              | * Serren hutmoben                                                         | . 2053           |
| — (Porträt)                                                               | 2028         | voirth auf Schloß                                                   | 1928<br>1929 | Dertwig, Ostar, Prof. Dr., Geh. Rat                                       | 1850             |
| dentichen                                                                 | 1938         | Gran, Bom Jagdbefuch des Reichstanglers                             | 1828         | — (Porträt)                                                               |                  |
| — (Mbbildungen)                                                           | 1944         | beim Fürften Lichnoweln auf Schloß                                  |              | Benmann, Bermann, Rommerzienrat .                                         | 1894             |
| Fodroczy, Mart Aurel von, Bizebanus                                       | 4007         | — (Abbildung)                                                       | 2027         | — (Borträt)                                                               |                  |
| (mit Porträt)                                                             | 1927<br>2225 | Grelle, Frido, Theaterdireftor (mit Porträt)                        | 1928         | Siller, Gustav, Industrieller (mit Bor-<br>trät)                          | . 1883           |
| Frant, Abolf, Brof. Dr., Geb. RegRat                                      |              | Grethe, Carlos, Professor, Daler                                    |              | Sipper, Konteradmiral (mit Porträt) .                                     | . 2213           |
| — (Porträt)                                                               | 1986         | Griechenland, Ronftantin König von                                  | 9107         | Sochberg . Fürften ftein, Gottfrieb                                       |                  |
| Frankenberg = Ludwigsdorf,<br>Laifn von                                   | 1678         | — (Portrāt)                                                         | 2187<br>1867 | Reichsgraf von                                                            |                  |
| — (Abbildung)                                                             | 1684         | - Cophie Ronigin von (Portrat)                                      | 1867         | Sobenau, Graf, Leutnant                                                   |                  |
| Frantfurt a. Dl., Stafettenwechfel in                                     | 4000         | - Georg Kronpring von (Porträt)                                     | 1867         | — (Abbildung)                                                             |                  |
| der Baulskirche in                                                        | 1808<br>1811 | - Alexander Pring von (Porträt)                                     | 1867<br>1867 | * δο I ländifches Colos, Gin altes.<br>  δο pf, Gustav                    | . 1709<br>. 1824 |
| - Bon der hundertjahrseier des Frauen-                                    | .011         | - Belene Pringeffin von (Portrat)                                   | 1867         | Soppe, Oberregierungsrat                                                  | . 1894           |
| vereins in (mit Porträten)                                                |              | - Frene Pringeffin von (Portrat)                                    |              | — (Porträt)                                                               | . 1900           |
| Frankfurt a. D., Das neue Rathaus in                                      |              | Griechen land, Menfchen und Dinge                                   | 9197         | *Dubertusjagd beim Fürsten Abolf au Schaumburg-Lippe in Budeburg          |                  |
| — (Abbildung)                                                             |              | in, Artifel                                                         |              | Sübner, Ulrich, Maler                                                     |                  |
| — (Albeildung)                                                            |              | *, Gronlandifche Sandel" in Sto:                                    |              | — (Porträt)                                                               | . 1943           |
| - Bur Einführung der geheimen Bahl                                        | 1800         | penhagen, Der                                                       | 1781         | Биетta, Präsident 1843, 1887, 1938, 1973,                                 | 2103             |
| in (mit Abbildungen)                                                      |              | Groß, von, Leutnant, Dr. jur. (mit Por-                             |              |                                                                           |                  |
|                                                                           | 1720         | trät)                                                               | 1711         | — (Porträt)                                                               | . 1939           |
| — (Abbildung)                                                             | 1726         | Grubenpfeife, Tie Erfinder der                                      | 1928         | Subn, M. G. von (mit Portrat)                                             | . 2024           |
|                                                                           | 1726         |                                                                     | 1928         |                                                                           | . 2024           |



| (                                        | Seite | (                                        | Seite |                                           | Seite |
|------------------------------------------|-------|------------------------------------------|-------|-------------------------------------------|-------|
| Duntington, Belen, Dig                   | 2024  | Rleper, Beinrich, Rommergienrat          | 2110  | Lans, von, Bigeadmiral                    | 2212  |
| — (Borträt)                              | 2026  | — (Porträt)                              |       | — (Porträt)                               | 2211  |
| Dutformen, Mittelalterliche              |       | Rline, Arbolph, Burgermeifter            |       | Lasbohn, Leonie                           |       |
| - (Abbildungen)                          |       | — (Abbildung)                            |       | Laufca . Ballenborf, Die neue             |       |
| (                                        |       | Altnenberger, Ludwig                     |       | Bahnftrede (mit Abbildung)                |       |
|                                          |       | Rlingemann, Generalfuperintendent        |       | Lavery, John, Mrs                         | 2110  |
| 3                                        |       | (Mbbildung)                              | 1813  | - (Abbildung)                             | 2114  |
| J                                        |       | Rlofe, Florian, Reichstagsabgeordneter . |       | Lebebur, Starl Freiherr von, General-     |       |
|                                          |       | Rnelfe, Gerte, Schaufpielerin            | 1959  | intendant (mit Porträt)                   |       |
| Jacobi, Florence (Abbildung)             | 2200  | — (Porträt)                              | 1957  | Lehar, Frang, Komponift 2083,             |       |
| — von, General                           | 2109  | Rnipping, Subert, Dr., Generalfonful     |       | — (Porträt)                               | 2083  |
| — — (Abbildung)                          | 2116  | - (Bortrat)                              | 2228  | Lehmann, Jon, Dr                          | 2110  |
| Jagbhund, Der                            | 1785  | Rnoblauch, Gustav, Baurat                |       |                                           | 1842  |
| Japan, Gine Jeanne b'Arc in              | 1678  | — (Porträt)                              |       | Lejdstroem, Karl, Opernfänger             | 1841  |
| — (Abbildung)                            | 1683  |                                          |       | — (Borträt)                               |       |
| *Sapanifche Coupe                        | 1794  | Roch, Julius, Oberbaurat                 | 1882  | Leipzig, Das Bölferschlachtbenkmal bei    |       |
| *3 ava, Gin Bummel durch                 | 1699  | Rochfochin, Die                          | 1002  | — (Albbildung)                            | 1685  |
| *Javanifche Tangerinnen                  | 2214  | Rotowjew, B. N., Ministerpräsident       | 9017  | - Der Deutsche Saalbesiper-Bundestag      |       |
| Jenann, Camille                          |       | 1973, 1980,                              |       | vor dem Bölkerschlachidenkmal bei (mit    |       |
| Jenifch, Sugo, Branddireftor             | 2194  | — (Porträt)                              | 1980  | Abbildung)                                | 1753  |
| - (Porträt)                              | 2198  | Roln, Das Mufeum für oftafiatifche Runft |       | - Die Abordnung des füdwestafritani-      |       |
|                                          |       | in (mit Abbildungen)                     | 1928  | ichen Ariegerverbandes bei ber Bolfer-    |       |
| Illington, Margaret, Schaufpielenin .    |       | Roln . Deut, Der neue Bahnhof (mit       |       | schlachtseier in                          | 2014  |
| — (Porträt)                              | 2131  | Abbildung)                               | 2058  | (Abbildung)                               |       |
| Ingenohl, von, Admiral                   | 2212  | Rommt ein leises Klagen,                 |       | - Bom Internationalen Reiterturnier in    |       |
| — (Porträt)                              | 2211  | Gedicht                                  | 1909  | (Abbildung)                               | 1770  |
| Joachim, Dans                            | 1779  | Rongo, Die beutich-frangofiiche Greng-   |       | - Bon ben Gilbotenläufen ber beutichen    |       |
| Joachimsthal,. Die Mitglieder bes        |       | regulierung am 1849,                     | 1850  | Turnericaft nach (mit Rarte)              | 1764  |
| Balneologenkongreffes in (mit Abbil-     |       | - (Abbildungen)                          | 1854  | - Bon ber Internationalen Ausstellung     |       |
| dung)                                    | 1798  | - (Starte)                               | 1850  | für Buchgewerbe und Graphit in            | 2066  |
| Johannisthal, Flugvorführungen bes       |       | Ronig von Canta Rofalia, Der, Cfige .    | 1875  |                                           | 2074  |
| Fliegers Pegond in 1848,                 | 1848  | Ronigsberg, Das als Mufeum ge-           |       | — — (Abbildung)                           | 2017  |
| - (Abbildungen) 1850, 1851,              | 1852  | plante Daus im Bart "Quifenmabl" in      | 2194  | - Bon ber Beibe bes Bolferichlachtbent-   | 4000  |
| - Bur Rataftrophe des Manineluftichiffes |       | - (Abbildung)                            |       | mals in 1801, 1807,                       | 1808  |
| "£ 2" in 1801.                           | 1808  | - Der Raifer in 1713,                    |       | - (Abbildungen) 1809-                     | -1612 |
| (Abbildungen) 1808,                      | 1814  | — (Abbildung)                            |       | - Binterfest bes Bereins für das Teutsch- |       |
| Jonescu, Tate, Minifter                  | 1980  |                                          | 1.20  | tum im Ausland in (mit Abbildung) .       | 2102  |
| — (Abbildung)                            | 1984  | Königswusterhausen, Hosjagd in           | 1097  | *Leipzig, Tas Bölkerschlachtdenkmal bei   | 1758  |
| - Frau (Abbildung)                       | 1984  | 1931,                                    |       | Leifer, Dr., Privatdozent (mit Abbildung) | 1930  |
| Ton finn Greeks Sincerin                 |       | - (Abbilbungen)                          | 1941  | Beiftner, Margarete, Biolimiftin (mit     |       |
| Jonffon, Grete, Sangerin                 | 2014  | Ronstantinopel, Der Flieger Dau-         |       | Borträt)                                  | 1754  |
|                                          | 2013  | court auf dem Flugplat San Stefano       | 2020  | Lem de, Brof. Dr. (mit Bortrat)           | 2013  |
| Irland, Parforcejagdfaison in            |       | bet                                      |       | Leo, Julius, Dr                           | 2023  |
| — (Abbildung)                            | 1755  | — (Abbildung)                            | 2057  | — (Borträt)                               | 2028  |
| Isbert, Margot                           | 2107  | — Friedensvertrag zwischen der Türket    |       | "Le Bhalene", Erftaufführung von Benri    |       |
| Italien, Biftor Emanuel König von        |       | und Bulgarien in                         | 1671  | Batailles                                 | 2024  |
| 2059, 2066,                              | 2109  | Ropenhagen, Ankunft bes Aviatikers       |       |                                           |       |
| - (Abbildungen) 2068,                    | 2116  | Reiterer in                              | 1764  | — (Abbildung)                             | 2002  |
| - Die beutsche Willitarmiffion in        | 2109  | — (Abbildung)                            | 1770  | Lerchenfeld-Roefering, Graf von,          | 1720  |
| — — (Albbildung)                         | 2116  | *Ropenhagen, Der "grönländische          |       | Gesandier                                 |       |
| - Die Parlamentseröffnung in . 2059,     | 2066  | Handel" in                               | 1781  | — (Porträt)                               |       |
| — (Abbildungen)                          | 2068  | Rorte, Berner, Prof. Dr., Geh. Can.      |       | Lettinger, Rudolf (mit Abbildung)         | 1971  |
| Buanfdifai, Brafident . 1718, 1757,      | 1894  | Rat                                      | 1760  | Lettow = Borbed, von, Oberfileutnant      |       |
| — (Abbildung)                            | 1901  | — (Borträt)                              | 1767  | — (Porträt)                               | 2198  |
| - Am Tage der Amtdeinführung dest imit   | 2001  | Roffuth, Frang v., Birfl. Geb. Rat       | 2156  | Lewald, Ferdinand, Dr., Geh. Rat          | 1980  |
| Appilonus)                               | 1849  | — (Porträt)                              |       | — (Porträt)                               | 1986  |
| *Jungbeutichland : Buch, Cherle          | 1990  | Ronama, Bigetfu                          | 1794  | Lichnowsty, Burft, Botichafter            | 2023  |
| Junge mit ben hampelmannern, Der,        | 1000  | Rraftipeicher, Blauberei                 |       | — (Abbildung)                             | 2027  |
| Erzählung                                | 2150  | Rraufe, Geb. Baurat                      | 1677  | Liebe, Gedicht                            | 1779  |
|                                          | 2100  | — (Abbildung)                            |       | Liebesbriefe, Plauderei                   | 1797  |
|                                          |       | Rraugned, Soficaufpieler                 | 1720  | Liechtenftein, Sanna, Bringeffin (Ab-     |       |
| æ                                        |       | — (Abbildung)                            |       | bildung)                                  | 1770  |
| Ŕ                                        |       | grenn, Anton 1736,                       |       | Eignis, Biftor von, General b. Inf. a. D. |       |
|                                          |       | Rretichmer, Otto, Prof., Geh. Marine-    | 2011  | Liman von Sanders, Generalleut-           |       |
| Railer, Erzelleng                        | 2110  |                                          | 1719  | nant                                      | 2145  |
| - (stonitofing)                          | 2114  | Baurat (mit Porträt)                     | 2040  |                                           |       |
| Baller : Bilbelm : Inftitut für          |       | Krieger, Banda von                       | 9041  | _ (Lobital)                               |       |
| experimentelle Theropie, Don             | 2008  | — (Moditoung)                            | 2041  | Lindpaintner, Flieger (Abbildung).        |       |
| Rameriangh Onnes, Beite, Prof.           |       | Rriminaliftifches Reicheinstitut, Gin    |       | Lifat, v., Professor                      |       |
| Dt                                       | 1980  | Rrügener, R., Dr                         |       |                                           |       |
| IMOTITATI                                | 1985  | — (Porträt)                              | 1799  | Lodron, Conard, Politifet                 |       |
| Fartoffelfrautfeuer, Reim                | 1969  | Rrüger, Ferdinand, Dr., Geh. Sanitats.   | 40.   | Loerfe, Dostar, Dichter                   |       |
| multinen in mun                          | 1674  | rat (mit Porträt)                        | 1841  |                                           |       |
| Raffel, Die neue Guldaschleuse bei       | 2099  | Rrummacher, Generalmajor 3. D. (mit      |       | & v & v t t                               | 2048  |
| - (Abbilbung)                            | 2100  | Porträt)                                 | 1799  | London, Der Lord-Manor als Gaft der       |       |
| - Die Jahrtaufendfeier in 1671,          | 1677  | Rühlmetter, von, Rapitan jur Gee         |       | beutschen Referveoffiziere in             | 1883  |
| - (Mbbilbungen)                          | 1681  | a. D 1843, 2062,                         | 2210  | — (Mbbildung)                             | 1884  |
| Raftnet, Oberleutnant                    | 2066  | Rühnberg, Leontine, Chaufpielerin .      | 1959  | - Tie "Escalade" im Bariete in (mit       |       |
| — (Porträt)                              | 2072  | — (Borträt)                              | 1956  | Abbildung)                                | 1842  |
| Ratfura, Sara, Fürft, Minifter a. D.     | 2012  | Rullat, Frang, Professor (mit Portrat)   | 2110  | - Die Erfaiferin Eugenie in               | 2066  |
|                                          | 4004  | Rurt, Melanie, Opernfangerin             |       | - (Abbildung)                             | 2070  |
| — (92nrtršt) 1757, 1768,                 |       | - (Abbildung)                            |       | - Die "Tango Toas" in                     | 1800  |
| - (Porträt)                              | 1767  | Rurg, 3folbe, Schriftftellerin           |       | (Abbildung)                               |       |
| Rayfer, Abolf, Birfl. Geh. Cherregie-    | 48-0  | - (Porträt)                              | 2072  | - Gin Arboitgeber-Schuteverband in        |       |
| rungsrat (mit Bortrat)                   | 1758  | - Gelma, Hofopernfängerin (Abbildung)    |       | - Sutformen aus der Anfführung des        |       |
| - Dr.=Jng                                | 1994  | Rutner, Robert, Prof. Dr 1718,           |       | Musitoramas "Die Jungfrau von Dr-         |       |
| Reliner, Marie (Bortrat)                 | 2099  | - (Porträt)                              |       | leans" in                                 | 2228  |
| Riamil-Bafca, Großwefir                  | 1980  | — (potitul)                              | 1122  | - (Abbildungen)                           |       |
| - (Borträt)                              | 1986  |                                          |       | — Com Bilderball in                       |       |
| Riegling, Glieger (mit Abbilbung)        | 1676  | ${f \mathfrak e}$                        |       | — (Abbildungen)                           | 2114  |
| Rinderhorie, ihre Biele und Bedeu-       | 400:  | •                                        |       | - Gum Bertauf des "Covent-Garden"-        | 4114  |
| tung                                     | 1909  | Oattank Man man Manart tan A             | 0000  | Biertels in                               | 2194  |
| Rirdenfünftlers, In ber Berfftatt        |       | Laffert, Mag von, General der Rav        |       |                                           |       |
| bes                                      | 2179  | — (Porträt)                              |       |                                           |       |
| Rirdner, A., Opernfänger                 | 2156  | Lattich, Glieger (mit Abbildung)         | 1675  | (Abbildungen)                             |       |
| — (Abbildung)                            | 2157  | Landshut, Der Borftanderat des Deut-     |       | Loubet, Prafibent a. D                    | 2023  |
| Rlaar, Irma, Schauspielerin              | 1959  | fchen Dlufeums in München auf Burg       |       | — (Abbildung)                             |       |
| — (Porträt)                              | 1957  | Trausnin bei                             |       | Qubefing, Erwin                           | 1878  |
| Rlaugmann, Ostar                         | 1953  | — (Albbildang)                           |       | Ludwig, hubert, Brof. Dr., Geh. Regie-    |       |
| Aleinbahnen                              | 1994  | *Lante bot Berlin                        | 1718  | rung8rat                                  | 2024  |



| Ludwigsburg, Bon der Sundertjafr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ceite                                                                                                                                                        | Moden in Berlin, Biener                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Scite                                                                                                                | <b>o</b> €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Seite                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| feier des Tragonerregiments Königin<br>Olga in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | . 2109                                                                                                                                                       | — (Nobildungen)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1686<br>1997                                                                                                         | Dberlygeum, und Studienanftalt 1<br>Ochrida, Die Stadt 1671, 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1973                                                                                                      |
| Buftichiffe, Die Gicherheit der, vor Er                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1887                                                                                                                                                         | - Marg, Dr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2057                                                                                                                 | — (Abbildungen)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1682                                                                                                      |
| Museum geplante Saus im Rarf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 9101                                                                                                                                                         | - (Abbildungen)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2193<br>2199                                                                                                         | Defterreich, Frang Josef Raifer von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2014                                                                                                      |
| - (Abbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 9050                                                                                                                                                         | Wongolei, Die Bufunft der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1919<br>2190                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2017<br>1853                                                                                              |
| - (nontoung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1940                                                                                                                                                         | Montagnini, Carlo, Tr., Bifchof Wontois, Mitglieder der Erften Elfaffi- fchen Rammer auf einer Inftruftions-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1850                                                                                                                 | — — (Albijona)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1978<br>1896                                                                                              |
| Butherbrunnens in Mansfeld (gut.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1768                                                                                                                                                         | - (Mbbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1724                                                                                                                 | Dftobertag, Stiller, Gedicht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2040<br>17 <b>36</b>                                                                                      |
| hüllung des                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1000                                                                                                                                                         | *Montmartre, Das andere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2024                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2082<br>126                                                                                               |
| Ennder, Freiherr von, General ber Inf.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1786                                                                                                                                                         | - (Portrat)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2028<br>1709<br>1980                                                                                                 | Dregliadi Santo Stefano, Luigi,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2128                                                                                                      |
| (Mobilioung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2113                                                                                                                                                         | — Eduard, Bundespräsident                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1678<br>1680                                                                                                         | Rardinal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 110<br>115                                                                                                |
| Madrid, Befuch bes Prafibenten Boin-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                              | — Paula                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2041<br>2043                                                                                                         | thre Anschlußwege im Belgischen<br>Kongo, Die                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 050                                                                                                       |
| - (Appildungen)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1762<br>1768                                                                                                                                                 | München, Besuch bes Königs Friedrich<br>August von Sachsen in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1979<br>1981                                                                                                         | Diterberg, Leutnant (mit Abbildung) . 2<br>Ditmann, Marie. Operettenfangerin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 193                                                                                                       |
| Majolifajammlung des herrn von Bederath, Die                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                              | - Der Borstandsrat des Deutschen Mu-<br>feums in, auf Burg Trausnig bei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                      | (Abbilbungen)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 945<br>1 <b>73</b>                                                                                        |
| — (Porträt)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1902<br>2194<br>2200                                                                                                                                         | Landshut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1720<br>1728                                                                                                         | ~                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           |
| Bortrat)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 9019                                                                                                                                                         | <ul> <li>Die Feier der Thronbesteigung König<br/>Ludwigs in 1981, 1937,</li> <li>— (Abbildungen) 1940, 1978, 1979, 1982,</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1977<br>1983                                                                                                         | <b>p</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |
| Mannering, Mary, Schaufpielerin (mit<br>Bortrat)<br>Mansfelb, Bon ber Enthullung bes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2130                                                                                                                                                         | - Enthüllung des Pringregentendenkmals<br>in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                      | Bagan, Sans, Schaufpieler 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Q5A                                                                                                       |
| - (Appiloungen)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1894<br>1900                                                                                                                                                 | - (Abbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1684                                                                                                                 | Panconcelli-Calcia, G. Dr 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 869<br>792                                                                                                |
| Marchefi, Mathibe. Gesangehrerin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1848<br>2024                                                                                                                                                 | angestellten in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1971<br>1972                                                                                                         | — (Abbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0 <b>24</b><br>0 <b>26</b>                                                                                |
| — (Porträt)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2030<br>2066<br>2068                                                                                                                                         | — Bom Besuch des Roiserpaares in 2187,<br>— (Abbildungen)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2193                                                                                                                 | (Officials )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 024<br>032                                                                                                |
| malerei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2169                                                                                                                                                         | <b>A4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                      | "Barfifal", Bagners, im Charlottenbur-<br>ger Opernhaus 2156, 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 194                                                                                                       |
| Marfolf, Regia, Schauspielerin (Porträt)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1959<br>1958                                                                                                                                                 | <b>n</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ĺ                                                                                                                    | Pafden, Fregattenkavitan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 198<br>9 <b>3</b> 8                                                                                       |
| Martin, Billiam, Beremonienmeister                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2126<br>2130<br>1980                                                                                                                                         | Nan-Shan-Surun, Sand, Fürst, Winisterprasident                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2110                                                                                                                 | — (Porträt)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 348<br>359                                                                                                |
| - (Potital)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1986<br>1750                                                                                                                                                 | Rationalflugspende, Die Bewer-<br>ber um die Preise der 1894,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | į.                                                                                                                   | Belln j, Aba, Opernsängerin 21 — (Borträt)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 10                                                                                                        |
| Maß, Konrad, Bürgermeister<br>Maubach, Ed., Dr., Birfl. Geh. Cber-<br>regierungsrat (mit Portrai)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1799                                                                                                                                                         | — (Porträte)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1902<br>2066                                                                                                         | Belgmode, Die neue                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 53                                                                                                        |
| — (Abbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2040<br>2044                                                                                                                                                 | Ragimova, Alla, Schaufpielerin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2072<br>2128<br>2131                                                                                                 | Bescatore, Ludwig, Geb. Auftigrat (mit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |
| Mauve, Rapitan jur See (mit Portrat)<br>Me. Mahon, Tanger (Abbilbung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2212<br>1771                                                                                                                                                 | Reapolitanisch en Bolfsleben, Ab-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2177                                                                                                                 | "Peterchens Mondfahrt" Bon ber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |
| — (Application )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2024<br>2029                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1045                                                                                                                 | Mufführung des Märchenspiels 21: — (Abbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |
| — Etijabeth Herzogin von 1887,<br>— (Ibbilbungen)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2029                                                                                                                                                         | - (Abbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2011                                                                                                                 | rero in der Adelsversammlung in 201<br>— (Abbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 24<br>80                                                                                                  |
| - (Porträt)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2191                                                                                                                                                         | Reumann, Baurat (Abbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2099                                                                                                                 | — Eine mongolische Mission in 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 15                                                                                                        |
| Porträt)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 9141                                                                                                                                                         | — Sauptmann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1764<br>1770                                                                                                         | Pflanzenleben unter dem Schnee                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |
| Mereuris, Sp. G., Burgermeifter<br>(Portrat)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1000                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2187                                                                                                                 | Biccaver, hofopernfänger (mit Porträt) 216 - Frau (mit Borträt)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 00<br>00                                                                                                  |
| oung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2024                                                                                                                 | Bictet, Raoul, Brof. Dr 1849, 186                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 87                                                                                                        |
| m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2031<br>2081                                                                                                                                                 | — (Abbildungen)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2031                                                                                                                 | — (Ylbbilduna)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |
| wegner, Franz, Professor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2081<br>1808<br>1812                                                                                                                                         | — (Abbildungen)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2031<br>1764<br>1771                                                                                                 | — (Mobildung) 18:<br>Prieleng, Gustav, Direktor 200<br>— (Porträt) 2006<br>Printerton, Wr. (mit Abbildung) 177                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 24<br>90                                                                                                  |
| Wegner, Franz, Professor. (Poeträt)  Mexis, Marianne Wexiso, Bon den Unrusen in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2081<br>1808<br>1812<br>2165<br>2017                                                                                                                         | — (Abbildungen) — Der moberne Tanz in — (Abbildungen) Neuporfer Tamen beim Rennen — (Abbildungen) icodemi, Tanio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2031<br>1764<br>1771<br>2194<br>2201                                                                                 | — (Mobilding) 18: 9 ieleng, Guftav, Direktor 20: 20: 20: 20: 20: 20: 20: 20: 20: 20:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 24<br>30<br>20<br>98                                                                                      |
| Meyner, Franz, Professor.  — (Botträt).  Mewis, Marianne.  Mexifo, Bon den Unruhen in 1979,  Meyer-Basbed, Kapitän d. See (Abbildung).  Michaels & G., Dr., Gesandter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2081<br>1808<br>1812<br>2165<br>2017                                                                                                                         | — (Mobildungen) — Der moderne Tanz in — — (Mobildungen) Neunorfer Tamen beim Rennen — (Abbildungen) Nicodem i, Tanio Nicodem i, Tanio Nicfe, Charlotte Nobel preisträger, Tie diesjähris                                                                                                                                                                                                                                                         | 2031<br>1764<br>1771<br>2194<br>2201<br>1980<br>2150                                                                 | — (Abbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 24<br>30<br>20<br>93<br>96                                                                                |
| Meyner, Franz, Professor.  — (Porträt).  Mewis, Marianne. Mexifo, Von den Unruhen in 1973, Meyer-Basbed, Kapitän z. Sec (Ab- bildung). Michabelles, G., Dr., Gesandter.  — (Porträt).  Michalofopulos, A., Handelsminister (Porträt).                                                                                                                                                                                                                                                 | 2081<br>1808<br>1812<br>2165<br>2017<br>1849<br>2194<br>2198                                                                                                 | — (Abbildungen) — Der moderne Tanz in — — (Mbbildungen) Neuporfer Tamen beim Rennen — (Mbbildungen) Nicodemi, Lanio Riefe, Charlotte Robel prei Sträger, Tie diesjährigen — (Porträte)                                                                                                                                                                                                                                                           | 2031<br>1764<br>1771<br>2194<br>2201<br>1980<br>2150                                                                 | — (Abbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 24<br>30<br>20<br>93<br>96<br>59                                                                          |
| Meyner, Franz, Professor.  — (Voträt).  Mewis, Marianne. Mexifo, Von den Unruben in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2031<br>1808<br>1812<br>2165<br>2017<br>1849<br>2194<br>2198<br>1870                                                                                         | — (Abbildungen) — Der moderne Tanz in — (Abbildungen)  Neungorfer Tamen beim Rennen — (Abbildungen) Nicodemi, Tanzo Niefe, Charlotte Nobelpreisträger, Tie diesjährigen — (Porträte) Nordpolgebiet, Renes Land im (mit Karte) Nothemd, Das", Bon der Probe dur                                                                                                                                                                                   | 2031<br>1764<br>1771<br>2194<br>2201<br>1980<br>2150<br>1980<br>1985<br>2023                                         | — (Abbildung) 18.8 y ie leng, Gustav, Direktor 205 — (Porträt) 205 y in kerton, Mr. (mit Abbildung) 173 Blotho, Edler Herr und Freiherr von, Overfiseutnant 216 — (Abbildung) 215 podncare, R., Präsident 1719, 1757, 1762, 2023, 205 — (Abbildungen) 1768, 202 , 3 olenblut, Operette, Ausschlüchrungen der 199 — (Abbildungen) 199                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 24<br>30<br>20<br>93<br>96<br>59<br>29                                                                    |
| Meyner, Franz, Professor.  (Poträt). Mewis, Marianne. Mexifo, Von den Unrusen in 1973, Meyer. Balded, Kapitän z. See (Abbildung). Michafelles, G., Dr., Gesandter.  (Poträt). Michalofopulos, N., Handelsminister (Vorträt). Mingdau, Befehlshaber der Mongolen (mit Abbildung). Min in gerode, Wilhelm Freiherr von, Magerotheter                                                                                                                                                    | 2081<br>1808<br>1812<br>2165<br>2017<br>1849<br>2194<br>2198<br>1870<br>1920                                                                                 | — (Abbildungen) — Der moderne Tanz in — (Abbildungen) Neunsorfer Tamen beim Rennen — (Abbildungen) Nicodemi, Tanio Nicodemi, Tanio Nicofe, Charlotte Nobelpreisträger, Tie diesjährigen — (Porträte) Nordpolgebiet, Neuex Land im (mit Rarte) — Nothemd, Das", Bon der Probe zur Deer — (Abbildung)                                                                                                                                              | 2031<br>1764<br>1771<br>2194<br>2201<br>1980<br>2150<br>1980<br>1985<br>2023<br>1808<br>1814                         | — (Mobildung) 1818 y ie leng, Gustav, Direktor 2005 — (Porträt) 2005 Binkerhoft 2005 Binkerhoft 2005 Blotho, Edler Herr und Freiherr von, Derftseutnant 210 — (Abbildung) 210 Bodncare, R., Präsident 1719, 1757, 1762, — (Abbildungen) 1768, 2023, 205 — (Abbildungen) 1768, 202 Bonserhoft 2005 — (Mobildungen) 199 Bonsid, Emil, Tr., Geh. Medizinalrat 189 Bonsid, Emil, Tr., Geh. Medizinalrat 189 Bonsits, Camian, Oberst (mit Porsträt)                                                                                                                                                                                                                                                                     | 24<br>30<br>220<br>93<br>96<br>59<br>29<br>88<br>45<br>94                                                 |
| Meyner, Franz, Professor  (Poträt)  Mewis, Marianne Mexifo, Von den Unruhen in 1973, Meyer-Balded, Rapitän z. See (Abbildung) Michafelles, G., Dr., Gesandter  (Porträt) Michalofopulos, A., Handelsminister (Porträt) Mingbau, Beschlshaber der Mongolen (mit Abbildung) Mingerode, Wilhelm Freiherr von, Uhgeordneter Mirbach, von, General (Abbildung) Mitchel, John Purron, Mr., Bürger- meiser                                                                                   | 2081<br>1808<br>1812<br>£165<br>2017<br>1849<br>2194<br>2198<br>1870<br>1920<br>1980<br>1813                                                                 | — (Abbildungen) — Der moderne Tanz in — (Abbildungen) Neungorfer Tamen beim Rennen — (Abbildungen) Nicodemi, Tanio Nicodemi, Tanio Nicodemi, Tanio Nicoge Charlotte Nobelpreisträger, Tie diesjährigen — (Porträte) Nordpolgebiet, Neues Land im (mit Karte) Nothemd, Das", Bon der Probezur — (Abbildung) Novelly, Martha, Schauspielerin (mit Porträt) Nunce, Tie                                                                              | 2031<br>1764<br>1771<br>2194<br>2201<br>1980<br>2150<br>1980<br>1985<br>2023<br>1808<br>1814                         | — (Abbildung) 1818  # ielen 4, Gustav, Direktor 2025  — (Porträt) 2025  # in ferton, Mr. (mit Abbildung) 172  # lotho, Edler Herr und Freiherr von,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 24<br>30<br>20<br>98<br>96<br>59<br>29<br>88<br>45<br>94                                                  |
| Meyner, Franz, Professor.  — (Potträt).  Mewis, Marianne. Mexifo, Von den Unruhen in. 1973, Meyer-Balded, Kapitän d. Sec (Abbildung). Michahelles, G., Dr., Gesandter. — (Porträt). Michalofopulos, A., Handelsminister (Porträt). Minghalofopulos, A., Handelsminister (Porträt). Minghalofopulos, Michaher der Mongolen (mit Abbildung). Minningerode, Bilhelm Freiherr von, Uhgeordneter. Mirbach, von, General (Abbildung). Mitchel, John Purroy, Mr., Bürgermeister.  (Porträt). | 2081<br>1808<br>1812<br>2165<br>2017<br>1849<br>2194<br>2198<br>1870<br>1920<br>1980<br>1813<br>1938<br>1942<br>1849                                         | — (Abbildungen) — Der moderne Tanz in — (Abbildungen) Reuporfer Tamen beim Rennen — (Abbildungen) Nicodemi, Tanzo Riefe, Charlotte Robel preisträger, Tie diesjährigen — (Porträte) — (Porträte) Rarte) — Robel preisträger, Kenes Land im (mit Rarte) — (Abbildungen) — (Abbildung) Rovel Iy, Wartha, Schauspielerin (mit Porträt) Ruance, Tie Ruance, Tie Rünnberg, Tas Bismarddenkmal für 1 — (Abbildungen)                                   | 2031<br>1764<br>1771<br>2194<br>2201<br>1980<br>1980<br>1985<br>1980<br>1985<br>1814<br>2186<br>2038                 | — (Abbildung) 1818 y ielen 3, Gustav, Direktor 2025 — (Porträt) 2025 y in kert on, Mr. (mit Abbildung) 172 Blotho, Edler Herr und Freiherr von, Cherstleutnant 212 — (Abbildung) 212 Bodn care, N., Präsident 1713, 1757, 1762, 2023, 2025 — (Abbildungen) 1768, 202 — (Abbildungen) 1768, 202 — (Abbildungen) 194 Bon sid, Emil, Tr., Geh. Medizinalrat 182 Fon sid, Emil, Tr., Geh. Medizinalrat 183 For it land, Hersog von (Abbildung) 196 — Perzogin von, Oberhofmeisterin 198 — Perzogin von, Oberhofmeisterin 198 Fort ugas, Mannel Cylönig von 219 Fort ugas, Mannel Cylönig von 219                                                                                                                       | 24<br>80<br>220<br>93<br>95<br>96<br>59<br>59<br>60<br>60<br>60<br>60<br>60<br>60<br>60<br>60<br>60<br>60 |
| Meyner, Franz, Professor  (Potträt).  Mewis, Marianne Mexifo, Kon den Unruhen in 1973, Meyer-Baldeck, Kapitän z. Sec (Abbildung). Michafelles, G., Dr., Gesandter.  (Porträt). Michalofopulos, A., Handelsminister (Porträt). Wingbau, Beschlöhaber der Mongolen (mit Abbildung). Minningerode, Bilhelm Freiherr von, Abgeordneter.  Mithel, John Purroy, Mr., Bürgermetster  (Porträt). Mitchel, John Purroy, Mr., Bürgermetster  (Porträt).                                         | 2081<br>1808<br>1812<br>£165<br>2017<br>1849<br>2194<br>2194<br>2198<br>1870<br>1920<br>1930<br>1813<br>1938<br>1942<br>1938<br>1942<br>1948<br>1949<br>1950 | — (Abbildungen) — Der moderne Tanz in — (Abbildungen) Neun vrker Tamen beim Rennen — (Abbildungen) Nicodemi, Tanzo Nicodemi, Tanzo Nicodemi, Tanzo Nicodemi, Tanzo Nobel prei kträger, Tie diesjährigen — (Porträte) — (Porträte) Nord polgebiet, Renes Land im (mit Rarte) — (Robildung) Novel In, Wartha, Schauspielerin (mit Porträt) Nuance, Tie Nürnberg, Tas Bismarddenkmal für 1 — (Abbildungen) Nuffa, Albbingermeister, Gedenktasel für | 2031<br>1764<br>1771<br>2194<br>2201<br>1980<br>2150<br>1980<br>1985<br>2023<br>1808<br>1814<br>2186<br>2038<br>1848 | — (Mobildung) 1818 y ie leng, Gustav, Direktor 2005 — (Porträt) 2005 y in kerton, Mr. (mit Abbildung) 172 Blotho, Edler Herr und Freiherr von, Derftseutmant 215 — (Abbildung) 2023, 2023, 2023 — (Abbildungen) 1768, 2023, 2023, 2023 — (Abbildungen) 1768, 2023, 2023 — (Abbildungen) 1768, 2023 — (Mobildungen) 1993 ber 1994 y on fid, Emill, Tr., Geh. Medizinalrat 189 p op ow it so, Tamian, Oberst (mit Porträt) p ortland, Herzog von (Abbildung) 198 — Cerzogin von, Obersosmeisterin 1995 — (Mobildungen) 1986 — Perzogin von, Obersosmeisterin 1986 — (Mobildungen) 1986 | 24<br>280<br>290<br>293<br>295<br>296<br>599<br>599<br>600<br>600<br>600<br>600<br>600<br>600<br>600<br>6 |



| Makania Maran Maria Artin Lina                                                | Scite        | <b>5</b>                                                                     | Seite          |                                                                         | Sette        |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Potonie, henry, Prof. Dr. (mit Porirät)<br>Predochl, Dr., Bürgermeister 2103, | 2110         | Sablatnig, Dipl.:Ing                                                         | 1878           | Schulze, Gustav, Brandbireftor (mit Por-<br>trät)                       | 1711         |
| - (Bortrat)                                                                   | 2116         | — (Abbildung)                                                                | 1675           | Soulgenheim, Joa von, Schriftftellerin                                  | 2014         |
| 1938,                                                                         | 1980         | Sabo, Defar, Schauspieler                                                    |                | — (Abbildung)                                                           |              |
| — (Boritat)                                                                   | 1988<br>2059 | Sachien, Friedrich August Ronig von                                          |                | - (Portrate) 1944,                                                      | 2211         |
| Breugen, Bilbelm Rronpring pon 2145.                                          | 2193         | 1764, 1931, 1937, 1973, — (Abbildungen) 1768, 1809, 1941,                    | 1979<br>1981   | *Schwäbische Torf, Das                                                  | 1785<br>1720 |
| - (Abbildung)                                                                 | 2196<br>2066 | Sachfen . Roburg . Gotha, Biftoria                                           | 2014           | Ecomeden, Guftav V. Ronig von (mit                                      |              |
| - (Abbildung)                                                                 | 2069         | Moelheid Herzogin von                                                        | 2014<br>2015   | Borträt)                                                                |              |
| - August Bilhelm Bring von (Abbil-                                            | 1681         | — Johann Leopold Erbpring von<br>— (Porträt)                                 | 2014<br>2015   | - (Porträte)                                                            | 1999         |
| — Friedrich Bilhelm Pring von                                                 | 1928<br>1929 | - Sibnile Bringeffin von                                                     | 2014           | Borträt)                                                                |              |
| Prozeftaftit und Prozeftwahrheit                                              | 1671         | — — (Porträt)                                                                | 2015<br>2014   | — Bilhelm Pring von                                                     |              |
| Buttkamer, Thea von 2040,<br>Büttner, Richard, Maler                          | 2155<br>1894 | — (Porträt)                                                                  | 2015           | - Maria Bringeffin von                                                  | 1999         |
| Büt, Everilda von, Schriftftellerin — (Porträt)                               | 2099         | — Karoline Mathilde Prinzessin von                                           | 2014<br>2015   | — — (Porträt)                                                           |              |
| (**************************************                                       | 2100         | Salomon, C., Dr                                                              | 2053<br>1736   | Ingeborg Prinzessin von (mit Porträt)     Eugen Prinz von (mit Porträt) |              |
| R                                                                             |              | Sarfen, Ellen, Sängerin (mit Porträt)                                        | 1928           | *& ch medifche Ronigshaus, Tas                                          | 1997         |
| 21                                                                            |              | Safonow, Winister 1801, — (Abbildung)                                        | 1808<br>1808   | *Schweizer Nationalparf, Cin                                            | 2044<br>2194 |
| Raftivan, R., Juftizminifter (Portrat)<br>Ramboutilet, Jagbbefuch bes Königs  | 1868         | "Satansweg, Der", Aufführung ber                                             |                | — (Abbildung)                                                           | 2202         |
| von Spanien in                                                                | 2023         | Oper                                                                         | 1938  <br>1942 | - Bon der medlenburgifcen Jahrhun-<br>bertausftellung in                | 2156         |
| — (Abbildungen)                                                               | 2029<br>2194 | Saubef, Robert                                                               | 2214<br>2156   | (Abbildungen)                                                           | 2160         |
| — (Porträt)                                                                   | 2198         | — (Porträt)                                                                  | 2028           | Sedendorff, Freiherr von, General-<br>leutnant g. D                     | 1674         |
| Ramjan, M. von, Hauptmann a. T — (Abbildung)                                  | 1850<br>1854 | — (Abdidung)                                                                 | 2150<br>2156   | - Birfl. Gef. Rat, Gefandter (Abbil-                                    | 1901         |
| Ratsweinfeller, Der                                                           | 1934         | — — (Porträt)                                                                | 2028           | *Seelotsen, Mit bem, hinaus vor die                                     | 1001         |
| Raven, von, Oberleutnant                                                      | 1843<br>2023 | — — (Abbildung)                                                              | 2150  <br>1894 | Elbmündung                                                              | 1824<br>1843 |
| — (Borträi)                                                                   | 2025<br>2103 | — (Porträt)                                                                  | 1900<br>2044   | Ceibel, Guftar Abolph, Dr. (mit Bortrat)                                | 2057         |
| Reichstag, Die Babernaffare im                                                | 2108         | — (Abbildung)                                                                |                | Seiffert, Frau (mit Abbildung)                                          | 2043         |
| Reichstags, Eröffnungfigung des — (Abbildung)                                 | 2017<br>2024 | Shaper, Theaterdireftor                                                      | 2058<br>2057   | trät)                                                                   |              |
| Reide, gife                                                                   | 1796         | Shaumburg . Lippe, Moolf Burft gu                                            | 1936           | Sent M'ahefa, Tängerin                                                  | 2110<br>2118 |
| "Heiherbusch, Der", Aufführung des<br>Schauspiels, in Bien                    | 1980         | — (Abbilbung)                                                                |                | Sera, Marie, Schaufpielerin (mit Portrat)                               |              |
| — (Abbildung)                                                                 | 1987         | — Viftoria Prinzessin zu                                                     |                | Serajewo, Das neue Landesmuseum in (mit Abbildung)                      | 2227         |
| Rein, B., Prof. Tr                                                            | 1764         | *3 chaufpielerinnen, Amerifanifche                                           | 2126           | Serba, Julia, Schauspielerin                                            |              |
| - (Abbildung)                                                                 | 1770         | *Schauspielerinnen, Neue Berliner<br>Scheer, Vizcadmiral                     |                | Servaes, Dagny, Schaufpielerin                                          |              |
| Henbsburg, Die neue hochbrude über                                            | 1070         | — (Porträt)                                                                  | 2211           | - (Bortrat)                                                             |              |
| ben Kaifer-Bilhelm-Kanal bei (mit Ab-<br>bildungen)                           | 1754         | Scheffer, Thaffilo von                                                       | 1996           | — (Porträt)                                                             | 2129         |
| Retemener, Oberbürgermeister (Abbil-                                          |              | d. Inf. (Abbildung)                                                          | 1681<br>1894   | Shorlen, Paul, Professor                                                |              |
| Reuß f. 2., Charlotte Pringeffin                                              | 1897<br>2193 | Schimmelmann, Moeline Grafin                                                 | 2024           | Stal, Georg von                                                         | 2126         |
| — (Abbildung)                                                                 | 2196<br>2193 | — (Porträt)                                                                  | 2032<br>1894   | Sfinner,. Nobert S., Generalfonful                                      | 2066<br>2071 |
| — — (Abbildung)                                                               | 2196         | - (Mbbilbung)                                                                | 1902           | Stomronnet, Frip                                                        | 1735         |
| — Deinrich XXXVIII. Pring                                                     | 2193<br>2196 | Бетдор ди                                                                    | 1763           | Sonnenbrut, Roman 1704, 1746, 1789,<br>Sonnenwende, Plauderci           |              |
| - Heinrich XLII. Bring                                                        | 2193         | — (Abbildung)                                                                |                | Sogiale Dilfsbereitschaft                                               | 1805         |
| *Rhein, Giderheitsbienft auf bem                                              | 2196<br>1965 | (Abbildung)                                                                  | 1769           | 1762, 1843, 2017,                                                       |              |
| Rhen, Erifa von, Schaufpielerin                                               | 1959<br>1955 | Schmieden, Alfred, Dr., Intendant                                            | 2194<br>2198   | — (Abbildungen)                                                         |              |
| Ricci, Corrado, Direktor (Abbilbung)                                          | 2199         | Schmidt. Megler, Mathilbe (Porträt)<br>Schmit, Bruno, Prof. Tr., Geh. Baurat | 2090           | — Alvaro Bring von (Abbildung)                                          | 1929         |
| Richet, Charles, Brofessor 1887,                                              | 1942         | — (Posträt)                                                                  | 1812           | Spatfommer, Morgen im, Gedicht . Epitberg, Die Ginweihung des Jung-     |              |
| Riek Richard                                                                  | 1867         | Schneiber, Elifabeth, Hoffchaufpielerin (mit Porträt)                        | 1938           | deutschlandheims auf Fort                                               |              |
| Rieffer, Jafob, Prof. Dr., Geb. Juftigrat                                     | 1939         | Scholl, Friedrich von, Generaloberft                                         |                | Spobr, Emma, Rongertfängerin                                            | 1764         |
| - (Bortrat)                                                                   | 1942         | Chold, Dr., Oberburgermeifter (Abbild.)                                      |                | Stadmann, Regierungsrat a. D. (mit Porträt)                             | 1841         |
| — (Alboildung)                                                                | 2118         | Shonborn - Wiefentheid, Fried-<br>rich Karl Graf von                         | 2194           | Stadel, Rofette (Bortrat)                                               | 2009         |
| Rittberg, Charlotte Gräfin                                                    | 1720         | Schonbrunn, Bom Befuch bes Tent:                                             |                | Steffen, Oberleutnant 1671,                                             |              |
| - (Bortrat)                                                                   | 1726<br>1843 | fcen Kaifers in 1843,<br>— (Albbildung)                                      | 1848           | - (Bortrat)                                                             | 1678         |
| nopenad, Minfibireftor (mit Aprirat)                                          | 1753         | Schönburg . Balbenburg, Gleo-<br>nore Fürffin von                            | 1884           | berühmte                                                                | 1828         |
| Rofe, Die fpate, Cfisse                                                       | 1916         | — (Porträt)                                                                  | 1885           | Stettin, Das neue Kaifer-Friedrich-<br>Denkmal in                       | 1848         |
| Altbürgermeifter Rufch in (mit Abbil-                                         | 9044         | — Mathilde Prinzeffin von                                                    |                | - (Abbildung)                                                           | 1856         |
| dung) Glifabeth Rönigin von                                                   | 2014<br>2193 | Schöneberg, Abfahrt des Eisenbahnregisments Nr. 2 von (mit Abbildung)        | 1678           | Etiefvater, Otto, Flieger                                               | 1894<br>1902 |
| - (Bortrat)                                                                   | 2195<br>1719 | Edonleber, hermann                                                           | 1785           | Stiplofchet, Glieger (Abbildung)                                        |              |
| — — (Porträt)                                                                 | 1722         | Schönthan, Frang von, Luftspielbichter (mit Porträt)                         | 2066           | Stodholmer Rünftlerinnenbundes, Der Borftand des                        |              |
| Ruffel, Billian, Operettendiva  — (Abbildung)                                 | 2102<br>2101 | Schreiber, Paul, Prof. Dr                                                    | 2066           | - (Abbildung)                                                           |              |
| Ruffell, Annie, Schauspielerin                                                | 2132         | - (Porträt)                                                                  | 2072           | - (Norträt)                                                             |              |
| — (Porträt)                                                                   | 2127         | zinalrat                                                                     | 1938<br>1794   | - (Abbildung)                                                           | 1902         |
| von (Abbildung)                                                               | 1929         | *Sontifchiffs "Bringes Gitel-Giedrich",<br>An Bord bes                       | 2086           | (mit Portrat)                                                           | 1983         |
| dung)                                                                         | 1929         | Shult, Walter                                                                |                | Stolten, Reichstagsabgeordneter Stratos, N., Marineminifter (Portrat)   |              |
|                                                                               |              |                                                                              |                |                                                                         |              |



| (                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Seite ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | seite ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | · •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Scite                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Straus, Ostar, Komponist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2084                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Tfingtan, Bon der internationalen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Berner, Alfred, Brof. Er 1978,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1980                                                                                                                                                                                                                                           |
| — (Abbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2085                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | — (Porträt)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1985                                                                                                                                                                                                                                           |
| Strauß, Dr., Geh. RegRat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2065                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2032                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Beffel, Ludwig, Dr. (mit Bortrat)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                |
| — (Abbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Efirimotos, &., Rultusminifter (Bor-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | - 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Bhitney, Joan, Dif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                |
| Stroß : Rarlmeiß, Frau (mit Portrat)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1884                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | trät)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1869                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | — (Abbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2201                                                                                                                                                                                                                                           |
| Strung, Jrma, Schauspielerin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Tupfcoemsti, Paul, Oberftleutnant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | İ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Bied, Bilhelm Pring gu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2023                                                                                                                                                                                                                                           |
| — (Porträt)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1955                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | a. T. (mit Porträt)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1971                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | — (Abbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                |
| Stutenbrot, August, Kommerzienrat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Türfei, Die dentiche Militarmiffion für                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | — Cophie Pringeffin gu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1763                                                                                                                                                                                                                                           |
| (mit Porträt)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2109                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | (Porträt)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                |
| Saparn, Friedrich Graf von, Botichafter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | (Abbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2027                                                                                                                                                                                                                                           |
| — (Porträt)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1767                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Insta, Erifa von, Opernfängerin (mit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Bien, Aufführung der Operette "Polen-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Porträt)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1841                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | blut" in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>T</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - (Abbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1945                                                                                                                                                                                                                                           |
| ~                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | - 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | — Aufführung bes Schauspiels "Der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                |
| Tagore, Rabindranath, Schriftsteller 1973,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1980                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ***                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Reiherbusch" in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                |
| — (Porträt)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ungarische Nationalspeisen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1823                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | — — (Abbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1987                                                                                                                                                                                                                                           |
| Taille, Marquerite de la                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Unsichtbaren, Die, Plauderei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1693                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | — Das neue Betterhäuschen im Stadt-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                |
| - (Abbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1875                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | parf in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                |
| Tam . bing . gurun, Relbherr ber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ll r f f , 69. €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2179                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | — (Abbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                |
| Mongolen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1923                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | — Aus dem Johann-Strauf-Film in .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                |
| - (Borträt)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1920                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | . 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | - 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (Abbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1770                                                                                                                                                                                                                                           |
| "Tango Teas" in London                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1800                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | İ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - Bon der Jahrhundertfeier der Bolfer-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                |
| — (Abbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1799                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Benifelos, E., Ministerprasident 1867,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1869                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | fchlacht in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                |
| Tang, Der moderne, in Reuport                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1867                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | — — (Abbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                |
| - (Mbbildungen)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1984                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Biener Moden in Berlin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                |
| Tanglust                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1824                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | - (Abbildungen)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                |
| Tafchner, Ignatius, Brofeffor, Daler .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1928                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | *Bicsbaden als Binterfurort                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                |
| Taplor, Laurette, Schaufpielerin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1930                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Bieting, Werner, Flieger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                |
| — (Porträt)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Biegens, Dr., Genatspräsident                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1671                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | — (Abbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                |
| Ted, Delena Gurftin von (Bortrat)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2145                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Bildens, Dr., Oberburgermeister                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                |
| - Mary Gurftin von (Bortrat)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | "Bolturno", Tampfer, Die Explosion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | — (Borträt)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                |
| - Dan Gurftin von (Bortrat)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | auf dem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1763                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Billfang, &                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                |
| Tellier, Charles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1808                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1763                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Billmer, Else                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                |
| Tente, Maggie, Opernfängerin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2165                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | — (Abbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                |
| - (Abbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Bopelius, Malwine von (mit Abbil-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Binder, Ludwig 1824, 2082,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                |
| Tharau, Die neue Orbenstirche in (mit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2043                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Binds, Adolf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                |
| Abbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2186                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2081                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Binter, Dagobert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                |
| Tham, Evelyn, Tänzerin (Abbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Borweihnachten auf der Straße                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2105                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | - Aurt von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                |
| Thelen, Robert, Flieger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1894                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ***                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Bintertag, Conniger, Gebicht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                |
| - (Abbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ${f w}$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Bitte, Berner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                |
| *Therapie, Das Raifer-Bilhelm-Infti-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 83 ohlbrüd, Olga 1704, 1746, 1789,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                |
| tut für experimentelle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1693                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Boblgemuth, Elfe, Schaufpielerin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                |
| Thieme, Clemens, Geh. Pofrat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Mician (Charlette Schaufniclerin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2:10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | - (Abbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAG                                                                                                                                                                                                                                            |
| zy i e m e, e i e mens, seg. pojitut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                |
| — (Porträt)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1812                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | — (Abbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2118                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Boifomofy. Biedau, v., Prof                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1808                                                                                                                                                                                                                                           |
| — (Porträt)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1812<br>1810                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | — (Abbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2118<br>2130                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Boifom & fy = Biedau, v., Prof                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1808                                                                                                                                                                                                                                           |
| — (Porträt)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1812<br>1810<br>1928                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | — (Abbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2118<br>2130<br>2129                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Boifowsty. Biedau, v., Brof — (Abbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1806<br>1814                                                                                                                                                                                                                                   |
| — (Porträt)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1812<br>1810<br>1928                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | (Abbildung)<br>Balfer, Charlotte, Schauspielerin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2118<br>2130<br>2129<br>1938                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Boitowaty. Biedau, v., Prof (Abbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1806<br>1814<br>2066                                                                                                                                                                                                                           |
| — (Porträt)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1812<br>1810<br>1928<br>1930                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | (Abbildung) Balfer, Charlotte, Schauspielerin (Porträt) Ballace, Alfred Ruffel, Dr (Porträt)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2118<br>2130<br>2129<br>1938<br>1942                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Boifowsfy-Biedau, v., Prof (Abbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1806<br>1814<br>2066<br>2075                                                                                                                                                                                                                   |
| — (Porträt). — (Abbildungen)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1812<br>1810<br>1928<br>1930                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | — (Abbildung) Balfer, Charlotte, Schauspielerin — (Porträt) — (Porträt) — (Porträt) — (Porträt) — Salface, Alfred Russel, Tr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2118<br>2130<br>2129<br>1938<br>1942<br>2126                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Boifom & fy . Biedau, v., Prof (Abbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1806<br>1814<br>2066<br>2075<br>2066                                                                                                                                                                                                           |
| — (Porträt) — (Abbildungen)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1812<br>1810<br>1928<br>1930<br>1726<br>1938                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | — (Abbildung) Balter, Charlotte, Schauspielerin — (Porträt) Ballace, Alfred Russel, Dr. — (Porträt) Balf h, Blanche, Schauspielerin — (Porträt)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2118<br>2130<br>2129<br>1938<br>1942                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Boifowsty. Biedau, v., Prof.  — (Abbildung). Bolf-Czapeł, Karl Bilhelm, Schrift- fteller  — (Porträi). Bollen berg, Tr., Oberregierungstat.  — (Porträi).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1806<br>1814<br>2066<br>2075<br>2066<br>2075                                                                                                                                                                                                   |
| — (Porträt)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1812<br>1810<br>1928<br>1930<br>1726<br>1938<br>1944                                                                                                                                                                                                                                                                                         | - (Abbildung) Balfer, Charlotte, Schauspielerin - (Porträt) - (Porträt) - (Porträt) - (Porträt) - (Porträt) - (Porträt) - (Porträt) - (Porträt) - (Porträt) - (Porträt)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2118<br>2130<br>2129<br>1938<br>1942<br>2126<br>2127                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Boifom & fy - Biedau, v., Prof                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1806<br>1814<br>2066<br>2075<br>2066<br>2075                                                                                                                                                                                                   |
| — (Porträt)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1812<br>1810<br>1928<br>1930<br>1726<br>1938<br>1944<br>2014                                                                                                                                                                                                                                                                                 | — (Abbildung)  Balfer, Charlotte, Schauspielerin  — (Porträt)  — (Porträt)  — (Porträt)  Balface, Alfred Russel, Tr.  — (Porträt)  Balfb, Blanche, Schauspielerin  — (Porträt)  Ban fried, Tie Gedenstafel für Major Hellwig in (mit Abbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2118<br>2130<br>2129<br>1938<br>1942<br>2126                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Boifowsty. Viedau, v., Prof.  — (Abbildung).  Bolf-Chapet, Karl Bilhelm, Schriftsteller  fteller  — (Porträi).  Bollenberg, Tr., Oberregierungstat.  — (Porträi).  Bragge, Joh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1806<br>1814<br>2066<br>2077<br>2066<br>2077<br>1906                                                                                                                                                                                           |
| — (Porträt) — (Abbildungen)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1812<br>1810<br>1928<br>1930<br>1726<br>1938<br>1944<br>2014<br>2013                                                                                                                                                                                                                                                                         | - (Abbildung)  Balter, Charlotte, Schauspielerin  (Porträt)  Ballace, Alfred Ruffel, Tr.  (Porträt)  (Porträt)  Ban n fricd, Tie Gedenstasel für Major  Bellwig in (mit Abbildung)  Barten burg a.d. Elbe, Jahrhundert-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2118<br>2130<br>2129<br>1938<br>1942<br>2126<br>2127<br>2056                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Boifowsty. Biedau, v., Prof.  — (Abbildung).  Bolf-Czapeł, Karl Wilhelm, Schriftsfeller  — (Porträi).  Brollen berg, Tr., Oberregierungstat.  — (Porträi).  Bragge, Job.  Bildnig zu Bernburg, Adalbert von, Oberft z. T.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1806<br>1816<br>2066<br>2075<br>2066<br>2075<br>1906                                                                                                                                                                                           |
| — (Porträt) — (Abbildungen)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1812<br>1810<br>1928<br>1930<br>1726<br>1938<br>1944<br>2014<br>2013                                                                                                                                                                                                                                                                         | - (Abbildung)  Balfer, Charlotte, Schauspielerin  (Porträt)  Balface, Alfred Ruffel, Tr.  (Porträt)  Balf h, Blanche, Schauspielerin  (Porträt)  Ban f f o Blanche, Schauspielerin  Chotrati  Ban n f r i c d, Tie Gedenktafel für Major  bellwig in (mit Abbildung)  Barten burg a. d. Elbe, Jahrhundert-  feier in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2118<br>2130<br>2129<br>1938<br>1942<br>2126<br>2127<br>2056                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Boifowsty. Biedau, v., Prof.  — (Abbildung).  Bolf-Czapeł, Karl Bilhelm, Schriftsteler  — (Porträi).  Bollenberg, Tr., Oberregierungstat.  — (Porträi).  Bragge, Joh.  1707, Büldnig zu Bernburg, Noalbert von, Oberfi d. T.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1806<br>1814<br>2066<br>2073<br>2066<br>2073<br>1906<br>1928<br>1923                                                                                                                                                                           |
| — (Porträt)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1812<br>1810<br>1928<br>1930<br>1726<br>1938<br>1944<br>2014<br>2013<br>2173                                                                                                                                                                                                                                                                 | — (Abbildung)  Balfer, Charlotte, Schauspielerin  (Porträt)  Balface, Alfred Russel, Tr.  (Porträt)  Balf b, Blanche, Schauspielerin  (Porträt)  Ban fricd, Tie Gedentfasel für Major Helmig in (mit Abbildung)  Barten burg a. d. Elbe, Jahrhundertsfeier in  (Abbildungen)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2118<br>2130<br>2129<br>1938<br>1942<br>2126<br>2127<br>2056                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Boifowsty. Viedau, v., Prof.  — (Abbildung).  Bolf-Chapet, Karl Bilhelm, Schriftsteller fteller — (Porträi).  Bollenberg, Tr., Oberregierungstat. — (Porträi).  Bragge, Joh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1806<br>1814<br>2066<br>2073<br>2066<br>2073<br>1906<br>1928<br>1923                                                                                                                                                                           |
| — (Porträt)  — (Abbildungen)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1812<br>1810<br>1928<br>1930<br>1726<br>1938<br>1944<br>2014<br>2013<br>2173<br>1808                                                                                                                                                                                                                                                         | - (Abbildung)  Balter, Charlotte, Schauspielerin  (Porträt)  Ballace, Alfred Russel, Tr.  (Porträt)  Balf d, Blanche, Schauspielerin  (Porträt)  Ban n fricd, Tie Gedenstasel für Major Helmig in (mit Abbildung)  Barten burg a.d. Elde, Jahrhundertsseir in  (Mbbildungen)  Baffermann, August von, Prof. Dr.,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2118<br>2130<br>2129<br>1938<br>1942<br>2126<br>2127<br>2056<br>1720<br>1723                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Boifowsty. Viedau, v., Prof.  — (Abbildung).  Bolf-Czapeł, Karl Wilhelm, Schriftsfeller — (Porträi).  Bollen berg, Tr., Oberregierungstat. — (Porträi).  Bragge, Joh. 1707, Büldnitz zu Bernburg, Abalbert von, Oberft z. T.  — (Borträi).  Billing, Johann Ernft, Tr.  Bülzburg, Tas Beteranenerholungs.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1806<br>1814<br>2066<br>2075<br>2066<br>2075<br>1906<br>1926<br>1927<br>1894                                                                                                                                                                   |
| — (Porträt) — (Abbildungen)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1812<br>1810<br>1928<br>1930<br>1726<br>1938<br>1944<br>2014<br>2013<br>2173<br>1808<br>1814                                                                                                                                                                                                                                                 | - (Abbildung) Balter, Charlotte, Schauspielerin - (Porträt) Ballace, Alfred Russel, Tr (Porträt) Balf h, Blanche, Schauspielerin - (Porträt) Bannfried, Die Gedenstasel für Major Hellwig in (mit Abbildung) Bartenburg a.d. Elbe, Jahrhundertseier in - (Abbildungen) Basser mann, August von, Pros. Dr., Geh. MedRat (mit Porträt)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2118<br>2130<br>2129<br>1938<br>1942<br>2126<br>2127<br>2056<br>1720<br>1723<br>1883                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Boifowsfy-Biedau, v., Prof.  — (Abbildung).  Bolf-Czapeł, Karl Wilhelm, Schriftsteller  — (Korträi).  Bollen berg, Tr., Oberregierungstat.  — (Porträi).  Bragge, Joh.  1707, Büldnig zu Bernburg, Adalbert von, Oberft 3. T.  — (Porträt).  Bilfing, Johann Ernft, Tr.  Bülzburg, Taß Beteranenerholungs-heim auf der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1806<br>1814<br>2066<br>2077<br>2066<br>2077<br>1906<br>1928<br>1927<br>1894                                                                                                                                                                   |
| — (Porträt) — (Abbildungen)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1812<br>1810<br>1928<br>1930<br>1726<br>1938<br>1944<br>2014<br>2013<br>2173<br>1808<br>1814<br>1715                                                                                                                                                                                                                                         | — (Abbildung)  Balfer, Charlotte, Schauspielerin — (Porträt)  Balface, Alfred Russel, Tr. — (Porträt)  Balf b, Blanche, Schauspielerin — (Porträt)  Ban n fricd, Tie Gedentfasel für Major Helmig in (mit Abbildung)  Bartenburg a. d. Elbe, Jahrhundertsseier in — (Abbildungen)  Basselsen nun, August von, Prof. Dr., Geh. Med. Med. (mit Porträt) — (mit Abbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2118<br>2130<br>2129<br>1938<br>1942<br>2126<br>2127<br>2056<br>1720<br>1723                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Boifowsty. Biedau, v., Prof.  — (Abbildung).  Bolf-Chapet, Karl Bilhelm, Schriftsteller fteller  — (Porträi).  Bollenberg, Tr., Oberregierungstat.  — (Porträi).  Bragge, Joh.  1707, Bildnig hu Bernburg, Adalbert von, Oberft d. T.  — (Porträt).  Bilfing, Johann Ernft, Tr.  Bilfing, Johann Ernft, Tr.  Bilfbildung).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1806<br>1814<br>2066<br>2077<br>2066<br>2077<br>1906<br>1928<br>1927<br>1894                                                                                                                                                                   |
| — (Porträt) — (Abbildungen)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1812<br>1810<br>1928<br>1930<br>1726<br>1938<br>1944<br>2014<br>2013<br>2173<br>1808<br>1814<br>1715<br>1931                                                                                                                                                                                                                                 | - (Abbildung)  Balter, Charlotte, Schauspielerin  (Korträt)  Ballace, Alfred Russel, Tr.  (Korträt)  Balf h, Blanche, Schauspielerin  (Korträt)  Ban n fried, Tie Gedenstasel für Major Helmig in (mit Abbildung)  Barten burg a.d. Elbe, Jahrhundertseier in  (Kobildungen)  Bafter mann, August von, Prof. Dr.,  Geb. Med.:Rat (mit Porträt)  (mtt Abbildung)  Baffer ir aßen, Bersehr auf deutschen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2118<br>2130<br>2129<br>1938<br>1942<br>2126<br>2127<br>2056<br>1720<br>1723<br>1883<br>2009                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Boifowsfy-Biedau, v., Prof.  — (Abbildung).  Bolf-Czapeł, Karl Wilhelm, Schriftsteller  — (Korträi).  Bollen berg, Tr., Oberregierungstat.  — (Porträi).  Bragge, Joh.  1707, Büldnig zu Bernburg, Adalbert von, Oberft 3. T.  — (Porträt).  Bilfing, Johann Ernft, Tr.  Bülzburg, Taß Beteranenerholungs-heim auf der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1806<br>1814<br>2066<br>2075<br>2066<br>2075<br>1906<br>1926<br>1927<br>1894<br>2227                                                                                                                                                           |
| — (Porträt) — (Abbildungen)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1812<br>1810<br>1928<br>1930<br>1726<br>1938<br>1944<br>2014<br>2013<br>2173<br>1808<br>1814<br>1715<br>1931<br>2024                                                                                                                                                                                                                         | - (Abbildung)  Balfer, Charlotte, Schauspielerin - (Porträt)  Balface, Alfred Russel, Tr (Porträt)  Balf d, Blanche, Schauspielerin - (Porträt)  Ban n fried, Die Gedenstasel für Major Hellwig in (mit Abbildung)  Barten burg a.d. Elbe, Jahrhundertsseier in - (Abbildungen)  Bassernann, August von, Prof. Dr., Geh. MedRat (mit Porträt) - (mit Abbildung)  Basserseichen gen, Gerschrauf deutschen (mit Abrildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2118<br>2130<br>2129<br>1938<br>1942<br>2126<br>2127<br>2056<br>1720<br>1723<br>1883<br>2009                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Boifowsty. Viedau, v., Prof.  — (Abbildung).  Bolf-Czapeł, Karl Wilhelm, Schriftsfeller  — (Porträi).  Bollen berg, Tr., Oberregierungstat.  — (Porträi).  Bragge, Joh.  1707, Bildnig zu Bernburg, Adalbert von, Oberft z. T.  — (Porträi).  Bilfing, Johann Ernft, Tr.  Bülzburg, Tas Beteranenerholungsheim auf der.  — (Abbildung).  Bürttemberg, Wilhelm König von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1806<br>1814<br>2066<br>2075<br>2066<br>2075<br>1906<br>1928<br>1925<br>1894<br>2225<br>2226                                                                                                                                                   |
| — (Porträt) — (Abbildungen) I hier gen, D., Prof. Dr., Pofrat — (Porträt) I him ig, Frl., Hoffchauspielerin (Abbildung) I horbede, Kapitän d. See — (Porträt) — (Abbildung) I iedemann, Balter I iedemann, Balter von, Major a. D. — (Porträt) I ir o l, Preisanisfchreiben für I one, Ter Markt der I or com, Teutnant — (Abbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1812<br>1810<br>1928<br>1930<br>1726<br>1938<br>1944<br>2014<br>2013<br>2173<br>1808<br>1814<br>1715<br>1931<br>2024                                                                                                                                                                                                                         | — (Abbildung)  Balfer, Charlotte, Schauspielerin — (Porträt)  Balface, Alfred Russel, Tr. — (Porträt) — (Porträt)  Balfd, Blanche, Schauspielerin — (Porträt)  Ban fried, Tie Gedentfasel für Major Helmig in (mit Abbildung)  Bartenburg a. d. Elbe, Jahrhundertsseier in — (Abbildungen)  Basselsen ann, August von, Pros. Dr., Geh. Med. Rat (mit Porträt) — (mit Abbildung)  Basselsen, Bersehr auf deutschen (mit Karte)  Beber, Mochleib                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2118<br>2130<br>2129<br>1938<br>1942<br>2126<br>2127<br>2056<br>1720<br>1723<br>1883<br>2009<br>2065<br>2105                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Boifowsfy-Viedau, v., Prof.  — (Abbildung).  Bolf-Czapeł, Karl Wilhelm, Schriftsfteller  — (Porträi).  Bragge, Joh.  Hragge, Joh.  Dern burg, Adalbert von, Obertai.  Bragge, Joh.  — (Porträi).  Hilfing, Johann Ernft, Tr.  Hilfburg, Tas Beteranenerholungsheim auf der.  — (Abbildung).  Bürttemberg, Wilhelm König von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1806<br>1814<br>2066<br>2075<br>2066<br>2075<br>1906<br>1928<br>1925<br>1894<br>2225<br>2226                                                                                                                                                   |
| — (Porträt) — (Abbildungen)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1812<br>1810<br>1928<br>1930<br>1726<br>1938<br>1944<br>2014<br>2013<br>2173<br>1808<br>1814<br>1715<br>1931<br>2024<br>2026                                                                                                                                                                                                                 | - (Abbildung)  Balter, Charlotte, Schauspielerin - (Porträt) Ballace, Alfred Russel, Tr (Porträt) Balf h, Blanche, Schauspielerin - (Porträt) Ban n fried, Tie Gedenstasel für Major Helmig in (mit Abbildung) Barten burg a.d. Elbe, Jahrhundertseier in - (Abbildungen) Bafter mann, August von, Prof. Dr., Geh. Med. Aut (mit Porträt) - (mit Abbildung) Bafter ir aßen, Berfehr auf deutschen (mit Karte) Beber, Mechscheid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2118<br>2130<br>2129<br>1938<br>1942<br>2127<br>2056<br>1720<br>1723<br>1883<br>2009<br>2065<br>2105<br>2086                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Boifowsfy-Biedau, v., Prof.  — (Abbildung).  Bolf-Czapeł, Karl Wilhelm, Schriftsfteller  — (Porträi).  Bollen berg, Tr., Oberregierungstat.  — (Porträi).  Bragge, Joh.  1707, Büldnih zu Bernburg, Adalbert von, Oberft d. T.  — (Porträt).  Bilfing, Johann Ernft, Tr.  Bülzburg, Taß Beteranenerholungs- heim auf der.  — (Abbildung).  Bürttemberg, Wilhelm König von 2108,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1806<br>1814<br>2066<br>2075<br>2066<br>2075<br>1906<br>1928<br>1925<br>1894<br>2225<br>2226                                                                                                                                                   |
| — (Porträt) — (Abbildungen)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1812<br>1810<br>1928<br>1930<br>1726<br>1938<br>1944<br>2013<br>2173<br>1808<br>1814<br>1715<br>1931<br>2024<br>2026                                                                                                                                                                                                                         | - (Abbildung)  Balfer, Charlotte, Schauspielerin - (Porträt) Balface, Alfred Russel, Tr (Porträt) - (Porträt) - (Porträt) Ban n fried, Tie Gedenstasel sür Major Hellwig in (mit Abbildung) Barten burg a.d. Elde, Jahrhundertsseier in - (Abbildungen) Bassen ann, August von, Prof. Dr., Geh. MedRat (mit Porträt) - (mit Abbildung)  Basser fer fraßen, Eerser auf deutschen (mit Aarte) Beder, Noelseid Bed mar, Eberhard Freiherr von Beder, von, Oberst (Abbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2118<br>2130<br>2129<br>1932<br>1942<br>2126<br>2127<br>2056<br>1720<br>1723<br>1883<br>2009<br>2065<br>2105<br>2086<br>1723                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Boifowsty. Viedau, v., Prof.  — (Abbildung).  Bolf-Czapeł, Karl Wilhelm, Schriftsteller  — (Porträi).  Bragge, Joh.  Hon, Oberft d. T.  — (Porträi).  Bragge, Joh.  1707, Büldnit dan Bernburg, Adalbert  von, Oberft d. T.  — (Porträi).  Kilfing, Johann Ernft, Tr.  Bülzburg, Tad Beteranenerholungs-  beim auf der.  — (Abbildung).  Bürttemberg, Wilhelm König von  2108,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1806<br>1814<br>2066<br>2073<br>2066<br>2073<br>1906<br>1926<br>1927<br>1894<br>2222<br>2104<br>2113                                                                                                                                           |
| — (Porträt) — (Abbildungen) I hier gen, D., Prof. Dr., Pofrat — (Porträt) I him ig, Frl., Poffdauspielerin (Abbildung) I hor be de, Kapitän d. See — (Porträt) I hor efen, Jda C., Vildhauerin — (Abbildung) I ied e mann, Walter I ied e mann, Walter I ied e mann, Walter I ied e mann and Eee heim, Peinrich won, Walor a. D. I irol, Preisausfcreiben für I in e, Ter Warft der I or com, Leutnant — (Mbbildung) I ovote, Seing 1687, 1729, 1773, 1817, 1839, 1903, 1947, 1989, 2033, 2001, 2136, 2175, I räume, Gebicht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1812<br>1810<br>1928<br>1930<br>1726<br>1938<br>1944<br>2013<br>2173<br>1808<br>1814<br>1715<br>1931<br>2024<br>2026                                                                                                                                                                                                                         | — (Abbildung)  Balfer, Charlotte, Schauspielerin — (Porträt)  Balface, Alfred Russel, Tr. — (Porträt)  Balface, Alfred Russel, Tr. — (Porträt)  Bans fib, Blanche, Schauspielerin — (Porträt)  Bans fried, Tie Gedenttasel für Major Helmig in (mit Abbildung)  Bartenburg a. d. Elbe, Jahrhundertsseier in — (Abbildungen)  Basser nann, August von, Pros. Dr., Geh. Med. Rat (mit Porträt) — (mit Abbildung)  Basser ir ahen, Bersehr auf deutschen (mit Karte)  Bed en, Wechfeid Freiherr von  Bed el, von, Oberst (Abbildung) — Ernst August Eraf von, Obertruchseis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2118<br>2130<br>2129<br>1932<br>1942<br>2126<br>2127<br>2056<br>1720<br>1723<br>1883<br>2009<br>2065<br>2105<br>2086<br>1723                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Boifowsty. Biedau, v., Prof.  — (Abbildung).  Bolf-Czapeł, Karl Wilhelm, Schriftsfeller  — (Porträi).  Bragge, Joh.  Bildning zu Bernburg, Adalbert von, Oberft & T.  — (Borträi).  Bildning zu Bernburg, Adalbert von, Oberft & T.  — (Borträi).  Bülfing, Johann Ernft, Tr.  Bülfing, Johann Ernft, Tr.  Bülzburg, Tas Beteranenerholungs- heim auf der  — (Abbildung).  Bürttemberg, Wilhelm König von  2108,  (Abbildung).  **Xylander, B. F., Kunstmaler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1806<br>1814<br>2066<br>2073<br>2066<br>2073<br>1906<br>1926<br>1927<br>1894<br>2222<br>2104<br>2113                                                                                                                                           |
| — (Porträt) — (Abbildungen) I hier gen, D., Prof. Dr., Hofrat — (Porträt) I im ig, Fil., Poffcaulpiclerin (Abbildung) I horbede, Kapitän d. See — (Porträt) I hore en, Jda C., Bildhauerin — (Abbildung) I icde mann, Walter I iede mann, Walter I iede mann, Walter I iede mann, Princip von, Wajor a. D. — (Porträt) I iro I, Preisausifchreiben für I öne, Ter Markt der I orcom, Leutnant — (Mbbildung) Tovote, Deing 1687, 1729, 1773, 1817, 1859, 1903, 1947, 1969, 2033, 2001, 2136, 2175, Täume, (Bedicht Traun fein, Vegrüßung des kausender                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1812<br>1810<br>1928<br>1930<br>1726<br>1938<br>1944<br>2013<br>2173<br>1808<br>1814<br>1715<br>1931<br>2024<br>2026<br>2218<br>1996                                                                                                                                                                                                         | - (Abbildung)  Balter, Charlotte, Schauspielerin  (Korträt)  Ballace, Alfred Russel, Tr.  (Porträt)  Bals h, Blanche, Schauspielerin  (Porträt)  Ban s fried, Tie Gedenstasel sür Major Heimig in (mit Abbildung)  Barten burg a.d. Elbe, Jahrhundertseier in  (Kbbildungen)  Bassernann, August von, Prof. Dr., Geb. Med. And (mit Porträt)  must Abbildunge  Bassernann, Bersehr auf deutschen (mit Abbildung)  Basser, Ndelheid  Bed mar, Eberhard Freiherr von  Bed el, von, Obertt (Abbildung)  Ernst August Graf von, Obertruchses  — (Porträt)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2118<br>2130<br>2129<br>1938<br>1942<br>2126<br>2127<br>2056<br>1720<br>1723<br>1883<br>2009<br>2065<br>2105<br>2086<br>1723<br>2066<br>2071                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Boifowsty. Viedau, v., Prof.  — (Abbildung).  Bolf-Czapeł, Karl Wilhelm, Schriftsteller  — (Porträi).  Bragge, Joh.  Hon, Oberft d. T.  — (Porträi).  Bragge, Joh.  1707, Büldnit dan Bernburg, Adalbert  von, Oberft d. T.  — (Porträi).  Kilfing, Johann Ernft, Tr.  Bülzburg, Tad Beteranenerholungs-  beim auf der.  — (Abbildung).  Bürttemberg, Wilhelm König von  2108,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1806<br>1814<br>2066<br>2073<br>2066<br>2073<br>1906<br>1926<br>1927<br>1894<br>2222<br>2104<br>2113                                                                                                                                           |
| — (Porträt) — (Abbildungen)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1812<br>1810<br>1928<br>1930<br>1726<br>1938<br>1944<br>2013<br>2173<br>1808<br>1814<br>1715<br>1931<br>2024<br>2026<br>2218<br>1996                                                                                                                                                                                                         | - (Abbildung)  Balter, Charlotte, Schauspielerin  (Korträt)  Ballace, Alfred Russel, Tr.  (Porträt)  Bals h, Blanche, Schauspielerin  (Porträt)  Ban s fried, Tie Gedenstasel sür Major Heimig in (mit Abbildung)  Barten burg a.d. Elbe, Jahrhundertseier in  (Kbbildungen)  Bassernann, August von, Prof. Dr., Geb. Med. And (mit Porträt)  must Abbildunge  Bassernann, Bersehr auf deutschen (mit Abbildung)  Basser, Ndelheid  Bed mar, Eberhard Freiherr von  Bed el, von, Obertt (Abbildung)  Ernst August Graf von, Obertruchses  — (Porträt)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2118<br>2130<br>2129<br>1938<br>1942<br>2126<br>2127<br>2056<br>1720<br>1723<br>1883<br>2009<br>2065<br>2105<br>2086<br>1723<br>2066<br>2071                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Boikowsky. Biedau, v., Prof.  — (Abbildung).  Bolf-Czapeł, Karl Wilhelm, Schriftsfteller  — (Porträi).  Bragge, Joh.  Bildning zu Bernburg, Adalbert von, Oberft & T.  — (Porträi).  Bildning zu Bernburg, Adalbert von, Oberft & T.  — (Porträi).  Bülzburg, Tas Beteranenerholungsheim auf der.  — (Abbildung).  Bürttemberg, Wilhelm König von  2108,  — (Abbildung).  X  Xylander, B. F., Kunstmaler.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1806<br>1814<br>2066<br>2073<br>2066<br>2073<br>1906<br>1926<br>1927<br>1894<br>2222<br>2104<br>2113                                                                                                                                           |
| — (Porträt) — (Nobildungen) I hier gen, D., Prof. Dr., Pofrat — (Porträt) I him ig, Frl., Poffdauspielerin (Abbildung) Thor be de, Kapitän d. See — (Porträt) I hor efen, Jda C., Vildhauerin — (Abbildung) I ede mann, Walter I iede  Verlägung, Verlägung, Verläge, Verlägung, Valter I iede, Wedicht I iede in Rausmannserholungsheim in — (Mobiblung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1812<br>1810<br>1928<br>1930<br>1726<br>1938<br>1726<br>1938<br>2014<br>2013<br>2013<br>2013<br>2013<br>2024<br>2026<br>2218<br>1996<br>1764<br>1772                                                                                                                                                                                         | — (Abbildung)  Balfer, Charlotte, Schauspielerin — (Porträt)  Balface, Alfred Russel, Tr. — (Porträt) — (Porträt)  Balfd, Blanche, Schauspielerin — (Porträt)  Ban fried, Tie Gedentfasel für Major Helmig in (mit Abbildung)  Barten burg a. d. Elbe, Jahrhundertsseier in — (Abbildungen)  Bassen nen n. August von, Pros. Dr., Geb. Med. Rat (mit Porträt) — (mit Abbildung)  Bassen nen n. Bersehr auf deutschen (mit Karte)  Beder, Adelheid Bed mar, Eberhard Fresherr von Bedel, von, Oberst (Abbildung) — Ernst August Graf von, Obertruchsele — (Porträt) — Graf von, Statthalter — (Porträt) — (Porträt)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2118<br>2139<br>1938<br>1942<br>2127<br>2056<br>1723<br>1883<br>2009<br>2065<br>2105<br>2086<br>1723<br>2086<br>2071<br>2109                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Boifowsty. Biedau, v., Prof.  — (Abbildung).  Bolf-Czapeł, Karl Wilhelm, Schriftsfeller  — (Porträi).  Bragge, Joh.  Bildning zu Bernburg, Adalbert von, Oberft & T.  — (Borträi).  Bildning zu Bernburg, Adalbert von, Oberft & T.  — (Borträi).  Bülfing, Johann Ernft, Tr.  Bülfing, Johann Ernft, Tr.  Bülzburg, Tas Beteranenerholungs- heim auf der  — (Abbildung).  Bürttemberg, Wilhelm König von  2108,  (Abbildung).  **Xylander, B. F., Kunstmaler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1806<br>1814<br>2066<br>2073<br>2066<br>2073<br>1909<br>1925<br>1894<br>2222<br>2106<br>2115                                                                                                                                                   |
| — (Porträt) — (Abbildungen) I hier gen, D., Prof. Dr., Hofrat — (Porträt) I him ig, Fel., Hoffcauspielerin (Abbildung) I horbede, Kapitän z. See — (Porträt) I hore en, Jda C., Bildhauerin — (Abbildung) I iede mann, Walter I iede mann, Walter I iede mann, Walter I iede mann, Peinrich von, Wajor a. D. — (Porträt) I irol, Preisaniskareiben für I öne, Ter Wartt der I orcom, Leutnant — (Mbbildung) I ovote, Heinz 1687, 1729, 1773, 1817, 1859, 1903, 1947, 1989, 2033, 2001, 2136, 2175, I räum e. (Wedicht I raun stein, Vegrüßung des tausendsten (Wastes im Kausmannserholungsheim in — (Abbildung) *Trauring, Vom alten und neuen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1812<br>1810<br>1928<br>1930<br>1726<br>1938<br>1944<br>2013<br>2173<br>1808<br>1814<br>1715<br>1931<br>2024<br>2026<br>2218<br>1996<br>1764<br>1772<br>1913                                                                                                                                                                                 | — (Abbildung)  Balfer, Charlotte, Schauspielerin — (Porträt)  Balface, Alfred Russel, Tr. — (Porträt) — (Porträt)  Balfd, Blanche, Schauspielerin — (Porträt)  Ban fried, Tie Gedentfasel für Major Helmig in (mit Abbildung)  Barten burg a. d. Elbe, Jahrhundertsseier in — (Abbildungen)  Bassen nen n. August von, Pros. Dr., Geb. Med. Rat (mit Porträt) — (mit Abbildung)  Bassen nen n. Bersehr auf deutschen (mit Karte)  Beder, Adelheid Bed mar, Eberhard Fresherr von Bedel, von, Oberst (Abbildung) — Ernst August Graf von, Obertruchsele — (Porträt) — Graf von, Statthalter — (Porträt) — (Porträt)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2118<br>2130<br>2129<br>1938<br>1942<br>2127<br>2056<br>1720<br>1723<br>1883<br>2009<br>2065<br>2065<br>2065<br>2065<br>2065<br>2071<br>2109<br>2113                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Boifowsty. Biedau, v., Prof.  — (Abbildung).  Bolf-Chapet, Karl Bilhelm, Schriftsteller (Korträi).  Bollen berg, Tr., Oberregierungstat.  — (Porträi).  Bragge, Joh. 1707.  Bildnig zu Bernburg, Abalbert von, Oberst d. T.  — (Porträt).  Bilfing, Johann Ernst, Tr.  Bilfing, Johann Ernst, Tr.  Bilfing, Johann Ernst, Tr.  Bilfing, Johann Ernst, Tr.  Bilfing, Bilhelm König von (Abbildung).  Bürttemberg, Bilhelm König von 2108,  (Abbildung).  T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1806<br>1814<br>2066<br>2073<br>2066<br>2073<br>1909<br>1925<br>1894<br>2222<br>2106<br>2115                                                                                                                                                   |
| — (Porträt) — (Abbildungen)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1812<br>1810<br>1928<br>1930<br>1726<br>1938<br>1944<br>2014<br>2013<br>2173<br>1808<br>1814<br>1715<br>1931<br>2024<br>2026<br>2218<br>1996<br>1764<br>1772<br>1998                                                                                                                                                                         | — (Abbildung)  Balter, Charlotte, Schauspielerin — (Porträt)  Ballace, Alfred Russel, Tr. — (Porträt)  Bals h, Blanche, Schauspielerin — (Porträt)  Ban s ft ed, Tie Gedenktasel sür Major Helding in (mit Abbildung)  Barten burg a. d. Elbe, Jahrhundertseier in — (Abbildungen)  Bassen ann, August von, Prof. Dr., Geb. MedMat (mit Porträt) — (mit Abbildung)  Basser, Ndelheid Bes mar, Eberhard Freiherr von Bedel, von, Obertt (Abbildung) — Ernst August Graf von, Obertrucksel — (Porträt) — (Porträt) — (Porträt) — (Porträt) Bes ner, Paul                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2118<br>2130<br>2129<br>1938<br>1942<br>2127<br>2056<br>1720<br>1723<br>1883<br>2009<br>2065<br>2105<br>2066<br>2105<br>2066<br>2105<br>2066<br>2105<br>2066<br>2117<br>2109<br>2113<br>2118<br>2119                                                                                                                                                                                                                                                         | Boifowsty. Biedau, v., Prof.  — (Abbildung).  Bolf-Czapeł, Karl Bilhelm, Schriftsfeller  — (Porträi).  Bragge, Joh.  — (Porträi).  Bragge, Joh.  — (Porträi).  Bragge, Joh.  — (Porträi).  Bragge, Joh.  — (Porträi).  Bildintig zu Bernburg, Abalbert von, Oberft z. D.  — (Porträi).  Bülzburg, Tas Beteranenerholungsheim auf der.  — (Abbildung).  Bürtemberg, Bilhelm König von  2108,  Explander, B. F., Kunstmaler.  3  3 abern, Ju den Borgängen in 2059, 2103, 2145, 3 ahnärztelammer in Berlin, Crite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1806<br>1814<br>2066<br>2073<br>2066<br>2073<br>1909<br>1925<br>1894<br>2222<br>2106<br>2115                                                                                                                                                   |
| — (Porträt) — (Abbildungen) I hier gen, D., Prof. Dr., Hofrat — (Porträt) I him ig, Fel., Hoffcauspielerin (Abbildung) I horbede, Kapitän z. See — (Porträt) I hore en, Jda C., Bildhauerin — (Abbildung) I iede mann, Walter I iede mann, Walter I iede mann, Walter I iede mann, Peinrich von, Wajor a. D. — (Porträt) I irol, Preisaniskareiben für I öne, Ter Wartt der I orcom, Leutnant — (Mbbildung) I ovote, Heinz 1687, 1729, 1773, 1817, 1859, 1903, 1947, 1989, 2033, 2001, 2136, 2175, I räum e. (Wedicht I raun stein, Vegrüßung des tausendsten (Wastes im Kausmannserholungsheim in — (Abbildung) *Trauring, Vom alten und neuen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1812<br>1810<br>1928<br>1930<br>1726<br>1938<br>1944<br>2014<br>2013<br>2173<br>1808<br>1814<br>1715<br>1931<br>2024<br>2026<br>2218<br>1996<br>1764<br>1772<br>1998                                                                                                                                                                         | - (Abbildung)  Balfer, Charlotte, Schauspielerin - (Porträt)  Balface, Alfred Russel, Tr (Porträt)  Balfd, Blanche, Schauspielerin - (Porträt)  Ban n fricd, Tie Gedenstasel sür Major Helwig in (mit Abbildung)  Barten burg a.d. Elde, Jahrhundertsseier in - (Abbildungen)  Bassen ann, August von, Prof. Dr., Geh. MedMat (mit Porträt)  (mit Abbildung)  Basser ir ah en, Berschr auf deutschen (mit Karte)  Beder, Mocheid  Bed mar, Geerhard Freiherr von  Bedel, von, Oberst (Abbildung)  - Ernst Nugust Graf von, Obertrucksel - (Porträt)  Graf von, Zaatthalter 2108, - (Porträt)  Beg ner, Paul  Bed in acht, Fröhliche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2118<br>2130<br>2129<br>1938<br>1942<br>2127<br>2056<br>1720<br>1723<br>1883<br>2009<br>2065<br>2105<br>2066<br>2105<br>2066<br>2105<br>2066<br>2105<br>2066<br>2117<br>2109<br>2113<br>2118<br>2119                                                                                                                                                                                                                                                         | Boifowsty. Biedau, v., Prof.  — (Abbildung).  Bolf-Chapet, Karl Bilhelm, Schriftsteller (Korträi).  Bollen berg, Tr., Oberregierungstat.  — (Porträi).  Bragge, Joh. 1707.  Bildnig zu Bernburg, Abalbert von, Oberst d. T.  — (Porträt).  Bilfing, Johann Ernst, Tr.  Bilfing, Johann Ernst, Tr.  Bilfing, Johann Ernst, Tr.  Bilfing, Johann Ernst, Tr.  Bilfing, Bilhelm König von (Abbildung).  Bürttemberg, Bilhelm König von 2108,  (Abbildung).  T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1806<br>1814<br>2066<br>2077<br>2066<br>2077<br>1906<br>1925<br>1894<br>2222<br>2115<br>1804                                                                                                                                                   |
| — (Porträt) — (Nobildungen) I hier gen, D., Prof. Dr., Pofrat — (Porträt) I him ig, Frl., Poffdouspielerin (Abbildung) I hor be de, Kapitän d. See — (Porträt) I hor be de, Kapitän d. See — (Nobildung) I doe mann, Balter I iede mann, Balter I in l, Preisausschoreiben für I vor om, Leutnant — (Mobildung) I ovote, Seing 1687, 1729, 1773, 1817, 1839, 1903, 1947, 1989, 2033, 2001, 2136, 2175, I räum e, (Wedicht I raun fie in "Regrüßung des tausenschelungsheim in — (Mobildung) I mut in g, Vom alten und neuen I rauring, Vom alten und neuen I rauring, Ropitänseutnant (Porträt)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1812<br>1810<br>1928<br>1930<br>1726<br>1938<br>1944<br>2014<br>2013<br>2173<br>1808<br>1814<br>1715<br>1931<br>2024<br>2026<br>2218<br>1996<br>1764<br>1772<br>1998                                                                                                                                                                         | - (Abbildung)  Balfer, Charlotte, Schauspielerin - (Porträt)  Balface, Alfred Russel, Tr (Porträt)  Balfd, Blanche, Schauspielerin - (Porträt)  Ban n fried, Tie Gedenstasel sür Major Helmig in (mit Abbildung)  Barten burg a.d. Elde, Jahrhundertsseier in - (Abbildungen)  Bafsermann, August von, Prof. Dr., Geb. Med. Rat (mit Porträt)  (mit Abbildung)  Bafser ir ahen, Berschr auf deutschen (mit Karte)  Beder, Nochscheid  Bed mar, Gerspard Fresperr von  Bedel, von, Oberst (Abbildung)  - Ernst Nugust von, Obertrucksel - (Porträt) - Graf von, Ztatthalter - (Porträt)  Begner, Paul  Beihnacht, Fröhliche  Beihnacht, Fröhliche Beihnacht im Torfe, Gedscheft  Beihnacht en auf dem Gutshof, Plauderei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2118<br>2130<br>2129<br>1938<br>1942<br>2127<br>2056<br>1720<br>1723<br>1883<br>2009<br>2065<br>2105<br>2066<br>2105<br>2066<br>2105<br>2066<br>2105<br>2066<br>2105<br>2113<br>2113<br>2119<br>2119<br>2118                                                                                                                                                                                                                                                 | Boifowsty. Biedau, v., Prof.  — (Abbildung).  Bolf-Czapeł, Karl Wilhelm, Schriftsfeller  — (Porträi).  Bragge, Joh.  Bildnitz zu Bernburg, Adalbert von, Obert d. T.  — (Porträi).  Bildnitz zu Bernburg, Adalbert von, Obert d. T.  — (Porträi).  Bilfing, Johann Ernft, Tr.  Bilfing, Johann Ernft, Tr.  Bilfing, Johann Ernft, Tr.  Bilfing, Johann Ernft, Tr.  Bilfing, Pohann Ernft, Tr.  Bilfing, Pohann Ernft, Tr.  Bilfing, Bohann Ernft, Tr.  Bilfing, Gohann Ernft, Gohann Ernft, Grite  Gipung der proußifden (mit Abbil-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1806<br>1814<br>2066<br>2077<br>2066<br>2077<br>1906<br>1927<br>1894<br>2222<br>2106<br>2119<br>1806<br>2119<br>1806                                                                                                                           |
| — (Porträt) — (Nobildungen) I hier gen, D., Prof. Dr., Offrat — (Porträt) I him ig, Frl., Poffdouspielerin (Abbildung) I horbede, Kapitän d. See — (Porträt) — (Nobildung) I iede mann, Walter — (Nobildung) I iede mann, Walter — (Nobildung) I iede mann, Walter — (Notirät) I iede mann, Walter I iede mann, Walter I iede mann, Walter I iede mann, Walter I iede mann, Walter I iede mann, Walter I iede mann, Walter I iede mann, Walter I iede mann, Walter I iede mann, Walter I iede mann, Walter I iede mann, Walter I iede mann, Walter I in 1, Preisausschreiben für I in 1, Preisausschreiben für I or om, Leutnant — (Mobildung) I ovote, Seing 1687, 1729, 1773, 1817, 1859, 1903, 1947, 1989, 2033, 2001, 2136, 2175, I räume, (Wedicht I raun fie in, Pegrüßung des tausenosseheim in — (Wobildung) — Trauring, Vom alten und neuen I rauring, Vom alten und neuen I rauring, Wom alten und Spriederichs II, in (mit Mobildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1812<br>1810<br>1928<br>1930<br>1726<br>1938<br>1944<br>2013<br>2173<br>1808<br>1814<br>1715<br>2024<br>2026<br>2218<br>1996<br>1764<br>1772<br>1913<br>1931<br>1931<br>1931<br>1931<br>1931<br>1931<br>2024<br>2218<br>1938<br>1938<br>1948<br>2024<br>2026<br>2026<br>2027<br>2028<br>2028<br>2028<br>2028<br>2029<br>2029<br>2029<br>2029 | — (Abbildung)  Balfer, Charlotte, Schauspielerin — (Porträt)  Balface, Alfred Russel, Tr. — (Porträt)  Balface, Alfred Russel, Tr. — (Porträt)  Bans ficto, Diamote, Schauspielerin — (Porträt)  Bans fricd, Tie Gedenttasel für Major Helmig in (mit Abbildung)  Bartenburg a. d. Elbe, Jahrhundertsseier in — (Abbildungen)  Bassermann, August von, Prof. Dr., Geh. Med. Rat (mit Porträt) — (mit Abbildung)  Bassermann, August von, Brof. Dr., Geh. Med. Rat (mit Porträt)  Basser, Meclheib Besch nar, Eberhard Freiherr von Bedel, von, Oberst (Abbildung) — Ernst August Graf von, Obertrucksel — (Porträt) — Graf von, Statthalter — (Porträt) Bessener, Paul Beich nacht, Fröhliche Beich nacht im Torfe, Gedicht Beich nacht en auf dem Gutshof, Plaudert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2118<br>2139<br>1938<br>1942<br>2127<br>2056<br>1720<br>1723<br>1883<br>2009<br>2065<br>2105<br>2076<br>2076<br>2071<br>2109<br>2113<br>1865<br>22147<br>2147<br>2147                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Boifowsty. Biedau, v., Prof.  — (Abbildung)  Bolf-Chapet, Karl Bilhelm, Schriftsteller (Korträi)  Bollen berg, Tr., Oberregierungstat.  — (Porträi)  Bragge, Joh.  1707, Bildnig zu Bernburg, Adalbert von, Oberst d. T.  (Porträi)  Bilfing, Johann Ernst, Tr.  Bilfing, Johann Ernst, Tr.  Bilfing, Johann Ernst, Tr.  Bilfbildung)  Birttemberg, Bilhelm König von 2108,  (Abbildung)  T  Eplander, B. F., Kunstmaler  3 abern, Ju den Borgängen in 2069, 2108, 2108, 2108, 2108, 2108, 2108, 2108, 2108, 2108, 2108, 2108, 2108, 2108, 2108, 2108, 2108, 2108, 2108, 2108, 2108, 2109, 2108, 2109, 2109, 2109, 2109, 2109, 2109, 2109, 2109, 2109, 2109, 2109, 2109, 2109, 2109, 2109, 2109, 2109, 2109, 2109, 2109, 2109, 2109, 2109, 2109, 2109, 2109, 2109, 2109, 2109, 2109, 2109, 2109, 2109, 2109, 2109, 2109, 2109, 2109, 2109, 2109, 2109, 2109, 2109, 2109, 2109, 2109, 2109, 2109, 2109, 2109, 2109, 2109, 2109, 2109, 2109, 2109, 2109, 2109, 2109, 2109, 2109, 2109, 2109, 2109, 2109, 2109, 2109, 2109, 2109, 2109, 2109, 2109, 2109, 2109, 2109, 2109, 2109, 2109, 2109, 2109, 2109, 2109, 2109, 2109, 2109, 2109, 2109, 2109, 2109, 2109, 2109, 2109, 2109, 2109, 2109, 2109, 2109, 2109, 2109, 2109, 2109, 2109, 2109, 2109, 2109, 2109, 2109, 2109, 2109, 2109, 2109, 2109, 2109, 2109, 2109, 2109, 2109, 2109, 2109, 2109, 2109, 2109, 2109, 2109, 2109, 2109, 2109, 2109, 2109, 2109, 2109, 2109, 2109, 2109, 2109, 2109, 2109, 2109, 2109, 2109, 2109, 2109, 2109, 2109, 2109, 2109, 2109, 2109, 2109, 2109, 2109, 2109, 2109, 2109, 2109, 2109, 2109, 2109, 2109, 2109, 2109, 2109, 2109, 2109, 2109, 2109, 2109, 2109, 2109, 2109, 2109, 2109, 2109, 2109, 2109, 2109, 2109, 2109, 2109, 2109, 2109, 2109, 2109, 2109, 2109, 2109, 2109, 2109, 2109, 2109, 2109, 2109, 2109, 2109, 2109, 2109, 2109, 2109, 2109, 2109, 2109, 2109, 2109, 2109, 2109, 2109, 2109, 2109, 2109, 2109, 2109, 2109, 2109, 2109, 2109, 2109, 2109, 2109, 2109, 2109, 2109, 2109, 2109, 2109, 2109, 2109, 2109, 2109, 2109, 2109, 2109, 2109, 2109, 2109, 2109, 2109, 2109, 2109, 2109, 2109, 2109, 2109, 2109, 2109, 2109, | 1806<br>1814<br>2064<br>2077<br>2066<br>2077<br>1906<br>1922<br>1894<br>2115<br>1804<br>2115<br>1804                                                                                                                                           |
| — (Porträt) — (Nobildungen) I hiergen, D., Prof. Dr., Hofrat — (Porträt) I himig, H., Hoffchauspielerin (Abbildung) I horbede, Kapitän z. See — (Porträt) I horbede, Kapitän z. See — (Porträt) I horbeden, Rapitän z. See — (Nobildung) I iedemann, Walter — (Abbildung) I iedemann, Walter I iedemann, Walter I iedemann, Preisensty I irol, Preisenstyckreiben für I irol, Preisenstyckreiben für I one, Ter Markt der I orcom, Veutnant — (Nobildung) I ovote, Heinz 1687, 1729, 1773, 1817, 1839, 1903, 1947, 1989, 2033, 2001, 2136, 2175, Iräume, Gedickt I raunstein, Pegrüßung des tausenstyten Mastes im Kausmannserholungsheim in — (Nobildung) *Trauring, Vom alten und neuen I rautmann, Deino, Prof. Tr. I rene, Kapitänseutnant (Porträt) I renenbrieben, Der Kohenzollernbrunnen mit dem Denkmal Friederichs I. in (mit Abbildung) I rojan, Johannes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1812<br>1810<br>1928<br>1930<br>1726<br>1938<br>1944<br>2013<br>2014<br>2013<br>2024<br>2026<br>2218<br>1996<br>1764<br>1772<br>1913<br>1988<br>1814                                                                                                                                                                                         | — (Abbildung)  Balter, Charlotte, Schauspielerin — (Porträt)  Ballace, Alfred Russel, Tr. — (Porträt)  Balf d, Blanche, Schauspielerin — (Porträt)  Ban f f, Blanche, Schauspielerin — (Porträt)  Ban n fricd, Tie Gedenttasel für Major Helmig in (mit Abbildung)  Barten burg a. d. Elbe, Jahrhundertsteier in — (Abbildungen)  Basser ann, August von, Prof. Dr., Geb. MedNat (mit Porträt) — (mit Abbildung)  Basser raßen, Berkehr auf deutschen (mit Aarte)  Beder, Nidelfeid Bed mar, Eberhard Freiherr von Bedel, von, Oberti (Abbildung) — Ernst August draf von, Obertrucksel, von, Sterit (Abbildung) — (Porträt) — (Porträt) Begner, Paul Beihnacht, Frösliche Beihnacht, Frösliche Beihnacht marben, Gebicht Beihnachten auf dem Gutshof, Plauderei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2118<br>2139<br>1938<br>1942<br>2127<br>2056<br>1723<br>1883<br>2009<br>2065<br>2105<br>2066<br>2071<br>1723<br>2066<br>2071<br>2113<br>1865<br>2145<br>2147<br>2147<br>2155<br>2168                                                                                                                                                                                                                                                                         | Boifowsty. Biedau, v., Prof.  (Abbildung)  Bolf-Chapet, Karl Bilhelm, Schriftsteller (Korträi)  Bolcon berg, Tr., Oberregierungstat.  (Porträi)  Bragge, Joh.  1707, Bildnig zu Bernburg, Abalbert von, Oberst d.  Bilfing, Johann Ernst, Tr.  Bilfing, Johann Ernst, Tr.  Bilfing, Johann Ernst, Tr.  Bilfbildung)  Birttemberg, Bilhelm König von  (Abbildung)  Kurttemberg, Bilhelm König von  2108,  (Abbildung)  Z  Kylander, B. F., Kunstmaler  Babern, Zu den Borgängen in 2069,  2108, 2145,  Zahnärztefammer in Berlin, Erste  Eihung der preußtschen (mit Abbildung)  Zapunnzatis, Keneral (Porträt)  Zavitsans, Rammerpräsident  (Porträt)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1806<br>1814<br>2066<br>2077<br>2066<br>2077<br>1906<br>1922<br>1894<br>2222<br>2106<br>2115<br>1806<br>218                                                                                                                                    |
| — (Porträt) — (Abbildungen) I hiergen, D., Prof. Dr., Hofrat — (Porträt) I im ig, Fel., Poffdoulpiclerin (Abbildung) I horbede, Kapitän z. See — (Porträt) I horefen, Ida C., Bildhauerin — (Abbildung) I icde mann, Walter — (Noticlung) I icde mann, Walter I stede mann, Walter — (Porträt) I ir ol, Preisausschreiben für I ir ol, Preisausschreiben für I öne, Ter Wartt der I orcom, Leutnant — (Abbildung) I ovote, Deinz 1687, 1729, 1773, 1817, 1859, 1903, 1947, 1968, 2033, 2091, 2136, 2175, I räume, (Sedicht I raun stein, Rausmannserholungsheim in — (Abbildung) *Trauring, Vom alten und neuen I raut mann, Deino, Prof. Tr. I rens, Kapitänleutnant (Porträt) I reuen, Driedyen, Eer Kodengosternbrunnen mit dem Tensmal Friedericks I, in (mit Abbildung) I rojan, Johannes Trotha, von, Rapitän 3. See                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1812<br>1810<br>1928<br>1930<br>1726<br>1938<br>1944<br>2013<br>2014<br>2013<br>2178<br>1808<br>1814<br>2026<br>2218<br>1996<br>1764<br>1772<br>2218<br>1998<br>1814                                                                                                                                                                         | — (Abbildung)  Balter, Charlotte, Schauspielerin — (Porträt)  Ballace, Alfred Russel, Tr. — (Porträt)  Bals d, Blanche, Schauspielerin — (Porträt)  Ban s f. Blanche, Schauspielerin — (Porträt)  Ban s f. d. Tie Gedenstasel für Major Helmig in (mit Abbildung)  Barten burg a.d. Elbe, Jahrhundertsseir in — (Abbildungen)  Basser nann, August von, Prof. Dr., Geb. Med. Ant (mit Porträt) — (mit Karte)  Beber, Melselwid  Beber, Melselwid  Beber, Melselwid  Beber, Morlfid  Genst Nugust Gresper von Bebel, von, Oberst (Abbildung) — Ernst Nugust Gras von, Obertrucksel — (Porträt) — Gras von, Etatthalter — (Porträt) Begner, Paul Beihnacht, Fröhliche Beihnacht, Fröhliche Beihnacht, Fröhliche Beihnachten auf dem Gutshof, Plauderei  Beihnachten auf dem Gedicht Beihnachten auf dem Ozean  Beihnachten auf dem Ozean                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2118<br>2139<br>1938<br>1942<br>2056<br>1720<br>2056<br>1723<br>2066<br>2107<br>2065<br>2105<br>2071<br>2109<br>2145<br>2147<br>2155<br>2178<br>2188<br>2182<br>2182<br>2182<br>2183<br>2183<br>2184<br>2184<br>2184<br>2184<br>2184<br>2184<br>2184<br>2184                                                                                                                                                                                                 | Boifowsty. Biedau, v., Prof.  — (Abbildung)  Bolf-Czapet, Karl Wilhelm, Schriftsfeller  — (Porträi)  Bragge, Joh.  — (Porträi)  Bilding, Johann Ernft, Tr.  Bilfing, Johann Ernft, Tr.  Bilfing, Johann Ernft, Tr.  Bilfburg, Tas Beteranenerholungsheim auf der  — (Abbildung)  Bürttemberg, Bilhelm König von  2108,  (Abbildung)  X  X  X  X  Abern, Bu den Borgängen in 2069, 2103, 2145, 3 ahnärztefammer in Berlin, Erste  Eipung der preußischen (mit Abbildung)  Japounzafis, General (Porträt)  3 avitfanos, A., Rammerpräsident  (Porträt)  3 ehlendorf, Einweihung der Kolonie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1806<br>1814<br>2066<br>2077<br>2066<br>2077<br>1906<br>1922<br>1894<br>2222<br>2106<br>2115<br>1806<br>218                                                                                                                                    |
| — (Porträt) — (Nobildungen) I hier gen, D., Prof. Dr., Opfrat — (Porträt) I him ig, Frl., Poffdouspielerin (Abbildung) I horbede, Kapitän d. See — (Porträt) — (Porträt) — (Nobildung) I iede mann, Balter — (Nobildung) I iede mann, Balter — (Notität) I iede mann, Balter I iede mann, Balter I iede mann, Balter I iede mann, Balter I iede mann, Balter I iede mann, Balter I iede mann, Balter I iede mann, Balter I iede mann, Balter I iede mann, Balter I iede mann, Balter I iede mann, Balter I iede mann, Balter I iede mann, Balter I in l., Preisausschreiben für I in e., Er Warft der I or com, Leutnant — (Wöbildung) I ov ote, Seing 1687, 1729, 1773, 1817, 1859, 1903, 1947, 1989, 2033, 2001, 2136, 2175, I räume, (Wedicht I raun fie in "Regrüßung des tausenschlen Chaftes im Kaufmannserholungsheim in — (Wöbildung) I raun m, Rapitänseutnant (Porträt) I reuenbrießen, Ter Sobengollernbrunnen mit dem Densmal Friederichs I. in (mit Möbildung) I rojan, Johannes I rotha, von, Rapitän d. Seee — (Porträt)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1812<br>1810<br>1928<br>1930<br>1726<br>1938<br>1944<br>2013<br>2014<br>2013<br>2178<br>1808<br>1814<br>2026<br>2218<br>1996<br>1764<br>1772<br>2218<br>1998<br>1814                                                                                                                                                                         | — (Abbildung)  Balfer, Charlotte, Schauspielerin — (Porträt)  Balface, Alfred Russel, Tr. — (Porträt)  Balfa, Blanche, Schauspielerin — (Porträt)  Ban fried, Tie Gedentspielerin — (Porträt)  Ban fried, Tie Gedenttasel für Major Helmig in (mit Abbildung)  Bartenburg a. d. Elbe, Jahrhundertsseier in — (Abbildungen)  Bassel Med. Rat (mit Porträt) — (mit Abbildung)  Bassel Med. Rat (mit Porträt) — (mit Abbildung)  Bassel Med. Rat (mit Porträt) — (mit Abbildung)  Besel war, Geerhard Freiherr von Bedel, von, Oberst (Abbildung) — Ernst August Graf von, Obertrucksel — (Porträt) — Graf von, Statthalter — (Porträt) Besener, Paul Beihnacht, Fröhliche Beihnacht m Torfe, Gedicht Beihnacht m Torfe, Gedicht Beihnachten auf dem Gutshof, Plauderi hnachten auf dem Gutshof, Plauderi nachtskrüde, Die, Stisse Beihnachtskrüde, Tie, Stisse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2118<br>2129<br>1938<br>1942<br>2027<br>2056<br>1720<br>2056<br>1723<br>2009<br>2065<br>2065<br>2076<br>2086<br>2071<br>2108<br>2017<br>2108<br>2017<br>2109<br>2113<br>1885<br>2147<br>2155<br>2147<br>2153<br>2153<br>2153<br>2153<br>2153<br>2153<br>2154<br>2155<br>2153<br>2153<br>2153<br>2154<br>2155<br>2153<br>2154<br>2155<br>2153<br>2153<br>2153<br>2154<br>2155<br>2157<br>2157<br>2158<br>2158<br>2158<br>2158<br>2158<br>2158<br>2158<br>2158 | Boifowsty. Biedau, v., Prof.  — (Abbildung)  Bolf-Czapeł, Karl Wilhelm, Schriftsfeller  — (Porträi)  Bragge, Joh.  — (Porträi)  Bildnitz zu Bernburg, Adalbert von, Oberst z. T.  — (Porträi)  Bildnitz zu Bernburg, Adalbert von, Oberst z. T.  — (Porträi)  Bilfing, Johann Ernst, Tr.  Bilfing, Johann Ernst, Tr.  Bilfing, Johann Ernst, vo.  — (Abbildung)  Bürttemberg, Wilhelm König von 2108,  — (Abbildung)  X  Xylander, B. F., Runstmaler  Z zus, abern, Zu den Borgängen in 2059,  Z zhung der preußischen (mit Abbildung)  Z zu zu za els, General (Porträi)  Z apoun za els, General (Porträi)  Z avitsanos, R., Rammerpräsident (Porträi)  Z ach en dorf, Cinnecihung der Rolonte des Reamten-Bohnungsvereins in (mit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1806<br>1814<br>2066<br>2075<br>2066<br>2075<br>1906<br>1927<br>1894<br>2122<br>2106<br>2113<br>1804<br>2187<br>1866                                                                                                                           |
| — (Porträt) — (Nobildungen) I hiergen, D., Prof. Dr., Hofrat — (Porträt) I hi mig, Fil., Hoffchauspielerin (Abbildung) I horbede, Kapitän z. See — (Porträt) — (Abbildung) I horbeden, Kapitän z. See — (Porträt) — (Abbildung) I iedemann, Walter — (Nobildung) I iedemann, Walter I iedemann, Walter I irol, Preisanisschreiben für I irol, Preisanisschreiben für I one, Ter Markt der I orcom, Leutnant — (Nobildung) I ovote, Heinz 1687, 1729, 1773, 1817, 1839, 1903, 1947, 1989, 2033, 2001, 2136, 2175, Iräume, Weedich I raun stein, Pegrüßung des tausendsten Wastes im Kausmannserholungsheim in — (Nobildung) *Trauring, Vom alten und neuen I rautmann, Deino, Prof. Tr. I rene, Kapitänleutnant (Porträt) I reuenbrieben, Der Hohenzollernbrunnen mit dem Dentmal Friedrichs I, in (mit Abbildung) I rojan, Johannes I rojan, von, Rapitän z. See — (Porträt) I rott zu Solz, von, Winister (Abbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1812<br>1810<br>1928<br>1930<br>1726<br>1938<br>1944<br>2013<br>2014<br>2013<br>2173<br>1808<br>1814<br>2024<br>2026<br>2218<br>1996<br>1764<br>1772<br>1913<br>1988<br>1814<br>1938<br>1938                                                                                                                                                 | — (Abbildung)  Balter, Charlotte, Schauspielerin — (Porträt)  Ballace, Alfred Russel, Tr. — (Porträt)  Balfd, Blanche, Schauspielerin — (Porträt)  Ban f f. Blanche, Schauspielerin — (Porträt)  Ban n fricd, Tie Gedenttasel sür Major Helmig in (mit Abbildung)  Barten burg a. d. Elbe, Jahrhundertsteir in — (Abbildungen)  Basser ann, August von, Prof. Dr., Geb. MedNat (mit Porträt) — (mit Abbildung)  Basser raßen, Berkehr auf deutschen (mit Aarte)  Bed fer straßen, Berkehr auf deutschen (mit Aarte)  Bed fer straßen, Berkehr von Bed el, von, Oberti (Abbildung) — Ernst August von, Chertrucksel — (Porträt) — (Porträt) — (Porträt)  Beg ner, Paul Beihnacht, Frösliche Beihnacht, Frösliche Beihnachten auf dem Gutshof, Plauderei  eweihnachten auf dem Gutshof, Plauderei  eweihnachten auf dem Gedicht Beihnachten auf dem Gedicht Beihnachten auf dem Gedicht Beihnachten auf dem Rechne                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2118<br>2129<br>1938<br>1942<br>2026<br>1720<br>1723<br>1803<br>2009<br>2065<br>2016<br>2065<br>2071<br>2109<br>2015<br>2145<br>2145<br>2145<br>2145<br>2145<br>2145<br>2163<br>2188<br>2188<br>2188<br>2188<br>2188<br>2188<br>2188<br>218                                                                                                                                                                                                                  | Boifowsty. Biedau, v., Prof.  — (Abbildung)  Bolf-Chapet, Karl Bilhelm, Schriftsteller  (Korträi)  Bolcon berg, Tr., Oberregierungstat.  — (Porträi)  Bragge, Joh.  1707, Bildnig zu Bernburg, Abalbert  von, Oberst d. T.  — (Porträi)  Bilfing, Johann Ernst, Tr.  Bilfing, Johann Ernst, Tr.  Bilfing, Johann Ernst, Tr.  Bilfing, Johann Ernst, Tr.  Bilfbildung)  Birttemberg, Bilhelm König von  2108,  (Abbildung)  X  X plander, B. F., Runstmaler  3 abern, Ju den Borgängen in 2069,  2108, 2145,  Bahnärztefammer in Berlin, Erste  Eihung der preußischen (mit Abbildung)  3 avitsands, Keneral (Porträt)  3 avitsands, R., Rammerpräsident  (Porträt)  3 ehlendorf, Einweihung der Rolonte  des Reamten-Bohnungsvereins in (mit  266ildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1806<br>1814<br>2066<br>2073<br>2066<br>2073<br>1990<br>1992<br>11993<br>2222<br>2106<br>2115<br>1806<br>218<br>1976<br>1866<br>1866                                                                                                           |
| — (Porträt) — (Abbildungen) I hiergen, D., Prof. Dr., Hofrat — (Porträt) I im ig, Fel., Poffdoulpiclerim (Abbildung) I horbede, Kapitän z. See — (Porträt) I horefen, Ida C., Bildhauerin — (Abbildung) I icede mann, Walter — (Nobildung) I icede mann, Walter I stede mann, Walter I stede mann, Eecheim, Peinrich von, Majora. T. — (Porträt) I irol, Preisausschreiben für I öne, Ter Markt der I orcom, Leutnant — (Abbildung) I ovote, Deinz 1687, 1729, 1773, 1817, 1839, 1903, 1947, 1963, 2033, 2091, 2136, 2175, I räume, (Vedicht T raun ftein, Ragiüfung des tausenschen (Vastes im Kausmannserholungsheim in — (Abbildung) Trauring, Vom alten und neuen Trautmann, Deino, Prof. Tr. I ent, Ragitänseutnant (Porträt) T euennbriehen, Err Kohenzollern- brunnen mit dem Tensmal Fried- richs I, in (mit Abbildung) Trojan, Johannes Trotha, von, Ragitän z. See — (Porträt) Trott zu Solz, von, Minister (Abbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1812<br>1810<br>1928<br>1930<br>1726<br>1938<br>1944<br>2013<br>2014<br>2013<br>2178<br>1808<br>1814<br>2026<br>2218<br>1996<br>1764<br>1772<br>2218<br>1998<br>1814                                                                                                                                                                         | - (Abbildung)  Balter, Charlotte, Schauspielerin - (Porträt)  Balface, Alfred Russel, Tr (Porträt)  Balfd, Blanche, Schauspielerin - (Porträt)  Ban f f. Blanche, Schauspielerin - (Porträt)  Ban n fried, Tie Gedenstasel für Major Helmig in (mit Abbildung)  Barten burg a.d. Elbe, Jahrhundertsseir in - (Abbildungen)  Bafter mann, August von, Prof. Dr., Geb. Med. Rat (mit Porträt) - (mit Ratte)  Bafter ir ahen, Berkehr auf deutschen (mit Karte)  Beber, Ndelscheid  Bed mar, Gerspard Freiherr von Bedel, von, Oberst (Abbildung) - Ernst August von, Oberstucksel - (Porträt) - Graf von, Etatthalter - (Porträt)  Begner, Paul Beihnacht, Fröhliche Beihnacht, Fröhliche Beihnacht, Fröhliche Beihnacht nach dem Gutshof, Plauderei  Beihnacht Paul Gemogean Beihnacht Paul Gemogean Beihnachtskistimmung, Romposition Beihnachtskistimmung, Romposition                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2118<br>2129<br>1938<br>1942<br>2027<br>2056<br>1720<br>2056<br>1723<br>2009<br>2065<br>2065<br>2076<br>2086<br>2071<br>2108<br>2017<br>2108<br>2017<br>2109<br>2113<br>1885<br>2147<br>2155<br>2147<br>2153<br>2153<br>2153<br>2153<br>2153<br>2153<br>2154<br>2155<br>2153<br>2153<br>2153<br>2154<br>2155<br>2153<br>2154<br>2155<br>2153<br>2153<br>2153<br>2154<br>2155<br>2157<br>2157<br>2158<br>2158<br>2158<br>2158<br>2158<br>2158<br>2158<br>2158 | Boifowsty. Biedau, v., Prof.  — (Abbildung)  Bolf-Czapet, Karl Bilhelm, Schriftsteller  — (Porträi)  Bolcon berg, Tr., Oberregierungstat  — (Porträi)  Bragge, Job.  1707, Bildnig zu Bernburg, Abalbert von, Oberst d. T.  — (Porträi)  Bilgnig, Johann Ernst, Tr.  Bilzburg, Tas Beteranenerholungsheim auf der  — (Abbildung)  Bürtemberg, Bilhelm König von  2108,  (Abbildung)  X  Xylander, B. F., Kunstmaler  3  3abern, Ju den Borgängen in 2069, 2163, 2145, 3ahnärziefammer in Berlin, Erste Eigung der preußschen (Mottlebung)  3avounzafis, General (Porträt) 3avitsanos, R., Rammerpräsident (Porträt) 3avitsanos, R., Rammerpräsident bes Reamten-Bohnungsvereins in (mit Abbildung) 3eppelin, Vref (mit Abbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1806<br>1814<br>2066<br>2077<br>2066<br>2077<br>1906<br>1922<br>1896<br>2115<br>1806<br>2115<br>1806<br>1866<br>175<br>180                                                                                                                     |
| — (Porträt) — (Nobildungen) I hier gen, D., Prof. Dr., Opfrat — (Porträt) I him ig, Frl., Poffdouspielerin (Abbildung) Thorbede, Kapitän d. See — (Porträt) I horbeden, Kapitän d. See — (Nobitdung) I horbeden ann, Balter — (Abbildung) I iede mann, Balter I iede mann, Balter I iede mann, Balter I iede mann, Balter I iede mann, Balter I iede mann, Balter I iede mann, Balter I iede mann, Balter I iede mann, Balter I iede mann, Balter I iede mann, Balter I iede mann, Balter I iede mann, Balter I iede mann, Balter I ins l, Preisausfcreiben für I von ete, Seing 1687, 1729, 1773, 1817, 1839, 1903, 1947, 1989, 2033, 2001, 2136, 2175, I räum e, (Wedicht I raun fie in "Regrüßung des tausensstenen (Vastes im Kausfmannserholungsheim in — (Mobildung) I rauring, Zom alten und neuen I rauring, Zom alten und neuen I rauring, Zom alten und neuen I rauring, Zom alten und neuen I rauring, Zom alten und neuen I rauring, Zom alten und neuen I rauring, Zom alten und neuen I rauring, Zom alten und neuen I rauring, Zom alten und neuen I rauring, Zom alten und neuen I rauring, Zom alten und neuen I rauring, Zom alten und neuen I rauring, Zom alten und neuen I rauring, Zom alten und neuen I rauring, Zom alten und neuen I rauring, Zom, Preischenden Eren fragelichen zu eren kohlengen I roth a. von, Rapitän d. See — (Porträt) I roth a. Geepen genen, Fürst | 1812<br>1810<br>1928<br>1930<br>1726<br>1938<br>1944<br>2013<br>2014<br>2013<br>2014<br>1715<br>1931<br>1902<br>1764<br>1772<br>1913<br>1938<br>1938<br>1938<br>1938<br>1938<br>1938<br>1938                                                                                                                                                 | — (Abbildung)  Balfer, Charlotte, Schauspielerin — (Porträt)  Balface, Alfred Russel, Tr. — (Porträt)  Balface, Alfred Russel, Tr. — (Porträt)  Bans for de Decentrasel sür Major Hellen, Tr. — (Porträt)  Bann fried, Tie Gedentspielerin — (Porträt)  Bann fried, Tie Gedentsasel sür Major Hellen, Tr. Ecklwig in (mit Abbildung)  Bartenburg a. d. Elbe, Jahrhundertsseier in — (Abbildungen)  Bassel sur nn, August von, Bros. Dr., Geh. Med. Rat (mit Porträt) — (mit Abbildung)  Bassel sur nn, Kerfebr auf deutschen (mit Karte)  Beden ar, Eberhard Freiherr von Bedel, von, Oberst (Abbildung) — Ernst August Graf von, Obertrucksel — (Porträt) — Graf von, Etatthalter — (Porträt) Beinacht, Fröhliche Beihnacht m Torfe, Gedicht Beihnacht m Torfe, Gedicht Beihnacht kart üde, Tie, Esisse Beihnacht kart üde, Tie, Esisse Beihnacht kart üde, Tie, Esisse Beihnacht kart üde, Tie, Esisse Beihnacht kart üde, Tie, Esisse Beinacht ger, Charles, Komponist — (Porträt)  Beinacht ger, Gharles, Komponist                                                                                                                                                                                                   | 2118<br>2129<br>1938<br>1942<br>2027<br>2056<br>1720<br>2056<br>1720<br>2065<br>2065<br>2065<br>2076<br>2086<br>2071<br>2108<br>2017<br>2108<br>2113<br>1865<br>2147<br>2155<br>2173<br>2182<br>2148<br>2014<br>2014                                                                                                                                                                                                                                         | Boifowsty. Biedau, v., Prof.  — (Abbildung)  Bolf-Chapet, Karl Bilhelm, Schriftsteller (Keler  — (Porträi)  Bollenberg, Tr., Oberregierungstat  — (Porträi)  Bragge, Joh.  — (Porträi)  Bildniß zu Bernburg, Noalbert  von, Oberit d. T.  — (Porträi)  Bilfing, Johann Ernft, Tr.  Bülzburg, Tas Beteranenerholungs-  beim auf der  — (Abbildung)  Bürttemberg, Bilhelm König von  (Abbildung)  Lug,  Abbildung)  Z  Kylander, B. F., Runstmaler  Burtander, B. F., Runstmaler  Choildung)  Burtander, B. F., Runstmaler  Burtander, B. F., Runstmaler  Burtander, B. F., Runstmaler  Burtander, B. F., Runsten, Burtander  Burtander, B. F., Rammerpräsident  Burtander, B. F., Rammerpräsident  Burtander, Burtander, Burtander  Burtander, Burtander  Burtander, Burtander  Burtander  Burtander  Burtander  Burtander  Burtander  Burtander  Burtander  Burtander  Burtander  Burtander  Burtander  Burtander  Burtander  Burtander  Burtander  Burtander  Burtander  Burtander  Burtander  Burtander  Burtander  Burtander  Burtander  Burtander  Burtander  Burtander  Burtander  Burtander  Burtander  Burtander  Burtander  Burtander  Burtander  Burtander  Burtander  Burtander  Burtander  Burtander  Burtander  Burtander  Burtander  Burtander  Burtander  Burtander  Burtander  Burtander  Burtander  Burtander  Burtander  Burtander  Burtander  Burtander  Burtander  Burtander  Burtander  Burtander  Burtander  Burtander  Burtander  Burtander  Burtander  Burtander  Burtander  Burtander  Burtander  Burtander  Burtander  Burtander  Burtander  Burtander  Burtander  Burtander  Burtander  Burtander  Burtander  Burtander  Burtander  Burtander  Burtander  Burtander  Burtander  Burtander  Burtander  Burtander  Burtander  Burtander  Burtander  Burtander  Burtander  Burtander  Burtander  Burtander  Burtander  Burtander  Burtander  Burtander  Burtander  Burtander  Burtander  Burtander  Burtander  Burt | 1806<br>1814<br>2066<br>2077<br>2066<br>2077<br>1906<br>1927<br>1896<br>2119<br>2119<br>1806<br>2118<br>1806<br>1866<br>1755<br>1806                                                                                                           |
| — (Porträt) — (Nobildungen) I hiergen, D., Prof. Dr., Hofrat — (Porträt) I hi mig, Fil., Hoffchauspielerin (Abbildung) Thorbede, Kapitän z. See — (Porträt) — (Nobildung) I horbede, Kapitän z. See — (Porträt) — (Abbildung) I iede mann, Walter — (Nobildung) I iede mann, Walter I iede mann, Walter I irol, Preisanisschreiben für I irol, Preisanisschreiben für I one, Ter Markt der I orcom, Leutnant — (Nobildung) I ovote, Heinz 1687, 1729, 1773, 1817, 1839, 1903, 1947, 1989, 2033, 2001, 2136, 2175, I au n stein, Ragitänung des tausendsten Wastes im Kausmannserholungsheim in — (Nobildung) *Träumann, Veino, Prof. Tr. I rent, Rapitänleutnant (Porträt) I reuenbrieben, Der Hohenzollernbrunnen mit dem Dentmal Friederichs I. in (mit Abbildung) I rojan, Johannes I rotha, von, Rapitän z. See — (Porträt) I fc al hen fen z gigen, Fürst I fd al hen fen z gigen, Fürst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1812<br>1810<br>1928<br>1930<br>1726<br>1938<br>1944<br>2013<br>2014<br>2013<br>2014<br>1715<br>1931<br>1902<br>1764<br>1772<br>1913<br>1938<br>1938<br>1938<br>1938<br>1938<br>1938<br>1938                                                                                                                                                 | — (Abbildung)  Balter, Charlotte, Schauspielerin — (Porträt)  Ballace, Alfred Russel, Tr. — (Porträt)  Balfd, Blanche, Schauspielerin — (Porträt)  Ban f f. Blanche, Schauspielerin — (Porträt)  Ban n fricd, Tie Gedenttasel sür Major Helmig in (mit Abbildung)  Barten burg a. d. Elbe, Jahrhundertsteier in — (Abbildungen)  Basser ann, August von, Prof. Dr., Geb. Med. Aat (mit Porträt) — (mit Abbildung)  Basser raßen, Berker auf deutschen (mit Abbildung)  Beder, Nochseid Bedmar, Eberhard Freiherr von Bedel, von, Oberti (Abbildung) — Ernst August von, Chertrucksel — (Porträt) — Graf von, Etatibalter — (Porträt) Begner, Paul Beihnacht, Fröstiche Beihnachten auf dem Gutche Beihnachten auf dem Gutche Beihnachten auf dem Gedicht Beihnachten auf dem Gedicht Beihnachten auf dem Dean Beihnachtes Besuch, Gedicht Beihnachtes finmung, Komposition Beihnachtes, Komponist — (Porträt)  Beinet, Ladislaus, Prof. Dr. (mit Porträt)                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2118<br>2129<br>1938<br>1942<br>2026<br>1720<br>1723<br>1883<br>2009<br>2065<br>2065<br>2066<br>2071<br>2109<br>2071<br>2145<br>2147<br>2147<br>2153<br>2163<br>2183<br>2183<br>2183<br>2183<br>2183<br>2183<br>2184<br>2184<br>2184<br>2184<br>2184<br>2188<br>2188<br>2188                                                                                                                                                                                 | Boifowsty. Biedau, v., Prof.  — (Abbildung)  Bolf-Chapet, Karl Bilhelm, Schriftsteller  (Korträi)  Bolcon berg, Tr., Oberregierungstat.  — (Porträi)  Bragge, Joh.  1707, Bildnig zu Bernburg, Adalbert  von, Oberst d. T.  (Porträt)  Bilfing, Johann Ernst, Tr.  Bilfidung)  The Bilfing von  2108, 2145,  3 abern, Zu den Borgängen in 2069,  2108, 2145,  3 abern, Zu den Borgängen in 2069,  2108, 2145,  3 abern, Zu den Borgängen in 2069,  2108, 2145,  3 abern, Zu den Borgängen in 2069,  2108, 2145,  3 abern, Zu den Borgängen in 2069,  2108, 2168,  Bapring der preußtsche (mit Abbildung)  3 avitsands, R., Rammerpräsident (Porträt)  3 avitsands, R., Rammerpräsident des Reamten-Bohnungsvereins in (mit Abbildung)  3 eppelin, Graf (mit Abbildung)  3 ezen-beefe, Generasgouverneur  — (Abbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1806<br>1814<br>2066<br>2077<br>2066<br>2077<br>1903<br>1922<br>1894<br>2119<br>2119<br>1804<br>218<br>186<br>186<br>175<br>180<br>192<br>192<br>180<br>186                                                                                    |
| — (Porträt) — (Robildungen) I hiergen, D., Prof. Dr., Hofrat — (Porträt) I im ig, Fel., Poffdoulpiclerin (Abbildung) I horbede, Kapitän 3. See — (Porträt) I horefen, Jda C., Bildhauerin — (Abbildung) I icode mann, Walter — (Abbildung) I icode mann, Walter I stade mann, Walter — (Porträt) I irol, Preisausschreiben für I öne, Ter Warft der I orcom, Leutnant — (Abbildung) I vovote, Deinz 1687, 1729, 1773, 1817, 1859, 1903, 1947, 1969, 2033, 2091, 2136, 2175, I aun 16 ein, Raufmannserholungsbeim in — (Abbildung) I vovote, Deinz 1687, 1729, 1773, 1817, 1859, 1903, 1947, 1969, 2033, 2091, 2136, 2175, I aun 16 ein, Raufmannserholungsbeim in — (Mobildung) I raun fie in, Regrüßung des tausenösten (Valtes im Kausmannserholungsbeim in — (Mobildung) I raut mann, Deino, Prof. Tr. I renen friegen, Err Oobengollernbrunnen mit dem Densmal Friederichs In (mit Abbildung) I rotan, Johannes I roth a, von, Rapitän 3. See — (Porträt) I rott 3 u Sol3, von, Diinister (Abbildung) I fod al chen fen gigen, Hürst — (Porträt) I fod i fot y und Wögendorff,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1812<br>1819<br>1819<br>1928<br>1930<br>1726<br>1938<br>1944<br>2013<br>2014<br>2013<br>2014<br>2026<br>2218<br>1996<br>1764<br>1772<br>2227<br>1913<br>1998<br>1814<br>22227<br>1934<br>1938<br>1944<br>1813<br>1920<br>1923                                                                                                                | — (Abbildung)  Balter, Charlotte, Schauspielerin — (Porträt)  Balface, Alfred Russel, Tr. — (Porträt)  Balfd, Blanche, Schauspielerin — (Porträt)  Ban f f. Blanche, Schauspielerin — (Porträt)  Ban n fried, Tie Gedenttasel für Major Helmig in (mit Abbildung)  Barten burg a.d. Elbe, Jahrhundertsseier in — (Abbildungen)  Basser ann, August von, Prof. Dr., Geb. Med. Ant (mit Porträt) — (mit Abbildung)  Basser state (mit Porträt)  Beder, Melheid  Beder, Nocheid  Beden ar, Eberhard Freiherr von Bedel, von, Oberst (Abbildung) — Ernst August Graf von, Obertrucksel — (Porträt) — Graf von, Ztatthalter — (Porträt)  Begner, Paul  Beihnacht, Fröhliche Beihnacht, Fröhliche Beihnacht, Fröhliche Beihnachten auf dem Gutshof, Plauderei  Beihnachten auf dem Gutshoft Beihnachtskir mung, Komposition Beihnachtskir mung, Komposition Beihnachtskir mung, Komposition Beine kerseile, Charles, Komponist — (Porträt)  Beine L, Ladisland, Prof. Dr. (mit Porträt)                                                                                                  | 2118 2139 1938 1942 2056 1720 1723 1883 2009 2065 2086 1723 2066 2086 1723 2145 2147 2155 2173 2169 2182 2144 2013 1883 1720                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Boifowsty. Biedau, v., Prof.  — (Abbildung)  Bolf-Czapet, Karl Bilhelm, Schriftsfeller  — (Porträi)  Bolcon berg, Tr., Oberregierungstat  — (Porträi)  Bragge, Job.  1707, Bildnig zu Bernburg, Abalbert von, Oberst z.  — (Porträi)  Bilzburg, Tas Beteranenerholungsheim auf der  — (Abbildung)  — (Abbildung)  Eplander, B. F., Kunstmaler  — (Abbildung)  Lylander, B. F., Kunstmaler  Bahnärztefammer in Berlin, Erste Eipung der preußschen (mit Abbildung)  Japounzafis, General (Porträt)  Zavitfanos, R., Kammerpräsident (Porträt)  Bahlern Borf, Einweihung der Kolonie des Peamten-Bohnungsvereins in (mit Abbildung)  Seppelin, Graf (mit Abbildung)  Beppelin, Graf (mit Abbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1806<br>1814<br>2066<br>2077<br>2067<br>2077<br>1907<br>1927<br>1893<br>2222<br>2107<br>2115<br>1800<br>218<br>186<br>186<br>175<br>180<br>192<br>191<br>183                                                                                   |
| — (Porträt) — (Nobildungen) I hiergen, D., Prof. Dr., Opfrat — (Porträt) I himig, Frl., Poffcouspielerin (Abbildung) Thorbede, Kapitän d. See — (Porträt) I horbeden, Kapitän d. See — (Nobildung) I dorbedemann, Balter — (Abbildung) Tiedemann, Balter I 1846, Tiedemann, Balter I 1846, Tiedemann, Balter I 1846, I iedemann, Balter I 1846, I irol, Preisausschreiben für I inol, Preisausschreiben für I inol, Preisausschreiben für I inol, Preisausschreiben für I von ete, Seing 1687, 1729, 1773, 1817, 1839, 1903, 1947, 1989, 2033, 2001, 2136, 2175, I räume, (Wedicht I raun fie in, Regrüßung des tausenschlen (Vastes im Kaussmannserholungsheim in — (Wobildung) I rauring, Vom alten und neuen I rauring, Vom alten und neuen I rauring, Vom alten und neuen I rauring, Vom alten und neuen I rauring, Vom alten und neuen I renenbrießen, Der Sobengollernsbrunnen mit dem Densmal Friedrichs I, in (mit Ubbildung) I rojan, Johannes I roth a. von, Rapitän d. See — (Porträt) I rott du Sold, von, Minister (Mbbildung) I da I den fen gigen, Fürst — (Porträt) I fösirfät und Bögendorff, Deinrich Leonhard von, Rotsschafter                                                                                                                                                                                                                                         | 1812<br>1810<br>1928<br>1930<br>1726<br>1938<br>1944<br>2013<br>2014<br>2013<br>2014<br>1715<br>1931<br>2024<br>2026<br>2218<br>1998<br>1764<br>1772<br>1913<br>1938<br>1938<br>1938<br>1934<br>1934<br>1934<br>1932<br>1932<br>1933<br>1938                                                                                                 | — (Abbildung)  Balfer, Charlotte, Schauspielerin — (Porträt)  Balface, Alfred Russel, Tr. — (Porträt)  Balface, Alfred Russel, Tr. — (Porträt)  Ban spried, Die Gedentspielerin — (Porträt)  Ban spried, Die Gedenttasel sür Major Helleng in (mit Abbildung)  Bartenburg a. d. Elbe, Jahrhundertsseier in — (Abbildungen)  Bassel Ned. Rat (mit Porträt) — (mit Abbildung)  Bassel Ned. Rat (mit Porträt) — (mit Abbildung)  Bassel ned, Reckferd auf deutschen (mit Karte) — Echer, Moelheid Bed mar, Eberhard Freiherr von Bed el, von, Oberst (Abbildung) — Ernst August Graf von, Obertrucksel — (Porträt) — Graf von, Statthalter — (Porträt) Beihnacht, Fröhliche Beihnacht m Torfe, Gedicht Beihnacht m Torfe, Gedicht Beihnacht krüde, Pie, Stisse Beihnachtskrüde, Te, Stisse Beihnachtskrüde, Te, Stisse Beihnachtskrüde, Pie, Stisse Beinachtskrüde, Pie, Stisse Beinachtskrüde, Pie, Stisse Beinachtskrüde, Por. (mit Porträt) Beinacht, Ladislaus, Kros. Dr. (mit Porträt) Beinet, Ladislaus, Kros. Dr. (mit Porträt) Beinet, Ladislaus, Kros. Dr. (mit Porträt)                                                                                                                                            | 2118<br>2129<br>1938<br>1942<br>2056<br>1720<br>2056<br>1723<br>2065<br>2065<br>2065<br>2065<br>2071<br>2086<br>2071<br>2109<br>2015<br>2147<br>2155<br>2147<br>2153<br>2148<br>2014<br>2014<br>2014<br>2013<br>8883<br>2014<br>2014<br>2014<br>2017<br>2018                                                                                                                                                                                                 | Boifows fy. Viedau, v., Prof.  — (Abbildung)  Bolf-Chapet, Karl Bilhelm, Schriftsteller (Keler  — (Porträi)  Bollen berg, Tr., Oberregierungstat  — (Porträi)  Bragge, Joh.  — (Porträi)  Bildniß zu Bernburg, Noalbert  von, Oberit d. T.  — (Porträi)  Bilfing, Johann Ernft, Tr.  Bülzburg, Tas Beteranenerholungs-  beim auf der  — (Abbildung)  Bürttemberg, Bilhelm König von  — (Abbildung)  Luggen, Spanik Gelm König von  Sürttemberg, Bilhelm König von  2108,  (Abbildung)  Luggen, Spanik Gelm König von  Spanik Gelm Gerichten  Babern, Ju den Borgängen in 2069,  2108,  2108,  Luggen, Spanik Gelm König  Babern, Ju den Borgängen in 2069,  2108,  Luggen, Spanik Gelm König  Babern, Ju den Borgängen in 2069,  2108,  Kullander, B. F., Runstmaler  Luggen, Spanik Gelm König  Babern, Ju den Borgängen in 2069,  2108,  2108,  Luggen, Spanik Gelm König  Babern, Ju den Borgängen in 2069,  2108,  Luggen, Spanik Gelm König  Babern, Judgen,  Babildung)  Bepelin, Graf (mit Abbildung)  Bepelin, Graf (mit Abbildung)  Bepelin, Graf (mit Abbildung)  Bepelin, Graf (mit Abbildung)  Beden, Der Ee, Generalgouverneur  — (Abbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1806<br>1814<br>2064<br>2077<br>1906<br>1922<br>1894<br>2112<br>2222<br>2106<br>2113<br>1806<br>218<br>186<br>186<br>175<br>186<br>186<br>175<br>180<br>192<br>191<br>183                                                                      |
| — (Porträt) — (Nobildungen) I hiergen, D., Prof. Dr., Hofrat — (Porträt) I himig, Fil., Hoffcauspielerin (Abbildung) I horbede, Kapitän z. See — (Porträt) — (Abbildung) I iedemann, Walter — (Abbildung) I iedemann, Walter — (Norität) I irol, Preisanischreiben für I öne, Ter Markt der I orcom, Leutnant — (Nobilbung) I ovote, Heinz 1687, 1729, 1773, 1817, 1839, 1903, 1947, 1989, 2033, 2001, 2136, 2175, I au n stein, Ragitänung des tausendsten Waltes im Kausmannserholungsheim in — (Nobildung) I ovote, Heinz 1687, 1729, 1773, 1817, 1839, 1903, 1947, 1989, 1903, 1947, 1989, 1903, 2001, 2136, 2175, I au n stein, Ragitänung des tausendsten Waltes im Kausmannserholungsheim in — (Nobildung) I rauring, Vom alten und neuen I rauring, Vom alten und neuen I rauring, Nomalten und neuen I rauring, Nomalten und neuen I rauring, Nomalten und neuen I rauring, Rapitänleutnant (Porträt) I rene, Kapitänleutnant (Porträt) I rene, Kapitänleutnant (Porträt) I rott zu Solz, von, Winister (Abbildung) I rojan, Johannes I rott zu Solz, von, Winister (Abbildung) I fo al den fen zeigen, Fürst — (Porträt) I fo al den fen zeigen, Fürst — (Porträt) I fo al den fen zeigen, Fürst — (Porträt) I fo al den fen zeigen, Fürst — (Porträt)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1812<br>1810<br>1928<br>1930<br>1726<br>1938<br>2014<br>2013<br>2013<br>2014<br>2024<br>2026<br>2218<br>1904<br>1764<br>1772<br>1913<br>1938<br>1814<br>2227<br>1938<br>1944<br>1813<br>1938<br>1944<br>1813<br>1920<br>1923                                                                                                                 | — (Abbildung)  Balfer, Charlotte, Schauspielerin — (Porträt)  Balface, Alfred Russel, Tr. — (Porträt)  Balf b, Blanche, Schauspielerin — (Porträt)  Ban f b, Blanche, Schauspielerin — (Porträt)  Ban n fried, Tie Gedenttasel sür Major Helmig in (mit Abbildung)  Bartenburg a. d. Elbe, Jahrhundertseier in — (Abbildungen)  Basser ann, August von, Prof. Dr., Geh. Ned. Ant (mit Porträt) — (mit Abbildung)  Basser rahen, Berkehr auf dentschen (mit Abbildung)  Beser, Abelheid  Bedmar, Eberhard Freiherr von Bedel, von, Oberti (Abbildung) — Ernst August drei von, Obertrucksel — (Porträt) — Graf von, Ziatibalter — (Porträt) Begner, Paul Beihnacht, Fröstiche Beihnachten auf dem Gutshof, Plauderei  Beihnachten auf dem Butshof, Plauderihnachten auf dem Gutshof, Plauderihnachten auf dem Butshof, Plauderihnachten auf dem Dzean Beihnachten auf dem Dzean Beihnachten auf dem Dzean Beihnachten auf dem Dzean Beihnachten auf dem Dzean Beihnachtes stimmung, Romposition Beinet, Ladislaus, Prof. Dr. (mit Porträt)  Beinet, Ladislaus, Prof. Dr. (mit Porträt)  Beinet, Ladislaus, Prof. Dr. (mit Porträt)  Beinet, Ladislaus, Brof. Dr. (mit Porträt)  Beinet, Ladislaus, Brof. Dr. (mit Porträt) | 2118<br>2129<br>1938<br>1942<br>2056<br>1720<br>1723<br>1803<br>2009<br>2065<br>2086<br>1723<br>2009<br>2065<br>2071<br>2109<br>2015<br>2145<br>2145<br>2145<br>2145<br>2145<br>2145<br>2163<br>2188<br>2188<br>2188<br>2188<br>2188<br>2188<br>2188<br>218                                                                                                                                                                                                  | Boifowsty. Biedau, v., Prof.  (Abbildung)  Bolf-Czapet, Karl Bilhelm, Schriftsteller (Korträi)  Bolfen berg, Tr., Oberregierungstat  (Porträi)  Bragge, Joh.  1707, Bildnig zu Bernburg, Adalbert von, Oberst d. T.  (Porträt)  Bilfing, Johann Ernst, Tr. Bilfing, Johann Ernst, Tr. Bilfing, Johann Ernst, Tr. Bilfing, Johann Ernst, Tr. Bilfing, Johann Ernst, Tr. Bilfing, Johann Ernst, Tr. Bilfing, Bohann Ernst, Tr. Bilfing, Johann Ernst, Tr. Bilfing, Johann Ernst, Tr. Bilsburg, Tas Beteranenerholungs- heim auf der  (Abbildung)  Tree (Abbildung)  Auftremberg, Bilhelm König von  2108,  (Abbildung)  Tree Signing der proußtschen schrig, Erste  Signing der proußtschen (mit Abbildung)  Bapounzafis, General (Porträt)  Bavitsanos, R., Kammerpräsident (Botildung)  Beppelin, Graf (mit Abbildung)  Beppelin, Graf (mit Abbildung)  Beppelin, Graf (mit Abbildung)  Beppelin, Graf (mit Abbildung)  Bider, Ter Jimmermann, Emil  *Binn, Gellerauer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1806<br>1814<br>2006<br>2077<br>1905<br>1922<br>1894<br>2222<br>2222<br>2106<br>2115<br>1806<br>1977<br>1866<br>1876<br>1876<br>1886<br>175<br>1806<br>1928<br>1911<br>1885<br>2052<br>214                                                     |
| — (Porträt) — (Robildungen) I hiergen, D., Prof. Dr., Hofrat — (Porträt) I im ig, Fil., Poffdoulpiclerin (Abbildung) I horbede, Kapitän d. See — (Porträt) I horefen, Jda C., Bildhauerin — (Abbildung) I tedemann, Walter — (Robridung) I tedemann, Walter — (Porträt) I rol, Preisausschreiben für I ivol, Preisausschreiben für I von, Wajor a. D. — (Porträt) I vol, Preisausschreiben für I ore om, Leutnant — (Abbildung) I vote, Deing 1687, 1729, 1778, 1817, 1859, 1903, 1947, 1969, 2033, 2001, 2136, 2175, Täume, (Gedicht I raun stein Kausmannberholungsheim in — (Abbildung) I vauring, Vom alten und neuen I rautmann, Deino, Prof. Tr. I rens, Kagitänleutnant (Porträt) I reuenbriehen, Der Oohengollernbrunnen mit dem Dentmal Friederichs in (mit Abbildung) I rojan, Johannes I rotha, von, Kapitän d. See — (Porträt) I rott du Sold, von, Minister (Mbbildung) I sold, von, Rapitän d. See — (Porträt) I rott du Sold, von, Minister (Mbbildung) I sold den sen en gigen, Hürst — (Borträt) I solf geonhard von, Rotsschafter — (Mbbildung) — (Mbbildung) — Maria von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1812<br>1819<br>1819<br>1828<br>1930<br>1726<br>1938<br>1944<br>2013<br>2173<br>1808<br>1814<br>2026<br>2218<br>1996<br>1764<br>1772<br>1993<br>1814<br>2227<br>1938<br>1814<br>1938<br>1944<br>1813<br>1920<br>1920<br>1920<br>1920<br>1920<br>1920<br>1920<br>1920                                                                         | — (Abbildung)  Balter, Charlotte, Schauspielerin — (Porträt)  Balface, Alfred Russel, Tr. — (Porträt)  Balfd, Blanche, Schauspielerin — (Porträt)  Ban f f. Blanche, Schauspielerin — (Porträt)  Ban n fried, Tie Gedenttasel für Major Helmig in (mit Abbildung)  Barten burg a. d. Elbe, Jahrhundertsseier in — (Abbildungen)  Basser ann, August von, Prof. Dr., Geb. Med. Ant (mit Porträt) — (mit Abbildung)  Basser starte)  Beder, Ndelheid  Beden ar, Eberhard Freiherr von Bedel, von, Obertt (Abbildung) — Ernst August Graf von, Obertrucksel — (Porträt) — (Porträt)  Begner, Paul Beihnacht, Fröhliche Beihnacht, Fröhliche Beihnacht, Fröhliche Beihnacht en auf dem Gutkhoft Beihnacht en auf dem Gutkhoft Beihnacht en auf dem Gedicht Beihnacht en auf dem Gedicht Beihnacht en suf dem Gedicht Beihnacht für mung, Komposition Bein berger, Charles, Komponist — (Porträt)  Beiner, Leddislaus, Prof. Dr. (mit Porträt)  Beiner, Paul                                                                                                                            | 2118 2139 1938 1942 2056 1720 2056 1723 2066 2086 1723 2066 2086 1723 2066 2145 2147 2155 2147 2155 2173 2169 2182 2144 2013 1883 1720 1726 1883 1720 1726 1883 1720 1726 1958                                                                                                                                                                                                                                                                               | Boifowsty. Biedau, v., Prof.  — (Abbildung)  Bolf-Czapeł, Karl Bilhelm, Schriftsfeller  (Porträi)  Bolcon berg, Tr., Oberregierungstat  — (Porträi)  Bragge, Job.  1707, Bildnig zu Bernburg, Abalbert  von, Oberst z.  — (Porträi)  Bilfing, Johann Ernst, Tr.  Bilzburg, Tas Beteranenerholungs-  heim auf der  — (Abbildung)  Bürtemberg, Bilhelm König von  2108,  (Abbildung)  X  Xylander, B. F., Kunstmaler  Babern, Zu den Borgängen in 2069,  2103, 2145,  Zahnärztefammer in Berlin, Erste  Eipung der preußischen (mit Abbildung)  Zapounzafis, General (Porträi)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1806<br>1814<br>2064<br>2077<br>1906<br>1922<br>1189<br>2222<br>2222<br>2106<br>2115<br>1806<br>197<br>1866<br>175<br>1866<br>175<br>1866<br>175<br>1866<br>175<br>1866<br>175<br>1866<br>1876<br>1876<br>1876<br>1876<br>1876<br>1876<br>1876 |
| — (Porträt) — (Nobildungen) I hiergen, D., Prof. Dr., Hofrat — (Porträt) I himig, Fil., Hoffcauspielerin (Abbildung) I horbede, Kapitän z. See — (Porträt) — (Abbildung) I iedemann, Walter — (Abbildung) I iedemann, Walter — (Norität) I irol, Preisanischreiben für I öne, Ter Markt der I orcom, Leutnant — (Nobilbung) I ovote, Heinz 1687, 1729, 1773, 1817, 1839, 1903, 1947, 1989, 2033, 2001, 2136, 2175, I au n stein, Ragitänung des tausendsten Waltes im Kausmannserholungsheim in — (Nobildung) I ovote, Heinz 1687, 1729, 1773, 1817, 1839, 1903, 1947, 1989, 1903, 1947, 1989, 1903, 2001, 2136, 2175, I au n stein, Ragitänung des tausendsten Waltes im Kausmannserholungsheim in — (Nobildung) I rauring, Vom alten und neuen I rauring, Vom alten und neuen I rauring, Nomalten und neuen I rauring, Nomalten und neuen I rauring, Nomalten und neuen I rauring, Rapitänleutnant (Porträt) I rene, Kapitänleutnant (Porträt) I rene, Kapitänleutnant (Porträt) I rott zu Solz, von, Winister (Abbildung) I rojan, Johannes I rott zu Solz, von, Winister (Abbildung) I fo al den fen zeigen, Fürst — (Porträt) I fo al den fen zeigen, Fürst — (Porträt) I fo al den fen zeigen, Fürst — (Porträt) I fo al den fen zeigen, Fürst — (Porträt)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1812<br>1819<br>1819<br>1828<br>1930<br>1726<br>1938<br>1944<br>2013<br>2173<br>1808<br>1814<br>2026<br>2218<br>1996<br>1764<br>1772<br>1993<br>1814<br>2227<br>1938<br>1814<br>1938<br>1944<br>1813<br>1920<br>1920<br>1920<br>1920<br>1920<br>1920<br>1920<br>1920                                                                         | — (Abbildung)  Balfer, Charlotte, Schauspielerin — (Porträt)  Balface, Alfred Russel, Tr. — (Porträt)  Balf b, Blanche, Schauspielerin — (Porträt)  Ban f b, Blanche, Schauspielerin — (Porträt)  Ban n fried, Tie Gedenttasel sür Major Helmig in (mit Abbildung)  Bartenburg a. d. Elbe, Jahrhundertseier in — (Abbildungen)  Basser ann, August von, Prof. Dr., Geh. Ned. Ant (mit Porträt) — (mit Abbildung)  Basser rahen, Berkehr auf dentschen (mit Abbildung)  Beser, Abelheid  Bedmar, Eberhard Freiherr von Bedel, von, Oberti (Abbildung) — Ernst August drei von, Obertrucksel — (Porträt) — Graf von, Ziatibalter — (Porträt) Begner, Paul Beihnacht, Fröstiche Beihnachten auf dem Gutshof, Plauderei  Beihnachten auf dem Butshof, Plauderihnachten auf dem Gutshof, Plauderihnachten auf dem Butshof, Plauderihnachten auf dem Dzean Beihnachten auf dem Dzean Beihnachten auf dem Dzean Beihnachten auf dem Dzean Beihnachten auf dem Dzean Beihnachtes stimmung, Romposition Beinet, Ladislaus, Prof. Dr. (mit Porträt)  Beinet, Ladislaus, Prof. Dr. (mit Porträt)  Beinet, Ladislaus, Prof. Dr. (mit Porträt)  Beinet, Ladislaus, Brof. Dr. (mit Porträt)  Beinet, Ladislaus, Brof. Dr. (mit Porträt) | 2118 2139 1938 1942 2056 1720 2056 1723 2066 2086 1723 2066 2086 1723 2066 2145 2147 2155 2147 2155 2173 2169 2182 2144 2013 1883 1720 1726 1883 1720 1726 1883 1720 1726 1958                                                                                                                                                                                                                                                                               | Boifowsty. Biedau, v., Prof.  — (Abbildung)  Bolf-Czapeł, Karl Bilhelm, Schriftsfeller  (Porträi)  Bolcon berg, Tr., Oberregierungstat  — (Porträi)  Bragge, Job.  1707, Bildnig zu Bernburg, Abalbert  von, Oberst z.  — (Porträi)  Bilfing, Johann Ernst, Tr.  Bilzburg, Tas Beteranenerholungs-  heim auf der  — (Abbildung)  Bürtemberg, Bilhelm König von  2108,  (Abbildung)  X  Xylander, B. F., Kunstmaler  Babern, Zu den Borgängen in 2069,  2103, 2145,  Zahnärztefammer in Berlin, Erste  Eipung der preußischen (mit Abbildung)  Zapounzafis, General (Porträi)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1806<br>1814<br>2064<br>2077<br>1906<br>1922<br>1189<br>2222<br>2222<br>2106<br>2115<br>1806<br>197<br>1866<br>175<br>1866<br>175<br>1866<br>175<br>1866<br>175<br>1866<br>175<br>1866<br>1876<br>1876<br>1876<br>1876<br>1876<br>1876<br>1876 |





### Inhalt der Nummer 40.

|                  | biiflugmo  |       |      |       |      |      |     |     |  |  |   |   |  |
|------------------|------------|-------|------|-------|------|------|-----|-----|--|--|---|---|--|
| iener Moden in   | Berlin     |       |      |       | ٠.   |      |     |     |  |  |   |   |  |
| fere Bilber .    |            |       |      |       |      |      |     |     |  |  |   |   |  |
| e Toten ber 20   | oche       |       |      |       |      |      |     |     |  |  |   |   |  |
| lder vom Tage.   | (Bhoto     | arap  | bild | e A   | ufne | abm  | en) |     |  |  |   | Ċ |  |
| rchs Biel. Rot   |            |       |      |       |      |      |     |     |  |  |   |   |  |
| e Unfichtbaren.  |            |       |      |       |      |      |     |     |  |  |   |   |  |
| s andere Mont    |            |       |      |       |      |      |     |     |  |  |   |   |  |
| n Bummel bure    |            |       |      |       |      |      |     |     |  |  |   |   |  |
|                  |            |       |      |       |      |      |     |     |  |  |   |   |  |
| mnenbrut. Ror    |            |       |      |       |      |      |     |     |  |  |   |   |  |
| orgen im Späts   |            |       |      |       |      |      |     |     |  |  |   |   |  |
| derhüte. (Mit 6  | 3 Չեննեննա | ingen | ι).  |       |      |      |     |     |  |  | • |   |  |
|                  | (A44 64    | lo6   | m    | iit 3 | 211  | bill | und | en) |  |  |   |   |  |
| n altes hollandi |            |       |      |       |      |      |     |     |  |  |   |   |  |



## Die sieben Tage der Woche.

#### 25. September.

In Frantsurt a. M. tritt das Comité juridique international de l'Aviation zur Borbereitung einer internationalen gesetzlichen

de l'Aviation zur Borbereitung einer internationalen gesetlichen Regelung des Lustschiffahrtswesens zusammen.

Aus London wird gemeldet, daß daselbst ein Arbeitgeberschutzerband für das Bereinigte Königreich gegründet wurde, um die Rechte und die Freiheit der Unternehmer im Bertehr mit den Arbeitern und dem Tade Unions zu wahren.

Der serbische Kriegsminister wird durch einen Erlaß des Königs ermächtigt, Offiziere und Mannschaften des zweiten Ausgedots zu mehrwöchigen Uebungen einzuberusen.

In Serbien eingesallene Albanier bedrohen, nachdem sie Galischnit und Mawrowo eingenommen haben, Struga und Ochrida (Abb. S. 1682).

Ochrida (Ubb. S. 1682).

In der Liffaboner Borftadt Cintra merden brei Synditalisten, die ein Attentat auf den Ministerpräsidenten Alfonso Costa planten, sestgenommen.

#### 26. September.

In Kassel wird die Jahrtausendseier mit der Aufführung des Festspiels "1385" eröffnet (Abb. S. 1681). In Görlih wird die 26. Generalversammlung des Evangelischen Bundes mit einem Begrüßungsgottesdienst eingeleitet. Der deutsche Aviatiker Biktor Stösser siegt in vier Stunden und zwei Minuten von Warschau nach Berlin-Johannisthal; er legt in dieser Zeit 600 km zurück.

Meldungen aus Serbien besagen, daß die Mobilmachung auf Schwierigteiten ftoft, da sich viele Reservisten weigern, der erneuten Einberufung Folge zu leiften.

#### 27. September.

Die Kommission zur Ausarbeitung des Entwurfs eines neuen Strasgesetbuchs beendigt ihre Arbeiten.
Im württembergischen Landiagswahltreis Kottweil siegt bei der Nachwahl der Nationalliberale Gärtnermeister Müller über den Jentrumsfandidaten.

Japan verlangt von China in einem Ultimatum die Er-füllung seiner Sühnesorderungen binnen drei Tagen. In den Gewässern von Nanking sind 10 mit Marinetruppen voll besette japanische Kriegsschiffe versammelt.

#### 28. September.

In München wird in Gegenwart des Bringregenten Ludwig ein Reiterstandbild des verstorbenen Pringregenten Luitpold enthüllt (2166. S. 1684). In Berlin wird ber neue Ofthafen feierlich eingeweiht

(Abb. S. 1680).

Aus Belgrad wird gemeldet, daß die Serben die Albanier an verschiedenen Puntten völlig geschlagen haben.
Der chinesische General Changsuen entschuldigt sich personlich

auf bem japanischen Konfulat in Nanting wegen ber in ber Stadt vorgetommenen Zwischenfälle.

#### 29. September.

In Konstantinopel wird ber Friedensvertrag zwischen ber Türfei und Bulgarien unterzeichnet.

#### 30. September.

Mus Raltutta wird gemeldet, daß der Polizeichef Sarigade Ban von drei jungen Bengalen auf offener Straße ermordet wurde. Der deutsche Fliegeroffizier Oberleutnant Steffen (Portr. S. 1678) wird auf einem Flug Berlin—London durch widriges Better gezwungen, in der Nähe von Boulogne-sur-Mer auf französischem Boden zu landen.

#### 1. Oftober.

Aus Herofillo wird gemeldet, daß die Nordstaaten Megitos beschlossen, einen eigenen Staatenbund zu gründen.



## Brozektaltik und Brozekwahrheit.

Bon Senatspräsident Dr. Biegens.

Auf dem Breslauer Anwaltstag ist die Frage lebhaft erörtert worden, ob im Zivilprozeg die Partei oder ihr Bevollmächtigter ein Recht auf Lüge hat. Ein anständig benkender Laie, der so glücklich ift, mit Prozessen nichts zu schaffen zu haben, murde mohl zunächft mit der Begenfrage antworten: "Kann denn solche Frage überhaupt aufgeworfen werden?" Uch ja, fie ist nicht nur neu, sondern praftisch überaus schwerwiegend, und der Unwaltstag hat sie schließlich zwar verneint, aber gegen heftigen Widerspruch und mit Beschräntungen, die der Berneinung den prattischen Wert wieder fortnehmen. Dabei muß baran erinnert werden, daß der Befegentmurf von 1908 die Feststellung der Wahrheitspflicht in Bivilprozeg megen des Widerspruchs der Unmalts: tammern abgelehnt hat.

Meines Erachtens ift die Frage von drei Gesichtspuntten aus zu prufen. Erstens nach der Brozefitheorie. ben fogenannten "großen Grundfagen". Befanntlich gibt es nichts in der Welt, für das sich der Deutsche mit größerer hartnädigkeit einset und nötigenfalls totichlagen läßt, als Theorien, und zwar ohne Unterschied von Beruf. Partei und Glauben. So ist es eigentlich felbstverftand= lich, daß auch die Zivilprozefordnung von 1879 eine ganze Anzahl "großer Grundfähe" ihr eigen nennt, und daß ihre Freunde sich von diesen tein Jota rauben lassen wollen. Bu diefen großen Grundfagen gehört in erfter Reihe die fogen. "Berhandlungsmaxime", b. h. ber Sat, daß die Parteien, weil fie beibe über ihr ftreitiges Recht

Digitized by Google

Copyright 1913 by August Scherl G. m. b. H., Berlin.

Seite 1672. Nummer 40.

frei verfügen, z. B. sich darüber vergleichen können, auch befugt find, darüber zu entscheiden, mas zum Ungriff oder zur Abwehr vorgebracht werden foll. Daraus wird gefolgert, daß mit diesem Gerippe sich der Richter zu begnügen und nicht nach mehr zu fragen hat, und zwar auch dann noch, wenn es nicht der Wirklichkeit entfpricht. Diefes Berippe wird in der mundlichen Berhandlung vorgetragen. Alles, was außerhalb dieses Berhandlungsgerippes lebt und webt, ift für den Richter nicht vorhanden. Beiß er z. B. als Privatmann ganz genau, daß das Borgetragene ganz oder teilweise falsch ift, so muß er sich doch so stellen, als wüßte er es nicht, und erst dann, wenn harmlose Dritte, als Zeugen vor ihn geschleppt, ebenfalls sagen, daß es falsch ift, darf er selber in seinem Urteil das auch sagen. Das nennt man freie Beweiswürdigung. Als Beifpiel für die Berfügungsfreis heit der Parteien ift angeführt worden, daß zwei über Auslegung eines Grundstückstaufvertrages streiten, der nicht die erforderliche Form (gerichtlich oder notariell) hat und deshalb nichtig ift. Gie wollen aber, daß er trogdem gelten und nur vom Gericht ausgelegt werden foll; fie tragen deshalb wiffentlich unwahr vor, fie seien einig, daß er notariell geschlossen sei und fol= genden Inhalt habe usw. Diese Theorie hat drei Löcher: Erstens, wenn die Parteien über den ftreitigen Un = fpruch durch Bergleich usw. verfügen können, es aber nicht tun, vielmehr ben Staat um Silfe anrufen und feine Entscheidung darüber haben wollen, wer von ihnen im Recht sei, so sind sie deshalb noch nicht befugt, dem Staat das Berfahren vorzuschreiben, mittels deffen er ergründet, mer von ihnen recht hat. Darauf läuft aber jene Theorie hinaus, denn sie fordert, daß der Staat oder feine richterlichen Bertreter bei Prüfung des Rechts nur einen Schritt tun und dann halt machen follen: fie follen nur prüfen dürfen, ob der Inhalt des Bertrages, wenn diefer überhaupt verbindlich ift, den Unfpruch der einen Partei für die andere verbindlich macht. Obendrein ist dieser eine der zweite Schritt; der erste, d. h. die Brufung, ob der Bertrag von vornherein über = haupt verbindlich ift, foll gar nicht erlaubt, d. h. von den Parteien nicht erlaubt fein. Benn der Staat aus vielen, seit mehr als hundert Jahren bewährten Ermägungen heraus vorschreibt, daß gemiffe Berträge ohne gewiffe Formen nicht gelten, woher nimmt eine Partei das Recht, diese Vorschrift zu umgehen und, nachdem sie es getan, obendrein die Umgehung gegen den Billen des Staats, aber mit feinen eigenen Machtmitteln durchzusegen, indem sie ihn belügt? Das zweite Loch der Theorie ist die Annahme, daß die Parteien mit der Lüge nur über ihr eigenes Recht verfügten. Gin Rollege erzählte mir vor einigen Jahren ganz ergrimmt, daß er als beauftragter Richter acht bis zehn Zeuginnen über die Beschuldigung des mit ihnen begangenen Chebruches habe vernehmen muffen. Allesamt verneinen entschieden die Beweisfrage und fragen entruftet, wie fie bazu tämen, über derartig beleidigende Unterstellungen vernommen zu werden. Auf entsprechende Frage des Rich= ters erklärt die anwesende Partei: "Uch, mein Mann ist ein leichtsinniges huhn, und da habe ich einfach alle in der Nähe wohnenden weiblichen Personen wegen Chebruchs benannt." Der Fall zeigt in grellem Licht, zu welchem unerhörten Unfug die Lügenfreiheit führt. Man denke daran, daß die Chemanner der Zeuginnen Unlag nehmen, aus solcher auffälligen Ladung Berdacht zu schöpfen. Die Folgen find Berruttungen diefer Chen. Much an folden Fällen hat es tatfächlich nicht gefehlt.

Und dabei lag im ermähnten Fall die Lüge, b. h. die bewußte Unwahrheit, noch nicht einmal zutage. Es war eigentlich nur die sogenannte und mit Recht so beliebte "Prozefbehauptung", d.h. das Va banque des Spielers, eine Behauptung, die bei verlorener Sache lediglich auf gut Glud hin aufgestellt wird, in der hoffnung, noch irgendetwas herauszuschlagen. Wie tommt, auch abgesehen von der besonderen Farbung des Beispiels, ein Dritter dazu, fich für erfundene Ungaben vors Gericht schleppen, dort mit Fragen bin und ber zerren, häufig auch verlegende Borhaltungen machen zu lassen, Zeit und Geld zu vergeuden — alles das nur, weil es einer beliebigen Partei beliebt, zu lugen?! Dag es tein Bergnügen ist, vor Gericht als Zeuge zu erscheinen, weiß jeder, und nicht weniger, daß die sogen. Zeugengebühren alles eher denn eine ausreichende Entschädigung für den materiellen Schaden sind, vom ideellen zu schweigen.

Das dritte Loch: Wenn beide Parteien gemein schaftlich über den streitigen Unspruch verfügen durfen und daraus irgendwelche Prozesbefugnisse zu folgern waren — woher nimmt die eine von beiden bas Recht zur Prozeflüge gegen die andere? Der Fall ift boch die Regel, um die es sich handelt, und die gemeinschaftliche Lüge nur eine seltene Ausnahme. In einer ganzen großen Gruppe von Prozessen tann aber auch gar nicht die Rede davon sein, daß die Parteien selbst gemeinschaftlich über das streitige Recht verfügen dürften, und das find gerade die Prozesse, in denen die Lüge am üppigsten und giftigften blüht, nämlich die Familien-, besonders die Scheidungsprozesse. hier behält sich der Staat sogar ausdrücklich die Mitwirtung durch den Staatsanwalt vor und will, daß die Che möglichst aufrechterhalten merde. Wo foll da das Verfügungsrecht der Parteien als Lügengrundrecht herkommen?

Aber trog dieser großen drei Löcher darf man sich nicht verhehlen, daß in Deutschland gegen Theorien selbst Bötter vergebens tampfen. - Zweiter Gesichtspuntt für Brüfung der Lügenfreiheit ist die Moral. Auch sie ist vorgeführt worden, wohlverstanden nicht nur gegen, sondern auch für die Lügenfreiheit: Notwehr, Notstand, Notlüge. Lettere, hier verwendet, bietet eine neue Philosophie. Bisher galt als Notlüge diejenige, die dem Beften des Betrogenen dienen soll, z. B. der franken Mutter wird vorgelogen, daß ihr Sohn sich wohl befindet, mährend er tatsächlich in Gefahr ift, und dgl. Als Notlüge im Sinne einer folden, die nur der eigenen augenblidlichen Geldklemme abhelfen foll, läßt sich schließlich jede frifieren. Böllig neu ift auch der Begriff des Notstandes. Bisher galt als solcher nach § 54 StOB. nur eine un verschuldete, auf andere Weise nicht zu beseitigen de Gefahr für Leib und Leben. Einen Bermögensnotstand kennt das Gesetz aus guten Gründen nicht. Notwehr ift nach § 53 a. a. D. diejenige Berteidigung, welche zur Abwendung eines gegenwärtigen, rechtswidrigen Angriffs nötig ist. Der Prozefigegner des Lügners müßte also rechtswidrig angreifen. Deffen Berteidiger laffen die Luge aber auch gegen den redlich en Gegner zu. Godann ift die Lüge ja auch gar nicht geeignet, also auch nicht nötig zur Abwehr des Angriffs; denn sobald fie fich als Luge erweist, so fällt die Abwendung in sich zusammen.

Endlich werden die Verfechter der Lüge wohl auch die unausweichlichen Folgerungen ziehen müssen, d. h., legt der Richter dem Lügner über seine Lüge den Eid auf, so muß er den Meineidleisten! Er ist ja in Notwehr und deshalb obendrein strassos! Man sieht, welche



glängenden Perspektiven die Prozeflügentheorie ersöffnet!

Alber die Kämpen der Moral haben noch mehr Pfeile im Köcher. Eine Pflicht, im Prozeh die Wahrheit zu sagen, nicht zu lügen, ist ein nebelhafter "moralischer Imperativ", gleich der "Erklärung der Menscherrechte" in Frankreich und ähnlichen Halbheiten. Das Recht "hält bewußt die Hand vom Zwang zurück, weil für das Individuum die Grenzen zwischen moralwidrigen Verkößen gegen fremde Interessen und starker Entfaltung der eigenen Persönlichkeit flüssig sind". Der Richter der österreichischen Zivilprozehordnung mit ihrer Wahrheitspflicht (mit der dort Anwälte und Richter zufrieden sind) ist "ein orientalischer Kadi", "das Ideal des österreichischen Scheinkonstitutionalismus"! Das sagt nicht etwa ein Wisblatt, sondern ein deutscher Prosessor in Freiburg. Wenn

alfo ber Beflagte behauptet, gezahlt zu haben, obgleich er es nicht getan hat, oder die Echtheit feiner Unterschrift unter einer Quittung bestreitet, trogbem er fie ichrieb, fo find die Grengen zwischen zahlen und nicht zahlen, zwischen schreiben und nicht fchreiben eben "fluffig". 2Bo= au ein Diebstahlaverbot? Der Eigentumsbegriff ift "fluffig". La propriété c'est le vol. Unb endlich "die Bahrung der individuellen Freiheit, das Rührentonnen der Schwingen ift (nebenbei zwar ein schauderhaftes Deutsch, aber —) ein "Un-Sich-3wed". Sutab vor der Modernität folder Moral! Gie ist die restlose Barallele zum Recht der Gegenwart, fich "auszuleben". Mit

der Moral ist also, das sieht wohl jeder, den Lüge- und Lebejünglingen nicht beizukommen.

Deshalb bleibt dem, der die Lüge nun mal gern unterdruden oder wenigstens eindämmen möchte, schließlich nur noch der dritte Gesichtspunkt für die Prüfung übrig, also, wie schon zu erraten, da solcher Unterdrücker nichts weiter als "ein orientalischer Kadi" sein kann, der Besichtspuntt der Bewalt. Diese Bewalt ift die prattifche Rotwendigteit, im deutschen Zivilprozeg der Gegenwart ber Bantrott. Dag Bahl, Umfang, Dauer der Prozesse ins riesenhafte schwellen, ift bekannt und eine deutsche Eigentümlichkeit. Der Borfchlag, immer fleißig im gleichen Berhältnis die Richter zu vermehren, anstatt dem Prozeß zu Leibe zu gehen, ist ebenfalls echt beutsch, zumal wenn ber Richter auch in Zukunft ein Knecht der Berhandlungs= und anderer gleichwertiger Maximen bleiben foll. Das Ziel ift: Für jeden Prozeß ein besonderer Richter. Aber auch ohnedem fteht der Bantrott der Magimen und des Prozeffes vor der Tur. Das "Sich-Ausleben" ist zwar schön und modern, aber ein Lugus, den die Justiz auf die Dauer nicht aushält. Möglich, daß, wenn die Rechtsbefliffenen noch eine Beile weiter die Röpfe in den Busch steden, der Bankrott noch ein Beilchen unsichtbar bleibt, d. h. für die Rechts= befliffenen; aber er mird fich schließlich auch im Busch bemertbar machen. Dann werden alle genötigt werden, die

großen Maximen in die kleine Tasche zu steden und darüber nachzudenken, welcher Prozentsat an Prozessen wohl durch die chemisch reine Lüge (also abgesehen von Selbsttäuschungen und ähnlichem Nebenwert) verurfacht oder wesentlich verschlimmert wird. Man wird einwenden, daß folche Schätzung unmöglich fei. Genau ziffernmäßig gewiß! Muf Grund einer etwa dreißigjährigen richterlichen Erfahrung habe ich aber die feste Uberzeugung, daß jener Prozentfat nicht unter 25 beträgt, glaube auch, daß mir viele Richter und Unwälte beipflichten werden, lettere besonders dann, wenn fie die ihnen vom Staat freundlich auferlegten Urmenfachen nicht vergessen. Dann wird man sich vielleicht endlich aufraffen, der Prozeflüge einen Riegel vorzuschieben, aber einen wirtsamen. Die theoretische Berbeugung vor der Bahrheitspflicht wie im Beschluß des Unwaltstages

## Heft 41

der "Woche" vom 11. Oktober bringt ein neues Preisaus= schreiben. Unsere Ceser seien schon heute darauf aufmerksam gemacht, denn es handelt sich um einen sehr interessanten Wettbewerb, an dem sich jeder= mann beteiligen darf.

("innerhalb der streitigen Behauptungen ist es unzulässig, wiffentlich unwahre Behauptungen aufzustellen oder wahre zu bestreiten") ist zwar dantenswert, aber, soweit Unmälte in Betracht tommen, hat auch bisher icon ihr Ehrengerichtes hof denselben Sag aufrechterhalten, im erfreulichen Begenfat zu ber febr nachsichtigen Praxis des Reichsgerichts gegenüber den Parteien. Die letteren aber - und darauf tommt es doch zulegt an werden fich schwerlich an den Beschluß des Anwaltstages tehren, zumal wenn fie daran benten, daß er gegen eine Minderheit von vierzig Stimmen gefaßt murde, und daß bei der Frage des Numerus clausus der Beichluß des Burg-

burger Unwaltstages durch die von den rheinisch-westfälischen Unwälten veranlaßte Abstimmung mit der vernichtenden Mehrheit von 6000 gegen 900 beseitigt worden ift. Wenn also auch in Zukunft der Anwalt an Stelle ber alten, oft angeführten Mahnung: "Mir hat Er die Bahrheit zu fagen, bas Lügen beforge ich!" feinem Klienten jedesmal eine Ausfertigung des Breslauer Beschlusses vorzeigt, so wird der Klient nichtsdestoweniger weiter lügen und fich damit tröften, daß die Grenzen der Lüge "fluffig" find. Deshalb ift die Luge nicht nur im Prozefigesetz zu verbieten, sondern unter öffentlich rechtliche Strafe du stellen. Sie verdient regelmäßig nicht mehr Mitleid als der gewöhnliche Betrug. Alle Beklemmungen, die geäußert worden find wegen "Drangfalierung" des armen Lügners durch den bofen "Radi", megen der Schwierigkeit festzustellen, mas Lüge, was Selbsttäuschung usw. ift, tonnte man ebenso geltend machen gegen die Drangsalierung des armen, megen Betruges oder Diebstahls Ungeflagten.

Sollte die deutsche Gesetzebungsmaschinerie sich zu solchen Vorschriften aufraffen — ich gebe zu, daß das eine optimistische Erwartung ist — so bliebe für das Bedürfnis der Parteien, "sich auszuleben", "die Flügel zu regen", noch immer das schier unermeßliche Gebiet der "Prozeßbehauptungen", gegen die bei uns sicher nie ein Kraut wachsen wird.



## Kasernen in Ruh.

Bon Generalleutnant z. D. Freiherrn v. Sedendorff.

So wird manchmal die Zeit bezeichnet und angesehen, die sich der Rudtehr der Truppen aus den Manövern unmittelbar anschließt. Bunachst tommen noch einige Tage lebhafter Tätigteit im Intereffe der zur Entlaffung tommenden Referviften. Montur und Baffen muffen gereinigt und ordnungsmäßig abgegeben, die Stammrollen unterschrieben oder Berhandlungen über noch ent= standene Dienstbeschädigungen aufgenommen und die eigenen Ungelegenheiten für Unzug und Reise geregelt werden. Nur selten wird noch der Entlassungsanzug mit gerollten Uchselklappen angefordert. Schon ift er auch nicht, wenn auch gang und fauber! Der eigene neue ober ältere Zivilanzug maltet vor als Zeichen der Parole: Seimat! Die Schügenschnure werben forgfältig verwahrt als ehrenvolle Erinnerung, um dann fpater zu haus bei dem Gruppenbild des Jahrgangs angebracht zu werden. Eine Flasche mit bunter Schnur wird umgehängt und eine lange Pfeife in die hand genommen. hier und da tritt ein Stod mit bunten Bändern hinzu, und das Bild' des Reservemannes ist fertig. Während er sich so ent= lastet und neu ausstattet, singt er das nunmehr erlaubte Lied "Reserve hat Ruh" in allen Tonarten, und froh blidt die Mehrzahl der Heimat und Zukunst entgegen! Alle gonnen ihnen dies schone Gefühl, besonders ihre Borgesetten! Nachdem der Regiments=. Bataillons= oder Abteilungskommandeur ihnen Lebewohl zugerufen, treten sie zulezt noch vor ihren Kompagnie-, Eskadronoder Batteriechef. Ihm verdanken fie das meiste, und wenn das richtige Berhältnis bestanden und die nötige Selbsterkenntnis eingekehrt ift, dann tommt dies Gefühl auch überall zum Ausdruck. Für den Chef felbst, solange er es auch sein mag, bleibt die Entlassung eines braven Jahrganges immer ein ernfter Augenblid. Jeden einzelnen tennt er genau, ebenso feine häuslichen Berhältniffe. Bahrend zweier oder dreier Jahre hat er für fie geforgt und alles getan, fie zu tüchtigen Solbaten und Männern zu machen. Dafür haben fie zum ehrenvollen Bestehen seiner militärischen "Familie" als vollwertiges Rriegsinstrument nach Kräften beigetragen. Much er meiß ihnen Dant dafür und bringt ihn bei feiner Ubschiedsrede mit aufrichtigen Wünschen für jedes einzelnen Bohlergehen zum Ausdrud. Dann folgt alter Gewohnheit gemäß noch eine ernste Mahnung, festzuhalten in der Treue und sich nun an nationaler Arbeit, wo irgend möglich auch an der Jugendpflege zu beteiligen. Ein träftiges hurra auf den Rriegs- oder Kontingentsherrn erschallt, und nach einem händedruck tont ihnen zum lettenmal die Stimme ihres hauptmanns entgegen: "Lebt mohl, Leute!" - Der Strom ergießt fich dann in die liebgewordene Barnisonstadt zum Abschiednehmen und =feiern! In den Offizierfamilien gibt es noch rührende Abichiedizenen. Der treue Buriche fest noch ichnell einmal seinen Liebling, den jungften Sohn des Saufes, auf den Ungar im Stall. Die Röchin ift ichon den ganzen Tag auffallend ftill, und schließlich ist die ganze Familie in die Lebewohlstimmung verwickelt! Treue um Treue; es ift recht fo! Muf Biederfeben! -

Am Morgen, nach Abgang der Reservistenzüge, atmet einer erseichtert auf, nachdem ihm keiner wiedersgebracht ist — der Feldwebel oder Wachtmeister! Nun soll die Ruhe über ihn kommen, aber zunächst lassen ihn die Gewohnheit und ein sortgesetzes Klopsen nicht zu der

beabsichtigten Fortsetzung des Schlafes tommen. ift das nur? Sonft hatte man die lobenswerte Bewohnheit, die Erneuerungsarbeiten mährend des Manövers auszuführen. Bunächst folgt ein guter Bunsch für bie rudfichtsvolle Garnisonverwaltung. Bei der Mutter der Kompagnie usw. hört aber das Borausdenken auch im Ruhezustand nicht auf. Die bedeutungsvollen Folgen ber heeresverftartung werden ihm wieder gegenwärtig. Er hatte fie unter dem Drud der Berhältniffe nur vergeffen. Die Räume für "Etatserhöhung" und die neue Maschinengewehrkompagnie werden hergerichtet. — Das ging nicht so schnell, benn die Bewilligung des Reichstags war ja erft Ende Juni erfolgt. In Gedanten ver-fohnt er sich wieder mit der sonst so sehr auf Wahrung der Truppenintereffen bedachten Garnisonverwaltung, und er ist dankbar, daß die Kompagnie oder Estadron nicht zur Bildung eines neuen Bataillons oder Regiments bestimmt worden ift! Seine davon betroffenen Rameraden mußten gleich aus dem Manöver in die neuen Standorte, um dort alles neu einzurichten. Ruhe gibt es für diese und die vorausgegangenen Offiziere überhaupt nicht. Einmal durchschlafen genügt ja auch, denkt er, und lange dauert die fogenannte Ruhepause überhaupt nicht. Unfang Oftober tommen die Refruten, und jest haben wir Ende September! Bor Ginführung ber zweijährigen Dienstzeit war dies beffer, aber die Mehrzahl hat von der über sechswöchigen Zwischenzeit nur erzählen hören. - Mit ber Busammenftellung und Sonderausbildung des Refrutenausbildungspersonals muß ungefäumt begonnen werden. Da fich dieser wichtige Dienft zumeist innerhalb der Raferne, in nahegelegenem Belände abspielt und die nicht dazu gehörigen Mannschaften und Pferde auch nur tleineren Dienft haben, fo hat alles einen ruhigeren Unstrich nach innen und außen. Beurlaubungen von Offizieren, Unteroffizieren und Mann= schaften, Abkommandierungen zu noch übenden Referveverbanden beschränken die Unternehmungsluft zu weiter reichenden Ubungen. Nur Jagdreiter und Pferde beginnen ihre herzstärkenden, für friegsmäßiges Reiten fo notwendigen frischen Galopps über die herbstliche Flur. Much unseren neueren Lufttruppen bringen die Refervistenentlassungen und zahlreichen Reuformationen einen vorübergehenden Stop! Aber die notwendige Rleinarbeit für Zurechtstellung von Bersonal und Material nimmt doch alle Kräfte genügend in Unspruch. Das Trommeln, Pfeifen und Signalblafen der neuen Spiels leute und Trompeter ift felbst für unmusitalische Gemüter tein Ohrenschmaus. Das sonst so gern gehörte ruhige Signal des Zapfenstreichs wirft zunächst noch manchmal beängstigend, bis die Runftlerichaft zu lang getragenen, ficher durchhaltenden, melancholischen — unreglementari= schen Tönen gelangt. So scheint sich alles gleichmäßig zu wiederholen, und doch bringt jedes Jahr Neuerung und Fortschritt auf allen Gebieten. Bor allem ift es der unausgesette Bechsel der Menschen und Pferde, deren individuelle Ausbildung und Behandlung erft zu jenem festen organischen Gefüge unseres großen Seeres führt.

Der wichtigste Dienst in dieser Zeit ist sicherlich der der Borbildung des Refrutenausbildungspersonals. Ein neuer Refrutenoffizier, ein größerer Teil junger Unteroffiziere und naturgemäß durchweg neues Unterpersonal erfordern eine eingehendere persönliche Teilnahme des



Service Control

Rompagnie-, Estadron- oder Batteriechefs. - Er beginnt dabei ichon mit einer feiner wichtigften Aufgaben, ber Borgefetten= und Führerausbildung. Die erften Unter= meisungen mird er daher perfonlich vornehmen. Dabei gilt es vor allem, das wichtige Rapitel der Behandlung der Refruten eingehend und ernst zu behandeln und zu individueller Ausbildung des einzelnen Mannes anguleiten. Buerft muß die Seele des jungeren Goldaten er= faßt und ausgebaut werden. Wort und vor allem bas Beifpiel der Borgefetten muffen jenes Bertrauensverhältnis anstreben, das den sogenannten entgegenkommen= den Behorfam herbeiführt. Mus ihm entsteht die rechte Selbsttätigfeit und Gelbständigfeit im Rahmen bes Banzen, ohne die der Erfolg nicht denkbar ift. Luft und Liebe jum Dienft und das Erfaffen des Befens jeder Sache find die weitere Folge. Der Refrutenoffizier ftellt ben Blan nach den Beifungen feines Chefs auf, fo daß jederzeit die erforderliche Borbereitung rechtzeitig er= folgen fann. Ohne folche ift ein regelmäßiger, grund= licher Fortschritt nicht zu erreichen. Bahrend der Borbereitungzeit wird nun von dem Personal die gesamte Einzelausbildung theoretisch und praktisch durchgearbeitet.

Jeder dazu Behörige muß alles felbft tadellos vormachen tonnen. Bon großer Bedeutung ift die Erziehung zur richtigen Abhaltung des theoretischen Unterrichts, durch ben bentende, frifche Goldaten erzogen merden. So müffen die wenigen zur Berfügung stehenden Tage tüchtig ausgenutt merden, auch wenn ichon vor dem Manover mit der Ausbildung begonnen worden ift. Nicht minder wichtig ist die Bereitstellung eines tadellosen Ausbildungsmaterials. Scheiben aller Urt, Zielapparate, Hilfsmaterial, Fecht= und Turngerät, Mittel gum Ent= fernungichägen uim. muffen neu beschafft ober erneuert werden. Genaue Besichtigung aller diefer Sachen und entsprechende Berteilung an das Personal erfolgt durch ben Rompagniechef. Geine hauptaufgabe bleibt aber, porzusorgen, daß jedem Mann eine gut durchgesehene und richtig erprobte Baffe rechtzeitig in die Sand gegeben wird. Neben allem ift die Fürforge für gute, gefunde Unterfunft, reichliche und vorzügliche Berpflegung, recht= zeitige ausreichende Beleuchtung und Heizung sowie prattifche hygienische Einrichtung zu treffen.

So fieht die Ruhezeit nach bem Manover aus. Sie ift hauptfächlich bem Wohl ber jungen Soldaten gewidmet.

## Die Berliner Herbstflugwoche.

Bon Rarl Being Bernius. - Sierzu 7 Spezialaufnahmen der "Boche".

Wie erstaunlich schnell sich die Menschheit mit der Tatsache des Fliegens abgesunden hat, kann man am besten bei der diesjährigen Berliner Herbstsslugwoche sehen. Während noch vor drei Jahren einsache Dauer- und Höhenslüge von wenigen Minuten und noch weniger Meter genügten, um zur Flugwoche zahlreiche Besucher anzuloden, die kamen, um den Menschen in seiner Beherrschung der Lust bewundern zu können, sind heute viele Zuschauer schon so verwöhnt, daß sie selbst den Anblick kühner Kurvenschüge und nervenerregender Gleitslüge als langweilig empsinden. Die Flug- und Sportplatz G. m. b. H.

In erster Linie sind das die Flugzeugrennen, wobei nach einem gleichzeitigen Start die Flieger je eine etwa 10 Kilometer außerhalb des Flugplaßes sich besindende Wendemarke zu umsliegen haben, um dann wieder nach dem Flugplaß zurückzulehren. Diese Fiugzeugrennen, die für Sin- und Doppeldecker gesondert veranstaltet werden, können, wenn einigermaßen gleichwertige und gleich schnelle Maschinen am Start erscheinen, sehr spannend und aufregend werden. Leider aber sind bis jest noch in Johannisthal unter den Ein- und Doppeldeckern die schnellen Maschinen nicht in der Wehrzahl. Von

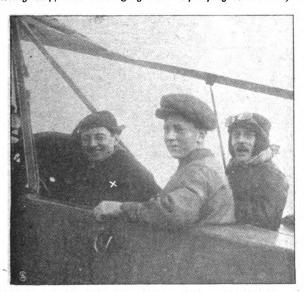

**Dipl.-Ing. Sablatnig** (Höhenrekord von 2100 m mit 2 Paffagieren und von 2830 m mit 3 Paffagieren).

Johannisthal, die Beranstalterin der Berliner Flugwochen ist, hat deshalb in das Programm der jezigen Herbstslugwoche zahlreiche Wettbewerbe ausgenommen, die zum größten Teil geeignet sind, das Interesse des Publikums für den Flugsport wach zu halten und von neuem anzuregen.



Caitich (Sieger im Rennen für schwere Gindeder).

ben Rennen des ersten Tages gewann Laitsch auf seinem Sinbeder das Rennen für schwere Sindeder, und das Rennen für Doppelbeder, das erst am Ende der Flugwoche stattsindet, wird der schnelle Zweideder, den Janisch oder Rupp steuert, kaum verlieren könner.



Erfreulicherweise wurde in der diesjährigen Herbstilugwoche auch nach langer Zeit wieder einmal ein neuer deutscher Reford aufgestellt. Der Flieger Dipl.-Ingenieur Sablatnig stieg mit zwei Passaieren auf eine Hohe von 2100 Meter und schulte damit den seither von B. Stoefsler mit 1740 Meter gehaltenen Höhenresord für einen Flug mit zwei Passageren, wobei der Doppelbecker, den er benutzte, eine Rutzlaft von 206,5 Kilogramm zu tragen hatte. Dem geschickten Biloten



Blieger Lindpaintner.

gelang am dritten Tag der Flugwoche die Erzielung eines Höhenweltrefords mit drei Passagieren. Er erreichte eine Höhe von 2830 Weter.

An verschiedenen Tagen der Flugwoche sanden auch die Wettbewerbe um die Preise des Ariegsministeriums statt, das ingesamt 16250 Warf gestistet hat. Für diese ausschließlich technischen Konkurrenzen wurden nur Flugmaschinen zugelassen,



Remus (3meiter im Dauerflug am 2. Tag).

Die bei allen Bettbewerben imftande waren, außer für 4 Stunden Betriebstoffe (Benzin und Del), ferner außer den Instrumenten und Berkzeugen eine Nuglast von 200 Kilogramm tragen zu tönnen. Da für diese Bedingungen die Doppel-



Stiploichet (Gieger im Dauerflug am 1. u. 2. Tag).

becker wegen ihrer größeren Tragfähigkeit viel besser geeignet sind als die schnelleren Eindecker, so nahmen an den Wettbewerben um die Preise des Kriegsministeriums in erster Linie auch sass nur Doppelbecker mit Ersolg teil. Bon ihnen gelang es Kießling, den Preis des Kriegsministeriums für die größte Steigsähigkeit zu gewinnen, da er es sertigbrachte, mit seinem Doppelbecker troß der vorgeschriebenen Besastung in 7 Minuten 45 Sekunden auf die verlangte Höhe von



Kiefling [X] (Gieger im Bettbewerb des Ariegsministeriums um die größte Steigfähigseit).

800 Meter zu steigen. Bon den andern Bettbewerben des Kriegsministeriums gewann Ernst Stoeffler, der Bruder des Fernstiegers Bittor Stoeffler, den Preis für den lürzesten Antaus, mährend die ebensalls noch in das Programm der Flugwoche ausgenommenen kriegsministeriellen Wettbewerbe um den Preis für den fürzesten Aussauf und den Preis sür den größten Unterschied zwischen der größten und kleinsten Geschwindigkeit erst am Ende der Flugwoche zum Austrag gesangen.

Das Wetter war für die Flüge fast immer günstig. Abgesehen von dem stets strammen Wind, der aber unsere Flieger an ihrer Tätigkeit nicht mehr zu hindern mag, herrschte ständig ein herrliches, sast noch sommerlich warmes Herbstwetter, das

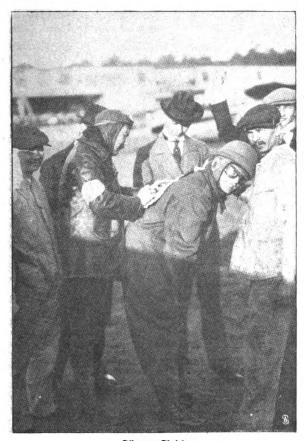

Flieger Fiedler befichtigt bie Rennftrede auf ber Rarte.

oftmals, besonders an dem Sonntag, viele Taufende von Buschauern auf den Flugplat Johannisthal lodte, unter denen por allem die Bertreter der Behörden und viele Offigiere, besonders von unferer Bertehrs- und Fliegertruppe, ju bemerten maren.

ans

## Wiener Moden in Berlin.

Siergu die Abbildungen auf G. 1686.

Die Wiener bringen einen wahren Farbenrausch, Farbentompositionen von erstaunlicher Kühnheit. Ihre Linien zeugen von fünstlerischer Freizügigkeit, von einer sast an Naivität grenzenden Selbstverständlichkeit, die mit weiten Schwingen den Alltag hinter sich läßt.

Wien scheint Paris an Phantasie überflügeln zu wollen; was man hier andeutet, wird dort zu beredter Wirtlichkeit. Sine innere Verwandtschaft jedoch, eine gegenseitige Vestrucktung ist unleugdar. Die Wiener lehnen sich gegen die gestünstelte Figur auf und erstreben eine Gewandung, die den Körper nicht beengt und seiner natürsichen Linien beraubt. Diese Tendenz läßt sie ein wenig über das Ziel schießen und sichasst manche Form, an die sich das Auge schwer gewöhnen wird.

Ihre gesamten Darbietungen find jedoch reich an Interefsantem, reich an Anregung für die ganze Frauenkleidung. Die Interpretinnen der Wiener Modekunst (meist Entwürse des Architekten E. J. Wimmer) tragen die Kompositionen mit vor-Achterten E. J. Wimmer) tragen die Kompositionen mit vorbisdlicher Grazie und wissen jede der sein durchdachten Einzeleiten wirksam zur Geltung zu bringen. Es sind nicht nur Kleider und Mäntel, sondern interessante und amüsante Anregungen über das Thema: "Wie sehe ich mich am besten in Szene?" Da gibt es mancherlei zu sehen. Der eigenartize Schmud der Hauftenschlen, die koketten Tüllhauben, weniger senschlenschlenschlenschlenschlenschlenschlenschlenschlenschlenschlenschlenschlenschlenschlenschlenschlenschlenschlenschlenschlenschlenschlenschlenschlenschlenschlenschlenschlenschlenschlenschlenschlenschlenschlenschlenschlenschlenschlenschlenschlenschlenschlenschlenschlenschlenschlenschlenschlenschlenschlenschlenschlenschlenschlenschlenschlenschlenschlenschlenschlenschlenschlenschlenschlenschlenschlenschlenschlenschlenschlenschlenschlenschlenschlenschlenschlenschlenschlenschlenschlenschlenschlenschlenschlenschlenschlenschlenschlenschlenschlenschlenschlenschlenschlenschlenschlenschlenschlenschlenschlenschlenschlenschlenschlenschlenschlenschlenschlenschlenschlenschlenschlenschlenschlenschlenschlenschlenschlenschlenschlenschlenschlenschlenschlenschlenschlenschlenschlenschlenschlenschlenschlenschlenschlenschlenschlenschlenschlenschlenschlenschlenschlenschlenschlenschlenschlenschlenschlenschlenschlenschlenschlenschlenschlenschlenschlenschlenschlenschlenschlenschlenschlenschlenschlenschlenschlenschlenschlenschlenschlenschlenschlenschlenschlenschlenschlenschlenschlenschlenschlenschlenschlenschlenschlenschlenschlenschlenschlenschlenschlenschlenschlenschlenschlenschlenschlenschlenschlenschlenschlenschlenschlenschlenschlenschlenschlenschlenschlenschlenschlenschlenschlenschlenschlenschlenschlenschlenschlenschlenschlenschlenschlenschlenschlenschlenschlenschlenschlenschlenschlenschlenschlenschlenschlenschlenschlenschlenschlenschlenschlenschlenschlenschlenschlenschlenschlenschlenschlenschlenschlenschlenschlenschlenschlenschlenschlenschlenschlenschlenschlenschlenschlenschlenschlenschlenschlenschlenschlenschlenschlenschlenschlensch sationell als kleidsam, die köstlichen Halsgehänge, die eigenartige Fußbekleidung, alles sucht eigene Pfade, jedoch immer mit dem Bestreben, den Gesamteindruck zu heben.

Digitized by Google

Um bedeutungsvollften find natürlich Mantel und Rleider. Die Massigteit der Mäntel, die unerhört weiten Formen in schweren Stoffen setzen in Erstaunen. Da ist ein Mantel aus Duvetine in einem eigenartigen blauen Ton, der in Gemeinschaft mit ber dazu gehörenden Kapuze wie ein Nonnen-mantel wirlt. Dann eine Mönchskutte aus flimmerndem Perl-stoff, von grellbunter Steinlette umgürtet. Ein orangesarbener Mantel trägt goldrote Füchse, und ein buntgemusterter Plüschemantel, bessen Weite durch einen breiten Belzansatz gehalten wird, weist ein ganzes Oberteil und Aermel aus schwerem Opossum auf.

Die prächtigen feidenen Abendmäntel haben hauptfächlich bie Abficht, ihre Tragerinnen in den Logen zu schmuden. Belg wird überall mit geradezu pompöser Berschwendung angewandt. Ein schweres weinrotes Seidenkleid mit faltigem, weit abstehn-dem Schoß mit Belzeinfassung wurde überall als besonders geichmadvoll auffallen, ebenfo mehrere ähnliche Stragentoftume, mahrend ein ichwarzes Seidentoftum mit drapierter, von breitem Chinchilla eingefaßter Tunita, fehr breitem Chinchillagurtel, bazu eine spige, pelgumfäumte, schwarze Samtkappe ebensolches Auf-feben erregen wurde wie das schwarze Straßenkleid, deffen faltigen Schoß und Rock regelrechte Reifen ausspannen.

Die Befellichaftstoiletten flammen in leidenschaftlichen Farben, loden mit weichen, gebatitten Stoffen in munderfam getonten, fliegenden Geweben, die das große fünftlerifche Ronnen ber Wiener verraten.

Hausgewänder für Feierstunden und streng sachliche Rleidung, durch bunt gehätelte Tücher, durch lebendig gefärbte Schals ein wenig aufgeheitert, wechseln mit neuartiger Sportkleidung, mit grellbunten Tennismeften und Stidreffes.

Mit liebenswürdiger Sachlichfeit gaben die Berfünderinnen und Meisterinnen diefer neuen Schule belehrenden Unschauungs. unterricht. Muf dem Bodium por den Spiegeln drapierten fie fich mit ben Tuchern, legten mit tunftvollen Briffen die phantaftifchen Mantelgebilde über ihre teils fehr entblößten Schultern und lehrten die Runft des Gurtelarrangements durch farben. prächtige Bänder, deren Mitwirfung sie wohl zu schäßen wissen, benn die belebende Note des geschickt geknoteten Gürtels sehlte bei menigen Toiletten.

# Bunsere Bilder B

Die Raffeler Jahrtaufendfeier (Abb. S. 1681). In einer Urfunde Rönig Konrads I. wird zum erstenmal der Ort Chassala erwähnt, aus dem sich im Lauf der Zeiten die jetzt über 100 000 Einwohner jählende Haupt- und Residenzstadt Kassel entwickelt hat. Daher feiert der Ort in diesen Lagen das Jubilaum feines taufendjährigen Beftehens, ein Jubilaum, das von langer Sand forgfam vorbereitet worden ift. Ein Festspiel murde gedichtet, mit dem die offizielle Feier begann, und ein hiftorifcher Feftzug murde veranftaltet, in dem fie nach außen bin gipfelte.

Die Einweihung des Berliner Ofthafens (Abb. Die Einweihung des Berkiner Offigiens (ADD. S. 1680), die am letzten Sonntag in seierlicher Form vollzogen wurde, ist ein sür die Reichshauptstadt bedeutsames Ereignis. Der neue Hasen, eine mit Speichern, Kranen usw versehene Kaianlage, soll dem Umschlagsverkehr zwischen Wasserstehr und Eisenbahnen dienen; man erhosst von ihr eine Stärtung des Verkehrs auf den märklichen Wasserstehr und eine Förderung der Verbindungen mit Verkehr Kondenstähen mit Kompura Settin Resslau und großen Handelspläßen, wie Hamburg, Stettin, Breslau und Magdeburg. Der Schöpfer der Anlage ist der Chef der Berliner Tiesbauverwaltung Stadtbaurat Krause.

Albanien (Abb. S. 1682). Wer da glaubte, daß mit dem Abschluß des Friedens von Bukarest auf dem Baskan für die Dauer die Ruhe eingekehrt sein würde, sieht sich schwer ent-täuscht. Zwischen der Türkei und Griechenland ist noch lange nicht alles in die Reihe gebracht, in Westihrazien herrscht eine starte Gärung, und vor allem droht von Albanien her die Gesahr neuer Verwicklungen. Die Londoner Botschaftervereinigung hat beschossen, daß ein selbständiger Staat Albanien entstehen solle, und sie hat dessen Grenzen sestigesest. Aber die Albanier nehmen das Geschent, das ihnen die europäischen Großmächte machen, keineswegs mit überquellender Dankbarfeit entgegen, fie wollen mehr, als fie erhalten follen, gonnen insbesondere Montenegro nicht, was diesem Königreich zugefprochen wurde. Immerhin laffen fie fich hier noch an dem Rampf mit Worten genügen, mahrend zwischen ihnen und den

Oberft Damjan Bopowitich, Rommandant der ferbifchen Urmee gegen bie Albanier, Uemter eingeführt wurden, fand am letzten Sonntag ftatt. Unter den Domherren, die daran teilnahmen, war auch der frühere Reichstanzler Fürst von Bülow.

Gerben der Rampf mit den Baffen geführt wird, der ichon Serben der Kampf mit den Wassen geführt wird, der schon manch blutiges Opser gesordert hat. Da die Albanier unter Führung von Bolietinaz mehr als einen Ersolg errungen haben, sieht sich Serbien zu neuen Rüstungen genötigt. Die Modilisierung gewisser Truppenkörper stößt auf Schwierigkeiten, da viele Reservisten der erneuten Einderufung nicht Folge leisten wollen. Das Kommando über die serbische Alktionsarmee gegen Albanien hat Oberst Damjan Bopowitsch übernommen (Portr. untenst.). Dabei sind die Albanier keineswegs einig, namentsich ist Essach, dem man eine Zeitlang singer nachsgate. er

logar nachfagte, er ftrebe nach der Krone, immer noch geneigt, feine eigenen Bege zu gehen. Einer ber Brätendenten des albanischen Thrones, der ägnptische Prinz Uchmed Fuad, weilt gegenwärtig in Berlin.

Dentmal des Pringregenten Quitpold (Abbild. Luitpold S. 1684) ift am Sonntag in München unter Teilnahme des Pringregenten Ludwig feier= lich enthüllt worden.

Beneral. Ein lapitel des Doms ftiftes in Branden: burg (Abb. S. 1679), bei dem zwei neue

Ein diplomatisches Diner (Abb. S. 1680), an dem die Mitglieder des Schweizer Bundesrats und seiner ausländichen Gesandten teilnahmen, sand vor turzem auf Gurnigel statt. Wir bringen im Gruppenbild die Teilnehmer, unter denen sich der Gefandte in Berlin Dr. von Claparede, der Bundespräfident Eduard Müller und viele andere namhafte Berfonlichfeiten ber Diplomatie befinden.

Um Bölferichlachtbentmal in Leipzig (Abb. G. 1685) werden die patriotischen Feiern zum Andenken an die große Zeit vor hundert Jahren ihren Höhepunkt erreichen. Auf dem Schlachtseld, auf dem Napoleon die große Niederlage erlitt, erhebt sich das gewaltige Denkmal, zu dem der Grundskein bereits im Jahr 1900 gelegt wurde. Am 18. Oltober wird es eingeweiht werden, und der Feier werden nicht nur Deutsche, fondern auch Fremde beiwohnen, vor allem wird auch Defter. reich offiziell vertreten fein.

Jeanne d'Arc in Japan (Abb. S. 1683). Die Greueltaten, die von Chinesen in Kanling an Japanern begangen wurden, haben in dem Inselreich des sernen Ostens eine ungewöhnliche Ausregung hervorgerusen. Richt nur die Männer, sondern auch die Frauen waren in Empörung geraten, und eine Art Johanna von Orleans hielt kampsbereite Reden.

Maggie Tente (Abb. S. 1683), eine Sängerin aus Chilago, gaftierte lürzlich im Königlichen Opernhaus zu Berlin als Madame Butterfly in der befannten Puccinischen Oper.

Torquato Taffo (Abb. S. 1683) ift neuerdings in den Spielplan des Deutschen Theaters in Berlin aufgenommen

Mar Reinworden. hardt hat fich als fein empfindender Rünftler bewährt, indem er auf alle modernen Effette verzichtete und Goethe allein die Herrichaft überließ. In feiner Gattin Elfe Heims stand ihm eine ausgezeich-nete Prinzessin zur Berfügung.

In Baden Baden (Abb. S. 1684) fand die Bermählung des Direttors der Dresdner Bant in Berlin Serrn herbert Gutmann mit Fräulein v. Frankenberg-Ludwigsvorf statt.

Das Eifenbahn: regiment Mr. 2 (21bb. untenft.), bisher in Schöneberg, fiedelte am legten September nach feiner neuen Barnifon Sanau über.



Oberleutnant Steffen, wurde auf feinem Fernflug Döberig-London gu einer Notlandung bei Boulogne-fur-Mer in Franfreich gegwungen.

Dr. Otto von Glajenapp (Bortr. S. 1684) ber Bigeprössent des Reichsbankdirektoriums, vollendete am 30. September sein 60. Lebensjahr. 1853 in Schwelbein geboren, trat er 1874 in den preußischen Justizdienst ein, ging später zur Verwaltung über, und 1896 trat er als Geheimer Oberfinanzrat in das Reichsbantdirektorium ein, zu dessen Bize-präsidenten er 1907 ernannt wurde.

Geheimrat Daude (Portr. S. 1684), der Berliner Universistätsrichter, ist in der Nacht vom Sonntag zum Montag, 62 Jahre alt, gestorben. Im Jahre 1883 erfolgte seine Ernennung zum Universitätsrichter.

> Dberleutnant Steffen (Portr. obenft.) murde, als er auf frangöfischem Boden eine Notlandung vornahm, zunächst am Beitersflug gehindert. Die Behörden ords neten eine eilige Untersuchung an.



Die Ueberfiedelung des Gifenbahnregiments Rr. 2 von Schoneberg nach der neuen Garnifon Sanau.

Die Toten der Woche.

Professor Julius Abam, bestannter Tiermaler, 7 in München am 23. September 68 Jahre alt.

Geh. Regierungsrat Professor Dr. Daude, Berliner Universitätsrichter, † in Berlin am 29. September (Portr. S. 1684).

Unterstaatssefretär a. D. Dus jardin-Beaumet, † in Paris am 27. September im Alter von 61 Jahren.

Digitized by Google



Der frühere Reichstanzler Fürst Bülow (x) begibt sich mit Oberhosprediger Ornander (xx) zur Stiftfirche. Bom Generalkapitel des Domstiftes in Brandenburg a. d. H.





Sigend von links: Arthur hoffmann, Bigepräsident des Bundesrats; Eduard Odier, außerordentlicher Gesandter in St. Betersburg; Dr. Alired oon Claparede, außerordentlicher Gesandter in Berlin; Eduard Müller, Bundespräsident; Dr. Gaston Carlin, außerordentlicher Gesandter in Groß britannien und den Riederlanden; Gluseppe Wotta, Bundesrat. — Siehend von links: Paul Dinichert, Setretär-Adjutant des politischen Departements: Dr. Heitz Casonder, Bundesrat; Ferdinand von Salis, außerordentlicher Gesandter in Totto. T. Karl Bonzoart, Setreteia des politischen Departements; Edmund Schulifeß, Bundesrat; Dr. Alfred Bonzon, Bigefangler der Eidgenossenschaft.

Die Teilnehmer eines diplomatifchen Diners des Schweizer Bundesrats und feiner ausländifchen Gefandten auf Gurnigel.

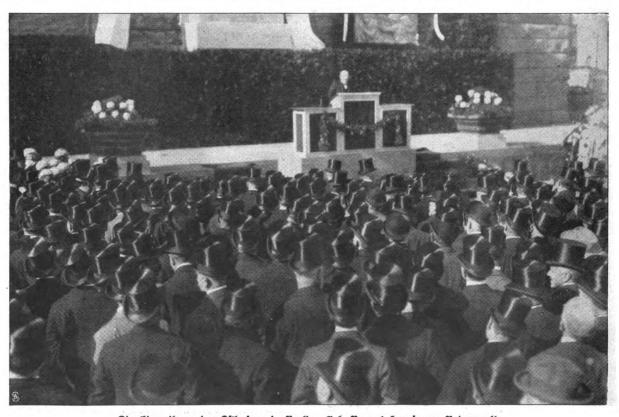

Die Einweihung des Ofthafens in Berlin: Geh. Baurat Araufe am Rednerpult.



## Die Jahrtaufendfeier in Kaffel.

Rechts: Festsikung im Rathaus. Hosphot. Eberth

Unten: Bilder aus dem Festzug.



1. Oberburgermeifter Dr. Scholg. 2. General v. Scheffer-Bonadel. 3. Bring Auguft Bilhelm.







Der "Herfules" im Festzug.

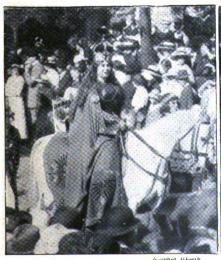

Die Germania im Festing.

Digitized by Google

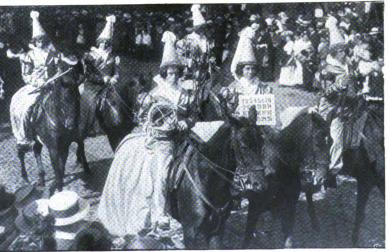

Aunft und Wiffenschaft um 1613.





Jffa Bolietinag, befannter Albanierführer.



Die Stadt Ochrida in Neu-Serbien, von den Albaniern bedroht: Blid von der Seefeite.



Strafenbild aus der Stadt Ochrida.



Orientierungsfarte. Die Pfeile bezeichnen den Bormarsch der Albanier.



Pring Uchmed Fuad von Megypten, Thronprätendent für Albanien, in Berlin,



Die von den Aibaniern genommene Stadt Dibra.
Der Aufstand in Albanien.



Effad-Pajda, ber "Rönig" von Albanien.



Nummer 40. Seite 1683.

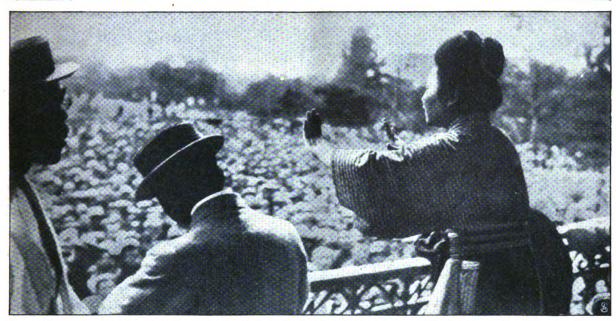

Beanne d'Arc in Japan: Eine junge Japanerin feuert die im Hibina-Part in Totio verfammelte Menge zum Borgeben geg. China an.



. Maggie Tenfe, Bu ihrem Gaftipiel als Madame Buttersto a. d. Berliner Hojoper



Elfe Seims als Pringeffin. Bon der Taffo-Aufführung am Deutichen Theater in Berlin.





Geh. Reg.-Rat Dr. Daude † Universitatsrichter in Berlin.



Geh. Db .- Finangrat Dr. v. Glafenapp, Bizepräfident bes Reichsbankbirektoriums, wurde 60 Jahre.



1. Oberbürgermeister von Borscht. 2. Bringregent Ludwig. 3. Bring Leopold. 4. Bring Rupprecht. Bon der Enthüllung des Pringregentendentmals in München.

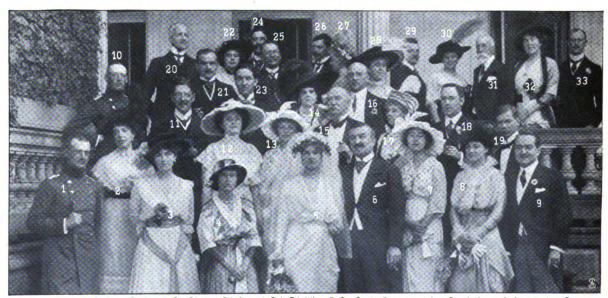

1. rbr. v. Rüdt. 2. Freiin v. Goeler. 3. Fr. Direttor Schufter. 4. Frl. Scheitlin. 5. Hr. Dayly Gutmann, geb. v. Franlenberg. 6. herr herbert Gutmann. 7. Frl. v. Statterheim. 8. Frl. v. Landau. 9 herr Frih Gutmann. 10. Hrb. zu Puttlih. 11. Hrhr. von Willich. 12. Frl. Ruth von Franlenberg. 13. Frl. Buss v. Franlenberg. 14. Hr. Geb. Rat Gutmann. 15. Geb. Rat Gutmann. 16. Rittmstr. von Frantenberg. Ludwigsdorf. 17. Freisrau von Frantenberg. 20. Kammeneberg von Frantenberg. 21. Graf Wartensleben. 22. Baronin E. u. von Goeler. 23. herr Max Gutmann. 24. herr Direttor Schusser. 25. Exz. Frbr. v. Warschall. 26. Frbr. E. A. van Goeler. 27. Fr. von Borbed. 28. Freisrau von Sedendorss. 29. herr Dr. Gründler. 30. Frau h. Gutmann. 31. Warquis de Wontagliari. 32. Frau Orsine Baroni. 33. herr h. Gutmann.

Bon der Vermählung des Herrn Herbert Gusmann mit Frl. v. Frankenberg-Ludwigsdorf in Baden-Baden. — Phot. h. Kühn.





Das am 18. Offober jur Einweihung gelangende Bölterschlachtdentmal bei Leipzig.





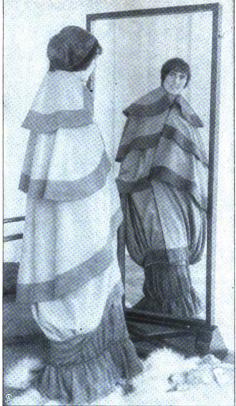



Schwarzweißer Gefellichaftsmantel.

Cindengruner Mantel mit lila Samtstreifen. Weiße Toilette mit ichwarzem Ueberfleid.

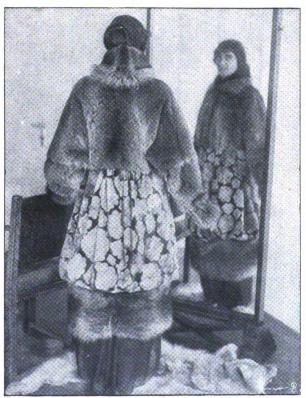



Buntgemufterter Plufchmantel mit Opoffum. Schwerer ichwarzseidener Mantel mit Silberftiderei. Wiener Mode in Berlin: Eigenartige Mantel und Rleider in leuchtenden Farben.



# Durchs Ziel.

Roman von

#### Heinz Tovote.

#### 4. Fortfegung,

Das Tennisspiel nahm seinen Fortgang. Georg von Röbbeln, der eben hinzugekommen war, beobachtete Gerda. Und sie gesiel ihm außerordentlich. Schlant und rassig im Tenniskostüm, schwang sie ihr Rakett mit Sicherheit und Anmut.

Ihre Bangen waren gerötet, die Augen bligten, und man sah ordentlich, wie ihre Pulse slogen. Alle Gemessenheit, auf die sie sonst so stolz war, und die sie seit ihrem Aufenthalt in England noch übertrieben, war versslogen.

Sie war zu Herrn von Röbbeln liebenswürdiger, als sie sonst zu den anderen Herren des Regiments zu sein pflegte.

Es schien ein netter Mensch zu sein; sehr sympathisches Gesicht. Offenbar von großer Gutmütigkeit und recht gewandt.

Er hatte Gerba sofort in ein Gespräch verwickelt, das offenbar sehr anregend sein mußte. Denn sie vergaß darüber volltommen ihr Spiel mit Widding, der auf der anderen Seite des Nehes mit Greuther und Berndall stand und mit dem Rakett sich an das Knie schlug.

Er kam sich wie entthront vor und spielte endlich mit Klizing, um ihn ein wenig zu trainieren.

Mitten in ihr Spiel hinein tam da ein ganz fremder Mensch, und da wurde er einsach an die Seite gestellt. Der hätte auch bleiben können, wo er gewesen.

"Aber Bidding! Bas haben Ihnen denn die armen Bälle getan, daß Sie sie mir so zuschmettern? Ich kann nicht so toll herumspringen. Das geht mir zu rasch und zu wild."

"Entschuldigen Sie. Also bitte, so!"

Gerda war mit Röbbeln herbeigetreten und sah zu, wie jest Lotte Archim mit Widding spielte. Sie hatte sich auf einen Stuhl gesetzt, und herr von Röbbeln stand vor ihr, ein wenig über sie gebeugt.

Na, dachte Widding, so habe ich mich nun nie zu ihr hingestellt; der kennt sie seit fünf Minuten und erlaubt sich das.

Er hatte große Lust, ihn zur Rede zu stellen; aber schon sing er auch mit ihm an zu plaudern, und nach ein paar Minuten gestand Widding sich, daß dieser Herr von Röbbeln ein ganz passabler Herr sei, dem man nicht böse sein konnte. Seine Art war nett, daß er einen mit dem ersten Wort gesangennahm.

Es war offenbar nicht viel dahinter, und was er fagte, bot nichts Aufregendes — aber wie er sich gab, das war überaus angenehm, so daß man ihm gern zuhörte.

Er war wirklich harmlos und sehr ungeniert. Wenn man soviel Geld hinter sich hatte, brauchte man freilich nach niemand zu fragen.

Das verfluchte Geld! Was halfen einem alle Uhnen, beren er eine hinreichende Anzahl besat, wenn man nur

fold einen Vater hatte wie Röbbeln, felbst wenn man mit ihm herumprozessieren mußte.

"Sagen Sie, Herr von Bidding, Sie sind passionierter Rennreiter?"

"Wenn auch das nicht."

"Doch, doch! Ich habe Ihr Bild in allen Zeitschriften gesehen, der erste Sieger. Halten Sie sich nur dran, daß Sie am Schluß auch der Sieger unter den Siegern bleiben."

"Sehr hübsch gedacht — aber —"

"Aber! Was? — Ich möchte Ihnen meinerseits surchtbar gern eine Chance bieten. Ich habe mir da zu meinen elenden Steeplern ein paar neue Nummern gekauft, die sich sehen lassen können. Oldsather von Gouverneur aus der Saga und Idealist, einen Hannibalsohn a. d. Hekate. Könnte ich da — natürlich ganz unverbindlich — vielleicht einmal auf Ihre Hilfe rechnen? . . Sie werden gewiß nicht schlecht dabei abschneiden. Ich selbst traue mich nicht recht, so vor alle Welt mich hinauszustellen, habe Lampensieder. Ich habe auch keinen rechten Ehrgeiz, und da lasse ich lieber lausen und sehe zu, statt daß ich selbst oben size. Da habe ich an Sie gedacht, wie man so was tut. Man hört einen Namen, füns, sechsmal, da sagt man sich: Donnerwetter, wenn du den mal haben könntest!"

"Ich weiß nicht, ob ich . . . "

"Aber ich bitte Sie! Es war ja nur ein flüchtiger Gebanke. Wenn Sie gerade Lust haben und es sich macht. Manchmal geht einem ja im letten Augenblick ein Reiter slöten, sagt ab oder stürzt, und da sitt man dann in Berlegenheit. Wenn man dann weiß..."

"Dann gern! . . . Aber sonst habe ich wirklich noch nicht bas Zutrauen, mich auf unbekannte Gäule zu setzen."

"Sie können sie kennen sernen, mit Bergnügen. Also sagen Sie nichts — nicht ja, nicht nein! Es wird sich alles ergeben. Sie sollen auch nur in Frage kommen, wenn es eine sichere Sache ist. Sonst würde ich's Ihnen gar nicht anbieten. Ein paar Siege wären Ihnen sicher. Aber das hat Zeit. Meine Pferde kommen nicht so früh. Nun wollen wir Sie aber nicht länger aufhalten, was, Greuther? Wir empfehlen uns!"

. Und mit Berbeugung nach allen Seiten gingen sie. --

"Nicht übel", sagte Gerda, als Widding auf dem Heimweg sie nach dem Eindruck fragte, den der neue Herr auf sie gemacht hatte.

"Gibt sich wenigstens Mühe, liebenswürdig zu scheinen, obgleich mir das nicht paßt, wie er mir anbot, seine Pferde zu reiten."

"Aber herr von Bidding! Das klang doch so nett."

"Bahrhaftig! Als ob ich bloß dazu da fei, meine Anochen für feinen Stall zu ristieren."

"Er glaubte, Ihnen einen Gefallen zu tun."

"Ich danke schön!"



"Na, da hätten Sie früher nur einmal Graf Balk sehen sollen, wie der hinterher war, als er das erste Dugend Siege hinter sich hatte. Wo sich nur eine Gelegenheit bot, da nahm er sie wahr. Und erst Archim. Jeder Schinder draußen war ihm zu einem neuen Sieg recht."

"Die Passion habe ich nicht."

"Sagen wir noch nicht! Balt ist bis auf die entlegensten Dörfer gezogen. Alle möglichen kleinen Rennpläte, wo es nur etwas zu holen gab. Der hätte Herrn von Röbbeln umarmt bei einem Borschlag, wie er Ihnen eben gemacht worden ist."

"So bin ich nun n i ch t!"

"Nein, der Herr Baron find schrecklich stolz!"

"Bin ich gar nicht."

"Doch! Das find Sie; und tonnen fteif sein, daß man fich vor Ihnen graulen tonnte."

"Stimmt nicht."

"Dagegen nehmen Sie sich mal diesen Herrn von Röbbeln zum Muster! Wie liebenswürdig der ist."

"Junger Udel verpflichtet."

"Ach? Glauben Sie, daß Sie weniger liebenswürdig zu sein brauchen, weil Sie mehr Ahnen haben?" "Das nicht gerade."

"Na also, Friz Widding! Seien Sie friedlich und nett, und stoßen Sie die Leute nicht vor den Rops. Wissen Sie, zur Diplomatie dürfen Sie nicht gehen. Dazu haben Sie nicht die notwendigen Fähigkeiten. Ihr Gesicht verrät Sie — verrät alles."

"Uch? Bas verrät es benn?"

"Run, es verrät, daß Sie es sehr ungern gesehen haben, wie Röbbeln sich eben mit mir unterhalten hat, sehr nett unterhalten hat. Dafür bin ich immer dankbar. Ich lerne gern zu und höre auf Menschen, die mehr von der Welt kennen, als ich das in meinem engen Kreiskann."

"Er scheint ja tiefen Eindruck auf Sie gemacht zu haben."

"Ach, Bidding. Das bose Gesicht steht Ihnen nicht. Sie sind doch mein guter Freund, aber eisersüchtig dürfen Sie nicht sein. Das mag ich nicht. Das heißt immer nur: sich Rechte anmaßen, die man nicht hat. Eigentlich ist das eine Beseidigung. Auch von Ihnen. Es ist ein Zeichen des Mißtrauens, und bei guten Freunden darf es so was nicht geben."

"Ich denke gar nicht daran, eifersüchtig zu sein."

"Na, na, es schien mir aber fast fo."

"Also wirklich nicht!"

"Um so besser. Denn es liegt auch gar tein Grund bazu vor. So etwas wollen wir zwischen uns nicht einreißen lassen. Es erschwert nur den Berkehr. Also, ich habe mich getäuscht. Es war nichts und kommt nie wieder vor."

Er verbeugte sich stumm — und sie sprachen von anberen Dingen.

Gerda hatte doch recht in ihrer Befürchtung. Bidbing war eifersüchtig. Er hatte teinerlei Rechte auf sie, aber der Gedante, daß ein Fremder sich zwischen sie brängte und die freundschaftlichen Beziehungen störte, die sie verbanden, erfüllte ihn mit einem unangenehmen Gefühl, dem er keinen Namen zu geben hatte.

Empfand er doch tiefer, als er sich eingestehen wollte? War es Liebe? — Er war sich nicht klar, sah vor allem den guten Kameraden in Gerda, hatte nie mit ihr geslirtet, ihr nie ein Kompliment gemacht.

Er mar fich nicht tlar, ob fie eigentlich fcon mar.

Seine Anschauung war: ein liebes, nettes Mädchen. Damit war sein Empfinden bisher erschöpft.

Im ganzen Regiment war bisher niemand, der für sie in Betracht kam. Die einen waren verheiratet, die anderen dachten nicht daran, sich zu binden. Er selbst sah der Jukunft ruhig entgegen. Es war natürlich, daß er sich einmal eine Frau nahm, und es wäre ihm lieb gewesen, wenn sie Gerda geglichen hätte.

Das war doch ein ganzer Kerl. Schade, daß ihre Bermögenslage, seine wie die ihre, so wenig günstig war. Der Oberst konnte wohl die Kaution aufbringen, mehr aber kaum, so arg war er durch den Konkurs eines Bankbauses in Berlust geraten. Selbst wenn sie noch so rechneten, konnten sie eben nur eine bescheidene Leutnantsexistenz sühren, aber schwerlich bei den Wuthenwer Ulanen.

Fünftausend Mart oder besser sechs brauchten sie mehr, als sie zusammen hatten.

Dann hätte man daran denken können. So war es besser, diese Borstellung erst gar nicht aufkommen zu lassen. Bom Oberleutnant dis zum Rittmeister vergingen noch Jahre.

Hete war auch noch da; auch sie verlangte einmal ihre Mitgift, und wenn man sich vorstellte, daß man selbst wieder Kinder hatte und das bischen Geld wieder und wieder geteilt werden sollte, so gehörte viel Mut dazu, eine Familie zu gründen.

Aber der Gedante, bag ein and erer fich für Gerda intereffierte, mar ebenfo peinlich.

Dieser herr von Röbbeln tam ihm sehr in die Quere. Schon daß sie sich seinetwegen beinah gezankt hatten, war bedenklich.

In den stillen Teich war ein Stein gefallen, der nun seine Kreise zog. Es blieb alles noch an der Obersläche, aber das gewohnte Gleichgewicht war doch gestört.

Wie das plöglich auftauchte: Millionen! . . .

Eine Fata Morgana, die sich für ihn selbst immer in Nebel auslösen würde.

Ein paar Tage später ersuhr er, daß dieser Röbbeln sich eine der schönsten Billen gemietet hatte, und dann tamen die Handwerker und bauten um und statteten aus, und eine in dem stillen Städtchen, wo alles langsam ging, ungewohnte Geschäftigkeit begann, daß die Leute stehenblieben, wenn sie die Umwälzungen anstaunten, die aus dem alten Ding eine funkelnagelneue, ganz moderne Wohnstätte machten.

Das allein schon mußte ein unheimliches Geld tosten. Wenn man bedachte, daß das alles nur auf ein paar Jahre sein tonnte, bis er versetzt wurde oder abging, falls der Alte ihn doch einmal brauchte!



Rummer 40. Seite 1689.

Bei dem spielte Geld so gar teine Rolle, tropdem er darum prozessieren mußte. Ungeniert vertraute er auf die Zufunft.

Und man selbst sah in ein unbestimmtes graues Etwas — eine kleine Garnison, französische oder russische Grenze, wo die in Frage kommenden Wohnungen seltener waren und kein so ausgedehnter Verkehr — wo man so viel Dienst hatte und wieder Dienst.

Das war nicht verlodend.

Aber einen Trost gab es, die Freude an den Pferden. Das war doch etwas, brachte ein wenig Glanz hinein in das Einerlei, bot die Möglichkeit sogar, sich ein Stüd Mammon zu erringen. Aber darauf war leider wenig Verlaß, darauf konnte man kein Leben aufbauen.

Am nächsten Sonntag hieß es, in Strausberg in den Sattel steigen. Damit waren gleich allerhand Untosten verknüpft, denn hinterher konnte man sich nicht drücken. Er hatte auch gar nicht die Absicht, sondern dann saß man zusammen, man nutzte die Anwesenheit in Berlin noch aus, und es hieß ordentlich in den Geldbeutel greisen. Das schadete aber nichts, im Gegenteil, das erfrischte wieder einmal.

Er hatte auf Mister Walters Wunsch Blad Head einmal in der Hürdenkoppel von Hoppegarten geritten. Der Hengst hatte in die Umzäunung nicht hineinwollen. Unter Widding tat er es und sprang sämtliche Hürden tadellos, dann hatte er noch ein paar Sprünge auf der Ideabahn bekommen, über die lebenden Heden, neben denen die dicken Büsche des gelbblühenden Ginsters aufslammten, und eines Morgens war er mit ihm auch auf der Strausberger Bahn gewesen.

Auf der kleinen Waldbahn hatte er es nur mit einer mäßigen Gesellschaft zu tun. Wit der sollte er schon sertig werden. Wan konnte gern ein paar Goldstücke auf den eigenen Ritt seken. Wenn auch nicht viel dabei herauskommen würde, durste man es sich doch nicht entgehen sassen. Wie in Wuthenow war es gewiß nicht mehr, wo Black Head als krasser Außenseiter ins Rennen ging. Diesmal hatten die Sportzeitungen auf ihn hinzgewiesen, und er trug das hauptsächlichste Vertrauen. Wenn es viel gab, würde Pari herauskommen. Einen Blauen konnte man aber riskieren, meinte Widding bei sich. —

Der strahlende himmel war an diesem Sonntag versschwunden, und grau und winterlich war es. Schneisdend pfiff zuweilen der Wind. Man hörte ihn an den Coupefenstern sausen.

Enggequetscht saßen und standen die Menschen in den überfüllten Abteilen. Bequemer hatte es Bidding, der im reservierten Bagen fuhr.

Eine lange Fahrt hinaus nach Strausberg. Sie schien kein Ende nehmen zu wollen. Er saß zwischen zwei fremden Menschen, spielte mit dem Riemen seines Krimstechers oder blätterte zur Abwechslung in seinem Programmhest.

Um Bahnhof stürzte sich alles auf die Wagen, und es war im Augenblick kein Platz mehr. Da ging er die kurze Strecke durch den Wald. Das war nicht weiter schlimm, er hatte Zeit, und man vertrat sich ein wenig die Beine, bie man sich steif gesessen hatte. Uniform und Sattel waren schon braugen.

Eigentlich erinnerte die Bahn auf dem Quast ein wenig an die heimische, nur daß sie umbuschter, wellig und voller unangenehmer Kurven war. Das Gelände ungleich, das ging hinauf und hinunter, daß man aufpassen mußte und nur schwer die Pace tazieren konnte, weil ein Gaul bald im Schwung bergab ging, dann sich beim Ansteigen verlangsamte. Das wollte richtig erstannt werden, daß man nicht drausses stürmte und wieder etwa die Fahrt forcierte, wenn alle gleichmäßig langsamer werden mußten, da man sich sonst leicht um alle Chancen bringen konnte.

Bon dem einen Mal, daß er sich die Bahn mit Black ansehen konnte, hatte er nicht viel gehabt. Da hieß es doch im richtigen Rennen liegen, ehe man ein Urteil darüber hatte.

Gut, daß er zuerst auf Pot saß, einem sicheren Springer, der die Bahn schon öfters absolviert hatte, und dem die Hindernisse nichts Neues mehr waren.

Bidding ging gleich in den Antleideraum. Er stieg erst im dritten Rennen in den Sattel, aber war im Handumdrehen umgekleidet.

Jett ging ein Hagelschauer nieder, daß alle Menschen sich auf die Tribünen brängten. Ein Schubsen und Stoßen, als ob diese trodenen Eiskörner ihnen wirklich was tun konnten, die nicht einmal von Erbsengröße waren und gleich wieder schwolzen, sobald sie auf den Erdboden siesen. Nur an einigen Stellen blieben sie ein wenig länger liegen.

Wenn einem das gerade ins Gesicht schlug, mitten in voller Fahrt, hieß es aufpassen, daß diese weißen Körner einen selbst und den Gaul nicht irritierten.

Er hatte sich auf die Tribune begeben, das Glas scharf vor den Augen, denn er sah zum erstenmal ein Rennen hier und wollte beobachten, wie die Sprünge waren.

Graf Balk ritt seine Lona, die damals in Buthenow so völlig versagt hatte und nicht in Schwung kam, weil sie schlecht vom Start abgesprungen war und dann lustslos hinterherzottelte.

Heute war das anders. Die Stute war auf dem Posten und lag vorn an sicherer Stelle. Balt hatte die Chancen immer in der Hand und spielte mit seinen Gegnern, denen er nach Belieben auf und davon ging.

Im zweiten Rennen brach Zollers aufgeregte Wegwarte weg, jagte wie sinnlos um die Bahn, bis sie endlich über die Barriere sprang und sich die Hinterhand verletzte, daß sie aus dem Rennen gezogen wurde. Nach dreimaligem falschem Start wurde das Feld endlich ganz schlecht entlassen. Es war ein Gänsemarsch, und da die beiden savorisierten Pferde stürzten, war es ein ganz versehltes Rennen.

Dazu war man nicht herausgekommen, um solch einer Affentomödie beizuwohnen. Über ben Starter wurde weiblich geschimpft.

Jett tam das dritte Rennen, und Widding stieg in ben Sattel. Er musterte rasch seine fünf Konkurrenten. Die Tiere waren wirklich schlechte Klasse, und es hätte ihn nicht gereizt, eins davon unter sich zu haben, sie sahen alle ziemlich ruppig aus. Er bekam sofort einen Bor-



geschmad von der engen Bahn, denn zwei Pferde drängten und tanzten, und man hatte seine Not, den Startplatz zu behaupten. Aber es gab einen leidlichen Ablauf, und dann brauchte er sich eigentlich kaum um das Rennen zu kümmern.

Pot legte sich neben den Führenden und behielt die ruhige Pace bei, galoppierte langsam bergauf, wurde schneller beim abfallenden Terrain, sprang ruhig und sicher, ohne daß man irgendeine Hilfe zu geben brauchte, und so gewann er mit einer halben Länge, hatte aber das Gefühl, daß er dem Feld auch mit zehn oder zwanzig fortlaufen konnte.

Der Ritt ging eindruckslos vorüber.

Das war ihm sehr lieb, denn so hatte er sich wohl überlegen können, wie er Black Head am vorteilhaftesten steuerte. Die schräge Hecke drüben am Wald schien ihm am bedenklichsten.

Aber die sprang Blad tadellos, hatte sich brav an den Start gestellt und ging ebenso ruhig wie vorhin Pot; und genau ebenso hatte Widding das Gesühl, daß er aus seinem Schwarzen ganz etwas anderes herausholen fonnte, so daß dieses Kennen für ihn nur ein Spaziergang war. Er hielt den Hengst zurüd; es war nicht nötig, daß er das Tempo angab und alle Welt offentundig sah, wieviel in ihm stedte; er blieb also an zweiter Stelle.

Beim letten Bogen, turz vor der schrägen Hede, wurde er seitlich gedrängt — eine unruhige kleine Stute quetschte sich zwischen ihn und den Ersten. Un der Hede sprang sie schräg, Blad Head folgte ihr, sprang gleichfalls schräg, kam ins Stolpern und siel fünf Längen hinter dem Hindernis.

Der Hengst sprang gleich wieder auf, lief ein paar Schritte und blieb ruhig stehen, mahrend Widding sich halb aufrichtete und ganz verdutt auf dem Rasen sas.

Er dachte gar nicht daran, ob ihm was passiert sei — er fragte sich nur verwundert, wie das hatte kommen können.

Black Head war schräg gesprungen. Weshalb er aber dann noch gesallen war, verstand Widding nicht. Das war völlig unerwartet. Er hatte einsach nicht aufzgepaßt, sonst hätte es nicht geschehen dürfen.

So richtete er sich endlich auf, denn der Mann, der an dem Hindernis stand, kam herbeigelaufen, weil er glaubte, es sei dem Reiter was passiert.

Nein, er war ganz heil, nur schmutig, und seine Beitsche fand er nicht gleich. Die Mütze hatte er auf dem Kopf behalten. Er ging auf Black Head zu, der sich ruhig beim Zügel fassen ließ, und so gingen sie beide zurück.

"Black Head, was war benn das?" fagte er leise vor sich hin. "Was machen wir da vor aller Welt für Gesichichten? Das war doch höchst unnütz und kostet uns zweistausend M, die uns so gut wie sicher waren. Schade, alter Kerl, schade, daß wir uns so blamiert haben."

Der Gaul ging ganz brav neben ihm, den Kopf gefentt, und so im Schritt verließen sie bie Bahn.

"Oh, herr Oberleutnant, das war Bech, aber auch ausgerechnet", fagte Mister Balters. "Eine ganz fichere Sache. Sie sind angeritten!"

"Ich glaube nicht."

"Doch! Ich hab es genau gesehen. Aber das muffen Sie doch wiffen, ob Sie angeritten find."

"Beiß ich nicht. Blad head ist über seine eigenen Beine gestolpert."

"Nun! Ein andermal."

"Ja", lachte Widding. "Diesmal war's freilich nichts. Da muß es schon ein andermal sein."

Aber es ärgerte ihn boch. Mußte ihm das gleich beim ersten Mal passieren. Und die hundert Mark waren auch sutsch, die er auf seinen Ritt hatte setzen lassen. Er hatte sich zu sicher gefühlt. Blad head war eben nicht wie Yok, dem man alles überlassen konnte. Er war beim Schrägsprung schlecht gesandet und so ins Stofpern geraten. Dafür mußte der Reiter aufpassen.

"Ja," sagte Balt, als er an ihm vorbeiritt zum nächsten Rennen, "ja, lieber Widding. Das wird Ihnen noch öfter so gehen. Wachen Sie sich nichts draus. Ich habe schon hundertmal und öfter so die Erde geküßt. Das bringt das Geschäft so mit sich."

Der hatte gut lachen. Ihm war nicht danach zumute. Es wurmte ihn, daß er so auf dem Gras gesessen hatte. Das mußte höchst tomisch ausgesehen haben. Er hatte eine ganze Weile in der Stellung verharrt. Das war das einzige, was er genau wußte.

Trog der Sonne, die jest durchbrach, fröstelte ihn, und er hatte den Manteltragen hochgeschlagen, daß man von der Unisorm nichts sah, damit niemand ihn erkannte.

Fort konnte er jett nicht. Es ging kein Zug, und er mußte eben aushalten, mischte sich unter das Publikum, stieg auf die Tribüne und sah von dort aus, wie Graf Balk einen prächtigen Keitersieg sich erkämpste.

"Das foll ihm mal einer nachmachen", hörte er neben sich sagen.

"Ein schneidiger Ritt. — Er ist doch unser Bester." Freilich! Daran war nicht zu zweiseln. Deshalb gaben die letzten Trostworte Balts ihm wieder Mut. Es tonnte selbst dem Besten jeden Tag passieren, daß er mit dem Pferd stürzte. Dagegen war tein Kraut gewachsen. Er hatte nicht mehr das peinliche Gefühl, daß er sich dis auf die Knochen blamiert hatte und nun einpacen tonnte, wie er ansangs meinte.

So schlug er denn auch den Mantelkragen wieder herunter. Wenn ihn die Leute schon erkannten! Er bildete sich das auch wohl nur ein — was schadete es viel. Mochten sie! Das Rennen war längst vergessen. Und er zeigte eine möglichst gleichgültige Miene.

Ein Schneesturm fegte jest über die Bahn. Die Pferde, die schon zum Start aufgekantert waren, verschwanden wieder für eine Beile, weil es Unfinn gewesen ware, sie jest laufen zu lassen.

Das Wetter ging ebenso rasch vorüber, wie es getommen war, und die Pferde konnten abgelassen werden, während noch vereinzelte Floden siesen. Dann zum Schluß ging der Sturm auf die Wagen los, die wie toll die Chaussee zum Bahnhof jagten, und der erste Zug suhr noch so zeitig ab, ehe der Hauptschwarm eintraf, daß man behaglich nach Berlin kam.

"Gott bewahre, Widding, Sie bleiben mit uns zusammen", sagte Graf Balt. "Ihr letzter Zug geht zu



früh, und der erste morgen ein bischen spät. Aber wir haben Röbbeln bei uns mit seinem Auto. Er ist in Berlin, wir treffen uns; und er hat mir schon einen Plat für Sie angeboten. Ich soll Ihnen das bestellen, wenn Sie wollen. Seien Sie kein Frosch, und kommen Sie mit."

"Ich weiß doch nicht."

"Wir effen zusammen und fo meiter."

"Und so weiter — geht nicht. Ich habe nur Uniform mit, sonst freilich!"

"Na, wissen Sie: auch 'ne Idee, am Sonntag! Da muß man immer seinen Frad nachher haben. Jeuen tun Sie nicht? Was?"...

"Nein, ich lasse es lieber."

"Haben ganz recht. Aber tanzen, Mensch. Es gibt kein bessers Training, sich den Kommißspeck abzutanzen."

"Ja, ich habe gehört, baß Sie . . ."

"Die ganze Nacht durch, wenn's sein muß. Wenigstens ist es die amüsantere Urt, um schlant zu bleiben."

"Ja, ja, die Stlaven des Gewichts."

"Sie sollen sehen: eines Tages spüren Sie das an sich selber. Mit einem Mal bekommt man Angst — und dann kontrolliert man sich, und die Not beginnt. Wenn man vorher immer gedacht hat, es könne einem gar nicht passieren, daß man schwerer wird, mit einem Mal ist es so weit."

"Wollen Sie denn immer so leicht bleiben?"

"Freilich! Es ist mir ein zu großes Bergnügen, junge Pferde zu reiten. Aus

einem alten ausgedienten Steepler, der mindestens 75 Kilo schleppt, und dem womöglich der Elan zum Schluß sehlt, mache ich mir nicht viel. Zum Spazierenreiten din ich mir zu schade. Also, wenn das heut abend auch nicht viel mit ihnen ist, dis zum letzten Zug bleiben Sie. Sie treffen nur noch Archim und Eiger. Das ist der Kreis, in den Sie hineingehören. Sie zählen jetzt zu uns: also gleich mit 'nem Kopfsprung hinein."

"Ich denke nur dran, mich gelegentlich zu versuchen." "Das sagen Sie so; aber es wird bald anders sein. Sie müssen das von heute wieder auswetzen."

"Na also! Da sagen Sie selber nun, daß ich mich blamiert habe."

"Nein, ich sage das nicht — aber Sie selber denken so: Hand aufs Herz! Und deshalb sigen Sie nächsten Sonntag bestimmt wieder im Sattel." "Bielleicht! Benn es fich fo macht."

"Sehen Sie, Widding, da hat Sie der Teufel schon in den Krallen. Sie wollen Revanche nehmen. Damit fängt es an! Aber es ist gut so. Es soll sogar so sein, sonst hätte man ja kein Herz im Leibe. Also, holen Sie sich so rasch wie möglich Ihren versoren gegangenen Sieg."

"Borläufig fpure ich einmal hunger."

"Ich auch, aber ich zähme das Raubtier."

"Ich habe bloß ein bigchen gefrühftudt."

"Was denken Sie, was ich getan habe? Kaum das. Uber an Sonn- und Feiertagen und nach der Arbeit bin

> ich fein Roftverachter. 3ch fage Ihnen ja: 3ch habe ein probates Mittel und tanze mir hinterher alles wieder ab. Bis gum Oftermontag muß ich anderthalb Rilo meniger haben, fonft fann ich La Tourelle nicht reiten. Ich bringe es fertig. Sie follen feben, und menn ich weiß Gott was nehmen müßte. Aber für folche Ruren bin ich nicht. Da ift man bann fo schlapp, daß ber Baul einen nicht fpurt und nicht reagiert. Reine Gewaltmittel."

> "Bsui Deubel! Sie wollen einem den Appetit verekeln?"

"Reineswegs."

"Aber Sie tun es. Seit meiner Kindheit habe ich nicht dran glauben müffen. Fürchterlicher Gedanke: Einnehmen!"...

"Das bringt das Metier so mit sich. Es sind eine Menge wenig appetitlicher Sachen dabei im Spiel. Und jeder muß das am eigenen Leibe durchmachen. Das ist

gefünder, als wenn man am Gangelband geführt wird."

Der Bug hielt am Bahnhof Friedrichstraße, mo fie ausstiegen.

"Kommen Sie mit auf meine Bude. Ich habe noch immer eine hier. Das ist mir bequemer. Da können Sie sich ein bischen ausruhen und frisch machen, während ich mich umziehe. Dann wollen wir losbummeln, wenn es mit Ihnen auch nicht weit führt. Ein andermal holen wir das nach."

"Ift es weit?"

"Reine Spur, nur ein paar Schritte. Aber Sie brauchen das den andern nicht zu verraten."

"Wie sollte ich?"

"Wiffen Sie, da kommt sonst alle Augenblicke einer und qualt, daß man ihm aus Gefälligkeit sein kleines Home zur Verfügung stellen möchte. Daß Sie nicht so



42.-50. Tausend.

Dieses reich ausgestattete und glänzend illustrierte "Woche"-Sonderhest ist eine bleibende Erinnerung an die festlichen Tage im Kaiserhause, namentlich an das Jubiläum des Monarchen und die Hochzeit unserer Prinzessin. Preis: 1 Mark. Bezug durch den Buchhandel und die Filialen von August Scherl G. m. b. H.

Digitized by Google

Selte 1692. Nummer 40.

sind, weiß ich. Sie sind mit vom Bau, und da ist das 'ne andre Chose. Sonst will man sich nicht gern in die Karten guden lassen. So, da sind wir, bitte, gehn Sie zu. Eine Treppe ist es nur."

Damit schob er Widding freundschaftlich in den Hausflur, dessen Tor er mit seinem Drücker geöffnet hatte.

Es waren zwei hübsche Jimmer mit Bad und Dienersstube, Wohns und Schlafzimmer, mit orientalischen Teppichen und all seinen Kennpreisen vollgestopft, so daß es einen gar bunten Eindruck machte, aber alles war wohl abgetönt und stimmte in den Farben zusammen. Ein wenig zu üppig und paßte im Stil nicht recht zu der überschlanken Figur des Grasen; aber wenn man ihn sah, wie er jeht zwischen den Kissen sahr wah seinem Gast Schnaps und eine Zigarette anbot, befremdete es nicht weiter.

Graf Balt konnte sich jeden Lugus leisten, aber er blieb bescheiden. Seine Lebensführung in der Garnison unterschied sich in nichts von der seiner Kameraden. In Berlin freilich sollte er manchmal anders auftreten, da spielte Geld keine Rolle. Er selbst hatte große Besitzungen in Schlessen und galt außerdem als einstiger Erbe seines Onkels Roderich Balt, dessen Bermögen Millionen zählte. Er brauchte sich also keine Sorgen um die Zutunft zu machen.

Er war im allgemeinen ein sparsamer Haushalter und hatte nur immer vier oder füns Pferde, mit denen er kleine Expeditionen machte. Selksam, daß ihm alle fremsben Pferde mehr Glück brachten als die eigenen, die, wenigstens um Berlin herum, oft versagten. Aber das irritierte ihn nicht, er war restlos glücklich, wenn er seine dünnen Beine anziehen konnte und sast auf dem Hals des Pferdes kniete, als ob er jeden Augenblick über den Kopf weg vornüber schießen würde.

Widding sah sich um. Eine Fülle von Photographien hingen und standen zwischen den silbernen Humpen und Pokalen herum, hübsche und weniger hübsche Frauen, wild durcheinander.

"Ach, Sie sehen sich das an? Ja, das ist so eine Art Erinnerungsharem. Wanche hat man gar nicht gekannt, andere wieder zu genau. Alles Bergangenheit! Aus der Gegenwart ist nichts dazwischen."

"Hat das einen Grund?"

"Freilich! Das ist hier so eine Art Schädelstätte, der Erinnerung geweiht; vor allem deshalb hier aufgehängt, daß man nicht vergißt, wie dumm man gewesen, ein stetes Memento mori. Warnungzeichen, die man aber bei voller Fahrt doch nicht beobachtet. Das ist das Komische, daß man durch Schaden durchaus nicht klug wird, wie das Sprichwort sagt. Aberhaupt: Sprichwörter lügen so entsehlich. Man müßte sie alle auf neu bearbeiten, wenn sie ihren Wert nicht ganz verlieren sollen."

"Das märe ja mal eine Arbeit für Ihre Mußestunden in künftiger Zeit."

"Ja! So als Mummelgreis, als Schloß- und Uhnherr. Ree, lieber ein jähes Ende auf dem grünen Rasen. Wissen Sie, am sichersten reitet man, wenn man sich aus seinen Knochen gar nichts macht, wenn man mit Tod und Leben spielt. Ich habe mal solch eine Zeit gehabt. Da tam Sieg auf Sieg. Damals habe ich alle Retorde geschlagen. Es war wie verhert. Ich dachte, es müsse ein Ende nehmen, müsse mal schlecht ausgehen, aber die Gäuse schienen zu spüren, daß ich fast den Teufel im Leibe hatte, und es passierte mir nichts, rein gar nichts."

"Das war vor zwei Jahren?"

"Ja, da war es! Wie verhezt ging es zu; hinterher wurde ich ruhiger und glaubte mich geselt, da wurde ich gleich ein paarmal ganz unerwartet geschlagen und habe mir drei Rippen gebrochen und dann auch den linken Arm."

"Ich entfinne mich", fagte Widding.

Er mußte genau, wann jene Zeit gewesen war, als Balt im Binter Vortänzer bei hof gewesen. Man munkelte, daß eine Prinzessin sich in den Grasen Balk verliebt hatte. Der alte herr hätte vielleicht eingewilligt, um dem Glück der Tochter nicht im Bege zu stehen, aber die Mutter hatte sich dagegen gewehrt. Die Prinzessin durste auf kein Rennen mehr, und Graf Balk wurde plöglich von Buthenow an die Grenze versetz, unter Gründen, die ganz anders lauteten und nur dazu dienen sollten, den Leuten Sand in die Augen zu streuen.

Es follte eine ernste Liebe gewesen sein, die die beiden ersaßt hatte. Aber es war ganz aussichtslos, und sie hatten sich auch keinerlei Hoffnungen gemacht.

Es wurde erzählt, daß der Bater der Prinzessin eine lange und ernste Unterredung mit dem Grasen Balt gehabt habe und seine Machtlosigkeit eingestanden hatte, daß er gegen die Tradition sich nicht aussehnen könne. Wir lebten ja nicht in Österreich. Ihm seien nun mal die Hände gebunden, und die hohe Frau war noch nie so energisch gewesen. Für die Tochter hatte sie ganz andere Pläne. Sie hatte auch gegen seine ganze Lebenspührung was einzuwenden gehabt. Alles mögliche Schlimme hatte man ihr zugetragen, wie er die Rächte hindringe. Das war sehr böse. Wenn man die Frauen nicht aus seiner Seite hatte, die sonst immer auf der Gestühlseite standen, war das eben ganz aussichtslos.

Und gang bewegt waren sie geschieden, und Balk hatte das Versprechen gegeben, die Prinzessin nicht wiederzusehen; und er hatte sich versehen lassen und war nicht mit einem Wort den unfinnigen Gerüchten entgegengetreten, die über ihn und die Gründe seiner Versehung im Gange waren.

Seitdem hatte er steptische Anwandlungen; zuweisen war er melancholisch — aber man respektierte das, obgleich man es mehr auf sein Bummelleben zurücksührte, in das er von Zeit zu Zeit wieder versiel — wie die Gutgesinnten meinten, um sich zu betäuben, nach Meinung der andern, weil er nicht anders konnte.

Er hatte teine Lust, als Trauerkloß durch die Welt zu laufen. Er hatte es nie für möglich gehalten, daß seine Wünsche sich je verwirklichen könnten; aber gespielt hatte er mit der Möglichkeit, in der sicheren Unnahme, daß er dieses Spiel, wie schon so manches in seinem Leben, verlieren würde.

Mit keinem Menschen hatte er je darüber gesprochen, er wußte auch gar nicht, wieviel die andern ersahren haben mochten. Er ging seine Wege für sich! Und dabei drängten sich die Leute an ihn heran. Mit seiner siber-



Nummer 40.

schlanken Figur und der nachlässigen Haltung fiel er auf, er posierte ein wenig mit Blasiertheit, aber in der Intimität ließ er sich gern gehen; und so sernte Bidding ihn erst heute recht kennen. Er war einer jener wenigen, mit denen man sich befreunden konnte.

Als sie später gemütlich in einem großen Restaurant beim Wein saßen, Widding allein in Unisorm, lernte er den Grasen von einer neuen Seite kennen, als amüsanten Plauderer. Er erzählte von sich und seinen ersten Anfängen als Reiter, mit wieviel Widerwärtigkeiten er zu kämpsen gehabt hatte, bis ihm endlich der erste bescheidene Erfolg zusiel.

"Ja, lieber Bidding, mir ist es nicht so leicht geworben wie Ihnen, der gleich beim ersten Mal, beim Debüt, so vom Erfolg begünstigt worden ist. Sie können freilich lachen."

"Na, und heute?"

"Großartig! An zwei Renntagen bei vier Rennen drei Siege herausreiten, und da wollen Sie noch maulen? . . . Ich bin schon dreimal in den Sattel gestiegen und habe erst einen Sieg. Es hätte nichts gesehlt, und Ihre ersten vier Ritte wären alle vier erfolgreich geworden. Aber der himmel sorgt dafür, daß man

nicht allzu übermütig wird; deshalb haben Sie rasch zur Ernüchterung einen kleinen Klaps auf den Schädel bestommen."

"Hab's auch gespürt, wenn auch mehr moralisch."

"Werden's auch noch am eigenen Leib zu spüren friegen. Profit!"

Als Widding sich losriß, um seinen letzten Zug zu erreichen, tat es ihm leid, daß die Unisorm ihn nach Haus zwang; aber es ging nicht anders, am andern Worgen mußte er früh auf dem Posten sein.

Lieb war ihm nur, daß er Röbbelns Anerbieten, in seinem Auto zu fahren, nicht anzunehmen brauchte. Der war im letzen Augenblick zu ihnen gestoßen, als Widding schon aufbrechen mußte.

Wie Balt eine Nacht durchzusumpfen, hatte er noch nicht gelernt, um am andern Morgen frisch zu sein wie einer, der sich neun Stunden in den Federn herumgewälzt hatte.

Bielleicht war auch das übung und konnte gelernt werden. Heute hätte er es nicht können. Deshalb war es besser so, daß ihm definitiv die Gelegenheit abgeschnitten war.

(Fortfegung folgt.)

# Die Unsichtbaren.

Theaterplauderei von Robert Bach.

Premiere! - Der lette Utt ist zu Ende! - Und nun fett ber Beifall ein.

Die Schauspieler treten dankend vor den Borhang.

"Dichter!" — "Dichter!" rufen verschiedene Stimmen aus dem Publitum. Und der Dichter erscheint, von stürmischem Jubel begrüßt, der sich steigert, wenn der blasse Mann im schwarzen Rock da oben neben den Schauspielern sich recht ungeschickt und linkisch benimmt.

Immer wieber muß ber Glückstrahlende Sand in Sand mit ben Schauspielern heraus.

Doch das Publikum ift heute in seiner Gebelaune noch nicht gufrieden.

"Regisseur!" rufen einige. Andere: "Direktor!" — Und auch die erscheinen. Rehmen huldvoll den Dank der Menge entgegen.

Bis die unten endlich müde werden, der Zusschauerraum sich allmählich leert und der eiserne Borhang knarrend und rasselnd aller Herrlichkeit ein Ende macht. —

Doch noch lange zittert bei den Zuschauern der Eindruck der Borftellung nach.

Um Abend in den Restaurants, in der Familie, an den nächsten Tagen unter Bekannten, in Gesellschaften spricht man von ihr. Bon den Schauspielern, von dem Dichter. Bon der glanzvollen Regie.

Lobt und fritifiert.

Nur von denen spricht man nicht, die doch auch an dem guten Gelingen ihr Teil beigetragen, vielleicht ihre ganzen Kräfte dafür eingesetht haben. Deren Wirken und Schaffen jedoch den Augen der Juschauer verborgen geblieben ist. Bon den Unsichtbaren. Die das Dunkel der Kulissen verbirgt.

Und von denen will ich heute fprechen.

Ruhmlos und ftill ift ihre Arbeit. Auch die eingehendste Kritit ermähnt ihrer nicht.

Der Laie weiß kaum etwas von ihnen. — Und doch ruht ein großer Teil des Bühnenerfolges auf ihren Schultern. Auch der Regisseur gehört zu ihnen. Doch steht wenigstens oben auf dem Zettel sein Name verzeichnet. Und der nicht ganz Ahnungslose hat ungefähr so eine Borstellung von seiner schweren, ost recht undankbaren Tätigkeit. — Und auch einen andern kennt man noch. Der in dem kleinen, gewöldten Kasten vorn hinter der Rampe haust. Den Unterirdischen. Den Soufsleur. Denn wenn er auch unsichtbar, so soll es doch vorkommen, daß er mitunter nicht ganz unhörbar ist. — Doch so viele gibt es noch, von denen der Fernstehende sast nichts weiß, deren Existenz er nicht einmal ahnt. —

Da ist zunächst der Inspizient. (Régisseur de la scène, sagt anerkennender der Franzose.) Man macht sich kaum eine Borstellung, was dieser Mann alles zu tun hat. In welchem Maß von seiner Ausmerksamkeit das Wohl und Wehe eines Theaterabends abhängt. Er hat dafür zu sorgen, daß jeder Schauspieler rechtzeitig auftritt. Und das ist oft nicht so seicht. Denn besonders bei Wiederholungen verlassen sich die Mitwirkenden ganz auf ihn. Sie bleiben in ihren Garderoben, bis er ihnen das elektrische Klingelzeichen gibt. Oder plaudern im Konversationzimmer. Und da geschieht es denn nicht selten, daß sie die mahnende Glode überhören. Dann muß der Inspizient eilig herbeilausen und sie holen.

Dann hat er dafür zu sorgen, daß alle die notwendigen "Geräusche" hinter der Szene aufs Stichwort tommen. Er muß das Zeichen für Donner und Blig geben. Muß das "Boltsgemurmel" dirigieren. Muß Pistolenschuffe abseuern lassen. Den Bühnenmusikern hinter der



Szene muß er genau angeben, wann Trompetenstöße umd Trommelwirbel ertönen sollen. Er muß darauf achten, daß der Wind zur rechten Zeit heult. Der Regen rauscht. Und haarscharf, aufs Stichwort, auf die Setunde muß alles das kommen. Sonst stock die ganze Vorstellung. Und das Gespenst der Lächerlichkeit schwebt über die Bühne.

Ein Beifpiel:

hinter der Bühne hat auf ein gegebenes Stichwort ein Schuf zu fallen.

Dieser Schuß gibt dem Stück eine ganz neue Wendung. Kündet die Katastrophe an. — "Horch, ein Schuß!" Das hat der Schauspieler auf der Szene zu sagen. Angstvoll. Mit zitternder Stimme. — Das Stichwort fällt. Doch der Schuß kommt nicht. Der Schauspieler wartet. Umsonst. Und der Schuß muß kommen. Sonst ist das Stück aus. — Und der Schauspieler muß sich selber zu helsen suchen.

Er muß das Publikum überzeugen, daß der Schuß gefallen ist. Daß er ihn wenigstens gehört hat. Und so sagt er angstvoll, mit zitternder Stimme: "Horch, ein Schuß!" Und kaum ist es ausgesprochen, so ertönt er wirklich hinter der Szene verspätet: Bumm! — Das Publikum lacht! Die Stimmung ist hin. Das Stück ist — wie der Theaterausdruck lautet — geschmissen! —

Der Inspizient hat ferner dasur zu sorgen, daß die notwendigen Requisiten an Ort und Stelle sind, hat die Statisten zu drillen, daß sie zur rechten Zeit begeistert: "Heil Casart" oder: "Es lebe der Kaiser!" rufen.

Er hat für Ruhe und Ordnung hinter den Kulissen zu sorgen, darauf zu achten, daß niemand zu saut spricht oder zu saut auftritt, kein Ueberusener sich hinter der Bühne aufhält. — Überall muß der Inspizient seine Augen und Ohren haben. Und wenn am Abend alles gut gegangen, die Borstellung einen großen Erfolg errungen, Darsteller, Dichter und Regisseur Lorbeeren und Ehren geerntet haben, der Inspizient geht seer aus. Er erhält kaum einen slüchtigen Dank. Aber alse Donnerwetter der Erde hageln auf ihn nieder, wenn er etwas versehen oder unterlassen dark. — Und dabei ist seine Besoldung eine recht kärgliche. Der kleinste Chargenspieler steht sich meist besser als er.

Eine überaus wichtige Persönlichkeit ist auch der Maschineriedirektor. (Oder Maschinenmeister, wie er auch genannt wird.) An größeren Bühnen ist er heute meist ein Mann mit akademischer Bildung, ein Ingenieur. Denn das moderne Theater ist technisch ein Großbetrieb. Weit mehr als zu Goethes Zeiten werden heute "Prospekte und Maschinen" nicht geschont.

Ihm untersteht die gesamte technische Leitung der Bühne, der Dekorationen, der Maschinerien. Ein Heer von Handwerkern und Arbeitern ist ihm unterstellt. Da sind: Theatermeister, Schnürmeister, Bersenkungsmeister, Tischler, Schreiner, Drechsler, Monteure, Heizer, Tapezierer, Theaterarbeiter, Theatermaler, Farbenreiber und andere. Allen diesen Leuten hat er ihre Arbeit anzumeisen, die Tag und Nacht nicht ruht. Denn ein mobernes großes Theater hat seine eigene Schreinerei, Tischlerei, seinen Malersaal, seine eigene Lichtz und Heizungsansanse. Viele, viele Hände sind ununterbrochen am Werk, um den Ersolg eines Theaterabends zu ermöglichen. Doch der Juschauer sieht nur die Gesamtwirtung ihrer mühevollen Tätigkeit, das Schassen des einzelnen bleibt unsichtbar.

Da ist serner der Beseuchtungsinspettor. Abends, mährend der Borstellung, seht er vor einem mächtigen Brett mit vielen, vielen Hebesn. Da läßt er, ein moderner Zeus, Sonne, Mond und Sterne auf- und unterzehen. Zaubert zarte Abendstimmungen und poesiedurchhauchte Mondscheinnächte hervor. Läßt Blitze zucken und Wolken jagen. Und ihm unterstehen wieder zahlereiche "Beleuchter", die mit ihren Reslettoren im Dunkel der Seitenkulissen oder hoch oben auf den Galerien hocken.

Dann ist der "Requisiteur". Der hauft in einer duntlen Kammer, die, im wahrsten Sinn des Wortes, von "Urväter Hausrat" vollgestopft ist. Hausrat aus allen Jahrhunderten. Er muß auch "Cacheur" fein. Er muß aus Bappe alle möglichen lederen Dinge formen tonnen, wie icon fnufprig gebratene Ganfe, Suhner, Enten, bie bann auf ber Buhne bei prachtigen Diners auf ber Tafel prangen. — Bu den "Unfichtbaren" gehört auch ber Frifeur. Er hat den Darftellern die Peruden herzurichten und ihnen die Barte zu fleben. (Jedoch nicht fie zu schminken, wie das vielfach vom Bublikum geglaubt mird. Das beforgt jeder Darfteller felber.) Ferner der Obergarderobier und die Obergarderobiere mit ihren zahlreichen männlichen und weiblichen Untergebenen. Sie sind am Tag in der Theaterschneiderei tätig, in der die historischen Rostume fertiggestellt werden, und am Abend haben fie die Darfteller anzukleiden. - Sie find es, die mit den ausübenden Runftlern am nächsten in Berührung tommen, ihre fleinen Schwächen fennen, ihre Leiden und Freuden.

Der Dienst, den alle diese Leute haben, ist durchaus kein leichter. Und ihre Bezahlung ist im Berhältnis zu den geforderten Leistungen recht gering. Weit geringer, als sie ihre Fachkollegen in anderen Wirtschaftsbetrieben erhalten. Und doch bleiben die meisten beim "Theater".

Hängen an ihr mit der gleichen Liebe, wie der ausübende "Künstler". Zwei besonders markante Fälle sind mir da im Gedächtnis. In einer kleinen märkischen Stadt tras ich einst einen Theatersriseur. Der Mann hatte das bestgehende Ladengeschäft, war Hausbesizer, Stadtversordneter — ein wohlstuierter, angesehener Bürger. Und doch ließ er sich seinen Friseurposten an dem primitiven Stadttheater nicht nehmen. Brannte jeden Abend den Herren Komödianten die Haare und klebte ihnen die Bärte. Die Bezahlung, die er dafür erhielt, wird sicher nur ganz minimal gewesen sein; er erhielt sie meist auch wohl nur "versprochen". — Und abends nach der Borstellung sammelte er gern die Mimen in der Kneipe um sich herum und hielt sie frei. Das war sicher auf die Dauer recht kostspielig, denn es waren recht durstige Kehlen darunter. —

Und an den alten Garderobier Pepisag muß ich denten. (Pepisag hatten die Mimen ihn seiner kleinen Körpersigur wegen getaust.) Der machte plötzlich eine ansehnliche Erbschaft, die ihn instand setzte, eine behagliche Egistenz zu führen, ohne weiterhin arbeiten zu müssen. Er legte auch a tempo seinen Posten nieder. — Doch nur wenige Bochen hielt er es aus. Dann erschien er plötzlich wieder in der Garderobe, zog die Schauspieler an und ließ sich geduldig anschnauzen, ganz wie früher. Er hatte ohne Theatersuft nicht leben können. — Ja, der Kulissenzauber! — Auch die "Unsichtbaren" schlägt er in seinen Bann! —

# Das andere Montmartre.

Bon Siegmund Feldmann. - Sierzu 10 photographische Aufnahmen.

Das andere? Jawohl, es gibt ein anderes, das freilich, rein topographisch genommen, genau das gleiche ift. Rur haben Gie feine Uhnung Davon, weil Gie Ihre Zeit in Paris nicht richtig anwenden. Sie haben fooft gehört und gelefen, daß Montmartre der Saupt= fit der übermütigen Bobeme, die hochschule echt gallifcher Fröhlichkeit, der Tummelplag erotischer Ungeniertheit und parodiftischer Rünftlerlaune fei. Diefes falls Montmartre tennen gelernt zu haben. — Da dieses Gefühl Sie zu beglücken scheint, will ich es Ihnen nicht trüben. Indes wenn Sie vorher mich gefragt hatten, murden Sie auch bas andere Montmartre, das wirkliche, viel beffer tennen. Ich hatte Ihnen por allem geraten, fich diese Befilde einmal erft bei Tage anzusehen. Da hätten Sie sofort gemertt, daß Montmartre nicht bloß eine Urt Bogelwiese mit

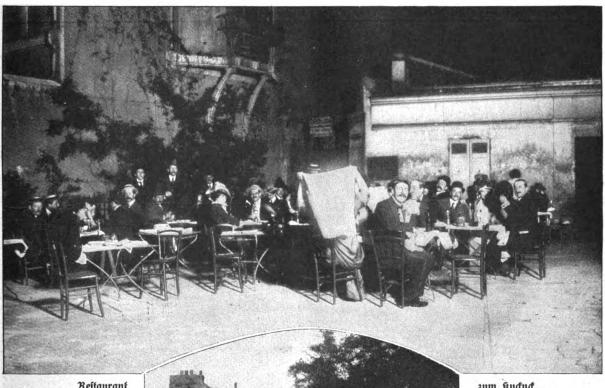

Reftaurant

Schauspiel mußten Sie natürlich auch genießen. Und daher sind Sie wie fo viele Taufende vor und nach Ihnen gleich nach Ihrer Unfunft durch die von geriffenen Gpefulanten mit falschem Atelierfram ausgestatte= ten Nachtlofale da droben gewandert, in denen ein paar leichtgeschürzte Figurantinnen die Lebensluft, ein paar zu Malern frifierte Rellner die Runft und ein paar beifere Bantelfanger für das Abendbrot die Poefie martieren. Und bann frochen Sie wieder in Ihr Auto, todmude, aber mit bem Gefühl, nun eben=



Der "Capin Mgile" in der Rue St.-Bincent,

jum Kudud.

inobistisch aufgestutten Fremdenfallen für beffergestellte amerifanische und europäische Brafi= lianer ift, fondern eine alte Siedelung, die fich fogar ihre Eigenart er= staunlich gut bewahrt und dem modernen Fort= fchritt, bem mobernen Berfehr und felbft ber modernen Reinlichfeit tapfer widerstanden hat. Alle diese modernen Er= rungenschaften reichen just bis zur Hälfte des Beges, bis zu den Punt= ten, die der von der Reflame irregeleitete Ber= gnügungzügler auch noch erreicht. Bis dahin flingelt die Elettrifche, bis

dahin rollt die Untergrundbahn, und blenbende Glühlichtlampen streuen ihr Licht von hohen Maften auf ein weltstädtisches Bewimmel. Aber gang hart an diefer Grenze beginnt ohne Uebergang die entlegenfte Proving.

Man traut in ber Tat seinen Augen nicht, wenn man über das fehr fragmen= tarifche Bflafter Diefer fleinen, engen, gewundenen, fortwährend um die Ede biegenden, zumeift fteil auffteigenden Bagchen, amischen den niedrigen, windschiefen Saufern, den vorfintflutlichen Rramläden und halbmorichen Bretterzäunen hinschlendert, und hätte man nicht vor kaum einer halben Stunde selber gur Bendomefaule oder gur Großen Oper hinaufgestarrt, dann murbe man es feinem Menschen glauben, bag man fich wirflich noch im Beichbild von Paris, im 18. oder im 19. Urrondiffement bewegt. Und die friedlichen Bewohner, die gur



Eine Malichule im Freien.

Abendzeit in Semdärmeln und Bantoffeln den Spielen ihrer Rinder unter freiem himmel gu= feben (Abb. G. 1698), murben einem diefen 3meifel faum benehmen. Go ungezwungen ländlich-sittlich läßt man sich nur tief drinnen in der Proving gehen. Darum zögert auch Monsieur Dalechamp, der bekannteste Althändler von Montmartre, feinen Augenblid und ichert im Rebenamt auf offener Strage feinem

> Das Schaufenfter des Citonen Dales champ verrat uns, daß er auch ftart "in Runft macht". Er verforgt fich allerdings nicht auf den großen Berfteigerungen,

wo die Millionen um die Belasques und die Raffael nur fo herum= fliegen, doch dafür ift er die Borfehung fo manches flaumbärtigen Butunftsraffael geworden, dem er in der Rlemme rasch irgend= einen "Ritsch" (im frangösischen Atelierjargon fagt man "croûte") abgekauft oder driftlich belehnt hat. Un solchen Zufunstsgenies fehlt es in Montmartre nicht und noch weniger an Motiven für den Ritich, benn alle paar Schritte ftößt man auf einen malerischen Unblid. Der "Moulin de la Ba= lette" zum Beifpiel (Abb. G. 1697), die einzige und lette der Bind= mühlen, die einft auf diefem Berg die Flügel drehten, tann anfpruchslosen Gemütern fast eine Reife nach Solland erfegen, und Strafen wie - aufs Beratewohl einige aus vielen — die Rue Cortot (Abb. S. 1697), die Rue Saint-Bincent, die Rue de la Barre

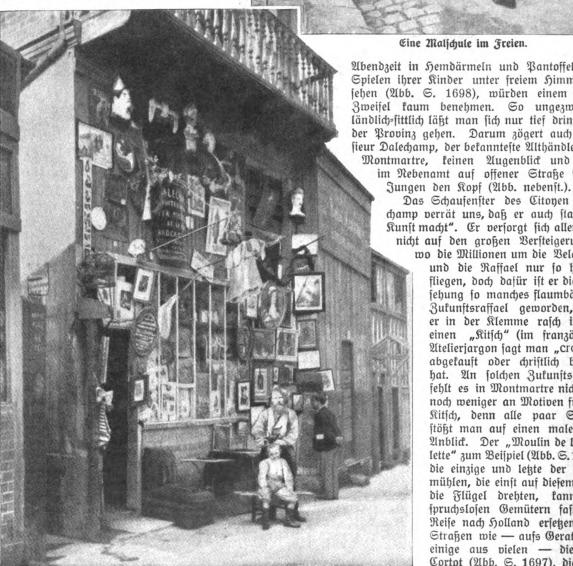

Berr Dalechamp als Frijeur.



mit der dahinter aufragenden Auppel der neuen Herz-Jesu-Basilika (Absbildung S. 1698), dürsten sich ohne große Ueberhebung sür Veduten aus einer eingeschlasenen italienischen Aleinstadt ausgeben. Und gar erst in der über hundert ausgetretene Stusen sich niederschlängelnden Aue de l'Abreuvoir mit ihren rosenrot, hellgelb oder himmelblau getünchten, da und dort von Kletterpflanzen grün betupsten Häusern, da ist die Vortäuschung des Südens



Ein hofgartden in Montmartre.

Galette und die andern Windmühlen mitten in den Feldern, deren Rorn fie mahlten. Das Korn wogt nicht mehr da droben, von den Feldwegen aber ziehen fich noch manche an den verbröckelnden hohen Mauern bin, binter benen große Garten feierlich verwildern. Wer follte fie auch hegen und pflegen? Montmartre ift längft fein Billenort mehr wie in den Tagen des hector Berlioz, des Tonerüttlers, dem es nur wohl murde, wenn er fich in die Einsamteit seines Landhauses (Abb. S. 1698) einspinnen fonnte. Seute muchert ein fleiner Urwald um diefes haus wie um fo manche verfallende Besitzung auf diesem "Budel von Baris". Riemand macht diesen einst so mohnlichen Stätten den Bo-



Die Rue Cortot bei Nacht.

vollständig. Hier trifft man noch immer mehr und minder langhaarige Pinselfrihen, die auf ihren Klappstühlchen vor der Staffelei sitzen und einen Borschuß auf ihre Unsterblichkeit nehmen. Und auf dem Platz, auf den diese Straße mündet, und der die Perspektive nach unten hat, ist, solange die Sonne scheint, stets eine Malschule im Freien aufgeschlagen (Abb. S. 1696). — Bor hundert Jahren noch standen der Moulin de la



Moulin de la Galette,

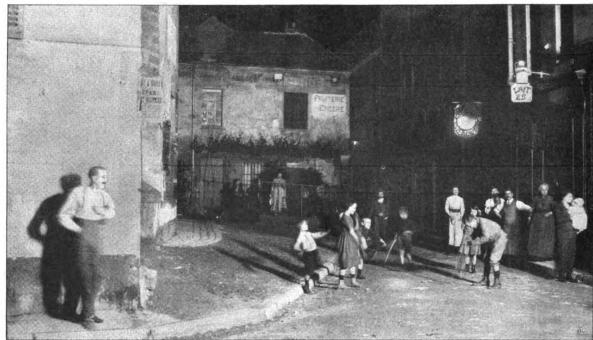



haus und Garten von hector Berliog.

ben ftreitig. Baris ift feither um das Doppelte gewachsen, aber es hat sich, dem Naturgesetz des geringsten Kraftauswands gehorchend, nach allen himmelsrichtungen in die Ebene ringsum ausgedehnt und den Berg vernachläffigt, der fich fo wenig zum Musichlachten von Grundftuden eignete und dem Bertehr feine fteilen Bande trogig entgegenftemmt. Bor ben Launen Diefes Terrains ducte sich bisher selbst die verwegenste Bauspekulation. Nur an der Seite, wo es fanfter abfällt, magt fie fich mit ihren Spighaden heran und fledft hohe Mietkafernen mit progigen Bierhallen und aller dazu gehörigen Groschenkultur bin. Das Berftörungswert geht aber nur gang langfam vor fich, die Sohe wird es nie erklimmen, und die Leute von Montmartre werden fich lange noch ihres ftillen Provingnestes erfreuen durfen, worin fich in jedem Sof ein paar Bäume frümmen und vor oder hinter jeder Sutte menigftens eine Sandbreit Grun lagert, zu dem der Dunft und der Lärm der großen Stadt (Abb. S. 1697) nicht hinaufdringen.



Dieses Provinznest hätte ich Ihnen nun gezeigt, wenn Sie mich vorher um Rat gesragt hätten, anstatt gleich auf den Genuß im "Woulin Rouge", der "Toten Ratte" und einschlägigen saulen Zauber hereinzusallen. Ihr Auto hätten Sie sreilich drunten lassen müssen, denn durch dieses Winkelwert hätte es sich nie durch-



Blid in die Rue de la Barre.

geschlagen, aber um so besser hätte Ihnen dann, nachbem Sie sich müde geklettert, das Diner im Restaurant zum Ruckuck geschmeckt (Abb. S. 1695). Es hat zwar schon viel von seiner Schlichtheit, Ursprünglichkeit und Lokalsarbe eingebüßt, seitdem die Basilika auf dem Plat vollendet ist und die Drahtseilbahn so viele geputzte Herren und Damen vom Boulevard hinauschleppt; aber man sitt immerhin im Freien, man hat unterwegs allersei putzige Eindrücke eingesackt, und wenn man sich ein bischen den Hals ausreckt, kann man sehen, wie tief drunten die Seine durch eine endlose Welt von Dächern läust, aus der sich der Eisselturm größenwahnsinnig zum Himmel schwingt.

Uebrigens wurde uns niemand hindern, nach dem Diner im Rudud auch den "Lapin Agile" in der Rue St.-Bincent aufzusuchen (Abb. S. 1695), um dort nach französischer Sitte unser Gläschen Rognat in die Raffeetasse zu

schütten. Warum dieses Haus das bewegliche Kaninchen heißt, das ist eine der zahllosen Geschichten, die an dieser uralten Kneipe wie Spinngewebe hängen, und wenn ich da einmal ins Erzählen geriete, sände ich kein Ende.

Es ist aber auch viel vernünstiger, wir lassen das Schwazen sein und guden uns lieber in dieser Herberge, dem wirklichen Kabarett des wirklichen, des "andern" Montmartre, um, dessen Wände Besnard, Willette, Picasso, Vollon und viele andere ehemalige und heutige Stammgäste mit Erinnerungen bedeckt haben, und durch dessen Käume der ungebundene, zigeunerhaste Künstlergeist flackert, den man Ihnen drunten für Ihr gutes Geld bloß vorgegautelt hat. Aber sagen Sie's nicht weiter. Sonst rutschen die Brasilianer auch noch da hinauf, und dann ist es mit der ganzen schönen Gemütlichseit wieder zu Ende.

# Ein Bummel durch Java.

Bon Robert Saudet. - hierzu 9 photographische Aufnahmen.

Ganz nahe an der großen oftasiatischen Touristensstraße liegt ein Wunderland. Aber die Herren des Landes sind keine Engländer. Deshalb strömt das Heer der Fremden an dem Tor, das zu einem Paradies sührt, vorbei nach Britisch-Indien, Siam, den Höfen Chinas und Japans und vergißt oder weiß vielleicht gar nicht, daß die schönsten Flecken Erde östlich von Suez im niederländisch-indischen Reich liegen. Und dennoch kann man mit aller Unnehmlichkeit und Bequemlichkeit und unter einem vollendeten Komfort auf den Dampsern des Norddeutschen Llond bis zu einem Punkt reisen, von wo man in knapp zweitägiger Reise nach Batavia gelangt.

Die Weißen, denen man auf Java begegnet, sind Hollander, Amerikaner und Australier, fast nie Deutsche. Dieses Zauberland, das die deutsche Empfindungswelt besonders innig erregen müßte, ist für uns noch unentdeckt.

Kaum haben wir unsern Fuß auf indischen Boben gesett, da schwindet auch schon jedes Wertmaß der Zeit in uns und um uns. Bergangenheit und Zukunst entrücken, und wir leben nur noch dem Augenblick. Wir sehen zu viel Neues, um Bergleichsmöglichkeiten aus früher Erlebtem heranziehen zu können, Eindrücke, Erlebnisse, Genüsse jagen einander, uns scheint manchemal, als würde die tropisch schwüle Lust unsere Sinne

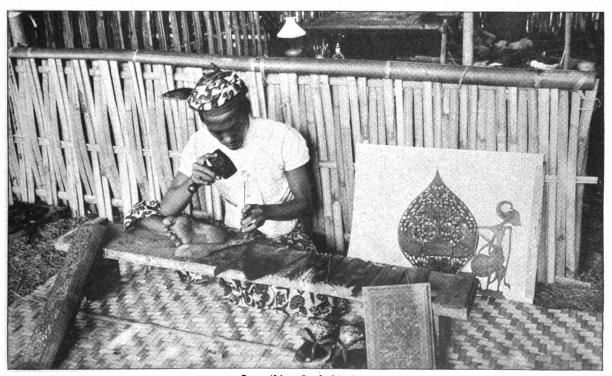

Javanifder Aupferschmied.





Palme der Reifenden.

nicht abstumpsen, sondern empfangsbereiter, fruchtbarer, dantbarer machen, und als
wären wir in einer
plötslich emporlodernden Erkenntnissähigfeit den Geheimnissen
der Natur nähergerückt.

Was unfer Körper hier entbehrt, das wird unferer Geele geschenkt. doppelt Tags und nachts at= men wir erhitte Luft. Das macht uns schlaff und mude. Dann bedauern wir wohl für furze Augenblicke die weißen Menschen, die jahraus, jahrein unter diefem Druck leben muffen, bann träumen wir von den frischen flatternden Herbstwinden, die da= heim über die Stop= pelfelder jagen, und pom Duft nordischer Bälder nach einem Bewitterfturm. Und müde reiten wir über eine schmale Straße im Urwald. Aber plöglich stehen wir auf einer Höhe, der Wald liegt hinter uns, und ein gigantisches Tal weitet sich zu unsern Füßen. Welch ein Tal! Jenseit auf dem Gipfel der gegenüberliegenden Gebirgskette zeichnet sich das matte Grün der Palmenwipsel gegen das Blau des Horizonts, und dazwischen liegt ein riesenhastes Amphitheater von Reisseldern.

Das Maß der Jahreszeiten ist aus dem Kalender der Tropenmenschen gestrichen. Man sät nicht im Frühling, man erntet nicht im Herbst, das Feld liegt im Winter nicht brach und im Sommer nicht in Blüte. Nein, das ganze Jahr über gibt es Ernte, das ganze Jahr über gibt es Ernte, das ganze Jahr über gibt es Saat. Neben uns wiegt sich der reise Reis in den Rhythmen des seichten Windes, und



Fliegendes Reftaurant auf Java.



Marionettenfcniher für javanische Puppentheater.





Große Bafche in einem javanifchen Dorf.



hundert Schritte weiter blickt das erste, ganz schüchtern emporlugende grüne Hälmchen der gleichen Pflanze aus dem Wasserspiegel. Eine einzige Frucht in einem Duhend von Farben, im satten Grün des winzigen Babypflänzchens, lachend von Lebenstrast wie die pausbäctige Röte eines wohlgenährten Kindstopses, das hellere Grün der schon emporgeschossenen Halme, das Hellges der beginnenden Reise, das Schweselgelb der Erntebereitschaft. Und dazwischen das Braun der zum Schlamm durchwässerten Erde, der ausblichende Widerschein des in der Sonne sich spiegesinden Wassers. Und dieses ganze Riesenseld ist mit so seinem architestonischem Geschmack angelegt, als hätten ästhetische Triebe und nicht der nackte Vorteil der möglichst praktischen Bewässerung beim Wert gewaltet. Es gibt nichts in der europäischen Landschaft, was dem Anblick der von Berg zu Tal angelegten Reisselder vergleichbar wäre.

Bir nähern uns einem Dorf. Immer häusiger begegnen wir den leichtgekleideten, barsüßigen Menschen, die an zwei Enden einer Bambusstange ihre Lasten über die Straße schleppen. Unter hundert Menschen sieht man kaum einen, der seinen Kord, seine Feldgeräte, seine Flasche in der Hand trüge. Die Javaner haben ebensowenig Taschen in ihren Kleidern wie die Japaner, wie die meisten braunen oder gelben Menschen des sernen Ostens. Und sie halten ihre Hände immer frei und transportieren die leichtesten wie die schwersten Lasten, halbe Pfunde wie Doppelzentner, auf schweren oder leichteren Bambusstangen quer über Schulter. Nur ihre Kinder tragen die javanischen Frauen in breiten, bunten Hüstentüchern schräg vor den Leib gebunden.

Noch bevor wir die erste Hütte erreichen, reiten wir auf der Landstraße an den fliegenden Restaurants vorbei, die sich hier vorgelagert



Dorfmufitanten. Oberes Bild: Javanerin im Brautftaat mit Krone.

Bhot. Centrum, Batabia.



haben, um den "Res ftaurateuren" des Dorfes die Runden abzufangen. Auf zwei Rörben, durch deren obere Hentel die Bam= busstange gezogen wird, und die beim Transport leicht balancierend vorn und hinten an ihrem Befiger auf und nieder schaukeln, ist der ganze Borrat geschichtet: Früchte, getrochnete Fische, in Palmenblätter gewidelter getochter falter Reis und auf Rohlen gewärm-ter Lee. Die ganze Familie, Weib und Rind und Brüder des glüdlichen Eigentü= mers diefer herrlich= feiten, hodt neben ihm im Staub der Landstraße und wartet geduldig auf die Wanderer, die für ein oder zwei Cents etwas von den Roftbarkei= ten erstehen merden.



Butflechterinnen auf Java.



Javanifche Weberin.

Seite 1704. Nummer 40.

Im Dorf selbst gibt es ein Fest, eine Hochzeit. Da geht es hoch her. Soviel Menschen kann das armselige Dorf sonst gar nicht beherbergen. Aus der ganzen Gegend scheinen Gäste zusammengeströmt zu sein. Die Braut trägt schwere Ketten um den Hals, goldene Ringe um den Arm und die große Brautkrone auf dem Haupt (Abb. S. 1702). Und auf der Erde hockt unter sreiem Himmel die Musikbande, die dem Fest zusammen mit den Schatten-oder Menschenspielen erst die richtige Weihe gibt.

Richt meniger als elf verschiedene Instrumente gehören zu einer richtigen Musittapelle. Nicht die Melodie, sondern der weiche und harmonisch instrumentierte Khythmus ist es, durch den die malalische Musit gesangennimmt und eine wundersam wehmütige Stimmung auszulösen vermag. Das klappert und klimpert und bimmelt und brummt und grollt und kichert so lustig und doch mit so wehmütigen Untertönen durcheinander, daß es schon von sern sich unverkennbar als malaische Musit von aller andern Musit der Welt unterscheidet.

Die Sonne neigt sich dem Abend zu. Roch steht sie über dem Horizont, aber schon in einer Stunde wird es Nacht sein. Denn weder Worgen- noch Abendbämmerung mildert hier am Aequator die Härten von Hell und Dunkel. Schon jetzt aber ist die stärtste Sonnengsut gewichen, und wir empfinden dreißig Grad im Schatten beinah als Rühlung. Aus den Häusern der vereinzelten Hütten kommen die Frauen hervor und tragen auf Bambusstäben über der Schulter oder auf ihren Röpsen Körbe voller Wäsche.

Wie Tiere, so sind sie mit der Natur verwachsen und huschen behend ohne Hindernisse durch das Dickicht der abschüssissen User zum Wasser. Mit ein paar Griffen sind die Lendentücher gehoben und festgesteckt, und bis über die Knie stehen die schlanken Frauen im Fluß, schlenkern die Waschsen im Wasser gegen die Strömung, ringen sie aus und schlagen dann die nassen Tücher gegen die Steine des Users (Abb. S. 1701).

Zwischendurch lösen sie den Haarknoten, tauchen ganz unter, ringen ihr Haar aus und lassen es im letten Schein der Abendsonne trocknen. Nirgends aber steht ein neugieriger Wann oder Jüngling, um den badenden Frauen zuzusehen. Man ist hier keuscher als in manchen europäischen Seebädern.

Auch im Ort selbst wird es jest plözlich lebendig. Es ist, als ob jest erst, plözlich, eine Ahnung über die Wenschen gekommen wäre, daß das Auge des Tages (wie die Sonne auf malaisch heißt) jest gleich schon, in Minuten untergehen würde, und als müßten sie in Augenblicken nachholen, was sie am Tagewerk in Stunden verträumt und versäumt haben.

Noch bevor die Männer und Frauen von der Feldarbeit heimkehren, eilen alle, die daheim geblieben sind, mit ihrer Arbeit vor die Tür, um in der Stunde der "Abkühlung" noch bei Tageslicht mit der Arbeit ein wenig vorwärts zu kommen. Da weben sie Tücher, da färben sie mühselig die Batiken (die bunten Lendenund Kopstücher) mit Pflanzensäften, da schneiden sie Marionettenpuppen für ihre Schattenspiele, da wird der Reis gedroschen und enthülst, die Fische, die tagsüber in der Sonne brieten, gewaschen, entgrätet, mit Wehl vermengt und in Ruchen verwandelt.

Bielerlei Heimtätigkeit haben die Malaien und Javaner freilich nicht, aber was geschehen soll, das geschieht jeht schnell, noch in der letzen Stunde des Tages. Denn schon seht sich am Horizont ein leichter roter Streisen an, schon schwindet ein Teil der Sonnentugel. Schon wird es Abend und Nacht. Ein Wandel von wenigen Minuten.

# Sonnenbrut.

Roman non

## Olga Wohlbrück.

19. Fortfegung.

Ohne weiter auf Lou zu achten, beugte sich Gerhard aus dem Fenster und atmete das Mondlicht ein.

Ein höhnisches, kaltes Lächeln zog seine Mundwinkel herab, als er daran dachte, daß die Großmutter ihm das schöne, junge Ding fortgenommen hatte — als wäre er ein kleiner Junge, dem man ein Spielzeug wegschließt.

Und jest schickte ihn Gareto mit einer hübschen, koket= ten Rede in das Land zurud, das ihm nie eine Stunde Blud gegeben, jest wollte man die ganze, große, heiße Sonne ber Provence megichließen, weil er Obermall hieß, Graf Oberwall wie fein Bater, fein Grofvater. Beil feine Urahnen Generale und Feldmarschälle maren - die Schlachten gewonnen und Difziplin im Leibe hatten. Darum follte er im talten, weißen haus am Rupfergraben wohnen? Darum follte er frieren unter grauem himmel? Darum follte er barben unter fühlen, forretten Menschen, die ihr Leben methodifc nach dem Zifferblatt ihrer Berpflichtungen ein= teilten?

Er lachte plöglich auf, hart und bitter: "Gareto als Moralift!" . . .

Lou richtete sich verwirrt auf: "Wie meinst du? . . . . Was sagtest du?"

Er wiederholte höhnischer noch als das erstemal: "Ich sagte: Gareto als Moralist! Zum Radschlagen! Reue Nuance eines spanischen Stierkämpsers!" . . .

Er zog heftig die Holzläden zu, schloß die Fenster. Ohne noch einmal das Licht anzudrehen, warf er sich auf sein Bett.

Lou aber starrte in die Finsternis und trocknete die Tränen nicht, die schwer und brennend über ihre Wangen tropsten, da sie darüber sann, wie von allen Menschen um sie herum nur ein fremder spanischer Stiertämpser erraten und verstanden hatte, was sie hier unter der brütenden Sonne an Angst und Heimweh ausstand in bangen, schwülen Nächten, an langen, heißen Tagen. . . .

Alls Frau Bidal um elf Uhr morgens die Hotelrechnung begleichen wollte, sagte man ihr, Sennor Gareto hätte die Herrschaften selbstwerständlich als seine Gäste betrachtet, da er ja auch ihr Gast gewesen war vor wenigen Tagen.

Copyright 1913 by August Scherl G. m. b. H., Berlin.



Frau Bibal und Sufanne nicken lächelnd: "Das war eigentlich felbstverständlich von einem Gareto."

Als aber der Wirt auf Lou zuging und sie im Austrag des Sennor Gareto bat, die zwei Rosen anzunehmen und das Bild, das er ihr versprochen hatte, da standen sie steif und streng in ihren schwarzseidenen Kleidern, Mutter und Tochter. Und es war, als rissen sie mit ihren Augen Blumen und Bild aus den Händen der jungen Frau und alle Hüllen von ihrer Seele.

Seit einem Bierteljahrhundert hatte es keinen Som-

mer gegeben in der Provence wie dieses Jahr.

Die Sonne stand wie ein feuriger Ball über dem Hof, und es war, als ergössen sich mit ihren Strahlen Ströme geschmolzenen Goldes über das Land. Der heiße, gelbe Sand brannte die Bastschuhe der Knechte durch, riß die Haut von den Füßen der Mägde und färbte sich rot von ihrem Blut.

Der Professor saß tagsüber auf den Kellertreppen und bohrte mit seinem Stock die großen, schwarzen Spinnen an die Mauer, hielt sich mit einem Handbesen die seisten Tausendsüßler vom Leib, die wie braune Fransen aus den Rigen hervortrochen, und die gerunzelten, schleimigen Assen.

"hier ift es fühl und gut, tleine Gräfin!"

Sie hatte es versucht, eine halbe Stunde neben ihm auszuhalten. Ihr ekelte vor den Tieren. Es war ihr, als kröchen sie ihr über den Körper, als nestelten sie sich ihr am flockigen Haar sest.

"Ich tann nicht, Professor... lieber noch ertrage ich bie Sige."

Er antwortete nicht. Er stieß noch immer mit dem Stod an die Mauer und fuhr mit dem Besen über die Stusen — soweit der Arm reichte. Er zwinkerte mit den Lidern, die ihm jetzt immer rissig und rot über die entzündeten Augen hingen.

"Die Sonne hat mir die Augen ausgebrannt. Ich soll Feuchtigkeit einatmen. Dem Kasper hat auch die Sonne die Augen ausgebrannt . . . das kommt von den weißen Stusen. Frau Bidal sagt, es sei alles Unsinn. Ihr hat die Sonne das Herz ausgetrocknet. Sie war gut früher und weich. . . . Jest ist sie ausgedörrt wie morsches Holz." . . .

Lou schleppte sich mit geschlossen Augen über den Hof, am Haus entlang, dessen vorspringendes Dach Schatten spendete, dessen Mauern Hitz ausstrahlten gleich glühendem Eisen. Bis vor wenigen Tagen hatte man die Mauern mit einer großen Gartenspritze sechsmal am Tag gefühlt — jetzt wurde das Wasser knapp. Wan mußte sparen.

Sie hatte Gerhard unter Tränen beschworen, heimzureisen, nicht nach Haus, wenn er wollte — nur irgendwohin, wo es tühler war, wo man atmen konnte, wo es Wälder gab und Wasser und kühle, erfrischende Abendstunden.

Sie sollte allein sahren, wohin sie wollte. Wenn sie das Klima nicht vertrug — müßten sie sich eben ein paar Wochen trennen. Er wollte noch bleiben. Er mußte noch bleiben. Ihm schadete die Hitz nichts.

Und abends redeten die Mütter zu.

Gewiß. Sie sollte nicht eigensinnig sein. Wenn es ihrem Mann so gut gesiel hier, wenn er glücklich war. . . Er war der Mann. Er hatte zu bestimmen, wo sie zu wohnen hätten. Wenn ihre Gesundheit darunter litte, freilich . . .

"Ich muß doch auf das Kind Rücksicht nehmen, das wir haben werden." . . .

Da hatte Mémère sich vor der Mutter Gottes niedergeworfen, geweint und gelacht und gebetet und Lou an ihre Seite zu sich herabgezogen.

"Ein Kind! Sein Kind! . . . Du darfst jetzt nicht son mir, Lou . . . du darfst nicht. Ich will alles tun . . . alles. . . Rur bleibe — — ich beschwöre dich, bleibe!" . . .

Sie hatte ihr die Hände gefüßt, hatte ihre Anie umklammert. Sie hatte Truhen ausgepackt und Dugende von feinen, zarten Linnenjacken herausgekramt, Windeln und Wickelbänder.

"Sieh, was ich alles habe . . . alles noch von Gerphard, fühle . . . wie zart. Sieh die Spizen . . . wie für einen Prinzen. . . . Drei Frauen haben daran gearbeitet Tag für Tag, durch Wochen und Wochen. Seine Badewanne ist da und die Wiege, an der ich gewacht habe. . . . Hast du die Wiege nie gesehen? So prächtig geschnitzt, mit Daunen ausgepolstert und mit Seide ausgeschlagen." . . .

Lou hatte nichts entgegnen können. Wie gelähmt stand sie der Glückeligkeit dieser Mutter gegenüber. Wortlos. Willenlos.

Gerhard sagte: "Wo das Kind zur Welt tommt, ist doch gleichgültig. Und es ist doch noch lange Zeit dis das hin. . . . Go lange". . . .

Er tußte sie. Bat sie, nichts davon nach Hause zu schreiben.

"Man weiß doch nie, Lou, was wird... Denk an die Großmama... an Papa... Es find alte Leute. Man darf sie nicht aufregen so lange vorher. Sie können die Berhältnisse nicht beurteilen."

Da hatte fie fich abgewendet von ihm, empört und beschämt.

Es war ihm nichts das Kind, das sie ihm schenken sollte.

Es störte ihn nur. Er dankte es ihr nicht. Wie ausgelöscht war alles in ihr, was ihr Hoffnung gegeben hatte für die Zukunft. . .

Und als er sie in seine Arme nehmen wollte, betrossen von dem Ausdruck ihres Gesichts, da schob sie ihn nur leise und behutsam von sich mit müdem, leerem Lächeln. . . .

Sie las nicht mehr wie früher, um über die Glut des Tages hinwegzukommen, und sie schrieb keine Briefe mehr am Abend, wenn die Kerzen brannten auf dem Schreibtisch und die Nachtfalter und Käfer gegen die Fliegenfenster schlugen.

Sie lag mit offenen, starren Augen im schwülen Bett, schlich mit gesenktem Kopf durch die Zimmer, irrte ruhelos herum im dumpfen, dunkeln Haus, im versengten, verdorrten Garten, und ihr Atem ging schwer und kurz, als schritte sie durch dampfende Lohe, und die Lust senkte sich ihr auf die Stirn wie siedendes Blei, daß sie mit beiden Händen nach ihrem Kopf griff und laut ausstählte in ihrem Elend, in Hilsosigkeit und Verzweislung.

Sie merkte es kaum, wie wenig sie Gerhard sah. Stumpf ließ sie die Tage an sich vorüberziehen mit der flammenden Sonne, und stumpf die Nächte mit den flimmernden Sternen.

Unter dem Vorwand, daß er oft um vier Uhr aufftünde, um in die Camargue hinauszureiten, schlief er in einem Gastzimmer, das Monsieur Olivier zur Ber-



fügung gestellt worden war. Er blieb dann drei, vier Tage, manchmal eine Woche fort, tauchte plöglich auf zur Mittagzeit oder abends, wenn sie auf den Stufen safen.

Er füßte die Großmutter, die Mutter, er füßte auch Lou. Aber sah keiner in die Augen, und er sprach viel und lachte saut. Einmal kam er mit einem verbundenen Arm zurück.

Mémère wurde ganz bleich.

"Was ift dir geschehen, mein Liebling?"

Sie rief das ganze Haus zusammen, die Mägde und die Knechte vom Hof. Eimer voll kostbaren Wassers ließ sie anbringen und Berge von Scharpie und Watte. Kasper mußte kommen und die Kräuter besprechen, die Frau Bidal mit der Scharpie vermischte.

Er lachte dabei: "So ein Aderlaß tut ganz gut!"

Und er erzählte, wie es gekommen war. Um Abend hatten sie sich mit einem Stier vergnügt, er und ein paar junge Schäfer. Man hatte ihm einen Bastschuh als Kokarde an den Hörnern befestigt, hatte ihn unter das runde, pilzsörmige Regendach der Herde getrieben und nun ein kleines Spiel improvisiert. Er selbst hatte sich daran beteiligt — und da hatte er den Denkzettel bekommen. Das nächstemal wollte er schon geschickter sein

"Böser Liebling", sagte Mémère.

Aber ihre Augen leuchteten.

Lou murmelte: "Das geht doch nicht . . . das geht doch nicht so". . .

Heftig unterbrach er sie: "Was geht nicht? Warum fängst du wieder an? Ich bin doch kein kleines Kind... soll ich dich um Ersaubnis fragen?"

"Nicht, nicht", beschwichtigte Memere. "Kaum seid ihr zusammen, so zankt ihr euch!"

"Er weiß nicht, was er tut! Er hat das Gefühl dafür verloren."

Lou nestelte die Finger ineinander, ihre lichten Augen wurden ganz dunkel. Sie sprach Deutsch, und Frau Bidal fragte hart: "Was sagt sie?"

"Sie gibt mir gute Lehren wie eine deutsche Gouvernante", höhnte Gerharb.

Ein leichtes Wundfieber machte ihn noch reizbarer als sonst. Er riß den leichten Mullvorhang beinah entzwei, ging in die Wohnstube, holte die Kognakslasche aus dem Kredenzschrant und schenkte sich ein großes Schnapsglas voll. Der Blutverlust heute hatte ihn geschwächt. Ganz elend war ihm zumute. Und Lou mit ihren dummen Bemerkungen machte ihn rasend. Warum reiste sie denn nicht ab? Er hielt sie nicht. Er konnte es ganz gut ein paar Wochen und auch ein paar Monate aushalten ohne sie. Dort oben würde er wieder der zahme, brave, kleine Junge sein, als den sie ihn kennen gelernt hatte. Dort oben würde sie ihn wieder lieben und wieder glüdlich sein. Hierher paste sie nicht. Er aber wollte sich seine frohe, glüdliche Zeit nicht verderben lassen durch sie.

Die Fenster waren bereits offen. Er beugte sich heraus. "Sagt Lou doch, daß sie ruhig fahren soll, wenn sie will. Ich bin ihr gar nicht böse, wenn sie fährt."

Lou hatte die Anie hochgezogen und verbarg den Kopf in beiden Händen.

Wie filberiges Daunengeflock schimmerte ihr Haar zwischen ben bunklen Köpfen ber Damen Bibal.

Sie antwortete nicht. Gerhards Worte trafen ihr Herz wie giftschwere Pfeile. Susanne Oberwall hob ihren Kopf, sah ihr angswoll, beschwörend in die wie erloschenen Augen.

"Willst du fort? Sag, willst du wirklich fort?"

Lou ichüttelte langfam ben Ropf.

"Ich bleibe, wo mein Mann bleibt", fagte fie ausbruckslos.

Und ihre feuchten Wimpern ftrichen über die Hand ber Schwiegermutter wie die Flügel eines matten Falters.

"Mann und Beib find ein Leib, und er foll bein herr fein." . . .

Frau Bidal machte das Zeichen des Kreuzes, erhob sich und ging ins Haus. Bor dem Schlasengehen, als die Tochter ihr gute Nacht wünschte, sagte sie finster: "Sie liebt uns nicht. Und sie liebt ihn nicht!"

Um nächsten Morgen suhr Susanne Oberwall mit Gerhard nach Arles, um den Arzt zu Rate zu ziehen. Frau Bidal meinte zwar, Kasper hätte noch ganz andere Wunden geheilt. Aber dann entschloß sie sich im letzten Augenblick, auch selbst mitzusahren, um in der Seitenstapelle der heiligen Trophimetirche vor dem Bild des kleinen Jesus mit den Königen aus dem Morgenland zu beten. Und auch, um zu beichten. Denn es hatten sich böse Gedanken in ihrer Seele angesammelt gegen die blonde Frau ihres Enkels.

Uls gegen Abend Frau Bibal mit ihrer Tochter heimkehrte, fragte Lou: "Und Gerhard?"

Memère ftrich ihr über die Bange.

"Er ist in der Stadt geblieben. Der Doktor will noch einmal nachsehen. Bielleicht muß er noch zwei, drei Tage bleiben. Du brauchst dich nicht zu ängstigen, Herz!"

Lou fagte: "Da könnte ich doch zu ihm fahren, um ihn zu pflegen."

"Wenn er das gewünscht hätte, so hätte er es dir sagen lassen", antwortete Frau Vidal.

Sie versuchte, sehr fanft zu sprechen. Bollte teine neue Gunde auf ihr Gewissen laden.

"Ja . . . aber". . . murmelte Lou.

"Es wird wohl Zeit, daß wir essen," sagte Memere, "tomm, du mußt hungrig sein.". . .

Lou berührte ihren Teller nicht.

Aus dem dunkeln Nebenzimmer hörte man den Professor mit einem Lössel gegen die Schüssel klappern, aus der er einen dicken Maisbrei aß. Er durste nicht ins Licht sehen, und abends kam Kasper mit einem Tassentopf besprochener Ziegenmilch, und Frau Bidal träuselte ihm die Milch in die schmerzenden Augen.

Mémère aber gähnte und suchte ihre abgegriffenen Batiencekarten wieder hervor.

"Bo ist Gerhard abgestiegen?" fragte Lou leife, mit trodnen Lippen.

"Bube . . . Dame . . . Rönig . . . Wo er abgestiegen ist? In unserm Haus natürlich, am Kanal. Gerade gegenüber dem Boulevard. Aber da kann eine Dame kaum mehr wohnen. Es ist alles so vernachlässigt. Wenn es Gerhard gefällt — wollen wir es von Grund aus ausbauen. Dann kann man schon leben dort. Im Sommer ist dreimal wöchentlich Musik auf dem Boulevard. Da geht die ganze Stadt am Kanal spazieren. Und die Cases sind voll von Wenschen. Es ist sehr lustig dort . . . Bube . . . zehn . . . neun". . .

"Gute Nacht!" fagte Lou.

Memère blidte nicht auf von ihren Karten. Sie hatte einen fehr ernsten, sehr gespannten Ausdruck im Gesicht, zählte sehr aufgeregt.



Sie merkte es gar nicht, daß die Tür aufging, und Lou verschwand.

Lou aber sette sich nach langen Wochen zum erstenmal wieder an den Schreibtisch, um einen Brief zu ichreiben an Baftor Thanfen.

Zwölf lange, engbeschriebene Seiten wurden es. Zwölf Seiten, in denen sie ihr Leben schilderte unter der sengenden Sonne der Provence und ihre Angst, die grauenhafte Angst, die sie würgte wie ein rotglühendes, gefpenftisches Ungetum.

"Ich soll fort, sagt Gerhard. Nach Hause. weil ich kein Zuhause habe, bleibe ich. Ich weiß, was es das haus Oberwall getoftet hat, eine hörfeltamp aufzunehmen. Und ich weiß, wozu mich der Name verpflichtet, ben ich trage. Wenn ich Gerhard verlaffe, fo ift er nicht nur mir, er ift auch seinem Baterhaus verloren. Ich habe einen Oberwall zu heiraten geglaubt — ich bin die Frau eines Bidal! Ich liebte Gerhard Oberwall mit aller Kraft meiner Seele — vor dem Berhard der Bidal habe ich Angst. Ihm fehlt die reine, naive Gute feiner Mutter. Er hat nur ihr heißes Blut, ihre Phantafie und die blinde Liebe für ihr Land und feine Sitten. Ich zittere um ihn vom ersten Augenblick, da ich die Augen aufschlage, bis zur frühen Morgenftunde, da ich halbtot vor Erschöpfung einschlafe. Ich bin ihm fremd geworden — weil ich geblieben bin, was ich war, als er mich liebte. Bald wird er mich haffen. Haffen — weil ich mich nicht freuen kann an dem, was ihn beglückt. Sie würden lächeln, mein lieber, mein verehrter herr Paftor, mit Ihren großen, jungen Augen, fassungslos lächeln, wenn ich Ihnen sagen wollte wer allein es unternommen hat, ihn an die Pflicht zu erinnern, die er gegen die Tradition seines Hauses hat. Aber es blieb auch das vergeblich, weil er nicht verstehen wollte. Und doch tamen die Worte von einem Mann, den er bewundert hat wie nie zuvor einen anderen. Ein Mann, beffen Beruf uns unverftandlich, fast verächtlich ift, und der doch Millionen von Menschen in seinen Bann zwingt durch seinen Mut und seine Gelbstbeherrschung. Gerhard freilich fieht nur den Mut. Und wenn die Sonne wirklich alle Instinkte ausbrütet — wie mir das ein alter ehemaliger Lehrer hier fagte, der Land und Leute kennt — dann sind es unheimliche Inftinkte, die auf dem Grund von Gerhards Seele geschlummert haben. Nur Sie — der Sie ihn erzogen haben, der Sie alles wiffen von seiner Rindheit — tonnen mir raten, können mir helfen, das Unheil abzuwenden, dem er entgegengeht, ein Unheil, vor dem ich mich bange, und das ich doch nicht erkenne. Wie ich es in der Rauch= straße nicht erkannt habe, als das Wesen meines Baters und seine Kunst sich wandelten unter der Leidenschaft für seine Frau. Diese Frau war die Sonne im Leben meines Baters. So befruchtend und fruchtbar, wie es die Sonne der Provence ist. Ich war machtlos meinem Bater, ich bin machtlos meinem Mann gegenüber.

Ich danke Ihnen für alles, was Sie tun wollen, und bleibe in Liebe und Dantbarteit

Ihre Lou."

Pastor von Thansen las diesen Brief an einem der letten Tage des Auguft in der fleinen Laube feines stillen Gartchens, mahrend der Duft frischgerösteten Raffees aus dem geöffneten Ruchenfenfter zu ihm drang, ihn an die freundliche und üppigere Sonntagsvesper mahnend.

Es war feine Gewohnheit, Sonntagsbriefe von lieber hand immer erft um diese Zeit zu lesen, wenn Körper und Geist gestärtt maren durch die Mahlzeit und eine turze Siesta nach der Bredigt, die ihm von Jahr zu Jahr mehr bedeutete als nur Erfüllung feiner Umtspflicht.

"Sie liebt ihn nicht," fagte er zu feiner Frau, als fie den überzuckerten Rapftuchen auf das blaugemufterte Raffeetuch stellte, und "fie liebt ihn nicht", sagte er dem Sohn, der eine halbe Stunde darauf mit eiligen, festen Schritten das Gartchen betrat.

Es waren targe, festliche Stunden, wenn Bruno Thansen zu den Eltern heraustam, Stunden, von denen Frau von Thansen alles fernhielt, mas Migmut erweden tonnte. Die Kleine hatte es mahrhaftig schlecht getroffen mit ihrem Brief. Aber fie konnte nicht verlangen, daß ber Bater und ber Jung sich jest nur mit ihr beschäftigten.

Sie schentte ein bigchen ärgerlich den Raffee ein, schnitt den Ruchen auf, sprach von der Predigt, fragte nach den Geschäften. Wie gut alles ging, wußte fie aus den blauen Scheinen, die der Sohn ihr heimlich in die Hand gedrückt hatte. Aber es machte ihr Freude, zu fragen. Und wenn er in sieben oder achtstelligen Zahlen fprach, bann war ihr, als floffe etwas von bem ungeheuren Gold der amerikanischen Milliardare auf indirettem Beg auch in ihre alte, blecherne Zigarettenschachtel, die noch immer in der oberften Lade ihrer Rommode das Safe war, in dem fie die Spargroschen des haufes aufzubemahren pflegte.

Bruno Thansen beantwortete ihre Fragen zum erstenmal turz, fast ungeduldig. Er faltete den Brief in vier, bann in acht, bann in sechzehn Teile, entfaltete Da.

glischen
geopsert.

früher. Der

chen — die in kün
fassen hatte ihn gelehrt, d.
er Situation wie eines Me.
(Fortsehung)

vallt und zieht
'ur; der Morgenwind
'sch und Ried.
'acht zerrinnt.

'and
'sglein sind
'bannt —
Rind.

rand ihn wieder, ftrich sich mit dem Daumen immer wieder über die Oberlippe. Den englischen Schnurrbart hatte er der amerikanischen Sitte geopfert. Sein Gesicht sah jett noch schärfer aus als früher. Der fast ausschließe liche Umgang mit Menschen - die in furzester Zeit die wichtigsten Entschlüsse fassen und über die größten Summen disponieren mußten, hatte ihn gelehrt, das Befent= liche sowohl einer Situation wie eines Menschen zu erfassen.

## Morgen im Spätsommer.

Ein Silbernebel wallt und zieht Durch feld und flur; der Morgenwind Regt leife fich in Buich und Ried. Im Dammerlicht die Nacht zerrinnt.

Der Beide rotes Munderland Ciegt noch verhüllt; die Doglein find In tiefem Schlafe - traumgebannt -Die Melt ist wie ein ichlafend Rind.

Doch wenn die Sonn am Maldesrand Zerteilt die Nebelhänge leicht Und scheucht den bangen Traum der Nacht -Dann spurt das Kind die Mutterhand, Die leife ihm die Stirne streicht - -Und schlägt die Augen auf und lacht.



\*\*\*\*\* \* \* \* \*

# Jederhüte.

Biergu 6 Aufnahmen von Manuel.

Wie jeder andere Bogel erneuert auch der Reiher in der Mauserzeit sein Federkleid. Nur die hierbei ausfallenden Federn dürsen gesammelt und in den Handel gebracht werden. Jene Grausamkeiten, von denen man erzählt, um die Damen zu schrecken, gehören der Bergangenheit an. Wenn diese Bedenken also zum

größten Teil fortfallen, so besigen die

1. Samthut
mit japanischen
Nöwenstügeln.

Reihersedern eine andere, vielen recht unsympathische Eigenschaft — ihren hohen Preis. Dieses und die empfindsamen Bedenken, die in den meisten Fällen der Unfenntnis der wirklichen Tatsachen entspringen, haben in



2. 3ierliche Glode aus cangierend gefärbten Febern.

Paris fehrftart zu dem großen Intereffe für Phan= tafiefedern ge= führt. - Befonders zum Trot= teurhut findet das einfache Federmaterial Ber= wendung. Denn diese Sute in ih= ren feschen Formen besigen die ipezielle Eigen= schaft eines schlich= Straßenhuten tes. Der größte Teil ihrer Barnituren ift aus dem Gefieder des Rug- und Wildgeflügels hergeftellt. So schlingt fich um die flotte



3. Elfenbeinfarbener Plufchhut mit Jafanenfedern,

Blufchform in Elfenbeinton (Abb. 6) eine bandartige Fajanenschweifgarnitur. - Die Garnitur des fleinen braunweißen Felbelhutes (Abb. 5) verdankt ihren Urfprung ruffifchem Schwanengefieder. Faft alle Schwanen= federn, die zu dem Schmud von Suten verwandt werben, haben ihre Beimat in Rugland. Dort tritt ber Schwan in großen Maffen auf. Geine Febern werden nach Paris geschickt, um dort zum Sutschmuck verarbeitet zu merden. — Die fleine Glode, die gang aus changierend gefärbten Federn geflebt ift (Abb. 2), ift einfacheren Ursprungs. Sie verdantt einfachen Banfefedern ihre Gerftellung, die jedoch, ichon gefarbt und tunftvoll arrangiert, einen hübschen und tadellofen Sut ergeben. - Ueber ber feichen ichwarzen Samtform (Abb. 1) liegen zwei Flügelpartien von ungleicher Große. Die Federn, die von dem Miracol, einer japanischen



4. Schwarzer Samthut mit weißem Gefted.





5. Aleiner weißer Felbelhut mit ichwarzem Federfrang und hochftehendem meißem Befieber.

Möwenart, ftammen, zeigen eine intereffante Farbung. Auch auf die Abschießung dieses Bogels, der der Fisch= zucht sehr schadete, hat man in Japan eine Prämie aus= gefest. - Aber nicht nur die prachtigen Reiherfebern finden Bermendung. Die Barnitur des ichwarzen Federfranzes und des weißen, flaumigen, hochstrebenden



# Ein altes holländisches Schloß.

Sierzu 3 Mufnahmen von Boer en Mouffault.

In den Kreis der festlichen Beranftaltungen, die in diesem Sommer das Jubilaum der Unabhangigfeit Hollands mit fich brachte, ift auch ein altehrmur-

diges Raftell ge= zogen worden : das Schloß von Muiden bei Umfterdam, deffen Urfprung in das dreizehnte Jahrhundert fällt. Wie so mancher Beuge aus ofte Mittelalter, dem hat auch dieser Trugbau die eigen= artigften Schidfale erlebt, ehe er zu dem Ausstattung= ftud geworden, als das er sich jest darftellt. Mit den Rämpfen zwischen Bauern und Edel= leuten war das Raftell eng verbunden; Graf Floris V. von Holland, ein Freund der Bauern, schmachtete hier sechs Jahre hindurch als Gefangener verräterischer Adliger, die ihn auf der Jagd



Das Schlog von Muiden bei Umfterdam.

überfallen hatten. Als die Bauern 1296 zum Entfat anrückten, murde Graf Floris von den Adligen fort= geführt und in den Rämpfen bei diesem Abzug getötet. Auch die fpä= teren Zeiten brach= ten friegerische Ereigniffe, und eine Menderung traterft ein, als 1609 ber junge Beter Corneliszoon Sooft, Sohn bes Bürger= meifters von Um= fterdam, Burgvogt von Muiden wurde. Nach der Restau-

ration der Burg im Jahr 1612 fan= den sich stets viele berühmte hollan= difche Perfonlich= feiten, Staatsmän= Professoren ner, und Rünftler bei dem gaftfreien Schloßherrn ein, der felbst als Dich= ter eine Berühmt= heit mar. Diese Glanzzeit des Schloffes mährte bis 1647, in mel= chem Jahr Hooft ftarb. Es folgten bann profaischere Beiten; ber Bert des Schlosses als Feste schwand dahin, und im Jahr 1825 mar der einft fo glanzvolle Bau berart verfallen, daß er auf Ab= bruch versteigert merden follte.

Der Neuzeit blieb es vorbehalten, dieses stolze Wahrzeichen holländischer Größe wieder neu zu ge-

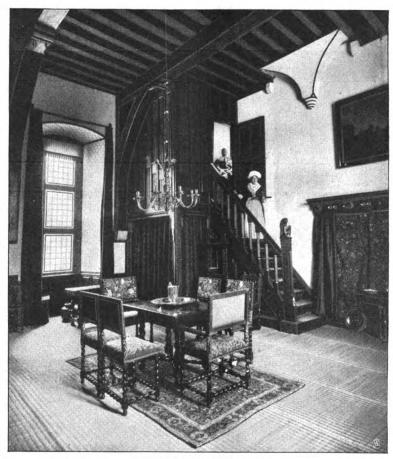

Blid in das Speifezimmer.

ftalten, und das jezige Jubiläums= jahr hat zu der Restauration der äußeren Ericheis nung die Ausschmüdung des Innern hinzu= gefügt. Mus dem reichen Befit hol= ländischer Batris zier, namentlich der Nachkommen Soofts, murden foftbares altes Mo= biliar und präche tige Deforations ftücke, wie Gobes lins, Bilder, Sil-ber usw., herges schenkt. So ift das Schloß wieder eine Sehenswürdigfeit geworden, beren Schätze von ftilechten Landstnech= ten und Beschließe= rinnen den Be= fuchern vorgewiefen merden und uns einen Einblid gewähren in bas tägliche häusliche Leben vergangener Geschlechter. n.n.



Der große Rifterfaal des Schloffes.



**Guftav Schulze,** Deligich, Branddirettor und Stadtrat, wurde 75 Jahre.

Jubilar erfreut sich in Feuerwehrfreisen eines sehr guten Ruses und gilt als tüchtiger Fachmann. Sein 25 jähriges Jubiläum im Dienst der Dürkoppwerke

## Bilder aus aller Welf.

In Delitsch beging der Stadtrat und Branddirektor G. Schulze in voller Rüftigkeit seinen 75. Geburtstag. Der



George harfmann, Bielefeld, begeht fein 25 jahr. Jubilaum bei den Durtoppwerten A. G.

A. G. in Bieleselb begeht Direttor George Hartmann. In Automobilistentreisen und in der Sportwelt ist Hartmann



Ceutnant v. Groß,
Schwerin,
promovierte zum Dr. jur.



Aofphot. Cedin.
Auguft Stutenbrot,
Einbed, wurde jum Kommerzienrat

als herrenfahrer und Sports man fehr betannt.

Leutnant von Groß vom Großherzoglich Medlenburgisichen Grenadierregiment Nr. 89

stellierzoginia Dieterkolty spromodierte als zweiter aftiver Offizier zum Doctor juris.

Der durch seine Geschäftstüchtigkeit bestannte Großkaufmann August Stukenbrod in Einbeck wurde durch die Berleihung des Kommerzienratsstitels geehrt. Seine Firma "DeutschlandsFahrradwerke und Bersandbaus" gesnießt Weltrus.

Herrliche Parksund Gartenanlagen hat das in der Mark geslegene Schloß Briefen. Der jehige Besitzer Direktor Jenh hat mit großen Opfern aus dem so wenig bes





Runftlerifche Gartenanlagen in der Mart: Schlof Briefen. Der Bart von der Terraffe aus gefehen. Oben: Blid auf die Terraffe.





Geh. Marine-Baurat Prof. D. Kretschmer, Charlottenburg, trat von feinem Lehramt gurud.

günstigten märtischen Boden herrliche Gartenanlagen erstehen lassen. Unsere Bilber zeigen dies deutlich. Der Geheime Marinebaurat Professor Otto

Rretschmer, Charlottenburg, trat von seinem Lehramt zurück. Jur Hundertjahrseier des Sieges der Preußen und Hannoveraner über die Franzosen in der Schlacht an der Göhrde wurde eine Feier veranstaltet, an der viele Besucher teils



Bedentfeier für das Gefecht an der Göhrde. Um Brabe des Siegers wird ein Krang niedergelegt.

nahmen. Am Grabmal des Siegers Reichsgrafen von Ballmoden an der Rirche in Heinde wurde ein Krang niedergelegt.

Schluß des redaktionellen Teils.



"Nichts ist falscher und zweckloser, als das Vertrautwerden mit Kompositionen durch mühsames, unterbrochenes, "stümperhaftes Klavierspielen zu versuchen, wohingegen nur eine gute, schnell im richtigen Tempo durch den Ausgruck vollkommen unterstützte Vorführung das ganze Bild in seinen mannigfachen Farben ganz gewahren lassen kann."

### Diese Forderung des Meisters wird erfüllt durch die Hupfeld-Phonola.

Diese bietet allen Musikliebenden, ob Laien oder Dilettanten, die Anschlags-Technik und alle Mittel, ihr persönliches Empfinden in künstlerisch vollendeter Form zum Ausdruck zu bringen. Die Hupfeld-Phonola ist nach dem Ausspruch von Nikisch, Reisenauer, Reger, Leschetizky und anderer erster Meister das vollkommenste Klavierspiel-Instrument. Phonola von M 950.—, Phonola-Pianos von M 1550.— an. Vorführung bereitwillig. Prospekt gratis.

## LUDWIG HUPFELD AKT.-GES.: BERLIN W.

Hamburg, Grosse Bleichen 21 .. .. Leipzig, Petersstrasse

Ecke Wilhelmstrasse

Franklurt a, M., Zeil 102-104 .. Wien VI, Mariahillerstrasse 3 Amsterdam, Stadhouderskade 19-20 .. Haag, Kneuterdijk 20

CORNELL UNIVERSITY

Nummer 41.

Berlin, den 11. Oftober 1913.

Geite

15. Jahrgang.

## Inhalt der Nummer 41.

| Pie fieben Zage der Woche                                    |     | 1/13 |
|--------------------------------------------------------------|-----|------|
| Dienstbotenversicherung. Bon 🔭                               |     | 1713 |
| Ereisausschreiben für Tırol                                  |     |      |
| Lanzluft. Bon Dla Alfen                                      |     | 1717 |
| Bante bei Berlin. Bon Reinhold Cronbeim. (Mit 5 Abbildungen  |     | 1718 |
| Unfere Bilber                                                |     | 1719 |
| Die Toten der Boche                                          |     | 1720 |
| Bilber vom Tage. (Photographische Aufnahmen)                 |     | 1721 |
| Durchs Ziel. Roman von heinz Tovote (Fortfegung)             |     | 1729 |
| Der Jagbhund. Gin Rapitel vom Beibmert. Bon Frig Stomronnet  |     |      |
| Stiller Ottobertag. Bebicht von Rarl Freiherr von Berlepich  |     | 1736 |
| Muf dem Santis. Bon Anton Krenn. (Mit 12 Abbildungen)        |     | 1736 |
| Die neue Belgmobe. (Mit 6 Abbilbungen)                       |     |      |
| Sonnenbrut. Roman von Diga Bobibrud. (Fortfegung)            |     |      |
| Mastenball an Bord. Bon Being Rarl Beiland. (Dit 7 Abbildung | en) | 1750 |
| Bilder aus aller Belt                                        |     |      |



## Die sieben Tage der Woche.

#### 2. Oftober.

Mus Deutsch · Gudmeftafrita tommt die Nachricht, daß der Norden des Schußgebietes neuerdings durch Buschleute be-unruhigt werde. Die 4. Kompagnie hat Streifzüge gegen sie unternommen, dabei 15 Buschleute getötet und eine große

Angahl gefangengenommen. Der öfterreichifch-ungarifche Gefchäftsträger in Belgrab erinnert angesichts ber militarischen Dagnahmen Gerbiens bas Auswärtige Amt an die Notwendigkeit, die Londoner Beichluffe über Albanien und feine Grenzen zu respettieren. Die ferbiiche Regierung ermibert, daß fie nur Berteidigungsmaßregeln gegen albanische Angriffe getroffen habe.

#### 3. Oftober.

Der Raifer begibt fich von Rominten über Rönigsberg nach

Langfuhr bei Danzig.

In Fiume wird eine Dynamitbombe gegen das Regierungs. gebaube geworsen. Die Explosion richtet großen Schaden an. In Griechenland werden durch königliches Defret neue Jahrgange ber im Muguft entlaffenen Evzonenreferve wieber du den Sahnen einberufen.

In Amerika tritt der neue Zolltarif in Kraft, durch ben die meiften Zölle erheblich herabgefest werden. Bei der Insel Grande, südwestlich von Rio de Janeiro, wird der zur brasilischen Kriegsmarine gehörige Schleppdampfer "Buarann" von dem Dampser "Borborema" angerannt und in den Grund gebohrt. Dabei ertrinken 20 Personen.

#### 4. Oftober.

Der Kaiser kehrt von Langsuhr nach Botsdam zurud. In Loewig in Oberschleften stirbt, 67 Jahre alt, der dem Zentrum angehörende Reichstagsabgeordnete Florian Rlo.e. Auf seinem Schloß Worlit in Böhmen stirbt, 54 Jahre alt, Fürft Rarl von Schwarzenberg, der Führer der Rechten im

öfterreichischen Herrenhaus. Der König ber helenen Konstantin trifft von seiner Mus-

#### 5. Oftober.

Der Reichstanzler Dr. von Bethmann hollweg trifft, einer Einladung des Pringregenten Ludwig zur Jagd nach Linden-hof folgend, in München ein.

In München stirbt, 56 Jahre alt, der Aquarellmaler Professor Hans von Bartels (Portr. S. 1722). In Berlin stirbt, 47 Jahre alt, der Direktor des Kaiserin-Friedrich-Hauses für das ärztliche Fortbildungswesen, Prosessor Dr. Robert Kutner (Portr. S. 1722).

#### 6. Of ober.

Rönig Alfons von Spanien und Brafident Boincare taufchen bei dessen Ankunft auf spanischem Boden in Irun Begrüßungsdepeichen aus.

Der Raifer begibt fich vom Neuen Balais in Botsbam

Der nuser vegior sin vom neuen zalais in Potsodin über Berlin zu achtägigem Jagdausenthalt nach Hubertusstock.
In Bressau tritt unter dem Borsig des Berliner Oberbürgermeisters Bermuth der Preuhische Städtetag zusammen. Die chinessische Rationalversammlung in Peting wählt Junschift im dritten Wahlgang mit 507 von 703 Stimmen auf sint Jahre zum Kräsikanten der Kennthis auf fünf Jahre zum Brafidenten der Republit.

#### 7. Oftober.

Der Brafident der frangösischen Republit Boincare trifft in Madrid ein.

Rönig Ferdinand von Bulgarien tritt von Sofia eine Reise ins Ausland an.

Die rumanische Regierung bietet in Uthen und Belgrad ihre Bermittlung gur Berhütung eines dritten Balkantrieges an.

#### 8. Oftober.

Aus Beting wird gemeldet, daß nach der Bahl des Braffe denten alle Mächte die Republit China anerkannt haben.



# Dienstbotenversicherung.

Bon \* .. \*

Seit langen Jahrzehnten fteht unfer großes, ichones Baterland unter dem Zeichen des Berficherungzwangs. Ber als Arbeiter in ber Industrie, im Gewerbe, im handel und Bertehr, in landwirtschaftlichen Betrieben im festen Arbeitsverhältnis sich fein Brot erwirbt, ift gegen alle Bufälligkeiten und Unbilden des Lebens versichert: das Reich hat für das ungeheure Heer der gegen Lohn beschäftigten Arbeiter und Arbeiterinnen die Rolle des forgenden Berficherungsvaters übernommen und Drganisationen geschaffen, die alle Berficherten gegen Krantheit, Unfall, Invalidität und die Gebreften des Alters ficher ftellen follen.

Wir selbst sind stolz auf diese unsere sozialen Einrichtungen, wir freuen uns, wenn wir von Ausländern gelobt werden, wenn wir hören, daß das geeinte Deutsche Reich in sozialer Beziehung an der Spige aller Rulturpoller fteht. Und fraglos hat das Bestreben, dem wirtschaftlich Schwachen beizustehen, ihn vor Unglud und Untergang zu bewahren, in menschlicher Beziehung etwas durchaus Sympathisches, ja diese Forderungen find bei uns fo popular geworden, daß wir fie heute ichon als etmas Gelbstverftandliches zu betrachten geneigt find. Indeffen, wo viel Licht ift, wird auch mancherlei Schattenhaftes angetroffen. Das große Net des allgemeinen reichsgeseglichen Berficherungswefens, das fich über das gange Land ausbreitet, laftet mit feinen riefenhaften

Digitized by Google

landsreife wieder in Uthen ein.

Copyright 1913 by August Scher! G. m. b. H., Berlin.

Original from CORNELL UNIVERSITY Seite 1714. Rummer 41.

Berwaltungsapparaten und seinen vielseitigen, bis ins fleinfte und fleinlichfte geregelten Bestimmungen recht empfindlich auf den Beteiligten, auf den Berficherten fowohl wie auf den Berfichernden. So gut und unanfechtbar die Grundgebanken des Berficherungzwangs von Reichs wegen an fich fein mögen, fo haben fich boch im Lauf der Jahre recht beträchtliche Unzuträglichkeiten herausgestellt, die heute schon darin gipfeln, daß unserem wirtschaftlichen Leben geradezu ungeheuerliche Rapis talien entzogen werden, deren Fehlen unserer allgemeis nen finanziellen Entwidlung teineswegs förderlich ift. Ein anderer Schaden, der sich aus den staatlichen Bersicherungsbestrebungen heraus entwidelt hat, ift der, daß man stets nach neuen Bersicherungsobjetten suchte, bis denn heutigestags tatsächlich - außer dem Lumpenproletariat - nichts übriggeblieben ift, das von Gefetes wegen nicht versichert worden ware.

Auch die Dienstboten, die städtischen sowohl als auch die ländlichen, sind vom 1. Januar 1914 nach der Reichseversicherungsordnung der Krankenversicherung unterstellt. Das Geseh über die Krankenversicherungspslicht der Dienstboten schreibt vor, daß im allgemeinen neben der staatlichen Bersicherung Landkrankenkassen gebildet werden sollen. Bo eine solche nicht errichtet wird, sind die Dienstboten bei der zuständigen allgemeinen Ortstrankenkasse zu versichern. Das wird beispielsweise in Berlin geschehen müssen, da hier von der Errichtung einer Landkrankenkasse abgesehen worden ist, oder man mußdem "Dienstboten-Krankenversicherungsverein von Diensteherrschaften auf Gegenseitigkeit zu Berlin" beitreten.

Es find das tief einschneidende, ja grundstürzende Beränderungen in dem bisherigen Berhältnis der Dienst= boten zur Dienstherrschaft, das sich in feinen ursprünglichen patriarchalischen Einrichtungen in ein Berhältnis von Arbeitnehmer zu Arbeitgeber umgewandelt hat. heute tann und foll hier noch in teiner Beise entschieden werden, ob durch diese Neuordnung der Dinge eine Wendung zum Beffern in den Beziehungen der Dienstboten zur herrschaft herbeigeführt oder angebahnt wird, soviel ist indessen sicher, daß dem Dienstgeber heute alle Lasten aufgebürdet find, mahrend der Dienstnehmer, der zwar auf dem Papier ebenfalls zu den Laften herangezogen wird, in Wahrheit frei ausgeht. Jedenfalls stehen die jest geforderten Leistungen der Herrschaften zu den bis= her gemährten in einem fast unnatürlichen Berhältnis, was ichon daraus hervorgeht, daß der in Berlin bestehende Abonnementsverein von Dienstherrschaften feine Beiträge von 9 auf 36 Mart jährlich erhöht hat. Die Allgemeine Ortstrantentaffe Berlin fordert 43 Mark 20 Pfennig jährlich, die Wilmersdorfer Landfranten= taffe 25 Mart jährlich. Die Grunde für die Berschieden= heit dieser Forderungen brauchen wir hier nicht ausein= anderzusegen, weil fie vorwiegend lotaler Natur find, fie werden aber in Deutschland, wo die Berhältniffe ahn= lich liegen, ungefähr von der gleichen Urt fein. Es tann nun keinem Zweifel unterliegen, daß diese Rranten= taffenbeiträge — gang gleichgültig zu welcher Urt ber Berficherung fich ber Dienstgeber entschließt - ohne mei= teres auf die Löhne aufgeschlagen werden muffen. Denn fo, wie die Berhältniffe gang besonders in den Großstädten bei dem herrschenden Dienstbotenmangel liegen, fällt es natürlich teinem Dienstnehmer ein, fich die gefeklich allerdings zulässigen Lohnabzüge gefallen zu laffen. Die theoretische Berficherungstechnit fteht hier der harten Bragis volltommen hilflos gegenüber, denn man braucht nur ein einziges Mal in ein Bermittlungs=

bureau für Dienstboten zu gehen, um sich zu verge= miffern, welche Unspruche bestehen, und wie fehr die Dienstboten die Konjunktur auszunüßen verstehen. Die bürgerlichen haushaltungen werden also hier mit Beiträgen belaftet, die gewiß nicht ohne weiteres freudig übernommen werden, und es ist auch ganz überflüffig, das einer hausfrau des näheren auseinanderzusegen. Es tann, und das wird gewiß nicht ausbleiben, die neue Dienstbotenversicherungsordnung zu allerhand schweren Romplikationen im Dienstverhältnis felbst führen. Die Ortstrantentaffen, die Landfrantentaffen und die pris vaten Bereine, die zur Berficherung zugelaffen find, gemahren je nach der Sohe der Beitrage auch fehr verschiebene Leistungen. Der Dienstbote, der einen Dienst bei einer herrschaft antreten will, wird baher flug genug fein, fich im voraus zu vergewiffern, mo die Dienftherr= schaft ihre Dienstboten versichert. Dem Dienstboten wird daran liegen, im Rrantheitsfall in der bestmöglichen Beife verforgt zu fein, und er wird den Dienft bei den herrschaften meiden, die ihn bei der billigeren und daher weniger leistenden Landtrankentaffe versichern, und den anderen herrschaften den Borzug geben, die den teureren Berein oder die Ortstrantentaffe mit ihren befferen Leistungen in Anspruch nehmen. Und wo nur Landtrankentaffen bestehen, wird das ein Grund mehr für die "Land= flucht" fein.

Nun darf wohl gesagt werden, daß die Leistungen der Ortstrankenkassen und des Abonnementsvereins, deffen neue Statuten der Reichsverficherungsordnung angepaßt find, leicht den Reid aller der erweden konnen, die nicht unter den Reichsversicherungzwang fallen. Die Leiftungen beider Inftitute find ungefähr die gleichen. Der Abonnementsverein zahlte bei einem Beitrag von 9 Mart jährlich bisher nur die Rur- und Berpflegungtoften für die in ein Rrantenhaus verbrachten Dienft= boten, und zwar bei nicht erfolgter Ründigung bis zu 26 Bochen, sonst nur bis jum Ende des Dienstvertrages des Ertrantten. Der Transport nach dem Krantenhaus erfolgte, wenn nötig, gleichfalls auf Roften des Bereins. Außerdem bezahlte der Berein die ärztliche Behandlung, aber nur bei der Ronfultation in der Sprechstunde; Besuche bei erkrankten Dienstboten dagegen bezahlte er ebenfowenig wie Urznei, Baber, Berbandftoffe ufm. Bruchbänder, Bandagen und Brillen murden für jeden Dienstboten bis zum Sochstbetrag von 10 Mart in einem Jahr bewilligt. Zahnärzte durften nur zum Zahnziehen in Unfpruch genommen merben.

Nach den neuen Statuten werden auf die Dauer von 39 Bochen gewährt: 1. freie ärztliche und zahnärztliche Behandlung; 2. Berforgung mit Arznei sowie Brillen, Bruchbändern und anderen kleinen Heilmitteln, unter besonderen Berhältniffen zu größeren Heilmitteln einen Buichuß bis zur höhe von 100 Mart; 3. Kur und Berpflegung in einer Rrankenanstalt einschließlich bes notwendigen Transports; 4. bei nachgewiesener Arbeitsunfähigkeit, sofern Unterbringung in einer Rrantenanftalt nicht erfolgt, Krankengeld in Höhe von 1,50 Mark pro Tag, allerdings erft vom vierten Krantheitstag ab; 5. neben Krankenhauspflege ein Hausgeld in Höhe eines Biertels des Krankengeldes. Ferner wird vom Berein unter besonderen Boraussekungen an Schwangere und Böchnerinnen für mehrere Bochen eine Unterftützung in Höhe des Krantengeldes gezahlt und für Hilfeleiftung bei der Geburt durch eine Hebamme bis zur Sohe von 15 Mart. Endlich ift auch ein Sterbegeld bis zu 90 Mart, mindeftens aber von 50 Mart vorgefeben.

Digitized by Google



# Preisausschreiben Tirol.

Biele Taufende kennen und lieben Tirol, und diese Liebe zieht sie alljährlich wieder dorthin zurück; die einen nach dem Guden, wo Wein und edle Raftanien, Oliven und Feigen reifen, die anderen nach den Tannenwälbern und Wafferfällen des herberen Nordens. Welche Fülle von verschiedenartigen Eindrücken wird Da gesammelt und in Tagebüchern, mit Silfe der Ramera, mit dem Zeichenftift festgehalten: Diese verborgenen Schäte finniger Beobachtung gilt es zu beben, und bagu foll ein allgemeiner Wettbewerb

# "Tirol in Wort und Bild"

bienen. Wer fich als Robler ober Schneeschuhläufer zur Winterzeit in Nordtirol getummelt ober als Zuschauer bem froblichen Treiben auf ben schneebedecten Sangen beigewohnt hat, ber fei ebenso zu diesem Wettbewerb aufgefordert wie der Banderer, ber im Frühling und Commer die blumigen Ilmen Gudtirole durchftreifte, oder wer im Serbft die Farbenfülle der fubtirolifchen Landschaft genoß. Alle, die etwas zu fagen haben in Bers oder Profa, mit photographischen Aufnahmen oder Zeichnungen von Land und Leuten, find eingeladen, fich um die von uns ausgesetten Preife zu bewerben. Wir ftellen

# 8000 Aronen

(öfterr. Währung) für Preife zur Berfügung, nämlich:

für literarische Beiträge:

für photographische Aufnahmen oder fünftlerische Arbeiten:

2 erfte Preise von je . . . 2000 Rronen,

2 erfte Preise von je . . . 300 Rronen,

2 zweite Preise von je . . . 1000 Kronen, 2 dritte Preise von je . . . 500 Kronen,

2 zweite Preise von je . . . 200 Kronen,

Die Preise sollen gleichmäßig verteilt werden für Beiträge über Nordtirol (im Winter) und für Beiträge über Gudtirol (Etichland, Berbft oder Fruhjahr). Alugerdem behalten wir uns vor, weitere Arbeiten zu erwerben. Schlußtermin für die Beteiligung am Wettbewerb ift ber 1. Dezember 1913. Durch die Einsendung von Beiträgen erkennen die Teilnehmer am Wettbewerb die umftehend abgedruckten Bedingungen als für fie verbindlich an. Die Namen ber Preisrichter werben alsbalb von uns veröffentlicht.

> Berlin SW 68, im Ottober 1913.

August Scherl

Original from CORNELL UNIVERSITY



## Bedingungen bes Wettbewerbs "Tirol in Wort und Bild":

- 1. Jedermann darf fic am Bettbewerb beteiligen und so viel Arbeiten einsenden, als er will, doch muß jeder Beitrag mit besonderem Merkwort versehen sein (siehe Nr. 3). Die Beiträge müßen Driginalarbeiten und dürsen noch nirgends veröffentlicht sein.
- 9 In Retrocht fommen:
  - a) Ergählungen, Beidreibungen, Gebichte, Dialoge und fonftige Feuilletons im Söchftumfang von je 350 Zeilen zu 14 Silben, und zwar über Nordtirol im Binter oder über Sübtirol.
  - b) Photographien oder Edmary Beig Zeichnungen in Etrid: poer Tufch-Manier and den gleichen Gebieten.
- 3. Beiträge durfen nur mit einem Werfwort unterzeichnet werden, nicht aber mit dem Ramen des Berfaffers. Beizulegen ift ein verichsoffener Umichlag, der das gleiche Werfwort als Aufschrift trägt und eine Karte mit Namen und Abresse des Einsenders entbatt.
- 4. Die Beiträge find zu adreifieren: "An die Redaftion der "Boche", Berlin SW. 68. Betrifft Preisausschreiben: "Tirol in Bort und Bild". Beiträge werden nur bis zum 1. Tezember 1913 (abends

- 7 Uhr) augenommen und fpater eingehende Beiträge nicht berückfichtigt.
- 5. Tie Beiträge werden durch einen von der Redaftion der "Boche" gebildeten Früfungs. Ansichuß gesichtet, der darüber zu entscheiden hat, welche Beiträge den Preisrickern vorzulegen und welche dem Verlag jum Anfauf zu empfehlen sind. Die Preisrichter tressen danach die letzte Answahl unter den ihnen vorgelegten Arbeiten und verteilen die Preise.
- 6. Turch Jahlung der Breise baw. Sonorare erwirdt der Berlag Mugust Scherl G. m. 6. S. alle Urheber- und Verlagerechte an den Beiträgen auf unbeschränkte Zeit und ohne Ginschränkung auf eine bestimmte Erscheinungesorm.
- 7. Die verichlossenen Umschläge, welche die Abressen der Einsender erhalten, werden erft geöffnet, nachdem das Preisgericht entschieden hat. Erst nach Berössentlichung der preisgekrönten Arbeiten werden diesenigen nicht verwendeten Belträge gurückgeschicht, deuen das Porto für die Rücksendung beigefügt war. Unter feinen Umständen sindet eine vorherige Rücksendung von Beiträgen siatt. Das Ergebnis des Preisaussichreibens wird in der "Boche" und im "Berliner Lokal-Anzeiger" verössenlicht.

Bir veröffentlichen diese Bezüge, wenn man fich so ausdrücken darf, nicht deshalb, weil man sie für allzu tulant halten foll, im Gegenteil: in einem Rulturftaat foll und muß dafür geforgt fein, daß jedem franten Menschen in ausgiebigster Beise Silfe zuteil wird; aber es entsteht doch unwillfürlich die Frage, wer eigentlich den Mitgliedern des Mittelstandes, die diese großen Mittel für solche Rrankenbehandlung aufbringen müssen, im Krankheits= fall eine ähnliche Behandlungsweise garantiert. Man braucht wirklich nicht auf die wirtschaftlichen Berhältniffe gemiffer Beamtentategorien, der Rleingewerbetreiben= den, der Leute, die in freien Berufen leben, und vieler anderer Erwerbsgruppen näher einzugehen, um die Uberzeugung zu gewinnen, daß es vielen fogenannten herrschaften, die Dienstboten zu halten gezwungen sind, im Fall der Ertrantung schlechter geht als den Ungeftellten, die in die hausgenoffenschaft aufgenommen find. Das an fich icon hochgesteigerte Gelbstgefühl ber Dienftboten wird durch solche Darbietungen gewiß nicht geminbert, und es dürfte jede fleine Unpäglichfeit, die jeder andere Mensch ohne weiteres überwindet, zu einem ichmeren Erfrantungsfall aufgebauscht werden. Wie wir bereits bemertten, ift es bei ben Beitragen für die Allgemeine Ortstrankenkasse ber Dienstherrschaft gestattet, zwei Drittel ber Beitrage vom Cohn abzuziehen. Doch das ift genau so wie mit den Marten auf den Invaliditätskarten; urfprünglich klebte man 20-Pfennig= Marten, dann stiegen diese auf 24 Bfennig, und heute toften fie 32 Pfennig; die Herrschaft ist ja da auch berechtigt, Abzüge zu machen, aber wo geschieht das wohl?! Allerdings gibt es bei der Rrantenversicherung Fälle, in denen die Dienstherrschaft zu Abzügen verpflichtet ift, und zwar, wenn ihre Zahlungsunfähigkeit eingetreten ift ober dergleichen.

Mit der Neuordnung der Krankenversicherung ist nun für den Haushaltungsvorstand, was die Anmeldungen des Dienstpersonals anbetrifft, eine ziemliche Bortion von Scherereien verbunden, die keineswegs zu den Annehmlichkeiten des Lebens gehören, und wie das bei uns nicht anders sein kann, schwebt stets noch das Damoklessichwert harter Strasen über ihm. Denn wer seiner Pflicht zuwider Bersicherungspflichtige nicht anmeldet, kann, wenn er vorsätzlich handelt, mit Geldstrase dis zu 300 Mark, bei Fahrlässigteit mit einer solchen dis zu 100 Mark bestraft werden. Mit 20 Mark Geldstrase wird belegt, wer pflichtwidrig die Stellung von Anträgen oder

Unzeigen unterläßt. Man kann nun wirklich nicht behaupten, daß derartige rigorose Bestimmungen besonders dazu angetan sind, ein solches Geset bei den Dienstherrschaften populär zu machen, schließlich hätte sich doch
wohl auch ein Beg sinden lassen, auch den Dienstnehmern
einen Teil der Berantwortung für ihre richtige und ordnungsmäßige Unmeldung aufzuerlegen. Jeht bleibt den
Dienstboten eigentlich nur die Pslicht, für die Berminderung des Küchengeschirrs und anderer Haushaltungsgegenstände zu sorgen, für alles Ubrige hat die Herrschaft
einzustehen.

Allerdings bleibt dem Dienstgeber eine Möglichkeit offen, fich dem Gefet über die Rrantenversicherung der Dienstboten zu entziehen, wenn er den Untrag auf Befreiung von der Zwangsversicherung stellt. Er fann das tun, wenn er den Nachweis führt, daß er ein Eintommen von 4500 Mart hat oder ein solches von 4000 Mart und ein Bermögen von 6000 Mart befigt. Dann übernimmt er die oben ermähnten Leiftungen für den Fall einer Erfrankung auf seine eigene Rechnung. Das tann unter Umftänden recht kostspielig werden, anderer= seits muß man allerdings auch zugeben, daß das Risito tein übermäßig großes ift. Denn die Dienstboten ftellen im großen und gangen einen gesundheitlich nicht ungunitig zu bewertenden Menschenschlag dar, aber es ift immer ein Risiko, und wer Pech hat, kann immerhin in die Lage tommen, eine größere Summe opfern zu muffen. So fieht man also auf ber ganzen Linie, daß ben Dienstherrschaften neben nicht unbeträchtlichen finanziellen Laften auch noch ein ziemliches Quantum von Unbequemlichkeiten aller Urt auferlegt ift. Db in unendlich vielen Fällen, auf die im einzelnen hier ja gar nicht näher eingegangen werden tann, die Schultern ber Dienstgeber um so viel stärker find als die der Dienstneh= mer, fann getroft den Leuten überlaffen bleiben, die uns mit diefer neuen Bohltat beschentt haben. Mag fein, daß der bureaufratische Bersicherungstechniker eine Freude daran hat: der Mann, der im werktätigen und Ermerbsleben fteht, durfte von anderen Befühlen befeelt fein.

Auf die scheint es allerdings gar nicht anzukommen, wenn es sich darum handelt, den gewaltigen Bersicherungskategorien ein neues Rubrum zugefügt zu haben. Die Hauptsache ist, daß versichert wird, damit angebelich jedem, der schreien könnte, der Mund gestopft wird. Auf diesem Weg, auf dem wir Milliarden thesauriert



und dem Berkehr entzogen haben, und auf dem wir gewiß noch rüftig fortschreiten werden, haben wir es herrslich weit gebracht, unser Bolt ist beruhigt, weil es gegen alles übel versichert ist, und von Unzufriedenheit, immer mehr gesteigerter Begehrlichteit und Umsturz ist in unserem Baterland bekanntlich nicht das mindeste zu spüren.

 $\alpha$ 

# Tanzlust.

Bon Dla Alfen.

Der Umschwung der Neigungen in dem gesellschaftslichen Leben ist geradezu frappierend. In unserer jüngsten Erinnerung leben zum größten Teil Menschen, die den Gesellschaftstanz als sinnlose Betätigung ansahen, als Beschäftigung für solche, denen die Kunst der Untershaltung mehr Mühe machte als die gleichmäßige Beswegung der Beine.

Selbst bei den Tanzveranstaltungen der Jugend, geringschätzig Lämmerhüpsen betitelt, hielten es die Intellettuellen unter ihnen angemessener, mit ihren bevorzugten Kameradinnen geistvolle Konversation zu machen, als sich im Tanz zu drehen. Ihre Anschauung hatte durch jahrelange überlieferung sast traditionelle Rechte.

Man interessierte sich für den Tanz, abgesehen von den nie aussterbenden Ballettenthusiasten, als Borführung, als künstlerische Darbietung und entschied sich je nach Geschmack und Temperament für indische, Traumoder Nackttänzerinnen, bemühte sich, Berständnis und Unterscheidungsvermögen sur wirkliche Kunstleistungen aufzubringen, um die Mode der Tanzbegeisterung bis zur Aberzeugungstreue mitzumachen.

Aber die neue Mode begnügt sich nicht mit einer passiven Teilnahme, und die blasiertesten Salonhelden, Frauen an der Grenze des gefährlichen Alters, seriöse Schemänner in Amt und Würden, deren Embonpoint und gewichtige Stimme im hohen Rat der plöglichen Tanzneigung einen überraschenden Charafter geben, geshören allgemach zu den Umstürzlern der geselligen Gespslogenheiten.

Man tanzt! Diese Reigung, die im letten Binter tastend, man tann sagen im vorbereitenden Sinn auftrat, hat jest einen fast leidenschaftlichen Unstrich.

Die vielen Regentage in den Sommerfrischen unterstützten die Entwicklung. Man versuchte, sich mit dem Studium der neuen Tänze die Zeit zu vertreiben, und tam sich und dem Tanzsport, dies ist wohl die zutreffendste Bezeichnung, näher.

Jedermann weiß, daß, wenn vom Tanzsport die Rede ist, nur die neuen Formen, wie Boston, Onestep, vor allen Dingen Tango, gemeint sein können. Er hält den heftigsten Anseindungen stand — er ist der Gesellsschaftstanz, der zweisellos die diesjährige Wintersaison beherrschen wird.

Mit dem ihrer Nation eigenen Geschäftsinn witterte eine Amerikanerin im letten Winter die Tanzkonjunktur und eröffnete in Berlin eine moderne Tanzschule. Diese Akademie fand zahlreiche Nachahmer. Nun flattern fast alle Tage zierliche Brieflein in das Haus, die zur Teilnahme am Tanzunterricht auffordern.

Ihren Anregungen ist der erstaunlichste Erfolg beschieden, denn wer im Gesellschaftsleben steht, ist bereits der Gesahr ausgesetzt, als Outsider zu gelten, wenn ihm die Renntnis des Tangos ein Buch mit sieben Siegeln bliebe.

Aus diesem Grund haben die Tanzhochschulen keine freie Stunde; am Tage tanzt, trog Mutter- und Hausfrauenpslichten, die mondaine Damenwelt, und kaum sind am Nachmittag die Bureaus geschlossen, beginnen die Herren ihre Tanzübungen, deren Studium dis spät nach Mitternacht dauert.

In den Tanzinstituten, die ihren Ruhm in der Geseschächzige begründen verstanden, ist überhaupt kein Unterricht mehr zu bekommen, tropdem die Tanzebeflissen selten mehr als eine Stunde unter Aufsicht ihrer Meister üben.

Bie berechtigt dieser Eiser ist, beweisen die ersten Einladungen der Saison. Wo man sonst zu einem Souper gebeten wurde, steht auf der Karte: Kaltes Büfett und "Tango". Statt zum Diner wird man am Sonntag zum Tangotee mit anschließendem Souper aufgefordert, und selbst die bisherigen soliden Statabende müssen abwechselnden, in den Wohnungen arrangierten Tanzstunden weichen.

Raum haben sich einige Personen zwanglos zussammengesunden, läßt ihnen die Tanzlust keine Ruhe. Der Teppich sliegt zur Seite wie einst, da man noch so unwahrscheinlich jung war, aber statt der eigenartigen Modetänze einen stimmungsvollen Balzer oder eine sustige Polka tanzte. Der Tango tritt sogar als Todzeind des jüngst noch so hochmodernen Bridges auf. Der Reiz des Bridges ist angesichts des Tangos verblaßt.

Man fühlt sich plöglich verjüngt, merkwürdig sorgensfrei und bewegungslustig. Wer bisher liebte, sich leidensschaftlich in politische oder gar Runstgespräche zu verstricken, tritt in die Reihen der Tangopassionisten. Der Tango hat auch seinen guten Seiten. Er führt gelockerte Ehebande im Tanzschritt zueinander. Wo schon Langweile auf jedem Sesel sauerte und die eheliche Harmonie zu gefährden drohte, übt man bei den Klängen des Phonographen die sieden Hauptsiguren des Tanzes, eine nach der andern, mit einer Hingabe, die der Erreichung des höchsten Zieles würdig wäre. Man muß auf seine Partnerin einstudiert sein — also übe zu Hause, und du wirst in der nächsten Tanzstunde deinen Kollegen im Umt vor Neid erblassen.

Der Tango wirkt nivellierend, verwischt Altersuntersschiede. Bäter und Söhne, Mütter und Töchter üben gleichzeitig, und wer das Glück hat, unter einer modernen Tanzsamilie zu wohnen, versichere sich gegen Nervenschofs, denn mit der Tangomanie kam bedauerlicherweise die Grazie nicht mit in die Welt, und die von Tanzprosessichen vorgeführten, wie schwebend und gleitend aussehenden Bewegungen zeigen sich tanzentwöhnten oder weniger begnadeten Beinen recht widerspenstig.

Die Kenner stellen an die Tangotänzer eine Anzahl Bedingungen, die mehr in der Disposition der Menschen als in ihrem Willen liegen. Die Berechtigung dieser Ansprüche kann man bei den Tangotees, den Tangosoupers, den Tangodiners studieren, zu denen die Absagen immer seltener werden.

Statt des monotonen Empfangs, bei dem sich die Damen mit den Lorgnetten kritisch beäugten und die Herren ihre Interesselselssigkeit kaum zu verbergen vermochten, wird ein Begrüßungstango getanzt. Die starre Langweile ist gebrochen. Bei Tisch beherrscht der Tango das Gespräch. Jeder begeistert sich aus einem andern Grund an ihm.

Den Bogel schoß eine ältere Dame ab, indem sie erzählte, daß ihr der Arzt das Tanzen anstatt der Marienzbader Kur empsohlen habe. Dieser Ersat wird Anklang



findet. Fürchtet doch unser bekanntester Theaterdirektor die Konkurrenz der Tangomanie mehr als die des Kinos. Welcher Triumph für den Tango, der verboten, verlästert und verpönt werden mußte, um so erhöht zu merden

Nun ist er sittlich geworden, ein Reorganisator des Gesellschaftslebens, ein Jungbrunnen, ein Feind der Langweile und der müden Nerven. Man züchte den Langobazillus bei Seft, Austern und Kaviar und vermeide jede Kritif über Grazie und geeignete Qualitäten, wenn man nicht Gefahr laufen will, aller geselligen Freuden verlustig zu gehen. Denn solange noch tein Serum gegen die Modetrankheiten gesunden ist, fallen auch ihrer neusten Form täglich Hunderte zum Opfer.

# Cante bei Berlin.

Bon Reinhold Cronheim. - Sierzu 5 Spezialaufnahmen.

Der Erwerb der Herrichaft Lanke bei Bernau durch die Stadt Berlin hat dieses herrliche Stück märkischer Erde in den Vordergrund des Interesses gestellt. Die Herrschaft ist uralter Besig der grästlichen Familie von Redern, die noch in anderen Teisen der Mark begütert ist. Die Liegenschaft umsaßt außer Lanke noch Prenden und Arendsee mit etwa 4500 Morgen Acker- und Wiesensam und rund 13500 Morgen Wald. Er ist tein typisch märkischer Wald, der nur aus Sand und Kiesenn besteht, sondern es sinden sich tressliche Bestände von Buchen, Ersen und Virten. Dieser Waldbestand ist nur wenig durchsforstet und daher sehr wertvoll, und die Jagd der Herrschaft Lanke ist in der weitesten Umgebung von Berlin berühmt.

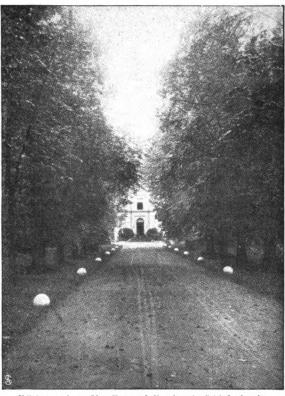

Blid von der Chauffee auf Part und Schlof Cante.

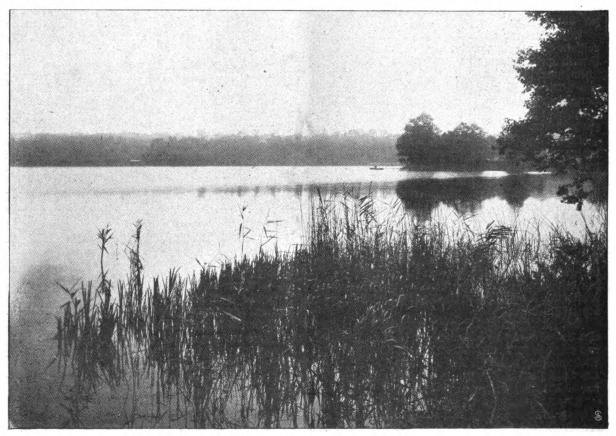

Blid auf den Liepnitfee. Bur Erwerbung der herrichaft Lante durch die Stadt Berlin.



Schloß Lante liegt am Bellfee, ber mit bem Ober- und dem Liepnigfee in Berbindung fteht. Schoner Laub- und Nadelwald umfrangen ben Bellfee. Um Oftufer des Gees liegt ein Berder mit dem marmornen Brabbentmal der Familie von Bullnit, aus dem Ende des 18. Jahrhunderts. Gine Urne mit Medaillonportraten auf einem mit Reliefs gefcmudten Unterbau. Spiegelnd gibt der Gee bas Bild ber Bolien, gibt er all das Brune wieder, das ihn um. fcbließt, umrauscht. Rube ift bier und Frieden und die überrafchende lleppigteit des Baumwuchses, die die fandige Mart entwickelt, wo irgendein langjam fliegendes oder ftebendes Baffer die Burgeln in der Tiefe befruchtet. Das Schloß des Grafen von Redern ift ein alter Feudalbau mit runden Türmen und alten ginnernen



Schlof Cante bei Berlin.

Blid auf das Stallgebaude.

Turmhauben. Einen wundervollen Blick auf das Schloß hat man von der Chaussee aus, die sogenannte "Schöne Allee" mit uralten Bäumen führt dirett auf das Schloß zu.

Hier herrscht noch überall weltverlorene, grüne Einsamseit, die höchstens an Sonntagen von Touristen und Ausslüglern gestört wird. Bald wird es jedoch hier anders sein. Denn wenn die Stadt Berlin erst endgültig mit ihren Neuschaffungen eingedrungen ist, wird der Charatter der Gegend natürsich ein anderer werden. Aber Bald und die Seen werden Tausenden von geplagten Großstädtern Erholung und Erquictung

bringen, sie werden alle hinausloden in Gottes freie Natur, die tonst saft niemals einen richtigen grünen Baum in dem steinernen Weer zu sehen bekommen. Und der Segen, den der Genuß der reinen und freien Natur bringen wird, ist gewiß ein Ersah sür das, was hier vielleicht dem einzelnen verloren geht.

# Musere Bilder

Der Raiser in Königsberg (Abb. S. 1723). Der Kaiser, der von Kominten nach Potsdam zurückgesehrt und von dort nach Hubertusstock gesahren ist, hat auf seiner Reise in Königsberg in Breußen und in Langsuhr bei Danzig Station gemacht. In der alten Krönungstadt hat er die neue Kalerne des Grenadierregiments König Friedrich Wilhelm I. (2. Ost-

preußisches Ar. 3) besucht und im Kreis der Offiziere das Frühstück eingenommen. Auf unserm Bild sehen wir den Kaises beim Verlassen des Kasinos.

Der Kronprinz von Schweden als Regent (Abb. S. 1721). Infolge der Erfrankung des Königs Gustav von Schweden ist der Kronprinz Gustav Abols mit der Regentschaft während der Dauer der Krankbeit des Königs betraut worden. Kronprinz Gustav Abolf ist am 11. November 1882 in Stockholm geboren und seit dem 15. Juni 1905 mit Margarete Prinzessin von Großbritannien und Irland vermählt. Der Ehe sind zwei Prinzesund eine Prinzessin entsprossen.



Das Herzogspaar von Cumberland (Albb. S. 1727) hat unlängst auf Schloß Bernstorff in Dänemark, heimat der herzogin Thyra, geweilt. Zu dem dönischen hof hat der herzog Ernst August von jeher in sehr freundlichen Beziehungen gestanden, sein Berhältnis zum Hohenzollernhaus hat sich bekanntlich erst in der neuesten Zeit besser gestaltet. Allein die Bersöhnung scheint doch nicht so vollkommen zu sein, wie man nach der Bermählung des Brinzen Ernst August mit der Prinzessin Bittoria Luise, der Tochter des Kaisers, annehmen durste. Die endgültige Regelung der braunschweigischen Frage, die Thronbesteigung des Prinzen, die sür tiesen Monat erwartet wurde, ist einstellen hinausgeschoben worden.

Bringeffin Elifabeth von Rumanien (Abb. S. 1722), beren neufte Borträtaufnahme wir bringen, ift die altefte Großnichte des Königs Carol von Rumanien, die Tochter des Pringen Ferdinand. Die Bringeffin ift am 29. September 1894 auf Schloß Belesch geboren.



Die Bermählung des Bringen Arthur von Connaught (Abb. S. 1725) mit der Herzogin von Fife, der die englische Gefellschaft die größte Anteilnahme entgegenbrachte, dürste Selendigh Die großie Amerikaline entgegenbrache, burfte auch in Deutschland Interesse erregen. Denn Prinz Arthur sit ber Sohn einer Deutschen, ber Prinzessin Luise Margarete, Tochter des Krinzen Friedrich Karl von Preußen, mit der sich der Herzog von Connaught am 13. März 1879 vermählte.

Eine parlamentarische Instruktionsreise (Abb. S. 1724). In der Ersten Kammer des Landtags sür Essaßebehringen wird auf Kenntnis des praktischen Lebens gehalten. Eine größere Angahl ihrer Mitglieder hat fürglich, um sich durch den Augenschein über die Berhöltnisse gu unterrichten,



Mr. Binferton (X), der Konig der Deteffive, in Berlin.

eine Reffe durch das lothringische Industriegebiet unternommen. Unfere Aufnahme zeigt die Teilnehmer in Montois bei St. Brivat.

Mr. Binterton (Abb. obenft.), der König der amerifanischen Detettive, der das vor 63 Jahren von feinem Bater gegründete Unternehmen zusammen mit seinem Reffen leitet, hat ber Reichshauptstadt einen Besuch abgestattet. Er besichtigte mit Intereffe das hiefige Rriminalmufeum, das feiner Ueberzeugung nach zu den beften der Belt gehört.

Braf von Lerchenfeld Roefering (Abb. G. 1722), der 70. Geburtstag. Er ist in Berlin, begeht am 14. d. Mts. seinen 70. Geburtstag. Er ist in Berlin geboren und hat, nachbem er verschiedene andere diplomatische Posten betleidet hatte, seine Berliner Stellung seit dem 16. November 1880 inne.

Der Lord. Manor von Condon (Abb. S. 1727) wird befanntlich nicht wie die Burgermeifter bei uns für einen langeren Beitraum gewählt, fondern immer nur auf ein Jahr. Trogdem vollzieht fich der Bechfel in der Oberleitung der britischen Sauptstadt mit großer Förmlichkeit und Feierlichkeit. Unsere Aufnahme zeigt den Lord-Mayor für das kommende Jahr, Sir S. B. Bowater, auf dem Beg zu seiner Wahl.

Der Borftandsrat des Deutschen Museums in Munchen (Abb. S. 1728) hielt furglich feine zehnte Jahresversammlung ab, zu der sich eine große Ungahl hervorragender Berfonlichkeiten einfand. Die Teilnehmer begaben fich auch nach Landshut zur Befichtigung des dortigen Städtischen Museums. Unfere Aufnahme zeigt fie auf der Burg Trausnig bei Landshut.

Jahrhundertfeier in Bartenburg a. d. Elbe (Abb 6. 1723). Gleich vielen anderen Orten hat auch das preußische Dorf Wartenburg a. d. Elbe feine eigene Jahrhundertfeier gehabt. Sie galt der Erinnerung an das bedeutungsvolle Treffen vom 3. Oktober 1813, in dem sich das Korps Horks — der Tag brachte ihm den Ehrennamen Graf Pork von Bartenburg — besonders auszeichnete. Es wurde ein Denkmal des berühmten heerführers enthüllt, das der verstorbene Berliner Bildhauer Urnold entworfen und der Berliner Bildhauer Bernefing ausgeführt hat.

Die normegifche Studenten-Union in Chriftiania (Abb. S. 1724) hat fürzlich das Jubilaum ihres hundertjährigen Bestehens geseiert, an dem sich auch die Universitätslehrer und die Staatsbehörden, an der Spige die Minister, beteiligten.

Dr. Rudolf Diefel (Abb. S. 1727), der Erfinder des nach ihm benannten Motors, ift auf einer Ueberfahrt von Deutschland nach England ploglich verschwunden, ein Ereignis, bas natürlich allenthalben das größte Auffehen erregt. Es unterliegt kaum einem Zweifel, daß er den Tod in den Wellen des Meeres gefunden hat, aber ob ihm ein Unfall zugeftoßen ift, oder ob er Selbstmord verübt hat, das erscheint als ein unlösbares Rätsel.

Mus Berliner Theatern (Abb. G. 1726). Nicht meniger als drei Berliner Theater brachten am letten Tag der vergangenen Boche Neuheiten heraus. Um Königlichen Schauspielhaus ging zum erstenmal Alexander Zinns Komödienspiel "Die drei Brüder von Damaskus" in Szene. Aslan (Herr Clewing), der jüngste von drei verbannten Brüdern, kehrt heim, als gerade eine Empörung gegen den Sahib (Herr Kraußneck) im Gang ist, und tritt an die Spige der Bewegung. Die Berhältnisse zwingen ihn, zeitweise nicht nur er selbst zu sein, sondern auch die Rolle seiner beiden Brüder zu spielen. — Das Thalia-Theater wartete mit der Poss, "Die Tangapprinzessin Das Thalia-Theater wartete mit der Posse "Die Tangoprinzessin" aus, zu der Direktor Jean Kren in Gemeinschaft mit Kurt Klaak den Text und Jean Gilbert die Musik geschrieben hat. Ein tolkes Verwechslungspiel, in dem die Damen Mizzi Freihard, Rosa Felsegg und Cha Grünberg die weiblichen Hauptrollen freierten. — Das Berliner Theater schließlich kam mit der Posse "Wie einst im Mai", um die schon vor der Erstaufführung ein Plagiatsprozeß entbrannt war. Die Versauffer Rudolf Sernauer und Rudolf Schanzer sühren in dem stellenweise von Walter Kollo und Willy Verschneider mit Musik versehenen Stück zuerst zwei Liebende vor, die sich nicht kriegen, um später die Schässelse der Kinder der beiden zu behandeln. Die Hauptrollen spielken Lisa Weise und Oskar Sabo. — Rudolf Kittner ist, nachdem er sich vor sieben Jahren in die Einsamteit seines ift, nachdem er fich vor fieben Jahren in die Ginfamteit feines Guies in Oberschlessen zurückgezogen hatte, jest zur Bühne zurück-gekehrt. Er ist am Deutschen Rünftlertheater, der Berliner Sozietätsbühne, als künstlerischer Beirat und Regisseur tätig. Bir bringen fein Bild nach einer Zeichnung von Frau Olden.

Todesfälle (Abb. S. 1722). In München ift der Maler Brofeffor hans von Bartels, 56 Jahre alt, geftorben. Der Rünftler machte seine ersten Studien in seiner Baterstadt, ging dann nach Düsseldorf und bildete sich auf ausgedehnten Reisen im Ausland weiter aus. Den Stoff seiner Bilder lieserten ihm das Meer, die Meeresküste und ihre Bewohner. — In Berlin starb am letzten Sonntag, 47 Jahre alt, Prosessor Dr. Robert Kutner, der als Direktor des Kaiserin-Friedrich-Jauses sich das ürrtliche Fortkildungenstan weiteren Friedrich-Jauses sich das ärztliche Fortbildungsmefen weiteren Rreifen befannt geworden ift. Er war auch als Arzt tätig und hatte namentlich als Urologe eine ausgedehnte Praxis.

# Die Tolen der Boche

Brofessor Sans von Bartels, befannter Marinemaler, † in München am 5. Ottober im 57. Lebensjahr (Portr. S. 1722). Dr. Rudolf Diefel, der Erfinder des Diefelmotors, † am

30. September im Alter von 55 Jahren (Bortr. S. 1727). Dr. Heinrich Dohrn, ehem. Reichstagsabgeordneter, † in Florenz am 2. Oktober im 76. Lebensjahr.

Brof. Dr. Robert Rutner, Direttor des Raiferin-Friedrich. Haufes für das ärztliche Fortbildungswesen, † in Berlin am 5. Oktober im 47. Lebensjahr (Portr. S. 1722).

Fürst Karl Schwarzenberg, Mitglied des österreichischen Herrenbauses, † auf Schloß Worlit in Böhmen am 4. Oktober im Alter von 54 Jahren.





Rronprinz Gultav Adolf von Schweden, übernahm für seinen erkrankten Dater Rönig Gustav V. die Regentschaft.

Sofphot. Sandan.





Prinzeffin Elifabeth von Rumanien. Reufte Aufnahme.

Bhot. Maudy.



Hans von Bartels † Münden, betannter Marinemaler.



Graf von und zu Cerchenfeld auf Koefering, bayrijcher Gesandter in Berlin, wird 70 Jahre,



Brof. Robert Autner † Berlin, Direttor des Raiferin-Friedrich-haufes.

Digitized by Google

Original from CORNELL UNIVERSITY



1. Fürft zu Dohna-Schlobitten. 2. Der Kaifer. 3. Oberft von Bedel. Bom Kaiferbefuch in Königsberg: Der Kaifer verläßt das Kafino der Dritten Grenadiere.



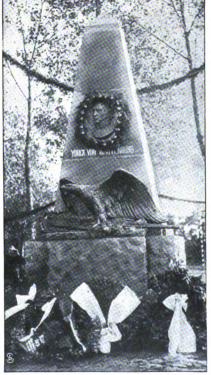

Die hiftorifche Gruppe der Spinnerinnen von 1813. Das Denkmal für York von Wartenburg. Bur hundertjahrfeier der Schlacht bei Bartenburg an der Elbe.

Digitized by Google



1. Dr. Curtius. 2. Geheimrat Müller. 3. Brof. Dr. Bronnert. 4. Diebolt. 5. Baerst. 6. Gegauff. 7. Greiner. 8. Kommerzienrat Abt. 9. Justigrat Dr. Aufand. 10. Justigrat Grégoire. 11. Bürgermeister Dr. Schwander-Straßburg. 12. Bürgermeister Justigrat Blumenthal-Colmar. 13. Cymmasialdirettor Dr. Rech. 14. Baron v. Reinach. 15. Kommerzienrat Kiener. 16. Geheimrat Schlumberger. 17. Bian. 18. Wiethe. 19. Landgerichtsrat Dr. Bonderscher. 20. Bürgermeister Dr. Foret-West. 21. Leg.

Mitglieder der Ersten Elfäsischen Kammer auf einer Instructionsreife in Montois bei St.-Privat.



1. Prof. Brogger, Extanzler der Universität. 2. Rettor Morgenstjerne, Ranzler der Universität. 3. Staatsrat Keilhan, Kriegsminister. 4. Gunnar Knudsen, Premierminister. 5. Staatsrat Bryggesa, Kultusminister. 6. Shlen, Unterrichtsminister und Minister des Aeußern.

Bon der hundersjahrseier der norwegischen Studensen-Union in Christiania: Festzug der alten herren und Studensen.



Nummer 41.









Fürftin Man von Ted.

Fürftin helena von Ted. Pringeff. Bitt. Alegandra v. Engl. Die jugendlichen Brautjungfern.

Fürftin Mary von Ted.



Das Brautpaar.

Breg. Bicture.

Bur bevorftehenden Bermählung der herzogin von Sife mit dem Bringen Arthur von Connaught.





Kgl. Schauspielhaus: "Die drei Brüder von Damaskus". Bon links: Herr Clewing, Herr Kraußned, Frl. Thimig.



Rudolf Rittner von der Sogietätsbühne, infgenierte "Hanneles Himmelfahrt" v. G.Hauptmann. Kach einer Zeichnung von Frau Olden.

### Aus Berliner Theatern.

Premieren im figl. Schauspielbaus, Sozietätsbühne, Berbliner Theater, Thalia-Theater.



Thalia-Theater: "Tangoprinzessin": Die Hauptdarstellerinnen. Bon links: Frl. Freihard, Frl. Felsegg, Frl. Grünberg.

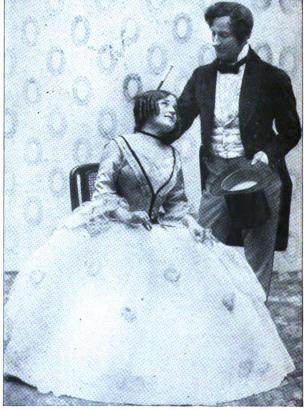

Berliner Theater: "Wie einft im Mai". Lifa Beise und Ostar Sabo.





Bon links, sigend: Herzog von Cumberland. Brinzessin Diga von Eumberland. Daneben die Kinder des griechsichen Prinzespaares. Bon links, stehend: Brinzessin Bittoria von England. Krinzessin Georg von Griechenland. Brinzessin Georg von Griechenland. Krinzessin Meisenschaften Brinzessin Meisenschaften Brinzessin Brinzess

Bom Befuch des herzogspaares von Cumberland in Danemart auf Schlof Bernftorff.



Sir S. B. Bowafer, der neue Cord-Mayor von Condon (X), begibt fich jur feierlichen Berfündigung feiner Bahl.



Dr. Rudolf Diefel, München, verschwand auf der Uebersahrt nach London.

Digitized by Google

Original from CORNELL UNIVERSITY

# 1. Geb, Nat Direttor Gölhaufen. 2. Geb, Nat Miller, Breslau. 3. Dr. Ing. Defar v. Miller, Reichsrat, Minchen. 4. Geb, Nat v. Opd. Minchen. 5. Erz. Graf v. Pofadomsch-Mehnen. 6. Erz. Gectadsminister Dr. Ing. v. Beeb, Nat Professor Busien, Berlin. 8. Geb, Nat Bunte, Karlsruhe. 9. Geb, Nat Professor Geeilger. 10. Ministerialdirector Lewald. 11. Oberhürder Gecadsminister. 12. Dierttor Krofessor Vrolessor Vr

Der Vorstandsrat des Deutschen Museums in München auf der Burg Trausnit bei Candshut



# Durchs Ziel.

Roman von

### Heinz Tovote.

### 5. Fortfegung.

Grauer Himmel herrschte an den Ostertagen, aber es war so warm, daß einem die Wintersachen zu schwer und doch die neuen Frühjahrsgewänder wieder zu leicht waren. Niemand wußte, wie er sich anziehen sollte; nur die Damen waren entschlossen, ihre neuen Hüte zu tragen, wie auch das Wetter sein mochte.

Der Oftermontag in Karlshorst galt trot Wuthenow und Strausberg als der eigentliche Unsang der Rennsaison.

Die beiden kleinen Bahnen wurden nicht recht mitgezählt. Das war nur ein Auftakt.

Schon am Zoologischen Garten waren die Rennzüge besetzt, an der Friedrichstraße überfüllt, und nun gab es an jeder Station den üblichen Rampf zwischen drinnen und draußen, ein sinnloses Schimpfen, wenn die Türen zugehalten wurden und die Draußenstehenden Gewalt anwandten, wenn in ein die zum Ersticken überfülltes Coupe sich noch einer eindrängte, der nicht eine Handbreit Boden mehr fand, auf dem er stehen konnte.

Die drei viertel Stunden dauernde Fahrt verleidete allen Menschen den Genuß und hielt viele Tausende ab, nach Karlshorst zu sahren. Für Damen war es ganz ausgeschlossen, und wer es nicht vorzog, im Auto verstaubt und durchgeschüttelt von dem holprigen Pslaster des Ostens auf dem Rennplat anzusommen, der stieg zerzaust und aufgelöst von dem sinnlosen Gedränge aus der Eisenbahn.

Hier aber konnte man aufatmen, hier war Beite und freie Fläche, wenn man erst durch das sinnlose Geschrei der Brogramm- und Tipverkäuser hindurch war.

Bie das in die Ohren gellte, dieses beständige:

"Offizielles Programm! Zwanzich Fennije! Offizielles, zwanzich Fennije! — Der Tip! Der Tip zur Rennbahn! — Bleistift nicht vergessen! Bleistift zehn Fennije!"

Und die dicken Frauen, die sich hier schubsten, schrien sich heiser, als ob das Gebrüll irgendeinen Zweck hätte. Dabei konnten sie gar nicht so rasch ihre Programme verkausen, wie sie ausriesen. Die Wenschen drängten sich um sie, rissen ihnen sast die kleinen Heste aus dem Arm. Sie hatten gegen die Leute anzukämpsen und brülkten doch wie besessen, krebsrot im Gesicht, mit hervorquellenden Augen ihr unentwegtes: "Ofsizielles Programm, zwanzich Fennije!"

Die tieferen Baßstimmen riefen: "Der Tip! Der Tip! Der heutige Tip! Gämtliche Gieger von heutel"

Und mitten in diesem Tohuwabohu, diesem Stimmengebrüll, dem heiseren Schreien saß jedesmal, das Gesicht dem Strom der Menschen zugekehrt, auf einem kleinen Klappstuhl eine blinde alte Frau und blies eine Blechstöte, wie sie die Kinder sich für einen Groschenkauften.

Da saß sie wie ein Fels mitten in der Menschenflut, mit ihren leeren Augen, eine blaue Rüchenschürze über dem grauen Rleid, im Schoß einen Blechteller, auf dem ein paar tieine Münzen lagen.

Hie und da warf einer ein Rickelstud ihr in den Schoß: Abergläubische Wetter, die glaubten, sie könnten sich durch ein kleines Almosen das Glück gefügig machen.

Die dunne Melodie ertrant in dem Stimmengewirr; nie hatte einer mehr als drei, vier Töne zu hören betommen, denn vom Eingang zur Rennbahn klangen die grausamen Töne der Leierkasten, die hier ihr Gedudel vollführten.

An den Rassen des halbtreises, der mit Schlade und Ries erfüllt war, herrschte sieberhaftes Gedränge, in langen Reihen standen die Wenschen, um ihre Eintrittstarte zu erstehen. Zuweilen tam ein Wann heran und flüsterte: herr Dottor, ich hätte heute wieder was Feines!"

Benn man endlich durch das Tor hindurch war, kam es einem vor wie in einer anderen Belt —der breite, sauber mit gelbem Kies bestreute Baldweg, die ersten, noch schüchternen grünen Blättchen an den Büschen, ganz winzig noch. Die riesigen alten Eichen, die vereinzelt zwischen den hohen Föhren standen und das Ganze zu beherrschen schienen. Dieser angenehme Balddust, der einen gleich umwehte, ließ alle Fährnisse vergessen, die man hatte durchmachen müssen.

Die eben noch hastenden Menschen wurden langsamer, man sah ja das Ziel vor Augen, die weiß und blaugestrichenen Tribünen, auf denen die Fahnen so lustig statterten, links im Bald das alte hölgerne Stallgebäude, rechts vom Sattelplat die strohbedecken, idpilisch anmutenden neuen Bozen, wo die Pferde ihre letzte Toilette bekamen, während die für das erste Rennen schon auf dem eben sich frisch begrünenden Rasen im Kreis um sechs junge Eichen herumgeführt wurden. Sie waren von den Bettlustigen umstanden, die sich überzeugen wollten, wie die altbekannten Pferde durch den Binter gefommen waren, und welchem man wohl sein Bertrauen schenken konnte.

Die weite Rennbahn mit den schönen alten Bäumen, die hier und da sich erhoben, ohne doch den Blid zu behindern, lag frühlingsgrün da. Deutlich konnte man die verschlungenen breiten Streifen der einzelnen Kurse unterscheiden. Überall Heden und Gräben, Zäune und Mauern, immer flankiert von den weißen und roten kleinen Flaggen, die den Kurs anzeigten.

Die Musit schmetterte, die Leute waren eifrig dabei, die angezeigten Reiter in die Programmheste einzutragen, rasch noch einen Blick in eine rosa, grüne oder blaue Sportzeitung, ehe man sein Geld wagte — dann klang das erste helle Läuten vom Wageraum herüber — und die eigentliche Rennsaison konnte beginnen.

Digitized by Google

Seite 1730. Rummer 41.

Alle Pläte waren überfüllt, drüben am Karlshorster Sprung war es schwarz von Menschen, und ganz rechts am Zweiten Plat wimmelte es wie in einem Ameisenhausen, ein unruhiges Hin und Her, in das erst Ordnung tam, als die ersten Pserde auf der Bahn erschienen und nun alles an die weißen Barrieren drängte, um sich nach der langen Winterruhe wieder einmal rennmäßige Pserdebeine zu besehen. Die bunten Farben der Jodeis leuchteten auf, denn sie hatten das erste Glüdaufrennen zu bestreiten.

Von der Form der Pferde wußten heute die wenigsten, die Wetter gingen mehr nach den Zeitungen, nach Namen oder dem Reiter, von dem sie gehört und zu dem sie Zutrauen hatten.

Der Sieger, zu dem die Wiffenden gehalten hatten, war vom Gros der Wettenden nicht besonders favorisiert, so daß es über achtsaches Geld gab.

Die Turfweisen meinten: für den Anfang ganz gut. Höusig war ja die Quote höher, da fast jedesmal als Auftakt ein kraffer Außenseiter oder ein ganz dunkles Pferd herauskam.

Widding saß wie damals in seinem ersten Rennen in Buthenow aus Graf Orligs Gesina. Er sollte diesmal mit einer Reiterklasse zusammentressen, die sich sehen lassen tonnte, sieben der bekanntesten Namen, unter denen er der Benjamin war. Balk und Joller, Eiger und Archim darunter. Geschlossen ging das Feld auf die Reise, sprang Roppelrick und Tribünenbach wie beim Schwadronsreiten, und erst an der Eisenbahn löste sich die Gruppe langsam auf. Um Bach gab es eine Karambolage, und die Favoriten schieden aus. Olly blied liegen und regte sich nicht.

Bidding war über alle hindernisse glatt hinüber. Archim war gefallen. Um Einsprung lag er bei den beiden vorderen Pferden, und so ging es auf die Tagus= hecke zu. Dann kam die lette hürde.

Da wieder ein heller Ruf auf den Tribünen, dann unruhiges Gemurmel, einer ist gestürzt. Wer ist es?

"Einer von den Ulanen. — Schon fteht er wieder auf. Widding mit Gefina."

Die Hürde war ihm zum Verhängnis geworden, er war über den Kopf des Pferdes weggeflogen, das nur in die Knie gebrochen war und gleich weiter lief.

Er sah wie der sichere Sieger aus, denn wer die Hecke zuerst sprang, hatte alle Borteile für sich, wenn noch was in seinem Pferd steckte.

So tam diesmal ein ganz unbefanntes Pferd heraus, da die beiden Favoriten schon vorher gestürzt waren.

Die drei Reiter kamen zu Fuß von den verschiedensten Seiten der Bahn heran, während die Musik längst ihren Tusch geblasen und die ungeheure Menschenmenge vergeblich sich auf den Raum hinter der Tribüne zusammenzudrängen suchte, um die Anzeigetaseln zu beobachten.

Kaum schrittweise kam man vorwärts. Dann gab es nach langem Warten ein Hallo und einzelne sehr vergnügte Menschen, die einen Freudentanz aufführten, weil sie über 200 Mark für ihre Krone bekamen.

Inzwischen rasten die drei Pferde noch immer um die Bahn, kehrten an den hindernissen um und verschwanden schließlich hinter dem Zweiten Play.

Dort saßen einzelne Waghalfige oben in den Tannen und hingen zu dreien und vieren in den Birken, von dessen weißer Borke sie sich als schwarze Klumpen abhoben. Bon weitem sah das ganz gefährlich aus, als ob solch ein dünner Zweig abbrechen könne und sie dann in diese enggedrängte schwarze Masse herabstürzen könnten.

Der Boben war aufgewühlt von den vielen taufend Füßen, und zuweilen ging ein fühler Wind über all die Köpfe hin, über die schwarzen Hüte der Herren, die bunten Mügen der Offiziere, über all die Reiher, langen Federn und bunten Bänder auf den Hüten der Damen, die sich zu dem Turnier heute geputzt hatten.

Rasch brängte sich Widding durch diese Menge, während in dem Auktionsring die Siegerin ausgeboten wurde; aber niemand hatte rechte Lust, sie zu erstehen, und mit zweihundert Mark Aufschlag behielt sie ihr Bessitzer.

Bidding mußte gleich wieder in den Sattel steigen. Er hatte auch im dritten Rennen Man be seines Rittmeisters von Keßler zu reiten, genau die gleiche Bahn wie
eben. Diesmal wollte er aufpassen und es sich merken,
daß die letzte Hecke höher war in diesem Jahr als alle
andern Hürden und Hecken, damit die Pferde nicht nur
so durchrutschen, sondern auch wirklich sprangen.

Diesmal war es ein Zehnerfeld, unter den Uniformen der buntseidene Dreß von drei Herrenreitern, und diese hellen Farben leuchteten frästig auf in dem blassen Sonnenschein, der über der Bahn lag.

So hoffnungsfreudig sah das alles aus, und so dachte auch Widding. Bielleicht blühte ihm das Glück: May bet

Der Start verzögerte sich, obwohl zu dem Jagdrennen nur ältere Pferde zugelassen waren, aber auch diese alten Rämpen hatten ihre Mucken, drehten sich am Start, brachen fort und machten allerhand Mähchen.

Auch das nahm ein Ende, und schon brauste die Gesellschaft dahin. Uchtsam saß Widding auf Man be, recht leicht, um ihn nicht zu behindern. So kam der erste ernsthafte Sprung, nach dem Koppelrick der große Tribünenbach, und da, ganz im Ansang des Rennens, ereilte ihn das Geschick. Man be kam mit den Hinterbeinen in den Graben, stolperte auf, und der Reiter slog aus dem Sattel, während das Pferd weiter gasoppierte.

Widding war ganz benommen, er suchte Müge und Peitsche auf und blieb eine Weile noch in den deckenden Wacholderbüschen, die den Graben flankierten, während die Ausmerksamkeit sich auf das eben aus dem Wäldchen am Eisenbahndamm hervorkommende Feld richtete. Dann überschritt er rasch das Geläuf.

Un den Graben hatte er gar nicht gedacht, den hatte er mit der Gesina vorhin spielend genommen, und da mußte er nun schon nach den ersten paar hundert Meter scheitern. Zu dumm!

Mit dem Bielleicht! war es also nichts. Das Geschick hatte es bose mit ihm vor. Zwei Ritte so hart nacheinander, und jedesmal gestürzt. Er kannte die Bahn nicht, nur einmal von der Morgenarbeit her, tropdem durfte ihm das nicht passieren.

Ob sein neuer Sit daran schuld war, den er auf Balts Beranlassung angenommen hatte? Wahrscheinlich.



Nummer 41. Seite 1731.

Er saß unsicher, und bei jedem Kumpler flog er offenbar glatt vorwärts über den Hals des Pferdes hinaus. Das ging alles so rasch, daß er gar nicht zur Besinnung tam. Er lag mitten zwischen den andern, im Nu war das Hindernis heran, ohne daß er recht tazieren konnte, und er flog darüber weg, aber gleich auf den Kasen, ehe er noch begriff, wie ihm geschah.

Der Oftermontag war recht verpatt, und er hatte teine Lust, sich das Hauptrennen anzusehen, bei dem ein Dutzend.Pferde sich um die zehntausend Mark bewerben wollten.

Um besten, er drückte sich einsach heimlich, ohne daß wer was merkte, denn rühmlich hatte er heute nicht abgeschnitten. Das Herz klopste ihm, die Hände waren unruhig, und er war gerade dabei, sich umzuziehen, als drei Reiter des Rennens zurücktamen, unter ihnen sein Kamerad Zoller, der eben Zweiter geworden war.

"Sie, Widding, hören Sie mal, Sie könnten mir einen riefigen Gefallen tun."

"Ja, und?" —

"Reiten Sie meinen Ulan im nachften Rennen."

"Uber Boller!"

"Gemiß! Sie haben Bech gehabt, aber hier können Sie sich rausreißen. Der Ulan ift gang sicher."

"Ist das Ihr Ernst?"

"Ja, Menschenstind. Ich sage das nicht aus Ulk. Sehen Sie, ich bringe nicht unter 75 in den Sattel. Der Usan hat nur 70 zu tragen. Ich diene Ihnen als Schrittmacher mit Berlinette aus meines Trainers Stall. Romische Sache, aber der Besider will's mal so. Ich reite gegen mein eigenes Pferd, aber all meine Kunst nutzt da nichts. Ich kann, wie gesagt, nur die ersten zweitausend Weter das Tempo angeben."

"Sie wollen mir wirklich den Ritt anvertrauen?"

Miso, Bidding! Bollen Sie, oder wollen Sie nicht? Sie tun mir einen Mordsgefallen, wenn Sie ja fagen."

"Gut! Aber ich habe meinen Bechtag. Ich garantiere für nichts. Lieber ware es mir schon, wenn Sie wen anders nehmen wollten."

"Ich weiß niemand. Weshalb soll ich Ihr leichtes Gewicht nicht ausnutzen?"

"Schön! Dann übernehme ich den Ritt."

"Also dann kommen Sie noch rasch auf die Klubtribüne. Wir wollen uns den Osterpreis ansehen. Dann kann ich Ihnen auch noch Instruktionen über den Usan geben. Er hat nicht viel gearbeitet, ist aber schon so oft über die Bahn gegangen, daß er darin im Borteil vor den andern ist. Bloß die Gräben gesallen mir nicht mehr. Sie sind jest abgeschrägt und mit Wasser die dabei gar nichts mehr. Die hat der Usan nie sonderlich gesiebt, da müssen Sie ihn ein wenig treiben. Er nimmt das nicht übel, kann gern mas energisch aufgesordert werden, daß er seine alten Knochen zusammennimmt. Sonst geht er willig. Es ist schade, daß Sie nie darauf gesessen näsen nässen.

"Aber gern. Ber reitet benn heute Siglinde?"

"Ist ja gleich! Ein prachtvolles Pferd. Das wird ein famoses Finish werden, wenn sie einigermaßen zusammenhalten. Donnerwetter, eine anständige Pace! Wenn

bie durchgehalten wird, dann gratuliere ich. Die rennen sich ja den Hals ab. Natürlich, ein alter Kerl wie Bratti= tus macht bas nicht mit. Sehr vernünftig, mein Junge! Du tommst noch immer früh genug. Biffen Sie, Bidding, prinzipiell seinen ruhigen Stride behalten. Man muß immer noch die Hände voll haben. Immer fo liegen, daß man herankommen kann, wenn es not tut. Seben Sie, jest kommt Praktikus und wird gleich mit im Bild fein. So habe ich's gern! Beim letten Sprung dicht auf oder doch bis auf zwei Längen heran sein. Die musfen noch im Pferd drin steden und vom Teepavillon an reiten, mas das Zeug hält, wenn nicht ein anderer mehr in sich hat, sonst bis zur Aufzugstafel warten und plöglich vorwerfen, wenn der an den sichern Sieg glaubt und nachläßt. Uh, Little Boy ift vorn. Nein, mein Alter, den holst du heute nicht mehr, das ist ein fixes Kerlchen. Rlar entschieden, er zieht davon. Sehen Sie, das Pferdchen hat man gar nicht gesehen, er ist aber gut in ber Arbeit gewesen und hatte alle Borteile für sich. Die klugen Leute haben sich gewiß drangehalten, ich hatte auch daran gedacht, habe mich aber doch für Praktikus entschieden. Vielleicht brauchte er nicht aufzugeben; aber schließlich ist es besser, seinen Gaul nicht zu forcieren. Tun Sie das auch nicht mit dem Ulan. Nachher ist er sonst so ausgepumpt, daß er die Lust verliert."

Zoller hatte unentwegt gesprochen und Widding nur einmal ein Ja oder Hm dazwischengeworfen. Er verfolgte eifrig das Rennen, war aber mit seinen Gedanken bei seinem Bech, das sich heute an ihn gehestet hatte. Er kam nicht so schnell darüber weg.

Er wußte nicht, ob Gerda Dettgen heute hier war. Sie war über die Ostertage nach Berlin gesahren, aber hatte nicht sagen können, ob sie mit ihren Freunden zum Rennen herauskam.

Er hatte sie vergebens gesucht. Das war eine Beruhigung. Aber es waren so viele Herren vom Regiment da, die erzählten ihr gewiß, was ihm heute passiert.

Das machte sich immer komisch, wenn einer hilflos und erstaunt auf dem Rasen saß — genau wie ein Mann komisch war, der hinter seinem Hut herlief.

Na, vielleicht ging es zum brittenmal gut. Zoller glaubte ja an einen Erfolg, und der Ulan war als Pferd nicht zu verachten. Er war auf dem einen Auge halb blind und dadurch unsicher, aber er kannte die Bahn und jeden Sprung.

Die Glode rief zum Satteln, Widding war abgewogen. Und während die andern schon im Kreis auf dem Sattelplatz herumritten, kam er als letzter, so daß er sich hinten anschloß, nur einmal den von Wenschen schwarz wimmelnden Platz umtreiste und gleich hinaus auf die Bahn kam. Aber auch da hieß es, am Richterhäuschen noch Karussell gehen. Dann bekamen die Pferde den Kopf frei zum Ausgalopp, und der Ulan sprang die Probehürde tadellos. Er schüttelte sich hinterher ein wenig, denn er war es offenbar nicht gewöhnt, mit so kurzen Bügeln geritten zu werden. Troz Abratens von Zoller hatte Widding darauf bestanden. Er hatte sich sich sich er nicht anders mehr könne.

"But," fagte Zoller, "wenn Sie wollen, aber ich



glaube, Sie geben einem Pferd wie dem Ulan, der es nicht gewöhnt ist, keine hilfe damit."

Der Start war diesmal direft vor den Tribunen, fo daß aller Augen auf die Reiter gerichtet waren.

Der Ulan benahm sich sehr brav und blieb hübsch an seinem Platz, wohin er gehörte, während die andern unruhig hin und her tänzelten und einige kaum zu halten waren. Die rote Fahne senkte sich, die weiße Advancesslagge vorn verschwand, und es ging um den See auf den Balbsprung zu, die Pserde verschwanden, kamen im Rudel wieder an der Eisenbahn hervor. Das nächste Hindernis war der Erlengraben. Alle kamen hinüber, nur ein er stürzte. Und nach einer ganzen Weile leuchtete bei den Büschen, die den Bach umschossen, die helle Buthenower Ulanenunisorm auf, bewegte sich hin und her, und jemand machte sich an seinem noch immer am Boden liegenden Pserd zu schaffen.

Es war Widding mit dem Ulan.

Der Steigbügel hatte sich ausgehalt, er fühlte sich unsicher, konnte den alten Gaul nicht genügend unterstüßen, und sie hatten sich beide überschlagen. Eine Minute hatten sie dagelegen, dann hatte sich Widding aufgerappelt und sich um den Gaul bemüht.

Ein unruhiges Gemurmel hatte sich auf den Tribünen erhoben.

Jeder fragte, niemand wollte es recht glauben.

Zum drittenmal war Widding geftürzt? Unmöglich! Solch Bech gab es doch gar nicht.

Aber es war so. Die Pferde kamen jest von der Nordhecke wieder schräg zum Einlauf, Berlinette ganz hinten; ihren Reiter schien das Schicksal von dem Ulan mehr zu interessieren als das Rennen.

Der Ulan stand wieder, und sein Reiter führte ihn am Zügel, aber er kam nur langsam vorwärts; denn auf dem linken Fuß schien er zu lahmen, trat ganz vorsichtig auf und hinkte eigentlich auf drei Beinen mehr, als daß er ging.

Bidding blieb stehen, und seine hand glitt prüfend über die Bandage. Bielleicht war es eine Sehnenzerrung. Gebrochen schien nichts.

Auch er selber hatte sich nichts getan. Wie er das fertigbrachte, verstand er selber nicht. Er kam an der toten Olly vorbei, die am kleinen Bach sich vorhin das Genick gebrochen hatte.

Er hatte eigentlich den Wunsch, daß es ihm e b e n so ergangen wäre. Er blieb stehen, damit der Usan sich ausruhen konnte, zog sich die Stieselschäfte hoch und dachte, daß es am gescheitesten wäre, man schösse sich selbst wie sonst einem unnügen Gaul eine Rugel durch den Rops, statt daß er nun zum dritten malzu Fuß nach Hause kam, statt auf dem Rücken des Pferdes.

Der Stallbursche und der Pferdehalter Zollers tamen ihm jetzt entgegengelausen. Der Trainerjunge befreite den Ulan rasch von seinen Bandagen, die sich verschoben hatten, und untersuchte das Gelent. Da war etwas nicht in Ordnung, aber es ging, wenn auch langsam, vorwärts, Und so wurde der Ulan gleich nach dem Stall geführt, während Widding auf die Tribünen zuging.

Dort faß und stand das vieltausendföpfige Ungeheuer, bas seine drei Sturze mitangesehen hatte.

Er nahm all seinen Mut zusammen. Es mußte sein. Er konnte keinen Umweg machen. Um Ziel, direkt am Richterhäuschen mußte er hinein. Er sah, wie die Leute zusammenliesen und ihn erwarteten. Das war noch nicht vorgekommen, war etwas Absonderliches, daß einer dreimal aufsaß und dreimal heruntersiel.

Er hörte schon, während er das Geläuf überschritt, das erwartungsvolle Gemurmel. Ironische Bravos klangen heraus, ein paar ganz Geschmadvolle hielten es für angebracht, in die Hände zu klatschen.

Er hörte Lachen und sah grinsende Gesichter, und aus all dem Stimmengewirr, dem zu troken er sich vorgenommen hatte, hörte er das eine Wort: "Der kapriziert sich wohl, seine Rennen zu Fuß zu machen?"

Dann schlug das Gelächter darüber zusammen, und er schritt rasch dahin, hörte nichts mehr, hatte einen Augenblick eine Wallung, auf die Stelle loszustürzen, woher das Witzwort kam, und seine Reitpeitsche zu gebrauchen, blindlings in diesen Hausen hineinzuschlagen, um sie auseinanderzutreiben. Aber dann krampste er die Hand darum und dis die Jähne zusammen. Er hob den Ropf, zog die Mütze sessen und ging rasch durch die sich vor ihm bildende Gasse.

Um Eingang zum abgesperrten Wageraum stand Bedenstedt, der faßte flüchtig an die Müße und sagte laut, voller Schadenfreude: "Na, Widding, geht's gut?"

"Dante! Macht fich!"

Er hatte es ganz talt, wie felbstverständlich auf sein höhnisches Brinsen geantwortet.

Ihm hätte er zu gern die Antwort mit der Reitpeitsche gegeben, um ihm seine Schadenfreude zu versalzen. Aber das ging nicht, es war ja ein Kamerad.

Schließlich hatten sie recht, wenn sie ihn auslachten. Mit welchen Hoffnungen war er nicht an die Öffentlichkeit getreten! Das vielversprechende junge Reitertalent — hatten sie über ihn geschrieben. Jest würden sie gewiß über ihn ulten, daß er so wenig gehalten hatte.

"Was ist denn mit dem Ulan?"

"Ich weiß nicht, Zoller. Der Bügel war ausgehatt, ich konnte ihm nicht recht helfen, und da ist er schlecht gelandet. Ich dachte schon, er hätte sich die Fesseln gebrochen. Ich werse mir nur den Mantel über, daß mich nicht jeder kennt, und komme mit."

"Ich verstehe das gar nicht! An dem kleinen Bach!"
"Ja, Zoller, ich habe Ihnen genug abgeraten. An mir klebt heute Bech. Wenn ich Ihnen den Gaul nun zuschanden gemacht habe?"

"Na, na, Widding, nur nicht gleich so! Das ist nun mal beim Sport nicht anders. Ein Gaul, auch der beste Springer, bricht sich das Genick, und jeder Reiter trennt sich mal vom Pserd."

"Ja mal, mag sein; aber nicht gleich serienweise."

"Na also! Fassen Sie es humoristisch. Da heißt es eben, Lehrgeld zahlen. Glauben Sie mir, es siegt an Ihren zu turzen Bügeln. Die Methode Balt gehört nicht hierher, paßt nicht für jeden. Das sind ganz andere Sprünge hier als in Strausberg oder auf unserem Exerzierplat. Hier dürfen Sie nicht so leicht sitzen und ohne Pauschen. Das ist versehlt oder bedarf langer Ex-



fahrung, um bas Richtige zu finden. Ich bin tein Freund ... "Gewiß nicht! Seute nicht. Biffen Sie, die Leute von diesen Neuerungen. Unfere Pferde auch nicht." "Gewiß, ich weiß, aber ich wollte es eben versuchen."

glauben sicher, ich habe die Nacht verbummelt und fei nicht auf dem Boften. Reine Spur! Sabe glangend ge-

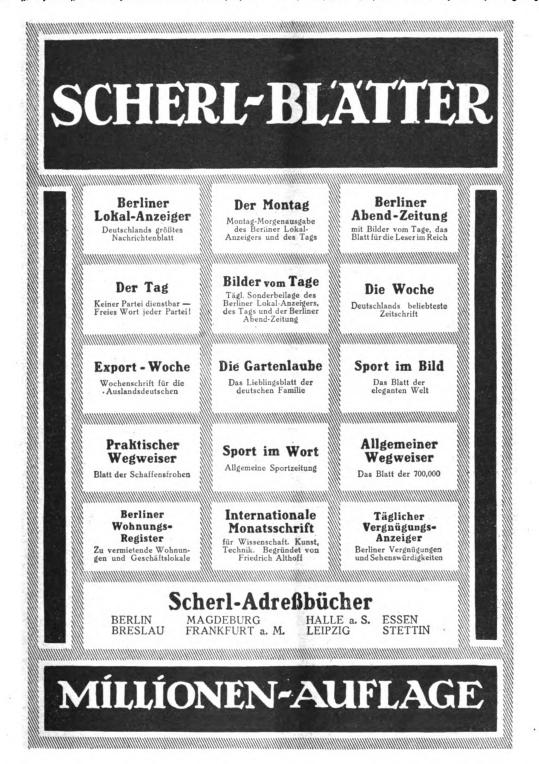

"Man muß Gewalt über das Pferd haben, nicht fo loder draufhangen, daß jeder Bindhauch einen runter= blaft. Das ift beim Flachrennen fehr schön, aber wohl nicht bei 'nem Jagdrennen. Sie find tein Beweis dafür."

schlafen und bin nie fo frisch gewesen wie heute. Mit folder Sicherheit wie heute werde ich wohl kaum wieder an ein Rennen herangeben. Die Zuversicht ift floten." "Rommt wieder wie alles. Reine Gorge deshalb."



Seite 1734. Rummer 41.

Sie waren am Stall angekommen und traten in die Box vom Ulan ein. Zoller sagte: "Na, nun zeig mal her. Uber alter Kerl, was war denn?"

Er flopfte dem Gaul, der sich nach ihm umsah, den hals und untersuchte bann die Fessel.

"Na, den Tierarzt wollen wir doch gleich zu Rate ziehen. Scheint ja Sehnenzerrung. Ja, mein Alter, da wirst du wohl eine Zeit aussetzen, im Stall stehen müssen und seiern. Nur gut, daß es nicht schlimmer ist. Aber wie kriegen wir ihn nach Hause?"

"Uch Herr Oberseutnant, wir können ja erst mal sehen, was der Doktor sagt. Bielseicht recht sest bandagieren, daß er es ziemlich steif hält und nicht angestrengt wird, dann kriegen wir ihn schon."

"Bielleicht, daß er über Nacht hier bleibt bis zum Mittwoch. Darüber läßt sich reden. Bin nur froh, daß es nicht ein Bruch ist. Du kannst dir deinen Haser noch sein verdienen und sollst mir noch ein Sümmchen einstragen, wäre zu schade um dich. Rommen Sie, Widding!"

"Jal" sagte der. "Ich muß mich umziehen, dann ist es Zeit, und ich fahre heim. Da kann ich ja dann auf meiner Bude ergründen, woher ein so ausgesuchtes Pech kommt."

"Hören Sie, Widding, ich würde gern mit Ihnen zusammenbleiben, aber ich bin eingeladen. Schließen Sie sich doch an irgendwen an, damit Sie sich nicht in Ihrer falschen Trübsal ganz verrennen. Es hat keinen Zweck."

"Nee, Zwed hat es freilich nicht! Aber was soll man tun?"

"Den Kopf nicht hängen lassen, das soll man tun! Was ein echter Reiter ist, den kann kein Mißersolg klein kriegen. Einer kann immer nur Erster sein, und meist ist es ein anderer. Also Adieu, Widding! Ich sehe mir noch das letzte Rennen an, denn da läuft mein alter Polarkreis, der jetzt in den Stall von Ersenbach gekommen ist. Sehen Sie, den habe ich aufgegeben, weil er ein paarmal keinen Ersolg gehabt. Und nun könnte ich mir alle Tage ein paar Haare ausreißen, wenn ich Anslage dazu hätte, mich zu grämen, was der an Geld noch zusammengaloppiert!"

Bidding zog sich um. Ihn interessierte das alles nicht mehr. Er verstand nicht, weshalb die Leute so rannten und liefen und sich aufregten, wenn sie für ihre zehn Mart, die sie wagten, ganze vier oder fünf dazu bekamen.

Da brängten sie sich wie besessen an den Schaltern und waren außer sich, wenn sie ihre paar Mark nicht mehr opfern konnten, weil das Rennen schon abgeläutet wurde. Hunderte drängten sich, um ein rotes, gelbes oder weißes Ticket zu bekommen, das sie nach drei, vier Misnuten als wertlos fortwarfen.

Und müßig schlenderte er durch die Menschenmasse zurück, kam an den Stallgebäuden vorüber, blieb einen Augenblick stehen, weil ein hübscher Fuchswallach hier in seiner Box noch die letzte Toilette bekam. "Was hilft es?" sagte er sich. "Wenn du an einer Hürde schlecht springst, sind alle deine Hoffnungen begraben."

Die Menschen drängten sich vorn an der Rennbahn. Ganz hinten sah man die bunten Jaden herantommen, sich wechselnd verschieben, und die Zuschauer, die ihre

Gläfer fest vor den Augen hatten, riefen und schrien und stritten sich, wer vorn lag, und verhunzten die französischen und englischen Pferdenamen aufs entsehlichste und erklärten Pferde für Sieger, die Längen hinter dem Felde lagen, und hörten nicht auf das, was die Kundigen ihnen sagten. Bon hier aus konnte man nur schwer sehen, wer vorn lag; und sie warfen die Arme in die Luft, die einen voll froher Jufriedenheit, während andere, die ihre Farben aussichtslos hinterherlaufen sahen, sich ärgerlich abwandten und ihre Totokarten schon jeht wegwarfen.

Romisch, dachte Widding, wie sie sich aufregen! Und alles ist doch nur ein Zusall. Bon einem Loch in der Bahn, in das ein Pferd trat, hingen Tausende und aber Tausende von Mark ab.

Er mandte bem gangen Betrieb ben Ruden.

Bu töricht, daß er sich je dazu hergegeben hatte. Ein vernünstiger Mensch durste nicht mittun. Und er ließ die Rennzüge links liegen und wandte sich dem Borortbahnhof zu. Zwischen heimkehrenden Sonntagsausslüglern eingekeilt, suhr er nach Berlin, saß im Wartesaal, wo er eine Kleinigkeit aß und sich in einer Ede langweilte, bis endlich um halb acht Uhr sein Zug kam.

Eine ganze Reihe Kameraden fuhr mit. Aber er hatte sich gleich ein schon volles Coupé ausgesucht, wo nur Zivil saß, und so entging er ihnen. Da es ein Eilzug war, ohne Durchgangswagen, tam er mit ihnen nicht zusammen, und in Spandau bekam er einen Sigplat und tonnte bis Buthenow vor sich hindösen und über seinen glänzenden Reiterersolg nachdenten.

Auf dem schlecht beleuchteten Bahnhof nahm niemand weiter Notiz von ihm, und so kam er nach Hause, ohne daß jemand mit ihm gesprochen hatte.

Er war wirklich nicht in der Laune dazu, sich jest zu unterhalten. Über banale Sachen nicht und noch weniger über seine eigene Uffäre heute.

Pfui Teufel! War das eine Blamage!

Aber es half nichts. Am andern Morgen mußte er sich doch vor aller Welt zeigen. Nur gut, daß er keinen Frontdienst hatte. Obgleich die Kerle allen Respekt vor ihm hatten und am besten wußten, daß er ein guter Reiter war, wäre es ihm doch peinsich gewesen; denn er war überzeugt, daß sie die Geschichte schon ersahren hatten. Ihnen brauchte er zwar den Gegenbeweis nicht erst zu liesern, überhaupt eigentlich niemand im Regiment. Das hatte er sich gestern abend noch überlegt, während er in seinem Bett lag und den Schlaf nicht sinden konnte. Er war mit den schwierigsten Remonten sertig geworden.

Und die Sache mit Blad head galt doch auch was.

Ganz fremde Pferde reiten, war was anderes — und ein Bügelriemen konnte jedem reißen. Da follte einer mal den Bach fpringen.

Den Gedanken, sich deshalb totzuschießen, der sich ihm ausgedrängt, hatte er rasch wieder von sich gewiesen. Das lohnte sich gerade, hätte so ausgesehen, als ob er sich schuldig fühlte. Das tat er aber gar nicht, sondern hielt sich allmählich für einen vom Schicksal unschuldig Berfolgten.

(Fortfegung folgt.)



# Der Zagdhund.

Ein Rapitel vom Beidwert. Bon Frig Stowronnet.

Die gewaltigen Beränderungen, die das Beidwert in dem halben Jahrhundert feit Erfindung der hinterlader erfahren hat, sind nicht ohne Folgen für den treuen Jagdgefährten des Menschen, den Hund, geblieben. Die Zeiten, in benen er tollfuhn fein Leben im Rampf mit einem ftärkeren Gegner in die Schanze schlagen mußte, um seinen herrn aus schwerer Not zu retten, sind schon lange dahin. Bon den ritterlichen Rämpen, die dem Menschen fühn entgegentraten, ift in Deutschland nur noch das Schwarzwild übriggeblieben. Aber ach! Auch die "groben Sauen" und "grimmen Baffen" haben inzwischen mit dem kleinkalibrigen Teilmantelgeschoß so traurige Erfahrungen gemacht, daß sie sich der Meute nur im äußerften Notfall ftellen.

Man weiß nicht recht, ob man es "begrüßen", wie die Parlamentarier fagen, oder bedauern foll, daß die Bervollkommnung der Schußwaffe den alten treuen Jagdgefährten des Menschen überflüffig zu machen broht. Bom Standpunkt des humanen Laien muß man fich freuen, daß die Wirkung der modernen Geschoffe immer größer geworden ift, fo daß jest Treffer, die man früher als Schlumpschuffe bezeichnete, das Wild in dentbar fürzefter Frift toten.

Diese Tatsache wird auch der Weidmann nicht bedauern, aber fie hat doch zur Folge, daß der Schweißhund, der früher bei Hochwildjagden unentbehrlich mar, seine Egiftenzberechtigung verliert. Im Bedarfsfall erfest ihn jest icon fehr oft der Sühnerhund, der als "Mädchen für alles" wirklich alles leiftet, was man von ihm verlangt.

Ein Beidmann der "alten, guten Zeit", etwa wie der durch ein Denkmal ausgezeichnete "Jäger aus Rurpfalz", mußte den modernen Jagdbetrieb als einen Rud. schritt ansprechen. Um das zu begreifen, braucht man nur in alten Jagdbüchern, d. B. in Döbels Jäger-Brattita, nachzulesen, was ein hirschgerechter Beidmann bamals zu leiften hatte! Er mußte hundert Methoden der Fallen= und Schlingenstellerei beherrschen, er mußte verftehen, das Wild einzutreisen und einzulappen, er mußte mit der Runft eines Padagogen fünf, fechs verschiedene hunderaffen erziehen und für die speziellen Dienste, die fie zu leisten hatten, abrichten.

Es hat auch damals schon schlechte Kerle gegeben, die ihre hohe und schwere Runft nicht mit sittlichem Ernft betrieben. Denn der brave Döbel flagt: "Bald scheint die" Witterung nicht gut zu sein, bald hat der Schuh den vorigen Tag gedrückt, ober es hat fich Reißen an den Bahnen und in den Gliedern gefunden und dergleichen. Benn es aber genauer betrachtet würde, so möchten andere Ur= fachen wohl ehender eintreffen. Benn z. B. bas Röpf= chen des Abends vorher mit Bein- und Bierdunft oder mit vielen Studiis im Rartenspiel beschweret worden, fo will es freilich des Morgens wieder vollkommen aus-ruhen." Und weiter klagt er, daß Räsoneure, die mit großbetitelten Berfonen ein Lomberchen und Baffetchen fpielen und ein Baffe-Biedchen tangen tonnten, ben wohlerfahrenen Jägern vorgezogen murden. Es scheint, daß die Belt sich seitdem in diesem Bunkt noch nicht allzusehr geändert hat. Es muß jedoch damals eine große Bahl braver Grunrode gegeben haben, die noch teine Rechen- und Schreibtnechte waren, sondern sich ihrer Runft mit Gifer widmen tonnten.

Man stelle sich nur vor, was es heißt, Dugende von hunden zu ganz verschiedener Arbeit auszubilden. Da

waren in der "Equipage" eines großen Jagdherrn allein mehrere Leithunde, die nur dazu dienten, die Fährte eines Wildes zu bestätigen und auf ihr "nachzuhängen", bis der Standort des Wildes festgestellt war. Auch der Laie wird sich vorstellen können, wieviel Runft und Musdauer - von den Fähigkeiten des Zöglings gang abgesehen — dazu erforderlich war, dem hund beizubringen, daß er unter den vielen Fährten nur die eine verfolgt, auf die ihn fein herr angelegt hat. Der eine hund durfte nur auf hirschfährte gearbeitet werden, der andere nur auf Bildschwein. Benn man jemals gesehen hat, welche Anziehungstraft eine frische, warme Fährte auf die Nase jedes hundes ausübt, dann wird man die Schwierigfeiten ermeffen tonnen, die der "Lehrpring" bei der Dreffur eines Leithundes zu überminden hat.

Eine ähnliche Ausbildung bekam der Saufinder, der völlig selbständig auf der Spur des Wildschweins jagen durfte. Erft wenn er das Wild eräugte, durfte er Laut geben. Bon diefem Beläute unterschied fich bann ohne Zutun des Jägers der Standlaut der Hunde, wenn das Wild fich ftellte.

Bieder anders mar die Dreffur ber Saupader. Sie wurden erst "geschnallt", d. h. von der Leine losgelassen, wenn der Saufinder Standlaut gab. Ihre Aufgabe mar es, den Schwarzstittel zu "daden", d. h., fo fest zu paden und zu halten, daß der Jäger ihm mit der Saufeder, einem furzen Spieß, ben "Fang" geben tonnte. Meiftens verwendete man dazu die Danischen und Ulmer Doggen, die jest zu einer Raffe verschmolzen find. Bei nicht allzu schweren Gegnern genügten zwei ftarte Sunde, die den Schwarzfittel am Gehör pacten. Go schnell als irgend möglich tam ihnen ein Jäger zu hilfe, indem er einen hinterlauf des Schweines hochhob. Dann tonnte der Jagdherr oder ein vornehmer Gaft, dem diefe Ehre guteil werden follte, in aller Bemächlichkeit und ohne jede Befahr bas Schwein totstechen.

Ja, es mar an manchen Sofen Sitte, daß die Jäger das gedectte Schwein nach allen Regeln der Runft inebelten, auf eine improvisierte Bahre legten und bem Jagdherrn entgegentrugen, damit er ihm den Fang geben konnte. Und damals gab es noch andere Rerle unter den Schwarzkitteln als jest. So mog der Reiler, ber Friedrich Wilhelm I. mit einer tiefen Bunde im Oberschenkel niederwarf, über 71/2 Bentner! Dem Bater Friedrichs des Großen mare es wohl fehr übel ergangen, wenn nicht sein Leibjäger sich dem wütenden, von einer Rugel verwundeten Reiler entgegengeworfen und ihn mit ber Saufeder abgefangen hätte.

Der Jagdhund im engften Sinn begreift mehrere Rassen, die nichts weiter zu tun haben, als ein bestimmtes Stud Wild, auf deffen Fährte fie angelegt find, fo ausdauernd zu jagen, bis fie es ermuden. Sie unterscheiden sich vom Windhund, der nur das Wild verfolgt, das er fieht, dadurch, daß fie der Spur folgen oder vielmehr bem erften hund, der die Spur halt. Muf bie Schnelligkeit tommt es dabei weniger an als auf die Ausdauer. Dazu muß noch eine sehr gute Nase kommen und eine forgfältige Ausbildung, damit fie die angefallene Fährte nicht verlaffen.

Ihre Glanzzeit ist bereits vorüber, denn die Barforce. jagden auf hirsch haben endgültig aufgehört. Die wenigen Meuten, die in Deutschland noch von fürstlichen Jagdherren oder Reiterregimentern gehalten werden,



Seite 1736. Rummer 41.

müssen sich meistens mit einem halbwüchsigen Schwarztittel begnügen, der eigens für diesen Zweck losgelassen wird. Ab und zu wird in Mecklenburg und Pommern noch der Lampe gehetzt, aber mit einigen Schwierigkeiten, wegen der vielen "Relaishasen".

Mit gutem Humor könnte man hier die Frage aufwerfen: "Instinkt oder Überlegung". In der Folge
kommt es auf das gleiche hinaus, daß der gehetzte Löffelsmann sich in der Nähe eines noch ganz frischen Kollegen
plöglich drückt, worauf dieser mit unverbrauchter Krast
das Hasenpanier ergreift. In England wird nicht nurHase, sondern auch Fuchs mit halbhohen Hunderassen,
den Harriers und Fozhounds, eifrig gehetzt. Die Bracken,
die in den süddeutschen Gebirgen verwendet werden, sind
nur Stöberhunde, d. h. ihre Tätigkeit besteht nur darin,
aus den Dickichten, in die kein Mensch eindringen kann,
das Wild auf die Schügenkette zu treiben.

Aus meiner Jugendzeit erinnere ich mich noch an zwei große plumpe Köter, die in der Zeichnung dem Dackel glichen. Die Unterseite war brandrot, der Kücken schwarz, und über den Augen hatten sie die zwei hellen Flecke, die jeder echte Krummbein haben muß. Tagelang lagen sie faul und gefräßig in allen Winteln herum. Erst wenn es zur Jagd ging, wurden sie lebhaft. Und jeder Lupus, der von ihnen aufgestoßen wurde, war versloren. Sie jagten ihn so lange, die er einem Jäger zu Schuß tam. Daß einer hinter einem schlauen Reinete auf fremdes Gebiet geriet und an diesem Tag übershaupt nicht wiedertam, mußte man in den Kaus nehmen.

Sett hat die Berwendung saut jagender Hunde in Rorddeutschland mit den Ausnahmen, bei denen es sich mehr um Reitsport als um Jagd handelt, völlig aufgehört. Das ist eine natürliche Folge der-wirtschaftlichen Entwidlung, benn die einzelnen Jagdreviere sind so klein geworden, daß sie diese Jagdart nicht mehr gestatten. Aber auch die Besitzer oder Pächter großer Reviere sind bavon abgetommen, weil die lauthals jagenden Hunde das Wild zu sehr beunruhigen. Das wäre unpraktisch in einer Zeit, wo man Mühe hat, seine Wildbahn gegen Grenzen zu schüßen, wo allabendlich schießwütige Rachbarn auf der Kanzel oder in Erdlöchern lauern.

Will man sich in bescheidenen Grenzen das eigenartige Vergnügen gönnen, dann nimmt man einen scharfen Teckel dazu. Vor dem kleinen Krummbein sürchtet sich weder Reh noch Hase. In einem größeren oder kleineren Bogen kehrt es wieder zu seinem Standort zurück, so daß man sich nur dort anzustellen hat, wo die Jagd begann, um das Stück Wild zu Schuß zu bestommen.

Wenn es nicht Vereine gäbe, die sich in sehr dankenswerter Weise der schönen Hunderassen annähmen, die durch die moderne Entwicklung des Weidwerks ins Hintertreffen geschoben werden, dann wären sie wohl bald durch den Hühnerhund verdrängt. Er könnte nach dem vor mehr als einem halben Jahrhundert gefällten Urteil des Altmeisters Diezel alle anderen Rassen ersehen, natürlich mit Ausnahme der Erdhunde, die so klein sein müssen, daß sie in Dachs- und Fuchsbaue einschliefen können.

Und die Entwicklung hat dem Altmeister recht gegeben. Der deutsche Gebrauchshund leistet bereits die Arbeit mehrerer Rassen. Er stöbert im Busch, er hängt auf der Schweißsährte nach und verbellt den erlegten Bock und Hirsch, er arbeitet im Basser hinter Ente und Otter, und bald ist die Zeit nicht mehr fern, wo man ihn nur noch "den Jagdhund" nennen wird.

### Stiller Oktobertag.

Trinken will ich dein Gold, Stiller Oktobertag. Allem, was einst ich gewollt, Sinnt meine Seele nach.

Und ich schüttle mein Haupts Reines wurde wohl wahr. Williger ward es geglaubt, Wenn es der Jufall gebar. – Auge die Stunde der Luss, Singt es im herbstlichen Wald. In zufriedener Brust Wird das Leben nicht alt.

Was deinen Händen entrollt, Wein ihm kein Iränlein nach! – Irinken will ich dein Gold, Stiller Oktobertag. –

Rarl Freiherr von Berlepsch.

# Auf dem Säntis.

Bon Anton Krenn. — hierzu 12 Aufnahmen des Berfaffers für die "Boche".

Das Säntis- oder Alpsteingebirge ist eine ber eigenartigsten und interessantesten Gebirgsgruppen der Schweiz; es ist das beherrschende Bahrzeichen des nordschweizerischen Hügellandes wie des Bodenseegebietes. Obwohl in seinen höchsten Erhebungen nur dis zur Mittelgebirgshöhe ansteigend, scheint es doch von überragender Gestalt, da es ohne vermittelnde Uebergänge sast isoliert aus dem Rheintal und dem anschließenden Hügelland aussteigt. Es ist daher nur natürlich, daß eine solche abseits stehende Felswarte einen ausgezeichneten Beobachtungspunkt sur die übrige Alpensette absibt, und in der Tat ist der Säntis auch

schon frühzeitig, als die Gebirgstouristit noch in den ersten Anfängen war, ein besuchter Aussichtsberg gewesen.

Trofdem findet der Säntis in der fremden Touristenwelt noch nicht die Beachtung, die er verdient, nicht
nur seiner berühmten Aussicht wegen, sondern auch
wegen seiner intimen Reize und Sehenswürdigkeiten.
Prosesson, der bekannte Geologe, sagt von ihm,
daß er an Rühnheit und Bielgestaltigkeit seiner Formen
von keinem anderen Gebirge der Erde erreicht werde,
und tatsächlich wird der Blick von der prächtigen Rundsicht immer wieder auf die seltsamen Formen der
Rachbarschaft abgelentt, die manchmal geradezu aben-



teuerliche Be= bilde darftellen. Und auf Schritt und Tritt, von jedem neuen Weg und je= dem Aussichts= punkt zeigen sich dem Auge neue, feffelnde Bil= der. Aber nicht nur die bizar= ren Bergforma= tionen und die tiefeingeschnitte= nen Täler und Schluchten sind eine Gehens= mürdigfeit des Alpsteingebir= ges, fondern auch feine fri= ftallflaren Geen und seine präch= tigen Alpweisten, die ost über himmelan= ftrebenden Fels= manden hinge= bettet liegen,

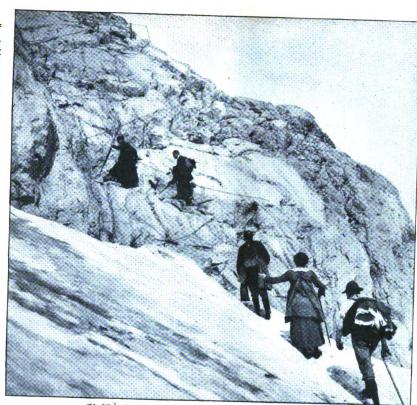

Einstieg in die oberften Felfen mit der Wegficherung.

und deren berühmteste, die Ebenalp, Schefsel in seinem "Effehard" so traulich geschisdert hat.

Der älteste und besuchteste Weg im Alp= ftein ift der von Appenzell über den Seealpfee zur Meglisalp und auf den Säntis, in den letzten Jahren find aber eine ganzeReihe her= vorragend schö= ner Zugänge vom Rheintal her, von Wildhaus und von Urnasch aus er= ichloffen worden, die ein tagelan= ges, intereffan= tes und abwech= selungsreiches



Der Seealpfee mit dem Santis (rechts), der Rogmaad (in der Mitte) und dem Altmann (links).



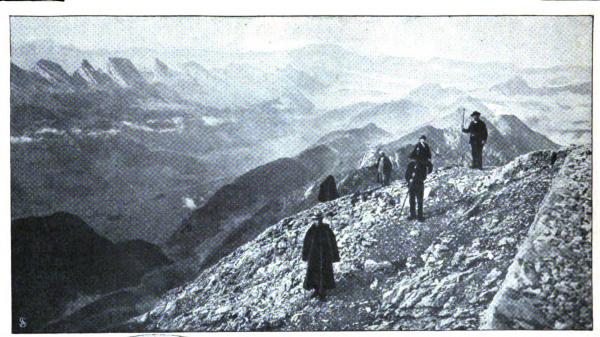

Ausblid vom Santis ins Toggenburg und auf die Churfirften.

Könnens; Altmann, Dehrli, Freiheit, Hundstein geben an manchen Stellen erprobten Kletterern eine harte Nuß zu knacken, nicht zu vergessen der prächtigen Kreuzberge, wo am VI. Kreuzberg (2058 Meter) noch die Ehre einer ganz schwierigen Erstbesteigung zu erringen ist. Was die Alpsteinwanderungen einigermaßen erschwert, sind die außerordentlich langen Anstiegrouten infolge der beträchtlichen Tiesanlage des Borgeländes, der Weg vom Weißbad dis zum Säntisgipsel ersordert mindestens sechs Stunden und die übrigen Routen eher noch mehr, aber der ständige Wechsel in



auf bem Bege gum Gantis.

Wandernermöglichen, und deren Begehen dem Touriften das angenehme Bewußt= fein einer vollbrachten, tüchtigen touristischen Leistung gewähren. Alber auch der ge= übte Bergfteiger, ber außerhalb der sicheren Wanderpfade feine eigenen Wege sucht, findet im Santis= gebiet ein reiches Feld jur Betätigung feines

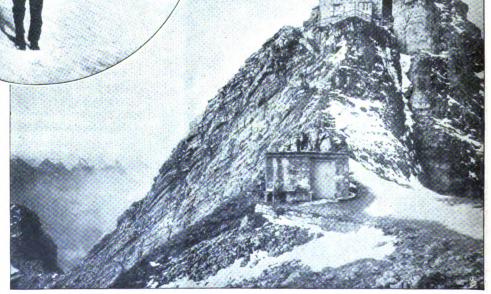

Die Santisspige mit dem meteorologischen Objervatorium.

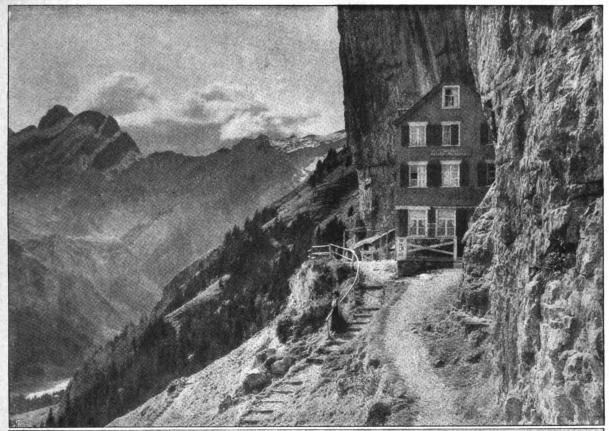



Das Santisgasthaus mit Blid auf den Seealpfee. Oberes Bild: Das Gafthaus zum Mefcher beim Wildfirchlein.

Digitized by Google

ber eigenartigen Bebirgfzenerie hilft über die Mühsale des Un= ftieges leicht hinmeg. Ber es der Zeit megen ermöglichen fann, follte für den Auf= und Abstieg zwei Tage verwenden, um das einzigartige Gchau= fpiel des Sonnenaufund Unterganges auf dem Berggipfel beobachten zu können. Die Rundsicht ist zu



Sänfisgipfel mit Gafthaus und Obfervatorium, von Gudoften gefehen.

unzähligen Häuschen und Ortschaften und dem helleuchtenden Silberspiegel des Bodenses.

— Der Gipsel des Säntis trägt das meteorologische Observatorium (Abb. S. 1738 u. obenst.), einen größtenteils im Felsen versstedten Steindau, der die meiste Zeit des Jahres und besonders während der Wintermonate von wütenden Stürmen umtost wird. Der Wetterwart, ein Pionier der Wissenschaft im wahrsten Sinn



Einstieg vom "großen Schnee" in die oberste Felspartie und Blick auf das Säntisgasithaus.

Diefer Beit am flarften, und infolge des tiefen Sonnenstandes zeich= nen sich die hintereinander liegenden Berg= gruppen in plastischer Beise voneinander ab. Das Gebirgspano= rama reicht von der Bugfpige im Often über die Ortler= und Berninagruppe au den Biertausen= dern des Berner Ober= In anmu= landes. tigem Gegensatz dazu schweift der Blid nord= märts über das bunte hügelland mit seinen



Die füdweftlichen Ausläufer des Santis mit dem Cutifpig im Wolfentreiben.

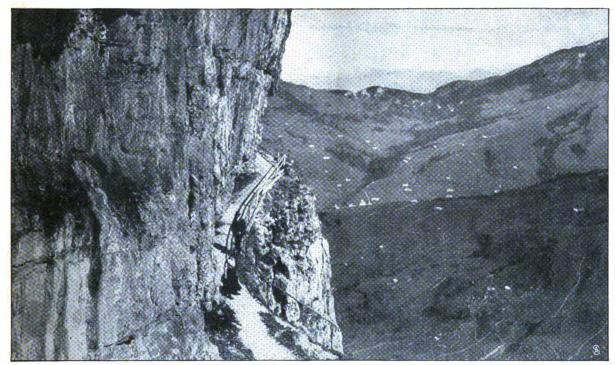

Weg vom Mefchergafthaus über die Felswand jum Wildfirchlein mit Blid ins Appenzeller Sügelland.

des Wortes, ist dann wochen- und monatelang von der Außenwelt abgeschnitten, trothem versieht er sein schwieriges Amt schon seit 24 Jahren und würde seinen liebgewordenen Posten mit keinem anderen vertauschen.

Rächst dem Säntis ist das Wildfirchlein an dem Steilhang der Ebenalp (Abb. untensteh.) und das dabei

befindliche Aescherwirtshaus (Abb. S. 1739), wo Scheffel einige Wochen an der Lokalschilderung seines "Ekkehard" arbeitete, das beliebteste Ziel der Alpsteinwanderer, das ohne große Mühen einen reizvollen Einblick in die lieblichen Gesilde des Appenzeller Landes wie auch in die ganze Großartigkeit seiner Bergwelt gestattet.

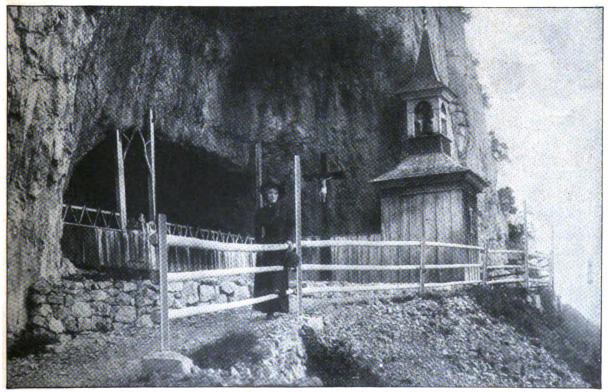

Das Wildfirchlein an der Cbenalp. Durch die Felsgrotte links ein Aufflieg gur Ebenalp.



# Die neue Pelzmode.

Hierzu 6 photographische Aufnahmen von Auftin, Paris.

Die neue Wintermode fündigt sich auf den Straßen der französischen Hauptstadt schon jetzt durch das Austreten von vielersei Pelzwerk am Frauenanzug an. In der Hauptsache sieht man über den Schneiderkleidern große Schals aus allersei Rauchwerk; hin und wieder werden auch bereits große Wuffen sichtbar. Aber auch Straßenmäntel, ganz aus Pelz oder doch zum mindesten reich damit besetzt, werden getragen. — Abb. 5 zeigt eine der sehr modernen großen Schalhüllen. Die breite Schärpe besteht aus weiß und braun gemustertem Fell, die Saumstreisen sind Stunks. Die Breite aller dieser sogenannten "kleinen Hüllen" ist seine der

artige, daß sie im Rücken vom Hals bis über den Taillenschluß hinabreichen. Da man sie vorn doppelt treuzt und überdies natürlich eine Jacke darunter trägt, halten diese Schalschärpen selbstverständlich sehr warm und sind sogar vielsach den Jacken oder Mänteln aus Belz vorzuziehen, da letztere im geschlossenen Raum ganz abgelegt werden müssen, während man sich der Schalschärpen nur halb entledigt und dann noch immer die Jacke darunter trägt. Die modernen Mussen sind wie die auf Abb. 5 so groß wie im Vorjahr, werden aber aus stärkeren und langhaarigeren Belzen und im ganzen weniger flach gearbeitet. Der mittelgroße Hut



1. Damastmantel mit lichtrotem Juchs (links) und Tagesmantel aus fibirischem Jobel.



finden als Pelzbefat an Tagesmänteln Anwendung oder werden als selbständiges Material für ganze Abendmäntel verwendet. — Der Mantel aus thatisardigem schwerem Seidenmoiré (Abb. 2) ist mit schwarzem Fuchs besett. Dieser Besat ist absichtlich so angeordnet, als sei er um Hals und Schultern als kleine Schalhülle gedacht. Dem genauen Beodachter wird nämlich aussach der dazu getragene Hut mit seinem hohen Spihenkops, aus dem der weiße Reiher steil aufragt, aus Roßhaargeslecht besteht. Er ist also noch sommersich oder mindestens herbstlich, ebenso wie ja auch der Mantel durch seinen in der Kimonosorm empordræpierten Seidenstoff. Mäntel dieser Art werden, wie man sagt, als Promenadenmäntel im kommenden Winter an der Kiviera viel getragen werden. — Ein noch reicheres Modell der gleichen Art stellt Abb. 1 links dar. Der Kimono ist hier aus gold und weiß broschiertem Utsas mit vorn (an der

2. Seidenmoirémantel mit schwarzem Fuchs.

mit feinem schwarzen Samttopf und mei= Bem herabgebogenem Rand wird besonders modern durch die originelle zweiflüge= lige hochftrebende Tüll= garnierung. — Einen Belgmantel, der mehr der Jadenform zu= neigt, zeigt Abb. 4. Das Material ift hier für den oberen Teil Raraful, für den unterenfanadischer Otter= pelg. Much die fleine, in der Form fehr moberne, über den Ropf gezogene mügenartige und garniturlose Rap= pe ift aus Otter. Man= tel wie diefer, eng= anliegend und höch= ftens bis zu den Anien reichend, erfegen in diesem Jahr die eigentlichen Pelzjacken voll= ftandig. Für diefe mählt man furzhaarige, glatte Belge in allerlei Busammen= fegungen. Langhaa= rige Urten dagegen

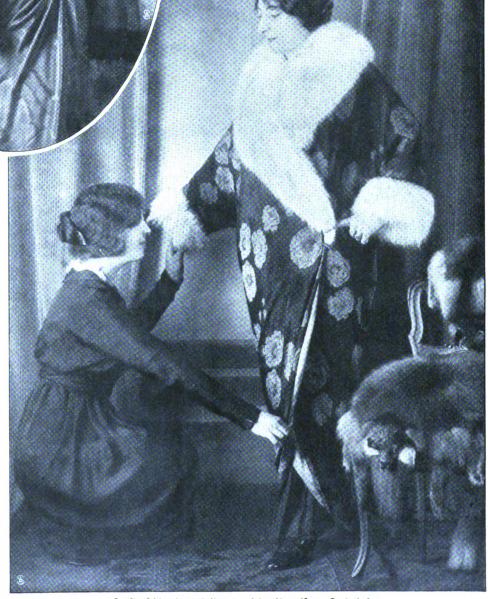

3. Großblumiger Seidenmantel mit weißem Juchsbefag.



4. 3adenmantel aus Karatul mit tanadifchem Otterfellbefag.

Verschlußbahn) sichtbar werdendem Futter von weißem Seidenmusseln; der Kragen und die Manschettenausschläge sind von lichtrotem Fuchs, dem Lieblingspelz der neuen Mode. Abb. 1 rechts zeigt einen Tagesmantel, echt winterlich und von nordischem Aussehen, ganz aus sibirischem Zobel, in weiter, um die Füße zusammengleitender Kimonosorm. — Ebenfalls Zobel, aber eine minder wertvolle Abart, sogenannter französischer, dient dem Mantel auf Abb. 6 links zur Garnierung. Die immer noch an erster Stelle für Tages- und Abendmäntel stehende Kimonosorm ist hier aus stumpsem Atlas, der in Pfauenblau und Silber licht broschiert ist, gesertigt. Die tiefhängenden Aermel mehr noch als die sonstigen Merkmale stempeln den Mantel zur Abendhülle, obgleich man seinesgleichen auch am Tag und auf der Straße und nicht nur im Wagen sehen wird. Aussallend an dem

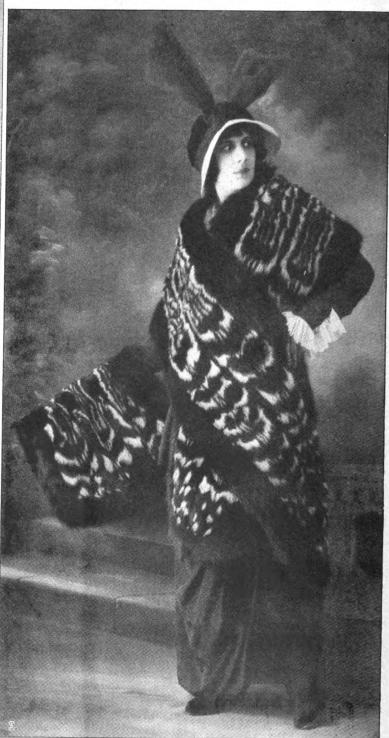

5. Schalgarnifur aus weiß und braun gemuftertem Fell mit Stuntsbefag.





6. Abendmantel aus brofchiertem Atlas mit Jobel (links) und Atlasmantel mit Fuchsbejaß.



Modell ist außer der Zusammenstellung verschiedener Pelze (kleiner Hut aus Hermelin) noch die Drapierung des Stoffes um die Füße, eine Eigenartigkeit der langen Mäntel neuster Schöpfung, die gleichsalls für die Straße und sür die Abendtoilette in Betracht kommen. — Abb. 6 rechts weist diese Fußumschnürung in hohem Maß aus. Der Mantel ist aus gold- und smaragdgründroschiertem Atlas. Sein Pelzbesat grauer Fuchs mit Maulwurssellen. Der Hut wie die hochmodernen Samtmüßen mit durchssichtigem Tüllrand. — Schneeweißer Fuchs gibt dem Mantel aus Abb. 3 ein besonders elegantes Gepräge und rettet ihn vor Schlasrodähnlicheit. Der dunkelthaftgrundige, mit großen broschierten Silbermohnblumen durchsette Seidenstoff, eine allerneuste Musterzeichnung,

wird nicht nur an den Mänteln, sondern auch an Kleidern in allen möglichen Stoffarten anderen Dessins starke Ronkurrenz machen. Namentlich scheint die Großzügigkeit der Musterung bestimmt, die kleinen Zeichenungen aus den Stoffmustern zu verdrängen. So z. B. die orientalischen, sogenannten Balkanstickereien. Wir scheinen uns also jeht nach den neusten Kriegss und Ausstandunruhen in China und Japan, was die Musterung unserer Kleiderstoffe betrifft, "orientieren" zu sollen. Das schwarze Kleid auf Abb. 3 links in seiner gefälligen, jugendlichen Form mit den langen, glatten Aermeln und dem spigenumrahmten tiesen Taillens ausschnitt ist gleichsalls sehr bezeichnend für die "Innens mode" der kommenden Monate.

# Sonnenbrut.

Roman von

### Olga Wohlbrück.

20. Fortfegung.

Bruno Thansen überlegte einen Augenblick und sagte bann, ohne Bater und Mutter anzusehen: "Es muß jemand zu Lou hinuntersahren."

Paftor Thansen nickte. Das war auch seine Meinung. Aber wer? Er glaubte nicht, daß Graf Andre Oberwall die Selbstverleugnung so weit treiben würde, das Haus der Bidal aufzusuchen, um sich seiner ihm aufgedrängten Schwiegertochter anzunehmen.

"Es handelt sich nicht nur um fie. Berhard felbst scheint mir in Gefahr, den Namen Oberwall zu tompromittieren. Er weiß offenbar nicht mehr recht, was er tut. Die vielgefürchteten Inftintte find wohl nichts anderes wie Grausamkeit. Ich habe ihn einmal ein Pferd zu Tode hegen sehen. Er tannte sich nicht. Er zerfeste ihm die Flante mit ben Sporen, weil es um eine Ropflänge hinter meinem zurücklieb. Und als er merkte, daß ich meinen Gaul gefliffentlich zurüchielt - da fprang er ab und jagte seiner armen, mighandelten Stute eine Rugel hinters Ohr. Als er das Blut über ben weißen, zudenden Pferdeleib fidern fah, ba lächelte er. Da wurde er ploglich wieder ruhig und vernünftig. In Ufrita nennt man das Tropentoller. Die Sonne brütet in gleicher Beise in der Provence wie - am Rongo.

Pastor Thansen erinnerte sich plößlich des Gesprächs, das er mit seinem einstigen Schüler gehabt — am Tage, da er Lou abgeholt hatte, um sie dem Bater als Braut zu bringen. Da hatte er gesagt: "Wan muß nur fleißig Familienchronik sesen, um sich selbst zu erkennen." Brund Thansen sächelte bitter und umschloß seine Knie mit beiden Känden.

"Familienchronit! Ich halte es bald mit den Herrenhutern, die weder Vergangenheit noch Zukunft kennen nur die Gegenwart. Wollte ich mich an meine Familienchronik halten, ich hätte als geschaßter Offizier Buchmacher werden müssen oder als weiß Gott was mit Frau und Kind von trockenem Brot leben. Der Name verpslichtet. Ganz richtig. Aber er verpslichtet nicht zum Atavismus."

Ganz genau verstand Frau von Thansen nicht, was ihr Jung meinte. Aber es war gewiß das Richtige. Und die Kleine hatte dummes Zeug geschrieben, mit dem er nicht einverstanden war. Sie erschrat, als er aufstand, die Uhr zog und sagte: "Ich sahre mit dem nächsten Zug nach Berlin zurück. Ich traf Hörseltamp auf der Straße. Sie sind eben aus Italien zurück. Er muß runtersahren. Es muß sich doch jemand um die Frau kümmern."

"Geh, mein Sohn. . . . Schreib mir, was du ausgerichtet haft. . . . Ich muß die Kleine bald beruhigen, muß auch wiffen, was ich bem Grafen fagen foll. Er ift leidend. Bor vierzehn Tagen mar ich bei ihm. Ich ertannte ihn taum wieder. Ich glaube, selbst wenn er es wollte — er könnte nicht runterfahren. All die Aufregungen . . . fein Diener fprach von zwei Ohnmachten, die er gehabt haben soll. . . . Er ift dem nicht mehr gewachsen. Der Sommer hat ihn mitgenommen, die Sige. . . . Er hat fich zu teiner Reise entschliegen tonnen. Er meinte, es mare nirgends fo tuhl und bequem wie bei ihm zu haus. Aber das fagte er mohl nur fo. Er will einfach die Mutter nicht allein laffen. Und babei sehen sie sich kaum, ihm wird das Treppensteigen schwer — sie kommt nicht herunter. Sie schreiben sich kurze Briefe und marten auf Gerhard . . . ober auf den Tod."

Paftor Thapsen blidte zu seinem großen, stattlichen Sohn empor und zog die Frau, die große, magere Frau mit den dürren, geschäftigen Händen, ganz nah an sich heran. Es war ihm ein Bedürfnis, die Nähe zu betonen, in der er mit ihr sebte — wenn auch nur durch diese eine, innige Bewegung.

Bruno Thansen lächelte nicht. Nur seine Lider zuckten. Er umschloß ihre beiden Köpfe mit seinen großen Händen — drückte sie aneinander.

"Ach ja . . . ihr zwei!". . .

Und er mußte plöglich, woher ihm die Kraft kam, die ungeteilte, gesunde Lebenskraft. Sie wurzelte in der kraftvollen Güte des Baters, in der arbeitsamen Selbstverleugnung der Mutter, in der unerschütterlichen Einigkeit dieser zwei Menschen, die unbewußt das Tiefste und Heiligste ihres Besens von ihm erwarteten.

"Lauf zu, Jung, daß du dich nicht verspätest", sagte Frau Pastor Thaysen und wendete sich turz ab, damit

Copyright 1913 by August Scherl G. m. b. H., Berlin,



Rummer 41. • Seite 1747.

er nicht sehen sollte, welches Opfer es ihr war, daß sie ihn die paar Stunden nicht für sich behalten konnte. Die armseligen paar Stunden — auf die sie sich oft wochenslang freute. . . .

Es war nun doch sechs Uhr geworden, als er im ersten Stock eines hübschen Hauses in der Hohenzollerns

ftraße klingelte.

Ein junger Diener in allzu weiter Livree öffnete ihm. Im Borzimmer standen Hutschachteln, offene Koffer. Die Türen zu den Zimmern waren weit offen. Auf allen Stühlen und Tischen lagen Kleiber, Wäschestüde, Schuhe. Es roch nach Parfüms, es flimmerte von glitzernden Stoffen.

Er gab feine Rarte ab.

Gleich darauf tam Frau Gina angelaufen in einem ihrer extravaganten Schlafröde, wundervoll frisiert, duftend, mit geröteten Wangen. Sie war etwas stärter geworden, aber gleich lebhaft und völlig unbefangen.

"Wie reizend! Sehen Sie — ich sagte meinem Mann gleich: Lag mich nur nach Berlin tommen, und die alten Freunde finden fich wieder ein. Berzeihen Sie die Unordnung. Bir find erft geftern getommen. Die Leute find fo ungeschickt. Ich muß alles allein machen. Und Geraphine ift zu gar nichts zu brauchen - rein zu gar nichts. Aber was wollen Sie? Ich bin nicht kleinlich, fie ist ein altes Inventarstück, man muß sie eben ertragen! Wie finden Sie mein Boudoir? Bang nett, nicht mahr? Man muß nur nicht vergleichen. Schlieflich ift es ja nur ein Absteigequartier. Man muß erft feben, wie fich alles macht. Wenn mein Mann großen Erfolg hat, dann ift eine Billa schnell getauft. Es braucht ja nicht im Tiergarten zu sein. Draußen im Grunewald — ich bin heute schon hinausgefahren. Ich bin ganz allein — langweile mich furchtbar. Und dann die kleine Wohnung . . . unter uns, es ist doch schrecklich für mich! Gie begreifen — am Gardafee war's herrlich. Ein Motorboot hatten wir und Bekannte . . . von früh bis spät. Aber ich bin ja nicht wahnsinnig, die Billa zu behalten. Ber fagt mir benn, daß wir nächsten Sommer wieder dorthin fahren wollen. Ich habe sie zum Kauf angeboten. Man muß sich ein= richten. Die Ausstellung toftet ja auch Gelb — rasend. Denken Sie, der Transport allein! Mein Mann hat fleißig gearbeitet. Die heilige Eva!' Wundervoll ist fie geworden . . . wundervoll! . . . Geit Untofolsti ist so etwas nicht gemacht worden. Rennen Sie Untotolsti? Unfer größter Bildhauer!"

Bruno Thansen unterbrach ihren Redeschwall mit keinem Wort. Er saß regungssos in einem kleinen, geblümten Sessel, in den sie ihn gezwängt hatte — und blickte auf seinen Hut, den er ausdauernd von sinks nach rechts und von rechts nach links drehte. Sie sprang plöglich auf, bestellte Tee, riß ihm den Hut aus der Hand.

"Sie durfen nicht gleich fortgeben. Sie muffen mir Gefellschaft leiften. Erzählen Sie mir von sich . . . was machen Sie?"

Troden und hölzern, wie es seine Art war, wenn er nicht Fühlung sand zum andern, sagte er: "Ich danke, gnädige Frau, mir geht es nach Wunsch. Aber ich din nicht hergekommen, um von mir zu sprechen. Ich möchte Ihnen einen Brief von Ihrer Frau Stieftochter mitteilen."

Ein Schatten flog über das Gesicht der Fürstin Sutewitsch. "Lou... so? Sie stehen mit ihr in Berbindung? Wie merkwürdig! Uns schreibt sie gar nicht! Zwei Postkarten in der letzten Zeit. Erst die großen Phrasen und dann, wenn die Berliebtheit da ist — nichts. Das ist gar nicht hübsch von ihr . . . gar nicht."

Sie sette ein beinah strenges, würdevolles Gesicht auf: "Wenn auch die Oberwalls sich weiß Gott was einbilden — so ganz an die Wand drücken brauchen wir uns von ihnen nicht zu lassen. Und von Lou ist es taktlos... ja ... ich habe keinen anderen Ausdruck! Taktsos!"

Bruno Thaysen wartete, bis sie ausgesprochen hatte. "Der Brief ist an meinen Vater gerichtet. Der Schluß enthält private Mitteilungen, die tein Interesse für Sie haben. Gestatten Sie, daß ich Sie mit dem Inhalt des ersten Teiles bekannt mache."

"Bitte, bitte, Herr von Thansen. Ich bin sehr neu-

Sie lächelte ein bischen spöttisch, während er las. Und da der Brief lang war, und sie an "vieles andere zu denken hatte", gähnte sie heimlich.

"Ich weiß wirklich nicht, wovor sie Angst hat, die Kleine, lieber Herr von Thansen. Ich will zugeben, daß ein Graf Oberwall in diesem Milieu nicht recht an seinem Plat sein mag, aber wer hindert sie, hierherzukommen? Ihr Mann schlägt es ihr ja selbst vor. Sie war immer sehr übertrieben, die gute Lou! Immer von einer unbehaglichen Empfindsamkeit."

Er unterbrach sie heftig: "Es handelt sich da nicht um Empfindsamkeit, gnädige Frau. Es scheinen dort unten wirklich Berhältnisse du sein, die das Eingreisen eines vernünftigen Mannes verlangen, der dem jungen Oberwall mas ordentsich den Kopf zurechtsetz, ihn aus der gefährlichen, überhitzten Utmosphäre dieses von Aberglauben und Affenliebe verseuchten Hauses herausreißt. Das ist unbedingt erforderlich!"

Frau Gina wurde unruhig, rührte nit bem Löffel in ber Tasse, zuckte die Achselie.

"Ja . . . möglich . . . Herr von Thansen . . . gewiß . . . aber wer soll da hinuntersahren? . . . Graf Oberwall wäre der Nächste."

"Nein, gnädige Frau, der Nächste dazu ist Lous Bater."

Sie sprang auf von ihrem Sessel, ihre Augen flammten: "Wein Mann! . . . Wieso denn mein Mann? Das ist ganz unmöglich! Kommen Sie ihm nicht damit! Das geht nicht — ich erlaube das nicht! Er hat jeht an seine Ausstellung zu denken. Ein Bermögen steckt darin. Ich bin verantwortlich. Das raubt ihm acht Tage Zeit. Mindestens acht Tage Zeit. Er muß über Paris, Marseille sahren. Die schlechten Berbindungen . . . ich kenne Frankreich. Eher kommt man nach Agypten. Nein . . . nein . . . davon kann nicht die Rede sein. In vierzehn Tagen soll die Ausstellung eröffnet werden . . . er muß mit jedem Tage geizen, mit jeder Stunde . . . der Sommer hat ein ungeheures Geld verschlungen. Das muß wieder herausgeholt werden.". .

Sie hatte Tränen in der Stimme, riß, wie es ihre Gewohnheit war, an den Spigen, lief wie eine gehetzte Pantherkate im Jimmer auf und ab.

Die Entreeklingel schrillte zweimal durch das Haus. "Das ist mein Mann . . . ich bitte Sie". . .

Dieser Mensch, dieser Thansen stand da wie ein Klotz. Sie sah seine Züge nicht im grauen Dämmerlicht. Aber sie fühlte es: jede Linie seines Körpers drückt Unzugänglichkeit aus und herzlose Kälte.

"Was machen denn die Koffer noch immer hier?"



hörfeltamps Stimme ichallte burch die Wohnung wie eine Fanfare.

Frau Gina stürzte ihm entgegen.

"Lieber, sei nicht bos . . . ich habe den ganzen Tag geframt. Ganz tot bin ich . . . und jest ist Besuch gestommen". . .

"Besuch . . . wer benn?" "Hier, Herr von Thansen."

Sie knipfte im Vorbeigehen das Licht an, hielt den Arm ihres Mannes eng an den ihren gepreßt, ließ ihn nicht loder, als Hörfelkamp den Gast begrüßte.

"Sie bleiben zum Abendbrot, natürlich . . . freue mich, freue mich herzlich."

Der war ihm noch der Liebste von der ganzen Berliner Blase, und Thansen fühlte, wie ehrlich der Druck seiner Hand war. Seine Züge hellten sich auf. Und ohne auf Frau Gina zu achten, die ihm heimlich verzweiselte Zeichen machte, sprach er von dem Brief, den Lou geschrieben hatte.

Ein bischen verwirrt sagte Hörselsamp: "Das schlechte Mädel . . . hat ihren Bapa ganz vergessen in den Flitterwochen. Und ich bin kein Briefsichreiber, Thansen, das wissen Sie! Ich weiß mit so einem dünnen Streichholz zwischen den Fingern nichts anzusangen. Na . . . also setzen wir uns. Erzählen Sie, was gibt's . . . was schreibt sie?"

"Du weißt doch, wie exaltiert die Kleine ist, man kann nicht alles wörtlich nehmen", schob Frau Gina ein mit zärtlichem Lachen.

Es war das beste, sie spöttelte über alles, nahm von vornherein jedem Wort Lous die ernste Bedeutung.

Hörselfamp aber legte ihr die Hand auf den Arm, holte mit der anderen seine Tonpfeise aus der Tasche, seinen Tabakbeutel. Dann sprang er auf.

"Berzeihen Sie, Thansen — Zigarette, Zigarre? . . . Solche Unaufmerksamkeit bin ich von meiner Frau gar nicht gewöhnt."

"Nein, nichts, danke!"

Er hielt den Brief in der Hand, fing an zu lefen. Hörfeltamp stopfte stehend seine Pfeife, zundete aufmerksam den Tabat an, hörte zu.

Auch er war stärter geworden in diesen legten Monaten, aber seine Augen hatten nichts von ihrem Feuer eingebüßt, und es zucke noch immer nervös um die seine, kühn geschwungene Mundlinie.

Frau Gina versuchte ihren Urm vorsichtig unter ben feinen zu schieben.

"Was denn . . . was denn? Laß mich . . . stör mich nicht."

Sie setzte sich hinter seinem Rüden an die Tür und zerrte mit den Zähnen an der Spitze ihres Taschentuches. Er aber stand, wie es seine Art war, breitspurig im Zimmer, mit gerunzelten Brauen, hörte zu — nicht mit den Ohren allein — mit den Augen, dem zudenden Mund, mit den beiden Händen, die abwechselnd und immer schneller die Tonpseise aus seinem Mund rissen, sein ganzer Körper hörte zu, seine ganze Seele nahm die Qual seines Kindes auf, die aus ihren Worten zu ihm herüberströmte.

"So ein Bengel . . fo ein Bengel!"

Er warf die Tonpfeife, die alte braune Pfeife, aus der er feit zwanzig Jahren rauchte, gegen die Band, daß fie in Scherben zu Boden fiel.

Er kannte fich kaum mehr. Er gab mit bem Fuß bem kleinen Tisch einen Stoß, daß er mitten ins Zimmer

flog, er faßte an die Lehne eines zierlichen Sessels und schlug ihn gegen das spiegelglatte Parkett, daß ihm die abgebrochene Lehne in der Hand blieb.

"Also darum habe ich mein Kind einem Oberwall gegeben. . . . Darum?! Daß er sie drei Wonate später mit Frauenzimmern hintergeht und die Nächte unter schmierigem Gesindel verbringt! Darum hat eine Hörseltamp einen Grasen Oberwall geheiratet, damit sie von närrischen, abergläubischen Weibern wie ein kleines Kind behandelt wird? . . . Alles darum? Was soll nun geschehen, Thansen? Sagen Sie mir . . . was soll geschehen? Niederschlagen möcht ich den Kerl, der mein Kind unglücklich macht, einsach niederschlagen! . . . Und sehen Sie, Thansen . . . er hat mir nie gepaßt, niel Fragen Sie nur meine Frau!" . . .

Er suchte rechts und links nach seiner Frau, fand sie endlich zusammengekauert an ber Tür.

"Also jest gib's nur zu: Wer hat ihm Avancen gemacht? — Du! Wer hat in allen Tonarten geslötet: Ein Oberwall — ein Graf Oberwall! — Du! In der Rauchstraße war es — da habe ich ihn an die Luft gesetzt. Und mich den Deubel geschert um Weinkrämpse und ähnlichen Quark. Dann wurde er krank — schade, daß er nicht draufgegangen ist, nur schade. . . . Und dann" . . .

Er ftodie, ichlug mit feinen frampfhaft gefpreizten Fingern auf feinen ergrauenben Scheitel.

"So ist alles gekommen — gegen meinen Willen. Jawohl — gegen meinen Willen. Ein Schwächling ist ber Kerl! Erst der große Herr — weil er hier bei seinem Herrn Papa den großen Herrn spielen mußte, und dort unten der Bauer, der Biehzüchter, der Stiertreiber . . ."

Seine Stimme überschlug sich, er hatte keinen Atem mehr, er griff mit den Händen in die Luft, als wollte er etwas Unsichtbares herunterreißen, etwas Schweres, etwas, das er gleich einem Zyklopen in beide Urme nehmen konnte, um es hinunterzuschleudern auf diesen Oberwall . . . diesen Kerl, den er nicht hatte sehen wollen, und der ihm sein Kind unglücklich machte.

"Er bringt sie noch um . . . paßt auf, was ich euch sage — er bringt sie noch um!"

"Aber, Lieber, ich bitte dich" . . .

Bare ihr Mann nicht immer fo unberechenbar in feiner But - fie hätte mahrhaftig gelacht. Er tannte mirtlich tein Maß, ihr schöner, großer Mann. Diefer elegante, feine Graf Oberwall brächte seine Frau um wie irgend so ein Jad the Ripper... nur weil er gern zum Stiertampf ging und fich mit ben Stierhütern ein bigchen amufierte! So eine Idee! . . . Sie war felbst einmal in Spanien gewesen; eine ganz lange Saison in St. Sebaftian, sie mar auch zum Stierkampf gefahren wie alle eleganten Leute. Es war riefig aufregend — wirklich eine Sensation! Und der Matador mar zum Berlieben gewesen. Aber blutdürstig hatte sie das nicht gemacht! Sie konnte es auch heute nicht ertragen, wenn man Tiere qualte. Rein, wie furchtbar übertrieben bas alles wieder mar! Da schimpfte ihr Mann auf Gerhard und mar doch selbst so ein wilder, unbändiger Mensch!

Bruno Thansen sagte: "Ich dachte, herr hörselkamp, bas einzig Richtige wäre, Sie führen sofort herunter. Brächten Ihre Tochter gleich hierher. Mit oder ohne Mann — wie es sich eben machen läßt."

"Natürlich fahre ich . . . selbstverständlich. . . . Heute mit dem Nachtzug fahre ich."

Frau Gina rief: "Aber, Lieber, woran dentst du!? Du hast dich doch morgen bei einem Dugend Menschen



Nummer 41. Seite 1749.

angesagt! Und die Tischler, die wegen der Postamente kommen, hast du die vergessen? Wie sollen sie denn in den paar Tagen dis zur Ausstellung fertig werden?"

Hörfeltamp blieb unschlüssig vor seiner Frau stehen.

"Allerdings, ja. . . . Heute geht es nicht. . . . Aber morgen. Ganz gewiß. Worgen, mit dem Nachtzug."

Frau Gina erhob sich. Mit fast tragischer Gebärde

faltete fie beide Hände.

"Du bift von Sinnen, Lieber. Wie fannst bu benn überhaupt baran benten, vor ber Eröffnung Berlin zu verlaffen?"

"Sehr gut kann ich es mir denken!" schrie er. "Ich beauftrage einfach Wachmann" . . .

Sie unterbrach: "Wachmann — was versteht der davon! Ein Atelier kann er dir mieten und Marmor pumpen, aber er kann doch keine Ausstellung organisteren, lieber Gott im Himmel!"

Ganz bleich vor Jorn, mit glühenden Augen ging er auf seine Frau zu: "Und ich sage dir: Keine Ausstellung der Welt hält mich zurück . . . verstanden? Keine Ausstellung der Welt! In vier Tagen bin ich wieder da. Morgen sahre ich . . . verstehst du . . . morgen sahre ich! Schluß!"

Sie weinte leise, lehnte den Kopf an seine Schulter: "Ich sage ja gar nichts mehr . . . gewiß wirst du sahren . . . Ich denke ja nur an dich dabei . . . . Un deine Hoffnungen denke ich . . . nur daran!" . . .

Sie streichelte mit ihrer hubschen, weichen Hand seinen Arm, sie hielt ihm bittend die Stirn unter die Lippen.

Sein Born legte fich.

"Na ja . . . also . . . . es war sehr überflüssig, herrn Thansen zum Zeugen einer solchen Weinungsverschiedens heit zu machen. Ich fahre und damit basta! Schlimmstensalls übermorgen!"

"Ja . . . beffer übermorgen", murmelte Frau Gina. Er tußte fie leicht auf die Stirn, schüttelte den Kopf, lachte leise.

"Die Frauen, lieber Thansen! Na, Sie werden's ja auch noch erfahren."

Er war wieder guter Dinge, sprach von seiner "Heiligen Eva", an der er in Italien noch tüchtig gebastelt hatte. Sprach von der neuen Arbeit, die ihm im Kopf spukte. Er küßte seine Frau ein zweites Mal, diesmal auf die Schläfe.

"Mit ber Zeit lernt fie auch noch Stillhalten beim Mobellfigen."

Sie marf ihm einen Blid zu, in dem Dant und Ber- liebtheit lagen.

"Na also, lieber Thansen, Sie bleiben boch zum Butterbrot?"

Aber Thansen lehnte ab. Er hatte noch eine große Korrespondenz zu ersedigen. In acht Tagen sollte es sich entschieden, ob er ganz in Berlin bleiben könnte, ob die amerikanische Gesellschaft ihn sinanzieren oder ihn zum Leiter einer Berliner Zweiggesellschaft einsehen würde.

"Und Sie bedauern nicht, den Abschied genommen zu haben?" fragte Frau Gina, nicht ohne bewußte Abficht, ihm etwas Unangenehmes zu sagen, eine peinliche Erinnerung herauszubeschwören. Er hatte ihr jetzt auch genug Unannehmlichkeiten gemacht.

Aber Bruno Thansen sah ihr mit kuhlem Lächeln in

die Augen.

"Bielleicht wurde ich es in Kriegzeiten bedauern, gnädige Frau, in Zeiten, da es auf den einzelnen Mann

ankommt. . . . . So nicht! Retruten brillen — dazu find Leute genug da."

"Es gibt einen Generalstab!" Sie lächelte spit und sehr liebenswürdig.

"Die Großindustrie hat auch ihren Generalstab, gnäsdige Frau", sagte Thansen scharf und empfahl sich.

Hörfeltamp schüttelte ihm die hand und brachte ihn bis an die haustreppe.

"Übermorgen sahren Sie, Herr Hörseltamp?" "Übermorgen, selbstverständlich, lieber Thansen." Frau Gina beugte sich über die Rampe.

"Auf Wiedersehen, herr Generalftabler."

Es klang ein bischen spöttisch, aber auch kokett. Ihr war schließlich jeder recht, der ihr den Geruch des Dolasars ins Haus brachte. Und dunkel fühlte sie, daß sie noch einmal mit ihm zu rechnen haben würde, wenn nicht anders, so doch zum mindesten wie mit dem Käuser eines echten Hörselkamp.

Um Abend des nächsten Tages übergab Thansen ein Bon des Hotels, in dem er abgestiegen war, einen Brief.

Er rif ihn auf. Sorfeltamp fchrieb:

"Lieber Thansen!

"Ich bin außer mir, aber es geht nicht. Bor ber Eröffnung tann ich nicht weg — mit dem beften Willen nicht. Ich werde Lou ausführlich schreiben, und ich hoffe, sie wird vernünftig sein.

"Beften Gruß!

Hörseltamp."

Eine Nacht lag zwischen Borfeltamps Bersprechen und biefen Zeilen. . .

In diefer Nacht hatte Lou ihren Bater verloren.

Es gab für Thansen nur noch einen Weg: ben zum Aupsergraben. Es war nicht sein Wunsch gewesen, dem Grasen Oberwall noch einmal zu begegnen, nachdem er den Besuch gemacht hatte, der einen Abschied bedeutete fürs Leben. Mochte der alte Herr über seine Einmischung denken, wie er wollte — er kam, um auch ihm einen Dienst zu erweisen, eine Dankesschuld abzutragen für das großmütige Anerbieten, das er ihm an jenem unvergeßlichen Tag gemacht hatte, da er sich nicht von einem Fremden die Ehre bezahlen lassen wollte, des Königs Rock zu tragen.

"Meine Kluft bezahle ich mir selber", hatte er sich bamals auf dem Heimweg trokig gesagt und nicht gern zurückgedacht an jene Stunde, da er im hellen, prunkvollen Zimmer des alten Grasen zum lektenmal seinen Helm mit der Hand umklammert hatte.

"Es ift wichtig!" fagte er, als der bejahrte Rammerdiener des Grafen unschlüssig seine Karte entgegennahm.

In dem Augenblid tam die Wendel hinunter mit ihrem harten, ausdruckslosen Gesicht; hagerer noch als vorher, mit müden, schweren Lidern.

"Erzellenz läßt bitten, wenn Befuch mare, möchten fich bie herrichaften erft zu ihr heraufbemuhen."

Der Kammerdiener nicke: "Jawohl, Herr Leutnant, ber Herr Graf sind schwer krank, seit gestern . . . schwer krank . . . Es steht nicht zum besten", fügte er leise hinzu. "So viel Aufregung!"

Er kannte den Jugendfreund des "Herrn Doktor", es war das einzige junge Gesicht, das er sah, der einzige Mann, der da vielleicht etwas sagen, etwas raten konnte.

"Rann ich herrn Leutnant anmelben?" fragte bie Mendel.

"Ich tomme."



Thansen nahm zwei Stufen auf einmal und mußte warten, bis die Mendel ihn eingeholt und angemeldet hatte. Und dann dauerte es noch eine Weile, und dann hüstelte, dann frächzte etwas, dann hörte er eine knarrende, alte Stimme . . . die Mendel kam heraus.

"Erzelleng laffen bitten."

Gräfin Marie Antoinette Oberwall saß an ihrem Kamin wie immer. In ihrem großen, roten Brokatssesselle mit der goldenen Lehne. Sie hatte ein helles, schweres Seidenkleid an und darüber einen schwarzen Spizenschal. Die Kaminsampen leuchteten unter den rosa Schleiern, und die Bondonniere mit den veilchendustenden Lakrizen stand neben dem blütenweißen Spizentaschentuch. Ihr Gesicht war genau so weiß, wie es vor einem Jahr gewesen, die Lippen genau so dunkel und die Haare genau so schwarz.

Rur die sonft sunkelnden Augen blidten dem Gintretenden matt entgegen, und die ringgligernde, knochige Hand gitterte, als sie sich dem Gaft entgegenstreckte.

"Haben Sie gehört, Herr Leutnant... mein Sohn... gestern war es ein Schlaganfall... ein richtiger Schlaganfall... die Mendel geht jede halbe Stunde hinunter fragen, wie es geht, und dann warte ich hier... und

komme um vor Angst. Sie lassen mich alle warten. Dann endlich: "Es geht besser! oder "Es ist immer dassselbe! Und ich habe unterdessen ein Jahr meines Lebens verloren."

Sie sah ihn nicht an dabei. Sie sprach, als redete sie das alles nur vor sich hin; aber mit der Hand machte sie ihm ein Zeichen, an ihrer Seite Plaz zu nehmen.

"Mendel, Tropfen!" rief fie.

Die Mendel brachte Balbriantropfen auf einem Stud Zuder. Das ganze Zimmer roch nach Balbrian.

"Sprigen!" befahl die Erzelleng.

Mit einem großen Zerstäuber verspritte die Mendel Kölner Wasser. Die Exzellenz folgte ihr aufmerksam mit den Augen.

"Genug". fagte fie plötlich. "Bielleicht geben Sie wieder hinunter."

Es klang beinah scheu. Die Mendel antwortete nicht.

"Ich meine . . . in zehn Minuten, Mendel . . . ober in fünf. Ich brauche Sie jest nicht."

Sie ftrich ihr über den Arm, bittend, verzog die Lippen, daß es beinah aussah wie ein Lächeln.

(Fortfegung folgt.)

Maskenball an Bord.

Bon Being Rarl Beiland. - Biergu 7 photographische Aufnahmen.

Leise rauschen die Wellen des Indischen Ozeans gegen die Bordwand, in endlose Weiten schweist der Blick durch die sternenerhellte Tropennacht. In magischem Glanz strahlt das Kreuz des Südens — all die fremdartigen Sternbilder, die das Auge des Nordländers nie geschaut.

Sanste Rühle breitet der Monsun über das Deck des Indiensahrers, umfächelt die erhitzte Stirn der Tanzenden, er trägt den bunten, verworrenen Lärm, das Tönen der Musit, das Klingen der Gläser, übermütiges Gelächter hinaus in die schweigende Meeres-

nacht. In ewig gleichem Rhyth= mus mühlen die Bropeller, eine leuchtende, aur= gelnde Furche durch den Ozean ziehend. Der Dzeanriese jagt dahin . . . Wieder heben und fenten fich die Wogen der indischen Gee, unbefümmert um das fleine Menschen= mert, das fie für einen Augenblich auf ihren schäu= menden Schultern getragen.

Am fernen Horisont verschwindet der Dampfer . . . Dort auf den Wels len gautelt im Mondlicht ein gligernder Punkt: ein Kotillonorden. Die einzige Spur, daß hier über der unergründlichen, blauschwarzen Tiefe noch soeben der bunte Lärm eines Maskenballes getobt. Berschwunden wie eine Meerespision. — Nächtliches Schweigen.

Welche Gegensähe. Während sich auf den weiten Decks die übermütige, bunte Schar der Passagiere drängt, steht oben auf der Kommandobrücke der Kapitän, hinausspähend in die matterhellte Tropennacht. Sein Blick sucht angestrengt nach den Signallichtern anderer Dampfer, nach dem warnenden Schein der Leuchtseuer,

die die Nähe der mörderischen Rorallenriffe der Maladiven verraten.

Gleich einer Statue steht der Mann am Ruder, den Blid unverwandt auf die er= leuchtete Scheibe des Rompasses gerichtet. Dftfüdoft der Rurs. Raum bewegt sich jenes empfindliche Inftrument um Saa= resbreite, fo dreht die schwielige Fauft das Rad des Dampffteuers, das mit ungehurer Gemalt den Dzean= riefen in die por geschriebene Bahn



Der Tang auf Ded.

Seltsames Be=

Aus einer Drange

Wahr-

fagerin.



vom matten Schein der Rompaflampe durchbrochen, ernfte Pflichterfüllung — dort unten Ueberfülle farbigen Lichtes, jauchzender Lebensgenuß, fröhliches Menschengewimmel.

"Und der Simmel hangt - voller Beigen!" tlingt es über das weite Ded, und zu den Tonen wiegen sich all die phantaftischen Geftalten im Balgertatt. Ein rhythmisches Wogen von Farben und Formen, gligernde Brillanten glangen von weißen Schultern, Geide flattert, buntfarbige Stoffe schlingen sich zu bizarren, kaleidoskop=



Bei der

"Gleich einer Statue fteht der Mann am Ruder ..."

ben

gran hält den Besichtschleier,

"Beschmet", ohne den fich fein weib= liches Wefen im Bereich Al'Korans zeigen darf. Ebenfo fostbar wie echt dies märchenhafte Bewand, den Ba= faren Port Saids entstammend, de= ren Schätze für einige Stunden das Auge der Paffa=



21m Büfett.

gefertigt jener riefige gelbe Orden. Gilberne Gervietten= ringe die hyperphantaftischen Urmbänder.

Ein anderes Paar ichwebt vorbei: eine arabische Saremsdame, in eine Bolte duftig leichter Geide gehüllt, toftbare Spangen bededen die Urme, Goldfili=

"Der Dzeanriefe jagt dahin . . . "

giere gelodt. Ihr Partner ein

Tropenjäger. Sonnverblichen die Rhafifarbe feiner Rleidung. Geschwärzt von langem Be= brauch das Le= derzeug Des Waffengurts, die Scheide des lan= gen Jagdmes= sers, der schwe= ren Browning= Nicht piftole. zum erstenmal trägt diesen der Indiendampfer hinaus gen Dften. Befannt= schaft mit ben Gefahren der Wildnis verrät

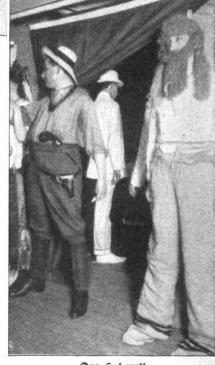

Das Kabarett.

die Rleidung, der stahlharte Blid, den das lange Leben im Dichungel, im tiefen Urwald geschärft hat.

Seltsame Gestalten in buntem Rahmen. Rings um das breite Uchterdeck schlingen sich Flaggen in den Farben aller Nationen. Gie fteigen empor an ben Bentilatoren, den mächtigen Banttauen, die die Maften ftugen. Der Abendwind ftreicht über das Ded, es bauschen sich die Flaggen, es gauteln die langen Retten der farbigen Glühlampen, die sich gleich Reihen gligernder Edelsteine durch das Gemirr des Taumertes schlingen.

Die Musit schweigt. Die Reihe der Tangenden löft sich; alles strömt hinüber auf das endlos lange Mittelded. Geltsame Bebäude find hier wie durch Zaubermacht entstanden. hier ladet ein alter Zigeuner in allen Sprachen Europas ein, sich im Belt von feiner Tochter die Rarten legen zu laffen, und gar manche abergläubische Maid folgt dem geheimnisvollen Ruf. Daneben dehnt sich ein langes Gebäude, vor deffen Tür bizarre Beftalten Bache halten. Neben Bill, dem Combon, der schwer bewaffnet dem Kassenbestand als Schirmvogt dient, ein ungeheurer Riese, dessen unerhörte Lebenssgeschichte den Besuchern vorgetragen wird.

Einige Schritte weiter. Ein kleineres Haus: "Standessamt". Soeben öffnet ein mehr jovial, denn würdevoll aussehender Beamter die Tür und ladet Nero, der gerade mit einem reizenden Baby vorüberwandelt, ein, sich trauen zu lassen. Verspricht ihm sogar nach überstandener Prozedur ein Glas krästigen Gins. Noch zögert Nero, seine Freiheit zu opfern, da zeigt sich im Hintergrund die dunkle Gestalt des Ehescheidungss

advokaten. Dieses Rettungsengels sicher, steuern Nero und Baby denn mutvoll in den Hasen der Ehe.

Eine Strecke weiter auf dem langen Deck ein in allen Farben schimmerndes Prunkbüsett, auf dem die seltsamsten und kostbarsten Delikatessen aufgebaut sind. Eisrig wird es umdrängt, hinter dem Tisch präsidiert sogar "Seine Gnaden" der Herr Obersteward in höchsteigener Person.

Maskenball — Maskenscherz. Unbeirrt stampfen die Maschinen ihren eintönigen Gang — unbeirrt durchschneidet der gewaltige stählerne Bug des Schiffes die Wogen — vorwärts — immer vorwärts . . .

## Bilder aus aller Welt.



Birtl. Geh. Ob.-Reg.-Rat A. Kanjer †
Berlin, Dirigent der Ministerial-,
Militar- und Bautommiffion.

Ministerials, Misitärs und Baustommission in Berstin, Wirst. Geh. Oberregierungsrat Adolf Kanser, ist 84 Jahre alt gestorben.

In Dresden verstarb der Kösnigliche Musitädische Meistorad. Er war einer

Der langjährige Dirigent der

ber ältesten Kapellmeister ber sächsischen Aurmes. Hoch im Norben des europäischen Rußland, in Archangel, wird Sport aller Art mit Eiser gepslegt. Unser Bild zeigt die Mitglieder des

Hoden-Alubs.
Ende September fand in Leipzig der Deutsche Saalbesitzer-Bundestag statt. Im

vor 2 Jahren gegründeten Damen-



Bordere Reihe, von lints: Frl. Alexandrowa, Frl. Antonowa. — Mittlere Reihe, von lints: Frl. L. Leizinger, Frl. E. Shergold, Frl. Pack, Frl. H. Shergold, Frl. E. Shergold, Frl. A. Leizinger.

Der Damen-hoden-klub in Urchangel.





Der Deutsche Saalbesiger-Bundestag vor dem Bolterichlachtdentmal bei Leipzig.







Die Belaftungsprobe der Rendsburger Brude mit einer Million Rilogramm.



Margarete Leiftner, Berlin, erfolgreiche Bioliniftin.

Programm der Tagung war auch ein Besuch des sast vollendeten Böl-terschlachtdenkmals vorgesehen. Ein Teil der großartigen Bervoll-



Bei der Brobe: 1. Reg.-Baurat Merling. 2. Geh. Baurat Schulg. 3. Regierungsbaumeifter Bog. Die neue hochbrude über den Kaifer-Wilhelm-Kanal bei Rendsburg.



Die neue "Festhalle am Rhein" in Bingen.

ständigungsarbetten des Kaiser-Wilhelm-Kanals bildete auch der Bau der grohen Hochbrücke bei Rendsburg. Die Bollendung und Be-lastungsprüfung der-selben ist kürzlich er-

folgt.

Eine recht erfolgereiche jugendliche Biolinistin ist Frl. Margarete Leistner Margarete Leiftner aus Berlin. Sie wird demnächst mit dem Philharmonischen Or-

chefter konzertieren. In Bingen wurde fürzlich unter reger Beteiligung hervor-ragender Perfönlich.



Der neue Bürgermeifter von Reuport: Ardolph aline (x) mit feiner Jamilie. Bum Bechfel in der tommunalen Leitung der Stadt Reuport.

Um. Breg. 21ff.



Parforcejagdfaifon in Irland: Aufbruch der Meute.

Phot. Poole Balerford.





Wilhelm Bunte † Mufitbireftor, Sannover.

feiten aus Rheinhessen und der Rheinsprovinz die "Festshalle am Rhein" einsgeweiht.

Jum neuen Bürgermeister von Neupork wurde der bischerige Bizepräsient der Stadtverordneten der Republikaner Urdolph Kline gewählt.

Wenn die Blätter sich golden färben und der Herbstwind über die Felder geht, dann erscheinen die

Rotrode auf bem Plan. In Irland, dem Dorado der Barforcejagden, wird ber eble Jagdfport eifrig getrieben.

In Friedrichsbrunn im harz ftarb der in hannover seit Jahren tätige Kapellmeister und Komponist Wilhelm Bünte.



Die Einweihung der Kolonie des Beamten-Wohnungsvereins in Zehlendorf. Blid in eine Strafe der Rolonie.

In Gegenwart des Ministers von Dallwitz wurde die Kolonie des Beamten-Wohnungsvereins in Zehlendorf eingeweiht.

Schluß des redattionellen Teils.





CORNELL UNIVERSITY

### Inhalf der Nummer 42. 1757 1757 1758 Berner Rorte. Jum 60. Geburtstag. Bon Frof. Dr. 3. Boas Albanien. Bon Franz Genthe (Mit Rarte' 1760 1761 Die Toten der Woche Bilder vom Tage. (Khotographische Ausnahmen, 1764 Bilder vom Tage. (Khotographische Ausnahmen, 1765 Durchs Ziel. Roman von Heinz Lovote (Fortsehung 1773 Resellichen Gebicht von Hermann Hesselle. 1779 Rrasstipeicher. Blauderei von Lans Joachin 1779 Der "grönländische Handerei von Lans Joachin 2008 Bublidungen) 1781 Das schwäddische Dorf. Bon Hermann Schönleber. (Mit 8 Abbildungen) 1785 Sonnenbrut. Roman von Olga Wohlbrüd. (Fortsehung) 1789 Das Phonetische Laboratorium in Lamburg. Bon Dr. G. Hanconcesse Calcio. (Mit 4 Abbildungen) 1792 Japanische Schube. Bon Bigetsu Koyamo. (Wit 9 Abbildungen 1794 Hesselviese. Wauberei von Qo Lott. 1796 Die Toten ber Boche 1764 Liebesbriefe. Blauberei non Lo Cott . . Bilter aus aller Belt . . . . 1798



### Die sieben Tage der Woche.

### 9. Oftober.

Das amerikanische Schahamt ordnet an, daß die im neuen Tarisgeset vorgesehene Jollermäßigung für Waren, die auf amerikanische eingesührt werden, nicht gewährt wird, bevor das Justizamt eine Entscheidung gefällt, ob die Bestimmung mit den Handelsverträgen im Einklang sieht.
Dere Schweizer Nationalrat beschließt bei der Beratung des Fabritgesets mit 107 gegen 22 Stimmen die Einsührung eines Maximalarbeitstages von 10 Stunden.
Durch Hochwasser der Fisiens wird der Damm der Gottbardbahn zwischen Codenazao und Regazing in einer Könge

bards Johnwalfen Cadenazzo und Reazzino in einer Länge von 150 Meter fortgespult. Die Lokomotive und zwei Wagen eines Zuges stürzen in den Fluß, wobei fünf Beamte getötet und mehrere Reisende verletzt werden.

### 10. Oftober.

3m hafen von Cartagena findet vor Rönig Alfons und dem Brufibenten Boincare eine frangofiich spanische Flotten-redue ftatt, an der auch ein englisches Kriegsschiff teilnimmt. Bon dort aus tritt Boincaré an Bord des Panzerschiffes "Diderot" die Rückreise nach Frankreich an.

Der von der hollandischen Uranium-Gesellschaft gecharterte Dampfer "Bolturno" gerät auf der Fahrt nach Amerita im Atlantischen Ozean in Brand. Ueber hundert Personen kommen dabei ums Leben (Abb. S. 1763).

In Peting wird Juanschitai feierlich in sein Amt als Präsident der Republik China eingesett.
In Tolio stirbt, 66 Jahre alt, der japanische Staatsmann Fürst Katsura (Portr. S. 1767).

Das japanische Torpedoboot "Jatsuti" geht auf der Höhe von Ominato infolge einer Kesselsetzplosion unter. Zwei Mann der Besatzung werden getötet und sechzehn verwundet.

### 11. Oftober.

Der Raifer tehrt von hubertusftod nach Botsbam gurud. Der Reichstanzler trifft von seinem Jagdausflug nach Linderhof wieder in Berlin ein.

In Megito löst Brafident Huerta nach Berhaftung von 104 oppositionellen Abgeordneten den Kongreß auf und schreibt

Neuwahlen für den 26. Ottober aus. Aus Peking wird gemeldet, daß der Chef der berittenen Bolizei Chan unter dem Berdacht, ein Uttentat gegen Juanschifai geplant zu haben, verhastet wurde.

### 12. Oftober.

Mus Cetinje wird gemelbet, daß die Albanier die gange montenegrinische Front von Gufinje bis Djatowa mit überlegenen Kräften angegriffen haben. In Konstantinopel werden die Ratifikationen des türlisch-

bulgarischen Friedensvertrages ausgewechselt.

### 13. Oftober.

In München wird eine Erklärung der Regierung bekannt-gegeben, in der sich diese zu der Notwendigkeit einer Ber-sassungsänderung zwecks Lösung der Königsfrage bekennt.

### 14. Oftober.

Der Raifer trifft in Trier ein und begibt fich von doct nach Liefer. Bet einer Explosion im Kohlenbergwert Universal bei Carbiff in England finden über 400 im Bergwert eingeschlossene Bergleute den Tod.

Un Stelle des von seinem Umt zurücktretenden Borfigenden in der Ständigen Ausstellungstommiffion für die deutsche Industrie, Geh. Kommerzienrat Goldberger, wird Prof. Dr. Buslen zum Prasibenten gewählt (Portr. S. 1764).

### 15. Offober.

In München tritt der baprifche handelstammertag zusammen.



# Empor die Herzen.

Bum 18. Oftober. - Bon Balter Bloem.

Nicht aus den Nöten der Zeit ist es geboren, das Cefühl, mit dem das deutsche Bolt die Sätularfeier seiner Befreiung vom französischen Joch begeht. Zu fern schon liegt dem gludlichen, gefättigten Geschlecht ber Lebenden auch nur die Borftellungsmöglichkeit einer Zeit, in der jahrzehntelang fremde Rriegerhorden unfere Städte und Landschaften durchzogen und aussogen, fremde Send. linge unsere Berwaltungen an fich geriffen hatten, der Bille eines dämonischen Fremdlings zasarisch über Europas und Deutschlands Geschiden bräute. Ja, meine Lieben, mir sind eine höllisch verwöhnte Gesellschaft wie die Gorgofrage des weltummalzenden Schidfals ausschaut, das wissen wir nur noch aus den Ummenmärchen unferer Rindheit. . . .

Undankbarkeit oder wenigstens Bergeflichkeit ift die häfliche Gefellin des Gluds. Denten wir uns einmal die erinnernde, mahnende, auffrischende Rührigkeit der Literatur, vor allem der Breffe aus dem Bild diefes Erinnerungsjahres hinmeg: mas murde übrigbleiben von bem "tiefinnigen Unteil ber Nation" an ber Feier bes Jahrhundertjubiläums ihrer teuersten Erinnerungen?!

Freilich: der ungeheure Kontraft zwischen jenem Einft, deffen Gedächtnis diefer Tage Inhalt fein foll, und biefem Seute - er macht den Mangel eines alldurchdrin-

Copyright 1913 by August Scheri Q. m. b. II., Berlin.



genden Neuerlebens jener mythischen Zeit begreiflich. Bas hat benn das Deutschland unserer Gegenwart noch gemein mit dem Land der Dichter und Denker?! Nicht einmal die Umriffe der Bodengestaltung ... Die Berge find durchforstet, die Fluffe tanalisiert, die Gumpfe ausgetrocknet, ein tausendmaschiges Netz von Automobil= chauffeen und Gifenfträngen überfpannt das Belande, und über den höchsten Gebirgstämmen rattern Luftfreuzer und Flugzeuge . . . Und jenes Berlin, durch deffen Strafen der Rorfe triumphierte, jenes Breslau, auf deffen Unger Preugens Jugendblüte fich zum heilis gen Krieg zusammenscharte, jenes Dresden, das seinen ftrahlendsten Sohn in die vorderfte Reihe ber Sanger und helden entsandte, jenes Leipzig, das drei Tage unter allen Schauern ber Bernichtung schlotterte, burch deffen Gaffen der befiegte Cafar den knirfchenden Rudzug hielt, und das dann als erfte den Siegern der Bolterschlacht entgegenjubeln durfte - mo find sie, diese Stätten weltgeschichtlicher Geschehnisse?! Sie find ertrunten, perfunten eine jede in einem fteinernen Meer, deffen formlose, uferlose Fläche heute den Namen führt, den damals ein winziger Fleck von Bürgerfiedlung trug . . .

Und die Menschen diefer Städte, diefes Landes?

Seht sie euch doch an — seht sie tags dem Fieber des Erwerbslebens hingegeben, nachts dem Rausch jäher Entspannungen nachhehend — und seht die klaffenden Risse, die das Dasein der Nation durchziehen, die Abgründe der Lebensführung und des Empfindens — und dann wundert euch, daß dieses Siedzig-Willionen-Bolk nicht sich verbindet zu einer tief ehrfurchtsvollen, frommen, gemeinsamen Gedächtnisseier einer Biedergeburt, mit deren ungeheuren Behen die Sorgen, Qualen, Strebungen und Dränge unserer Gegenwart nichts, aber auch nichts mehr gemeinsam haben! —

Und boch haben die unerhörten Schidungen jener grundstürzenden Zeit uns Seutigen so viel, so Rotwenbiges zu sagen. Denn die schauerliche Erniedrigung, die jenen erlösenben Sturmjahren vorausgegangen war, sie war ihrerseits entsprungen aus einem Zustand der deutschen Nation, der, wenn auch in vielsach verkleinertem Maßstad, doch in einigen Grundlinien eine beklemmende Uhnlichteit hat mit der heutigen Bersassung unseres Bolstes: gleichgültige Abkehr breiter Massen vom Dienst der Gesamtheit, Ichsucht, Kennen nach Genuß, Friedensbusselsei und unmännliche Scheu vor dem freien Wort, dem kalten Eisen, der rücksichsen, selbstlosen Opferstat . . . .

Das alles war zusammengebrochen wie die rostige Rüstung um eines Greises schlotterndes Gebein unterm Hammerschlag des Weltgeschicks. Das alles war der innere Feind, der besiegt werden mußte, ehe die Nation sich zusammensinden konnte, sich zusammenballen zum verzweiselten Ansturm wider äußere Unterdrückung. Nicht in Schlachten und Siegen bestand der eigenkliche Sinn, die letzte Weihe jener einzigen Erhebung des deutschen Volkes: die sittliche Wiedergeburt, die innere Gesundung und Selbsterlösung des ganzen Volkstörpers war die eigenkliche Besreiungstat, der Siegestag von Leipzig nur die Bestätigung und Volkendung dieser inneren Entsnechtung.

Deffen foll der gewaltige Steinwürfel uns gemahnen, den fie zusammengetragen haben und aufgeturmt auf Leipzigs alter Balftatt, ben wir in diesen Tagen weihen wollen zum Gedächtnis des grauenvollen Dreitageringens um die Bleifiestadt, um Europas Geschick. Nicht äußerer Machtbesitz, nicht Reichtum und Organisation, nicht Erwerbsfleif und Beschäftstuchtigteit find die Garantien dauernden Bestandes für ein großes Bolt: die Fähigteit der Selbstentäußerung und Selbsthingabe an die Gesamtheit, der Opfersinn und der Tatgeist, die Rraft des Gemeingefühls und der fromme Glaube an eine tiefe Folgerichtigkeit des Einzelbaseins wie des Weltgeschicks, das sind die ewig triebfräftigen Burgeln völfischer Biebergeburt. Alles nationale Leben ift ein ewiger Befreiungstrieg.

# Das Völkerschlachtdenkmal bei Leipzig.

Bon Charlotte Gräfin Rittberg. — Hierzu 7 phot. Aufnahmen.

Noch waren die Wunden nicht vernarbt, die das blutige Ringen des Befreiungsjahres geschlagen hatte, Die Ströme von Tranen und Blut, die es vergof, noch taum getrodnet, da erhoben sich allerorten in deutschen Landen Stimmen, die dem gewaltigen Kampf und Gieg über den forfischen Eroberer ein Dentmal aus Stein gefett feben wollten, ein Bahrzeichen des Erlösungsjubels, der die durch eigne Kraft vom Joch Befreiten durchpulfte, ein Ehrenmal der Nation und ihrer Berbundeten, das Entel und Urentel für das Seldentum der Bater begeistern follte. Ernft Morig Arndt ließ 1814 den Werberuf in alle Winde erklingen. Aber die Erschütterungen der großen Zeit zitterten noch zu unmittelbar in allen Bergen nach; die Lebenden felbst waren Zeugen, die der ftumme Stein nicht überbieten fonnte; das ausgesogene Land vermochte die notwendigen Opfer nicht herzugeben, um ein Unternehmen zu begründen, deffen Früchte einer fernen Butunft galten. Go

verhallten die Unregungen gu dem Wert, beffen Idee von einigen mißglückten Unläufen in ben fechziger Jahren abgesehen — erst drei Menschenalter später zur Berwirklichung gelangen follte. Im April 1894 sammelte fich um ben Leipziger Architeften Clemens Thieme eine kleine Schar tüchtiger und opferbereiter Männer, die das halbvergessene Projett wieder hervorfuchten und ihm in jahrelanger hingebender Berbearbeit Lebensfähigkeit gewannen. Der von ihnen gegründete Deutsche Batriotenbund wuchs rasch zu einer ansehnlichen Gemeinschaft. Die zu bem geplanten gigantischen Bauwert nötigen Mittel, etwa 6 Millionen Mart, murben in verhältnismäßig turger Zeit aufgebracht oder boch ihr Busammenkommen gesichert, und am 18. Ottober 1898 murde ber erfte Spatenstich au den Ausschachtungsarbeiten getan, dem dann 1900, wiederum am Jahrestag der Bölterschlacht, die Grundsteinlegung jum Dentmal folgte.



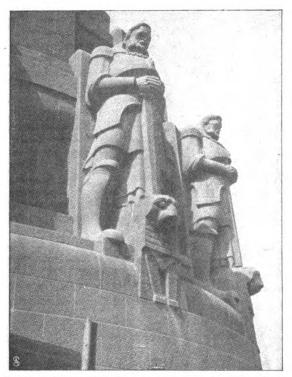

3mei von den gwölf Rittern an der Kuppel des Dentmals.

13 Jahren rüftigen Schaffens wurde der einzige artige Bau vollendet, zu dem rund 12000 Kubikmeter Branit, darunter Blöcke bis zu 360 Zentner, aus



Eine der acht Arnptafiguren.

fächsischen Steinbrüchen, 100000 Rubikmeter Stampfbeton und für eine Biertelmillion Mark Gerüftholg verwendet wurden. Der Entwurf stammt von Prosessor



"Santt Michael" am Jug des Denfmals.



Die "Tapferteit" in der Ruhmeshalle.



Original from CORNELL UNIVERSITY

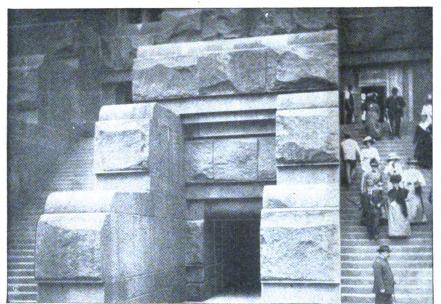

Der Eingang gur Arnpta.

Bruno Schmitz, der bildnerische Schmuck, außer dem großen Relief, von Prosessor. Mehner. Nicht weit vom Napoleonstein, der an Stelle der damaligen Quandtschen Tabaksmühle errichtet wurde, von der aus der Korse die Entscheidungschlacht am 18. Oktober geseitet hat, erhebt sich über der prachtvollen, vierzig Meter breiten und vier Meter hohen Freitreppe auf 52 mächtigen Bründungspseilern aus Stampsbeton der riesige Oberbau des Denkmals. Die Stirnseite schmückt ein Kolossaltelief,

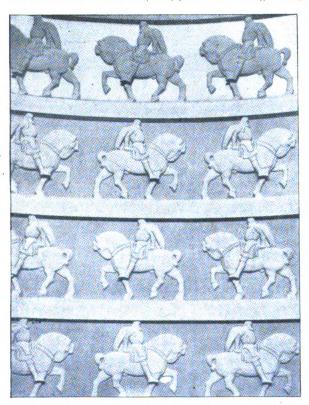

Ein Teil der 320 Reiter im Innern der Auppel, heimtehrende Gieger barftellend.



von Brofessor Behrens ausgeführt. Den Mittelpunkt bildetein nimmermuder Bächter in Wehr und Waffen - die Geftalt des heiligen Michael, umdräut von den schlangenumgürteten Furien des Krieges. Treppen führen rechts und links zum Eingang der Ruppelhalle; ihr unterer Teil ist zur Krypta ausgestaltet, die ein feierliches Dämmerlicht erfüllt. Bon den acht ftarten Pfeilern ftarren die fteinernen Masten des Schickfals herab auf die dufteren, muchtigen Rriegergestalten, die dort die Totenwache halten gur Ehre der Befallenen. Un den Innenseiten der über der Arnpta liegenden Ruhmeshalle sigen vier Figuren von je 91/2 Meter Sobe, die die Tugenden des deutschen Bolfes versinnbild-



Eine Sand der "Tapferfeit" im Größenverhältnis gur Sand eines Menichen.

lichen sollen: Die Tapserkeit, Begeisterung, Opsersreudigkeit und Geistesstärke. Ein Triumphzug von 320 Reitergestalten umringt den oberen Teil der Kuppelwölbung. Zwölf steinerne Krieger aber, ein jeder zwölf Meter hoch, umgeben von außen den frönenden Ausbau des Denkmals, zwölf Hüter der deutschen Freiheit, die nach allen Seiten über das Land schauen, dem nun aus der Blutsaat der Bäter die Frucht eines gesegneten Friedens gereist ist; zwölf Mahner zur Wachsamkeit und zur Besonnenheit, solange es Zeit ist; zwölf majestätische Verkünder deutscher Krast und Treue, die in guten und in schlimmen Zeiten sortdauern soll von Geschlecht zu Geschlecht.

### Werner Körte.

am

Bum 60. Beburtstag (21. Dit. 1913). Bon Brof. Dr. J. Bons.

Alte Berliner Familie. Das Stammhaupt ein ehrwürdiger Greis mit günftigen Aussichten für die Zentenarseier. Zeitgenosse und bester Freund Rudolf Virchams. Mehr als zwei Menschanalter hindurch ärztlicher Berater und Bertrauensmann Alts-Berlins. Bon seinen Rollegen zu den höchsten Ehrenstellungen ersoren. Dabei immer auf den Schanzen, wo es gilt, für die Würde und das Ansehen des ärztlichen Standes einzutreten

## Preisausschreiben der "Woche"

"Tirol in Wort und Bild"

8000 Kronen sind von uns ausgeseht worden sür einen allgemeinen Bettbew:rb von literarischen Beiträgen, Photographien und Zeichnungen, betreffend Nordtirol im Binter und Südtirol im Frühling und Herbst. Das Preisrichteramt in diesem Wettbewerb haben übernommen die Herren:

Raif. Rat Dr. Mündl, Oberinspettor der R. R. priv. öfterr. Subbahn, Konsulent des Ministeriums der öffentl. Arbeiten, Wien;

Schriftsteller Georg Frhr. v. Ompteda, Kgl. Sächs. Rammerherr, Meran (Südticol);

Dr. heinrich Robn, Gefretar bes Landesvertehrsrats in Tirol, Innsbruck;

Baul Dobert, Chefredatteur der "Boche", Berlin.

Die naheren Bedingungen des Bettbewerbs find in Seft 41 der "Boche" abaedrudt.

August Scherl O.m.b. B.

Un foldem Baum gedeihen gute Aefte. Sämtliche Sohne Manner von Grofformat. Der altefte barunter mabit ben väterlichen Beruf und bringt ihn in feinem Sonderfach ju hoben Ehren. Gein Lehrer ift der den alteren Berlinern hohen Ehren. Sein Lehrer ift der den alteren Berlinern unvergeffene Wilms, einer von den gang Großen, auch als Menich und Charafter.

Rörtes Aufstieg erfolgt sehr langsam. Niemand ahnt, als ber damals 37 jährige das neuerbaute Krankenhaus am Urban übernimmt, daß er sich einmal zu den führenden Shirurgen der Gegenwart entwickeln würde. Dabei tras es sich besonders zlücklich, daß in jener Zeit — 1890 — die Chirurgie der Bauchhöhse, durch Billroths und Keans kühne Operationen angeregt, einen gewaltigen Ausschwung genommen hatte. Bon er Aussiehnig hatte wen sich längte zur Menlig hatchet und Der Untifepfis hatte man fich langft gur Afepfis betehrt und bamit ben ichwerften Eingriffen in der Bauchhöhle ihre Gefahren genommen. Eine zuverlässige Darmnaht parierte ihrer-leits die Schrecken der Bauchsellentzundung. Auf diesen beiden Grundpseisern sußend entwickelt sich die

Bauchöhlenchirurgie immer mächtiger, ziett die werdenden und gewordenen Chirurgen mehr und mehr in ihren Bann. Wenn auch als Vollchirurg auf allen Gebieten der inneren und äußeren Chirurgie sattelsest, wendet sich Körte mit besonderem Eiser dem Gebiet zu, auf dem Tod und Leben, Wohl und Wehe eines Menschenlebens der Künstlerschaft ganz ihr die Sände gesent ist

in die Hande gelegt ift. Eine folche Berfügung über Menfchenichiafal fett ein Berantwortlichteitsgefühl voraus, wie es nur noch Souveränen eignet. Rur wer als Chirurg dieses besitzt und nicht einen Augenblick verliert, dem mag man getrost Leib und Leben anvertrauen.

In dieser Richtung ist Werner Körte für alle Zeiten vor-bildlich geworden. Wer je einer Operation bei ihm beiwohnen

bildich geworden. Wer je einer Operation bei ihm beiwohnen dufte, hat die Empfindung gehabt, daß in diesen Stunden außerster körperlicher und seelischer Spannung Raum und Zeit, Mit- und Außenwelt einen Augenblick stillsteht und erst wieder zu beginnen anhebt, wenn alles vorüber ist. Das hohe Berantwortlichsteitsgefühl Körtes spricht sich aber nicht bloß in den Operationen aus, die er macht, sondern mehr noch in denen, die er nicht macht. Wie ost hat er nicht bloß ihm sernstehende Aerzte, sondern auch seine besten Freunde und Berehrer enttäuscht dadurch, daß er ihren Sirenensitimmen ein entichsossens und unbeugsames Nein entgegensetze. Keine Wacht der West, nicht Liebe und nicht Haß und am wenigsten Racht der Welt, nicht Liebe und nicht haß und am wenigsten die Aussicht auf klingenden Lohn können ihn wansend machen, wenn nach seiner Ueberzeugung die Operation mit zu großer Lebensgesahr verbunden oder der Eingriff überhaupt nicht

Gebensgesahr verbunden oder der Eingriff überhaupt nicht notwendig ist.

Es ist hier nicht der Ort, über Körtes chirurgische Kunst zu sprechen. Tausende, denen er ein helser und Lebensretter gewesen, gedenken ihrer heute in treuer Dankbarkeit.

Dabei ist sich Körte der Grenzen seines Könnens voll bewußt. Die Chirurgen nicht bloß, sondern auch die Internissen an ihm nicht zum wenigsten, daß er seine Fehler und hirurgischen Mißgeschicke — und wer ist davon srei — nie verheimlicht und nie beschönigt. "Wir lernen aus unsern Fehlern," hat Körte einmal gesagt, "und wir sernen nie aus."

Seine wissenschaftlichen Werte und Rublistationen zählt jeder Chirurg zu den klassischen. Immer sehlt ihnen der

blendende Stil, das Pathos und ber fortreißende Schwung

blendende Stil, das Pathos und der sortreißende Schwung der Darstellung. Aber was er uns immer bringt, trägt den Stempel ungeschminkter Wahrheit, gemischt mit einer reichlichen Doss 60. Jahr trifft Körte nicht als müden Greis, sondern auf stolzer Höhe umsangreicher Schaffenskraft. Will die Natur das gleiche Bunder wie an dem Haupt der Familie wiedersholen? Alle Zeichen deuten darauf hin. Solange aber der allverehrte Nestor der Vertiner Aerzieschaft in voller Geistessstilche unter uns weilt, wird der Jubilar es sich troß seiner Sechzig gesallen lassen müssen, wie disher so auch serner der junge Körte zu sein und zu bleiben: für die Menschheit, sür die Wissenschaft und nicht zuletzt sir seine Freunde.

#### æ

#### Ulbanien.

Bon Frang Genthe. - Sierzu die Karte auf G. 1762.

Der Teufel ist wieder los auf dem so schwer heimgesuchten Ballan. Kaum ist das Friedensdiner in Butarest eingenommen, da Inallt es schon wieder an allen Eden. Diesmal ist das soeben auf dem Bapier sertiggestellte Fürstentum Albanien der Störenfried. Ueberraschend sind die bunt zusammengewürselten Storenfried. Ueverraigeno inn die dunt zusamniengewurfeiten Heerhausen albanischer Freiwilliger unter gütiger busgarischer Mitwirtung gegen Serbien und Montenegro losgebrochen, haben die kleinen serbischen Grenzgarnisonen über den Houzen gerannt und bereiten sich zum Einmarsch in das den beiden Berbündeten zugesprochene "alkalbanische" Bergland vor. Doch was wird das Ende sein? Bor den anmarschierenden regulären Divisionen mit den vielen Schnelseuergeschügen werden die Stineforen in alse Minde zerbrenat werden, und der sinstere Biblionen mit ven vielen Schneufeuergeschufen werden vie Stipetaren in alle Winde gersprengt werden, und der sinstere Bojwode Janto Butotic mit seinen "grauen Falten" und der serbische Generalissimus werden wie blutige Würgengel durch die Malissorengaue und die wilden, unwegsamen Täler des die Malissorengaue und die wilden, unwegsamen Täler des Schwarzen und Weißen Drin ziehen, und mancher Mutter Sohn wird ins Gras beißen müssen. Der alte Rus des unbesiegbaren Bergsandes ist zerstört. Und die Gegten und Tossen werden sich ins Unvermeidliche fügen müssen, so unerträglich auch den freiheitstolzen Clanseuten der Eedante an eine "ewige" Abtretung allasbanischer Städte, wie Ipek, Djakowa, Brizzen, Struga, Didra und Ochrida — die einst Teile des großen Serbenreiches waren — sein mag. Doch was hilst's, der Mund der Repetiergewehre und der Berggeschütze spricht eine zu der Errache beutliche Sprache.

Seit undentlichen Zeiten sigen die Arnauten in ihren wege-lofen Gebirgen. Diese Bolt ist wohl der dunkelste Stamm in ganz Europa, den die Wissenschaft kennt. Die Stürme der Bölkerwanderung haben das Land nicht berührt. Und noch vor zwei Jahren mar Albanien auf unferem geliebten Kontingent die einzige Landschaft, in der die Romantit des Reisens noch nicht ganz geschwunden schien und der gebildete Mittel-europäer vor Postausträgen, Automobilen, Steuereinschätzungsbehörden und ähnlichen Annehmlichteiten des Lebens sicher war. Und das soll nun alles, alles anders werden! Stan-berbeg, der große Nationalheld, wird sich vor Entsehen im Grab umdrehen, wenn er hört, daß seine geliebten sansten



bis dur Gelbstaufopferung find die unvergleichlich hoben

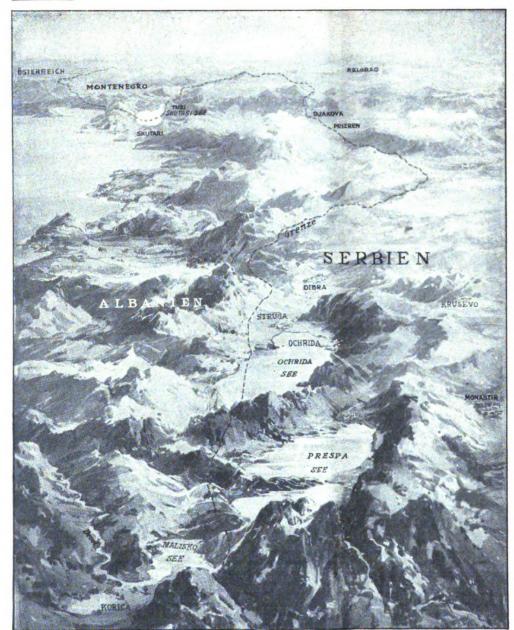

Das ferbifch-albanifche Grenzland, aus der Bogelichau gefeben.

Lännmer einem frisch importierten König von Gottes Gnaden, einem Parlament gehorchen, und was das sürchterlichste ist, einen Staatsanwalt und Exekutor lieben, achten und ehren sollen. Wer Albanien wirklich kennt, nicht von Stutari und den Hafenstädten aus der wird zugestehen müssen, daß solche Jumutungen selbst einen Wiriditen oder Ljurgesen erblassen lassen können.

An einem schönen Apriltag des Jahres 1909 zog ich auf folzem Rößlein heimlich aus den Toren des alten Stadar, glücklich den Vertrauten des Pascha entwischt zu sein, und einige Stunden später hätte mich tein Besehl des großen Bluttrimers in Stambul zur Rücksehr dewegen können, sintemal die Macht der türklichen Behörden ausgehört hatte. Frei wie der Bogel in der freien Luft konnte ich meine Schritte lenken, wohn ich wollte, vorausgesetzt, daß den freien Leuten mein Kommen und Gehen angenehm war. Und den vielen kleinen Stämmen mußte meine Gegenwart angenehm jein, denn woich mein müdes Haupt niederlegte, da war ich Gast, und mit Leib und Seele wäre der wildeste Sochländer für den Fremdsling eingetreten. Gastsreundschaft und Schut dem Gastsreund

Tugenden diese Bol-tes, die allein genü-gen, das oft sehr harte Urteil mancher Reifenden über die Allbaner zu mildern. Gelbst die Blutrache, die so viele Opfer fordert, muß viel milder betrachtet wermiloer betrachtet werden, wenn man bebenkt, daß sie das einzige Abschreckungsmittel ist. Wie würden sich die Justände in einem Land gestalten ftalten, wo jeder halbwüchsige Junge schwer bewassnet das Bieh hütet, wo es teine Obrigkeit, feine Molivaleitht was das Polizei gibt, wo jeder machen fann, was er will, wenn die Furcht vor der Blutrache nicht wäre! lind als ich nach langen Wochen wie-ber die Zadrima be-trat und den viel umftrittenen Tarabolch aufsteigen sah, da wußte ich, daß es in Europa ein Land ohne Strafen, ohne Post und Telegraph, ohne Obrigleit und ohne Hotels gab, daß eine Million Men-Herricher eines mach-tigen Landes untertan waren, die weder bezahlten Gteuern noch Goldaten ftellten und nur das taten, was ihnen eben paß-Und das foll nun alles, alles and ders werden! Europa rüftet sich be-reits, die Zivilisation in das vernachläffigte Land zu tragen, die guten Stipetaren mit den Segnungen der Buchdruckerschwärze, des Kino und der Straßenlaternen be-

tanntzumachen. Ich fürchte nur, daß die dividendenhungrigen Altionäre der Großbanlen, die sich um Konzessionen zur Ausnutzung der Bodenschätze bemühen, eines schönen Tages klagen werden, denn — unter uns gesagt — alzwiel ist aus diesem gesegneten Land nicht zu holen. Mit "europäischer" Geschwindigkeit kann Albanien nicht umgekrempelt werden, denn es sehlt an zu vielem, eigenklich an allem.

# Munsere Bilder

Präsident Poincaré in Spanien (Albb. S. 1768). Der Präsident der sranzösischen Republik ist mährend seines Ausenthalts in Spanien sehr geseiert worden und bekam zweimal Gelegenheit, mit König Alsons herzliche Trinksprüche auszutauschen. Der Besuch Poincarés — in seiner Umgebung besand sich auch General Lyauten, der aus Marokto herübergekommen war — wird sicherlich zu einer kesselung der spanisch-sranzösischen Beziehungen in Marokto gesührt

haben, und auch sonst könnte noch diese oder jene Frage einer günstigen Lösung entgegengebracht worden sein, aber von umsassenden internationalen Abmachungen, auf die sich gewisse Kreize in Frankreich gespitzt hatten, ist keine Rede. Bei aller Freundlichkeit, mit der Präsident Poincaré ausgenommen wurde, hat die spanische Regierung doch politisch große Jurückhaltung beobachtet.

Prinzregent Ludwig von Bayern (Abb. S. 1765) sucht, gleich seinem verstorbenen Bater, Erholung von den Mühen und Lasten der Regierung mit Borliebe auf der Jagd in den bayrischen Bergen. Unsere Aufnahme zeigt den hohen Sperrn im Jagdkostüm in den Berchtesgadener Alpen, in denen sich auch Gemsen sinden. Bei seiner Antanst in Berchtesgaden wurde der Prinzregent von einer Schuhplattlergruppe begrüßt, die vor dem Grand-Hotel und Kurhaus Ausstellung genommen hatte. Nebenstehende Abbildung gibt diese charakteristische Gruppe im Bild wieder; es bedarf keiner Erwähnung, daß der Regent über diese von Herzen kunnende Kundgebung seiner Landeskinder ausrichtig erfreut war.

Fürst Katsura (Portr. S. 1767). In dem Fürsten Ratsura, der 65 Jahre alt in Totio gestorben ist, hat Japan einen seiner bedeutendsten und ersolgreichsten Staatsmänner verloren. Ursprünglich Ofsizier, studierte er von 1870 ab drei Jahre hindurch in Berlin Kriegswissenschaft und war von 1875 bis 1878 hier Militärattache. Nach der Heimebr abwechselnd im Heer und in der Verwaltung tätig, wurde er 1898 Kriegsminister und 1901 zum erstenmal Ministerpräsident und blieb es dis 1905, also in der bedeutsamen Zeit des Kussisischen Krieges. Zum zweitenmal trat er 1908, zum drittenmal im Dezember 1912 an die Spize der Regierung. Im Februar diese Jahres gab er seine Entlassung, da er im Parlament teine Mehrheit sand und der Konssist zwischen Regierung und Boltsvertretung zu Unruhen in der Bevölserung sührte.

Friedrich Graf Szápárn (Bortr. S. 1767) ist von Kaiser Franz Joses an Stelle des aus dem Amt scheidenden Grasen von Thurn und Balsassina zum österreichisch-ungarischen Botschafter in Betersburg ernannt worden. Dr. Friedrich Graf Szápárn von Szapar, Mura-Szombat und Szechy-Szigat, wie sein voller Name lautet, wurde 1869 in Budapest geboren. 1896 bestand er die dipsomatische Prüfung und war in der Folge bei den Botschaften in Rom und Berlin und bei der Gesandtschaft in München tätig und wurde im vorigen Jahr zum Settionsches im Ministerium des Aeußern ernannt.

Der Dampfer "Bolturno" (Abb. untenst.), der von der holländischen Uranium-Geselschaft gechartert war, ist auf hoher See im Atlantischen Ozean insolge einer Explosion durch Feuer zerstört worden. Obschon turze Zeit nach Ausbruch der Katastrophe zahlreiche Schiffe, darunter mehrere deutsche, zur Hilfeleistung zur Stelle waren, wurden die Rettungsarbeiten durch den heftigen Sturm sehr erschwert, so daß sich im Dunkel der Nacht grausige Szenen abspielten. Weit über 100 Personen kamen bei dem Unglück ums Leben.



Der Dampfer "Bolturno", der auf hoher See verbrannte. Bhot. Benninghoven.



Schuhplattlergruppe gur Begrüßung des Bringregenten Qubwig von Bapern in Berchtesgaben.

Albanien (Abb. S. 1766) bleibt weiter das Schmerzenstind Europas. Die unruhigen Albanier schwingen neuerdings, obwohl sie in den letzen Kämpsen mit den Serben dauernd unglücklich gesochten haben, das Kriegsbeil auch gegen die Wontenegriner. Die Gesahr liegt darin, daß Montenegro oder Serbien aus dem Verhalten der Albanier den Anlaß zu Schritten herleiten könnte, die mit den Beschlüssen der Londoner Botschaftervereinigung in Widerspruch stehen, mährend die Großmächte, wie es scheint, an der Albsicht sessthaten, wenigstens in der albanischen Frage ihren Willen durchzusehen. Dazu dürste aber vor allem nötig sein, daß die von ihnen eingesetzte internationale Grenzkommission ihre Arbeiten zum glücklichen Ende führt, und daß sie slehst sich sied über die Wahl eines Kürsten einigen. Die meisten Aussichten, den Thron von Albanien zu besteigen, hat zurzeit wohl Prinz Wilhelm zu Wied, dessen Gemahlin, geborene Prinzessin Gophie von Schönburg-Waldenburg, die eine unserer Aufnahmen zeigt.

Herzog Ernst Günther zu Schleswig. Holstein (Abb. S. 1769), ber Bruder ber Kaiserin, ist ein eifriger Freund bes eblen Weidwerts. Unsere Aufnahme zeigt ihn mit seiner Gemahlin, geb. Prinzessin Dorothea von Sachsen-Roburg-Gotha, auf der Jagd in Ungarn.

Die Marinekonserenz in Cromarty (Abb. S. 1767). In dem nordschottischen Hafen Cromarty haben ansangs des Monats der englische Ministerpräsident Asquith, der Marineminister Churchill und der Kriegsminister Seely mit den Aldmirasen der dort versammelten Kriegsslotte, der größten, die je in den nordischen Gewässern vereinigt war, eine Konserenz abgehalten. Was dei dieser vorher nicht angekündigten Jusammenkunst etwa beschlossen wurde, ist in den Schleier des Geheimnisses gehüllt, aber in der englischen Presse kedeutung zutommt. Unsere Ausnahme zeigt den Marineminister Winston Churchill mit den Admirasen Prinz Louis von Battenberg und Callaghan.

Die Technische Sochicule in Dresden (Abb. S. 1768) ift in den letten Jahren erheblich erweitert worden. Nachdem





Ueberfichtstarte gu den Gilbotenläufen der deutschen Turnericaft jum Bolterichtachtdentmal nach Leipgig.

bereits 1905 mehrere Neubauten errichtet worden waren, haben jeht die Bauingenieurabteilung und das Wiffenschaftliche Photographische Institut ein neues Heim erhalten. Das Haus wurde in der vorigen Woche in Gegenwart des Königs Friedrich August feierlich eingeweiht.

Im Borfitz der Ständigen Ausstellungskommission für die deutsche Industrie (Portr. untenst.) hat ein Wechsel stattgefunden. Der bisherige langjährige und hochverdiente Bräsident, Geh. Kommerzienrat Ludwig Max Goldberger, hat



Beh. Reg.-Rat Prof. Buslen, ber neue Borfigende.



Beh. Komm.-Rat Goldberger, ber gurudgetretene Borfigenbe.

Bum Bechfel im Borfig der Ständigen Ausstellungstommiffion für die deutsche Industrie.

aus zwingenden Gesundheitsrücksichten sein Umt niedergelegt. Auf seinen Borschlag wurde Geh. Reg.-Rat Prof. Dr. Karl Buslen einstimmig zum Präsidenten der Kommission gewählt.

Einen Johann-Strauß-Film (Abb. S. 1770) eigner Art werden die Wiener in diesem Jahr zu sehen bekommen. Darin wird das Leben des Walzertönigs in Szenen vorgesührt, die von Damen und herren der Aristofratie und der Künftlerwelt dargestellt sind.

Bei dem Leipziger Reitersest (Albb. S. 1770), das aus Anlag der Hundertjahrseier veranstaltet wurde, placierte sich bei der großen Jagdipringkonkurrenz um den Goldpotal mit bern Röwensteins Bouff im toten Rennen um den Sieg Leutnant Graf Hohenau auf Lurus. Da letzterer die bessere Zeit hatte, erhielt Graf Hohenau den Goldpotal.

Der beutsche Flieger Reiterer (Abb. S. 1770) hat eine neue aviatische Großtat vollbracht. Er ist am vergangenen Sonntag mit dem Hauptmann Neumann als Passager in vier Stunden und Winuten von Berlin Johannisthal nach Kopenhagen gestogen, wo ihm das Publitum eine begeisterte Ausnahme bereitete.

Das Marionettentheater Münchner Künftler (Abb. S. 1772) hat für einige Zeit wieder einmal sein heim in Berlin aufgeschlagen und erfreut allabendlich ein dankbares Publikum mit dem ältesten deutschen Faustspiel, das den Titel sührt: "Das lastervolle Leben und erschröckliche Ende des weltberühmten Ethzauberers Doktoris Johannis Faust." Es herrscht nur eine Stimme darüber, daß die Aufführungen einen starken und eigenartigen Reiz ausüben, und daß die Figuren und Dekorationen ein volles Lob erheischen.

Die deutsche Turnerschaft veranftaltete in den Tagen vom 16. bis 18. d. Mts. Eilbotenläuse zur Einweihung des Bölferschlachtenfmals nach Leipzig. Wie aus der beigegebenen Karte (s. nebenst.) ersichtlich, strömten die Turner aus allen Teilen Deutschlands herbei, um teilzunehmen an

Deutschlands herbei, um teilzunehmen an dem weihevollen 201t, der sich am 18. Oktober im Herzen Sachsens abspielte.

Der Tanz (Abb. S. 1771) spielt heute in der Geselschaft und auf der Bühne, auf der er früher sast ausschließlich vom Ballett ausgeübt wurde, eine bedeutende Kolle. Amerika ist es, das die Welt mit neuen Formen versorgt. Ob die modernen, über den großen Teich nach Europa eingeführten Tanze einen Fortschritt bedeuten, ob sie ästhetisch wirken, darüber wird viel gestritten, aber unbestritten ist ihr Ersolg, sie werden allenthalben getanzt, wenn nicht die Polizei, wie es in Deutschland mehrsach vorgesommen ist, ihr Veto einlegt.

Das Kaufmannserholungsheim in Traunstein (Abb. S. 1772), das "Prinze-Ludwigs-Erholungsheim", das im vergangenen Herbst unter Teilnahme des jezigen Prinzregenten Ludwig von Bayern seierlich eingeweiht wurde, hat in diesem Jahr bereits den tausendsten Gast in seinen Räumen auf-

# a Die Tolen der Boche

Abolphus Busch, bekannter deutsch-amerikanischer Großindustrieller aus St. Louis, † in Langenschwalbach am

10. Oftober im Alter von 75 Jahren.

Karl Guftav Fährmann, ehemaliger Reichstagsabgeordneter, † in Großichönau am 8. Oktober im Alter von 78 Jahren.

Fürst Tara Katsura, ehemaliger japanischer Ministerpräsident, † in Tosio am 10. Oktober in 66. Lebensjahr. (Portr. S. 1767).

Rammerfänger Felig Senius, † in Berlin am 14. Ottober im 48. Lebensjahr (Portr. nebenft.).

Emma Spohr, ehemalige Konzertsängerin und Nichte des berühmten Geigers L. Spohr, † in Kassel am 7. Oftober im Alter von 83 Jahren.



Kammerfänger 3. Senius †



Phot. Rottmaper. Jernande, In). G. Grainer.

Pringregent Ludwig von Bayern in Berchfesgaden.





1. Oberst Fournier (Frantreich). 2. Oberst Granet (England). 3. General von Botaposs (Rugland). 4. Oberst Marasini (Stalien). 5. Oberst Miegl (Oesterreich-Ungarn). 6. Major von Lassert.

Die internationale Kommiffion für die Feffftellung der albanischen Grenzen. - Mufnahme in Stutari.



Prinzessin Wilhelm zu Wied,
weilt augenblidlich in Butarest am rumanischen Hof zusammen mit ihrem Gemahl, dessen Kostumssels in Berlin ausgenommen.



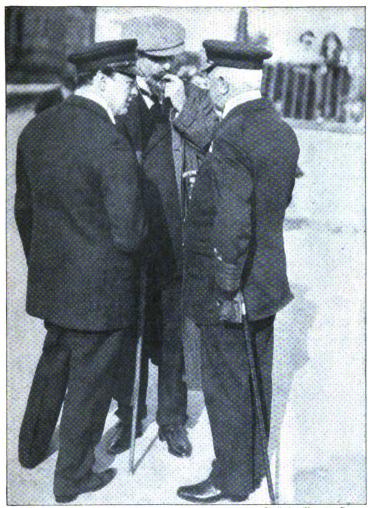

The London Clertrothe Agench. Bon links: Mr. Binfton Churchill. Udmiral Pring Louis von Battenberg. Udmiral Callaghan Von der englischen Flottenkonzentration in Cromarty an der ichotlischen Kufte.



Beh. San.-Rat Prof. Dr. Werner körte, Berlin, berühmter Chirurg, wird 60 Jahre. - Siergu der Artifel auf Geite 1760.



Fürst Katsura † der frühere japanische Ministerpräsident.



Friedrich Graf von Szápárn, Defterreich-Ungarns neuer Botichafter in Betersburg.







Poincaré und Alfons XIII., König von Spanien.

Bom Besuch Erange, der franz. Resident von Marosto, im Kreise spanischer Generale.

1. General Lyauten, der franz. Resident von Marosto, im Kreise spanischer Generale.

2. Instant Don Carlos, Schwager des Königs.

3. General Lyauten, panischer Kriegsminister.





Herzog und Herzogin Ernst Günther zu Schleswig-Holstein auf der Jagd in Ungarn.





Der Flieger Reiterer mit seinem Fluggast Hauptmann Reumann nach der Antunft in Ropenhagen.

In viereinhalb Stunden von Johannisthal nach Kopenhagen.



Lin Graf Hohenau auf Lin. v. Scharffenbergs "Lump", Gieger in ber Jagdipringtonturrenz um ben Goldpotal.

Bom Internationalen Reiterturnier in Leipzig.



Gesellichaftigene: 1. Prinzelfin Rosa Eron Sternberg. 2. prinzessin hanna Liechtenstein. 3. hofopern- und Rammerjängerin Selma Kurz. Lus dem vom Johann-Strauß-Denkmal-Komitee in Wien angeregten Johann-Strauß-Film.







#### Triumphe des modernen Tanzes in Neuyork.

2. Frl. Dazie, ein Stern der amerikanischen Baudevillebühne. 3. Evelyn Nesbit Thaw und ihr Partner beim Wackeltanz. 4. Brondson und Wiß Baldwin bei einem Tanzsinale.



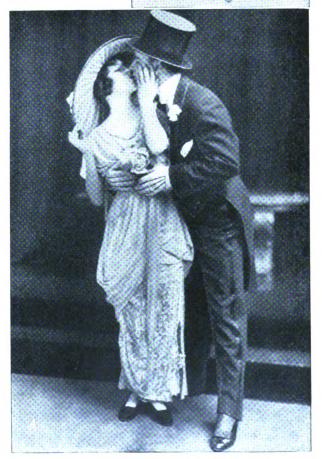





"Mephistopheles beschwört bem Faust bie schone helena, um ihn besto sicherer ber hölle guguführen." Bon den Borsührungen des Marionettentheaters Münchner Künfller in Berlin: Aus den Faustspielen.



Die Begrüßung des taufendsten Gastes in dem Erholungsheim in Traunstein. Ein Erfolg der deutschen Gesellschaft für Raufmannserholungsheime E. B.



Roman von

#### Heinz Tovote.

#### 6. Fortfegung.

Frig Bidding wartete ein wenig voller Sorge auf die Begegnung mit Gerda.

Er wollte die Gelegenheit dazu nicht herbeiführen, benn rühmlich konnte die Unterredung nicht ausgehen.

Es war aber Ende der Woche geworden, und er hatte nichts von ihr gehört. Daß er sie nicht gleich am folgenben Tag getroffen, war was anderes — aber jett beunruhigte es ihn, daß er nichts von ihr hörte.

Bielleicht wollte sie nichts mehr von ihm wissen, war so enttäuscht, daß sie ihn fallen ließ?

Aber das wäre doch keine Freundschaft gewesen. Gerade da mußte es sich erweisen, ob sie was für ihn übrig hatte. Sie hätte ihm auch eine Zeile schreiben können, ohne sich was zu vergeben. Sie wußte ganz genau, daß er mit solch einem Brief keinen Mißbrauch treiben würde. Sie hatte ihm ja auch von England aus geschrieben.

Beshalb je g t nicht, wo ihm ein Bort von ihr wirflich viel gewesen wäre?

Aber fie hüllte fich in Schweigen; und er wußte nun gar nicht, was er tun follte.

Bielleicht erwartete Sie, daß er zu ihr kommen sollte; allein er hatte keinen rechten Vorwand, um ihr ins Haus au kallen

Grehlen wußte auch nichts, wußte nicht einmal, ob sie schon wieder aus Berlin zurud war. Daran hatte er gar nicht gedacht, daß sie vielleicht noch nicht in Wuthenow war. Das konnte möglich sein.

Much Sete war nicht zu entbeden.

Einen Augenblick hatte er daran gedacht, seinem Burschen den Auftrag zu geben, einmal nachzusorschen, ob die Damen da waren. Allein er hatte es gelassen.

Und der Tag ging hin — und er war so klug wie zuvor. Da schte ihn die Unruhe, und er ging zu Frau Schühig. Die wußte doch immer alles ganz genau, um sich dort Auskunst zu erbitten.

Er hatte einen Vorwand, weil sie ihm vor einigen Tagen ein Buch geliehen hatte, von dem alle Welt sprach. Und das wollte er zurückgeben. Er traf sie zu Hause, aber die Frau Major Keßler war bei ihr, und so blieb er nur ein paar Augenblicke und ersuhr zufällig, daß Gerda gestern wieder zurückgekommen war. Er ersuhr auch noch etwas anderes.

"Wissen Sie," sagte die Frau Major, "dieser Herr von Köbbeln ist aber wirklich ein netter, lieber Mensch."

"Finde ich auch."

"Und eine fo glanzende Bartie."

"Schade, daß wir keine Töchter in dem entsprechenden Alter haben. Den würde ich gleich zum Schwiegersohn nehmen."

"Nehmen? Wenn das so ginge, freilich. Ich glaube aber, ber läßt sich nicht nehmen."

"Mir scheint, er interessiert fich fehr ftart für Gerda Dettgen."

"Habe ich auch gehört. Er war mit ihr in Berlin zusammen. Ist mit den Bredows verwandt, bei-benen Gerda zum Besuch war. Das wäre eine glänzende Partie für sie."

"Ja, zum großen Stil könnte fie fich leicht entwideln, fie hat alle Anlagen bazu."

Er faß ftumm dabei und hörte zu.

Was ging es ihn an? Er munichte ihr in seiner Katerstimmung alles Gute. Nur daß sie es so gar nicht für notwendig gehalten hatte, ihm irgendein Lebenzeichen zukommen zu lassen, das beunruhigte ihn.

Freilich! Benn sie sich jest schon für Georg Röbbeln interessierte, das war was anderes. Da konnte er freilich nicht mitsprechen.

Und fo ftand er auf und empfahl fich, tugte die Hand und ging. —

Berda von Dettgen und Beorg von Röbbeln!

Weshalb schmerzte ihn der Gedanke? Er hatte doch garnichts damit zu tun. Es war wirklich ein netter, frischer Mensch, der sich rasch die Sympathie aller erworben hatte. Da war es kein Wunder, wenn Gerda sich für ihn interessierte.

Sie paßten zusammen. Die Damen hatten gan z recht; es war ein gar stattliches Paar, beide groß und schlank.

Und Gerda, die es früher so anders gewöhnt war, die sich jeht mit den Eltern einschränkte und doch nach außen hin die große Dame spielte! Sie paßte in teine engen Berhältnisse hinein. Die brauchte Entsaltung, wenn sie nicht kläglich verkümmern sollte.

Er selbst konnte nicht daran denken, ein Mädchen nur mit Kaution zu heiraten. Gerda gehörte in die Großstadt, sonst wäre es schade um sie. Sie rechnete auch wohl nur mit Reichtum und großer Stellung. Wer konnte es ihr übelnehmen?

Aber es tat ihm doch weh, daß so über sie und Röbbeln geredet wurde. Dann versor er sie ganz.

Und er hing an dieser Freundschaft. Das fühlte er jett, wo er drei Tage lang nichts von ihr gehört hatte. Ihm sehlte etwas in seinem Leben. Alles tam ihm leer und öbe vor und nicht wert, daß man sich sorgte.

Er mußte einmal wieder ihr frisches Gesicht sehen, ihr helles Lachen hören, einen Blick in ihre klaren Augen tun, die ihn so voller Bertrauen angesehen hatten.

So hätte er zu einer Schwester stehen können, ganz uneigennütig, nur auf das Wohl eines so lieben Menschen bedacht zu sein, vor dem man Respett hatte, und den man doch ganz wie einen gleichwertigen Kameraden behandelte.

Aber sie behandelte ibn jett nicht gleichwertig, sie



Seite 1774. Rummer 42.

ließ ihn fallen, wie es schien. Daß Frauen doch immer nur von Außerlichkeiten abhingen! Un jenem Tag, als er sich den Damenpreis errang, da ging sie völlig mit ihm, da kam sie ihm fast mit ausgebreiteten Urmen entgegen — und heute versteckte sie sich, da er Bech gehabt hatte.

Wenigstens schien es ihm so, wenn es auch ein Zufall sein mochte. Aber diesen Zufall sollte man gar nicht aufkommen lassen. Und an ihr lag es, dafür zu sorgen.

Er selber tat alles mögliche, war verschiedentlich an ihrem Haus vorübergekommen, lief in der Stadt herum, als habe er nichts Bessers zu tun — aber er traf sie nicht, wie sehr er sich die Augen auch ausgudte.

Es war einfach wie verhert, daß man auf diesem engen Raum sich nicht begegnete.

Dafür hatte er das Bergnügen, alle Tage zwei-, dreimal das spöttische Gesicht Bedenstedts zu sehen. Der hatte eine rechte Schadenfreude. Die Zeitungen hatten natürlich über Biddings Bechserie berichtet. Aber fie waren alle, mit einer Ausnahme, ziemlich liebenswürdig gewesen: Ausdrude wie "ber talentvolle junge Reiter", "vom Bech verfolgt", die Geschichte vom ausgehaften Bügel, die aber mehr wie eine Entschuldigung flang, an die man nicht zu glauben braucht. Auch Borwürfe gegen das Bublitum, das raich mit einem vernichtenden Urteil bei der Hand war, por allem, wenn es um fein Geld tam. Rurz, es ließ sich ertragen. Reinerlei Behässigfeit, sondern eben der sehr richtige Hinweis auf das launische Turfglud. Nur eine Zeitung schrieb boshaft, daß herr von Bidding wohl für alle Bergangenheit wie Butunft den Retord aufgestellt habe: Dreimal in den Sattel zu steigen und dreimal zu Fuß wieder heimzukehren, das genüge auch für die Unspruchsvollsten. Hoffentlich burgere es sich nicht ein, daß Jagdrennen tunftig allgemein zu & u & gelaufen murden.

Bei diesen Zeilen war ihm doch die Röte des Jornes in die Baden gestiegen. Aber was sollte er machen? Der Mann hatte ja schließlich recht. Es stimmte! Aber es war ekelhaft zu lesen, und es so schwarz auf weiß vor sich zu haben, griff doch ans Herz.

Deshalb klammerte er sich an den wohlwollenden Hinweis auf seine ersten Ersolge. Daß Karlshorst etwas anderes war als die kleinen Hoppsbahnen, brauchte man ich m nicht erst zu sagen. Er wollte es ihnen schon zeigen, daß er doch was konnte. Dazu war er sest entschlossen, und Grehlen hatte ihn mit Macht darin bestärkt. Auf dem Rücken von Black Head war das etwas anderes als mit fremden Pserden, auch wenn er neulich schon in Strausberg den ersten Mißersolg gehabt hatte. Er würde ein zweites Mal besser abschneiden.

Auch Gerda mußte er beweisen, daß er etwas konnte. Er warf die Zügel nicht fort, er wollte sie jest erst recht straff halten und seinen Weg gehen.

Bedenstedt sollte ein anderes Gesicht machen. Das konnte er auf die Dauer nicht sehen, daß der triumphzeschwollen einherlief und sich was darauf zugute tat, daß ihm an Widdings Pechtag ein Sieg zugefallen war, auch wenn er selber nicht auf seinem Pferd gesessen hatte.

Alles andere war ihm gleich, nur das wurmte ihn mehr als alles, daß er Gerda noch nicht gesprochen hatte. Bielleicht mar es von ihrer Seite Bartgefühl? Sie wollte erft eine Zeit barüber hingeben laffen?

Allein seine Geduld war erschöpft. Er ließ alle Borsicht beiseite und machte sich einsach auf den Beg zu ihr.

Die Mädchen sagten ihm: "Die Damen find eben zum Tennis gegangen."

Run gut, bann wollte er fie bort aufsuchen.

Er schritt durch den Balb dem nahen Plat zu. Schon von weitem hörte er Stimmen und Gelächter. Bei dem schönen Wetter war hier offenbar großer Betrieb.

Schneller ging er — und dann sah er zuerst die kleine Hete, wie sie die Bälle schleuberte, und sah, daß sie Herrn von Röbbeln zum Gegner hatte.

Gerda stand abseits und rief ber Schwester zu, wie sie schlagen sollte, und da sie nicht besonders geschickt war, schob sie sie zur Seite und sagte: "Sieh: so spielt man! Bitte, Herr von Röbbeln!"

Und nun flogen die Balle zwischen den beiden hin und her, und sie waren so in ihr Spiel vertieft, daß sie das Rommen von Frig Widding gar nicht hörten, der sich nun neben Hete hingestellt hatte und eine ganze Weile mit selfamem Gefühl zusah.

"Uh, Herr von Widding!" rief Gerda endlich, als sie sich nach einem Ball umsah. "Wie geht's?"

Ohne seine Antwort abzuwarten, warf sie ihren Ball und ließ sich nicht ftoren.

So hatte er sich ihr Wiedersehen doch nicht gedacht. Wie eisrig sie beim Spiel war, daß tein Mensch sonst für sie existierte. Sie sah nicht rechts, nicht links, sondern achtete nur auf ihren Partner, der ihm mit dem Rakett und einer ulkigen Berbeugung seinen Gruß zugewinkt hatte.

Auf den andern drei Plagen wurde ebenso eifrig gearbeitet, und so ging er ein Stud weiter.

Da drehte sich Gerda ein wenig zu ihm um und rief: "Weshalb tommen Sie nicht in Tennisschuhen, Herr von Widding. Sie dürfen ja hier gar nicht herein."

"Ich hatte keine Ahnung, daß heute gespielt wird." "Schade! Sie könnten sonst Hete ein wenig in Training nehmen."

Uch? So meinte sie es. Nicht, daß sie mit ihm spielen wollte, sondern er konnte sich des kleinen Schwesterchens annehmen, das jest freilich dabeistehen und zusehen mußte, wie Gerda und herr von Röbbeln gar nicht daran dachten, ihre Partie zu unterbrechen.

Dazu war er eigentlich nicht hierhergekommen, den müßigen Zuschauer zu spielen. Da tat er am besten, wieder zu gehen.

Er besuchte erst noch die andern Parteien und mußte wieder an Gerdas Blag vorbei.

"hete, steh nicht herum, lose mich mal ab."

Damit tam fie endlich auf Widding zu und gab ihm bie Sand.

"Uch, ich bin gang hin! Röbbeln ist ein fo rascher Spieler, er macht einem warm."

Sie strich sich die Haare zurecht, benn ein paar Fäben flatterten ihr im Gesicht herum; sie hatte rote, heiße Wangen, daß sie bildhübsch aussah in ihrer Erregung.

Das helle Tennistoftum ftand ihr vorzüglich, daß ihre schlante Figur recht zur Gestung tam.



Rummer 42. Seite 1775.

"Man hat Sie lange nicht gesehen", fügte fie hinzu. "Sie haben viel zu tun?"

"Macht sich, nicht übermäßig. Im Gegenteil, die Nachmittage sind meist frei."

Alber sie sagte nichts, daß er die freien Stunden ihr wie früher zu gemeinsamem Tennisspiel widmen sollte. Sie war offenbar schon verabredet. Er war inzwischen abgelöst und zählte schon nicht mehr mit, wie es schien.

Er war gespannt, ob Gerda nicht irgend etwas vom Ostermontag sagen würde. Aber sie tat, als sei nichts gewesen, als wisse sie von nichts. Er fragte sich verzebens, ob sie es aus Feingefühl tue, oder ob sie gar nicht daran dachte, wie ihm wohl zumute gewesen seie war wohl so im Eiser des Spiels, daß die Gegenwart sie ganz gesangennahm.

Wenn er gewußt hätte, daß heute gespielt wurde, hätte er freilich in Tennisschuhen kommen können. Dann brauchte er nicht wie einer, der nicht dazu gehörte, danebenzustehen. Das war eine ungemütliche Situation.

Sie paßte beständig auf Hetes Spiel mit Röbbeln auf, sah ihn kaum an, die doch früher immer so fest Aug in Auge vor ihm gestanden hatte.

Ihr Interesse verslatterte nach anderer Richtung, das war keine Frage; und so tat er gleichfalls kühl, plauderte irgendwelche Banalitäten, auf die es nicht weiter ankam.

Und Gerba rief dabei beständig Hete etwas zu, dirigierte ihr Spiel und hörte offenbar nur mit halbem Ohr nach Widding hin.

Es waren qualvolle Minuten für ihn. -

Dann gab er sich einen Ruck und verabschiedete sich. Er hatte noch zu tun, sagte er, wollte bloß einen kleinen Spaziergang machen. Kein Wort, daß er eben in ihrem Haus gewesen war. Das brauchte sie gar nicht zu wissen. Bielleicht sagte auch das Mädchen nichts, da sie ihn ja zum Tennisplaß gewiesen hatte, wo er die Damen bestimmt treffen würde.

Er gab ihr fühl die Hand, aber sie mertte es gar nicht, sondern kam mit einem vergnügten Schwenken ihres Ratetts der Schwesker zu Hilfe, die sich in Nöten befand.

Widding blieb noch am Nebenplat eine Weile stehen, wo Eiger und Lotte Archim spielten. Sie pausierten und hielten ihn auf. Er stand so, daß er Gerda beständig sehen mußte. Er standt sich nicht anders stellen, da er hier an der Barriere stand, die beiden andern vor ihm, die ihn zum Schiedsrichter machen wollten wegen eines Balls, über den sie sich nicht einig waren, wie man ihn hätte schlagen sollen.

Dadurch wurde er länger aufgehalten. Endlich tonnte er es nicht mehr vertragen, hier zu stehen, machte sich los und ging fort, ohne daß Gerda im Eifer des Spiels es bemertte.

Sie hatte auch ben Dogcart nicht bemerkt, ber wenige Schritte vom Tennisplat auf bem Baldweg hielt, ben Bibbing jett einschlug.

Er mußte daran vorbei und blidte hoch und sah in das seine Gesicht Frida Kirschenreuters, die selbst kutschierte. Sie hatte eben weitersahren wollen, aber nun hielt sie und ließ ihn herankommen.

Er grußte und fagte: "O, mein gnädiges Fräulein, was haben Sie für einen prächtigen Traber."

"Ja, ich fahre ihn ein. Er ist fehr unruhig, wie Sie feben."

Das Pferd hatte Lust zu steigen, aber sie hielt den Hengst fest, und da Widding weiterging, ließ sie ihn im Schritt nebenhergehen.

"Sagen Sie, Herr von Widding," sagte sie plötlich, "was haben Sie nur am Wontag gemacht? Ich sah das alles kommen."

Er machte ein erstauntes Gesicht und wollte etwas entgegnen, aber sie fuhr rasch fort: "Ich wollte nicht unzart sein; aber ich bin kein Laie, und deshalb spreche ich davon. Ich habe Sie genau beobachtet, wie Sie gesprungen sind. Sie selbst können das nicht so wissen."

Und nun erklärte fie ihm ganz fachmännisch, was ihr babei aufgefallen war.

Er hatte anfangs tühl tun und das Gespräch abbrechen wollen. Was hatte diese kleine Fabrikantentochter sich einzumischen? Aber dann interessierte es ihn doch zuzuhören, und nach den ersten Säten fühlte er sich gesangen, denn er sah, daß sie mehr als alltägliches Interesse an seinem Sport hatte und auch was davon verstand, daß er ganz erstaunt war.

Sie hatte fogar mit vielem recht, mas fie fagte.

Da war also ein junges Mädchen in der Stadt, das sich eifrig für seine Reittunst interessierte, und er hatte teine Uhnung davon — und eine andere, der er von Herzen dankbar gewesen wäre, wenn sie auch nur ein Wort des Mitgesühls gehabt hätte, sand dieses Wort nicht, sondern mußte mit einem fremden Menschen Tennis spielen.

Und Frida Kirschenreuter erörterte ganz genau den Unterschied zwischen seinem früheren und seinem jezigen Sitz; und er fühlte sich beschämt, daß dieses Ding ihm, dem alten Kavallerieoffizier, beinah Lehren geben konnte.

Sie tat das alles in sichtlicher Berlegenheit, aber doch voller Berve. Sie sollte eine fast tollkühne Reiterin gewesen sein, bis sie dabei gescheitert war.

Dann sagte sie, abbrechend rasch, als ob sie fliehen müsse: "Wein Gaul läßt sich nicht länger halten, er mag nicht im Schritt gehen. Also Abieu, Herr von Widding! Entschuldigen Sie mich."

Er blieb stehen, saßte an die Müge und sah dann dem leichten Bagen nach, wie er flüchtig enteilend um die Biegung des Weges verschwand.

. . .

Langsam schlenderte er weiter durch den Bald, der jest schon ganz grün war. Die Bögel sangen, die Eichhörnchen liesen, sich im Liebesspiel jagend, die Stämme der Bäume hinauf und hinunter. Die Schwarzdrosseln raschelten im welten Laub, aus dem neue Blumen hervordrangen. Frühlingswarm war es. Ihm aber war kalt und fröstelnd ums Herz.

Was war nur mit Gerda, daß sie heute so ganz anders sich betrug? Hatte es solch einen tiesgehenden Einsluß auf eine Frau, wenn ein anderer Mensch in ihre Nähe tam, oder ließ sie sich so von dem Mißersolg eines guten Freundes beeinflussen, daß sie ihn gleich fallen ließ? —

Sie hatte doch immer so stolz behauptet, daß sie sich



aus der Meinung der Welt blitwenig mache, und mußte sich wohl über sich selbst arg getäuscht haben.

Er hatte den Säbel in der Hand und stieß von Zeit zu Zeit damit auf den weichen Boden; dann blieb er stehen und sah zu, wie zwei kleine braune Waldmäuse sich spielend jagten.

Manchmal hielten sie an und schnobberten in der Luft, und man konnte deutlich den schmalen schwarzen Streifen erkennen, der ihnen über den Rücken lief.

Er stand nachdenklich da, und dann sah er nichts mehr, dachte auch kaum etwas, aber ihm war, als ob es ihm voller Entkäuschung im Herzen weh tat. Das war doch mehr als eine leere Redensart.

Eine eifersüchtige Regung tauchte in ihm auf, daß ein anderer, ein Fremder, mit viel Geld, ihn nun einfach beifeitedrängte.

Es war alles n i ch t's gewesen, leere Einbildung.

Und eine plögliche Sehnsucht überfiel ihn, Black Head einmal wiederzusehen. Es war dumm gewesen, daß er das Tier fortgegeben hatte. Er mußte es hier behalten, wollte es sich wieder holen, damit er ein lebendes Wesen um sich hatte, an dem er hing. Denn der alte Bluff war ihm das doch nicht. Das war eine Notwendigseit, war ein Dienstpferd.

Black Head aber war sein Luxus; etwas, an dem er hing, das ihm wert und lieb war und gewiß auch treuer als ein Mensch mit seiner Flatterhaftigkeit.

Jedesmal, wenn er hinauskam nach Hoppegarten, spürte er, wie der Hengst es empfand, wie er den Kopf hielt und mit den Husen scharte, wie die Augen glänzten, und wie er ganz anders ging, sobald er seinen Herrn auf dem Rücken trug.

Das war Treue und keine Einrede etwa. Jetzt hätte er ihn hier haben mögen, den Arm um den Hals legen, der sich so gern an ihm ried. Er mußte sich Urlaub geben lassen, um ihn wieder einmal bei der Morgenarbeit zu reiten, mit ihm über alle Hindernisse zu sliegen, so leicht, so spielend leicht, daß es eine Freude war. Der warf ihn nicht ab.

O, er war mit Mister Walters nicht unzufrieden, im Gegenteil, der Hengst war prachtvoll in Form, hatte sich noch mehr herausgemacht, und der Trainer hatte gesagt, man könne alles mit ihm unternehmen, er hatte angedeutet, was er vorhatte. Dieses Jahr noch nicht, nur erst versuchen, die Leute nicht vor den Kopf stoßen, langsam einem sicheren Ziel zugehen, dis man dann dem größten Ziel zustrebte. Nicht durch zu starte Ersolge sich Gewicht aushalsen, nicht die Karten alle im voraus aufdecken.

Aber man konnte den glänzendsten Coup wagen, wenn man Geduld hatte. Rur nicht gleich das Letzte zeigen. Gewissen Gegnern aus dem Wege gehen, langsam von Stuse zu Stuse schreiten, die kleinen schlagen, hie und da ein bischen Geld verdienen, auch mal eine hübsche Summe — lieber draußen im Land, wo es rascher vorsüberging als in Berlin, wo es nicht so leicht vergessen wurde, wo die Menschen ein so gutes Gedächtnis hatten.

Blad Head war in Leipzig genannt, Widding hatte ihn selbst reiten wollen, aber es ließ sich schlecht einrichten. Greuther ging drei Tage auf Urlaub, und alle Arbeit fiel Bidding zu. Er war froh darüber und wollte eigentlich für sein Pferd Reugeld zahlen, aber Mister Walters riet bringend ab. Er ging selber mit den Pferden hinüber, und im Freiherrn von Habermann hatten sie einen Retter, der mit Black Head recht gut fertig wurde. Er hatte Black Head ein paarmal in der Morgenarbeit geritten, und er ging sehr willig unter ihm.

So gab Widding seine Zustimmung, und die Expebition wurde ausgeführt.

Ein Hürdenrennen, bei dem sieben Hurden zu springen waren. Das war für Black Head teine Kleinigkeit. Aber Mister Walters meinte, es sei als Prüfung gerade gut.

Am Abend nach acht Uhr, während Widding sich gerade zum Abendbrot sehen wollte und sich sein Bier einschenkte, klingelte es. Der Depeschenbote.

"Blad head Erfter, leicht gewonnen, eine Länge, fünf Bferde."

"Rasch, Hampel, der Depeschenbote soll kommen." Bie der Blig war Hampel draußen und holte den Mann zurück.

"hier!" fagte Bibbing.

Und der Bote bedankte sich vielmals, und da Hampel stumm zusah und Widding fragend ansah, griff sein Herr noch einmal in die Tasche und sagte: "Da, Hampel. Unser Black Head hat in Leipzig gesiegt. Kauf dir ein Glas Bier."

"Zu B'fehl, herr Oberleutnant!" . . .

Da lag die Depesche zwischen den Arbeiten, die er noch zu ersedigen hatte. Bon Zeit zu Zeit nahm er sie aus, um sie noch einmal zu lesen. Das waren immerhin zweitausendfünschundert Mark. Es sohnte sich. Der Trainer hatte recht gehabt. Man mußte auf ihn hören und ihn gewähren lassen.

Wenn er selbst auch nichts damit zu tun hatte, so war es doch vor den andern sehr hübsch, daß er einen petuniären Ersolg erzielt hatte. Als Reiter hatte er versagt, nun hatte er als Besiger von Black Head wenigstens Glück. Das war ein flein er Trost in seiner Not.

Er saß da, die Feder in der Hand, und das Bild stieg wieder vor ihm auf, wie er damals Black Head so spielend zum Sieg geritten hatte. Natürlich, wenn er das treue Tier unter sich gehabt, wäre er von all dem Mißgeschick nicht betroffen worden, das ihm alle Lust am Sport zu rauben drohte.

Blad Head war am Eröffnungstag im Grunewald genannt, wo auch Bedenstedt in dem gleichen Rennen mitritt. Wenn er selbst in den Sattel stieg? Es war zwar eine ganz unbekannte Bahn, sowohl für das Pferd wie sür ihn, aber das schadete nichts. Sie war übersichtlich, die Hindernisse nicht so zusammengedrängt, und man hatte Zeit, sich auf sie vorzubereiten. Der Boden mußte Blad Head zudem zusagen, vor allem das Mittelstück, das am Stadion vorbeisührte, trockener Sandboden, auf dem die meisten Pferde ermüdeten.

Das war recht was für Blad Head, dem das nichts ausmachte, der von Wuthenow her an solchen Boden gewöhnt war.

Acht Tage später sollte er dann in Hannover heraustommen — aber das ließen sie wahrscheinlich unerfüllt.



Nummer 42. Seite 1777.

Es hing davon ab, wie er im Grunewald abschnitt, und welche Gegner stehenblieben, ob man ihm das so ohne weiteres zumuten konnte.

Er mußte ihn wieder einmal unter sich fühlen. Reulich, als er brennende Sehnsucht fühlte, ihn wieder einmal zu reiten, hatte er nicht fortkönnen. Die Berbindung nach Hoppegarten hin war zu unbequem. Es galt einen ganzen Tag opfern, wenn man nur eine Stunde draußen sein wollte.

Am Dienstag oder Mittwoch aber mußte er hinaus, mußte sich den Sieger wieder einmal besehen und ihn, wenn irgend möglich, ein wenig in der Bahn bewegen.

Um meisten war er begierig, was Bedenstedt zu dem Sieg in einem reinen Hürdenrennen sagen würde. Er sorschte Grehlen aus, allein der wußte nichts zu berichten. Er hatte nichts gehört; als Widding selbst mit ihm am andern Tag zusammentras, tat Bedenstedt, als ob er von nichts wisse, trogdem den Augenblick vorher die andern Rameraden ihm gratusiert hatten.

"Wissen Sie," sagte der alte Rittnieister von der Lembed, "daß er Simrod und Rabale geschlagen hat, alle Achtung, die sind mit ausgesprochenen Hoffnungen ins Rennen geschickt. Ich felber hätte fie ja auch getippt und Blad Sead sicher erft dahinter. Er hat ja das ganze Rennen geführt, immer mit halber Länge und mit einer Länge gang ficher gefiegt. Bolbingen hat mir's erzählt. Reine Möglichkeit von Rabale, an ihn heranzufommen. Er hat fie einfach von feinen

Burten abgeschüttelt, ohne daß er auch nur einen Augenblid lang geritten ober nur aufgesordet ist. Das ist entschieden eine Leistung. Na, Habermann ist aber auch ein Reiter, der was versteht. Muß seiner Sache sehr sicher gewesen sein, daß er beständig geführt hat."

"Sollte er gar nicht."

"Ja, lieber Widding. Instructionen sind sehr schön, aber nicht immer auszusühren. Wenn nun keiner an die Spize gehen will, dann ist das so eine Sache. Da muß man selber dran glauben, wenn man sein Pferd nicht unlustig machen will und ihm im Bummeltempo alle Lust nehmen."

"Aufpullen verträgt er freilich nicht."

"Sehen Sie, und wenn er die Hürden nicht mehr scheut, da soll man ruhig vornweg gehen. Da hat man jedes Hindernis glatt und klar vor sich. Auch was wert! Ich bin immer ein Draufgänger gewesen, wenn tein zu unbekanntes Pferd im Rennen lag, das man zu fürchten hatte. Wenn man die Tete genommen hat, dann aber auch dableiben und vor allem in der zweiten Hälfte der Reise das Kommando nicht wieder abgeben. Damit verschenkt man sonst zu leicht die Anwartschaft auf Sieg."

"Ja, das muß man eben lernen."

"Ach nein, em p f i n d en muß man es. Nur sich nicht einkeilen lassen. Ich wenigstens werde dann unruhig, habe gern freie Front und reine Lust vor mir, um mich zu entscheiden. Die meisten lassen sich zu sehr im Rudel sühren, die Hauptsache im Leben ist und bleibt Initiative.

Mur die führt zum Sieg.
— Sie wollen dieser Tage nach Hoppegarten hinaus?"

"Ja, ich muß mein Roß mal wieder sehen."

"Gut, da fomme ich mit, habe auch einiges zu beiprechen. Sie sind mit Walters zufrieden?"

"Freilich, bisher sehr."
"Haben auch alle Ursache. Ist ein anständiger Kerl. Lassen Sie mich wissen, wann Sie hinaussahren, und ich schließe mich an."

"Ich fahre morgens um fünf, dann bin ich um acht Uhr draußen. Paßt Ihnen das?"

"Aber selbstverständlich. Da kann man doch an der Worgenarbeit teilnehmen. Ist mir sehr lieb."

"Ich bente, ich tann am Dienstag gut abtommen."

"Schön, halten wir also Dienstag fest."

Das Wetter war wundervoll, strahlender himmel, fast wolfenlos.

Draußen in Hoppegarten war schon reges Leben. Mit ihnen zugleich tamen noch einige Herren und stiegen in die am Bahnhof haltenden Wagen, um erst mal zu den Ställen zu fahren.

Pferde wurden zur Kennbahn geführt ober von den Boys geritten, die mit possierlicher Wichtigkeit mit ihren kurzen Beinchen auf den hochgebauten Pferden saßen, daß man sich wunderte, wie solch ein krastvolles Tier sich von so einem Knirps lenken ließ.

Die Trainer waren schon draußen auf der Bahn, heute war die Rennbahn freigegeben, aber vorher trainierten die Zweijährigen auf der Fließseite.

Sie gingen durch die Ställe, ließen sich einzelne Bogen öffnen, in denen die Pferde sich frei bewegen konnten, an mancher standen die Türen offen oder waren mit offenem Gatter abgesperrt, die Pferde wurden gewaschen





Seite 1778. Rummer 42.

und gestriegelt, und frisches Stroh wurde geschüttet und aufgeworfen.

Alles war bei der Morgenarbeit.

Auch Lembeck sah rasch zu seinem Trainer hinein. Seine Grita stand hier im Stall, sie hatte heiße Sehnen, mußte gefühlt werden und durfte nicht hinaus.

"Armes Tierchen, bei dem schönen Better im Stall bleiben muffen, ist hart. Mach fix, daß du wieder auf dem Bosten bist."

Dann ließen sie sich weiter fahren, bis sie die Rennsbahn betraten, auf der es heute von Pferden wimmelte.

überall wurde getrabt oder galoppiert.

Trainer, mit gewaltigen Krimstechern bewaffnet, schickten ihre Pferde hinaus und ließen sie an sich vor- übergaloppieren, andere stiegen selber auf, und die Jodeis in ihren Arbeitsanzügen wechselten ab.

Hie und da war ein Patron mit dabei, der glückstrahlend sich von den Hoffnungen erzählen ließ, die der Trainer hegte, oder betrübt sehen mußte, wie sein junges Tier troß aller Bemühungen seines Reiters nicht vorwärts kam, sondern im geschlagenen Feld blieb.

Da mußte man sich darauf gesaßt machen, daß man den Namen unter der Rubrit: "Ferner liefen" — zu lefen bekam.

Bidding hatte bei seinem Trainer sich rasch angezogen und stieselte nun so über die Rennbahn, als er hinter sich rusen hörte.

Es war Mister Walters, der im Restaurant gesessen hatte und nicht so rasch ihren Wagen hatte sehen können. Black Head war auf der Neuenhagener Bahn.

Sie kehrten um und fuhren nach dort hinüber, wo Bidding seinen Hengst begrüßte, der seine großen Augen spielen ließ und wieherte, zum Beichen, daß er seinen herrn erkannte.

Er schwang sich in den Sattel, und im Schritt, zu- weilen ein wenig tänzelnd, ritt er zur Arbeitsbahn.

Erst sprang Black Head ein paar Hürden, spielend segte er darüber hin. Dann bekam er einen kurzen Probegalopp, und dann wurde er mit den anderen Pferden über die Hindcrnisse geschickt.

Bidding hatte das Gefühl, daß er sie alle spielend hielt, es schien, als ob der Schwarze erst jett ganz Herr seiner Kräfte geworden war.

"Er ist glänzend auf dem Bosten und ein guter Fresser", sagte Mister Balters.

Widding flopfte ihm den hals.

Er stand ganz still, war kaum warm geworden und atmete, als ob er nicht eben erst einen anständigen Galopp hinter sich hatte.

"Also, sein Sieg war lächerlich leicht. Ich möchte gern, daß Herr Oberseutnant ihn wieder einmal steuern. Es ist doch anders, wenn ein Herr oben sitt als ein leichter Jockel. Er muß Gewicht tragen sernen, vor allem für kommendes Jahr. Ein paar Pfund mehr oder weniger machen ihm nichts aus."

"Wann könnte ich ihn denn reiten?"

"Ich würde Herrn Leutnant zum Grunewald raten. Aber ich würde ihn nicht auf Sieg reiten. Es gibt ganz schönes Platzgeld. Weder Sie selbst noch Blad Head kennen die Bahn. Es ist kein Schade, gegen alte Kämpen, wie Bedenstedts Götterkind und Eigers Rajah, zu unterliegen."

"Ich hatte es mir auch schon vorgenommen."

"Wissen Herr Leutnant, nicht daran denken, vorn zu sein, sondern spazierenreiten, sich die Bahn ansehn, wie bei einer Schleppjagd, immer hübsch hinter dem Waster zu bleiben, und erst beim Aussauf sehn, ob es sich lohnt, beim Ende mit dabei zu sein."

"Ich bin wohl immer ein wenig zu eifrig gewesen. Da überstürzt man fich und stürzt bann."

"Blad Head ist noch frisch. Wenn Sie ihn ein wenig bewegen wollen, wird ihm das nur gut tun, er ist dann nicht so unruhig im Stall."

"Ift er das?"

"Ja, er hat Temperament. Wir haben anfangs unsere Not gehabt. Er hat die ganzen Wände zerschlagen, hat sich gebissen, daß er einen Maultorb bekam und auch einen Kragen tragen mußte. Das war eine schreckliche Qual für ihn. Aber es hat genutt."

"Davon habe ich ja nichts erfahren."

"Ist besser so! Dann ist er immer am Fenster hochgegangen, nach den Pferden nebenan zu sehen — da haben wir ihn in eine Box mit niedriger Drahtnezdecke gestellt, das hat geholsen, aber nun hat er seine alte Box wieder."

"Armes Tierchen!"

"Es hat ihm nichts geschadet. Er ist jest ruhiger und sehr gefügig. Er kann sich glänzend sammeln, als wisse er genau, auf was es ankommt. Ein intelligentes Tier. Er stürmt leicht drauf los, aber im Bewußtsein seiner Kraft. Er weiß, was er sich zumuten kann. Wir müssen aber schonend mit ihm umgehn."

Eine halbe Stunde ritt Widding noch, dann bat ihn Walters, sich doch einmal auf Cyrus zu setzen, und da er einmal dabei war, versuchte er noch einige Pferde, aber dann spürte er seine Knochen und war froh, als er sich schließlich bequem zum Frühstück sehen konnte. Es war doch andere Arbeit als auf dem Exerzierplat. Die psychische Anstrengung kam hinzu, das scharfe Ausmerken und die Beobachtung des fremden Pferdes, dessen beit er ersassen wollte.

Sie saßen hinter ihrer Flasche Sett. Draußen und drinnen hodten Jodeis und Trainer. Die Fenster waren weit auf, und die warme Frühlingsluft tam hereingeflutet von der weiten waldumschlossenen Biese, wo die Pferde sich zum Kampf, der hier bald beginnen sollte, stählten.

Uberall waren die Gärtner dabei, die Wege instand zu sehen. Die Balzen liefen über den Rasen, und die Sprengwagen suhren hin und her.

An den Heden wurde geschnitten und gepflanzt, und an den Tribünen waren die Waler in Tätigkeit, um ihnen einen frischen Anstrich zu verleihen. Leer lagen sie da, wie verödet. Wenige Tage später — und Tausende von Menschen drängten sich hier zusammen. Heute war die Umrahmung leer, der Innenraum um so voller.

Ringsum wurde von nichts anderem gesprochen als von Pferden. Man hörte fast nur Englisch, hie und da etwas Französisch, am wenigsten Deutsch. Selbst die Stallburschen taten es nicht ohne englische Brocken.



An einzelnen Tischen wurden die Köpfe zusammengesteckt, und Getuschel bewies, daß irgend etwas im Gang war, wovon die andern nichts zu wissen brauchten, vielleicht etwas, worüber dann die Leute später redeten.

Es war ein Boltsstamm für sich, eine fremde, kleine Stadt, mit eigenen Interessen, die hier im halben Dunkel für die große Öffentlichkeit die Borarbeiten machte.

Mit Ernst war ein jeder hier an der Arbeit, und strenge Zucht wurde geübt. Alles war kontraktlich festgelegt, alles hing vom Arbeitsbuch und Zertifikat ab; und selbst der letzte Stallbursche unterlag bestimmten strengen Geseken.

Es hieß beim frühesten Morgengrauen heraus, ehe die Menschen in der Stadt noch daran dachten, daß der Tag beginnen könne, eine Zeik, wo viele erst erwogen, ob sie nun schlafen gehen sollten.

Die steigende Sonne trieb Mensch und Pferd in die Häuser zuruck. Die Pferde in die kühlen Ställe, wo sie sich von der frischen Morgenarbeit ausruhten und Kräfte sammelten, wenn es galt, zu zeigen, wessen Musteln am schnellsten spielten, wessen Beine am ausdauerndsten maren.

Jett kamen sie langsam über die weite Fläche zurück, von allen Seiten strebten sie zusammen, denn die Arbeit war schaff gewesen, und die Frühlingsluft lag in allen Gliedern und machte matt und schlaff.

Die Sonne brannte, und die Bäume vor dem Logierhaus waren noch ziemlich tahl, daß fie teinen rechten Schatten gaben.

Die paar Tische auf der Terrasse waren voll von Jodeis in ihrem Arbeitzeug, die einen in großkarierten Jadetts oder weißen oder farbigen Sweatern, alle den Stod oder die Peitsche in der Hand. Überall lehnten Fahrräder, die troß der Pserde viel benutzt wurden, um die Entsernungen von einer Bahn zur anderen zu überwinden, dazu waren die Pserde nicht da. —

Bidding setze sich mit Lembec etwas abseits, und die Herren bestellten sich ihr Frühstück und tranken ihr Glas Sett mit Mister Walters, während an den andern Tischen meist helles Bier und mehr noch Limonade getrunken wurde. Auch da hieß es bei den meisten, sich jedes Gelüst verkneisen.

Der kleinste Jodei saß auch heute dazwischen. Man ließ ihn rasch einen Schluck tun. Er hatte es sich in seiner Jugend nicht träumen lassen, daß er einmal hier auf der Rennbahn zwischen all den Englisch redenden Reitern sigen würde.

Ein Waisenkind, war er in der Welt herumgestoßen, hatte nie satt zu essen gehabt und war klein und unscheinbar geblieben. Seit kurzem war aber der kleine Grünser eine Nummer für sich geworden. Es war nicht zu zweiseln, daß er Karriere machte, denn bei ihm hatte es Beile, ehe er zu schwer wurde. (Fortsetzung solgt.)

### ciebe.

Ich kann nicht mehr zufrieden sein, Ich muß in allen meinen Tagen Dein Bild in meiner Sehnsucht tragen, Ich bin sa dein! Dein Auge bat in meinem Sinn Den ahnungsvollenStrabl entzündet, Der mir zu jeder Stunde kündet, Daß ich dein eigen bin. Du aber, meiner Leidenschaft In deiner Reinheit unbewußt, Erblühest in verklärter Lust Und wandelst hoch und sternenhaft.

Bermann Belle.

## Araftspeicher.

Plauderei von Sans Joacim.

So alt wie die menschliche Technit überhaupt ist ungefähr auch das Bestreben, sich zur Sicherung der Betriebe Krastspeicher anzulegen, sich Arbeitsmöglichkeiten und Arbeitsfähigkeiten auszuspeichern, um sie zur geeigneten Zeit zur Hand zu haben. Wohl das älteste Beispiel dafür ist der Mühlteich, und zwar der obere Mühlteich, d. h. der Wasserstau, der sich vor und über dem Mühlrad befindet.

Es sind ganz ansehnliche Arbeitsmengen, die sich in solchem unscheinbaren Mühlweiher ausstauen lassen. Nehmen wir zum Beispiel einen Teich, der dreißig Meter lang, zwanzig Meter breit und zwei Meter tief ist, so ergibt sich ein Basserinhalt von 1200 Kubitmeter oder, da ein Kubismeter Wasser 1000 Kilogramm wiegt, von 1.2 Millionen Kilogramm Basser. Nehmen wir weiter an, daß diese Bassermenge aus dem oberen Teich über das Mühlrad hinweg in den unteren Teich rund süns Mühlrad hinweg in den unteren Teich rund süns Mühlrad hinweg in den unteren Teich rund süns Millionen Kilogramm mal süns Meter gleich sechs Millionen Meterkilogramm, eine Arbeitsmenge, die die wenigsten solchem verträumten Beiher ansehen. Dazu mag noch, ohne auf die Umrechnung näher einzugehen,

bemerkt sein, daß diese Arbeitsmenge theoretisch gleich 22 Pferdetraftstunden ist, d. h., daß sie genügt, um 22 Stunden hindurch eine Pferdestärke zu leisten.

Der Müller ift mit seinem Mühlteich als Rraftspeicher durchaus zufrieden. Er hat ihn da zu liegen, wo er ihn braucht, nämlich neben seiner Mühle, er kann ihn aus dem Mühlbach jederzeit gemütlich wieder füllen oder aufladen, wie der technische Ausdruck bei Kraftsammlern ober Aftumulatoren lautet. Er tann ihn weiter jederzeit durch einfaches Aufziehen eines Brettes entladen und die bei der Entladung frei merdende Arbeit mit gutem Birtungsgrad unter Bermittlung des Mühlenwertes in nügliche Mahlarbeit umfeten. Sein Kraftspeicher zeigt also leichte und vor allen Dingen billige Ladungsmög. lichteit, benn ohne ben Teich murbe eben ber Mühlbach bes Nachts ungenutt fließen, ferner fofortige bequeme Umsehung der gespeicherten Energie in Nugarbeit. Das find zwei wichtige Eigenschaften, die jeder gute Kraftfpeicher haben muß. Demgegenüber fällt es in dem porliegenden Fall auch nicht ins Gewicht, daß ein Mühlenteich eine gewaltig schwere Sache ift, so schwer, daß der Sage zufolge der Teufel wohl schon gelegentlich Müller,



Mühlsteine und ganze Mühlen geholt hat, aber noch niemals Mühlenteiche. Da die Anlage hier ein für allemal stationär ist, spielt das Gewicht teine Rolle.

Das Bild ändert sich, sobald es sich um ortsbewegliche Betriebe handelt, sobald der Arbeitspeicher transportiert werden muß. Dann spielt jedes Kilogramm mehr oder weniger sogar ganz bedeutend mit, und zu den bisher bereits entwickelten Eigenschaften eines guten Speichers tritt noch die Forderung geringsten Gewichtes.

In weiteren Rreisen ist von den verschiedenen Rraftspeichern wohl der elettrische Attumulator am bekannteften, jene Rombination von zwei Bleiplatten in Schwefelfaure, die Elettrizität aufschlucken und in Form chemischer Energie niederlegen, um fie bei Bedarf wieder als Eleftrigität gurudzugeben. Leider gehört Blei aber nicht zu ben leichten Dingen, und deshalb ift auch bas Bewicht des elettrischen Aftumulators immer noch reich. lich hoch. Bei Batterien, bei benen Fassungsvermögen oder Rapazität einerseits und Lebensdauer anderseits sid) vernünftig die Bage halten, wird man auf das Kilogranim Affumulatorengewicht im günftigften Fall eine elettrifche Leiftung von rund fiebzig Battftunden rechnen tonnen. Diese Leiftung entspricht einer mechanischen Arbeit von rund 25,000 Metertilogramm, b. h., ein Kilogramm elektrischen Afkumulators leistet bei seiner Entladung eine elektrische Arbeit, die man in der gleichen Größe als mechanische Arbeit erhalten würde, wenn man ein Kilogramm aus 25 Kilometer Sohe zur Erdoberfläche niederfallen ließe. Dder noch anders gefagt, ein guter elettrischer Attumulator vermag theoretisch durch seine Entladungsarbeit fein eigenes Gewicht 25 Kilometer hoch zu heben.

Wer das technische Gleichnis zum erstenmal hört, wird sich wundern, warum dann der eleftrische Aftumulator nicht zur Aviatit übergegangen ift, warum er allenfalls Eisenbahnwagen und Elektromobile auf fester Fahrbahn treibt, aber den Betrieb der Flugmaschine dem Benzin überlaffen muß. Gine turze Rechnung wird ben Grund bafür erkennen laffen. Much bas Benzin ift ein Kraftspeicher, und zwar ein äußerft inhaltreicher. Ein Rilogramm Benzin ergibt bei vollkommener Berbrennung etwa 11,000 Kalorien ober Wärmeeinheiten. Eine Wärmeeinheit aber entspricht 424 Meterkilogramm mechanischer Arbeit. Daber steden in einem Rilogramm jenes unscheinbaren und wenig anmutig duftenden Stoffes rund 4.7 Millionen Meterfilogramm, b. h. beinah ebensoviel Arbeit wie in dem eingangs als Beispiel gemählten Mühlteich. Burden mir diefe Urbeit zur hebung bes Benzingewichtes reftlos benugen tonnen, fo würde sich Bengin infolge der ihm innewohnenden Urbeit bis zu einer Höhe von rund 4700 Kilometer über der Erdoberfläche erheben können. Das aber ift gewaltig mehr als die Hebungsarbeit, die dem elettrischen Attumulator innewohnt, es ist rund 192mal so viel. Das wird begreiflich machen, warum die Flugmaschinen mit Benzinfraft und nicht mit eleftrischer Aftumulatorfraft fahren.

Freilich genügen die Feststellungen des theoretischen Arbeitsvermögens, denen zusolge Benzin ein 192mal so guter Sammler ist wie die Kombination BleisSchweselsaure, noch nicht, um die Güte eines Krastspeichers endgültig sestzustellen. Es kommt darauf an, was der Speicher selbst kostet, und ferner, in welcher Weise und mit weschem Nutesselst sich die in ihm gespeicherte Arbeit wieder nuthar machen läßt. Der elektrische

Sammler besigt den zweisellosen Borzug, daß seine Energie sich in guten Elektromotoren ohne weiteres mit rund neunzig Prozent ausnutzen läßt, d. h., von den 25,000 Meterkilogramm, die in einem Kilogramm elektrischen Uktumulators steden, kommen rund 22,000 Meterkilogramm auch wirklich an der Welle des angeschalteten Elektromotors nuthaft zur Erscheinung.

Unders steht es mit dem Benzin. Man merkt zwar schon, daß einige Kraft in ihm steckt, wenn einmal ein weniges davon in Brand gerät. Die Brand- und Unsallschroniken aller Städte wissen davon zu erzählen. Aber mit solcher Jerstörungsarbeit ist der Technik natürlich nicht geholsen. Die mußte das gefährliche Benzingas erst in seste eiserne Behälter leiten und die Explosionen dort unter guter Kontrolle und sestem Bentilverschluß vor sich gehen lassen. So entstand der Benzinmotor, der sich hinsalblich des Wirkungsgrades zwar nicht mit dem Elektromotor messen kann, der aber von der im Benzin schlummernden Riesenarbeit doch reichlich zwanzig Prozent nutzbar macht, der mit einem Kilogramm Benzin eine Ruzarbeit von sast einer Willion Meterkilogramm hergibt.

So erklärt sich auch praktisch die dominierende Stellung des Benzins gegenüber dem elektrischen Aktumulator in allen ortsbeweglichen Betrieben. Das zeigt sich bei Booten und allerlei Wagen, und die Lustschiffahrt und Aviatik wurden nicht nur wirtschaftlich, sondern auch technisch überhaupt erst möglich, nachdem man gelernt hatte, den Krastspiecher Benzin durch leichte wirtungsvolle Krastmaschinen auszunuhen.

Bir besigen noch andere Arbeitspeicher. Die Steintohle gehört dazu. Ein Kilogramm guter Steintohle enthält eine Arbeitsmenge, die genügen würde, um **die** Steinkohle rund dreitausend Kilometer hoch zu heben. Und Steinkohle ist dem Gewicht nach etwa zwanzigmal fo billig wie Benzin, zieht man alfo Leiftung und Preis zur Beftimmung der Gute heran, sicherlich noch ein volltommenerer Kraftspeicher als das Benzin. Aber die Raschinen zur Ausnutzung der Rohle sind fehr viel umftandlicher. Man braucht entweder Dampfteffel ober muß bie Rohle erft in besonderen Generatoren vergasen. Daber ist die Benuhung der Kohle gewissen Beschränkungen unterworfen. In allen ortsfesten Betrieben, auf schweren Eisenbahnfahrzeugen ist fie am Plat. Schon die schienenlofen Fahrzeuge, die Automobile, bevorzugen den elettrifchen Affumulator oder das Benzin, und in den Luften wird fie in absehbarer Zeit teine Rolle spielen.

Bum Schluß noch die Frage der Umspeicherung. Ift es möglich, die untransportablen Bafferfrafte irgendwie umzuformen und transportabel zu machen? Die Frage tann heute ichon bejaht werden. Die Baffertraft wird mit Turbodynamos in Eleftrizität umgeformt, und diese dient im elettrischen Dfen dazu, Ralt und Rohle zu Ralziumfarbid zusammenzuschmelzen. Ein Rilogramm Ralziumfarbid aber gibt dreihundert Liter Uzetylengas, in denen rund acht Millionen Meterkilogramm gespeichert find, die in guten Gasmotoren mit fünfundzwanzig Prozent nugbar gemacht werden tonnen. Dan ift alfo imftande, die Baffertraft zur herftellung eines elektrochemischen Akkumulators in Form des Ralziumfarbids zu benugen, ber heute, wenn nur Gewicht und Leiftung und nicht der Preis berücksichtigt werden, bem alten Bleiaffumulator bereits zehnmal überlegen ift. Sier zeigt sich die Möglichkeit, auf dem Weg durch den elettrifchen Ofen vielleicht doch zu bem feit fo langer Zeit angestrebten leichten elettrischen Attumulator zu tommen.



## Der "grönländische Handel" in Kopenhagen.

Bon Baul Elsner. - hierzu 8 photographische Aufnahmen.

Im Jahr 983 lan= dete der Isländer Erif ber Rote in Gronland, der Seimat der Gleticher, mo fpater in einer Niederlaffung mit 280 Sofen und 16 Rirchen an 10000 Menschen mohnten. Nachdem diefe von Estimos und engli= fchen Geeräubern im Anfang des 15. Jahr= hunderts zerftört morden und unter dem giftigen Sauch ber auf Schattensohlen auch in das ferne Polarland gelangten Beft die etwa noch vorhan= denen Blüten der Rul= tur dahingewelft maren, hatte jede Berbindung zwischen Dänemarks nördlich= fter Rolonie und dem grünen Infelfonig= reich aufgehört.

Diefe follte erft wiederhergestellt merben, als der fühne und fromme Bischof Hans Egede die Segel entfaltete zu feiner



Der heimfehrende Gronlanddampfer "Sans Egede".

abenteuerlichen Fahrt nach dem Land der Polarnächte, wo er nach feiner am 3. Juli 1721 erfolgten gludlichen Landung bis gum Jahr 1736 auf fegensreichste das wirfte. Diefer Apostel Grönlands war es auch, der zur Förderung der Miffions= arbeit unter den heid= nischen Estimos ben 1734 bis 1738 pon ihm felbft geleiteten und feit 1774 als Staatsinstitut der Direttion für Grönland unterftehenden grönländischen Sandel gründete.

Er ift mit das malerischste in dem malerischen Christians= havn, der grönlän= difche handelsplat, mit feinen altertum= lichen Säufern, feinen hochragenden Speichern, deren von Rofen und Efeu umrantte Faffaden, deren leuch= tendrote Dacher fich





im Wogenblau von Ropenhagens Safen fpiegeln. Nachdem die Fahrzeuge des gronländischen Sandels den langen Winter an den Bollmer= fen des handelsplages verträumt haben, ruften fie fich zu ihren erften Bolarfahrten. Mus Gifen und doppelten Eichenbohlen gefügt find die beiden Dampfer "Sans Egede" und "Godthaab" und die drei Segelichiffe, muffen fie ihren Bug doch dem schimmernden Bolareis entgegenwerfen, das gleich opalfarbigen Märchen= blumen aus dem Bafferichof auftaucht und in einsamer Majestät an ihnen porüberzieht.

In ihrem Innern sind alle die für die Grönländer bestimmten Gegenstände verstaut, denen ein Teil der Speicher des Handels als Lagerraum dient. Wie die Absahrt dieser Fahrzeuge vom grönländischen Handelsplatz sich zu einem einsdrucksvollen Bild zu gestalten



Seehundfelle im Cagerraum: Die Felle werden forfiert und verpadt.



Muf dem grönländischen Sandelsplag in Kopenhagen.

pflegt, so ist ihre Ankunst in den Rolonien, der Heimat des Nordlichts, im Frühling, wenn der Donner der Lawinen die Berge aus ihrem Winterschlaf weckt, ein sestliches Ereignis. Da wandert ihre Fracht in die Magazine der Rolonieseiter, um dort von den Eskimos gegen das Papiergeld des Landes mit den beiden sigenden Eisbären gekaust und durch grönländische Produkte ersetzt zu werden.

Bon diesen wäre in erster Linie der Tran zu nennen, dessen jährliche Aussuhr 12:—15 000 Tonnen beträgt. Nachdem der von den Estimos eingelieserte Seehundspeck in einer von Grönlands zwölf Trankochereien gekocht worden ist, wird er in die unterirdischen Behälter des Handels gepumpt, um nochmals in den Riesenkessel der dortigen Trankocherei zu gelangen. Dieser seiner "reinen" Behandlung verdankt er denn auch seinen ausgezeichneten Ruf in der ganzen Welt.

In den gewaltigen Lagerräumen des Handels sammeln sich im Lauf der Saison etwa 150 der silbersarbenen, oft drei Meter langen, jür 400—700 Kronen verkausten Felle der Eisbären, dieser Herren und Könige von Ultima Thule. Selbst solcher, deren letzter Laut auf Oftgrönlands ausgestorbenen Küsten verhallte, wo unter dem Leichentuch des geisterbleichen Schnees Mylius Erichsen, gleich dem Helden der Sage, ruht und tieser und tieser in den Unermeßlichseiten des ewigen Eises versinft.

Unterhalb der wuchtigen Querbalken der Speicher reihen sich dann 1400—1500 Felle von Blaufüchsen und etwa 1000 Felle von Beißsüchsen, die mit 300 bzw. 60—70 Kronen



Lagerraum im grönländifchen Sandel in Kopenhagen.

hofphot. Schaumburg.



Der Berffeigerungsraum in der Borfe.

Sofphor. Schaumburg.



Ein nach Grönland beftimmtes Segelichiff am Cadefai in Kopenhagen.

für das Stück bezahlt werden und nach den großen internationalen Handelsplätzen für Felle und Rauchwerk, wie London, Paris, Wien, Leipzig usw., gehen. In den schattendurchhuschten Ecken türmen sich dort die dann bis zu 30=—40000 Stück einlaufenden Seehundselle auf, wie unsere Abbild. auf S. 1782 veranschaulicht.

Fleißige Hände sind beschäftigt, diese wertvollen Felle zu sortieren und zu verpacken. Alles dies wird im Winter öffentlich versteigert, und zwar in einem Saal der in fröhlichem Renaissancestil aufgeführten Börse, dieser monumentalen Erinnerung an den einstigen Glanz der alten nordischen Kausherrnstadt. Es ist eine wichtige Austion, die die Ausnahme auf S. 1783 wiedergibt.

Im grönländischen Handel aber gibt es auch ein pittorestes Gebäude, wo sleißige Frauenhände die weichen Flaumenfedern der Eidervögel reinigen, und zwar nur Daunen, mit denen die Vögel selbst ihre Nester ausgepolstert hatten.

Das Land, wo das

Eismeer sich ruhig in Ebbe und Flut hebt und senkt, ist im grönländischen Handel schließlich auch durch seine Fische vertreten. Auf 1700 bis 1800 Tonnen beläust sich das Jahresergebnis der in getrocknetem und gesalzenem Zustand eintreffenden Heilbutte, des "Hellesist" und des hauptsächlich nach Spanien versandten Klippfisches.

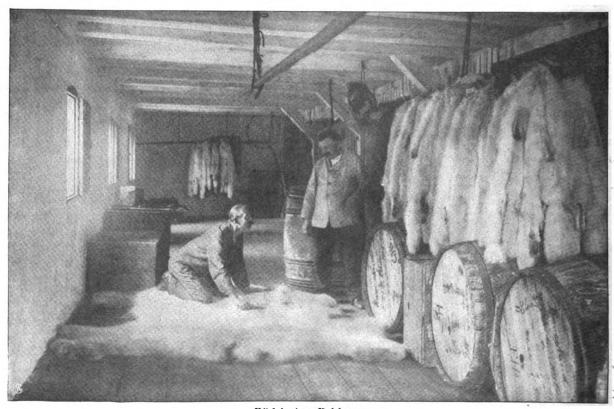

Blid in das Pelglager.

Dant der rastlosen, aufopsernden, zielbewußten Arbeit der Direktion für Grönland, deren Leitung gegenwärtig in den Händen des Direktors I. Daugaard-Jensen liegt, ist Westgrönlands Bevölkerungzisser von 5000 im 18. Jahrhundert jetzt auf 13 000 gestiegen. Der königslich grönländische Handel sördert wesentlich die Bestrebungen der Direktion für Grönland, das zum Schutz

gegen schädliche Einflüsse durch internationale Traktate vollständig geschlossene Land des großen Schweigens auf eine entsprechende Stuse der Kultur zu heben und die geheimnisvollen Nachbarn des Nordpols, auf deren von so vielen Kätseln umlagertem Ursprung noch das Dunkel der Sage liegt, aus Naturkindern zu einem selbständigen und widerstandsfähigen Volkstamm zu entwickeln.

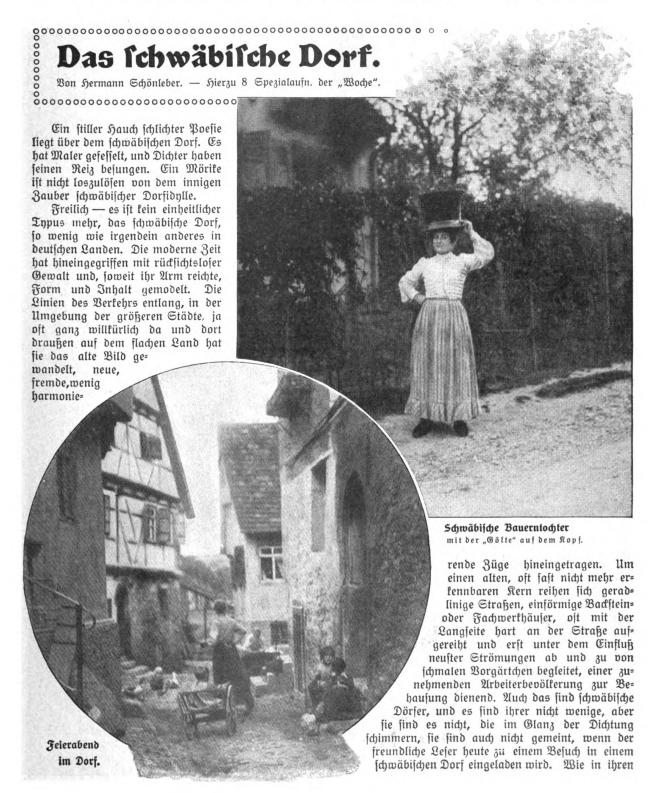



fluffen umfturmte Städter in der Berührung mit landlich bäuerlichem Leben gerade fo lebhaft empfinden.

Blüdlicherweise find der schwäbischen Dörfer noch viele übriggeblieben, und manche der fleinen Landstädtchen laffen sich ihnen billig anschließen, die sich den alten, feinen, bobenftändigen Dorfcharafter gang oder doch nahezu unverfälscht bewahrt haben. In der weitaus größten Mehrzahl ent=

entsprechend meift von bescheidener Große und doch Wohnraum, Stall und Scheune unter einem Dach ber= gend, liegen fie, Giebel an Giebel nach ber Front, an der in gefrümmtem Bug durchfüh= renden Landstraße und den schmäle= ren Geitengäßchen, por fich bie unvermeidliche "Mifte", nach deren Größe der Boltswig den Befit des Bauern abzuschäten pflegt. Denn fo gleichmäßig ift die Besigverteilung Bauerndorf nicht, daß nicht auch größere Sofe fich zwischen die fleinen häuschen schö= ben, mas dann ge= legentlich eine andere Anordnung der Ge=

ber geschlossenen Ortschaft um einen repräsentativen

Kern herum, der gemeinhin durch Kirche und Rathaus

gekennzeichnet ift. Die innige Bereinigung von Aderund Biehwirtschaft verrät sich in Anordnung und Bauart

der Säuser. Der weitgehenden Teilung der Feldmark

Ein typifches Dorf.

fprechen sie der altgerma= nischen Form des

Haufendorfs

und Megger, oft mit bem Original from

CORNELL UNIVERSITY

fendes Wirtshausschild. Bäcker

fich

bäude bedingt, die geräumige Scheune quer zum Wohnhaus, besondere Stallbauten für Groß= vieh und Schweine. Da und dort zeigt

ein Rramladen, nicht all= zu felten auch ein lot=

fleiner

Digitized by Google



Sohen der Schwäbischen Alb wohl taum mehr ein Dörfchen ohne reichliches Trint- und Wirtschaftsmaffer ift. Und oft hat bann auch die angeschloffene Saus= mafferleitung den alten, ichonen Brauch des Bafferho= lens am Brunnen verdrängt. Belch eine herrliche Belegenheit zu einer "Schwätete" ift damit verfiegt; und wieviel Rraft und Anmut liegen fünftig brach, junge, Bauern= menn die ftramme tochter nicht mehr die schwere, volle Holz-Rupfergölte ober auf dem Ropf nach haus trägt! Obit=

Birtsgewerbe verbunden, leiften fich in den nam= hafteren Ortschaften wohl richtige Ladenfenfter zur Unlodung der Runden. Eine wichtige Stelle nehmen der oder die Brunnen ein. In einem großen Teil des Landes stehen natürliche Quellen zu ihrer Speisung bereit. Bo dies nicht der Fall war, hat die fünstliche Bafferverforgung mit staatlicher Unterstützung in umfassen= bem Mag eingegriffen,



Digitized by Google

20m

Dorfbrunnen.

Original from CORNELL UNIVERSITY

allein ift, aus dem Rofen, Relfen und Geranien dem Wanderer entgegenblühen. Auf dem Rathaus thront als der Ortsge=

maltige der Schultheiß, hervorgegangen wie

feine Gemeinderäte und Bürgerausschußmitglieder

aus der allgemeinen Bahl seiner männlichen Gemeindebürger. Einst war er der Regel nach ein Bauer wie die andern auch, höchstens an Besitz sie überragend, und auch das nicht immer; allmählich aber, mit der steigenden Komplikation der Gesetzgebung, treten immer mehr geschulte Berwaltungsmänner an die Stelle die sog. "Schreiberschulzen", wie sie zum Unterschied von den "Bauernschulzen" genannt werden. Mit dem Schultheißen bilden Psarrer und Lehrer, der oder jener "studierte" größere Landwirt — dann entsezlicherweise "Dekonom" genannt — in größeren Gemeinden auch vielsleicht ein Kausmann oder am Ende gar ein Apothefer die Honoratioren des Dorses. Immer häusiger gesellt sich ihnen auch der Arzt zu, je mehr die Uebersüllung des

hausen, müsse ein Rest goldenen Zeitalters leben, nach dem der im wirren Daseinskamps zermürdte Städter dürstet. Und diese sehnsüchtigen Borstellungen trügen im ganzen auch nicht, glücklicherweise, soviel auch gelegentlich da oder dort die Tageschronist von Missetaten der Roheit, des Eigennutzes, der Leidenschaft auch aus den Hütten des Landvolkes zu berichten wissen mag. Um das geträumte oder wirkliche Bild idealer Güter aber legt sich als köstlicher Rahmen die schwäbische Landschaft und gibt ihm die harmonische künste



in der Kirche bietet; Bereins-

bestrebungen, die darauf ausgehen, Unterhaltungsgenüsse höherer Art auch dem Bolt der Dörfer zuzusühren, sind noch nicht über Ansänge hinaus gediehen. Bom Lesen ist der schwäbische Bauer, troß einer recht guten Schulbisdung, kein allzu großer Freund, und das wenige, was er liest, muß mit seinen nächsten Gedanken und Interessentreisen in enger Beziehung stehen. Aber unintelligent, empfindungssos, gesühlstumpf ist er deshalb ja nicht. Es muß nur eine große tiese Sache sein, die an ihn herantritt. Die ersaßt er dann mit starker, zäher, opsersähiger Leidenschast. Im allgemeinen aber geht der schwäbische Bauer schlecht und recht den Alltagsweg der Pflicht, ohne viel rechts und links und vorwärts über das nächste hinauszuschauen. Es wird das wohl allgemein so Bauernart sein.

Und was ist es nun, das den herzgewinnenden Reiz gibt, den der Wanderer in schwäbischen Gauen von diesen stillen Dörschen auf sich überströmen sühlt? So leicht ist es nicht, ihn zu deuten in furzen, dürren Worten. Zu einem Stück sind es wohl übertragene Vorstellungen. Man stellt sich so gern vor, in diesen traulich zusammengeschmiegten Vohnstätten müsse ein sleißiges, biederes, treuem Gemeinsinn offenes Geschlecht

wir ab von dem Steilhang der Alb, von dem majestätischen Tannenwall des Schwarzwaldes, die ihre eigenen Schön= heitsgesethaben. Die lieblich fanfte Bellenlinie, ein emig flutendes Auf und Ab mäßiger Sebungen und Senfungen geben dem ichmabischen "Ebenen- und Sügelland" bas hervorstechende Beprage, in dem auch die iconften Bluten malerischer Dorfbilder sich finden. Die Boben oft vom Laubwald befront, die Sange bewachsen mit Obst und Bein, Biefen und wogende Kornfelder im Tal, da= zwischen, zierlich sich schlängelnd durch Beiden- und Erlengebuich, Bachlein und bescheidene Fluffe: fo bietet fich der größte Teil des schwäbischen Landes dem Beschauer bar. Und in diese Wogen und Buchten und Falten hinein ichmiegen und betten fich die Dörschen und Beiler, oft fo findig und geschickt, als wollten fie absichtlich Berftedens fpielen, und als wollten fie ben Frieden ihrer Beltabgeschiedenheit auch nach außen zu ertennen geben. Das find fie, die traulichen Refter unferer Sehnsucht, die uns fo lieblich grußen, wenn ein heller Sonntagmorgen feine Lichtfülle über fie breitet, oder wenn der fintenden Sonne letter Strahl an ichlanter Rirdturmfpige zögert, mahrend von draugen ein töftlicher Erdgeruch durch die winkligen Bagchen ftreicht.

# Sonnenbrut.

Roman pon

#### Olga Wohlbrück.

21. Fortfegung.

Als die Mendel das Zimmer verlaffen hatte, saß Bruno Thansen der alten Exzellenz allein gegenüber.

Das Kaminfeuer tnifterte, die Steine fprühten auf in bem rofigem Licht.

"Wie tam denn die Krantheit des Grafen?" fragte Bruno Thansen. Er fühlte, er mußte der alten Frau Zeit lassen, von sich abzutommen.

Sie sah ihn an, zum erstenmal. Ihre Mundwinkel zuckten, als wollte sie weinen. Aber das war nur einen Augenblick.

"Mein Sohn . . . hat Reisen gemacht. Sie wissen boch . . . überall war er, in Japan und in China . . . und in Spanien, in Portugal. . . . Er bekommt viele Zeitschriften . . . aus allen Ländern. Wenn er die Sprache nicht kennt, so ist es wegen der Bilber. Er betrachtet sie, erinnert sich . . . dann schreibt er es auf . . . er hat Bände geschrieben. Memoiren, Sie wissen" . . .

Sie verlor den Faden. Er drängte. "Ja nun, und diese Zeitschriften"....

Sie schüttelte den Ropf, widelte sich in ihren Schal. "Also gestern kam eine spanische Zeitschrift. Ein großer Artifel war darin über einen Stierkämpfer . . . ich weiß nicht, wie er heißt. Und da hieß es, er hatte ein Diner gegeben für einen Grafen Oberwall und feine junge Frau . . . und dann war ein Bild auf der andern Seite. . . Dieser Mensch auf dem Balton und neben ihm Gerhards Frau, und er hält ihre Hand, und es fieht beinah aus, als wollte er sie tuffen. . . . Und Gerhard auf der anderen Seite, aber abgewandt und dar= unter die Namen . . . alle Namen groß ausgeschrieben, und unter dem Balkon sieht man Menschen . . . einen hut neben dem anderen. . . Da ist mein Sohn zu mir heraufgekommen . . . mit dem Blatt . . . ganz langfam ift er heraufgekrochen . . . hat mir das Blatt in den Schoß geworfen und hat gerufen: "Siehst du — so weit tommt es, wenn man sich seine Frau aus der Bohème holt . . . ' und dann hat er noch was gesagt . . . und dann ist er in den Sessel gefallen . . . und man hat ihn heruntertragen muffen. Und der Arzt fagt, daß er nicht weiß, ob er davonkommt" . . .

"Sie haben Gerhard natürlich sofort telegraphiert, Erzellenz."

"Er hat's nicht erlaubt . . . er will die Frau nicht ins Haus lassen . . . die Frau, die geborene Hörselkamp. . . . Und er will Gerhard nicht kränken. . . . Ich sitze hier und warte, warte, bis er etwas bestimmt. Aber er sagt nichts. Und ich kann nicht runter. . . . Bielleicht, wenn ich im Sessel getragen würde. . . . Aber die Leute haben Ungst vor den Treppen — und ich habe auch Ungst. . . . Ich muß hier sitzen und warten." . . .

"Sie werden Ihre Angst überwinden, Ezzellenz!" sagte er sest. "Ich werde helsen, Sie hinuntertragen — es wird Ihnen nichts geschehen. Sie müssen mit dem Grasen sprechen. Es ist alles anders, wie Sie glauben. Lou Hörseltamp ist nicht schuld an dem allen. Sie nicht. Sie hat an meinen Bater geschrieben. Lesen Sie den Brief von Ansang bis zu Ende. Ich werde solange warten."...

Es tam Bewegung in die Rleiberfalten ber alten Frau. Ihre Augen glühten plöglich auf.

"Geben Sie her." . . .

Sie griff nach ihrer Brille, nach bem Brief.

Thansen stellte sich ans Fenster und atmete die Luft ein, die durch den engen, offenen Spalt hereindrang. Wie aus dem Baffer gezogen war er in der fleinen, heißen, parfümierten Stube. Er fah auf die Uhr. Die Berrs schaften hatten alle Zeit. Ihm mar jede Stunde für seine Arbeit verloren. Nur durch äußerste Sammlung und durch Anspannung aller Kräfte war es ihm in wenigen Monaten gelungen, sich "eine Stellung" zu machen. Jetzt im entscheidenden Augenblick brauchte er seine Rräfte, seine Umsicht mehr denn je. . . . Und doch war ihm jest schon klar, daß er allein Lou aus ihrer Lage retten konnte. Auf ihre Eltern konnte sie nicht zählen — Graf Oberwall mar frant — hier oben faß eine halbgelähmte, alte Frau. Zwei, drei, vielleicht vier Tage mußte er noch hierbleiben. In spätestens acht Tagen war er unten — brachte sie selbst mit. Und wenn sie auch hier kein "Zuhause" fand, so fand sie es in dem Haus seiner Eltern. Auf seine Alten konnte er fich perlaffen. Bas fpater murbe, baran wollte er nicht benken, das gehörte auch nicht zur Sache. Er hatte Lou einmal gesagt: "Ich bin immer da, wenn Sie meiner bedürfen", und er murde ba fein. Selfen! So! Nun war er mit fich im reinen.

"O Gott . . . o Gott!" stöhnte es aus dem alten Brotatsessel.

"Ja . . . Ezzellenz . . . nun sieht die ganze Sache doch wesentlich anders aus."

Er sprach unwillfürlich härter, als es seine Absicht war.

"Er ift ein Rey . . . ein Rey . . . tein Bidas. Die Bidas find Bauern!"

Sie blidte ganz blöde vor sich hin. Alle ihre Instintte wehrten sich dagegen, daß ihr Entel, der Entel des Generals Ren, ein Bauer geworden war. Das allein sah sie.

"Die Rens waren Revolutionäre . . . wilde, furchtbare Menschen . . . aber sie blieben Marquis unter der Jakobinermüße, sie hatten Ideale, die Rens . . . ein politisches Programm . . . und sie legten ihr Haupt mutig aufs Schaffot, als es bezahlen hieß. Sie waren Helden!"

Er murmelte: "Solche Helden gibt es zu Duzenden in der Fremdenlegion."

"Wie . . . was sagen Sie?" fragte die alte Erzellenz. Fremdensegion? Mas sall er dart?"

Die Gräfin Marie Antoinette Oberwall senkte ben Kopf tief auf die Brust.

Sie machte keinen runden Rücken mehr und legte auch den Kopf nicht mehr schief zur Seite, um ihre bissigen Worte hervorzustoßen. Irgend etwas war gebrochen in ihr. Der Stolz auf ihr wildes Blut, der Stolz auf die Heißen Languedoc. . . .

Copyright 1913 by August Scherl G. m. b. H., Berlin,



Seite 1790. Nummer 42.

"Mein Sohn ist ein alter Mann. . . . Gerhard ist ber letzte Oberwall . . . der letzte Oberwall." . . .

Und Tränen tropften aus ihren dunklen Augen über die weißen, geschminkten Wangen, langsam und schwer und eisig kalt. . . .

"Der lette Oberwall." ...

Sie schluchzte auf einmal vor sich hin wie ein greises Beiblein, das sie im Grunde doch war, und wie eine Mutter ihrem Sohn, ihrer letten Hoffnung nachweint.

Und in dieser Stunde fühlte sie zum erstenmal, wie teuer ihr der Mann geworden war, den sie fast mit Herablassung behandelt hatte.

Sie faßte nach Thansens Hand.

"Ich werde mit meinem Sohn sprechen . . . ich fürchte mich nicht vor der Treppe . . . ich tomme schon herunter. Die Mendel wird mich führen und der Diener. . . . Wir werden Gerhard schreiben. Er muß zurüdtommen. Augenblicklich muß er zurüdtommen."

"Das nußt nichts!" sagte Thansen. "Ich hole ihn felbst."

Der Kopf ber alten Frau fiel auf seinen Urm. Ihre welten Lippen berührten seine hand.

"Mein Sohn hat immer viel von Ihnen gehalten . . . . Serr von Thansen . . . viel . . . viel." . . .

Sie konnte nicht mehr sprechen. Sie ließ ihn von fich, leis und abbittend.

\*

Gerhard Oberwall schlenderte durch die Straßen von Arles. Durch die engen, bergigen Gassen, die mit spizen Kieselsteinen gepflastert waren, und über die junge, hübsche Mädchen so anmutig, unbeholsen trippelten und Frauen so vorsichtig wiegend einherschritten.

Er wußte jest wieder, woher seine Mutter den wiegenden, würdevollen Gang hatte. . . . Go gingen hier alle verheirateten Frauen — die alten wie die jungen; und er wußte nun auch, warum Memère und Uhnchen es liebten, auf den weißen Stusen zu sitzen. Alle Arlerinnen saßen auf den weiß leuchtenden Stusen ihres Hauser, wenn die Sonne zu sengen aushörte. Saßen und plauderten, nähten und strickten und erzählten sich Liebesgeschichten, kicherten, sprachen vom Tod und von Geburten, summten ein Lied und küßten die Kinder. Und hinter ihnen bauschten sich die weißen Vorhänge im sansten Abendwind und vor ihnen die weißen Vusentücher über den schwarzen, ausgeschnittenen Miedern.

Jeden Abend schlenderte er so durch die Gassen, und seine Augen spähten vorsichtig in die dunkten Stuben, wo sleißige junge Näherinnen an langen Tischen saßen und sehnsüchtig hinausblickten zum rosenroten Abendhimmel. Wan kannte ihn schon, man nickte ihm zu, man lachte ihn an, mit blizenden Jähnen. Wan sagte von ihm: "Der junge Herr Bidal", weil er im Haus der Vidal wohnte, das am Kanal lag. Und wenn abendsedie Musik spielte auf dem Boulevard, dann warf ihm die eine oder andere einen Olivenzweig auf den Balton oder eine Blume oder auch nur einen kleinen Kieselstein, um den ein Haur gewunden war, ein langes, schwarzes Haar. Und er warf lachend kleine, gebräunte Rüsse zurück, die knusperigen Cacavetos, aus einem großen Schäferhut, der ihm als Körbchen diente.

Und eines Tages stand Madson da, fing die Nüsse auf mit beiden Händen. Stand da und lachte und ging nicht vom Flect und warf jede Nuß einzeln zu ihm zurück ins Gesicht — mitten ins Gesicht, daß die spize, rauhe Schale ihn traf wie ein Nabelstich, an ben Bangen, an ben Schläfen, an ber Stirn. . . .

"Romm!" rief er. "Romm!"

Sie lachte, schüttelte ben Ropf und lief bavon. . . .

Und nun suchte er sie. Suchte sie in den heißen, engen Gäßchen, suchte sie unter den lachenden, schwagen- den Menschen abends, vor der Musikapelle, vor den dichtgefüllten Cases auf dem Boulevard. . . .

Er hatte nicht an sie gedacht vorher. Hatte nicht mit der Wimper gezuckt, als sie plöglich vor ihm gestanden hatte mit ihren braunen, samtweichen Wangen, mit, ihren heißen, dunksen Augen. Nur weil er sie nicht wiedersah an jenem Abend und auch am solgenden und nächsten nicht . . . das reizte . . . das ärgerte ihn. Er mußt e an sie denken. Er mußt e sie wiedersehen. . . .

Er schrieb an Lou. Fast zärtlich. Der Arzt hätte ihm Ruhe verordnet. Er wäre auch noch in Behandlung. Aber es ginge soweit alles gut. Sie sollte ganz still und ruhig auf ihn warten, nur nicht nach der Stadt tommen. Die hitz wäre schlimmer noch als draußen und die Dünste vom Kanalwasser, das slach und schmutzig über die Steine siderte, wirklich ungesund.

Eine offene Karte war es. Memère hatte fie zuerft gelesen und mit Frau Bidal darüber gesprochen.

"Er hat ganz recht!" fagte Mémère.

"Ein Mann tann nicht am Schürzenband seiner Frau hängen", sagte Frau Bidal.

Lou wendete den Blick von den beiden Frauen ab

und ging in ihr Zimmer.

Sie wollte ihm schreiben, daß die Sümpse von Camargue ihren giftigen Atem bis hierher in ihr Zimmer trügen und auch hier die Krantheitsteime in der Luft lägen. Der Professor schleppte sich kaum mehr aus seinem Zimmer mit seinen verbundenen Augen. "Das Camarguesieber", sagte er.

Aber als sie die Feder ansetzen wollte, da siel ihr die Hand willenlos in den Schoß zurück. Bielleicht hatten die Damen Bidal recht. Bielleicht war es besser, sie "wartete ruhig und still", war es besser, sie drängte sich ihm nicht auf wie eine verlassen Geliebte.

Und sie hing große Handtücher, mit tölnischem Wasser getränkt, vor ihre Fenster, setzte sich dann wieder an das Bett des alten Mannes unten und gab ihm heimlich Tabletten gegen das tückische Fieder, das seine morschen Glieder schüttelte, und träufelte ihm heimlich Rosenwasser in die halberloschenen Augen.

Frau Bidal aber saß in der dunklen Bohnstube vor einem schmalen, diden Kontorbuch und diktierte ihrer Tochter flüsternd die Umsätze des letzen Halbjahres, das Erträgnis der Pferdeherden und der Stierzucht aus der Camargue.

Die Augen der beiden Frauen glänzten, wenn sie sich zu den Mahlzeiten niedersetzen, und Frau Bidal sagte, man könnte schon die Sümpse der Camargue mit ihrem bischen Fieber mit in den Rauf nehmen, wenn die Weiden soviel abwürfen. . . .

Memere aber wußte, daß die Luft in Arles gefünder war als die auf ihrem Gutshof, wußte, daß Gerhard jest allein sein wollte. Und sie schrieb ihm mit ihrer kindlichen Schrift: "Erhole Dich nur, mein Liebling. Bleibe in der Stadt, solange es Dir gefällt. Deine kleine Frau ist bei uns in guter hut und Pflege."

Gerhard atmete auf, als er diesen kurzen Brief erhielt. Wie ein kleiner Junge konnte er jetzt herumtollen, die unsinnigsten Dinge treiben. Wie gut ihn



feine liebe, gute, schöne Mutter verstand — wie sie fühlte, was er brauchte: Freiheit — Freiheit!

Und der junge Herr Bidal warf Cacavetos von seinem Balton, sing Blumen auf und kleine Kieselsteine und suchte Madlon . . . die braune, sonnenwarme Madlon mit den heißen Augen.

Un einem Sonntag fand er sie.

Un einem schlohweißen, sengenden Sonnensonntag. Unter Tausenden von Menschen fand er sie . . . oben, sast ganz oben, auf der höchsten Stuse der offenen Urena, wo auf dem gelben Sand die Farandole getanzt wurde von weißgekleideten Kindern und später buntbebänderte junge Stiere mit der roten Kokarde ihre tollen Sprünge vollsührten, wenn bezahlte ländliche Torreros und junge Leute aus den Zuschauerreihen mit roten Tüchern vor ihnen hersprangen und nach der Kokarde haschten.

Ganz oben stand sie — braun und schlant, mit bligenden Zähnen und sprühenden Augen. Und es war, als umflösse sie das Blau des Himmels, als umhüllten sie die goldenen, slimmernden Sonnenstrahlen.

"Madlon," rief er, "Madlon!" . . .

Sein Ruf ging unter in dem Jubel und Lachen der Menge, in dem Trampeln und Klatschen dieser lustvollen, ausgelassenen Menschen.

Sie winkte mit einem Taschentuch, warf einen Blumenstrauß hinunter, und ihre hände schlugen ineinander in übermächtiger Freude.

Ihm war, als mußte er sich selbst über die Schrante schwingen, nur damit ihre Augen ihn sahen . . . sie ihn erkannte. Er wurde beiseitegeschoben, zurückgeworsen, er erstickte fast in dem Gedränge. . . .

Am Ausgang stellte er sich auf, pacte sie am Handsgelent, als sie vorbeiging an ihm, ohne ihn zu sehen.

"Warum tommst du nicht, wenn ich dich ruse?"

"Sie find nicht mehr mein Herr", antwortete fie turz, fast feindselig.

Er ließ fie nicht loder.

"Das werden wir sehen", murmelte er drohend. "Wir werden sehen, ob ich dein Herr bin oder nicht."

Sie lachte auf, höhnisch, beleidigend. . . .

"Sie? . . . Einer, ber Angst hat! . . . Angst vor einer Großmutter! Richt einmal ein gutes Wort haben Sie gewagt für mich einzulegen, als ich Sie auf beiben Knien barum bat!" . . . .

Er schüttelte ihren Urm, daß fie leicht aufschrie.

"Beil ich mir nichts aus dir machte — darum habe ich kein Wort gesagt. Darum! Berstehst du . . . Nicht aus Angst . . . du dummes Ding, du!" . . .

Spöttisch lachte sie ihn mit ihren Augen an.

"Und jest lieben Sie mich wieder? Ja? Jest haben Sie wieder Mut, ja?"

Mit aller Kraft suchte fie fich aus ber harten Umklammerung zu befreien. Er ließ nicht loder. Und nur, um tein Aufsehen zu machen, ging fie weiter an seiner Seite, mit wutverzerrtem Gesicht, mit plöglich erblaften

Bangen.

"Feige sind Sie — verstehen Sie das? Feige . . . Jeder dumme Junge, jeder Bauerntölpel hat mehr Mut als Sie . . . "

"Du . . . nimm dich in acht . . . . "

Sie erschrat plöglich. Der Ton war ihr neu. Etwas Furchtbares lag darin, etwas, was trunkene Schlächterburschen hatten, wenn ihnen jemand in die Quere kam in der Kneipe.

Tücisch murmelte fie: "Lassen Sie mich los."

"Ich laß dich los, wenn du mir versprichst, nächsten Sonntag in die Arena zu kommen und am Ausgang auf mich zu warten — wie ich heute auf dich gewartet habe. . . . Hast du verstanden?" . . .

Sie zuckte die Achseln. "Ich bin immer da am Sonntag, solange ich in der Stadt bin."

"Und du wartest auf mich?" . . .

Bornig und neugierig zugleich fah fie ihn an.

"Was wollen Sie von mir?"

"Nichts, als daß du warteft. Daß du zurücknimmst, was du mir da alles gesagt hast."

Der Druck seiner Hand lockerte sich. Doch sie ging weiter an seiner Seite, blickte von unten zu ihm herauf mit ihren heißen Augen.

"Wollen Sie wirklich über die Barriere?"

Sie lachte, ganz leise und aufreizend.

"Das lassen Sie lieber. 's ift nichts für feine Herren."

"Das ist meine Sache", herrschte er sie an.

Sie widelte beide Hände in ihre schmale, schwarze Schürze, verzog die roten, vollen Lippen zu spöttischem Lächeln.

"Wenn Frau Bidal das erfährt . . . ."

Ihr Arm streifte den seinen. Ihr Brusttuch, nache lässig gestedt, wehte ihm ins Gesicht, brachte ihm den Dust ihres gesunden, lust- und sonnendurchglühten Körpers.

"Meiner Großmutter wurde es Spaß machen . . ."
"Auch wenn sie wußte, daß Sie es meinetwegen tun?!"

Er mar fehr bleich und fah fie finfter an.

"Du . . . nimm bich in acht . . . " wiederholte er noch einmal.

Er hätte sie paden mögen auf offener Straße und sie schlagen, sie würgen . . . ihr die Rehle mit seinen beiden Händen zudrücken, die Rehle, aus der ihr spöttissches, aufreizendes Lachen kam. . . .

..Du . .

Sie lief davon, bog um die Ecke, rannte, so schnell sie ihre flinken Beine trugen. Sie faßte nach ihrem Hals, ganz unwillkürlich ... weil ihr plötzlich so himmelangst geworden war vor seinem Blick.

Was war das für ein Mann, heilige Jungfrau, was war das für ein Mann — dieser hübsche, blonde, feine Herr... der sie gefüßt hatte in dem alten Garten der Bidal... weil er ihr Herr war, und weil er ihr gesiel mit seinen sansten blauen Augen....

Un diesem Abend schrieb er zum zweitenmal. Aber nur an seine Mutter: es ginge ihm besser. In acht bis zehn Tagen wurde er nach Hause kommen. Ganz

unten, taum leferlich: "Biele Gruge an Lou."

\* \*

Lou wartete auf ihren Mann.

Still und ruhig, wie er es von ihr verlangt hatte. Still und ruhig, wie es auch die Damen Bidal von einer gefügigen, anständigen Frau erwarteten.

Sie wartete auch auf einen Brief von Paftor Thanfen. Aber der Postbote tam nur zweimal in der Woche aus Arles heraus in einem tleinen, offenen Bägelchen, das am Gutshof meist vorüberfuhr. Es verdroß Me-

mere, daß Lou dem Wägelchen manchmal entgegenging. Es könnte ihr schaden. Und dann — es paßte sich auch nicht. Junge Frauen hatten keine Briefe zu bekommen, von denen der Mann nichts wußte.



Frau Vidal schüttelte den Kopf, als sie Lou wieder auf die Landstraße hinausgehen sah, um die Zeit, da der Postwagen zu kommen pflegte.

Aber es war ein Sonnabend. Die Schäfer warteten auf die Löhnung, und die Damen Bidal hatten viel zu tun. Jetzt besonders, da der Prosessor frank war und Frau Bidal selbst das Geld auszahlte mit harten Finzgern und wachsamen Augen.

Lou stellte sich unter einen Baum und wartete, bis bas Pferd langsam nähertrottete.

"Nichts für uns?"

Der Bostbote, weiß wie ein Müllergeselle vom feinen, faltigen Staub, framte in seiner Tafche.

"Da . . ."

Ein großer Umschlag mit ungesenken Schriftzügen fiel in Lous emporgestreckte Hände.

"Der blonden, jungen Frau Bidal" ftand darauf.

"Ift doch richtig an Sie?" fragte der Postbote und wickelte eine mit Wasser gefüllte Flasche aus nassen Tüchern und Kohlblättern. "Ich muß mal den Staub ein bischen runterspülen. Den Sommer hat der Herr gesegnet, das muß man ihm lassen."

Lou hörte nicht. Sie drehte den seltsamen Brief hin und her. Er trug den Poststempel von Arles. Das Herz klopfte ihr zum Zerspringen. Sie riß den Umschlag auf. Keine Unterschrift. Nur die Worte: "Wenn Sie nicht wollen, daß Ihr Wann morgen über die Barriere in die Arena springt, dann kommen Sie. Den alten Damen, sagt er, macht es Spaß."

Sie verstand erst nicht. Sie sas die Worte wieder und immer wieder, bis ihr die Augen übergingen. Dann steckte sie den Brief in den Ausschnitt ihres Kleides und watete langsam durch den fußhohen, weißen Kalkstaub.

(Fortfegung folgt.)

## Das Phonetische Caboratorium in Hamburg.

Bon Dr. G. Banconcelli-Calcia, Leiter des Laboratoriums. - Sierzu 4 Aufnahmen.

Manche Zweige der Wissenschaft waren schon im ersten Entwicklungstadium mit ihrer Methodik im reinen, andere dagegen haben sich erst langsam eine Methode errungen. Das war auch das Schicksal der Phonetik, einer Wissenschaft, die alle normalen und pathologischen Erscheinungen der Stimme in Sprache und Gesang untersucht. Abustiker und Physiologen, Linguisten und Taubstummenlehrer trasen sich zuerst auf dem Arbeitsseld der Phonetik. Diese verschieden interessierten Menschen arbeiteten aber nicht vereint; jeder behandelte die ihn speziell angehenden Fragen seiner Borbils

bung, feinen Reigungen, feinen Fachbedürfniffen ent= fprechend. Diefes bunte Treiben mirfte auf die Beftaltung einer phonetischen Methodit nicht günstig. Der eine wendete in feinen Untersuchungen ein ftreng na= turmiffenschaftliches Berfahren an, der andere die pri= mitivite und fubjeftivite Beobachtung, der dritte begnügte fich mit feinen prattifch erworbenen Rennt= niffen. Die Folge davon mar, daß jeder der Tätig= feit des andern wenig Berftändnis entgegenbrachte und die nach feinem Berfahren erzielten Refultate für die beften hielt. Erft gegen Ende des porigen Jahrhunderts mar es mög= lich, eine gewiffe Einheit zu erzielen, den ausgesprochen naturmiffenschaftlichen Charafter der Phonetif einzusehen und das experimentelle Untersuchungsverfahren als das geeignetfte anzuerten=

nen. — In Fachkreisen war man über die Selbständigkeit der experimentellen Phonetik nicht im Zweisel, es sehlte aber dieser Ueberzeugung eine konkrete, öffentliche Bestätigung, zumal dieser Wissenschaft wie den meisten neuen Errungenschaften zahlreiche und bittere Feinde auf ihrem Weg begegneten. Dank der Initiative des Prosessions für afrikanische Sprachen D. Meinhof in Hamburg und der liberalen Unterstützung des hamburgischen Staates ist diese Bestätigung in Form eines einzig dastehenden Laboratoriums in die Erscheinung getreten. In einem kleinen Zimmer bildete sich gegen

Ende 1910 die erfte Reim= zelle der experimentellen Phonetit in hamburg und murde von Linguiften, Me= dizinern, Taubstummenlehrern, Befangspädagogen, Binchologen, Neufprachlern, Miffionaren, Sprachlehrern ufw. dermaßen in Unspruch genommen, daß fie fich innerhalb fnapper drei Jahre gu einem ftattlichen Bebäude entwideln fonnte; in der Tat eine gesunde, vom theoretischen und praftischen Wert der experimentellen Phonetit fachlich bedingte Entwidlung, die die Notmendiateit einer folden Ein= richtung glängend beweift.

In aller Stille ist das neue phonetische Laboratorium zu Hamburg mit dem Anfang des Wintersemesters am 15. Oftober d. J. der Gelehrten= und Studenten= welt eröffnet worden. Es existierten wohl vorher in einigen Universitäten Deutschlands und des Auslands



Das Phonetifche Caboratorium.



Biedergaberaum der Phonographischen Zentrale.

kleine phonetische Laboratorien, deren Kräfte aber trot der Tüchtigkeit der Gelehrten, die sie ins Leben gerusen haben, unter dem Druck von allerlei ungünstigen Berhältnissen zur ersehnten Entwicklung nicht ausreichten; sie dienen meistens nur einem Gediet der Phonetis. Das hamburgische phonetische Lasboratorium dient wegen seiner Größe und der ihm zur Berfügung stehenden Mittel nicht allein der Untersuchung der Kolonialsprachen, sondern auch allen übrigen Gedieten der reinen und angewandten Phonetis. Es sohnt sich daher, es, wenn auch furz, zu beschreiben.

Das neue Laboratorium hat ein eigenes Gebäude im Zentrum Samburgs, nahe bem

Dammtor, in der Jungiusstraße; also in dem stillen Biertel der wiffenschaftlichen Staatslabora= torien, des Botanischen Gartens und der alten Friedhöfe. Es besteht aus vier Stodwerten mit 23 Räumen, wovon 16 für die Arbeit in Betracht fommen. Die bauliche Ausführung und die innere Einrichtung ift prattisch und gleichzeitig modern ge= halten. Das Rellergeschoß ift hauptfächlich der Arbeit mit Röntgenftrahlen, der einfachen Photographie und der photo= graphischen Registrierung der Stimme reserviert. Das Erd= geschoß ift in erster Linie für den Unterricht, aber auch für den inneren wiffenschaftlichen



Röntgen-Phonetifche Abteilung.

Betrieb des Laboratoriums beftimmt. Das erfte und zweite Beichoß enthalten außer ben Zimmern des Leiters und der Bibliothet die Raume für die fogenannten glophischen Appa= rate, und zwar für Aufnahmen auf Blatten und Balgen, für die Biedergabe, für die mifroftopische Bearbeitung der Phonogramme und für das Phono= grammarchiv. Dem Leiter ftehen vorläufig außer einer technischen Silfsfraft zwei Feinmechaniter, ein Behilfe und anderes Berfonal zur Geite; vier Bolontar= affiftenten (eine Befangspada= gogin, ein Philologe, ein Spezial= arzt, ein Taubstummenlehrer) helfen ihm in rein miffenschaft= licher Sinficht. Die fehr rege Tätigfeit hat naturgemäß gur Bildung einzelner Abteilungen



Unterrichtsraum.

Seite 1794. Rummer 42.

geführt: Röntgen-Phonetische Abteilung; Kinematographisch-Phonetische Abteilung und Phonographische Zentrale; diese Einrichtungen funktionieren bereits, indem sie neues Material durch wissenschaftliche Forschung liesern sowie auch Materialien, Bibliographie usw. sammeln und ordnen, um Interessenten wissenschaftliche und praktische Auskunst erteilen zu können. Obigen Abteilungen werden sich später andere anreihen. Dank einer Unterstützung der Hamburgischen Wissenschaftlichen Stiftung versügt das Laboratorium über eine eigene Zeitschrist: "Internationales Zentralblatt sür experimentelle Phonetik: Bor", die von Prosessior Dr. H. Guzmann in Berlin und dem Versasser dieser Zeilen herausgegeben wird.

Der sachunkundige Leser wird fragen: Wozu ein solches Institut? Nicht die rein theoretische Wichtigkeit der Phonetik, sondern nur der Wert ihrer praktischen Anwendung soll in der Antwort erörtert werden. Die experimentelle Phonetik bildet eine unentbehrliche Grundlage bei der Schulung der Atmung, in der Ausbildung einer Stimme, im Leseunterricht, bei der Erlernung fremder Sprachen, in der Bortragskunsk, bei der Behandlung von Stimme und Sprachsehlern, in der Ausbildung von Schwerhörigen, Taubstummen und geistig Abnormen. Gesanglehrer mit einer gründlichen phonetischen Ausbildung werden nicht mehr behaupten, daß z. B. beim Trillern der ganze Kehlkopf "hin und her zittert", oder daß die verschiedenen Nebenhöhlen im Kopf einen vorzüglichen Resonanzkasten bilden usw.

Der phonetisch geschulte Spezialarzt wird einsehen, daß fich zahlreiche funktionelle Stimmftörungen ohne operativen Eingriff allein durch phonetische Uebungen befeitigen laffen. Der mit den legten Resultaten der experimental=phonetischen Forschung vertraute oder selbst auf diefem Gebiet tätige Taubstummenlehrer wird praftische Unregungen erhalten und für feine "Urtifulationstlaffe" daraus Nugen ziehen. Wegen der tolo= nialen Bichtigfeit Samburgs, der Bedeutung des hamburgischen Rolonialinstituts und der ursprünglichen Bestimmung des Laboratoriums, in erster Linie Rolonial= fprachen zu untersuchen, fommen wir beinah täglich mit Leuten in Berührung, die lange Beit in den Rolonien verweilt haben. Bei manchen fteht die Richtigkeit ihrer Aussprache nicht in direktem Berhältnis zu der Dauer ihres Aufenthalts in den Rolonien. Das hat oft feinen Grund barin, daß diefe Leute genötigt waren, fich ohne Borbereitung in das fremde Land zu begeben. hier eigneten fie fich mühlam und ohne Unleitung ihre Aussprache an, die fie bei einer guten Borbildung in der Phonetit ichneller und beffer erreicht hatten.

Diese Zeilen sowie die Abbildungen gewähren dem Leser einen kleinen Einblick in die neuste Bereicherung der stattlichen Anzahl der hamburgischen wissenschaftelichen Institute. Hamburg ist der einzige Staat in der Welt, der unserer neuen Wissenschaft einen derartigen Empfang bereitet hat, und verfügt so vorläusig über das größte und am besten eingerichtete Laboratorium für experimentelle Phonetik.

## Zapanische Schuhe.

Bon Bigetsu Ronama. — hierzu 9 photographische Aufnahmen.

Für Europäer gibt es in Japan zwei Sachen, die für ihn teils unbequem, teils beschwerlich sind: das ist erstens das Essen nach Landessitte mit den sechs Zoll langen Stäbchen und das — bei der schlechten Beschaffenheit japanischer Straßen und Wege unumgänglich notwendige — Einherschreiten auf den durch Holzstüßen gehobenen Sandalen. Läßt sich die Gewohnheit mit

den Efftäbchen schnell erlernen, fo bleibt die echt japanische Fußbefleidung immer ein hemmnis für den mit diefer Urt Rothurn nicht vertrauten Fremden. Leider bleibt ihm, bei regne= rifchem Better menigftens, nichts anderes übrig, als fich der landesüblichen Stödelfandalen zu bedienen, benn mit europäischen Schuhen murde der Fußganger bis an die Rnochel im aufgeweichten Erdreich verfinten. Die Sandalen find tatfächlich bas einzige Hilfsmittel gegen die Unbil=

den von Schnee und Regen und die daraus entstehende Grundlosigkeit der Wege, die man in Japan kennt. Gewährt doch der flache Bambusschirm kaum einen Schutz gegen die Nässe, die von dem Umschlagetuch,

dem Furoshifi, auch nur wenig vom Körper ferngehalten wird. So sind denn die Sandalen, von alters her in der stets gleichgebliebenen Form von Männern, Frauen und Kindern jeden Alters und jeden Ranges getragen, nicht sowohl eine Eigentümlichkeit Japans, sondern eine Notwendigkeit im öffentlichen Berkehr gewesen und geblieben. Der Japaner schreitet auf den

durch zwei ftarte Querftugen unter ben Sohlen erhöhten Sandalen ebenfo elaftisch und ficher einher wie der Europäer in feinen Ubfak= ichuhen, deren Leder den ganzen Fuß umschließt. Die Schultinder fpringen vergnügt und ausdauernd darin herum: "Rara-Roro" flingt dann das leichte Solz auf dem trodenen Boden, und "Rara-Roro"tönt's auch den trippelnden unter Schrittchen ber jungen Damen - die manchmal ein perstedtes Glödchen im Tatt mitbimmeln laffen - immer



1. Damenfandalen für ichlechtes Wetter.

auf und ab im gleichen Tonfall, so daß der Klingklang der nie raftenden Schritte zu einem charakteristischen Merkmal japanischen Verkehrs geworden ist. Wie überall, so bemächtigte sich auch in Japan die





6. Holzichuhe für herren.

Mode und der Lurus diefes Befleidungftudes. Brattifche Berbefferungen oder Neuerungen sind fast gar nicht vorgenommen. Der Bäter Sitte ift bei uns Befet und fo hat man fich darauf beichränft, außerliche Berichiedenheiten zu ichaffen und fünftlerische Musftattungen zu erfinnen, die von der reichen und vornehmen Gesellschaftsflaffe unferes Landes gern angenommen murden. Neben dem einfachen Fußgestell, bem Sinori

(Abb. 6), das aus einer besonderen heimischen Holzart hergestellt wird und troth seines massiven Aussehens leicht wie Kork ist, sieht man die vier Zoll hohen Brettsandalen mit Ledervorschuhen (Abb. 4), eine Bor-



4. Regenichuhe mit Ceder und hohen Stügen.

3. Kinderfandalen.

fichtsmaßregel gegen ben Regen. Das find Stragen= fcube für herren. Da= menfandalen für die Straße fclechtes Wetter und (Ubb. 1) find beinah gleicher Form, nur etwas zierlicher. Damenfandalen für den täglichen Gebrauch (Abb. 9) werden aus Baft funftvoll geflochten und mit Schnigereien am Solzwert verziert. Damenbesuchsandalen find oft mit toftbaren japanischen Stoffen, auch mit Samt bezogen, beftidt, bemalt und

mit weichen Haltern versehen. Herrensandalen für gutes Wetter und für Besuche (Abb. 2 u. 7) zeigen weniger augenfälligen Schmuck, haben ihren Wert dasür aber mehr im Herstellungsmaterial. Kindersandalen (Abb. 3 u. 8)



5. heimfehr von der Schule bei ichlechtem Wetter.



für gutes Wetter tragen allerlei Farben und Zierat und sind flach gehalten; für böse Tage müssen auch die Kleinsten auf hohen Holzgestellen gehen.

Wenn hier von "Besuch-sandalen" gesprochen wird, so muß der Europäer nicht glauben, sie seien so besonders hübsch gearbeitet, um ihren Trägern im Salon Ehre zu machen. Wie bestannt, betritt kein Japaner



2. Bejuchjandalen für Berren.

heit oder der Kulturstuse von Empfängern und Empfangenen, und man kann wohl sagen, daß bei uns zulande ebensoviel Gewicht auf ein Baar seiner Sandalen gelegt wird, wie in Europa auf eine elegante und reiche Toilette. Belustigend für den Fremden mag es sein, vor den Friseurläden der großen Städte die mancherlei Gestelle und Gestellchen zu mustern, die



7. herrenfandalen für den täglichen Gebrauch.



8. Farbige Sandalen für Rinder.

ein Zimmer in seinem Land in Schuhen. Auch hierbei geht Gewohnheit und Sitte Hand in Hand. Da nach Landesbrauch die Leute in Japan, alle Bevölkerungstreise eingerechnet, in ihren Zimmern am Boden sigen, essen, liegen und schlasen, so ist es nicht verwunderlich, daß die allerpeinlichste Sauberkeit beachtet werden muß. Und wobliebe diese, wenn der Staub der Straße ins Haus getragen würde. Die Zahl



9. Damenfandalen für den täglichen Bebrauch.

der vor dem Eingang stehenden Schuhe und ihre Beschaffens beit legen Zeugnis ab von dem Grad der Wohlhabens

von den Runden vor Betreten des Ladens dort qu= rüdgelaffen merben. fehr man in Japan fich mit den Sitten und Bebräuchen fremder Bolfer vertraut macht, und fo fehr man geneigt ift, bem Europäer bie uneingeschränfte Freiheit feiner heimatlichen Sitten zu gewähren: mas das Bech= feln und Ablegen ber Schuhe anbelangt, ift ber Japaner unerbittlich. Er murbe es als eine Beleidigung und

Nichtachtung schlimmfter Urt ansehen, wollte sich ber Fremde dem ungeschriebenen Gefet nicht willig sügen.

## 

## Festliches Mahl.

Durch das Lachen und Schwahen und Stimmengeschwirre Tanzt goldenes Licht seinen Ringelreihn, Wiegt sich in den Gräsern auf zitterndem Mein, Springt keck über Silber und blanke Geschirre.

Doch über Blumen, Damast und Spissen — Ans äußerste Ende wardst du gesett! — Allüberblinkend grüßt mich zulest Demantenen Steinleins bewegliches Blisen.

Derstohlen sprachen sich unsere Augen ... Ich höre zu, mit verständgem Gesicht, Was man vom kommenden Kriege mir spricht, Und ob heute Entente und Zweibund noch taugen.

(0)

Doch ich seh immer das Steinlein blitzen In rotem, grünem und blauem Strahl, Das lacht: Mir werden bei sesslichem Mahl Noch einst ganz dicht beseinander sitzen!

Ille Reicke.

ତ



# Liebesbriefe.

Plauderei von Lo Cott.

Eine wichtige Rolle in unserm Gefühlsleben spielen die Briefe. Sie find gemiffermaßen das Dotument unferer Gefühle. Ein Wort, das schnell erdacht, noch schneller gesprochen, das gesteigerte Empfinden eines Augenblid's wiedergibt, verrauscht so oft mit einer Balgermelodie, erlischt in einer phantastischen Beleuchtung, ftirbt in einem Lachen, das uns aus der Stimmung reißt und uns wieder ruhig und überlegen reden läßt. Aber diefes Wort, in einer durch irgendeinen Umftand geftei= gerten Laune geschrieben, bleibt. Es ift unauslöschlich, läßt sich nicht widerrufen, es verpflichtet. In dieser Tatsache liegt der tragende Wert der geschriebenen Sprache. Aus ihr mag es sich ergeben, daß wir uns so schwer ent= ichließen, alte Briefe zu verbrennen. Bir lefen fie lange nicht, und doch beglückt uns der Gedanke, daß irgendwo ein Badchen alter Briefe liegt mit dem Beweis für das, was wir einft einem Menschen waren, was uns ein Mensch gewesen. Der Besit dieser alten Briefe macht uns reich und stolz, wenn die Episode unseres Lebens, die sie widerspiegeln, auch lange schon vorüberging.

Wer von uns hat nicht zwei, drei blau oder rot umbundene und besiegeste Liebesbriespäckhen in dem geheimsten Schrein bewahrt? Wer von uns streift nicht mit scheuer Hand ihren Umschlag, wie man über das Gesicht eines lieben Menschen fährt?

Unser Zeitalter, das der Beröffentlichung von Liebesbriefen berühmter Frauen und Männer soviel Interesse entgegenbringt, hat uns, zumeist wohl durch die Leichtigteit und die Mannigsaltigkeit der Besörderungsmöglichteiten, zu einem sich rasch steigernden Briesaustausch geführt. Man lese die Tageszeitungen und wird täglich "Brieswechsel zwecks Gedankenaustausch gesucht" sinden. Und es ist kein Märchen, das von einem temperamentvollen Liebhaber berichtet, der seiner Angebeteten im Lauf eines einzigen Tages acht Liebesbriese postamtlich zustellen ließ.

Der Liebesbrief unterscheidet sich schon äußerlich von der verwandtschaftlichen oder der gesellschaftlichen Korresspondenz, die in der Hauptsache aus Einsadungs-, Entschuldigungs- und Bedankungsbriesen besteht. Er hat ein anspruchsvolleres Format, eine geheimsinnige Farbe, ist mit eigener Sorgsalt geschlossen, frankiert und immer gesiegelt. Wenn er auch durch dieses Siegel aufsällt, das vielleicht Argwohn oder Argernis verursacht, der briefstellernde Liebende wird es nicht fortlassen können. Das Siegel ist ihm Bedürfnis und weckt in dem Bewußtsein den Sinn eines Kusses, einer Annäherung. Eine andere Ursache liegt dem Siegeln der Liebesbriefe gewiß nicht zugrunde, da das Siegeln an sich schon aus der Mode gekommen ist.

Der Liebesbrief der Damen von heute ist parsümiert, eine seine Koketterie, die ihre Wirkung nicht versehlt. Was kann es Köstlicheres geben, als mit den Worten auch das Aroma der Entsernten zugleich zu spüren? Je eigenartiger das Parsüm ist, desto stärker wird die Fernsliebe sich entslammen, da es die Wöglichkeit eines Zusalls durch seine Eigenart ausschließt.

Die Briefmarkensprache auf Liebesbriefen ist der Geschmack der "kleinen süßen Mädel" und der "Backsiche". Aber sie auch oder gerade sie bilden ein Kontingent im Kapitel der Liebesbriefe. Bann wird der erste Liebesbrief geschrieben, wo wird er geschrieben? Die Gymnasiasten steden ihn ihren kleinen Freundinnen zu, morgens auf dem Schulweg oder auf dem Eis oder auf dem Tennisplat. Die wohlsgelernte Sattonstruktion des Primaners lebt sich in diesen ersten Liebesbriesen aus, und was nur "geahnt und nicht gesühlt" in der Brust lebt, das ergießt sich in reichem homerischem Stil in das Billet d'amour.

Diese Liebestorrespondenz findet in dem dritten Sesmester des Studenten gewöhnlich ihren Abschluß. Es ist die Zeit, in der der Student eine schriftliche Klarslegung seiner Gefühle für unwürdig hält. Er hat den Geschmack an jungen Damen verloren. Die "süßen" Mädel treten in seinen Gesichtskreis, und denen werden vorerst keine Liebesbriese geschrieben...

Bei der "jungen Dame" tritt nach der Entlassung aus der Schule eine Bause in der Liebestorrespondenz ein. "Die Penfion", die feste Mauern zieht, das Auge ber Penfionsvorsteherin, das schärfer als das der Mutter zu bewachen weiß, laffen teine Belegenheit zu. Erft ber Binter, in dem die erwachsene Tochter zum erstenmal ausgeht, führt zu einem "Flirt", der sich auf Bällen und Diners in Worten nicht genug tun kann und in sehn= suchtschwerer Stunde den herrn Referendar ober den herrn Leutnant zur Feder greifen läßt. Diefe Liebesbriefe merden vorerft in formellem Ion gehalten. Beimliche Unspielungen und hoffnungen gleiten binein, und zwischen den Zeilen taucht das Ende des Liedes — die Che auf. Aber von seiten der Eltern scheint ein Biderftand zu fein. Bebe, wenn ein folcher Brief, deffen Ubfender vorerst die genügende Gemahr für das "Blud ber Tochter" noch nicht zu leisten vermag, zu Mamas Runde gelangt. Darum werden diese Briefe "postlagernd" geschrieben. Sie abzuholen, gibt einen schweren innerlichen Rampf. Und das Postamt, das so unseierlich beleuchtet und fteinern bafteht, ber Schalterbeamte, ber mit offenen Augen das ladylite angezogene Fräulein anfieht, das nach dem Brief "L. B. 20" fragt — fie wiffen nichts von der heroischen überwindung, die es getoftet hat, diese Buchstaben und diese Zahl vor dem menschenumdrängten Schalter zu forbern. Die junge Dame spricht in ihren Beantwortungsbriefen ausführlich über die Grausamkeit der Eltern und über die Treue bis zum Tod. Tränen würzen die Borte, und fie kommt fich vom Abholen der Schalterbriefe, über die gestohlenen Rärtlichkeiten auf Bällen und Sommerausflügen bis zu ihrer offiziellen Berlobung wie eine Märtyrerin vor. Ist die Berlobung bekanntgegeben, beginnen wirtschaftliche Fragen und erhoffte Lebensbedingungen, die man zuvor schon festzustellen für nötig halt, in die Liebes= beteuerungen hineinzufließen. Und die Briefe enden zumeift von beiden Seiten in bem ichidsalschweren, alles Blud verheißenden Seufzer: D, warst du erst mein eigen!

Der Liebesbrief, ben sich die Gatten — teine Frage, auch das kommt noch vor — schreiben, unterscheidet sich durch seinen weit intimeren Lon von dem Liebesbrief der Ledigen. Er ist wohl zwischen Geschäfts oder Berufsorgen einerseits, zwischen Hausstandsorgen andersseits geschrieben — aber er berührt die innersten Seiten des einen, der eben in den andern sich hineingelebt hat.



Diese Briefe werden mit der größten Sorgfalt zwei — drei Tage ausbewahrt, um dann dem Feuer übergeben zu werden. Man kann sich von ihnen trennen, da man in dem Geschriebenen ein Glück sieht, das so leicht nicht persoren gehen kann.

Es bleiben noch die letten, interessantesten Liebesbriefe zu erwähnen: jene Briefe, die vielleicht die tiefstempfundenen, die mit Herzblut geschrieben sind.

Und doch sind sie die gefährlichen, weil sie einen — dritten kompromittieren. Es sind die Briefe, die sich die Liebenden schreiben, die nicht mehr frei sind. Reise, ernste Menschen zumeist, die eine ungläckliche Liebe kurzssichtig und unvorsichtig macht. Diese Liebesbriese sollten

nicht geschrieben werben, weil Briefe eben Dokumente sind. Sie sollten nicht geschrieben werden, weil ihr ethischer Wert die moralische Entwertung der Schreibenden, die das Gesetz und die gute Sitte gegen sich haben, nicht auswiegt. Aber was nützt es, dagegen zu schreiben! Die kleine Essie Briest in Fontanes Roman ist unsterblich. Es wird immer unverstandene, temperamentvolle, tiefunglückliche Frauen — und andere Männer geben, die gerade diese Frauen glücklich zu machen verstanden hätten. Es werden immer solche gesährlichen Liebesbriese geschrieben werden, die in einem unverschlossenen Nähtisch ausbewahrt liegen, und immer einen Zufall, der sie ausbedt und zum Berhängnis führt.



Mufführung ber Jungmäddenichaft: "Die luftigen Ceetabetten". Stiffungsfest Jungdeulschlands, Zweigverein Charlottenburg.

# Bilder aus aller Welf.

Bor turzem sand das erste Stiftungssest des Jungdeutschlandbundes, Zweigverein Charlottenburg, statt. Die Jungmädchenschaft sührte ein Festspiel "Die lustigen Seeladetten" auf.

Der diesjährige Balneologenkongreß tagte in Karlsbad. Die Kongreßteilnehmer machten einen Ausflug nach dem nahegelegenen Joachimsthal, um das Kadiumfurbaus zu besichtigen.

diumfurhaus zu besichtigen. Der Chef des bulgarischen Generalstabes, General Fitschew, weilt in Karlsbad, um dort die Kur zu gebrauchen.

Der Erfinder der Buchtlapptamera, Dr. A. Krügener in Dresden, ist verstorben. Er hat in Deutschland die Grundlage für die ausgedehnte Kameraindustrie gelegt und große Fadriten gegründet, die jeht in der Ica-U.G. vereint sind.



Die Mifglieder des diesjährigen Balneologenkongresses beim Festmahl im Radiumkurhaus zu Joachimsthal.



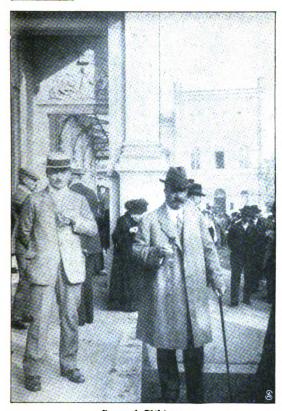

General Jitichem, Chef des bulgarifchen Generalftabs, auf der Promenade in Rarlsbad.

Der Lehrer der Schmelzmalerei an der Unterrichtsanftalt des Rgl. Runftgewerbemufeums Berlin, Brof. Dr.

Bastanier, beging sein 25jähriges Jubitäum. Alsons Dollmann, Lehrer a. D. in München, ein eifriger Förderer der Tierschutzbewegung, wird 70 Jahre. Generalmajor 3. D. Krummacher in Bonn seiert



Dr. R. Arugener + Dresben, Erfinder der Buchtlapptamera.

vor wenigen Tagen sein 60jähriges Dienstjubiläum. Wirkl. Geh. Ob.-Reg.-Rat Dr. Ed. Maubach, Berlin, Bortragender Rat im Ministerium des Innern, beging fein 50 jahris ges Dienstjubilaum.

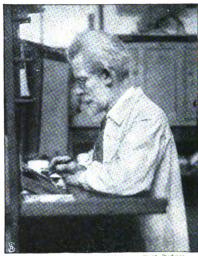

Brof. Dr. Baftanier, Berlin, beging fein 25 jahriges Jubilaum als Lehrer ber Schmelgmalerei.



Alfons Dollmann, München, Förderer des Tierschutes, wird 70 Jahre.



Beneralmajor Krummader, Bonn, feierte fein 60 jähriges Militarjubilaum.



Dr. E. Maubach, Wirkl. Geh. Ober-Reg.- Rat, Berlin, beging das 50 jährige Dienstjubiläum.



Die neufte Condoner Altraftion: "Tango Teas" im Queens Theatre von 11 Uhr morgens bis 11 Uhr abends.

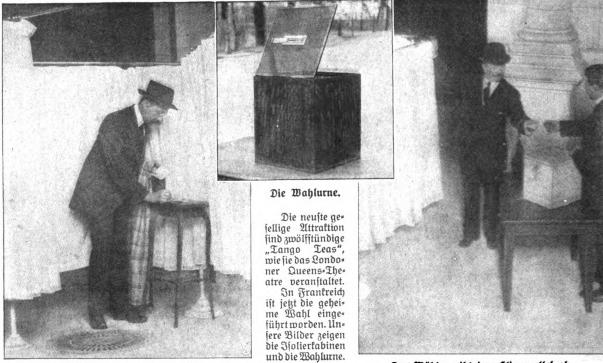

Der Babler in der Ijolierfabine. Der Babler gibt den Stimmzettel ab. Bur Einführung der geheimen Bahl in Frantreich. — Gentral Bhotos.

Schluß des redattionellen Teils.



Wenn man das Bedürfnis nach einer gründlichen Kräftigung und Auffrischung verspürt, dann versuche man das wohlschmeckende Biomalz. Es gibt wohl kein einfacheres, bequemeres und angenehmeres Mittel; keines erfreut sich einer gleich großen und uneingeschränkten Belebtheit wie Biomalz. Neben der Hebung des Kräftegefühls tritt fast immer eine auffallende Besserung des Aussehens ein. Man fühlt sich geradezu wie verjüngt.

Man kann Biomalz auch als Kochzusatzmittel benützen und erzielt damit nicht nur größeren Wohlgeschmack, sondern auch eine erhebliche Verbesserung und Verbilligung des Mittagbrotes. Nach dem Biomalzkochbuch kann man ein Mittagbrot für 5 Personen durchschnittlich für 1 Mark herstellen. Das Biomalzkochbuch ist bis auf weiteres von der Chem. Fabrik Gebr. Patermann, Teliow-Berlin 1, kostenlos zu beziehen.

# Inhalt der Nummer 43.

| Die sieben Tage ber Boche                                          |
|--------------------------------------------------------------------|
| Dichter und Buhnen. Bon hans Brennert                              |
| Birnen und Mepfel. Bon Bilhelmine Bird                             |
| Soziale Silfsbereitichaft. Bon Elfe von Boetiicher                 |
| Der Berliner Feftgug am 19. Oftober. (Dit 5 Abbilbungen) 180       |
| Unfere Bilder                                                      |
| Die Toten ber Boche                                                |
| Bilber vom Tage. (Bhotographifche Mufnahmen                        |
| Durchs Biel. Roman von Being Tovote (Fortfegung                    |
| Ungarifche Rationalspeisen. Bon Dagobert Winter                    |
| Der Berliebte. Gebicht von Ludwig Winder                           |
| Mit bem Seelotfen hinaus vor die Elbmundung. Bon Guftav Sopf. (Dit |
| 9 Abbildungen)                                                     |
| Broke und berühmte Sternwarten der Erde. Aftronomifche Plauberei   |
| von Felir Erber, (Mit 11 Abbildungen)                              |
| Connenbrut. Roman pon Diga Bobibrud. (Schluf) 18                   |
| Ter Biber. Bon Siegmund Feldmann. (Mit 6 Abbilbungen 186           |
| Bilber aus aller Belt                                              |



# Die sieben Tage der Woche.

16. Oftober.

Unläßlich der Jahrhundertseier der Bölterschlacht von Leipzig legt Kaiser Franz Josef in Wien am Dentmal des Feldmarichalls Fürsten Schwarzenberg einen Kranz nieder (Abb. S. 1811). In Frankreich werden fünf Generale, weil sie sich bei den großen Manövern nicht bewährten, ihrer Stellungen enthoben. Der Kreuzer "Hertha" geht zum Schutz der deutschen Interessen in Mexiko nach Beracruz.

# 17. Offober.

Das Marineluftichiff "L 2" gerät furz nach dem Aufftieg in Johannisthal in Brand, es fturzt aus einer Sobe von etwa 300 Meter ab und wird ganglich vernichtet. Sämtlich saffen, 28 an der Zahl, finden den Lod (Abb. S. 1814). Sämtliche In-

Bei der Reichstagsersagwahl im ersten hamburger Wahltreis wird an Stelle des verftorbenen Abgeordneten Bebel der Sozialdemofrat Stolten gemählt.

# 18. Oftober.

In Leipzig wird das Bölferschlachtbenkmal feierlich eingeweiht; an ber Weihe nehmen der Raiser, die deutschen Bundessürsten, der öfterreichische Thronfolger Erzherzog Franz Ferdinand, Großfürst Eprill von Rußland und Prinz Wilhelm von Schweden teil (Abb. S. 1809—12).

Aus Durazzo wird gemeldet, daß das serbische Expeditions-torps seinen Bormarich in Albanien fortsett, und daß ein serbisches Armeetorps nur noch 40 Kilometer von Tirano entfernt ift.

# 19. Oftober.

Der Raifer tehrt von Leipzig nach Botsdam zurud. Der öfterreichifch-ungarische Geschäftsträger in Belgrad von Store überreicht der serbischen Regierung eine Berbalnote, in der die Forderung ausgesprochen wird, daß die serbischen Truppen das Gebiet des autonomen Albaniens binnen acht Tagen vollständig räumen.

## 20. Ottober.

In Berlin wird die Jubilaumsausstellung der Königlichen Porzellanmanufattur in Gegenwart des Raiferpaares eröffnet. Die ferbiiche Regierung verständigt ben öfterreichisch-ungarifchen Geschäftsträger in Belgrad von Store, daß Gerbien

feine Truppen innerhalb der gestellten Frift aus Albanien gurudziehen werbe. Der ferbifche Gesandte in Wien Iwano-witsch gibt im Auswärtigen Amt die Erklarung ab, daß seine Regierung die Zirkularnote an die Mächte, in der sie die Not-wendigkeit der Besetzung strategischer Bunkte in Albanien be-gründete, vorbehaltsos zurückziehe.

# 21. Oftober.

Der ruffische Minister des Meußern Sasonom trifft zu einem offiziellen Besuch in Berlin ein (Abb. S. 1808).

Die Sauptwahlen jur Zweiten Kammer in Baden ergeben eine Berschiebung nach rechts.

Die Raiferin vollendet ihr 55. Lebensjahr.



# Dichter und Bühnen.

Bon hans Brennert.

Der deutsche Theaterdichter ift, foviel man weiß, iener Menfch, der fich jedes Jahr einmal vier Bochen an feinen Schreibtisch schmiebet, mit nerviger Sand ein Stud schreibt, das ihm die Theater aus felbiger hand reifen, und das ihm dann so nicht unter 100,000 und möglichst bis zu einer Million Mark Tantiemen zu tragen pflegt.

Hierfür tauft er sich dann mehrere schloßartige Billen, einige Automobile, reift zu Oftern nach Randy, in den hundstagen nach Rentjavit und im herbst nach Jalta, jeut ein bifichen in Monte, sammelt unterwegs tiefe und holde Eindrude somie teure Gegenstände: und wenn das Geld alle ift - dann ichreibt er eben einfach wieder einen Schlager.

Tatsächlich hat es schon mehrfach ganz verzweifelte Menschen gegeben, die, am Ende einer verfehlten und für immer unheilbaren Finanzgebarung, entschlossen ausriefen: "Jett kann mir nur noch eins helfen — ich merde ein Stud ichreiben!" - Und man foll es nicht glauben: mitunter hat es sogar geholfen. . .

Unter den mertwürdigen Erscheinungen unserer vielgestaltigen fünstlerischen Rultur von heute ift bestimmt eine besonders merkwürdig: das Theaterstück als Ware.

Das Theaterstud als Ware - eine höchst seltsame Anofpe am Baum der volkswirtschaftlichen Erkenntnis. Die Borstellung, daß so ein Dichter imstande ift, mit fo einem Stud ein Bermögen an fich zu reißen — die Borstellung dieser Tatsache wirkt auf die Phantasie der Deutschen seit geraumer Zeit in hohem Mag erregend.

Das Theaterstud ift heute eine Bare. Das ift eine Tatfache, die fogar, wenn auch ziemlich spat, den Menschen aufgefallen ift, die es eigentlich hätten früher merten muffen - ben bramatischen Schriftstellern ober auf gut Deutsch: den Stüdeschreibern.

Wieso ist das Theaterstück Ware?

Das Lebensblut der deutschen Bühnen ist die durchschnittliche robe Tageseinnahme. Unter diefen Standard

Copyright 1913 by August School G. m. b. H., Borlin.



Seite 1802. Rummer 43.

darf fie nicht sinten, sonst muß das Theater schließen. Es ift also zu schäßen der dauernd bestehenden Theater

Tagesdurchichnitteinnahme:

Das sind in Berlin etwa 12 Theater mit je 1200 M. = 14400 M. Wien " 12 " " 1200 " = 14400 M. Wien " 35 " " 1000 " = 35000 " Reinen Hoftheatern " 150 " " 500 " = 75000 " und Mittelstädten " 150 " " 500 " = 75000 "

Summa 138 800 M.

Das Theaterspieljahr umfaßt neun Monate ober 270 Tage.

Es ergibt sich also eine Jahres minde steinnahme von 270 mal rund 140,000 Mart. Das sind etwa 38 Milslionen Mart. Hiervon sollen noch 8 Millionen abgerechnet werden für die Einnahmen aus Opern, ausländischen Stücken und von etwa 2000 Klassierenden und tantiemespereien Werken. Mithin läuft aus tantiemespslichtigen Werken lebender deutscher Bühnenschriftsteller eine Einnahme von 30 Millionen Mart jährlich in die Theaterkassen.

Bon diesen 30 Millionen erhält die Gesamtheit der deutschen Bühnenschriftsteller als Tantieme den zehnten bis zwölften Teil: also etwa 3 Millionen Mart.

Der Tantieme von jährlich 3 Millionen Mark steht nun tatsächlich eine Minderheit von Herren gegenüber, die in Deutschland für die Bühne schreiben: und es sind in unserm Berband deutscher Bühnenschriftsteller wirkslich nur 200 Theaterdichter, und es erscheint uns vorsläusig sehr schwer, überhaupt noch sonst irgend jemand in Deutschland und Ofterreich, von dem Stücke gespielt werden, auszutreiben.

Hiermit ist also endlich bewiesen, was die Steuersbehörde längst geahnt, und was sich die Phantasie aller Freunde der deutschen Schaubühne schon immer im stillen gesagt hat: wir zweihundert deutschen Komödienschreiber befinden uns jeder im Genuß einer mittleren Talentrente von jährlich 150,000 Mark.

Aber leider ist es ganz anders. Einmal sind es, abgesehen von einigen Lieblingen der leichteren und leichtesten Muse und einigen ernsthaften Dichtern, die — bestimmt nicht immer zu ihrem Glück — von den Armen der launischen Mode in die Höhe gehoben werden, und die jährlich Hunderttausende einnehmen, nicht alle Jahre die gleichen, die sich den Rest in ach sehr viel kleineren Quoten teilen dürsen. Und dann — wieviel Hunderte, ja Tausende umwerben jahraus, jahrein die Bühnen, um in das Rampenlicht zu gelangen, und von ihnen sind es alse Jahre bestenfalls ein paar Duzend, denen es glückt, ein paar blaue oder braune Scheine zu erhaschen. Aber immer wieder sind es im wesenklichen andere.

Es muß also immer noch viel hoher Mut in der Dichterzunft leben, wenn sie den Einsatz in diesem Lotteriespiel mit ihren Nerven und mit unermüdlichem Schafsen zahlt. Und wenn einem der Burf gelungen ist, so muß dieses eine Wal ihn entschädigen, gewissermaßen wie eine Bersicherung vielleicht für den Mißersolg seiner sämtlichen weiteren Werke, an dem nicht immer Wert oder Unwert dieser Werke schuld ist.

Es ist aber klar, daß auf einem Markt, wo jährlich breißig Millionen umgesetzt werden, alsbald neben dem Dichter der tüchtige Kausmann sich einstellte.

Es gab einmal eine Zeit, wo der Autor nicht wie heute bis zu zehn Prozent von allen Roheinnahmen aus seinen Stüden bezog. Er bekam nur ein einmaliges Hornorar. Um so erklecklicher verdienten die Herren Theaterssoufsleure, die mit Abschriften der Soufslierbücher

schwunghaft handelten und sogar den Handel mit ganzen Opernpartituren durch sämtliche 50 deutschen Batersländer heimlich betrieben.

Roch heute erzählt man am Theater von einem sagenhaften Theatersouffleur Heinrich, der zuerst System in diesen Soufflierbuchhandel brachte und schon so etwas wie einen Bühnenvertrieb organisierte. Er ist der Uhnherr der heutigen Theaterverleger.

Es wurde dann wenigstens zuerst das ungedruckte Stück geschützt, bis endlich der Begriff des Aufführungsrechtes gesetzlich sestgelegt wurde. Die Buchverleger von Theaterstücken verlangten dann sehr bald auch Anteile vom Aufführungsgewinn der Theater. Und als diese sich lohnender erwiesen als der bloße Buchhändlergewinn, gelangten die Berleger sehr bald dahin, den Bühnenvertrieb von Stücken unabhängig vom Buchverlag selbständig zu organisieren. Die Besestigung ihrer Beziehungen zu den Theatern, ihr Vertriebsrecht au Repertoirestücken, der Kredit, den sie in literarischer hinsicht genossen, der Kredit, den sie in literarischer hinsicht genossen und in sinanzieller an Dichter und Direktor gewähren konnten, gab ihnen eine immer größere Hausmacht — der moderne Theaterverlag war geboren.

Diese Theaterverlagsgeschäft hat nun das Theaterstüd zu einer Ware gemacht, wie man sagen muß: mit einer tommerziellen Phantasie, mit deren Flügelschlägen die Schwingen der stärksten Boetenphantasie nicht mittommen durften.

Die Gerechtigteit verlangt fogar anzuerkennen, daß die großen deutschen Theaterverleger der letten vierzig Jahre es gewesen sind, die den deutschen Theaterdichtern ihren wirtschaftlichen Anteil am Theatergeschäft er= tämpft haben. Sie setten sich in Austausch mit dem Ausland, waren bei allen wichtigen Premieren des In- und Auslandes anwesend, unterhielten kostspielige Berlagsanzeiger, tontrollierten unsichere Theaterdirettoren, ließen sich von solchen die Tantiemen durch Barantiesummen versichern, finanzierten junge Autoren und erzwangen ihren Rlienten gunftige Aufführungs= termine - ja: fie ließen es vergeffen, daß es einmal Beiten gab, wo ein Dichter vielleicht gern Geld dafür bezahlt hatte, daß ein Direttor geschwind sein Stud lafe. Denn was taten fie? Sie ließen bei neuen, noch nicht gespielten Studen von Modeautoren den Direttor dafür bezahlen, daß er das Stud lefen durfe.

Das hieß dann "Lefegebühr".

llnd sie erfanden die Klausel, daß ein Stück so lange auf dem Sonntagsrepertoire bleiben müsse, als es 3. B. 2000 Mart Kasse mache. Und da nach einem Berliner Durchfall die Wiener Direktoren für schon angenommene Werke lieber Reugeld zahlten, als daß sie diese noch aufsührten, ersanden die Theaterverleger die Berlin-Wiener Doppelpremieren, die dann oft einen Durchfall in Berlin und einen Ersolg in Wien zeitigten.

Jahrelange rüstige und eisernde Arbeit der Chefs dieser Theatergeschäfte ließ diese immer mehr anwachsen, anwachsen zu richtigen dramatischen Warenhäusern. Die oben berechnete Summe von drei Millionen Jahrestantieme, die den deutschen Bühnendichtern zusließt, ist wahrscheinlich noch zu niedrig gegriffen. Aber so gewiß es ist, daß der Kreis der Autoren, die diese Tantiemensumme teilen, jede Spielzeit ein anderer ist, so gewiß ist, daß noch heute die gleichen wenigen Theatergeschäfte sich teilen in die 10 Prozent Tantiemenprovision von den durch sie kassierten 3 Millionen: also in 300,000 Mart — wahrscheinlich übersteigt sie aber 1/2 Million! —



Rummer 43. Seite 1803.

Dramatische Warenhäuser mit solchen Gewinnen aber mußten zu einer Macht auf dem Theatermartt gelangen, mit der fie ihre Matlerstellung zwischen Dichter und Bühne schon anfingen zu verlieren. Sie mußten als kaufmännische Unternehmungen das fogenannte Gerienfpielen von Zugftuden begunftigen und beim Bertrieb die Stude bevorzugen, die meniger der Runft als dem Bergnügen der Menge dienten. Der Bebel des deutschen Theaterrepertoires ruhte schließlich völlig in der hand weniger großer Berlagsmagnaten, und der Theaterverlag, der das Zugftud der Saifon vertrieb, mar in der Lage, mit diesem Bugftud auch die Unnahme und Aufführung seiner anderen Berlagswerke durchzusezen und die im Augenblid schwächeren Berlagsrivalen mit ihren Mutoren vielfach mattzusegen. Mit flingendem Gold wußten die Theatergeschäfte alle für ihren Berlag fich das Schaffen der tommenden und der angetommenen Dramatikerstars auf Jahre zu sichern. Und der Zustand ist beute fo, daß etwa ein Librettift und ein Operntomponist oder zwei Luftspielbirettoren nicht fich zu gemeinsamer Arbeit verbinden tonnen, weil fie beide an verschiedene Theatergeschäfte gebunden find.

Bielleicht wird eine spätere Zeit deutlicher, als wir es heute schon möchten, in dieser amerikanistischen Erfassung der die Schaubühne bestimmenden Werte die Ursache dafür sinden, daß die deutsche Schaubühne heute nichts weiter zu sein scheint als eine Börse für Theaterware, die sie nie ausschließlich sein, werden oder bleiben darf.

Die Dichter und die Bühnen werden durch die von den Theatergeschäften gehandhabte Repertoirebildung in gleichem Waß abhängig. Der fünstlerische Jusammenshang der ernsten Bühnen und Dichter ist gehemmt durch den seit zwanzig Jahren immer mehr anschwellenden Theateramerikanismus, der in den dramatischen Warenshäusern seinen kaufmännischen und ja an sich durchaus berechtigten Ausdruck fand.

Diesen Theateramerikanern ist es auch gewiß zu glauben, wenn sie sagen, daß sie statt mit Schwänken, Bossen und Operetten lieber mit Brinzen aus Genieland ihre Geschäfte machen würden, die den alten dramatischen Topfmarkt in Stücke schlagen und dasur edle Gesäße im Tempel der Kunst aufstellen, und die ernsten Theater-direktoren denken gewiß genau so. Und doch sehen wir heute junge Dichter mühevoll um Raum auf der Bühne ringen — junge Dichter, die zwar umstritten sind, von denen man aber doch sagen muß: sie wittern Morgenlust.

Bie follen fie fich vernehmlich machen in einer Zeit, da die Theatergeschäfte durch den Untauf von ausländi= schen Sensationstuden mit ihren Berlagsbichtern in Bettbewerb treten? Bon Auslandstücken, die den Theatergeschäften nicht 10 Prozent Provision, sondern den vollen deutschen Tantiemegewinn tragen? Theatergeschäfte beteiligen sich an Theatern oder grunden eigene Theater, in denen fie Berte aufführen laffen, deren Tantiemen fie den Urhebern ganz oder zum Teil abgekauft haben. Oder sie spielen dann die Zugftude ihres Berlags auf eigene Rechnung, anstatt fie dem Direktor zu belaffen, der mit diefem Zugftud fich gefund machen tonnte. Ja, fie ruften Tourneeensembles aus, pachten Provinztheater und spielen dem Direktor in der Mittelstadt und in der Kleinstadt dieses Zugstück weg, auf das er seine Hoffnung gesett hatte, als er von dem großen Erfolg in Bien oder Berlin hörte.

Das Theatergeschäft, das der Matler zwischen Dichter und Bühne sein soll, ist in diesem Maß nicht mehr der Matler, sondern der Gegner dieser beiden tunftlerischen Gewalten geworden, zwischen denen er als Makler eigentlich vermitteln follte.

Diese Entwicklung des Theatergeschäfts, die so despotisch anmutet, ist aber seine Tragit. Es hat sich übersentwickelt und ist entartet. Die Behandlung des Theatersstücks als Ware war sein Recht, vielleicht sogar seine Pflicht. Jetzt aber versucht es auch Dichter und Bühnen zur Ware und zum Gegenstand seines Handels zu machen.

Hierauf nur und nicht auf den Geschäftsinn deutsscher Dramatiker ist es zurückzusühren, wenn wir vor fünf Jahren unter der Führung von Max Dreyer und Ludwig Fulda uns zum Berband Deutscher Bühnensschriftsteller zusammenschlossen. Dieser Berband ist weder gegründet, um eine Tantiemenversicherungsbant auf Gegenseitigkeit zu sein, noch um größere Mengen reiner dramatischer Runst zu erzeugen. Er nußte einsach entssehen, weil seine Gründer vom Schillerpreisträger die zum Possendichter es einsach müde waren, nicht mehr Subjekt, sondern nur noch Objekt ihres von Berlagssmanagern arbitrierten dramatischen Schaffens zu sein.

Er mußte einsach entstehen und hat sich mit Urheberrechtsfragen, Blagiatstreiten und sonstigen Quisquisien
nicht allzulange aufgehalten. Der Elsässer Dichter der
"Schmuggler", Artur Dinter, begab sich auf eine mehrwöchige Reise, besuchte einsach mit einer Liste alle Dramatiter in Deutschland und Österreich; an die Spize
setzen sich Abolf Wilbrandt, Ernst von Wilbenbruch und
Baul Hense mit namhaften Beträgen, und mit 175 000
Mart gründete der Berband nach dem Muster der
Bariser Société des auteurs dramatiques seine Bertriebstelle.

Hundert deutsche Dramatifer gründeten vor vier Jahren einen eigenen Theaterverlag. Sie vermochten nicht einzusehen, weshalb sie weiterhin mittelbar ein Managertum fördern sollten, das zwischen Dichtern und Bühnen eine Barriere von Amerikanismus und theatraslischer Halbeultur errichtet hatte. Und einmütig war man der Ansicht, daß die Zukunft dem Eigenvertrieb der dramatischen Schriftsteller gehöre.

Diese Gründung muß für die tünftige dramatische Kultur von allergrößter Bedeutung sein. Sie ist die Gründung einer ernsten Stunde. Und auf der höhe dieser ernsten Stunde war der Inhaber eines alten vornehmen Theaterverlages, der vor wenigen Wochen seinen Besitz an dramatischen Werten und Werten in die Hände der Bertriebstelle legte.

Die Tragweite dieser Transaktion ist ungeheuer. Alle ersten deutschen Dramatiker, dis auf einige wenige, und gegen zweihundert weitere sind mit ihren Werken jett in der Bertriebstelle vertreten. Der Weg unmittelbaren Berkehrs zwischen Dichtern und Bühnen ist damit offen. Diese deutsche Dramatikersoziekät will beweisen, daß sie für die dramatische Kunst aller Grade Raum hat.

Die Bertrustung der dramatischen Produktion mit Beckmesseri und Junstwesen wird nicht eintreten in einem Berband, der von seinen neuen Mitgliedern nichts weiter sordert, als daß drei Ukte von ihnen in einer Stadt von mehr als 200 000 Einwohnern dreimal gespielt seien. Der gegenseitige Wunsch der Dichter und Bühnenseiter nach einem vernünstigen Normalaufsührungsvertrag ohne lästige Bindungen wird sich nun wohl schnell erfüllen. Die Dichter werden den Bühnen keine Konkurrenz machen und haben erst kürzlich das Unerdieten eines Theaterdirektors, mit ihm eine Urt Verbandstheater zu errichten, zurücks



Seite 1804. Nummer 43.

gewiesen. Und die Leiter des Berbandes wissen sehr wohl, daß sich das Publitum eine dauernde Berslachung des Theatergeschmacks nicht noch weiter würde gesallen lassen, wenn etwa auch der Leiter der Bertriebsstelle bei der Unnahme und dem Bertrieb von Werken die sogenannten Tantiemenschmarren bevorzugen wollte.

Denn immer werden diefen Berband wohl solche Männer führen, die da wissen, daß man zwar das Tor der deutschen Schaubühne ihrem alten lustigen Hanswurst nicht zuschlagen darf, daß sie aber über alles zuerst ein Haus sein muß tünftiger junger Dichtergeschlechter und ein Dach reifer und deutscher dramatischer Kunst

# Birnen und Aepfel.

Bon Bilhelmine Bird.

Auf Obstausstellungen kann man mit einiger Beobsachtung so recht wahrnehmen, wie wenig eigentlich die Kenntnis und Würdigung unserer Obstsorten im Pusblikum verbreitet sind. Oft entscheidet beim Kauf nur das Außere, und beim Genuß folgt dann eine arge Entztäuschung, die sich oft auch auf die Dauer der Haltbarkeit ausdehnt.

Seit Jahrzehnten bestrebt sich die maßgebende Zentrale, der Deutsche Bomologische Berein, unsern heimischen Obstbau zu heben. Wir haben einen großen Reichtum an Birnen- und Apfelsorten. Etwa 150 Sorten Birnen und noch mehr Apfel könnte man nennen.

Das taufende Bublitum muß fich Renntnis der verschiedenen Sorten und die Burdigung für die verschiebenften Zwede erwerben. Es muß miffen, marum es annimmt, warum es zurückweist. Wird alles fozusagen über einen Ramm geschoren, so erlahmt schließlich auch der gute Wille der Obstzüchter. Damit will ich nicht fagen, daß nur das Obst in hohen Preislagen herrichen foll. Es gibt fehr viele Sorten, die mit einem vorzuglichen Geschmad vielseitige Berwendbarkeit und einen normalen Breis vereinigen. Mit diefer Sortenkenntnis wird es natürlich fo lange große Schwierigfeiten haben, bis die pomologischen Bezeichnungen in einem gang festen Rahmen zur allgemeinen Renntnis tommen und 3. B. der Bringenapfel in A hasentopf und in B Gloden= apfel oder in C einfach Musapfel genannt wird. So fand ich jüngst auf einer Obstausstellung die fehr bekannte "Gute Luife v. Avranches" als "Feuerball" benannt. Sier hatte ein naives Gemut in feiner Unwissenheit aus der nur einseitigen dunkelroten Farbung geschöpft.

Im allgemeinen sind die Birnen vom Laien schwerer zu unterscheiden als die Apsel, da Farbe und Form nicht so häusig wechseln. Es ist verhältnismäßig wenig bestannt, daß sich das Obst selten aus Samen echt sortspslanzt. Einer der wenigen Ausnahmen ist z. B. der Pfirsich. Wir bekommen aus der Saat nur Wildlinge, und diese werden einjährig erst mit Reiser der geswünschten Sorte veredelt. In einzelnen Fällen sogar erst über die Zwischenpfropfung einer komplimentären Art. Es ist diese Kunst sehr weit gediehen, und wir müssen sie um so höher schägen, als wir durch sie imstande sind, alte und älteste Bäume, die uns nicht mehr in Erstrag oder Qualität befriedigen, nach Wunsch zu verjünsgen und im Charafter zu wandeln.

Der schon vorhandene große Burzelbestand bewirkt dann in zwei dis drei Jahren schon wieder die Frucht-barkeit. Also bedeutend schneller, als wenn man den Baum durch einen jungen ersetzen würde. Vielsach werden Birnen auf Quitte veredelt. Bohl wird dadurch ein schnelleres Tragen erreicht. Die Burzeln der Quitte sind aber sehr empfindlich gegen strenge Kälte und daher oft von Verlusten begleitet.

Der Birnenbaum liebt einen tiefgrundigen, gut bearbeiteten Boden ohne zu viel Feuchtigkeit und ift für warme, sonnige Lage immer dankbar. Der hohe Som= mer wirft uns in lachender Farbenpracht die ersten Birnen in den Schoft. Die goldig und rot schimmernde Julibirne, mit ihr zugleich die ebenfalls schon gefarbte fleine Roolstod, die Sommer-Mustateller, die Sommer=Bergamotte, im Gefolge "Giffards Butterbirne", gelblichgrun, leicht gefarbt, von einschmeichelndem edlem Beichmad. Soher und höher machfen dann die Qualitäten der Frühbirnen, deren eine der besten Repräsen= tantinnen "Clapps Liebling" ift. Sie ift fehr groß, mun= bervoll gefärbt, aber fehr empfindlich und trägt in ihrer höchsten Schönheit schon den Reim des Berderbens in fich. Ohne durch ihr Außeres es im mindeften zu verraten, fault sie vom Kernhaus aus und betrügt tudisch so manchen Räufer. Bescheidener die fimple "Gute Graue". Sie lohnt uns ihre Unnahme und gleicht der "Intereffanten", deren man nicht mude wird. Bu ben Fruhbirnen zählt auch die edle, schön geformte, leicht gelb= liche, schwach angerötete "Jules Gunot", um dann der beften aller, der "Billiam Chrift", Plat zu machen, diefem Triumph der Obstzucht. Wir verdanten sie Amerika. Sie gedeiht auch bei uns vorzüglich und stellt den Inbegriff einer vollendeten Tafel- wie Konfervierungsfrucht dar. Groß, vollendet in der Form, farbenprächtig, reich an Saft, von herzhaftem Duft und Aroma, ift taum eine andere ihr gleich. Trop allem will sie erobert fein, und man muß sich mit ihr vertraut machen, um all ihre Herr= lichkeiten auszulöfen.

Alle Sommerbirnen sind gut zum Konservieren. Ihre geringe Haltbarkeit, die selten über 14 Tage reicht, sorbert dazu aus. Sie alle zu nennen, ist hier nicht die Ausgabe. Bon den Herbstbirnen sind als beste Repräsentanten "Gute Louise", "Doppelte Philipps-Birne", "Gelelerts Butterbirne", "Gute von Ezee", "Boscs Flaschenbirne", auch Ralebasse oder Raisertrone genannt, Diels Butterbirne, die herrliche Grumbtower und andere zu nennen. — Winterbirnen müssen bei uns schon in sehr warmer Lage stehen, um ihren ganzen Wert zu geben. Es zeichnen sich davon aus: Winter-Dechantsbirne, Olivier de Serres, Regentin, Comtesse de Paris, Edelcrasanne und als ganz späte — um auch hier einige zu nennen — "Schöne Angeoine", Wintersorellenbirne und Esperens Bergamotte. Letzter habe ich schon bis April gut erhalten. Herbste zum Frischtochen.

Und nun zu den Apfeln. Wir finden oft bei neuen Benennungen liebe alte Bekannte aus der Kinderzeit wieder, und obwohl die Jüchtung einer neuen Sorte sehr lange Zeit, oft ein ganzes Leben in Anspruch nimmt, so drängt sich doch Neuheit auf Neuheit. Unser Klima nimmt so willig auf, daß man nichts unversucht läßt.



# Preisausschreiben ...,woche"

"Tirol in Wort und Bild"

In diesem Wentbewerb der "Woche", für den 8000 Kronen als Preise ausgesetzt find, haben zwei weitere Herren das Ehrenamt eines Preisrichters übernommen. Das Preisgericht besteht jetzt aus den Herren:

Raif. Rat Dr. Mundl, Oberinspettor der R. R. priv. öfterr. Sudbahn, Ronfulent des Ministeriums der öffentl. Urbeiten, Wien;

Schriftfteller Georg Frhr. v. Ompteda, Kgl. Sächs. Kammerherr, Meran (Südticol);

Dr. heinrich Robn, Getretar des Landesvertehrsrats in Tirol, Innsbrud;

Schriftfteller Dr. Rarl v. Thaler, Bien;

Sugo v. Rupffer, Chefredatteur des "Berliner Lofal · Anzeigers", Berlin:

Baul Dobert, Chefredatteur ber "Woche", Berlin.

Zum Wettbewerb werden zugelassen literarische Beiträge, Photographien und Zeichnungen betreffend Nordtirol im Winter und betreffend Südtirol im Frühling und herbst. Der 1. Dezember 1913 ist Schluftermin für die Beteiligung. Die Bedingungen sind in heft 41 der "Woche" abgedruckt.

August Scherl G.m.b. S.

Auch der Apfel liebt einen tiefgründigen Boden von guter Rährkraft. Sandboden mit Lehm, der eine gewisse Feuchtigkeit bindet, wird im Durchschnitt immer gute Ersolge ausweisen. Es ist wohl etwas gewagt — ich möchte aber doch behaupten, daß das schreckliche Bort "Mode" sogar auf Apfel angewandt werden kann. Gegenwärtig ist der Gravensteiner derart begehrt, daß man die höchsten Preise sordent, auch teilweise erhält und manch andere gleichwertige Sorte nicht zu Wort kommt. Er ist ohne Frage ein vorzüglicher Apfel, aber nur von kurzer Dauer. Er liebt durchaus reichen, seuchten, lehmigen Boden und gedeiht am besten da, wo Wasser in der Rähe die Luft seuchtet.

Die erste Apfelernte fällt schon Ende Juli bis August. Sie zeigt uns Sorten von schöner Farbe und trefslichem Geschmad. So: "Weißer Klarapsel", den rot gestreisten Charlamowsty, den edlen, "pfirsichroten Sommerapsel", den "Durchsichtigen von Crowels". Diese können schon als Taseläpsel gelten, während Lord Grosvenor, Mants Küchenäpsel, auch "Eve-Apfel" genannt, wie auch "Lord Suffield" dankbare Wirtschaftsäpsel sind. Letztere alle gelblich, wachsartig gesärbt und alljährlich überaus tragbar.

Dann sehen die Herbstäpfel ein. Nächst dem Gravensteiner die nicht minder werte "Aderslebener Kalville". Sie ist von vornehmster Herkunst. Ein Sämling der herrlichsten von allen, der "Beißen Winter-Kalville", die in ihren traftstroßenden, wundervollen Qualitäten über den Wildling hinausschoß. Bei der "Beißen Winter-Kalville" sollte unser Obstbau einsehen, der Konturrenz der französischen Kalville zu begegnen. Bo sie so tresse lich gedeiht wie bei uns, da brauchen wir keine Importen. Sie hält jeden Bergleich aus, und nur blindes Borurteil kann sie nicht als gleichmäßig anerkennen. Um besten gedeiht sie an kleinen Formen, wie Wandsspalier. Aber auch an der Pyramide zeitigt sie in guter Lage herrliche und reichliche Früchte.

Die besten Qualitäten gipseln vielsach in lokalen Sorten. So gibt Hannover seinen Glockenapsel mit lockerem Kernhaus, in dem die Kerne schütteln, weiß in Farbe, sehr dauerhaft die in den Sommer hinein; Meckelenburg den Königsapsel von edlem Geschmack und schönem Ansehen. Oftpreußen sendet uns seinen tresslichen "Signe Tillisch", dänischer Abstammung, dem Graven-

steiner ähnlich. Westpreußen glänzt durch den köstlichen "Weißen Stettiner". Im allgemeinen sind sämtliche Renettenarten von vorzüglichem Geschmack und großer Halbarkeit. Sie erscheinen alle im Herbst. Besonders ausgezeichnet sind Ananas, Cox orange und Baumanns Renette. Sie besitzen sestes, weißes Fleisch, sind sowohl Tasels wie Wirtschaftsobst. Als hervorragender und dauerhafter Wirtschaftsapsel ist der "Schöne v. Boscop" zu bezeichnen. Neuere Erscheinungen sind: "Ernst Bosch", hellgelb, und "von Zuccalmaglios Kenette", gelb, leicht rosa gestreist, beide bis Witte des Winters haltbar.

Bielfach wird das Auge auf besonders große Früchte geworsen. Ist eine Frucht aber zu sehr großer Ausdehnung getrieben, so verliert sie, wie ich durch viele Berstuche erprobte, an Qualität. Das zeigt selbst die "Beisse Winterkalville". Auch die Haltbarkeit wird dadurch beseinträchtigt. Man mache die Augen beim Einkauf daher nicht zu groß auf. Weniger ist auch hier besser. Unter Wirtschaftsobst sollte man auch keine schlechten Sorten verstehen. Apfelmus und Apselmus ist ein Unterschied.

# Soziale Hilfsbereitschaft.

Bon Elfe von Boetticher.

Um 23. Oftober hielten die Mädchen- und Frauengruppen für soziale Hilfsarbeit im Künstlerhaus ihre diesjährige Hauptversammlung ab, wobei sie dankbar auf ein zwanzigjähriges Bestehen zurückschauten. Mit opfermutigem Idealismus haben sie einst ihr Wert begonnen; es war unmittelbar aus dem Zeitgeist geboren, und so sand en nicht nur eine überraschend schnelle Verbreitung, sondern hat weite Kreise gezogen, allenthalben verwandte Bestrebungen weckend, vor alsem den Grund zur Jugendbewegung legend, die heute unserm sozialen Leben ein ganz neues Gepräge gibt.

Im Auftrag des Bolstandes hat Alice Salomon eine furze Geschichte der Gruppen geschrieben. "Zwanzig Jahre soziale Hillsarbeit" heißt sie und führt zurück die an die Wurzeln der Bemeaung.

Brachliegenden Frauenträften eine Betätigung zu schaffen, sie in ihren Bürgerpflichten zu schulen und dadurch für eine soziale Arbeit vorzubereiten, war das Ziel der Begründer. Die Not des Boltes kennen kernen und ihm helfen, aber auch in strenger Selbsterziehung zu einer pflichtbewußten Lebensauffassung heranreisen sollten die Frauen — sozialpädagogisch wollte man sie beeinflussen. Die Komiteeglieder traten mit den Berliner Wohlfahrtsanstalten in Berbindung und suchten sie zur Annahme freiwilliger Hisselfräfte zu be-



Ferner murden Dozenten gewonnen, die durch fozial. wissenschaftliche Kurse die Frauen auch theoretisch in das Gebiet einführten, in dem sie praktisch arbeiten wollten. Als Helserin bei Wohlsahrtseinrichtungen, an Krippen, Kinder- und Mädchenhorten und Boltskindergarten follte fie tätig fein und sich durch den Besuch von Musteranstalten darauf vorbereiten. Am 5. Dezember 1893 sand im Berliner Rathaus die

tonftituierende Berfammlung ftatt, an der fünfzig bis fechzig

Frauen und Mädchen teilnahmen.

Jum Romitee der Gründer gehörten: Frau Bürgermeister Kirschner, Frau Minna Cauer, Frau Friedemann, Frau Sanitätsrat Schwerin, Pros. Dr. Schwalbe, K. Schrader, Dr. D. Koebner und Wagistratsassessor Dr. herzseld. An Horten und Wagistratsassessor Dr. herzseld.

in der Armenpflege begann die Hilfsarbeit, vielen Frauen wurde dadurch eine beglückende Lebenserfüllung geboten. Dennoch muß das erste Jahrzehnt der Arbeit als eine Zeit des Kampses bezeichnet werden, in der die neuen Gedanken noch nicht ihre volle Werbekrast entwickelten. Frau Kirschner trat nach kurzer Tätigkeit den Borsig an Jeannette Schwerin ab. Letzter knüpste Beziehungen mit dem Berliner Lehrerinnenwerein an,

knüpste Beziehungen mit dem Berliner Lehrerinnenverein an, um den Gedanken der sozialen Hilsarbeit auch durch die Mädchenschulen der Jugend zugänglich zu machen. Sie veranlaßte den Anschluß der Gruppen an den Bund deutscher Frauenvereine. Mehrere Glieder nahmen regen Anteil an der Begründung von Arbeiterinnenheimen.

Als Frau Schwerin 1899 starb, wurde auf Rat Prosessor Wünsterbergs Dr. Allice Salomon zur Borsißenden der Gruppen gewählt, zwar eins der jüngsten Komiteemitglieder, aber durch hingebende Arbeit mit den Bestrebungen der Gruppen eng verwachsen und von warmherziger Begeisterung sür ihre Aufgabe erfüllt. Sie betont vor allem ihren idealen Zweck: das soziale Gewissen der Frau zu wecken und bei den Besißenden und Gebildeten das Gesühl der Verpstädtung zu sozialer Arbeit zu erregen.

zu erregen.

Die Zahl der Mitglieder ist in den letzten zehn Jahren um das Doppelte gestiegen und beträgt 1151, von denen die meisten Hilsarbeiterinnen sind, nur wenige unterstützende Mitglieder. Auch die Zahl der Anstalten und Bereine, in denen Hilsarbeiterinnen arbeiten, nimmt stetig zu. Es sind heute zehn Anstalten sür Armen- und Wohsschaftspflege, drei den Anstalten und Regentlichen Gir Armen- und Wohschaftspflege, drei den Anstalten Gir Armen- und Wohsen und Regentliche für Blindenpflege, vierzig Unftalten für Rinder und Jugendliche, vier für Rrantenfürforge und fechs für Arbeiterinnenfürforge. Un Boltstuchen und Schulfpeifungen, an Rechtsaustunftftellen

und Berufsberatungen arbeiten Blieder der Gruppen, an allen sozialen Bestrebungen der letten Jahre sind sie beteiligt und nehmen zum Teil führende Stellungen in den neuen Organisationen ein. Wenn man den Erfolg ihrer Arbeit nach den Anregungen bewerten will, die von ihnen ausgegangen sind, fo ift er gleich dem des Senftorns, das zum gewaltigen Baum heranwuchs.

Durch regelmäßige Versammlungen für die Mitglieder der Gruppen wird das Gesühl der Zusammengehörigkeit in ihnen erhalten. Damit jede Mitarbeiterin das Gesühl der Versantwortung für die Gesamtheit trage, sind bei der Wahl des Vorstandes alse wahlberechtigt. Um ihnen immer weitere Missungemöglichtieten zu aben purpder die Eurstanders Bildungsmöglichfeiten zu geben, wurden die Kurse erweitert. 1899 fand der erste geschlossene Jahreskursus statt. 1908 wurde die soziale Frauenschule eröffnet, die in einer Borbereitungstlasse, einer Fachtlasse und einem Praktikantenjahr ihre Schülerinnen ausbildet. Sie steht in engem Jusammenhang mit dem Bestalozzi-Fröbelhaus und mit den Gruppen für soziale Hilfsarbeit und bereitet sowohl freiwillige Hilfskräfte wie Berufsarbeiterinnen vor.

wie Berufsarbeiterinnen vor.

Seute gibt es bereits vierzehn soziale Frauenschulen in Deutschland. Viele arbeiten auf evangelisch-strasslicher Grundlage, andere auf tatholischer oder intersonsesslicher Auch invielen Mädchenschulen und Vereinen gibt es Kurse surse schulung der Frau. Biele Kommunen stellen heute schon sozial vorgebildete Frauen an als Armen-, Kinder- und Säuglingspssegerinnen, als Beamtinnen sür Arbeitsnachweis. Sine ganze Keihe neuer sozialer Frauenberuse ist in den letzten Jahren entstanden; das "Amerita der Frau" nennt Dr. Frida Duensing die neuen Arbeitsgebiete.

Eine große Anzahl von Schwestervereinen hat den Gedanken der sozialen Ertücktigung der Frau aufgenommen und verbreitet, vor allem die Jugendgruppen, deren erste 1899 in Königsberg gegründet wurde, und die sich 1912 in Gotha zum Berband der Jugendgruppen zusammentaten, die über ganz Deutschland verdreitet sind und 1912 in Berlin zur Sozialen Woche durch 73 Gruppendelegierte vertreten wurden.

Sie alle sind beseelt vom Glauben an die soziale Mission

Gruppendelegierte vertreten wurden.
Sie alle sind beseelt vom Glauben an die soziale Mission der Frau und an die Kulturausgaben, die ihr bei der zunehmenden Sozialisierung des Gemeinschaftswesens in Staat und Behörde erwachsen. Das Leben der Frau wird nach den Borten Alice Salomons zur "seierlichen Aufgabe", wenn sie mit warmem Herzen an diese Aufgabe herangeht, und wenn sie fähig ift, fich felbst aufzugeben in opferfreudiger, dienender Liebe.



Bon lints: Ferdinande von Schmettau. Boruffia. Gieonore Brochasta. Johanna Stegen.

Siftorifche Frauengeftalten aus dem Feftgug.

# Der Berliner Festzug am 19. Ottober.

Mit 5 photographifchen Spezialaufnahmen.

Am 19. Oftober, dem letzten der drei Leipziger Bölferschlachttage, seierte auch Berlin das große, geschichtlich bedeutungsvolle Kingen, dessen Resultat der Bruch und die Abwälzung des entwürdigenden napoleonischen Joches war. Ueberall ist in Deutschland in diesen Tagen des glücklichen Ausgangs der por



Bater Jahn mit feinen Turnern.

Digitized by Google



Trachten aus dem Jahr 1813.

hundert Jahren geschlagenen gewaltigen Schlacht sesslich gedacht worden, und wenn auch Leipzig naturgemäß im Mittelpuntt der Feiern stand, so wolkte doch die Reichshauptstadt nicht ganz zurücksehen. Die Berliner Bölterschlachtseier wurde ein offenes und eindruckgebietendes Bekennen der Jugend zum Reich. Der Ehre der Taten unserer heldenmütigen Boreltern, dem Ausdruck der Freude über die damals zurückgewonnene Freiheit nach der Unterdrückung durch den Korsen wurde die großartige Beranstaltung, die von der Ortsgruppe Berlin des Jungdeutschlandbundes ins Leben gerusen worden war, ein sinnssäliges Zeichen. 25000 Menschen nahmen an dem Festzug teil, der, von wundervollstem Herbitwetter des günstigt, vom Lustgarten her am Königlichen Schloß vorbei über die Straße Unter den Linden zog und sich dann durch den Südwesten der Stadt dem Kreuzberg entgegenbewegte. Den Kern des Festzugs bildeten die Trachtengruppen und die zu Szenen geordneten Bilder aus der Zeit von 1813, die überall mit großem Beisall ausgenommen wurden. Die Helben und Helbenjungfrauen, die dem Baterland in der schweren Zeit erstanden, und die in dem Festzug erschienen, wurden freudig begrüft. Bater Jahn mit seinen Turnern, der "olle" Blücher, Porch, Gneisenau und die anderen Generale, der preußische Landsgebungen aus. Schnitt die Bergangenheit gut ab, so konnte sie aber doch nicht mit der Gegenwart in ersplgreiche Konkurrenz treten, als sich in unübersehdaren Massen und Wandervögel mit Mustik, einem Wassen von Fahnen

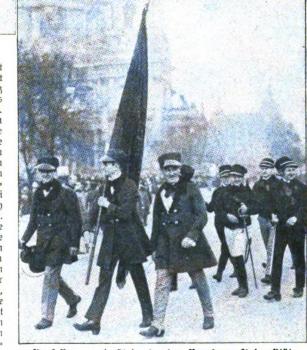

Profefforen und Studenten der Breslauer Univerfität.



Truppen aus dem Jahr 1813.

Digitized by Google

und frisch erschallenden Gesängen vorüberzogen. Natursraft beseelte die jungen Burschen und Mädchen, die in sestem Warschschritt dem Tempelhoser Feld entgegenstrebten, wo sie sich, während das Glodengeläut der Berliner Kirchen sie grüßte, um einen mit Geschüßen umstellten Feldaltar sammelten. Beim lodernden Schein hellstammender Holzstöße gedachten sie dort der Leipziger Bölterschlacht.

# Unsere Bilder.

Bon der Beihe des Bölferichlachtdenkmals in Leipzig. (Abb. S. 1809—1812.) Die Beihe des Bölkerschlachtdenkmals in Leipzig gestaltete sich zu einer gewaltigen, allumsassenden, wahrhaft vater-

Original from CORNELL UNIVERSITY

37.50

ländischen Kundgebung des deutschen Volkes und seiner Fürsten. An ihrer Spize war der Kaiser erschienen, von unendlichem Jubel begrüßt. Stehenden Fußes hörte er die Festrede des Geh. Hofrats Thieme an, die von heißem vaterländischem Empfinden getragen war. Mit stürmischen heils und Hurrarusen wurden die hohen Festellenehmer auf den Treppen von den Kriegervereinen begrüßt. Außer dem Geh. Hofrat Thieme, dem Borsigenden des deutschen Patriotenbundes, wurden noch Geh. Baurat Prosessor Pruno Schmiß, der Schöpfer des Entwurfs, und Prosessor Pruno Schmiß, der Schöpfer des Entwurfs, und Prosessor Arengen, der Schöpfer des Palstischen Schmuckes, mit großer Auszeichnung behandelt. — Bon den Eilbotenläusen der Deutschen Turnerschaft, die zur Einweithung des Völkerschlachsbentmals nach Leipzig veranstaltet wurden, verdient der Lauf Nummer 8 besonderes Interesse. Die Turner Frankfurts sührten diesen Lauf durch die historische Paulsstirche. — Während Desterreich dei der Beihe des Dentmals in Leipzig durch den Thronsosger Erzherzog Franz Ferdinand vertreten war, beteiligte sich an der Gedentseier in Wien Kaiser Franz Joses persönlich.

Der Raiser in Gerolstein (Abb. S. 1813). Der Raiser, ber sich in der vorigen Boche einige Tage in der Rheinproving ausgehalten hat, kam am 15. Oktober nach Gerolstein und nahm an der seierlichen Beit,e der neuen evangelischen Ersöserkirche auf dem Krongut Villa Sarabodis teil.

Das Marineluftichiff "L2" (Abb. S. 1814) ift, noch bevor es eigentlich in Dienst gestellt war, durch Feuer zerstört worden. Am Freitag, dem 17. Oktober, stieg der stolze schlanke Zeppelinkreuzer in Johannisthal bei Berlin zu einer Fahrt auf. Wenige Minuten später sah man aus der vorderen Maschinengondel eine kleine Flamme hervorzüngeln, und nur Sefunden danach stand bereits das ganze Luftschiff in Flammen. Der Ballon stürzte aus einer Höhe von etwa 300 Weter ab und begrub alle, die sich an Bord besanden, unter seinen Trümmern. Sämtliche Personen, die den Kreuzer bestiegen hatten, sanden den Lod. An der zu Ehren der Berunglückten veranstalteten Trauerseier in Berlin nahm auch die Kaiserliche Familie teil. Rebenstehendes Bild zeigt den Augenblick, in dem Graf Zeppelin den Toten die letzte Ehre erweist.

Aus deutschen Fürstenhäusern (Abb. S. 1815). Auf Schloß Gauernitz feierte am 8. Oktober die Prinzessin Mathilde von Schönburg-Walbenburg ihre Vermählung mit dem Reichsgrafen Gottsried von Hochberg-Fürstenstein. Unsere Aufnahme zeigt die Hochzeitsgesellschaft. Ferner bringen wir ein neues Bild der Prinzessin Eduard von Anhalt-Dessau mit ihrer Tochter Prinzessin Marie Auguste und ein Porträt des Prinzen Luitpold.

Das "Nothemd" (Abb. S. 1814). Die Oper von Biftor von Boitowsty-Biedau, die Anfang dieses Jahres ihre Ur-



Der ruffifche Minifter des Meugern Safonow (X) in Berlin.

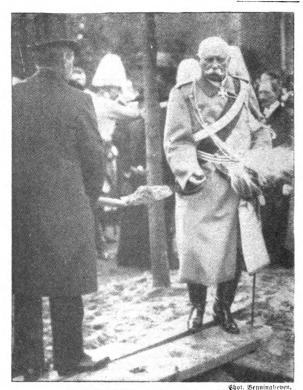

Graf Zeppelin an der offenen Gruft.

Bon der Trauerfeier für die mit "& 2" Berungludten in Berlin.

aufführung am Hoftheater zu Dessau erlebte, geht demnächst am Deutschen Opernhaus in Charlottenburg in Szene. Wir bringen eine Aufnahme von einer Probe, an der auch Herr von Woitowsky teilnahm.

Bädertag in Badenweiler (Abb. S. 1816). Der Allgemeine Deutsche Bäderverband hielt seine 22. Jahresversammlung in Badenweiler ab, zu dem sich Aerzte und Kurdirektoren in größerer Zahl einfanden.

Personalien (Abb. S. 1812, 1814 u. nebenst.). Generaloberst Friedrich von Scholl seiert in diesen Tagen sein sünfzigähriges Militärjubiläum. Am 25. Oktober 1846 in Darmstadt geboren, trat er 1863 in das zweite hessische Reiterregiment ein und wurde nach dem Deutsch-Französischen Krieg in den Berband der preußischen Armee übernommen. 1888 ernannte ihn der Kaiser zum Flügesadjutanten, 1901 zum diensttuenden Generaladjutanten, 1904 zum Generaladjutanten, 1904 zum Generaladjutanten, der Schloße und Zeibgarde. — Major Keinrich von Tiedemann-Seeheim, der Borsigende des Deutschen Ostmarkenvereins, vollendete am 22. Oktober sein siedzigstes Lebensjahr. Herr von Tiedemann begründete im Jahr 1894 den "Berein zur Förderung des Deutschtuns in der Ostmark", seit 1899 "Deutscher gelangte. — Der Geheime Hofrat Prosession Martin Düsser, der ausgezeichnete Architekt, ist gelegentlich der Einweihung der nach seinen Entwürsen errichteten Reubauten der Technischen Hochschule in Oresden von diese Anstalt zum Or.-Ing. honoris causa ernannt worden. — Der russische Minister des Aeußern Sasonder und den leitenden Männern der Politik Besprechungen hatte.

# Die Tolen der Boche

General d. Inf. z. D. Viltor von Lignitz, ehem. Kommandierender General des III. Armeekorps, † in Kaffel am 16. Oltober im Alter von 72 Jahren.

Charles Tellier, der Erfinder der Ratteinduftrie, † in Baris am 19. Oftober im Alter von 86 Jahren.

2B. F. Anlander, befannter Kunftmaler, † in Kopenhagen am 19. Oktober im Alter von 73 Jahren.





# DIE-WOCHE Bilder vom Tage





Der Kaiser mit dem König von Sachsen und Geh. Hofrat Thieme auf der Treppe des Denkmals. Bon der Weihe des Bölkerschlachtdenkmals in Leipzig.





Die Festversammlung mährend der Weiherede des Vorsithenden des Patriotenbundes Clemens Thieme.



Der Aufmarich der Sindenten zum Dentmal. Bon der Beihe des Bölferschlachtdenkmals in Leipzig.





Der Kaifer von Defferreich besichtigt die alten Jahnen aus der Schlacht bei Ceipzig. Bon der Jahrhundertfeier ber Bolterichlacht in Bien.



Lauf Rr. 8: Proj. G. Bender, Gauvorsigender der Turnerschaft Frantsurt a. M., übergibt vor dem Altar der Baulstirche dem Eilbotenläuser Hugo Bolze die Urtunde.
Sulgo Bolze die Urtunde.
Eilbotenlauf der Deutschen Turnerschaft Gravelotte—Ceipzig: Stafettenwechsel in der Paulstirche in Franksurt a. M.







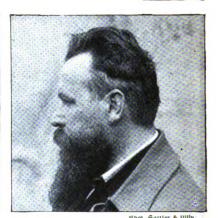

Geh. Baurat Brof. Dr. Bruno Schmit, Berlin, ber Schöpfer des Entwurfs.

o Schmik, Geheimer Hofrat Clemens Thieme, Borfigender des deutschen Patriotenbundes. der Sch Bur Einweihung des Bölkerschlachtdenkmals in Leipzig.

Prof. Franz Mehner, der Schöpfer des plastischen Schmucks.







Nummer 43.



Der Raifer u. Egzellenz v. Mirbach bei der Besichtigung. Der Raifer verläßt die Kirche. Oben: Gesamtansicht des Krongutes Sarabodis mit d. Erlösersirche. Die Einweihung der Erlösersirche auf dem Krongut Villa Sarabodis in Gerolftein.







Kapitanleulnant Freger †

Baurat Neumann †

Marineoberingenieur Bufch †











Kapitan Glund †

Rapitanieutnant Trenf †

Borvettenlapitan Behnisch †

Marineobering, Hausmann †

Der Lustreuzer stürzt brennend zur Ecde.

Bur Ratastrophe des neuen Marinesustischiefis "L 2" in Johannisthal.





Bon der Profe zu Brof. v. Woifowsty-Biedaus Oper "Das Nothemd"
im Deutichen Opernhaus gu Charlottenburg.



Maj. a. D. v. Tiedemann-Seeheim, Berlin, murde 70 Jahre.



Brof. Dülfer, Dresden, wurde gum Dr. Ing. h. c. ernann!.



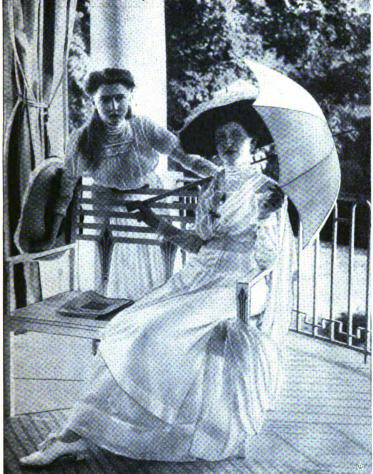



Pringeffin Couard von Unhalf-Deffau mit ihrer Tochter Marie Mugufte.

Pring Luitpold von Bayern in Berchtesgaden.

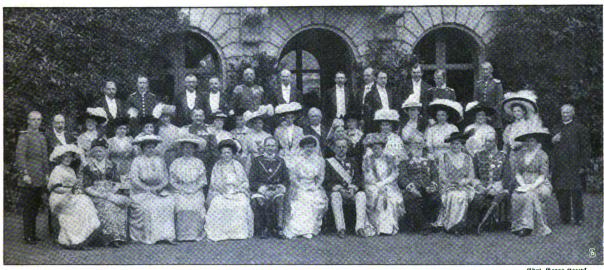

Bermählung der Prinzessin Mathilde von Schönburg-Waldenburg mit dem Reichsgrasen Gotsfried von hochberg-Fürstenstein in Schloß Gauerniß am 8. Oktober 1913.

Erste Reibe sißend von sinks: Gräfin Heinrich Hochberg, Gräfin Schönburg, Gräfin Elisabeth Görk, Größberzogin von Oldenburg, Gräfin Bolto Hochberg, das Brautpaar, Prinz Ernis Schönburg, Größberzogin Warie von Medlenburg, Graf Bolto Hochberg, Gräfin Pienburg, Hinzes Heinrich Carolath, Vinzes Keinesse Gerirud Reuß, Prinzes seinrich Carolath, Vinzes Gerrud Reuß, Prinzes Luguste Reuß, Prinzes Luguste Reuß, Prinzes Luguste Reuß, Prinzes Luguste, 
# Mitglieder des Allgemeinen Deufschen Bäderverbandes auf dem Bädertag in Badenweiler.

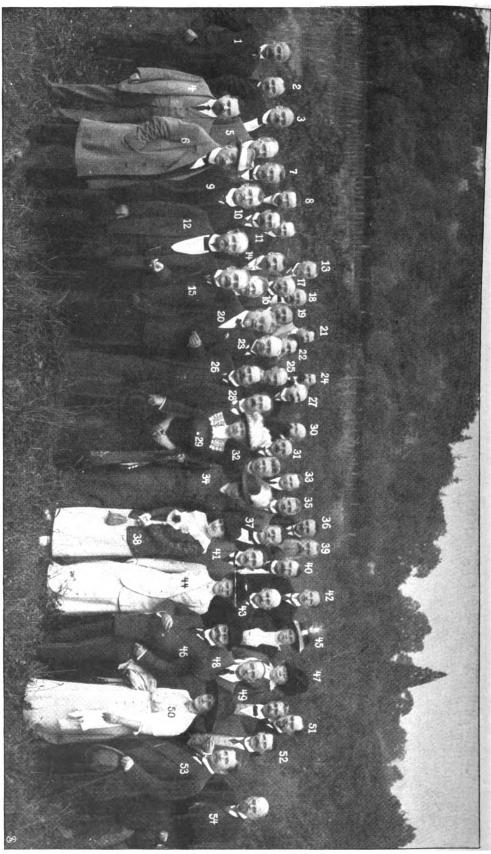

Friend

# Durchs Ziel.

Roman von

# Heinz Tovote.

7. Sottiebung.

"Haben Sie Fräulein von Dettgen nicht gesehn?" fragte Herr von Röbbeln, mährend er mit Widding und Greuther nach der Kaserne ging. "Sie ist ja wie vom Erdboden verschwunden."

"Ich weiß nichts von ihr", sagte Widding. "Ich site so in der Arbeit, daß ich gar nicht hinauskomme aus meinem Bureau."

"Unser Tennis mußten wir letzten Freitag ausfallen lassen, weil es den ganzen Tag blödsinnig goß; seitdem habe ich von dem gnädigen Fräulein nichts ersahren."

"Bon wem sprechen Sie? Bon Gerda Dettgen? . . . Dh, das wissen Sie nicht? . . . Die hat ja die Masern", mischte sich Greuther ein.

"Bas hat fie?" fragten beide gleichzeitig.

"Hat sich die Masern geholt. Sie war vor einiger Zeit bei Frau Major Reßler, dort hat sich die Kleine drei Tage später gesegt, und seit vorgestern liegt Fräulein Gerda. Sie hat ziemliches Fieber und ist ganz von der Außenwelt abgesperrt."

"Uch, das tut mir leid. Daß man aber nichts davon erfahren hat?"

"Ich habe unsern Oberst gestern nur einen Augensblick gesehen. Sonst wüßte ich doch was davon. Besshalb mag er mir nichts gesagt haben?" meinte Widding.

"Es ist ihm scheußlich unangenehm. Die Prinzessin wollte doch dieser Tage hierher zu Besuch tommen. Da hat man nun oben Sorge, daß sie sich was holen könnte, und die Sache ist verschoben. Denn so wollte man unsern Alten doch nicht kränken, daß man ihn einsach ausschaltete. Es sollten Herren des ganzen Regiments dabei sein beim Empfang."

"Ach, deshalb läuft er so verstimmt und brummig herum. Ihm war ja nichts recht zu machen."

"Die arme Gerba. Kein Bergnügen, solch eine Kindertrantheit auf seine alten Tage durchzumachen."

"Erlauben Sie mal, alte Tage! Fräulein Gerda ist boch noch nicht zwanzig", warf Röbbeln ein.

"Doch, wird fie gerade", fagte Bidding.

"Na also, Greuther ift gut mit seinen alten Tagen."

"Erlauben Sie gütigst, lieber Röbbeln, ein gebildeter Mensch hat die Masern bis zu seinem vierzehnten Jahre, oder er triegt sie gar nicht. Es gehört schließlich nicht zur allgemeinen Bildung."

"Aber ift beffer, man hat fie gehabt."

"Bibt das eigentlich Narben?" fragte Röbbeln.

"Nanu? Röbbeln! Sie find ja fo um Fraulein von Dettgens Schönheit besorgt."

"Hübsch ist es jedenfalls nicht, wenn man mit Podennarben herumläuft."

"Das find ja doch Boden, aber feine Masern! Sie brauchen keine Sorge zu haben, Masern sind harmlos und verunstalten den Teint nur sehr selten."

"Da bin ich ja beruhigt."

"Sie scheinen fich für Fraulein Gerba zu intereffieren."

"Tu ich! — Ich glaube, wir Unverheirateten tun das alle. Habe ich recht, Widding?"

"Ganz recht."

"Widding ift freilich mit Gerda did befreundet, sie haben ja eine gemeinsame Tedelzucht", sagte Greuther.

"Uch nee, ist's mahr?"

"Es ist mal wahr gewesen", sagte Widding gleichmütig. "Jetzt habe ich mich nicht mehr darum getümmert."

"Ree, jett haben Sie andere Sorgen", sagte Röbbeln lachend. "Größere Ziele. Sie haben mit Ihren Gäulen zu tun. Das ist auch vernünftiger als mit diesen kleinen, frummbeinigen Gesellen, die ich nicht leiden kann. Mir ist ein Terrier lieber oder ein richtiger großer Hund."

"Lernen Sie erst Fräulein Gerbas Teckel kennen, was bas für nette Tiere sind", sagte der Abjutant.

"Ich zweisse nicht daran; aber ich mache mir nichts aus der Jagd, da kann ich mit solch einem Zweckhund nicht viel anfangen. Ich brauche einen beim Spazierenzgehen und Reiten, der flott nebenher läuft. Stellen Sie sich einen Dackel dabei vor. Die gehören in den Wald oder ins Dachsloch und 'nen Fuchsbau. Als notwendiges Requisit zu 'nem Forsthaus. Wir aber müssen einen Hund fürs Zimmer haben. Da ist mir der Terrier das liebste. Der stört nicht und ist immer zum Spiesen bereit."

"Das ist ein Tedel auch", warf Widding ein.

"Aber treulos ohnegleichen. Er läuft ja zu jedem."

"Bie die Frauen!" fagte Röbbeln.

"Uber Röbbeln! Wie können Sie das verantworten."

"Uch, meinen Sie nicht? — Na, Widding, Sie werben das auch noch erfahren."

"Bollen's nicht hoffen. Habe gar teine Sehnsucht, solche Erfahrungen zu machen, aber gar teine."

"Rommt Zeit, tommt Erfenntnis", fagte Greuther.

"Das arme Fräulein Gerba", warf Röbbeln ein. "Ob man ihr wohl Blumen schiden tann?"

"Ich glaube taum, daß die zugelaffen werden. In einem Krankenzimmer ift bas folche Sache."

"Ist es so schlimm?"

"Nein, so wie Sic es machen, nicht; aber wenn man aus den Kinderschuhen heraus ist, hat es seine Bedenten."

"Muß blödfinnig langweilig fein, fo von aller Belt abgeschnitten fein, gar nicht wiffen, was draußen los ift."

"Dafür hat man wohl weniger Interesse."

"Um so schlimmer! Wenn das nicht einmal vorhanden ist. Mir ist, als musse man dabei im dunklen Zimmer sigen?"

Copyright 1913 by August Scherl G. m. b. H., Berlin,



Seite 1818. Nummer 43.

"Das war wohl früher, ich glaube nicht, daß heute noch Wert gerade darauf gelegt wird."

"Benn man ihr doch ein Bort des Anteils zukommen saffen könnte."

"Können Sie doch, Röbbeln! Brauchen es bloß dem Alten zu übermitteln."

"Der wird es gerade bestellen."

"Er fagt's der Bflegerin", meinte Greuther.

"'ne Pflegerin ist auch schon da? — O weh!" rief Röbbeln aus.

"Nein, das ist nichts Bedenkliches. Aber Fräulein Hete ist gleich aus dem Haus geschickt, und unsere gute Frau Oberst eignet sich weniger dazu, Nachtwache zu halten."

"Ich möchte irgend was tun," sagte Röbbeln, "um Fräulein Gerda mein Mitgefühl auszudrücken."

"Damit warten Sie beffer, bis sie in der Reton-

"Und unsere Tennispartie geht auch darüber in die Brüche."

"Trösten Sie sich, Röbbeln, wenn Ihnen im Leben nie was Schlimmeres passiert."

"Aber Sie wissen ja gar nicht, wieviel mir an diesen Tennispartien liegt."

"Das ift freilich was anderes! Dann ja!" — Widding hatte dem Gefpräch ruhig zugehört.

Also Röbbeln interessierte sich so für Gerba. Das hatte er längst gemerkt, war ihm keine Offenbarung heute.

Aber unangenehm war ihm diese neue Gewißheit, wenn es auch ein Trost war, daß Gerda vorläufig von allem Berkehr abgeschnitten blieb.

llnd hete war auch fort. Da tonnte er nichts erfahren, denn der Oberst war schlecht gelaunt, weil er aus all seinen Gewohnheiten geriffen war. Er mußte außerdienstliche Sorgen haben, sonst wäre er nicht so turz.

Widding ging am andern Tag gleich am Haus vorbei, aber er fah niemand. Gerdas Zimmer lagen nach dem Garten.

Wer mochte sich jest um ihre Hunde sorgen? — Weshalb rief sie ihn nicht?

Freilich sollte niemand das Haus betreten. Sogar die Ordonnanz hatte alle Eingänge dem Diener an der Pforte zu übergeben, damit teine Borsichtsmaßregel außer acht gelassen wurde.

Er hatte eine folche Sehnsucht, mit Gerda zu plaubern, daß er diese Krankheit verwünschte, die ihm so entsetzlich dumm und ungelegen vorkam.

Un ihrer Meinung lag ihm viel. Hauptfächlich in ihren Augen wollte er fich rehabilitieren. Er hatte gehofft, vor ihren Augen aufzusiken.

Das Rennen war fast aussichtslos für Blad head. Er wollte vor allem die Bahn kennen lernen und dem Schwarzen einen ernsthaften Galopp geben. Das mußte er ihr auseinandersehen, damit sie nicht an einen neuen Mißerfolg glaubte, wenn er nun hinter den placierten Pferden endete.

Er mußte sich wieder mal den Wind um die Nase weben lassen, herauskommen aus dem Gleichmaß des Dienstes. Für das Tintensaß war er doch nicht geboren. Am Nachmittag sattelte er sich Bluff und ritt zum übungsplat hinaus, wo er den Gaul ein bischen springen ließ. Das war ein treues, sicheres Tier, auf das Berlat war, nur zu langsam. Es fand seine Beine nicht gleich und wußte gar nicht, was tämpfen ist, ließ die andern mit der größten Gemütsruhe an sich vorbeigehen, man mochte es noch so sehr aufsordern. Wenn das zu energisch geschah, stedte Bluff es ganz auf, als wollte er sagen, wozu sich anstrengen, ich erreiche es ja doch nicht.

Aber vor der Truppe war er glänzend, als Abjutantenpferd nicht zu bezahlen; das schlechteste Terrain behagte ihm, und über einen Sturzacker ging er, als wäre es die gepflegteste Rasensläche.

Bidding mußte doch wieder vor all die tausend und aber tausend Augen, mußte die Musit hören. Das Leben um sich spüren, mußte sich mit den andern messen, und als er nach Hause tam, da schried er an seinen Trainer Basters: "Ich reite im Grunewald Black Head selber, aber bitte, noch mit niemand darüber sprechen. Es mag aussehen, als ob ich mich erst im letzten Augenblick entschlossen habe. Da ich nicht auf Sieg reiten kann noch will, so hat die Geheimnistuerei nichts weiter Schlimmes an sich. Aber ich möchte nicht, daß schon vorher darüber geschwatzt oder gar geschrieben wird oder mein Name in die Zeitungen kommt."

So! Damit hatte er sich nun festgelegt. Run gab es tein unnüges Schwanken mehr. Daran wollte er fest-halten, und er freute sich darauf, daß er wieder einmal wittat

Es hatte ja gar teinen Zwed, grollend über fein Diggeschick in ber Ede zu stehen.

Er war schon früh nach der Rennbahn Grunewald aufgebrochen, hatte in Spandau Rast gemacht und gefrühstückt und war von dort zur Rennbahn gefahren. Er hatte sich alle Sportzeitungen gekauft. In keiner war von Black Head oder ihm selbst die Rede. Das war gut so. Nur untertauchen! Damit keine Erwartungen geweckt und später Enttäuschungen hervorgerusen wurden.

Er stieg die rote Tribune des Ersten Plages hinauf bis ganz oben, wo man links die Türme von Spandau sehen konnte; mit hilfe seines Glases besah er sich genau jedes hindernis und verfolgte den Kurs, den er zu nehmen hatte. Das war keine Schwierigkeit weiter.

Schon füllte fich der Innenplat. An der noch leeren Sandgrube des fünftigen Stadions vorbei zogen die Menschen nach den billigen Bläten inmitten der Bahn.

Der breite Raum vor den drei nebeneinanderliegenden Tribünen war noch ganz leer, nur Hunderte von weißgestrichenen Hockern waren säuberlich über die sich zum Geläuf neigende Fläche des grünen Rasens in ganz gleichen Abständen verteilt.

Es dauerte nicht lange, und die Menschen brachten Unordnung hinein und holten sich die Stühle von hier fort, schleppten und trugen sie zusammen, um fie mit Stöden, Mänteln und den Futteralen ihrer Gläser zu belegen.

Rechts auf den Terraffen vor dem Restaurant sammelten sich schon die Menschen. Bon dort, wo der Bahnhof lag, strömten sie herbei, blieben, durch die Gitter je



Nummer 43. Seite 1819.

nach dem Eintrittsgeld getrennt, wie in großen Gehegen vor den einzelnen Tribünen, und nur der kleinste Teil kam durch all die Öffnungen an den Kontrolleuren vorbei bis zur Haupttribüne. Hier oben war er noch ganz allein, hier hatte niemand außer ihm was zu suchen. Er selber wußte nun genug und stieg langsam die vielen Stufen wieder hinunter. Durch die großen Glaswände der Kasseloggia sah er, daß sich schon viele Menschen ihre Plätze auf der Tribüne gesichert hatten.

Die für die Mitglieder des Rennvereins reservierte Seite war noch verödet. Nach der Seite des Sattelplates aber bot sich ein anderes Bild. Bor den großen Nummerntaseln am Betriebsgebäude standen die Massen mit gezücktem Bleistift und warteten, daß die Namen der Reiter erscheinen sollten, und ein allgemeines Schreiben begann, sobald eine neue Tasel eingefügt war.

Roch weiter fort im Balbchen, wo Tafeln mit der Aufschrift: "Pferde für das nächste Rennen" aufleuchsteten, wimmelte es unter den alten Föhren von Menschen, die eifrig die noch in Decen eingehüllten Pferde tagierten, die im Kreis herumgeführt wurden

In dem langgestreckten Stallgebäude, dessen verwittert aussehendes Strohdach sich so hübsch in den Baldecharakter einfügte, standen die Pferde, und alle Hände waren beschäftigt, sie für den bevorstehenden Rampf bereitzumachen. Es wurde geputt und gebürstet und mit Eimern und Schwämmen eifrig hantiert.

Bon der Bage her kamen blaue, rote und gelbe Tupfen, alle Farben des Jodeidreß tauchten auf, denn das Eröffnungsrennen hatte die meisten Rennungen ershalten.

Das Klingelzeichen von der Wage her, und die bunten Farben leuchteten über den Köpfen der Menschen, und diese Farben drehten sich eine Weile im Kreis, dis der Kreis sich in eine lange Linie auflöste und diese bunte Linie sich über die breiten, sauberen Wege an den Rasenplägen und bunten Blumenbeeten des Sattelplages, zwischen der Haupttribüne und dem grauen Tempelbau für den Hof hinschob auf das grüne Geläuf, wo wieder das Karussell sich schloß, die der Richter endlich das Zeichen gab und die Pferde davongasoppierten.

Run waren die Rasenslächen vor den weit auseinanderliegenden Tribünen ganz gefüllt, und die Leute wußten nicht, wohin sie ihre Blicke richten sollten, ob nach den am Start befindlichen Pferden oder den vielen, buntwirkenden Frauen, die zwischen den dunklen Anzügen der Männer sich auf und ab bewegten, und denen es wichtiger war, daß man sie sah, als daß sie sich für das Rennen irgendwie interessierten.

Sie kehrten sich auch nicht um, als abgeklingelt wurde und die rote Fahne am Ziel in die Höhe ging, sie standen und plauderten, denn man mußte da gewesen sein und gesehen werden. Was kümmerte es sie, daß ein Pserd schneller lief als das andere? Um dies zu konstatieren, waren sie nicht herausgekommen, sie wollten hauptsächlich ihre neuen Kostüme zeigen.

So ging es an ihnen spursos vorüber, daß aus dem Rudel ein ganz unbekanntes Pferd herausspritzte, das nach der Meinung der Kundigen Riesenodds bringen mußte. Zehn= oder zwölfsach sagten die einen, zwanzig

die anderen, und dann drängten sie sich in dem engen Gang unter der Tribüne an den Schalter für die Hunderter, wo sie achtzehnsach, und an die Fünfziger, wo sie zweiundzwanzigsach konstatierten. Aber da die billigen Plätze alle Pferde bunt durcheinander gewettet hatten, kam schließlich die Quote 176 heraus. Die Berlierer schimpsten auf die unzuwerlässige Grunewaldbahn und rechneten schon aus, wie und bei welchem Rennen sie ihr Geld am sichersten wiederbekommen würden.

Bidding interessierte sich für die Flachrennen nicht übermäßig; er kannte die Form der Pferde nicht so gut und hatte sich vorgenommen, nicht zu wetten, weil es keinen rechten Zweck für ihn hatte. Er sah sich die Pferde an und strich für sich selbst das gemeinte an, um hernach zu konstatieren, daß er gut getan, sein Geld nicht an den Toto gebracht zu haben. Er hatte immer falsch getippt.

Dann tam er endlich selbst an das Auswiegen. Er setze sich auf die Wage und sah, wie die Wenschen draußen sich an die großen Fensterscheiben drängten, um von dieser merkwürdigen Prozedur etwas zu erhaschen. Denn die Mehrzahl der Besucher hier draußen hatte von dem Rennbetrieb wenig Ahnung. Alles war ihnen neu und seltsam, und vorhin zwischen den Leuten waren die drolligsten Fragen an sein Ohr gedrungen.

Aber ein Pferd wiegt doch mehr als siedzig Kilo, hörte er einmal eine Dame sagen, als jemand von dem Gewicht des Pferdes sprach.

Der ganze Sport spielte sich ziemlich weit von den Tribünen ab, wo die Frauen saßen und sich langweilten. Nur hier auf dem Sattelplat kamen die Menschen und Pferde näher aneinander. Nur die wirklichen Sportseleute machten jedesmal den weiten Beg bis hierher. Das war eine sehr gesunde Bewegung, dieses hin und Jurück, aber eigentlich war alles zu weitläusig angelegt, daß es zur Unbequemlichkeit wurde und jeder intimere Reiz versoren ging. Ein großes Schaustück, dem der rechte Ernst sehlte.

Und vor all diesen Banausen sollte man nun seine Reitkunst zeigen, damit sie ihr Geld wagen konnten und gewannen oder versoren. Er hatte es am eigenen Leib erfahren, wie unangenehm diese Masse in ihrer Geschlossenheit werden konnte, wenn sie verärgert war — und es wäre richtiger, dachte er, wenn die Unisorm dem nicht ausgesetz wurde. Auch die Offiziere sollten sieber im bunten Dreß reiten, das empfand er weniger peinlich. Aber es ging nicht. Heute waren wieder einige Prinzen hier, und es war nun einmas ein Brauch, dem man sich fügen mußte.

Er schritt durch die Menschen hindurch, indem er mit seiner Reitgerte gegen seine Stiesel schlug. Er mußte oft stehenbleiben und sich hindurchwinden, die er endlich in die Umfriedigung kam, die vor dem Sattelstall sich hinzog. Dort links in einem Stand sah er Black Heads kluge Augen. Der Trainer Mister Walters stand vor ihm und gab dem Stallburschen seine Anordnungen, während er selbst die Zügel hielt. Das Pferd ließ geduldig alles mit sich machen. Es bekam das weiße Nummertuch mit einer großen 7 übergelegt und wurde fertig gesattelt. Es warf nur zuweilen ein wenig den Kopf, legte die Ohren zurück und ließ sie nach allen Seiten spielen, und ein sauernder



Clanz war in den Augen, als ob es genau wußte, was ihm bevorstand.

Es stand, als seine Toilette beendet war, in seiner Bog, mit dem Kopf zum Publitum gewandt.

"Richt festhalten!" sagte Widding zu dem Stalljungen. Und so stand Black Head frei da, und man sah, wie er atmete. Seine großen Augen blickten all die Menschen an, und da der Stallbursche vor ihm stand, stieß er ihn im Spiel mit der Nase in den Rücken und schob ihn zur Seite, als ob er ihn weghaben wollte, um besser sehen zu können und gesehen zu werden.

Er stand da wie aus Eisen, nur die Bruft arbeitete, bie hufe schienen im Boden zu wurzeln, als muffe er alle Rraft für seine Beine aufsparen.

Bidding prüfte noch einmal alle Riemen, der Sattels gurt schien ihm ein wenig eng, aber Mister Balters bat, er möge ihn nur so sassen. Black Head war daran geswöhnt.

"Benn Gie meinen!"

"Ja, ganz bestimmt. Sie werden selbst fühlen, daß es ihm nicht unangenehm ist, es hält ihn vorzüglich zusamen, glauben mir, Herr Oberleutnant."

"Na, alter Kerl, da wollen wir mal einen hübschen Spazierritt machen. Wehr verlangen wir heute nicht von dir."

Das Pferd wieherte, als habe es verstanden.

Dann wurde es in den Areis geführt, wo die Neusgierigen es betrachteten, aber alle Aufmerksamkeit richetete sich auf den Sieger, auf Beckenstedts Wonken, der nach der Meinung aller das Rennen nicht verlieren konnte und als einzigen Gegner Barsoi unter Freiherrn von Archim zu fürchten hatte.

Ein wundervolles Tier, dem man die Kraft ansah, mit Sprunggelenken, daß es eine Freude war. Widding stand mit Eiger zusammen, der Gully ritt, und sie nicken sich zu.

"Gegen den kommen wir nicht auf. Ich wenigstens nicht", sagte er zu Eiger und wies auf Monken.

"Ja, Widding, wenn alles gut für ihn geht, nicht. Allein wozu gibt es Hindernisse?"

"Die sind für den Ballach auch nur eine Spielerei. Schade, daß er törichterweise der Jucht entzogen worden ist. Der hat sich doch entwickelt, daß es ein prächtiges Vaterpferd geworden wäre."

"Ra, Ihr Blad Sead kann fich auch sehen laffen."
"Nee! Bedenstedts Monken und Archims Barfoi find sicher vorn, wir andern können um den dritten und vierten Preis kämpfen oder den siebenten und achten."

"Wenn's das Glück nicht anders will. Aber versuchen muß man es."

"Alfo auf, in den Sattel!"

Schmetternd flang die Musik der Gardekürassiere über den weiten Schmuckplatz hinter den Tribünen. Selbst auf diesen breiten Wegen fand die Menge kaum Platz, und die Menschen liefen über die blumenzgeschmückten Rasenbeete, als jetzt alles nach vorn strömte, denn das einzige Herrenreiten im Programm interzessierte am meisten.

Die Tribunen waren überfüllt, selbst oben war kein Plätichen frei, weil man von hier aus die Sprunge am

besten beobachten konnte. Diesem Rennen wandten auch die Damen größere Aufmerksamkeit zu, hier waren nur Unisormen, kein Dreß war dazwischen. Sie kannten sich natürlich nicht richtig aus und mußten sich jede Unisorm erklären lassen, weil sie einen Artilleristen für einen Dragoner hielten und einen Hufaren nicht von einem Ulanen unterscheiden konnten.

Das Bunte allein reizte sie und wedte ihr Interesse. Auf allen Gängen, auf jeder Treppenstuse standen die Leute, so daß es unmöglich war, durchzukommen.

Und ein Geplauder und Raunen und Rauschen herrschten, gegen das die Musik nicht aufkommen konnte.

Es verstummte für einen Augenblick, als die Startsstagge fiel — nachdem schon beim Aufgalopp sich einzelne Zuschauer aufgeregt hatten, daß der rote Husar Erster sei oder der blaue gewonnen habe. Sie hatten keine Borskellung, wie ein Rennen sich abwickelte.

Blad head war schlecht abgefommen, er war gerade beim Benden, als das Feld losstürmte, und so lag er an letter Stelle, sprang fo die Stadion- und Tribunenhurde. Um Ball sturzte Gallione. Un der Tannenhecke war Blad mitten im Feld. Um Gehöftswall liefen Barfoi und Monten auf und bavon und vergrößerten ihren Borfprung an der Eichenhede, daß das gange Feld ausfichtslos hinterherlief. Widding ließ fie ruhig ziehen, obgleich Blad head fich an die Berfolgung machen wollte, aber er hielt ihn gurud. Wenn er nur einen Plat befam. Mehr wollte er nicht. Nun handelte es fich nur noch um die lette gestellte Surde in der Graden. Da sonderte fich aus dem Rudel Lossow ab und machte einen energischen Borftog. Den dritten Blag hatte Bid= ding gern befett, und so munterte er Blad head ein wenig auf, indem er sich an Lossow hing und sich von ihm mit vorziehen ließ.

Lossow vergrößerte seinen Vorsprung. Un der Einbiegung in die Grade waren Widding und Lossow bei Urchim. Barsoi, der geritten werden mußte, ließ merklich nach, aber auch mit Lossows Kräften war es zu Ende, und er mußte Black Head allein ziehen lassen. Bor ihm sprang Beckenstedt allein die Hürde. Er hatte den Sieg in der Hand und sah sich nicht um. Alle Konkurrenten waren geschlagen, und mit seinem müden Pferd kanterte er dem sicheren Sieg zu.

Die letzte Hürde! sagte sich Widding. Die letzte Hürde! Schon war er drüber weg, die Bahn lag frei und saftgrün vor ihm. Da pacte es ihn plötzlich, er schnalzte mit der Junge, und dann beugte er sich vor und sagte: "Go on! Black Head, go on — and catch him!"

Als ob das Pferd wußte, was sein Herr von ihm wollte, schoß es auf der Flachen vor.

Sorglos fanterte Bedenstedt mit Monken vorn dem Ziel zu. Die Entfernung wurde geringer, immer näher kam Black Head, ohne daß Beckenstedt den Hufschlag des Gegners auf dem weichen Boden hörte, er ließ sein Pferd langsam werden.

Cinen Augenblick tiefster Stille, dann aber fingen die Leute auf der Tribüne an zu toben und zu schreien: "Los! Los doch!" — "Beckenstedt sos!" — "Widding! Widding! Black Head" — "Veckenstedt! Los! Los! Los!"



Nummer 43. Seite 1821.

Bie ein Sturm ging es durch die Massen, sie sprangen auf, schrien wie die Besessenen immer nur: "Beckenstedt! Monken!" — "Bidding macht's!" — "Black Head holt ihn!" — "Er hat ihn!" — "Nein! Doch nicht!" — "Feste, Bidding! Feste!"

Bedenstedt auf Monkey war zusammengeschreckt, als die Welle dieses Geschreis auf ihn eindrang. Was war los hinter ihm? Irgendein Massensturz? Er hatte es immer verurteilt, wenn jemand sich beim Einlauf umssah. Da aber hörte er troß des Lärms das Schnauben eines galoppierenden Pferdes dicht hinter sich.

Bas war? . . . Bas konnte das Geschrei bedeuten?

"Blad Head! Blad Head!" schug es an fein Ohr.

Er faßte die Zügel, warf Monten vor. Mit Urmen und Beinen arbeitete er Monten wieder in Schwung, der, als ob er bas Biel icon hinter fich hatte, immer mehr abgefallen mar. Alle Musteln arbeiteten, das fah grotest aus, aber Monfen tam wieder in Galopp, gerade als Blad head fich an ihn hing. Rur zehn Längen trennten sie noch vom Biel, aber Monten ichien zu begreifen, ein furzer Rampf, Monten betam die Beitsche, streckte fich, Blad head tam nicht mehr fo raich auf, und mit einem fnappen Ropf ging Monten noch als Erster vor Black Head durchs Ziel.

Die Zuschauer hatten sich nicht beruhigt. Auf dem zweiten und dritten Plats wußte niemand, wer gesiegt hatte, die Menschen schrien und stritten sich und liefen

wie aufgeschreckt durcheinander, bis endlich am Aufzug die 3 von Monken über der 7 von Black Head erschien. Da ging es wie ein Aufatmen über den Platz. Der Fasvorit hatte gesiegt. Eine trübe Enttäuschung bei den wenigen, die Widding genommen hatten.

"Schade, das hätte schönes Geld gegeben."

"Aber ein schneidiger Reiter!"

"Wiefo? 'ne Uberrumpelung, die mißglückt ist."

"Der Borftoß fam ein paar Längen zu früh."

Und nun tat es ihnen leid, daß sie, hingerissen von der Spannung des Augenblicks, solch ein Angstgeschrei vollführt hatten, so daß Beckenstedt aufmerksam geworden war. Er war nahe daran gewesen, seinen Sieg zu verschenken. Ein anderer Reiter hätte sein Pferd nicht so erstaunlich wieder ausmuntern können wie er.

Im Ru waren die Tribünen geleert; alle Belt brängte hinunter, um die rudtehrenden Reiter zu fehen.

Zuerst kamen die Letten. Als Dritter, ganz allein, war Lossow eingekommen, der jest zur Bage ritt. Hinter ihm kam Bedenstedt und dann erst Bidding mit Blad Head, der sich nicht hatte halten lassen und weiters galoppiert war.

"Bravo, Monten! Bravo!" tonte es bem Sieger entgegen.

Dann rief einer: "Bravo, Bidbing!"

Und nun setzte ein allgemeines Rufen ein, untermischt mit den bedauerlichen Ausbrüchen: "Schade!" — "Beinah!" — "Ein bischen zu früh!" — "Famos!" — "Bravo! Bravo!" "Gut gemacht!" "Bravo!"

So ging das bis zur Bage, und Bidding und sein Blad Head interessierten die Menge mehr als der bisher unbesiegte Monten.

"Die muffen sich mal richtig meffen."

"Ein Match zwischen den beiden mare interessant."

"Hatten beide noch viel in sich."

"Black Head hatte noch viel in sich."

"Black Head ist ja noch ganz trocken."

"Gegen Monten fommt doch feiner an."

"So? Wenn Widding fich nicht so aus dem Rennen gelegt hätte, sollten Sie mal sehen."

"Da hätte es Geld gegeben! Klogig!"

"Alber was erst verloren wäre."

"Ift auch so auf Barfoi." An der Wage sah Widding in lauter gespannte Gesichter.

"Schade, Bidding! Bir hätten es Ihnen alle gern

gegonnt. Bar aber einfach tadellos, Ihr Borftog."

Er hatte das Gefühl, daß sie es ihm wirklich gegönnt hätten, daß er nun wieder rehabilitiert war, sein Name war in aller Munde. Es war das interessanteste und aufregendste Rennen des Tages gewesen. Der kritischste Moment des ganzen Tages.

"Wissen Sie," sagte Lembeck zu ihm, "ich bin so gespannt gewesen, als Sie da angeprescht kamen, ich hatte einen blauen Lappen auf Beckenstedt gesetzt, aber in dem Augenblick bin ich ganz mit Ihnen gegangen. Wirklich, da habe ich nicht daran gedacht, daß mein Gest auf dem Spiel stand. Ich glaube, das ist uns allen so gegangen. Wirklich, ich habe ein paar Sekunden nicht atmen können und weiß nicht, ob ich mich an dem Gebrüll beteiligt habe. Die Leute haben ja nicht gewußt, was sie gerusen, Veckenstedt und Widding wild durcheinander. Es war samos, Widding."



256 Seiten stark, 4 farbige Runstbelagen, 17 farbige Textbilder, zahlreiche Illustrationen nur anerkannter Rünstler, zweifarbiges Ralendarium.

Seite 1822. Nummer 43.

Und er drudte ihm trampfhaft die Sand.

Als der Prinz dem Sieger den Ehrenpreis überreichte, wurde auch Bidding besohlen, und die Prinzessin sagte: "Es tut uns leid, Herr von Bidding, daß wir nur für den Sieger einen Preis zu verteilen haben, aber da Sie ihn sich beinah errungen hätten, wollten wir Ihnen unsere Freude über Ihren Ritt aussprechen."

Er hatte die Hand getüßt, und nach ein paar Fragen nach Black Heads Abstammung wurde er mit den Worten verabschiedet: "Auf Wiedersehen, Herr von Widding. Hoffentlich gehen Sie das nächstemal nicht mit leeren Händen wieder fort."

Es war immerhin nett, und er hatte sich gefreut, daß er in den Kaiserpavillon gebeten war, wenn es ihm auch nichts einbrachte.

Als er sich unter dem Publitum befand, siel noch manch eine Bemertung als Zeichen, daß die Aufregung nicht so rasch abebbte, bis die Pferde für das nächste Rennen auf der Bahn erschienen.

Da war auch er für heute abgetan.

Aber er mar entschlossen, von jett ab immer fo ruhig ins Rennen zu gehen, erst nach dem letten Sprung an den Sieg zu benten und sich fo lange aufzusparen.

Blad head war prächtig gegangen, er sprang noch ein wenig hoch und gewann kein Terrain, weil er es ihm überließ, das hindernis zu nehmen, aber er landete gut, und bei ihm konnte er den Sig vorn auf dem hals ristieren. Da war er vor einem unmotivierten Rumpler sicher. Und vor den grünenden hecken hatte er gar keine Scheu mehr. Er hätte ihn doch auf Sieg reiten sollen.

Mister Balters trat an ihn heran und meinte schmunzelnd: "Nun, herr Oberleutnant, was habe ich gesagt? Bir schieden ihn nach hannover. Das Jagdrennen ist uns sicher, ganz sicher. Und auf Magdeburg steuern wir auch zu. Da müssen Sie selver aber in der Elbscheplechase im Sattel sein."

"Selbstverständlich!

"Nun lassen Sie mich Wasser in Ihren Wein mischen. Für Sie persönlich war es ja prachtvoll, Ihre Aberrumpelungsattacke. Aber Herr von Beckenstedt läßt sich nicht fangen. Aus rein praktischen Gründen hätte ich mich nicht so vorgewagt, sondern wäre als zweiter eingezoddelt, mit aufgepulltem Pferd. Nun ist morgen in allen Zeitungen von Ihnen und Black Head die Rede, und das ist nicht gut. Besser wäre es gewesen, wir stießen recht aus dem Dunkel vor. Aber Ihnen persönlich gönne ich's, und wenn das Publitum in seiner Angst nicht außer Rand und Band geraten wäre, hätte es Ihnen vielleicht gesingen können. Als Reiterstück glänzend, Herr von Widding, und Black Head könnte man gleich noch mal lausen lassen, so gut ist er auf dem Posten. Der braucht ernste Arbeit."

"Finde ich auch. Wir tonnen ihn herannehmen."

"Tun wir auch. Er soll mir nicht feiern. Die achthundert Mark heute sind auch mitzunehmen, da können wir schon wieder ein paar Reisen riskieren."

"Wer reitet ihn in hannover?"

"Ich denke Herr Leutnant von Deulen. Der hat neulich direkt darum gebeten, und ich habe zugesagt, weil ich weiß, daß die Herren gut bekannt sind." "Ja, ich hatte schon mit ihm gesprochen."

"Herr Oberleutnant selbst muffen für die großen Ereignisse bleiben."

"Ich kann ja auch gar nicht immer fort, nur für die Sonntage."

"Ist auch nicht nötig. Wenn Herr Oberleutnant übrigens im vorletten wetten wollen. Das macht Lovely. Die ist so weit, daß teiner dagegen ankommt. Ich habe sie bei der Morgenarbeit gesehen. Nichts zu wollen."

"Ich werde fie mir daraufhin mal ansehn."

"Mönch ist gar nicht auf dem Posten. Ich weiß gar nicht, weshalb sein Stall nicht sattelt. Ich hätte ihn zu Hause gelassen unter solchen Umständen."

"Schön, Mifter Balters, und behandeln Sie mir heute Blad head gut."

"O herr Oberleutnant, das ist ein Kind, wirklich, hat gar teine Unarten mehr wie sonst ein Hengst. Er läuft einem draußen nach und legt einem den Ropf auf die Schulter. Den kann man nicht fein genug anfassen, und ist dabei solch ein Kerl. Beine wie Eisen. Der wird uns so leicht nicht niederbrechen."

"Bare ja schön, und es freut mich, Mifter Balters, daß Sie meinen Gaul liebgewonnen haben."

"Ach, mit dem kann man machen, was man will, und gehorcht aufs Wort, ich habe ihn gleich abgeschoben. Er soll nicht unnötig in dem Gewirr und Staub hier sein. Hat gar keinen Zweck, ihn aus seiner Ruhe herausreißen."

"Ich tomme bald mal wieder zu Ihnen hinaus, Mister Walters."

"Soll mich freuen, herr Oberleutnant."

Bidding stieg wieder oben hinauf auf die Tribune, um sich das hurdenrennen anzusehen. Im Borbeigehen holte er sich ein Siegticket auf Lovely.

Er nahm sein Glas und besah sich die Pferde. Der Trainer hatte recht. Loveln schien gut auf dem Posten zu sein. Er hatte seinen Black Head offenbar in teine schlechten Hände gegeben. Der Mann verstand was von seinem Geschäft.

Er behielt auch recht. Lovely hielt alle ihre Gegner in Schach, in jeder Phase ging sie überlegen, wurde verhalten und siegte knapp, so daß die Uneingeweihten nicht wunder meinten, wie schwer ihr der Sieg geworden war. Aber sie war eben auf Kopfsieg geritten. Ein guter Jocei, wie Morne, konnte sich das gestatten.

Das brachte ihm nun auch ein paar Goldstücke ein. Wenn man es verstand, dann war wirklich leicht wetten. Aber man mußte hinter die Kulissen blicken können, sonst freilich tappte man im Dunkel.

Wenn er früh genug in seine Garnison zurückwollte, mußte er jest fort. So stieg er langsam die Treppe hinzunter, vorn die Tribüne hinab an den Logen vorüber, die heute dis auf den letzten Stuhl besetzt waren. Als er den Logengang hinschritt, sah er unter einem großen Hut ein Paar dunkler Augen auf sich gerichtet. Er sah sest hin, sah nur diese Augen. Dann wurde er weiterzgeschoben.

Rannte er diese Augen?



Nummer 43. Seite 1823.

Ein älterer Herr war mit in der Loge gewesen. Widding wollte umtehren, um zu sehen, ob es eine ihm bestannte Dame gewesen war, aber er tam gegen den Menschenstrom nicht an, und so ließ er es und ging weister, denn in den Gängen quetschten die Leute sich aneinsander vorüber, um hinunter auf den zertretenen Rasen zu gelangen, wo es langsam leerer wurde, denn die Damen hatten genug. Man mußte nach Haus, um sich für den Ubend, für Theater oder Gesellschaft, umzuziehen.

Die Pferde zum letten Rennen tamen ihm entgegen. Er ließ sie passieren und sah noch, wie die Flut der Reugierigen ihnen folgte, dann wurde es auf der weiten Fläche hinter den Tribünen leer.

Den Ausgängen zu lief ein ganz dünner Strom von Besuchern, denen es für das lette Rennen zu spät wurde, oder die sich früh genug eine Fahrgelegenheit suchen wollten, einen Sityplat in einem der vielen Jüge, die hier auf dem Rennbahnhof bereitstanden und beim Anstrum sofort überlaufen und überfüllt wurden.

Die Autos schoffen den Hang hinunter nach der breiten Heerstraße zu, wo man das Hin- und Herslitzen der Wagen wie in einem Panoramaausschnitt sah.

Bidding blieb vor dem fleinen Bahnhofsgebäude ber

Station Pichelsberge stehen, bis er seinen Zug von Berlin herankommen sah, der auf seiner kurzen Fahrt nach Spandau nicht sehr besetzt war. Als er in Spandau auf dem Bahnsteig auf und ab ging in Erwartung eines Zuges, dachte er, wie schade es doch gewesen, daß Gerda von Dettgen heute nicht mit dabei gewesen, daß sie in ihrer Krankenstube kaum etwas davon erfahren würde. Sein einstiger guter Kamerad.

Er hatte eine brennende Sehnsucht, sie wiederzusehen. Einmal heute auf der Rennbahn hatte er geglaubt, sie von weitem zu erblicken. Er wollte sich rasch durch-drängen, um zu ihr zu kommen, da fiel ihm ein, daß er sich irren mußte. Sie konnte es nicht sein, war noch immer an das Zimmer gefesselt, und es konnte Tage und Tage dauern, ehe er sie wieder zu Gesicht bekam.

Aber ein Lebenzeichen mußte er doch von sich geben. Jett durste man ihr Blumen schieden, da sie schon aussein sollte. Die waren schwerlich mehr aus dem Krantenzimmer verbannt. Das wollte er gleich morgen tun und eine Karte beilegen, worin er etwas von dem beinah siegreichen Black Head schreiben wollte, damit sie wenigstens et was ersuhr. Der Gedante war sehr gut, und er freute sich, ihn auszusühren. (Fortsetzung solgt.)

# Ungarische Nationalspeisen.

Bon Dagobert Binter.

Wenn die Ungarn im Beingenuß nicht mäßiger maren als wir Deutschen, dann tonnte man auf die Bermutung tommen, fie effen nicht, um fatt zu werden, fondern um defto beffer trinten zu tonnen. Denn ihre Nationalgerichte, wie das Gulaschfleisch, die Fischsuppe und das Papritahuhn, find so start gewürzt, daß man fich nach deren Benug des Durftes taum erwehren tann; und ihre befferen Beine find wieder fo fcwer, daß man vorsichtig damit umgehen muß. Der vornehme Madjar tut dies. Er teilt feinen Bein in zwei Rategorien: in "Tischweine" und in "Bratenweine". Die Tischweine pflegt er zu maffern, wodurch fie ihre herbe verlieren. Er mäffert fie aber nicht im Reller und heimlich, fondern auf dem Tisch und öffentlich. Er nimmt die Sälfte Bein und die Salfte Baffer in fein Glas. Dies mird ihm erleichtert durch die vortrefflichen Mineralbrunnen, an denen Ungarn fo reich ift. Die Bratenweine mäffert der Ungar zwar nicht, aber er trinkt sie mit Borsicht, etwa wie Litore oder Deffertweine. Go verfahren die höheren Stände. Dies schließt jedoch nicht aus, daß das eigentliche Bolt gehörig trinkt, namentlich bei festlichen Belegenheiten, bei den Bahlen ufm.

Von den "feurigen Speisen" ist in erster Linie das Gulyás-Hús zu erwähnen. Da in betreff seines Namens und seiner Beschaffenheit in dem Deutschen Reich noch immer mannigsache Irrtümer herrschen, so sind vielleicht einige Worte der Ersäuterung am Platz.

Eine Hauptzierde und eine Hauptnuzbarkeit der unsgarischen Außten sind die Pferdes und Hornviehherden, die diese großen Weideslächen bedecken. Die Pferdeherde heißt Menes (sprich Menesch), die Hornviehherde Gulya (sprich Guja). Der Pferdetnecht wird Csikós (sprich Tschifos), der Rinders oder Ochsenhirt Gulyás (sprich Gujasch) genannt. Auch er, der Rinderhirt, behilft sich

das ganze Jahr hindurch mit Hemd und mit Galgen, jedoch nicht von blauer, wie der Csikos, sondern von weißer Farbe. Daneben trägt er den kleinen Hut und die blaue Weste, die vorn mit einer Anzahl metallener Knöpse besetzt ist. Bei großer Kälte bekleidet er sich mit einem weißen, wollenen Mantel oder mit dem Schafspelz. Letterer wird bei niedriger Temperatur mit der Wolle nach innen, bei höherer nach außen getragen. Die Lederseite ist mit allerhand bunten Zieraten beletzt, die ost recht geschmackvolle Arabesten bilden. Das Gulasch hat also seinen Namen von den Kinderhirten. Ursprünglich heißt es Gulyás-Hús, Kinderhirtensleisch, d. h. das Fleisch, das die Kinderhirten zu essen pseen. Im Lauf der Zeit hat man dann das Endwort Húsabgeworfen.

In Öfterreich spricht man vom "Golasch", in Deutschsland, namentlich am Rhein, kann man auf den Speisekarten sogar "Kullasch" lesen. Das wirkliche echte ungarische Gulasch wird bereitet, wie folgt:

Man stellt (bei Rinderhirten versteht sich das von selbst) unter freiem Himmel einen Ressel über das Feuer und schneidet frisches Ochsensleisch in Würfelsorm hinein. Dann gießt man Wasser darauf, aber nicht zuviel. Denn eine Hauptsache ist es, daß das Wasser beim Rochen verdunstet dis auf einen Rest, der während des Rochens mit Salz, Paprita und ein wenig Rümmel gewürzt wird und eine vortresssliche Sauce abgibt. Alles Weitere ist vom übel. Das ist das wirkliche Gulasch.

Aber selbst in Ungarn, in seiner Heimat, beginnt man bereits in den großen Hotels dieses vortrefsliche und naturgemäße Gericht durch allerlei verschiedenartige Zutaten zu "verbessern", und es ist nötig, daß man mit großem Rachdruck "Bauern-Gulasch" fordert, um das Richtige zu bekommen. Man sieht, jeder gute Deutsche



tann fich auch zu Saufe im Deutschen Reich fein Gulaschfieisch felbst berstellen laffen, und es wird eine Zierde sciner Rüche fein.

Wie das Gulasch der Repräsentant des Landes, so ist Halaszle der Repräsentant des Wassers. Ungarn ist nämlich an Fischen ebenso reich wie an Rindern. Namentlich die untere Donau und die Theiß sind außersordentlich fischreich, nicht minder auch die zahlreichen Seen.

Der Plattensee hat eine Spezialität, den Fogasch (Fósgas), auf deutsch Zahnsisch. Der Fisch hat nämlich ein spizes Waul mit vorstehenden Zähnen. Er wird dis zu zwanzig Psand schwer, und die Ungarn behaupten, es gebe nichts dem Ahnliches, weder in den übrigen unsgarischen Gewässern noch sonstwo in der weiten Welt. Richtig ist es nun zwar, daß dieser Fisch einen außersordentlich seinen Geschmack hat, aber er erinnert doch sehr lebhaft an unsern nordischen Zander, und ich glaube, daß er auch mit ihm verwandt ist, obgleich der Zander nicht so groß wird.

Die Theiß ist so reich an Fischen, daß man behauptet, in ihrem untern Lauf enthalte ihr Bett ein Drittel Fische und zwei Drittel Wasser. In Deutschland hat man eine sprichwörtliche Redensart: wenn man sagen will, irgendein Ding sei in überreicher Fülle da, dann behauptet man, man habe davon so viel, "daß man die Schweine damit mästen könne". Diese Redensart trifft in Ungarn buchstäblich zu. Denn wenn die Theiß nach einer der häusigsten Überschwemmungen, die sie anrichtet, in ihr Bett zurückehrt, läßt sie auf dem Überschwemmungsgebiet zahlreiche Fische in solcher Masse zurück, daß man

die Sauherden dort auftreibt und sie mit Fischen füttert. Hier an der Theiß ist auch die Geburtstätte des Halászle, jener ausgezeichneten Fischsuppe, von der ein Sachsverständiger behauptet, sie sei so vortrefslich und frästig, daß man einen toten Menschen wieder lebendig machen tönne, vorausgesetzt, daß man ihn bewegen könne, sie hinunterzuschlucken. Die Zubereitung ist wie bei allen wahrhaft guten Dingen sehr einsach, fast so einsach wie beim Gulasch. Um besten wird sie von den Fischern selbst bereitet.

Bährend die Fischer die Nehe auswerfen und einheben, lodert am Ufer ein lustig Feuer, über dem ein Ressell mit brodesndem Basser hängt. Hier kocht die Fischerin die Halászlesuppe. Mit kundigem Auge mustert sie die gesangenen Fische. Sie sucht aus der Masse einzelne Sorten aus. Belche die geeignetsten für Halászles sind, das ist ihr Geheimnis, das sie so wenig verraten würde, wie den Plat, wo Ludwig Rossuth vor seinem übertritt auf rumänisches Gebiet die Krone des heiligen Stephan vergraben hat. Nur den vorsichtigsten und nachhaltigsten Forschungen meiner Reisegefährten war es gelungen, solgendes zu ermitteln:

Um Die richtige Halászlissuppe herzustellen, bedarf cs sieben Sorten Fische. Diese Sorten wechseln nach dem Ort und der Jahreszeit. Die Brühe wird mit Salz, ein wenig Kümmel und Paprika gewürzt und zusam-

mengekocht, bis der größere Teil verdunstet und der Rest recht frästig wird. Daneben wird tapser gerührt und der Fisch verarbeitet, dis er eine püreeartige Wasse bisdet, in der nur noch einige hervorstehende Brocken

schwimmen. So ift bas halaszle fertig.

# Der Derliebte.

Mein Herz war wie ein leichter Ball und zog mit allen Horden, bald hier, bald dort, und überall kam's gern zu Fall. Dun ist es schwer geworden. ldy möchte immer nur gehn und gehn, so weit mich die Fühe tragen. Ich hab dir vieles zu gestehn, was einst geschehn, und kann es doch nicht sagen.

Der Mond geht auf, die Nacht ist nah, die ersten Sterne brennen.
O müßtest du, wie mir geschah, seit ich dich sah, du würdest mich nicht erkennen.
Cudwig Winder.

# Mit dem Seelotsen hinaus vor die Elbmündung.

Bon Buftav Sopf. - Sierzu 9 Aufnahmen.

Am Lotsenwachthaus zu Aughaven herrscht reges Leben. In kleinen Gruppen kommen die Lotsen, meist breitschultrig kräftige Gestalten, holen den schwarzen Delrock und den Delsack hervor und streben dem kleinen Dampser zu, der am Bollwerk vertäut liegt. Einem fräftigen Seeschlepper gleicht dieser an Größe und Bauart, nur der ungewöhnlich starke Lademast und das rechts und links neben ihm sehlende Schanztleid zeigen dem Kundigen, daß es der Tonnenleger "Neuwert" ist, der nun die Lotsen hinaus zur "Lotsgalliot", dem Feuerschiff "Elbe 3", bringen soll.

Wohl 25—30 Lotsen sind inzwischen die steile Lauftreppe hinabgestiegen, und die Lotsordonnanz, ein Mann im schlichten blauen Seemannsrock, der mit der "Börtliste" in der Hand jeden Ankömmling angemerkt hat, meldet: "Nu sünn's all dor! —" Bald sind die Trossen gelöst, die Leiter weggeräumt, und die "Neuwert I" gleitet den "Alten Hasen" hinab, rundet in

furzer Kurve das Bollwert der "Alten Liebe" und läuft dann, "voll Kraft" einsetzend, mit dem Ebbstrom in flotter Jahrt dem Meer zu.

Borbei geht's an den auf der Reede sich wiegenden Seglern, kleiner und kleiner werden Ruxhavens Wahrzeichen, achteraus gleiten der Leuchtturm, die Türme der Kirchen, die roten Dächer der Kasernen und endlich auch die anfangs weit vorn aufragende "Rugelbate". Bald geraten wir in einen Schwarm Fischewer, Ruxhavener Krabbensischer vor allen, die hinaus zum Fang ze;en, hochauf ragt zwischen diesem Kleinvolk das mächtige braune Kuttersezel eines Finkenwärders.

Dann leuchtet im Norden der lange hellgelbe Streifen des Großvogelfands aus duntlem Meeres-grund auf.

Die Rufte tritt weit zurud, doch das Fahrwaffer ift nur schmal und voller Tude. Nur wenig Raum bleibt zwifchen ben schwarzen und ben roten Seetonnen, die



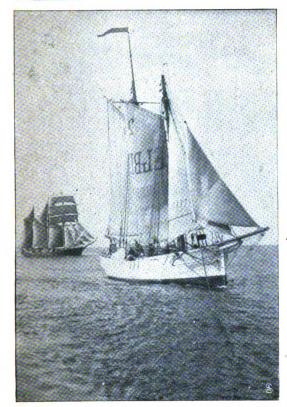

Cotsschoner "Elbe 2" tehrt nach fünswöchig. Außendienst au 14tägiger Rubepause in den Hafen zurud.

das schiffbare Basser zur Rechten und zur Linken begrenzen, denn auch im Süden dehnt sich der mächtige Scharhörnsand, am fernen Horizont begrenzt von Neuwerts schmaler grüner Linie, aus der sich die wuchtige Silhouette seines uralten Leuchtturms emporreckt.

Hinter uns bleiben die Leuchtschiffe "Elbe 5" und "Elbe 4", langsam wächst vor uns auf der seuerrote Rumpf der "Elbe 3", der Lotsgalliot, wie dieses Fahrzeug auch genannt wird.

Nach gut einstündiger Fahrt liegen wir dann längsseit. Leise wiegen beide Schiffe nebeneinander auf und ab; bald überragt sie uns hoch, die rote Bordwand, bald klimmt



**Cotsfahrzeuge** im alten Hafen von Rughaven

unser schwarzer Damp= fer an ihr hinauf. Aber Fallreep und bequeme Schiffstreppen fennt man hier nicht. Feste, aus bem Schiffstörper heraus= wachsende Querrippen dienen den Füßen als Stützpunkt, fraftige Taue, die über die Bordwand ge= hängt sind, bieten Sandhabe, und mit überraschender händigfeit entern felbst ältere Lotsen die tan= zende und schwingende Bordwand empor.

Die Landratte ist überrascht von dem freundlich einsadenden Bild, das unser Feuerschiff bietet. Leuchtende Farben, blitzende Sauberfeit überall.



Bei Campenfegen auf "Elbe 3".

Lachende, frifche Gefichter, Schergreben fliegen bin und ber, burch die offene Rambufen= (Ruchen=)tur feben wir den Roch in weißer Schurze und Muge eifrig hantieren, feben den rotgoldenen Blang tupferner Befchirre.

Unfere Lotfen haben bald ihre Mantel und handtaschen nach unten gebracht und tommen nun in blauer Drillichhofe und hemdarmeln, behaglich ihr Pfeifchen schmauchend, an Ded. Denn noch ist vom weißen Lots-bampfer "Simon von Utrecht", ber sie auf die weit draugen freugenden

Lotsichoner bringen foll, nichts zu erbliden.

Roch mahrend der Mittagzeit ertont der Ruf: "he fummt", der ersehnte Dampfer nämlich. Alles ruftet sich eilig, unfer Feuerschiff zu verlaffen, nur vier Lotfen, deren Ramen heute als lette auf der "Bortlifte" fteben, muffen hier bleiben, damit einkommende Schiffe, die, durch widrige Umftande gehindert, draugen feinen Lotfen übernehmen tonnten, auch bier noch Belegenheit finden.

Rafch ift das ichon außenbords hängende Großboot zu Baffer geführt. Bohl 15 Lotsen find hineingeklettert, und zwei Matrosen lenken mit hilfe langer schwerer Riemen (Ruder) das Boot dem jest gang nahe haltenden Dampfer zu, wobei fie geschickt die Strömung nugen. Gine Troffe fliegt vom Dampfer ins Boot, im Ru ift fie festgemacht, und schon klimmen die Lotsen die Bordwand empor. Das Boot

Die Coffen verlaffen im Großboot "Elbe 3" und fegen über gum Lotsdampfer "Simon von Utrecht".

mand unseres Schiffchens geschrieben. Durch diese Aufschrift unterscheidet es sich nämlich von feinem Bruder, dem "Rapitan Rarpfanger" der in diefer Boche dienstfrei im Safen ruht. Luftig flattert im Bed des Deutschen Reiches Dienstflagge mit dem hamburger Bappen in der Ede, hoch oben aber im Großtopp steht unter dem "Flügel", einem breiten roten Bimpel, den jedes Lotsfahrzeug führt, die alte Flagge der "hamburgischen Admiralität". Es ift die gleiche Flagge, die hamburgs unerschrochene Konpoitapitane allen Gefahren und raubluftigem Gefindel zum Trop feit Unfang des 17. Jahrhunderts ficher übers blaue Baffer führten.



Der Roch auf "Elbe 3".

Feuerschiff, um die noch dort gebliebenen Lotsen zu holen. Jest find die legten "über", ber Maschinentelegraph ertont, und unfer "Simon von Utrecht" gleitet wieder feemarts, um feine übernommenen Lotsen an die weiter draußen zwischen helgoland und Nordernen freugenden Schoner zu geben.

fehrt gurud, aber gegen die Strömung fonnen die beiden Matrofen na= türlich das schwere Fahrzeug nicht voranbringen. Darum schleppt es der Dampfer in rafcher Fahrt heran, nun ift's gerad neben dem Feuerschiff, los wirft man die Troffe, und im gewandten Schwung

fehrt das Boot zum

"Elbe 2" fteht in großen ichwarzen Lettern an der Bord-



Die Cotfen geben an Bord eines Cotsichoners.





Der Coffe wird mif dem Motorboot des "Simon v. Utrecht" an Bord eines einfommenden Sandelschiffes "versegt".

In ruhiger Fahrt gleiten wir einem großen einkommenden Damp= fer entgegen. Im Bortopp hat er die weiß umrandete Nationalflagge geheißt; sie fagt uns, daß er die Rette der draußen freuzenden Scho= ner durchfahren hat, ohne einen folden gesichtet zu haben. Möglich ift es aber auch, daß fein Kapitan damit rechnete, den Lotsdampfer doch noch anzutreffen, und es darum vorzog, einstweilen ohne Lotsen meiter zu fahren, denn weit rafcher erledigt sich hier der Berkehr zwischen beiden Dampfichiffen als draußen mit dem Segler, zumal seitdem der Dampfer mit einem fräftigen Motorboot ausgerüftet ift. Ein Matrofe hat inzwischen die Admirali= tätsflagge etwa auf halbstod gesett, ein Zeichen, daß unfer Rapitan dem einkommenden Geeschiff einen Lotjen geben will. Der Majchinen= telegraph ertont, ichon sigen der Lotje und zwei Bootsleute im ausgeschwungenen Motorboot, jest ftoppt der "Simon", das Boot gleitet zu Baffer, puffend ipringt der Motor an, und im eleganten Bogen geht es nun hinüber mit rafcher Fahrt. Bald tangt es neben der hoch auf= ftrebenden Bordwand des fremden Schiffes, der Lotse hat behende die lang herabhängende Stridleiter erfaßt und flimmt langfam in die Sohe.

Unser Boot ist inzwischen zurückgekehrt und mit Hilse einer "Bootsheißmaschine" im Nu wieder an Bord genommen. Drüben hat der Lotse die Kommandobrücke erstiegen, ein frästiger Händebruck, ein furzes orientierendes Antwortgeben, und er hat das Kommando sowie die Berantwortung über den Fremdling übernommen. — Wir setzen unsere Fahrt fort, bedienen in der gleichen Weise noch einige Dampser und Segler und streben nun auf jenen weißen Schoner zu, der mit eingezogener Admiralitätsslagge — weil er alle seine Lotsen vergeben hat — vor uns am Wind treibt. Bald haben wir ihm mit Hilse



"Großboot flar" auf "Elbe 3".



hemmen.

erschweren und die

Dabei bedenke man,

daß er dort feine

Ablöfung findet,

bevor er das Fahr-

zeug nach Bruns=

büttel geführt hat,

mo von der Mün=

dung des Raifer=

Wilhelm = Kanals

her ein fleiner Ber=

fegdampfer ihn ab-

holt und ben Elb-

lotfen an Bord

bringt. Bon bier

aus fehrt dann der

Geelotse mit einem

Dampfer der Rur=

haven = Brunsbüt=

wenn es ihn nicht

trifft, daß er noch

einen just aus dem

Ranal kommenden

Dampfer - "'nen

Begenheimer", wie

fie alle dorther

heim.

tel = Linie

Fahrt

unseres Motorbootes zehn Lotsen hinübergeschickt, und er kann wieder seewärts freuzen.

Sobald der Lotie auf der Brücke des einfommenden Schiffes fteht, beginnt fein Dienft. Un Bord der Lotsfahrzeuge mar er Paffagier und durfte nur zu einigen wenigen Urbeiten herange= zogen merden, zu denen die Sände der fleinen Befazung allein taum reichten. So gum Beifpiel an Bord der Schoner zum Segelbergen. Sonft ift feine Ruhe un= bedingt zu mahren, dennmöglichftfrisch foll er an feine ichwere, perant= wortungsvolle Aufgabe gehen und das



Der Cotfe verläßt auf der Elbe das eingebrachte Seefchiff.

einkommende Schiff sicher durch die zahllosen Fährnisse der Elbmündung leiten. Wahrlich keine Kleinigkeit, zumal wenn Nebel oder widrige Winde die Navigation fommenden Schiffe
e das eingebrachte Seeschiff.
e das eingebrachte Seeschiff.

2. Elbseuerschiff bringen muß, wo dann aber sein
Dienst vorläusig endet, und von wo aus er unbedingt
erst wieder nach Kurhaven heimkehren muß.

# Große und berühmte Sternwarten der Erde.

Ustronomische Plauderei von Felig Erber. - hierzu 11 Aufnahmen.

Wenn wir in der "Geschichte der Menschheit", die ja auch das Barometer für deren geistige Entwicklung darstellt, so weit hinabsteigen, daß uns mehrere Jahrtausende von der Gegenwart trennen, dann sehen wir, wie alle Bölker, die Anspruch auf den Namen eines Kulturvolkes erhoben, "Kultstätten" der Wissenschaft gegründet haben! Je intensiver sich ein Kulturvolk in irgendeinen Wissenzweig versenkte, und je mehr es diesen betrieb, um so großartiger waren auch die Stätten, die es dasür schus. Diese Tatsache ist nicht bloß dem grauen Altertum, sondern auch der Reuzeit eigen.

Bu den Wissenzweigen nun, die seit uralter Zeit mit Sorgsalt gehegt und mit Liebe gepflegt wurden, gehört ganz besonders die Aftronomie. Ansangs war sie als "Sterndeutung" mit der Religion vereinigt, und ihre Ausübung gehörte zu den vornehmsten Aufgaben der Priester. Erst später wurde das anders! — Darum waren auch die ersten "Kultstätten Uranias" die Tempel, von deren Terrassen aus die sternkundigen "Diener der Götter" der Lichter Lauf am Himmel und ihre Stellung zueinander beobachteten und versolgten!

Durch lange Zeiten hindurch finden wir also in Babylon, in Aegypten, bei den Inkas, den Druiden und wohl auch in China diese beiden Wissenzweige, die

sich das "Jenseits von uns" als Ziel ihrer eifrigen Arbeit und Mühe auserwählt hatten, in engster Harmonie miteinander verbunden, und jener "Turm zu Babel", von dem die Bibel weiß, war nichts anderes als eine Tempelsternwarte. In sieben Terrassen baute sie sich auf und erhob sich zum Blau des Firmaments! — Oben auf der Plattsform der letzen Terrasse aber soll ein Spiegel aus poliertem Stahl gestanden haben, in dem man das Bild der Sonne, des Mondes und der nächtlichen Sterne aussign und betrachtete. So melden es uns uralte Fragmente, die in weltabgeschiedenen Klöstern des tibetanischen Hochlandes ausbewahrt und heilig gehalten werden. —

Bon den Tempelterrassen stiegen die Himmelsbeobachter dann mit ihren recht primitiven Hilsmitteln auf die Plattsormen der Häuser und auf Türme hinaus. Die großartig eingerichtete Universität zu Alexandria, die der fanatische Kalif Omar II. im Jahr 640 n. Chr. vollständig in Trümmer legte, besaß eine solche auf einer Plattsorm eingerichtete Sternwarte, und auch in Bagdad und Damastus finden wir um die gleiche Zeit derartige Observatorien.

Um die Mitte des 18. Jahrhunderts ließ der gelehrte Maharadscha Oschaisingh II. von Oschaipur in





1. Totalanficht der Batikanischen Sternwarte (Specola vaticana) in Rom.

Delhi, Muttra, Benares und in seiner Residenz große Bauwerke und steinerne Instrumente zum Zweck der Himmelsbeobachtung aufführen, deren Neberreste noch heute die Bewunderung der Forschungsreisenden erregen. Neber die "Sternwarten des Maharadscha" hat fürzlich Severin Notti ein sehr beachtenswertes Buch geschrieben.

Turmsternwarten besaßen um die Mitte des 17. und gegen Ende des 18. Jahrhunderts die Städte Danzig, Nürnberg, Kopenhagen und Bressau; aber alles das sollte mit einem Mal anders werden, als das Fernrohr erstunden war und immer mehr vervollstommnet wurde. Die Astronomie wurde dadurch in ganz neue Bahnen gelenkt und mit ihr die ganze Beob-

achtungskunst des Himmels. — Die Telestope, die man nun in immer größeren Dimensionen erbaute, verlangten zunächst eine seste und eine von den Räumen, in denen oder auf denen sie untergebracht waren, völlig unabhängige Aufstellung. Man mußte also mit Grundsähen brechen, die frühere Zeiten angewendet hatten. —



2. Der Ceoninische Turm der Specola vaticana in Rom.

Die idealste Ausstellung eines astronomischen Fernschres ist ohne Zweisel die unter freiem Himmel, aber diesem Idealismus läßt sich nur bei kleinen Instrumenten Rechnung tragen. Die großen Telestope kann man nicht so ohne weiteres von Ort zu Ort tragen, auch müssen sie vor Rässe geschützt werden, damit die

feinen Metallteile an ihnen nicht verroften.

Deshalb stellt man sie in domartigen Gebäuden, die metallene Auppeln frönen und so in ihrem Aeußern an das Worgenland gemahnen, auf.

Diese Gebäude werben stets weit weg von einer Stadt und in der Reuzeit mit Vorliebe auf Hügesn, Bergen oder inmitten großer Parkanlagen errichtet. Die Maßnahme ist nicht ohne Bedeutung. Die Präzissionsmessungen, die mit den großen Instrumenten vorgenommen werden, hassen nämlich jede Erschütterung des Erdbodens. In einer Stadt aber



3. Die Kaiferliche Sternwarte in Strafburg (Elfaß).

unferer

zwanzig

melch

übertragen sich sofort auf die fubtilen Inftrumente himmelsforichers. Wenn man nun bedentt, daß ein Gebiet von ber Breite eines Menichen= haares, das man in deutlicher Sehmeite von unferm Muge hält, auf der Sonne bereits un= gefähr den Durchmeffer unferes Erdballs, auf a Centauri - bem näch= ften Nachbar

Sonne - aber ichon

Millionen Meilen im Durchmeffer faßt, bann begreift man,

große Bedeutung die unbedingte Ruhe bei allen aftronomischen Meffun=

lechzehnmal



4. Das Uftrophyfitalifche Objervatorium auf bem Telegraphenberg bei Botsdam.

oder in der Nähe eines fehr belebten Ortes ift es weder bei Tage noch bei Nacht gang ruhig. Eisenbahnzüge jagen mit Gepolter durch die Landfchaft, elettrifche Bagen fahren unaufhörlich durch die Strafen und mit ihnen andere Befährte.

In den Lärm mischt fich dann noch das Betofe der Rader in den Maschinensälen der Fabriten. Alles das macht weithin den Erdboden ergittern. Diese Erschütterungen aber



5. Die Bertesfternwarte in Billiamsbanbei Chitago.

Um liebsten mählt man für die Erbauung eines modernen Obfervatoriums eine fandige Begend aus, weil fich im Sand am schnellften die Erschütterungen ver= laufen, und man umgibt es in der Ebene mit einer Parfanlage, um Reflegerscheinungen des Erdbodens abzu= dämpfen, und um bie Rauch= und Staubmol= fen, die aus den Fabritichloten, von den Bahn= höfen und von der Land= ftraße her auffteigen, fernguhalten. Den Me= ridianfreis - das Inftrument, dem unfere



6. Die Königliche Sternwarte in Greenwich bei Condon.





7. Die Lidfternwarte auf dem Mount hamilton, nicht weit von San Franzisto in Kalifornien.

öffentlichen Uhren die richtige Beit verdanten - stellt man neuerdings - in Riel ift es der Fall - gang unterirdifch. Ebenfo bringt man die Hauptuhr der Sternwarte gur Erreis dung der Konftang der Temperatur im Reller unter, denn das Bendel ist das seinste Mekwertzeug des Aftronomen, beffen Genauigfeit er mit ber allergrößten Sorgfalt umgibt.

Der größte Feind aftronomischen aller Beobachtung ift die Luft. Wird fie ermarmt, dann fangen die Bilder im Fernrohr an zu gittern, und ber Musblid nach den Sternen wird getrübt, wenn nicht ganz unmöglich gemacht. Der moderne Himmelsforscher eilt darum mit feinen Inftrumenten hinauf in die Berge, mo die Luft rein, lichtbunn und flar ift. Dort erzielt er die beften Refultate, und in moderner Beit find eine ganze Anzahl von Sternwarten - barunter die bedeutenoften - auf Bergen erbaut worden, fo die zu Bots=



8. Das große photographijche Doppelfernrohr des Aftrophotogr. Objervaioriums der "Technifchen hochschule" in Charlotienburg bei Berlin.

dam, die Licksternwarte bei San Franzisko, die zu Nizza und die zu Pulkowa bei Sankt Petersburg.

Bu den schon genannten lebelständen,
mit denen die Sterns
warten in der Ebene
zu fämpsen haben, gesellt sich noch das "Stadtlicht", das die zahllosen
elettrischen Bogen- und
Gaslampen erzeugen,
und das lichtschwache
Sterne, Nebelssleden und
telestopische Kometen
völlig unsichtbar macht.

Die metallenen Rup= peln, die die Beobach= tungsräume bededen, find mit einem vertifa= verschließbaren len. Einschnitt verseben. Er reicht über das Zenit hinaus. Durch diefen Spalt wird das Fernrohr den Geftirnen gu= gewendet. Außerdem find die halbtugelför= migen Wölbungen drehbar, und zwar ruht ihr unterer Rand bort, mo er auf dem Mauer= frang auffigt, auf Radern, die oft noch in einem trogartigen Baffin laufen. Man füllt diefes im Winter mit einer Mischung von



9. Das größte Spiegeltelestop der Welt. Hauptinstrument der Sonnenwarte auf dem Mount Wilson.

Wasser und Chlorkalzium an, und dies soll das Einsrieren der Räder und somit der ganzen Kuppel verhindern. Durch eine elektrische oder hydraulische Vorrichtung läßt sich die ganze Kuppel leicht im Kreis herumdrehen.

In der Regel steht unter der größten Kuppel der Resraktor, der sowohl zum Durchmustern des ganzen Firmaments als auch zum Photographieren und zu spektralanalytischen Studien verwendet wird. Die Kuppeln haben oft einen beträchtlichen Durchmesser und ein enormes Gewicht. So wiegt zum Beispiel die metallene Wölbung, die den Lickrefraktor, das zweitgrößte Teleskop der Erde, überdeckt, 90000 Kilogramm und besitzt eine Höhe von 25 Meter.

An Stelle der Kuppeln verwendet man auch Trommeldächer. Sie stellen die Berbindung eines flachen Kegels mit einem Zylinder dar, und solche Trommeldächer besitzen die Sternwarten zu Pultowa bei St. Petersburg, zu Odessa, zu Charkow und zu Cincinnati. Weder Kuppel noch Trommeldach deckt das Kiesensernrohr zu Treptow bei Berlin. Die eigenartige Ausstellung dieses Instruments läßt eine Kuppel



10. Die Sonnenwarte auf dem Mount Wilson bei Pasadena in den Bereinigten Staaten.



11. Die Böhenfternwarte in Babelsberg bei Potsdam.

Generated on 2019-06-06 22:07 GMT / http://hdl.handle.net/2027/coo.31924069328734 Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access\_use#pd-us-google

nicht zu, sondern das Telestop wird nach Schluß der Beobachtung horizontal auf die Plattform des Gebäudes umgelegt und mit einem Schuppen zugedeckt.

Die erste Sternwarte auf dem Festland, die einigermaßen den modernen Ansorderungen entsprach und im Lauf der solgenden Zeit eine große Berühmtheit erlangte, war die zu Paris. Sie wurde im Jahr 1671 erbaut, aber dis zur Gegenwart mehrsach umgebaut. Im Jahr 1675 erstand das Observatorium zu Greenwich bei London, zunächst als Marinesternwarte. Es ist dadurch weltbetannt geworden, daß durch die optische Achse seines großen Meridiansernrohrs der "Rullmeridian" geht.

In Deutschland legte der Astronom Zach im Jahr 1791 den Grund zur ersten modernen Sternwarte, und zwar zu einem Bergobservatorium auf dem Seeberg bei Gotha. Die Gründung der alten Berliner Sternwarte auf dem Enceplat fällt in das Jahr 1832. Da aber dieses Universitätsinstitut — inmitten der Weltstadt — immer unzulänglicher für exakte wissenschaftliche Beobachtungen wurde, hat man es im Jahr 1913 nach Babelsberg verlegt. Das neue Observatorium dort, zu dem unser Kaiser den Platzschenkte, ist eine Höhensternwarte und in einer den modernsten Ansorderungen Rechnung tragenden Weise ausgestattet worden.

Spektralanalyse und Himmelsphotographie haben in den letzten dreißig Jahren einen solch ungeahnten Ausschung genommen, daß wir heute Observatorien besitzen und errichten, in denen nur diese beiden jüngsten Zweige der uralten Astronomie gepflegt werden.

Berühmte astrophysitalische Observatorien, in benen vorzugsweise nur spektralanalytische und astrophotographische Beobachtungen gemacht werden, sind die zu Potsdam, zu Nizza, zu Heidelberg, zu Meudon bei Paris und zu Pultowa bei St. Petersburg.

Das erste Institut, das sich nur mit Himmelsphotographie besaßt, ist vor wenigen Jahren bei uns in Deutschland erstanden, und zwar im Observatorium der "Technischen Hochschule" in Charlottenburg. Die Amerikaner waren die ersten, die daran dachten, eigene Observatorien sür das Studium und die Erforschung der großen Borgänge auf der Sonnenoberstäche zu erbauen. Sie gaben ihnen den Namen "Sonnenwarten", und die bedeutendste besindet sich auf dem Gipfel des Mount Wilson bei Pasadena in Nordamerika. Es ist eine Stiftung des weltbekannten Philanthropen Andrew Carnegie.

Bor einigen Jahren ist noch eine Sonnenwarte, die bisher ganz Hervorragendes leistete, von den Engländern auf den Palanihöhen bei Madras gegründet worden — das Rodaitanalobservatorium.

In der Gegenwart erbaut man die Sternwarten meist nach dem Muster völliger Dezentralisation. Das heißt, ein jedes große Instrument ist in einem besonderen, vom andern getrennten Haus untergebracht.

Das Gebäude, in dem die Astronomen wohnen, ist mit den Räumen der Hauptinstrumente durch einen überdeckten Gang verbunden. Bei der vatikanischen Sternwarte, die noch aus den Tagen des berühmten Papstes Gregor XIII. stammt, und die die alte Benennung "specula" bis zum heutigen Tag beibehalten hat, ist jeder der einzelnen Beobachtungsräume durch einen eisernen Laussteg mit dem andern verbunden.

Die Bahl der Sternwarten auf dem Erdenrund, von denen namentlich in Amerika der größte Teil erst in jüngerer und jüngster Zeit und aus privaten Mitteln erftand, ift eine nur geringe. Es find deren taum breihundert. Sie verteilen sich auf die einzelnen Festlande in der Beife, daß auf Ufien sieben, auf Ufrita fünf, auf Australien acht, auf Nord- und Südamerita achtzig und die übrigen auf Europa entfallen. Im Intereffe ber himmelsforschung ift diese ungleiche Berteilung fehr au bedauern, denn fie öffnet einer gemiffen Ginfeitigfeit in der Beobachtung Tor und Tür. Die internationalen aftronomischen Abkommen suchen diesem Uebelstand allerdings nach Rraften zu begegnen, und die Sternwarten, die wir heute als berühmte bezeichnen, haben diese Bedeutung nicht zum wenigsten ihrer günstigen Lage auf dem Erdball zu verdanken.

# Sonnenbrut.

Roman von

### Olga Wohlbrück.

22. Fortfehung u. Schluß.

Mit dem Brief, den ihr soeben der Postbote gegeben hatte, ging Lou in ihr Zimmer und riegelte sich ein.

Sie lehnte an der Tur, weil die Fuße ihr den Dienst versagten.

Was bedeutete das alles?... Sie verstand es nicht mehr.

War Gerhard toll geworden — hatte er alles vergessen — seine Frau, seinen Bater, sich selbst? — Dachte er nicht an das Kind, das sie unter ihrem Herzen trug, ihrem Herzen, dessen milde, verzweiselte, angstvolle Schläge es töten konnten? Hatte diese entsehliche, erbarmungslose Sonne alles ausgebrannt in seinem Erinnern, sein Hirn ausgebrannt! Seine Seele!...

Jemand flopfte an ber Tür.

"Ich habe Ropfschmerzen, ich möchte schlafen."

Riemand wunderte sich darüber. Memère befahl, ein bischen Eis aus dem Keller zu holen, für den Fall, daß sie Umschläge verlangen sollte.

Aber fie verlangte nichts.

Erst als die Frauen ihre Mittagsruhe hielten, tam sie herunter. Ganz leise, auf Strümpsen schlich sie sich herein in das schmale Zimmer neben der Wohnstube.

"Professor"....

Er lag angetleibet auf dem Bett, die feuchte Binde um die Augen. Und ein Lächeln huschte über sein altes Gesicht, als er ihre Stimme hörte, die in den alten, vertrauten Heimatklängen zu ihm sprach.

"Ja?"

Wie weit es wohl nach Arles wäre zu Fuß... fragte fie wie nebenbei und richtete ihm die Kissen.

Copyright 1913 by August Scherl C. m. b. H., Berlin.



Seite 1834. Rummer 43.

"Zu Fuß? — Ja, du lieber Gott — wie soll ich's noch wissen, jetz? Sechs Stunden werden's sein. Als ich jung war, bin ich oft hinübergegangen im Frühjahr oder im Herbst. Aber jetzt kann man nur nachts gehen oder bei Morgengrauen — wie die Madlon — als sie wegmußte von hier."...

"Die Madlon —ja." — '

Lou wußte plöglich, von wem der Briefwar. Sie war ein gutes Ding, die Madlon, war dantbar für die paar Geschenke, die sie bekommen hatte, auf ihre Art dantbar. Hier war ja alles anders —die Menschen waren anders, — das Land war anders.

Lou aber wiederholte: "Sechs Stunden . . . sechs Stunden!" . . .

Diese sechs Stunden wollte sie gehen. In die Stadt gehen, mit beiden Urmen die Knie ihres Mannes umschlingen, wie die Magd sie umschlungen hatte damals im Garten, wollte ihn unter Tränen bitten, ihn beschwören, abzulassen von dem, was er vorhatte, und was den Damen Bidal nur "Spaß gemacht hätte".

Und darum durften sie auch nicht ersahren, daß sie zu ihm wollte. Niemand durste es ersahren. Man würde ja doch nur lachen über sie . . . oder gar sie nicht sort-lassen, sie zurückhalten mit zärtlichen Bitten und strengen Ermahnungen, mit Liebe, sogar mit Gewalt, nur damit dem Jungen, dem Liebling, das Vergnügen nicht gestört würde.

Still und ruhig saß Lou bei der Abendmahlzeit zwischen den zwei Frauen in der dumpfen Wohnstube. Die Nachtfalter flatterten wieder an die feingegitterten Fliegensenster, und die Lampe blatte, wenn die Magd die Speisen herumtrug.

"Bift noch immer ein bischen blaß, Herz, schone dich, bent an das Kind", sagte Memère und suhr Lou mit weicher hand über das Haar.

Sie hatte immer an andere denken muffen. Erst an den Bater. Dann an ihren Mann. Jest an das Kind. "Ich denke an das Kind", sagte Lou und lächelte.

Frau Bidal nicte ihr zu: "Bald tommt bein Mann. Dann ift die Freude groß."

"Ja", fagte Lou wieder.

Sie ließ fich von Memere auf beibe Wangen tuffen. Sie tugte Frau Bibal auf ben bauschigen Mull ihrer weißen haube. Dann ging fie.

"Aus der wird man auch nicht klug", murmelte Frau Bidal und legte beide Hände schwer auf das geblümte Wachstuch.

Memere feufzte tief auf und wendete die Augen ab. "Benn fie ihn nur liebt." . . .

Dann tam Kalper. Die Frauen standen auf und mühten sich um den alten, tranten "Professor", der trot aller Pflege nicht gesund werden wollte. Trot aller guten Pflege. . . .

—— Es war drei Uhr morgens, als Lou, dunkel und leicht gekleidet, einen breiten Strohhut über dem blonden Haar, sich aus dem weitgeöffneten Hoftor hinausschlich.

Rüstig schritt sie aus. immer tieser hinein in die weite Ebene der Provence mit ihren versallenen Ruinen, ihren grauen Steinwällen. ihren dunklen, ernsten Inperssen. Wie ein silberiges, hellblaues Band schlängelte sich am Horizont die Rhone zwischen den hellgrauen Ölbäumen hindurch, und wie ein grüner Schleier wölbte sich das zarte Gezweige der breiten, grünen Weiden über das slimmernde Wasser. . . . Uber sie ging die Landstraße entlang — da, wo das Gras welt war und bräunlich

und die Bäume weiß waren — wie bestreut mit feinem Rucker.

Dunkler färbte sich das milchige Beiß des himmels, und dann schoß die purpurne Röte über ihn hin wie ein Flammennet, und die Sonne senkte ihre Strahlen über das lechzende Land, gleich feurigen Garben.

Sechs Stunden hatte ber alte Mann gefagt, nur fechs Stunden waren es bis zur Stadt . . .

Sie fiel ermattet ins Gras, um zu rasten. Sechs Stunden mußten längst vergangen sein . . . die Füße trugen sie kaum noch. Sie tastete nach ihrem Armband mit der kleinen Uhr — sie hatte es vergessen. Sie hatte es versessen in diesen Monaten, nach der Uhr zu sehen. Die Stunden sagten ihr nichts mehr. . . . Sie stärkte sich mit Schokolade, die sie mitgenommen hatte, ließ ein Stück Zuder im Mund zergehen, um ihren Durst zu löschen. Dann richtete sie sich auf und ging weiter.

Sie mußte vom Weg abgetommen sein . . . es war nicht anders möglich, mehrsach hatten sich Straßen gestreuzt, und sie war einmal rechts eingebogen und einmal links, weil die Straße breiter war — weil doch nur die große, breite Straße zur "großen Stadt" führen konnte. Sonst zogen wohl Lastwagen über die Chaussee — heute lag sie da wie ausgestorben, und nur halbgefüllte Karren, mit roter Tonerde gefüllt, aus der Aluminium gewonnen wurde, standen da, verlassen von den feiernden Arbeitern.

Riemand weit und breit, ben fie hätte fragen können, und in dem feinen, weißen Sand nur noch undeutliche Spuren breiter Räder . . . .

Sie versuchte den Spuren zu folgen, stampste in dem tiesen Sand umher — immer geradeaus, an den Hügeln vorbei, mit der roten Erde, immer tieser hinein in das Land der Provence, immer tieser hinein in die Glut des Lages.

Jest fäumte nicht mehr weißes Gras die breite Straße, sondern graues Geröll und die gelbe Rieselmulde eines ausgedörrten Baches. Große blaue Disteln hakten sich in ihrem Kleid sest, an ihren Strümpfen ... rigten ihr die Haut blutig, daß sie sich bucken und mit muden Fingern die Rugeln losreißen mußte.

"Ich muß noch weiter . . . ich muß" . .

Rot ... glühend rot froch ber feurige Ball heran ... näher, immer näher, schidte seine Strahlen auf die toten Steine, daß sie fich wie sengende Schwerter in die Erde bohrten, zwischen das durre Gras und ben weißen Staub.

Lou konnte nicht mehr weiter.

Ihre Füße waren aufgerissen, ihre Beine wollten sie nicht mehr tragen . . nicht aus diesem toten Stein- hausen hinaustragen, nicht zum Bach, der schläfrig und fadendunn zwischen den großen, gelben Rieseln hindurch- siderte.

Rur aus der Sonne heraus . . . Aus der hölle biefer weißglühenden, fteinernen Lohe heraus!

Und da — gespenstisch — verschwommen und riesengroß — gleich grauem Gewölt, erhob sich vor ihren sonnenmüden, entzündeten Augen — die Stadt, die heiße Stadt. Sie streckte die Arme aus, als könnte sie sie sassen, mit den Händen greisen alle diese Mauern, als könnte sie so hineinsliegen in den schirmenden Schutz der schattenspendenden Häuser . . .

Mit teuchendem Atem ftolperte fie über die spigen Steine, watete durch den weißen, schweren Staub, immer weiter, immer höher hinauf, den Windungen der Straße nach, der Sonne entgegen.

Und Lou mantte herum zwischen ben toten Säufern



Nummer 43. Gette 1835.

biefer toten Stadt mit totem Blid, ber nichts mehr sah, mit murben Gliedern, die nichts mehr fühlten.

In der Ferne auf der Landstraße ballten sich weiße Staubwolken, und es schallte herüber wie dumpfes Aufschlagen von Pferdehusen.

"Halten!" rief fie. "Halten!" . . .

Sie schrie es mit versagender Stimme, sie hob beide Arme und streckte die Hände aus, als wollte sie den Pferben in die Zügel fallen.

Unter einem weißen Leinwanddach saß ein junges Chepaar, Gutsleute aus der Umgegend.

"Ich muß nach Arles . . . ich habe mich verirrt . . . nehmen Sie mich mit!"

"Bern!" fagte ber Mann. Und er hob fie herein.

"Wie weit ift es noch bis Arles?"

"Drei Stunden", antwortete die Frau und machte

ihr Plat neben sich.

Und in weißglühende Staubwolken gehüllt, fuhren sie weiter, fuhren den Weg zurück, den Lou gegangen war zwischen grauem Geröll und weißem Gras. . . .

"Das war das Höllental", fagte der Mann. "Um fünf find wir in Arles."

"Um fünf!"

Wie ein Aufschrei rang es sich von ihren Lippen, und sie sah mit verglasten Augen auf den Mann.

"Bielleicht um drei viertel . . . die Sonne brennt, und das Bferd ift alt."

"Ich muß vor fünf in der Arena sein . . . ich mu g!" Mann und Frau sahen sich schweigend an. In dem heiseren, kaum vernehmbaren Klang der Stimme lag etwas Zwingendes.

"Bir kommen schon zurecht!" sagte die Frau mit einem mitseidigen und fragenden Blid auf das junge Geschöpf mit dem seltsamen weißblonden Haar.

"Mein Gott!" . . .

Lou schlug beide Hände vors Gesicht und rührte sich nicht, bis sie vor der Arena hielten.

. . .

"Sie schläft noch", sagte Memère, als es zehn Uhr schlug und Lou noch immer nicht herunterkam zu ihrem Glas kalter Milch, mit dem goldigbraunen Honigkuchen, die es an Sonntagen zum Frühstuck gab.

"Schläft sie noch immer?" fragte Frau Bidal, als die Uhr zwei schlug und die Magd die Suppenschüssel auf

den Tisch stellte.

"Sie sah elend aus gestern abend, vielleicht schläft sie sich gesund", sagte Wemere und schöpfte die Tomatensuppe auf. "Ich lasse ihr alles warm stellen."

Und sie gebot der Magd, leise zu gehen und nicht die Türen zuzuschlagen, damit die "junge Herrin" nicht aufwache. Dann legte sie von dem rosenroten, knoblauchduftenden Lammbraten auf und füllte dem Prosessor den Teller mit gedünsteten Zwiedeln.

Es war das übliche Sonntagsessen der Bidal, das Sonntagsessen aller wohlhabenden Landleute der Pro-

Die Magd tam plöglich angelaufen.

"Ein Expresbote zu Pferde ist gekommen mit einer Depesche. Soll er rein?"

Er tapste schon in die Stube, rot und schweißtriefend. Frau Bidal und ihre Tochter sahen sich verdutt an.

"Eine Depesche? Un wen?"

Memère las: "Gräfin Oberwall bei Frau Bibal. Gelber hof bei Arles."

Sie legte die Depesche auf ben Tisch, ließ bem Boten eine Erfrischung reichen, unterschrieb ben Empfangzettel.

Frau Bidal sette ihre Hornbrille auf, las die Adresse

noch einmal. "Ber ist benn gestorben?"

Es war selbverständlich, man telegraphierte nur, um Tod oder Krankheit zu melden. Plötslich kam ihr die Erinnerung an Gareto: Der hatte auch telegraphiert, um seinen Besuch anzuzeigen.

,Man muß sie wecken", entschied Frau Vidal.

Memère ging hinauf.

"Lou! Lou!".

Sie drudte auf die Klinke, die Tur gab nach.

"Lou!" rief sie noch einmal. Niemand antwortete. Das Bett war unberührt. Sie schrie: "Lou! Lou! Lou!" stieß die Fenster auf, lief auf die Treppe: "Lou! Lou!"...

"Was ist denn? Was machst du denn?"

Frau Bidal ftand neben der Tochter und hielt ihr den Mund zu. "Was fällt dir ein? Willst du die Leute zussammenrusen? Sollen sie sich alle über uns lustig machen? Halt den Mund! Bring mir die Depesche heraus."

Die alte Frau schloß die Fenster, fiel auf einen Stuhl. "Mach die Tür zu", herrschte sie die Tochter an.

Susanne Oberwall hielt die aufgerissene Depesche in den gitternden händen: "Bin morgen um fünf Uhr bei Ihnen in Arles. Bruno Thansen."

"Wer ift Thansen?" fragte Frau Vidal.

All ihr bischen Blut war ihr aus dem Gesicht geslausen. Memere stammelte: "Ich kenne nur Pastor Thansen, den Pastor, der sie getraut hat. Ein lieber Mensch, ein Freund! Dieser da wird der Sohn sein. Ja — gewiß — das ist der Sohn."

"Was hat er bei uns zu suchen?" . . .

Memere sagte stodend: "Sie weiß nichts davon... Sie hätte es sonst gewiß gesagt. Wir wollen ihn freundlich empfangen. Er soll unser Gast sein."

"Riegele die Tür ab!" herrschte Frau Bidal die Tochter an, hart, wie sie es sonst nie getan.

"Wir mussen nachsehen . . . alles durchsehen . . .

alles, jeden Fegen. . . . Romm!"
Sie ging an Lous Schreibtisch, riß an den Schub-

läden, brach sie mit der Schere auf, da der Schlüssel sehlte. Sie wühlte — sie wühlte alles durcheinander, mit haftigen, bebenden Fingern.

"Blumen!" schrie Memere auf.

"Bon Gareto", sagte Frau Bidal streng. "Ich wußte ja . . . von Gareto. Und hier — sein Bild!"

"Garetos Bild", kam es tonlos zurück.

Frau Bidal preßte die Lippen fest aneinander, die bleichen, strengen Lippen.

"Er hat etwas darunter geschrieben. Was ist das?...

Memere wischte fich in einem fort die Tränen ab. Sie konnte kaum sprechen.

"Zur Erinnerung an einen schönen Augenblick, Serrano Gareto."

"Gib her . . . gib!" . . .

Frau Bidal rig ber Tochter das Bild aus der Hand wie vorhin die Rosen.

"Ins Feuer damit . . . schnell! . . . . Er soll es nicht erfahren, der Junge . . . nie . . . . soll er das erfahren!"

Im Dfen praffelten leichte Flämmchen auf.

Sie schlossen das Zimmer ab, gingen stumm die Treppe hinunter.

Der Professor saß am Tisch in der Bohnstube, lächelte



und schnopperte lüstern den Duft der gezuderten Melone ein. Dieser Dust machte ihn gesprächig, mitteilsam und "tindisch". Er lachte vor sich hin, wie Kinder lachen, wenn sie ein Geheimnis nicht für sich behalten können oder einen Spaß. "Die kleine Gräfin ist wohl nach Arles spazierengegangen?"

"Was ichwagen Sie, Professor!"

Ein bischen beleidigt hob er die Binde hoch und blinzelte die beiden Frauen an mit halbblinden Augen.

"Sie hat mich doch selbst gestern gefragt, wie lange man nach Arles geht, Frau Bidal!"

"Das hat fie Sie gefragt, Professor, Sie schwören es, baß sie bas gesagt hat?"

Der alte Mann zerrte die Binde wieder herab auf bie Augen, fentte ben Kopf tief auf die Bruft.

"Wo soll sie ihn denn sonst suchen, ihren Mann — die kleine Gräfin? Hier ist er doch fast nie . . . ihr Mann" —

Memere faltete die Hände wie im Gebet. "Sie ist zu ihrem Mann . . . gewiß, sie ist zu ihrem Mann" . . . . stammelte sie.

Frau Vidal stügte sich auf ihren Stock und richtete sich gerade auf. "Wo sollte sie denn auch sonst sein?" sagte sie laut und ruhig.

Es war drei Uhr, als Frau Bibal dem Pferdeknecht ben Befehl gab anzufpannen.

"Bohin fahren Sie, Frau Bidal?" fragte der Professor.

Und Frau Bibal sagte mit der Heiterkeit und der Güte früherer Jahre: "Wir wollen zur Stadt — einen Gast abholen und unsere Kinder besuchen."

Es war ein Jubeln in der Arena, ein Jauchzen und Händeklatschen, als der "junge Herr Bidal" sich über die Barriere schwang und dem Knecht das rote, durchlöcherte Tuch aus den Händen riß, um den Stier damit zu necken.

Ein schlanter, hübscher Kerl war er, dieser junge Herr mit dem deutschen Namen, den man nicht behalten konnte und auch nicht behalten wollte. Die Mutter hatte man auch immer nur "die junge Frau Vidal" genannt, obwohl sie an den deutschen Grasen verheiratet war, der vor langen Jahren, so steif wie ein Engländer und vornehm wie ein Herzog, bei den Vidals zu Gast gewesen.

Liebe, anständige provenzalische Leute waren diese Bidals. Fromm und den Sitten des Landes treu.

Und so war es begreislich, daß man ihn freundlich begrüßte, den "jungen Herrn Bidal", als er das rote Tuch zum erstenmal in die blaue Luft aufflattern ließ. Es war nett von ihm, daß er teilnahm an den harmsosen Spielen seiner Heimat.

Und man lachte über die braungebräunten, hübschen Arler Burschen, die in der Jagd nach der Kokarde bald der Länge nach hinsielen, bald geduckt unter der Barriere verschwanden.

Gerhard Oberwall wußte nichts von dem, was sein Anblick auslöste in den Herzen der hübschen Arlerinnen. Er blickte nur hinauf — dahin, wo die letzen steinernen Sitzreihen um die Mauern liesen, und suchte Madlon.

Sie stand wirklich da, die Madlon. Auf dem gleichen Blat, auf dem sie das lettemal gestanden.

Sie nickte ihm nicht einmal zu: Ganz starr stand sie ba. oben, mit ihrem wehenden Brufttuch und dem wehenden schwarzen Schläsenhaar, das kupsern in der Sonne glänzte.

Siehst du mich, Madson . . . ja, siehst du mich . . . du ungebärdiges freches Ding?

Es war, als wollte er das rote Tuch zu ihr emporwerfen und mit ihm alle seine Berwünschungen und heißen, begehrlichen Gedanken.

Feige hast du mich genannt? Für feige hältst du mich? Na warte . . . du . . . warte! . . .

Er warf das Tuch von sich, stieß einen jungen Bursschen beiseite und noch einen zweiten, einen dritten, alle, die ihm im Weg standen, an den Stier heranwollten.

Nein . . . die sollten die Kotarde nicht friegen. . . . Die gehörte ihm . . . ihm allein! War ja tein Kunststück bei der zahmen, nur etwas verängstigten und verärgerten Bestie. Da waren sie anders, die wilden Stiere der Camargue! . . Und nicht mal vor denen hatte er Angst gehabt. Nicht mal vor denen! . . .

Mit einem festen Griff padte er die beiden Hörner, schwang sich empor in die Luft, saß, ehe man es gewahr wurde, auf dem breiten, weißen Rücken, ließ sich im gemächlichen und possierlichen Trab durch die Arena tragen. Dann sprang er ab, leichtsüßig, mit leisem Wippen des Oberkörpers, das aussah wie ein Grüßen.

Die Zuschauer schrien, trampelten: "Bravo . . . Bravo . . . Bidal . . . Bravo, Bidal!" . . .

Die Frauen waren aufgestanden, um besser zu sehen. Die Busentücher wogten, ihre Hände streckten sich ihm entgegen.

"Bravo, Bidal. . . . Bravo . . .!"

Er aber sprang weiter auf den Zehenspiken, gleichsmütig, und als wollte er einen Tennisdall ausheben, zum zweitenmal dem Stier entgegen, der ihn anglotte, den Feind witterte in ihm, die Ohren steif hielt mit nervösem Zucken wie beim Stechen einer Fliege. Und die Sonne floß herunter auf den jungen Menschen in dem blütenweißen Hemd und auf das zitternde Tier mit dem hellen, gesprenkelten Fell.

Niemand war mehr außer ihm in der Arena. Die jungen Burschen hatten den Kampf ausgegeben, standen um die Barriere, ließen kleine Raketen knallen, wedelten mit den Tüchern, um das Tier anzuseuern, es zu reizen, damit es ihm nicht gar zu leicht wurde, dem Fremden, dem jungen Herrn Bidal.

Gerhard lächelte jett. Das talte, ironische Lächeln ber Oberwall.

Damit wollten sie das zitternde, angstvolle, immer mehr zurückweichende Tier reizen? So reizte man Hunde allenfalls, daß sie kläfften und sich in die Hosenbeine verbissen, bis die Angst sie packte und sie mit eingekniffener Rute davonjagten.

Da wußte er Bessers! Rot und heiß mußte es hersabrieseln auf die zitternden Beine — daß sie wieder start wurden und in tollen Sprüngen durch die Arena jagten. Rot und heiß mußte es der Bestie den Kopf umwallen — daß sie die Hörner vorstreckte in ihrem Lauf, und rot und heiß mußte es aufsprizen und dann niederssichen in den gelben Sand, damit er das rasende Lier bezwingen konnte mit seinem Arm. . . .

Ganz weiß wurde er im Gesicht, so weiß wie sein weißes Hemd, und seine Hand griff in den Gürtel, einmal . . . und noch einmal . . . . Und die scharfgeschliffenen, kurzen Wesser bligten auf in der Sonne unter dem blauen Himmel, slogen durch die slimmernde Luft wie leichte Pfeile, sanken herab auf den breiten, weißen Stiernaden und rissen das Fleisch auseinander, daß das Blut in diden Strablen hervorspritte.



Ein Schrei des Abscheus, ein Schrei der Empörung aus tausend Rehlen über die verletzten, friedlichen Sitten durchbrauste die Arena.

Und fast unmittelbar darauf wurde es still, totenstill — als hätte das Entsehen alle diese Wenschen gelähmt, ihnen die Kehle zugeschnürt, ihnen die Glieder wie mit Ketten beschwert.

Eine zarte Frau hatte die Reihe der jungen Burschen an der Barriere durchbrochen, war mitten in die Arena hineingesausen, wie blind — mit wehendem, weißblondem Haar, und war dann zusammengebrochen, ehe noch die ausgestreckten Arme die Knie des Wannes berührten.

Nur ein Aufschrei gellte noch über den gelben Sand hin — so furchtbar und langgedehnt, so furchtbar schrill — daß alles erstarrte.

Da erwachte Gerhard Oberwall. . . .

Er vergaß das blutschäumende, wie besessen dahinftürmende Tier, drehte sich um — wie herumgerissen von einer eisernen Hand . . . .

"Lou . . . Lou . . . . "

Er sah noch, wie Menschen sie aushoben . . . sah sie unten liegen . . . tief unter ihm . . . dann sah er den blauen Himmel . . . sah die Sonne — und dann war es ihm, als würde er in die Lust hineingeworfen . . . ganz hoch hinauf . . . da, wo die Wadlon stand — regungslos wie eine Statue — unter der heißen Sonne. . . .

Es bohrte sich etwas in seinen Körper . . . immer tieser und tieser, und dann floß etwas Heißes und Rotes über ihn — daß der Atem ihm verging, und er wußte, daß er ertrinken mußte in der rotglühenden Sonne seiner Heimat. . . .

In der Arena, rings um die steinernen Stufen, ein wüstes Durcheinander — Kreischen und Heulen — hysterisches, wahnsinniges Lachen, sautes Stöhnen und Fluchen. . . . Alles schiebt und stöhnt und drängt dem Ausgang zu in wilder, topsloser Flucht.

Auf gelbem Sand, in einer rubinroten Lache, liegt ein zermalmter Körper mit unkenntlichem Gesicht. Ein paar Knechte legen auf eine Bahre, was übriggeblieben ist vom Grafen Gerhard Oberwall.

Um Ausgang steht Madlon.

Sie steht ba, wo der junge Herr sie hindestellt hatte. Sie sieht, wie er hinausgetragen wird unter einem großen, roten, durchlöcherten Tuch, dem Tuch, das zu ihr emporgestattert war mit dem heißen Begehren seiner wilden Sinne. . . .

Und sie sieht auch, wie sich Leute um eine zweite Bahre mühen, auf der eine junge, ohnmächtige Frau liegt mit weißblondem, flodigem Haar, und sie sieht auch, wie sie dem Toten vorangetragen wird in das alte Haus der Bidal am ausgedörrten Kanal. . . .

Schweißtriefende Pferde stehen vor dem alten, gußeisernen Gitter, und im Innern des Hause zeigen zwei fromme und gute Frauen dem fremden Gast, den sie abzeholt haben von der Bahn, die alten, reichgeschnitzten Schränke und die moderigen, kostbaren Truhen der Vidal ..., bis die Kinder kommen aus der Arena ..."

- - Und dann tamen fie. - - -

Die Heimat hatte ihn wieder.

Die letzten Gloden sind verklungen in der Heiligen Trophimetirche. Die letzte Handvoll Erde ist auf den glatten, gelben Sarg im Erbbegräbnis der Bidal herabegefallen.

Mit leeren, toten Augen, ohne Tränen, ohne Worte, regungslos stehen Mutter und Großmutter vor dem offenen Grab.

Sie wenden sich auch nicht um, da der fremde Mann die blonde Frau wegführt — die ihre Tochter gewesen ift. . . .

Das geht fie alles nichts mehr an.

Was dort draußen liegt in der Welt — jenseit dieses offenen Grabes — das gibt es nicht mehr für sie.

— Borfrühling ist es. Deutscher Borfrühling mit flimmernden Schneeflocken unter weichem Sonnenblinken, mit jagenden, weißen Bolken und frischem Blütenduft über sprossendem Grün. . . .

Ezzellenz Gräfin Marie Antoinette Oberwall wartet auf den Tod ihre Sohnes, des Grafen Andre. Wartet auf ihn mit stumpfer Ergebung.

So denkt fie und weicht nicht aus dem hellen, pruntvollen Arbeitzimmer, das sein Sterbezimmer werden foll nach seinem Willen.

Er aber fürchtet den Tod nicht. Nur ginge es ihm nahe, wenn er fort sollte, noch bevor die blonde junge Frau in schwarzem Witwenkleid dem Haus das junge Leben geschenkt hätte . . . Sie ist ihm Tochter geworden, mehr Tochter, als ihr Gatte ihm jemals Sohn gewesen.

Rie wird im haus am Aupfergraben von diesem Sohn gesprochen, aus Schonung füreinander und aus leisem, uneingestandenem Grauen . . .

Lou lehnt am breiten Fenster im Zimmer des Grasen Andre Oberwall. Sie blickt auf die wirbelnden Schneefloden hinaus und denkt daran, daß der Tag sich jährt, an dem Gerhard Oberwall ihr seine Liebe gestanden im kleinen Salon der Rauchstraße und doch nicht den Mut gesunden hatte, sie in das Haus seines Baters zu bringen als seine Braut.

Heute sett dieses Haus sein ganzes Hoffen auf sie allein. — Und sie weiß, daß Graf Andre Oberwall sich mit Aufgebot aller Willenstraft an das Leben klammert.

Und doch hat sie nicht den Mut zu wünschen, daß er am Leben bleibt, damit sie nicht auch Schuld trägt an seinem Tod, wenn das Kind, das sie zur Welt bringen wird — kein Sohn ist.

Er aber in der zarten Juneigung, die er für das junge Geschöpf hegt — will nicht, daß sie immer wieder leidet unter dem Zwiespalt ihres Empfindens.

Und so ruft er sie zu sich heran, ganz leise, und umschließt, so fest es ihm noch möglich ist, ihre beiden Hände.

"Du mußt nicht traurig sein, Lou, wenn es ein Mädschen wird —" sagt er leise. "Es wäre etwas Besonderes, denn es wäre das erste seit mehr als hundert Jahren. Und wenn es wird wie du, dann sollst du um die Gnade bitten dürsen, daß es den Namen Oberwall behalten und späteren Kindern vererben dars."

Die alte Ezzellenz sitt in ihrem roten Brotatsessel mit ber goldenen Lehne, ganz nahe am Ruhebett ihres Sohnes, und begleitet die Worte mit feierlichem Niden.

"Es ist ein edles Geschlecht, dem wir angehören", murmelt fie.

"Ein altes, edles Geschlecht", sagt Graf Andre nachbenklich und langsam. "Es hat uns nur oft an richtigen Erziehern gefehlt und —" er will sagen: "an Müttern."

Aber da er sieht, daß die alte Ezzellenz einen runden Rücken gemacht hat und den Kopf schief auf die Seite legen will, so bricht er ab und greift nach ihrer Hand.



"Wir haben es eben beide nicht recht verstanden, Mama", sagte er einsenkend und mit einem Lächeln, das einen letzten Schleier wirft über eigenes Irren und die Vergangenheit der Mutter.

Dann wendet er sich mieder der mutigen blonden Frau zu, die ihm Tochter geworden ist und es bleiben soll in ihren Rechten, auch wenn sie dereinst einen anderen Namen trägt. "Wenn es aber ein Junge ist," sagt er und bemüht sich, seiner Stimme Festigkeit zu geben, "dann weiß ich einen, der dir helsen kann, ihn zu er-

ziehen. So zu erziehen, daß du in Zukunft weder die Sonne zu fürchten brauchst für deinen Sohn noch die grauen Nebel."

Lou beugt sich mit lichten feuchtschimmernden Augen dankbar und bewegt über ihren Schwiegervater, den Grafen Andre Oberwall, der auch jest noch, in seinem tiessten Schwerz über den Berlust des einzigen Sohnes, die Gebärde des großen Herrn sesstalt und ihr mit so einssachen und liebevollen Worten die Tore des Lebens öffnet.

Ende.

# Der Zider.

Bon Siegmund Feldmann. — hierzu 6 photographische Aufnahmen von Intern. Pref Agency.

Ziber mag seiner klingen, es ist doch nichts anderes als Aepselwein. Der Gentleman, der gerade in einem "todschicken" Restaurant unter den wartenden Augen des himmlisch frisierten Herrn Ober die seudale, mit Schloßabzügen gespickte Weinkarte studiert, wird über dieses Wort vielleicht geringschäßig die Achseln zucken. "Päh, Aeppelwein!" — Sachte, lieber Herr, sachte, Aeppelwein, um in Ihren parodierenden Sachsenhausener Dialekt einzustimmen, ist eine sehr gute und bekömmliche Sache, sosen sie mit Andacht, Verstand und reinem Gewissen bereitet wird. Wer ihn nicht mag, der soll in Gottes Namen etwas anderes trinken, obschon das

eine das andere nicht aussichließt. Das zeigen uns die Württemberger, die im Deutschen Reich die stärksten Verbraucher von Zider sind und ihn um nichts in der Welt missen möchten, ohne darum ein srisches Glas Vier zu verschmähen, im Gegenteil. Und die Leute im Taunus, und was sonst noch im Umkreis von Franksurt nistet, halten es ebenso.

Die richtigen Bider= trinter find das freilich nicht. Die würden zwischen einer Bulle Gett und einem Liter Urquell eher perdurften, menn fie nicht ihren Bider friegen. Diefe Fanatifer findet man nur in Franfreich, in der Picardie, der Bretagne und der Normandie, deren Bevölferung, boch und niedrig, groß und - leider! — auch flein, insgesamt ben Bider gum täglichen Tifch= und Labe= trunt erforen hat. Für die Lebenshaltung des gan= zen französischen Mordwestens ift er so unerläß= lich wie das Brot und daher auch einer feiner größten, ergiebigsten landwirtschaftlichen Reichtümer. Ein Jahr ins andere werden in Frankreich fünszehn Millionen Hetoliter Zider gepreßt, die bei einem Durchschnittspreis von 15 Frank 225 Millionen Ertrag liefern. Und dabei ist nur zu einem geringen Teil mitgerechnet, was der Bauer, der ihn selbst herstellt, zu des eigenen Leibes Wohlsahrt konsumiert. Prosit!

Es ist immerhin merkwürdig, daß gerade Frankreich, das fast im Uebersluß seines Rebensastes ersäust und ihn so manchmal schon zu niemandes Freude sündhaft auf die Straße lausen lassen mußte, bloß weil es nicht genug Fässer gab, diesen Segen einzusüllen, auch

in der Bereitung von Bider an erster Stelle fteht und mehr davon her= porbringt als alle ans dern Länder zusammen= genommen. Das führt zu dem Schluß, daß der Bider fein Notproduft, fein Surrogat des "rich= tigen" Beins, fondern ein felbstherrliches Betrant mit Eigenrecht ift, und die Erfahrung beftätigt diefe Folgerung. 3mar muß in ichlechten, teuren Beinjahren ber Bider den Musfall natürlich deden helfen, benn die Statiftit hat gar fei= nen Einfluß auf unfern Durft; aber andererfeits belehrt uns eben die gleiche Statistit, daß in den fetten Beinjahren faum weniger Biber verbraucht wird wie in den mageren, obichon er faft soviel toftet wie das so= genannte edle Traubenblut, das von allen Enrifern mit und ohne Goldichnitt ichwungvoll befungen wird. Beiläufig bemerkt: auch der Bider wird besungen. Bielleicht mit weniger Goldichnitt,



Der Brei tommt in die Preffe.



Der Rohftoff.



Der "Cidrier" in der Mühle.

im Land sagen, so daß sich gegen ihre Behauptung chronologisch nichts einwenden ließe. Allein dieses tüchtige Bolt nütt ben Rebel, der um feine Serfunft lagert, ein bischen zu gefliffentlich aus, indem es sich allerlei Berdienste und Ereignisse Buschreibt, deren Richtigkeit selbst ber großartigfte Beheimrat nicht nachprufen tann. So schwören fie beispielsweise Stein und Bein, daß das Bastifche die Sprache bes Baradiefes mar und Eva ben Lodungen der Schlange nur unterlegen fei, weil diese ihr bastische Laute in das errotende Ohr hauchte. Benn das ftimmt, dann läßt fich ber gange Bergang natürlich fehr leicht erflären. Eva hat, der glaubwürdigften Ueberlieferung zufolge, nur einen einzigen Apfel gegeffen. Da aber jedenfalls noch ein haufen davon da mar, hätte fie daraus, um nichts umtommen zu laffen, doch sicherlich Zider gemacht. Und da fie eine Baskin mar, ware der Zider in der Tat eine bastische Erfindung.

Die Dickfopfe im Nordweften befigen nicht die bemegliche Phantafie ihrer feit unvorbenklichen Zeiten am Byrenäenhana flebenden Lands= leute und icheren fich den Rudud darum, mer den Bider erfunden hat. Benn fie nur ge= nug davon friegen! Und wenn er nur gut gerät! In diefen beiden emi= gen Fragen gittert ihre Liebe zur Scholle, und wie der deutsche Bauer durch die Meder schreitet, um gu feben, wie feine

und der Nachbarn Saat aufgeht, fo ftarrt fein bretonischer und normannischer Bruder prüfend in das Bezweig der Aepfel- und Birnbaume, an denen feine hoffnung schautelt. Und das gibt dann am Abend in der Bohnftube mit dem großen Uhrfaften und ben feltfamen, über bem Kommodenschrant fich aufbauen= ben Betten einen endlosen Gesprächstoff bis tief in ben Winter hinein. Denn mas ein rechtschaffener Biber werden will, darf nur aus Spätobst gepregt werden, das ein paar Bochen auf der Biese gelagert hat, wo es wie ein frantes Rind betreut werden muß, damit es ja nicht anfriere ober welke. Das find Sorgen, von denen der herr in dem tobschiden Restaurant nichts ahnt; wie überhaupt die Bereitung des Ziders mit Umftandlichkeiten und Fineffen verbunden ift, über die der Kulturmensch mit Nagelpflege höchlich erstaunen würde, es fei benn, er hatte vorher das tiefgründige

Werf "De Pomaceo" studiert, in
dem 1588 Jusien
se Paulmier, Leibarzt Karls IX. und
Restor der Universität von Caen,
sich höchst lateinisch
über diesen wichtigen Gegenstand
verbreitet.

Zwar das techenische Berfahren ist sehr einfach. Die Aepsel und ihr zur Erhöhung des Zufetergehalts kaum erläßlicher Zusat von Birnen werden in einen großen runden Trog aufgeschüttet, um den konzentrisch eine Mulde läust, und



Der Brei wird in einen Behälter gebracht und mit Waffer verrührt.

jum 3med der Erweichung mit Baffer begoffen. Ein solcher Trog gehört zu den Requisiten ber Wohnlichkeit wie die Feuerstelle und der Basch= raum, er ift ein Beftandteil des haufes wie Fenfter und Tur, und er findet fich felbst auf dem Sof bescheidener Wirtschaften, die gar tein eigenes Obst haben. Denn auch diefe "Enterbten" taufen den unentbehrlichen Biber nicht fertig; das verstieße gegen alle heilige Tradition. Gie faufen bloß die Aepfel und rufen bann einen ber ambulanten "Cidriers" herbei, die mit ihrem Bagelchen und dem darauf gepadten Mühlftein zur Binterzeit eine originelle Staffage der normannischen Refter bilben. Der Cidrier, ber entweder nach der Stunde oder nach der verarbeiteten Mange bezahlt wird, quetscht die Früchte mit Silfe feines Rleppers zu Brei und fehrt hierauf nach einigen Tagen mit seiner handpresse wieder, um den inzwischen gegorenen Brei zu Ende zu feltern. Das ift allerdings die primitiofte Form der Bereitung, die in den Orten, wo die Gemeinde eine Bertftatt eingerichtet oder Berbande sich zur Unschaffung einer Breffe folideren Charafters zusammengetan haben, überholt ift. Und diefe Bertftätten leiten ichlieflich gum Fabritbetrieb über, in dem mit einem noch größeren Aufwand an "Fortschritt" der Bider für den Großverkauf und den Export hergestellt wird. Das ift jedoch

die weitaus geringere Salfte der Gesamtproduktion. Allein ob im Saufe gebraut oder in den Fabrifen: die Technik bleibt Nebensache, und die hauptsache ist die Erfahrung. Nicht auf die Maschinen kommt es an und auch nicht auf die Retorten der Chemiker, die mühselig austifteln, wieviel Glytosen, Tannin, Phosphate, Albuminoiden und fonftige geheimnisvolle Stoffe im Biber fteden, fondern auf den Griff und ben Blid, auf jene alte, Befühl gewordene Erbweisheit, die die Mischungen instinktiv trifft, die Eigenart jeder Obstforte fennt, die Launen des Mout oder Breis errat, die Rechte des Jus oder Saftes achtet und fich über den Berlauf der Garung und der Rlarung nicht um ein Biertelftundchen irrt. Nur mo diese Beisheit maltet, entsteht jener Biber, ber in feinen guten Marten felbft ben verwöhntesten Baumen ein angenehmes Betrant liefert und zu gewiffen normännisch-flamischen Berichten, bem Petit Sale 3. B. oder gar den anbetungswürdigen Tripes à la Mode de Caen, föstlicher mundet als die edelften Jahrgange von Burgund und Bordeaug.

Das wird mir der Herr in dem todschiden Restaurant wieder nicht glauben. Na, dann mag er fich meinetwegen bei feinem himmlisch frifierten Ober eine Flasche Champagner ober Steinberger Rabinett bestellen. Aber er soll nicht andern Leuten durch seine dummen Reden den braven Bider vereteln.

### Bilder aus aller Welt.

Eine talentvolle Sängerin, Frl. Erita von Tyszta, die schon mit fünfzehn Jahren im Theater in Athen auftrat und fich der besonderen Gunft der Königin der hellenen erfreut, wurde an das Burgburger Stadttheater

verpflichtet.

Die Gemeindeverwaltung der Kolonie Grunewald bei Berlin mählte ihr bisheriges Mitglied, den Regierungsrat a. D. Stadmann, einstimmig auf die Dauer von echs Jahren zum Gemeindevorsteher.

Der jest in Bredenen bei Effen lebende meftfälische Dialettdichter Sanitätsrat Dr. Ferdinand Krüger begeht jeinen 70. Geburtstag. Die Literatur verdankt seiner Feder zwei größere Romane.

Beh. Med.-Rat Brof. Dr. Uhlfeld. Marburg, berühmter Frauenarzt, Stockholm, wurde an die Neue seierte seinen 70. Geburtstag. Oper nach Hamburg engagiert.



Bhot. Wedepohl & Albrecht

Der befannte Schulmann und frühere nationalliberale Landtagsabgeordnete Dr. Berndt in hamm in Beftfalen begeht in Diefen Tagen feinen 75. Geburtstag. Der Jubilar erfreut fich einer bewundernswerten geiftigen und forperlichen Frifche.



Frl. Erifa von Insgfa, Burgburg, erfolgreiche Opernfangerin, murbe bem Burgburger Stadttheater verpflichtet.



Reg.-Rat a. D. Stadmann, ber neue Gemeindevorsteher der Rolonie Grunemald.



Geh. San.-Rat Arüger, Bredenen, weftfälifcher Dialett-bichter, wird 70 Jahre.



Dr. Berndt. hamm, befannter Schulmann, begeht jeinen 75. Geburtstag.



Der seit Jahren an der Stockholmer Hospoper mit großem Erfolg tätige Heldenbariton Carl Lejdstroem, ein geborener Schwede, wurde der Neuen Oper in Hamburg verpflichtet. Lejdstroem hat in den Baireuther Testspielen den Klingsor und Kurwenal gefungen, er versügt über außerzgewöhnliche Stimmittel.

In Marburg beging der frühere Leiter der Universitäts-Frauenklinik Geb. Medizinalrat Prof. Dr. Friedrich Ahlseld seinen 70. Geburtstag. Der Jubilar hat sich seit einigen Jahren von seinem Lehramt zurückgezogen und lebt im Ruhestand. Ahlseld ift geborner Leipziger und war Alssistent der dorstigen Frauenklinik.

Die neuste Attraction im Londoner Barietéleben ist die sogenannte "Escalade", das Ballett auf der Treppe. Die Tänzerinnen und Tänzer machen ihre Evolutionen auf einer breiten Treppe.



Der neuste Varietsschlager in Condon: Das Ballett auf der Treppe, die "Escalade".

Schluß des redaktionellen Teils.

PARFÜM
KÖNIGSFLIEDER

TKÖNIGS-FLIEGE

Tleuestes Parfüm Mouson

Gießt in unerreichter Naturtreue
den herrlichen Duft unseres
blühenden deutschen Flieders
nvieder.
Flacon Mk. 450, überalt käuflich.
Fabr. T.G. Mouson & Co. Frankfurt m.
Gegir. 1798.



Digitized by Google

Original from CORNELL UNIVERSITY

## Inhalt der Nummer 44.

| Julian ver Juniner 44,                                              |    | Seite |
|---------------------------------------------------------------------|----|-------|
|                                                                     |    | 1843  |
| Die fleben Tage ber Boche                                           | •  |       |
| Bon Seeunfallen. Bon Rapitan gur Gee a. D. von Rubiwetter           |    | 1843  |
| Ein friminaliftifches Reichsinftitut? Bon Brof. v. Lifat            |    | 1845  |
| Braunfcmeig. Bon Balter Tiedemann. (Dit 5 Abbildungen)              |    | 1846  |
| Unfere Bilber                                                       |    | 1848  |
| Die Toten ber Boche                                                 |    | 1850  |
| Bilber vom Tage. (Photographifche Mufnahmen)                        |    | 1851  |
| Durchs Biel. Roman von heinz Tovote (Fortfegung)                    | •  | 1859  |
| Mary Sie. Froman von seing Louvie (gottlegung)                      | •  |       |
| Meeresftille. Gedicht von Baul Begner                               |    | 1865  |
| Stille hausgafte und Rachbarn. Bon Dr. Frig Bernhardt               |    | 1865  |
| Das neue Griechentand. Bon Otto Riemafc. (Dit 14 Abbilbungen)       |    | 1867  |
| Deutschlands nördlichfter Buntt. Bon &. Billfang. (Dit 9 Abbilbunge | n) | 1870  |
| Der Ronig von Santa Rofalia. Stige von henry & Urban                |    | 1875  |
| Biesbaden als Binterlurort. Bon Erwin Lubeling. (Mit 8 Mbbilbunge   |    | 1878  |
|                                                                     |    |       |
| Die Rochlöchin. Bon Dia Alfen                                       |    |       |
| Bilber aus aller Melt                                               |    | 1883  |



## Die sieben Tage der Woche.

23. Offober.

Der Raifer tritt von Botsbam feine Reife nach Defterreich gum Besuch des Erzherzogs Franz Ferdinand in Konopischt und des Kaisers Franz Josef in Schöndrunn an.
In Berlin wird im Beisein der Kaiserin als Protektorin die Al. Internationale Tuberkulosekonstern geröffnet.
Es wird ein gemeinsamer Erlaß der Minister des Innern und des Krieges hekanntaggeben nach dem in Lutimit die

und des Krieges bekanntgegeben, nach dem in Zutunft die Böglinge aller staatlichen oder staatlich unterstützten Fachschulen dur erleichterten Brufung für den Ginjahrig-Freiwilligen-Dienft zugelaffen merden dürfen.

Aus Hernösand wird gemeldet, daß in der Nähe der Hafen-stadt Rönnstär der sinnische Dampser "Bestlusten" unter-gegangen ist. Bon 20 Mann Besatzung und 26 Passagieren wurde nur einer gerettet.

Die französische Regierung beaustragt ihren Gesandten in Meziko, gegen die dort versügte Erhöhung der Einsuhrzölle entschieden Einspruch zu erheben. Aus Dawson in Neu-Meziko wird gemeldet, daß auf der Sirschschaftenkandlengrube durch eine Explosion 200 Bergleute purchen

verschüttet murden.

24. Offober.

Kaiser Wilhelm begibt fich in Konopischt mit dem Erzherzog Franz Ferdinand auf die Jagd. Aus Neu-Kamerun wird amtlich gemeldet, daß der Ober-

leutnant ber Schuftruppe von Raven auf einer Dienstreise bei Raufu burch einen Schuß in die Lunge getotet wurde.

Rach einem Telegramm aus Megito wird der ameritanische Dampfer "Mono Casite" auf Besehl des Präsidenten Huerta burch ein Kanonenboot an der Absahrt gehindert, weil er an-geblich vier kriegsgerichtlich versolgte mezikanische Abgeordnete an Bord hat.

25. Offober.

Muf der Raiferlichen Berft in Riel läuft der Rleine Rreuger

Auf der Kaiserlichen Wert in Kiel lauf der Kleine Kreuzer "Ersah Brinzeh Wilhelm" vom Stapel; Oberbürgermeister Kühnast taust das Schiff auf den Namen "Graudenz". Auf dem Flugplah Johannisthal bei Berlin beginnen unter großer Beteiligung des Publitums die Schauslüge des französischen Aviatiters Pegoud (Abb. S. 1850 bis 1852).

Das liberale spanische Kabinett Romanones gibt seine

#### 26. Offober.

Raifer Bilhelm trifft von Konopischt aus zum Besuch Raifer Franz Josefs in Schönbrunn ein und kehrt von hier nach Berlin zurück. König Alfons von Spanien nimmt die Demission des Kabinetts Romanones an und beaustragt den Konservativen Dato mit der Bildung eines neuen Kabinetts.

#### 27. Ottober.

Der Bundesrat nimmt einstimmig den preußischen Antrag an, die Ueberzeugung der Berbündeten Reglerungen dahin auszusprechen, daß die Reglerung des Prinzen Ernst August in Braunschweig im hinblid auf die inzwischen eingetretene Beränderung der Sach- und Rechtslage mit den Grundprinziplen

der Bündnisverträge und der Reichsverfassung vereinbar sei. In Braunschweig wird eine außerordentliche Session des Landtags zur Regelung der Thronfrage eröffnet.
In München tritt die bayrische Kammer der Reichsräte

zusammen.

28. Oftober.

Aus Amerika wird gemeldet, daß die Aufftändischen von San Salvador in Zacetecas einen Militärzug in die Luft gesprengt haben. 115 Soldaten wurden getötet.



# Von Seeunfällen.

Bon Rapitan zur Gee a. D. von Ruhlmetter.

Seeunfälle entspringen fo gut wie andere Unfälle menschlicher Ohnmacht ober Unzulänglichkeit. Man tann fagen, auch die menschliche Dhnmacht, Berte zu schaffen, die den Elementen standhalten, ift menschliche Unzuläng. lichteit, ich meine aber hier die Unzulänglichkeit, die es mit fich bringt, daß im Rampf mit den Elementen nicht immer das menschenmögliche geleiftet wird, fei es aus mangelnder Erkenntnis, fei es mangelnder Rraft des Rörpers oder auch des Wollens.

Seeunfälle find felten, die "Titanic"-Ratastrophe und bie Brandtatastrophe des "Bolturno" haben ihnen in legter Zeit die Aufmertfamteit in erhöhtem Maß zugewendet und auch den Staat auf feine Pflichten als Suter ber öffentlichen Sicherheit erneut hingewiesen. Die "Titanic". Ratastrophe wird im November ihr lettes wirksamstes Nachspiel in Gestalt einer internationalen Ronferenz haben, die in England tagen wird, von der Beschluffe ermartet merden, die der Sicherheit der Seefchiffahrt gugut tommen follen, und von dem "Bolturno"-Unglud, in dem noch manches ungeklärt scheint, liest man schon, daß das englische Handelsamt beschloffen hat, eine Unterfuchung einzuleiten. In diesen beiden Tatsachen spiegelt sich die doppelte Pflicht des Staates: vorbeugend zu verhüten und regelnd, fordernd und strafend einzugreifen. hierzu muß er bei Unfällen, die die öffentliche Sicherheit berühren, erfahren, wie fie fich ereigneten, mer fie perschuldete, ob fachliche oder perfonliche Gebrechen und Fehler. Daraus erwächst ihm dann neue Erkenntnis seiner Aufgaben und ihrer Lösung und die Pflicht der

Copyright 1913 by August Scherl G. m. b. H., Berlin.



strafenden Sühne. Die strafrechtliche Seite der Frage soll uns hier im weiteren nicht beschäftigen und nicht mehr berührt werden.

Unfälle auf dem Festland spielen sich sozusagen vor aller Augen ab. Berfonen- oder Sachbeschädigungen führen die Untersuchung durch überall vorhandene Polizeiorgane herbei, folche Organe find fogar überall ba, um vorbeugend einzuschreiten, damit sich nicht erft ein Unfall ereigne. Auf ber Gee liegen die Dinge ganz anders, da gibt es keine Polizei, und das freie Meer ist niemandes Land, es unterfteht also auch feiner Staatsgewalt, wohl das Rüftenmeer, d. h. ein Meeresteil von gewiffer Ausdehnung an der bespülten Rufte. Ausdehnung, der Bereich der Geltung der Staatshoheit des Uferstaats, wird verschieden angenommen, vorwiegend zu 3 Seemeilen, also etwa 5.5 Kilometer. Durch biefe Schwierigkeiten hilft nun zunächst ber Grundsat: "Jedes Seeschiff trägt seine Nationalität äußerlich gekennzeichnet durch die Nationalflagge und nachweisbar durch die Schiffspapiere mit sich in alle Meere\*)." Daraus folgt, daß Seeschiffe auf freiem Meer nur der heimatlichen Staatsgewalt und Rechtsprechung unter-Ein deutsches Schiff bleibt also ein Stud worfen find. Deutschland. In fremden Territorialgemäffern ift es etwas anders. Grundfäglich find Rauffahrteischiffe hier ber Justig und Bolizeigewalt des Uferstaats unterworfen, aber die tatfächliche Auffassung ist heute die, daß die Staatsgewalt nur unter gang bestimmten Umständen ein Interesse daran hat, sich in die Rechtsangelegenheiten fremder Schiffe in ihren Gemäffern einzumischen, barunter bei "Gefährdung oder Störung der öffentlichen Ordnung und Sicherheit und bei Eingriffen in bie Rechtsphäre ihrer Ungehörigen und Schugbefohlenen\*)." Muf die strittige Frage, ob die Durchfahrt durch ein Rüftenmeer als Aufenthalt in diesem Sinn angesehen werden darf, foll hier nicht eingegangen werden. Außerbem trifft der Grundsag überhaupt nur da zu, "wo die staatliche Organisation die Garantie für die Handhabung ber Polizei und Rechtspflege im Sinn der europäischen Rulturftaaten bietet\*).

Mus diesem Rechtzustand ergibt fich für den Staat die Pflicht, im Hinblick auf Unfälle, die die öffentliche Sicherheit berühren, seine Schiffe und fremde Schiffe in seinen Ruftengewässern zu beaufsichtigen. In der Reichsgesetzgebung ift dem in der hauptfache Rechnung getragen in bem Befet, betreffend die Untersuchung von Seeunfällen, und im handelsgesethuch. Das erstgenannte in dieser Sinficht wichtigfte Gefet fest besondere Behörden ein, die Seeamter, deren Aufgabe lediglich die Untersuchung von Geeunfällen ift, und zwar aller auf deutschen Rauf. fahrteischiffen und der auf ausländischen Rauffahrteischiffen, die sich in deutschen Rüstengewässern zugetragen haben, oder deren Untersuchung vom Reichstanzler angeordnet ift. Als Unfall wird dabei jede durch eine äußere Störung eintretende Unterbrechung ber Fahrt angesehen, und ein Geeunfall ist dann geschehen, wenn der Unfall fich auf der Gee oder auf Binnengemäffern, die mit der See in Busammenhang fteben und von Geeschiffen befahren werden, ereignet hat. Rauffahrteischiff ist hier lediglich im Gegensat zu Rriegsschiff gebraucht, denn die Unfälle, die auf Rriegsschiffen geschehen, oder das Handeln der Kriegsschiffe, das zu Seeunfällen anderer Schiffe führt, unterliegt nicht der Beurteilung des Seeamts, wenn auch der Unfall felbft por bas Seeamt fommt und bort allgemein aufgetlart

und für das Rauffahrteischiff beurteilt mird. Die Geeämter muffen alle Unfälle untersuchen, bei denen Menschenleben verloren gegangen find oder ein Schiff untergegangen oder aufgegeben ift, und die, bei benen ber Reichskanzler die Untersuchung angeordnet hat. In allen andern Unfällen tann das Seeamt felbst entscheiden, ob es untersuchen will oder nicht. Im allgemeinen wird dabei der Grundfat befolgt, daß der Unfall erheblich oder von erheblichen Folgen begleitet sein muß und deshalb in Rudficht auf die öffentliche Sicherheit vom Staat zu beachten ift. Die Seeamter tonnen dieser geschilderten Aufgabe nur gerecht werden durch Borschriften, die das handelsgesethuch jedem Schiffer auferlegt, und zwar in erfter Linie durch die sogenannte Berklarung, die er abzulegen hat. Ein vielleicht oft in Zeitungen gelesener, ficher auch oft unverstandener Ausgrud. Das handelsgesethuch sest zwingend fest: "Der Schiffer hat über alle Unfälle, die fich mahrend der Reise ereignen, fie mögen ben Berluft oder die Beschädigung des Schiffes oder ber Ladung, das Einlaufen in einen Nothafen oder einen sonstigen Nachteil zur Folge haben, mit Zuziehung aller Personen der Schiffsbesahung oder einer genügen. den Anzahl von ihnen eine Verklarung abzulegen." Und zwar muß er das ohne Berzug bei der erften Belegenheit tun. Dabei muß er einen Bericht über alle erheblichen Begebenheiten der Reise, namentlich eine vollständige und beutliche Erzählung ber erlittenen Unfälle liefern und angeben, was er zu Abwendung getan. Er wird barüber unter Eid gehört. Das Schiffstagebuch, beffen Führung auch im Handelsgesekbuch vorgeschrieben ist, bildet eine wesentliche Grundlage der Berhandlung, und was in dem Tagebuch niedergelegt sein muß, ist auch genau bestimmt. Das Unfallgeset schreibt nun wieder vor, daß alle zur Aufnahme der Berklarungen zuständigen Berichte, die hafenbehörden, die Strandbehörden, die Seemannsämter und die Schiffsregisterbehörden verpflichtet find, dem zuständigen Seeamt von den zu ihrer Renntnis tommenden Geeunfällen ungefäumt Unzeige zu erstatten. Rurg, es ist dafür gesorgt, daß ben Geeämtern nichts entgeht. Der 3med ber Geeämter ift gang beutlich aus dem Gefet ertennbar. Sie follen die Urfachen aller Seeunfälle und alle Tatumstände ermitteln und gang besonders, ob der Schiffer oder Steuermann ben Unfall oder seine Folgen verschuldet haben, ob Mangel in Bauart, Beschaffenheit, Ausrüstung, Beladung oder Bemannung des Schiffes oder ob Mängel des Fahrmaffers ober ber für die Schiffahrt bestimmten Silfseinrichtungen (ber Seezeichen, des Lotfenwesens, der Rettungsanftalten ufw.) ober bas zur handhabung diefer Einrichtungen bestellte Bersonal an dem Unfall Schuld tragen, und ob die zur Berhütung des Zusammenftogens von Schiffen auf Gee und die über bas Berhalten nach einem folden Unfall erlaffenen Borfdriften befolgt worden sind. hier ist also eine genaue Aufzählung der Dinge gegeben, für die der Staat sich verpflichtet fühlt, im Interesse ber öffentlichen Sicherheit zu forgen. Db biefe Berpflichtung erfüllt ift, helfen ihm die Geeämter feststellen. Gie find über die gange beutsche Rufte verteilt, mit einem gang bestimmten, ihnen zugewiesenem Bezirt. Für die oftpreußische Rufte besteht ein Umt zu Königsberg, für die westpreußische zu Danzig, es folgen Stettin, Stralfund, Roftod, Lübed, Flensburg, Tonning, hamburg, Bremerhaven, Brate und Emden. Zuständig für die Untersuchung ist entweder das Amt, in bessen Bezirk der Hafen liegt, den ein Schiff zuerst nach dem Unfall erreicht, ober bas am nachften bei ber Unfall.

<sup>\*)</sup> F. Berels. Das internationale öffentliche Geerecht ber Begenwart.

Nummer 44. Seite 1845.

ftelle belegene oder bas, in deffen Bezirk ber heimathafen des Schiffes liegt. Bo Zweifel entstehen können, find besondere Festsetzungen getroffen. Nach Urt ihrer Aufgaben können diese Seeämter, wie ohne weiteres einzusehen ift, teine Belehrtengerichte fein, benn fie fegen in erster Linie Sachkenntnis in Schiffahrtsbingen voraus. Dementsprechend find die Gerichte auch gebilbet, indem fie zwar eine richterliche Person zum Borfigenden haben, biefe aber mit vier Beifigern zu einem Rollegium vereinen. Bon diefen Beifigern muffen menigftens zwei die Befähigung zum Seefchiffer besitzen und muffen als solche gefahren haben. Im übrigen muffen die Beisitzer so qualifiziert sein wie Schöffen, aber es sind die der attiven Marine angehörenben Militarperfonen zugelaffen, weil fie bei ber Beteiligung von Rriegsschiffen manchmal nötig find und die Offiziere die Befähigung als Seefchiffer besithen. Das Reich bestellt bei jedem Seeamt einen Rommissar, durchweg einen ältern inattiven Seeoffizier. Er hat den Berhandlungen beizuwohnen, hat die nötigen Antrage an das Seeamt oder feinen Borsigenden zu stellen und tann z. B., wenn bas Seeamt die Untersuchung als unerheblich ablehnt, die Untersuchung beim Reichstanzler beantragen. Er entfpricht also in mancher Sinficht bem Staatsanwalt. Bor bem Seeamt wird mündlich und öffentlich verhandelt, und das Umt hat einen begründeten Spruch über die Ursachen des Seeunfalls abzugeben, der schriftlich niedergelegt werden muß. hierbei tann gleichzeitig auf Untrag des Reichstommissars deutschen Schiffern ober Steuerleuten die Befugnis zur Ausübung ihres Bewerbes entzogen werden, wenn sie den Unfall infolge bes Mangels folder Eigenschaften, die zur Ausübung des Gewerbes erforderlich find, verschuldet haben. Es trägt bas hier nicht den Charafter einer Strafe, sondern lediglich einer Magnahme, die das Interesse an der öffentlichen Sicherheit forbert. Für gewisse Fälle, wie bie Batententziehung, ist eine obere Instanz in dem Oberfeeamt in Berlin geschaffen. Grundfäglich analog organifiert, nur mit fechs Mitgliedern, von benen auch die Hälfte der Seeschiffahrt tundig sein muß, verhandelt es auch genau in gleicher Beise. Borfigender und ein schifffahrtkundiger Beisiger werden vom Raiser ernannt. Der Instanzenzug ist mit dem Oberseeamt erschöpft. Das Reichskanzleramt tann nur insofern noch eingreifen, als das Patent Schiffern und Steuerleuten, denen es entzogen ist, nach einem Jahr wiedergegeben werden darf, wenn anzunehmen ift, daß fie weiterhin ben Pflichten bes Be-

werbes genügen werden. Daß alles Notwendige nach einem Unfall geschieht, bafür ist also unzweifelhaft Bor. forge getroffen und bamit eine Gewähr geschaffen, bag die Staatsaufsicht daraus Lehren ziehen tann. Db fie das tut, ift, da der Wille felbstverständlich vorausgesetz werden muß, von dem Borhandenfein geeigneter Organe abhängig. Nur wenn folche da sind, ift fie in der Lage der höchsten Pflicht: Borbeugend zu verhüten, nachzutommen. Und in diesem Puntt ist zwar wohl in der deutschen Seeschiffahrt alles aufs beste bestellt, aber das ist nicht Berdienst des Staates; die Initiative des Reichs ist hier unzureichend, weil es ihm tatsächlich an Organen fehlt. Es hat fich wohl gesetzgeberisch betätigt, 3. B. in ber internationalen Seeftragenordnung und bamit zusammenhängenden Berordnungen, in Beftimmungen über Besetzung der Schiffe mit Personal und deffen Qualität, aber ganz abweichend von allen andern Bertehrseinrichtungen ift beim Seevertehr die Sicherheit ber Reisenden dirett nie ein Gegenstand der Fürsorge des Reichs gewesen. Für den Auswanderer hat der Staat geforgt, für die Sicherheit von Schiff und Ladung forgt die Berficherung, für den Seemann die Seeberufsgenoffen. schaft. Soweit hierdurch für den Reisenden Borteilhaf. tes entsteht, tommt es ihm zugute, seine Sicherheit ift, abgesehen von den genannten Borschriften, nirgendwo birett gewollt. Es fehlt bem Reich gang und gar an einem Organ, bas fich fachverftändig mit allen handelsschiffahrtsdingen befaßt, es hat tein Sandelsamt wie England, und wenn es mit andern Staaten, die folche Organe durchweg haben, über folche Dinge verhandelt, muß es sachverständige und nicht staatliche Bereinigungen 3. B. die Geeberufsgenoffenschaft zuziehen, von benen es abhängt. Die Novemberkonferenz in London wird es ja zeigen. Selbstverständlich ist der Rat solcher Körper. schaften immer ein nicht zu entbehrender, er muß aber sachtundig abgewogen werben tonnen, weil es über menschliches Bermögen geht, sich von Privatinteressen ganzlich loszulöfen. Das ift kein Zustand, der der Bebeutung deutscher Seeintereffen und beutscher Seeschiff. fahrt entspricht, und die Forderung nach einer sachverftändigen zentralen Schiffahrtsbehörde im Reich kann auf die Dauer nicht unterdrückt werden, wenn Deutschland nicht in der Initiative auf diesem Gebiet hintanstehen foll. Die Anregung zur jetigen Konferenz ist nicht von Deutschland, sondern von der Person des Raisers ausgegangen. Die weitere Initiative hat aber England ergriffen und fieht die Konferenz auch in London tagen.

# Ein kriminalistisches Reichsinstitut?

Bon Brof. v. Lifat (Berlin).

"Die Ausbildung in den Hilfswissenschaften des Strafrechts" ist auf der Bersammlung der Internationalen friminalistischen Bereinigung zu Kopenhagen in den letzten Augustagen dieses Jahres eingehend erörtert worden. Die Grundlage für die Berhandlungen bildete ein sorgfältiges und erschöpfendes Gutachten von Prosessor Henne Pentlichen Punkten beistimmte. In diesen Beratungen wurde auch die Frage der Errichtung eines kriminalistischen Keichsinstituts, die Hans Groß (Graz) in einer Berliner Zeitung vom 21. August vorgeschlagen hatte, besprochen. Die Bersammlung hat diesen Borschlag abgelehnt. Nach meiner Aberzeugung mit vollem

Recht. Es sei mir gestattet, an dieser Stelle die Gründe auszusühren, die gegen den Borschlag von Hans Groß sprechen.

Es handelt sich — und ich bitte, das im Auge behalten zu wollen — um eine besondere sachmännische Ausbildung der sämtlichen, an der Strafrechtspflege beteiligten Personen; also der Staatsanwälte und der Polizeibeamten, der Untersuchungsrichter und der Berteidiger, der Mitglieder des erkennenden Gerichts und der Strafpollzugsbeamten. Für alle diese Beamten genügt schon heute die gründliche Kenntnis der einschlagenden gesetzlichen Bestimmungen, also der Paragraphen des Strassesbuchs, der Strasprozesordnung,



Seite 1846. Nummer 44.

ber Strafvollzugsvorschriften in teiner Beife. muffen fich vielmehr flar merden über die gefellschaftlichen und perfonlichen Urfachen des Berbrechens wie über die Eigenart des Berbrechers; sie muffen die stets sich vervolltommnende Technit ber friminellen Betätigung tennen und die Erfahrungfage wie die Methoden beherrschen, die für die Feststellung des mahren Sachverhaltes maggebend find; fie muffen aber auch in dem weiten Gebiet des Strafvollzugs, namentlich des Befängniswesens, gründlich zu Hause sein. Die Internationale kriminalistische Bereinigung hat seit dem nunmehr fünfundzwanzig Jahre zurudliegenden Beginn ihrer Wirksamkeit die Forderung nach einer fachmännischen Ausbildung der kriminalistischen Praktiker immer und immer wieder gestellt. Gie hat in den letten Jahren mit besonderer Entschiedenheit darauf hingewiesen, daß burch die Strafgesegentwürfe in der Schweiz, in Ofterreich, im Deutschen Reich ben an ber Strafrechtspflege beteiligten Bersonen neue und schwierige Aufgaben geftellt merden, die ber Prattiter auf Grund einer rein juristischen Ausbildung zu lösen niemals imstande sein

Die von dem Berufskriminalisten zu fordernden Fach-tenntnisse haben zu umfassen:

1. Die Lehre von den Ursachen der Kriminaltätigkeit (die Kriminalätiologie); also einmal die Kriminalsogiologie (auf der Grundlage der Morals und Kriminalstatistik), dann die Kriminalanthropologie (namentlich die Krimisnalsphologie und Phychiatrie).

2. Die Technit des Verbrechens und der Verbrechensversolgung, also das, was Hans Groß nicht sehr glücklich die "Kriminalistit" genannt hat; mit Einschluß der gerichtlichen Medizin, den Methoden der Kriminalpolizei (Bertillonage, Daktylostopie usw.), der Lehre vom Beweis (Psychologie der Aussage usw.).

3. Die Gefängnistunde im weitesten, auch die versichiedenen Besserungs= und Sicherungsanstalten umsfassenden Sinn.

Es unterliegt für mich teinem Zweisel, daß der junge Jurist sich diese Fachtenntnisse während seiner akademischen Studienzeit unmöglich aneignen kann. Mehr als eine allgemein gehaltene Einführungsvorlesung wird man ihm an der Universität nicht bieten und nicht zumuten können; solche Borlesungen werden ja heute schon da und dort gehalten. Nach meiner Ueberzeugung gehört diese sachmännische Ausbildung in die Zeit nach dem ersten, besser nach dem zweiten Examen. Die Fortbildungskurse für Gerichtsassesson, wie sie seit kurzem in Preußen eingerichtet sind, würden die beste Gelegenzheit sür dieses Nachstudium bilden; vorausgesetzt freisich, daß es von den Zentralstellen für den künstigen kriminalistischen Praktiker in gewissem Sinn wenigstens obligatorisch gemacht würde.

Damit aber sind wir bei dem Kernpunkt des Problems angelangt, bei der Frage nach der Organisation dieser sachmännischen Ausbildung.

In Kopenhagen waren alle Redner mit dem Referenten darin einig, daß für die Organisation zwei Hauptgesichtspunkte maßgebend sein müssen: einmal die Berbindung mit einer großstädtischen Kriminalpolizei, dann aber die mit einer Universität. Nur die zentralissierte Kriminalpolizei kann das stets sich erneuernde Anschauungsmaterial bereitstellen, die Methoden der Identissizierung der Berbrecher, die photographischen Aufnahmen, die chemischen Untersuchungen usw. usw. vorsühren. Nur die Universität aber kann das wissens

schaftliche Band zwischen den einzelnen Zweigdisziplinen knüpfen und so verhindern, daß die Hisswissenschaften des Strafrechts dieses in den Hintergrund drängen.

Daraus aber solgt, daß an ein kriminalistisches Reichsinstitut, wie es Hans Groß vorgeschlagen hat, heute wenigstens nicht zu denken ist. Denn die Kriminalpolizei untersteht der Reichsregierung ebensowenig wie die Universitätsverwaltung; der Plan eines Reichsinstitutes würde schon an den Ressortschwierigkeiten scheichseinstitutes würde schon an den Ressortschwierigkeiten scheichen. Andere Erwägungen aller Art treten hinzu. Es ist ganz ausgeschlossen, daß alle Einzelstaaten ihre tünstigen Kriminalbeamten sämtlich nach einer und derselben Stadt schicken, mag sie nun Berlin oder Leipzig, München oder Hamburg heißen. Für entscheidend aber halte ich, daß es sich um eine völlig neue Einrichtung handelt, die sich erst im kleineren Umfang bewähren muß, ehe sie für Zentralisation reif ist.

Nur um Landesinstitute kann es sich mithin handeln. Den deutschen Einzelstaaten muß es vorbehalten bleiben, auf eigene Faust vorzugehen. Wenn sich dabei verschiedene, untereinander abweichende Typen herausbilden sollten, so schadet das gar nichts: die Ersahrung wird zeigen, welcher von ihnen der beste, weil zweckmäßigste ist.

Regierungsrat Lindenau vom Berliner Polizeipräsidium hat in Ropenhagen darauf hingewiesen, daß in Berlin die Boraussehungen für ein friminalistisches Landesinstitut bereits heute gegeben sind. Bei dem Polizeipräsidium besteht ein Spezialmuseum, ein triminalistisches Laboratorium, eine graphische Anstalt, ein großes friminal-historisches Archiv, das missenschaftlicher Forschung reiche Musbeute gemähren murbe. Un ber Universität aber besteht ein friminalistisches Institut (bisher "Kriminalistisches Seminar"), dessen reichhaltige Fachbibliothet gerade die strafrechtlichen Silfsmiffenschaften in besonderer Ausführlichkeit umfaßt. handelt sich, wie Lindenau hervorhebt, nur darum, die Brude zwischen ben beiden Instituten zu schlagen, die Berbindung zwischen ber Pragis ber Bolizei und ber wissenschaftlichen Betätigung herzustellen — und bas erfte deutsche friminalistische Landesinstitut ift fertig.

Bie diese Brücke zu schlagen wäre, habe ich hier nicht zu untersuchen. Die Verständigung wird keine großen Schwierigkeiten bieten, wenn die beiden beteiligken Ministerien sie ernstlich wollen. Mir kam es nur darauf an, zu zeigen, daß das Ziel, das ich, gemeinsam mit Hans Groß, seit langen Jahren anstrebe, auf dem von mir angegebenen Weg rascher und leichter erreicht werden kann als durch die Forderung nach einem kriminalistischen Reichsinstitut.

#### $\alpha z$

## Braunschweig.

Bon Balter Tiedemann. — Mit 5 photograph. Aufnahmen.

Der uralten Stadt der Brunonen, dem schönen Braunschweig, stehen ereignisreiche Tage bevor: die Thronbesteigung des Prinzen Ernst August als neuer Herzog von Braunschweig und sein Einzug in die Residenz an der Seite der Kaisertochter, seiner Gemahlin. Wieder einmal wird der für Deutschlands Geschichte so bedeutungsvolle Boden der Schauplatz fürstlichen Glanzes sein, und das ehrwürdigste Wahrzeichen der Stadt, der eherne Löwe Heinrichs des Löwen, der vor der Burg Dantwarderode seit 750 Jahren auf Wache steht, wird in den sessilichen Lagen noch mehr als sonst die Blide zahlreicher Besucher aus sich einen. Welch eine gewaltige Wegitrecke deutschen Lebens, des heißen Kingens und der friedlichen Entwicklung vertörpert sich in diesem stummen Zeugen und in seiner Nachbar-



schaft, den verschnörkelten Giebelhäusern und der Burg! Aber das vieltausendstimmige Orchester des Straßenverkehrs, die Geräusche einer großen, sebhasten Stadt tönen in die mittelalterliche Romantik herein und erinnern daran, daß Braunschweig wie ein Januskopf zwei Gesichter zeigt: eins mit sehr modernen, der Gegenwart und Jukunst zugewandten Zügen und eins, das sinnend, alter Erinnerungen voll, ins Dämmerlicht vergangener Jahrhunderte zursickslisst

Dämmerlicht vergangener Jahrhunderte zurücklickt.
In diesem Doppelcharakter liegt zweisellos ein hoher Reiz; ihm hat es Braunschweig hauptsäcklich zu verdanken, daß es sich eine der anziehendsten Blüten im Kranz der deutschen Städte nennen dars. Eine

Denfmal des Bergogs Wilhelm.



Das Residenzichloß in Braunschweig,

in bem das junge herzogspaar refibieren wird

alte und doch wieder im besten Sinn moderne Stadt, ein Industrie- und Handelzentrum, aber auch eine vornehme, von wertvollen lieben Traditionen erfüllte Residenz, in der man sich nicht so abzujagen braucht wie in mancher anderen Großstadt, und wo man etwas wie den beruhigenden, zur inneren Einkehr lockenden Hauch des abgeklärten Alters verspürt. Es ist wohl kein Zusall, daß ein Poet, wie Wilhelm Raabe, hier sein Dasein verbrachte. Er liebte die Stille der herrlichen Promenadenwege an der Oker, und aus dem krausen Schnizwert der Giebel, aus der von allersei Spuk umwitterten Aleinwelt der Urvätergassen schadt der der Stoff zu seinen gemütstiesen Erzählungen. Aber man braucht schließlich kein großer Dichter zu sein, um Kaabes Anhänglichkeit an Braunschweig zu verstehen und zu teilen. Wer sich jemals auf dem Bohlweg, dem Tresspuhlt der Braunschweiger Flaneure, bei den schmeternden Klängen der Wachtparademusst lustwandelnderweise erging, wer in mondbeglänzter Nacht durch Gassen und über Mätte schlenderte, die so seite schwerze, dei hand durch Gassen und über Mätte schlenderte, die so seiteln.

Whot. Polyto.

Die alte Welfenburg Dankwarderode, davor das Standbild des Braunschweiger Cowen.

Märtte schlenderte, die so seltstame Ramen, wie Radeklint, Ruhsäuttchen, Bockstwete, führen, wer im Angesicht des schalkhaften Till-Eulenspiegel-Brunnens ein Glas Mumme tostete und an einem hellsgrünen Frühlingstag im Bürgerparl dem Bogessang sausche des Stadtbild von Braunschweig sim mer in treundlicher Erinnerung. Bon den vielen ehrwürdigen Baudenkmälern seien hier nur genannt: Das gotische Altskadtrathaus mit seinen steinernen Fürsten, die Martinistrche Heinrich des Böwen, der Dom, der prächtige Steingiebelbau des Gewandhauses, die originelle "alte Bage" und das bursest verzierte Hunchorstelsche Hohsen die ehigt recht lebendige, interessandhausen, ein herzogstiches Theater, dessenschen Theater, des scheinschen Saus. Auch die geistige Enhssiognomie Braunschweigs weist recht lebendige, interessand wissensche Freuen, siehen Rufes erfreuen, liebevolle Pflege der Musit und ein vielgestaltiges, anregendes Gesellschaltsges, 

Das Kaiser-Friedrich-Denkmal in Stettin (Abb. S. 1856) ist dieser Tage unter Teilnahme des Frinzen Eitel-Friedrich von Preußen, den der Kaiser mit seiner Bertretung beaustragt hatte, seierlich enthüllt worden. Das Denkmal, das seinen Blag auf der Satenterrasse hinter dem Städtischen Museum gesunden hat, ist ein Wert des Bertiner Bildhauers

Professor Ludwig Manzel.

Bismard. Denfmal für Rürnberg (Ubb. S. 1855). In furzer Zeit wird auch die alte Stadt Rürnberg

ihr Bismard-Denkmal erhalten. Der befannte Architekt Brosessor Dr. Theodor Fischer hat dazu eine groß-

artige Unlage entworfen, die von einem Reiterstandbild des eisernen Kanzlers gefrönt wird. Der Bildbauer Professor Joseph Flohmann hat diese fürzlich vollendet und in seinem Atelier in Pasing dei München ausgestellt. Das aus Muschelfalf ver-



Der Dom in Braunschweig.

alledem darf man wohl erwarten, daß der neue Herzog und seine Gemahlin sich in ihrer Residenz wohlfühlen werden, und daß Braunschweig, nach den Gesetzen der Wechselwirfung, dem jungen herrscherpaar einst manch neues frisches Blatt an seinem Ruhmestranz zu verdanken haben wird.

a

## Unsere Bilder.

Der Kaiser in Schönbrunn (Abb. S. 1853). Kaiser Wilhelm hat mehrere Tage in Oesterreich geweilt. Er solgte einer Einladung des Thronsolgers Erzherzogs Franz Ferdinand nach Konopilcht dur Jagd und besuchte dann den Kaiser Franz Josef in Schönbrunn. Die Reise des Kaisers wird allgemein als ein Sympton ausgesaßt, daß unser Wündnis mit Österreich-Ungarn mit ungeminderter Festigseit weiter besteht.

Struc Whot, Gel. N. G.

Der Utftadtmartt mit Martinifirde in Braunfcweig.

Prinzessin Adolf zu Schaumburg Rippe (Abb. Seite 1857), deren neustes Porträt wir in der vorliegenden Nummer bringen, ist eine geborene Prinzessin Biktoria von Preußen und Schwester unseres Kaisers. Sie ist am 12. April 1866 geboren, steht also jett im 48. Lebensjahr. Seit dem Jahr 1890 ist sie mit dem Prinzen Adolf zu Schaumburg-Lippe vermählt.

Der neue Präsident der Ansiedelungskommission in Posen (Portr. S. 1853) ist in diesen Tagen ernannt worden. Die Wahl des Kaisers ist auf den Geheimen Oberregierungsrat Ganse vom Ministerium sür Landwirtschaft gesallen, der seit 1886 im Staatsdienst steht. Zuerst im Justizdienst tätig, trat er später zur Berwaltung über. Der Ansiedelungscommission hat er bereits von 1898 bis 1907 angehört, dann wurde er als Dezernent für die Kommission in das Ministerium berusen.

Die XI. Internationale Konferenz zur Belämpfung der Tuberkulofe (Abb. S. 1852) hat in der vergangenen Woche in Berlin getagt und wichtige Frazen für die Unterdrückung der gefährlichen Seuche eingehend behandelt. Außer den geschäftlichen Sigungen führten auch gesellige Veranstaltungen die Teilnehmer wiederholt zusammen. Unsere Aufenahme zeigt sie bei einem Festmahl:

fertigte Standbild ist fünf Meter hoch, der Sociel aus gleichem Material, auf dem es stehen soll, hat eine Höhe von zwanzig Meter.

Die Flugvorführungen des französischen Fliegers Begoud in Johannisthal (Abb. S. 1850, 1851 u. 1852) ftellen das Tollfühnste und lleberraschendste dar, was man bisher auf dem Gebiet der Aviatit erlebte. Auf einem Blériot-Eindecker vollführte er nicht nur Flüge, die in ihren Kurven staunenswert sind, sondern er stellte den Apparat senkrecht in der Lust auf den einen oder andern Flügel, um die Maschine blitzschnell in die richtige Lage zu bringen. Dann überschlägt er sich mit dem Apparat rückwärts und vorwärts, zehnmal hintereinander, und sährt minutenlang den Kopf nach unten, und die Käder nach oben. Das Staunenswerteste sind seine Sturzsslüge. Er schraubte sein Flugzeug die zu einer Höhe von 1000 Meter hinauf und stürzt sich dann raubvogesartig vierhundert Meter hinunter, um anzuhalten und die Maschine wieder in die normale Lage zu bringen und davonzugseiten, als ob nichts geschehen wäre. Dem aufregenden und interessanten Schauspiel wohnten in Johannisthal viele Hunderttausende von Personen bei.

Berhütung von Luftschifftataftrophen (Abb. S. 1858). Ueber die Frage, wie man Luftschiffe aegen die Ge-

Digitized by Google

Original from CORNELL UNIVERSITY fahr von Explosionen sichert, wurden in einer Bersammlung des Bereins deutscher Semifer in Berlin bemerkenswerte Berhandlungen gepflogen. Den einleitenden Bortrag hielt der bekannte Schweizer Professor Dr. Kaoul Pictet, der die gegenwärtige Ballonsüllung als ein Damoklessschwert dezeichnete und erklärte, daß der Ingenieur Arno Börner bereits den Weg gewiesen habe, den man beschreiten müsse. Dieser tritt für die Berwendung von Sticksoff ein, und Professor Pictet, der seine Aussührungen durch Experimente stützte, legte dar, daß nach dem Börnerschen System der Sticksoff einen chemischen Panzer sur die Luftschiffe bilden würde, der jede Entzündung unmöglich macht.

Aus der Gesellschaft (Abb. S. 1858). In Nizza hat sich Henry Cambon, der Sohn des französischen Botschafters in London, Maul Cambon, mit Fräusein Marguerite de la Latille vermählt. Als Trauzeugen fungierten der französische Botschafter in Berlin Jules Cambon und der französische Botschafter in Madrid Geoffran. — Fräulein Marianne von Friedländer-Fuld, die einzige Tochter des Geheimen Kommerzienrats Frig von Friedländer-Fuld, hat sich mit The Honourable Jad Mitsord verlobt. Der Bräutigam, der vierte Sohn des Lord Rodeslate, Kears von England, ist seit einigen Jahren in einem Hamburger Bankhaus tätig.

Ludwig Goldberger † (Portr. S. 1856). Der Geheime Kommerzienrat Ludwig Goldberger ist in Berlin, 65 Jahre alt, gestorben. Mit ihm haben Handel und Industrie in Deutschland einen ihrer hervorragendsten Vorkämpser verloren. Am 17. Mai 1848 in Tarnowig in Oberschlessen geboren, trat er, nachdem er das Französische Gymnasium in Berlin besucht und eine kaufmännische Lehrzeit in Wien durchgemacht hatte, in das väterliche Banthaus ein, das unter ihm eine große Ausdehnung annahm, zog sich aber bereits 1891 von jeder geschäftlichen Tätigkeit zurück, um sich ganz in den Dienst öffentlicher Arbeit zu stellen. In der Spize des Bereins Berliner Kausseute und Industrieller,

später an der Spike der Ständigen Ausstellungssommission hat der zum Organisator berusene Mann mit unermüdlicher Arbeitskraft und Arbeitsslust eine überaus ersprießliche Wirsslamseit entsaltet und dabei noch Zeit gesunden, auch in anderen Berdänden und Instituten eine nuthringende Tätigkeit zu entsalten. Auch als Schriftsteller stand Goldberger seinen Mann. Die Beobachtungen auf einer Studienreise durch Amerika legte er in Aussächen mit der zum gestügelten Wort gewordenen lieberschrift, "Aus dem Land der unbegrenzten Möglichseiten" nieder, die zuerst in der "Woche" erschenen sind.

Juanschikais Amtseinführung (Abb. untenst.) als Präsident von China fand am 10. Oktober in seierlicher Weise statt. Das diplomatische Korps und zahlreiche militärische und zivise Würdenträger waren bei der Zeremonie, die in der großen Audienzhalle in Chinas Hauptstadt vor sich ging, anwesend. Rachdem der Präsident seine Programmrede verlesen hatte, empsing er die Vertreter der kaiterlichen Familie und das diplomatische Korps. Darauf wohnte Juanschikai, umgeben von seiner Leibgarde und einem Stad von Ossisieren, dem Vorbeimarsch eines Teils seiner Präsidentengarde bei. Während der ganzen Zeremonie wurde er auf das schärsste von seiner Leibgarde bewacht, da die Geheimagenten der chinesischen Regierung die Rachricht erhalten hatten, daß ein Anschlag gegen den Präsidenten geplant sei.

Die deutsch-französische Grenzregulierung am Kongo (Abb. S. 1854 u. Karte S. 1850). Die deutsch-französische Kommission für die Grenzregulierung am Kongo und in Kamerun hat ihre Arbeiten an Ort und Stelle beendet, so daß in absehdarer Zeit mit der endgültigen Regelung der Angelegenheit gerechnet werden darf. Nach den Bestimmungen des deutschranzösischen Marostovertrages vom 4. November 1911 sollte die neue Grenze in großen Zügen solgenden Lauf nehmen: Bon der Bucht von Mondah (vergl. die Karte S. 1850) in gerader Linte östlich nach Quesso, von dort in südlicher Richtung bis zum



Antere Reihe (stend) von lints nach rechts: Legationsrat E. Arebs, Setr.-Interpret; Legationsrat Freiherr v. Malyzan, I. Setredar; Wirtland Beheimer Rat, Raijerlicher Gesanbiter Freiherr von Sedendorss; Gouverneur des Klautschaugebiets Excellenz Kapitan z. S. Wever-Walded; Auptmann Blimann, Kommandant der Gesandickaftsschutzwache; Legationsssetretär Freiherr v. Riedesel. Wittlere Reihe: Hauptmann Berchmann; Kontul Dr. Wendschuch; Dappenheim, Militäratiache; Oberteutnant Schules; Sladsargt Dr. Schulle; Dolmetscher Wagner; Dolmetscheraspirant Dr. Traut; Gerichtsassesson Western Bahr; Setretär Habr; Setretär Habr; Setretär Habr; Setretär Habr; Setretär Habr; Dolmetscheraspirant Dr. Hemeling; Geheimer Cypedia in Tokkon Gerendes in Tokkon Charles and descendes Der Kaiferlich Deutsche Gefandte in Befing und der Gouverneur des Kiautschaugebiets am Lag des feierlichen Amtsantritts des Brafidenten der hinefischen Republit Juanschitat.





Ju den Flugvorführungen des Fliegers Pegoud in Johannisthal: Die nach Taufenden zählende Juschauermenge.

Kongo in der Nähe von Bonga. Hier wendet sie sich wieder nordwärts, dem Lauf des Likouasa und der Bally folgend, dann östlich an der Lobaye entsang bis zu deren Mündung in den Oubangui und von dort schliehlich wieder nördlich über Gore den Logone entsang bis zum Fort Lamy in der Nähe

Karfe zur neuen deutsch-französischen Albgrenzung am Kongo.

des Tschadsees. Einzelheiten mußten natürlich an Ort und Stelle geprüft werden, und zu diesem Zweck wurden Kommissionen ernannt, an deren Spitze Frankreich herrn Periquet. Deutschland den Hauptmann a. D. von Ramjan stellte. Es läßt sich denken, daß die Herren, die mit dieser Arbeit betraut waren, in jenen wüsten Gegenden ihre Ausgade nur unter großen Mühen und lleberwindung großer Schwierigkeiten lösen konnten. Allein es zeigte sich in diesem Fall wieder, daß, wo ein Wilse ist, auch ein Weg sich sindet. Nicht ganz zwei Jahre nach Abschluß des Marokkovertrages ist die Arbeit vollendet, die in gutem Einvernehmen von den Mitzliedern der deutschen und der französisischen Kommission geseistet wurde.

Personalien. (Portr. S. 1856). Auf eine fünfundzwanzigjährige Tätigkeit als ordentlicher Prosessor in der medizinischen Fatuliät blidt der Direktor des anatomisch-biologischen Instituts
der Berliner Universität Geheimrat Dr. Oskar Hertwig zurück.
Seine Hauptarbeiten liegen auf dem Gediet der Entdeckungen
in der Entwicklungsbahn und der Bererbungskheorie. — Das
siedzigste Lebensjahr vollendet am 11. November der bekannte Charatterdarsteller Hans Pagan. In Wien gedoren, degann er seine schauspielerische Tätigkeit als Artist, wurde dann Operettenkomiter, um schließlich in der Charatterdarstellung das eigenkliche Feld seiner Begabung zu sinden. Seit mehr als 25 Jahren wirkt Pagan in Berlin. — In Bremen ist, 71 Jahre alt, Friedrich Bremermann, der älteste Direktor des Norddeutschen Loopd, gestorben. Um 22. September 1842 in Bremen geboren, gehört er dem Lloopd seit seiner Gründung an und wurde 1892 Mitglied des Borstandes. Bremermann hatte an der Entwicklung des Unternehmens hervorragenden Unteil. — Den achtzigsten Geburtstag seierte am 25. Ottobet der Berliner Urchitett Baurat Gustan Knoblauch, der Sohn des Begründers des Berliner Architektenvereins.

# 🖔 Die Tolen der Boche 👸

Rudolf von Byern, ehemaliger Reichstagsabgeordneter, † auf Schloß Parchen (Bez. Magdeburg) im Alter von 70 Jahren. Geb. Rommerzienrat Ludwig Maz Goldberger, ehem. Bräsident der Ständigen Ausstellungskommission, † in Berlin am 22. Oktober im Alter von 65 Jahren (Bortr. S. 1856).

am 22. Oktober im Alter von 65 Jahren (Portr. S. 1856).

Professor Carlos Grethe, bekannter Stuttgarter Maler, † in Nieuport (Belgien) am 25. Oktober im Alter von 50 Jahren.

Oberbibliothekar Dr. Oskar Grulich, † in Hale a. S. am 22. Oktober im Alter von 70 Jahren.

Generalveterinär Dr. Franz Hell, Direktor der Militär-Beterinärakademie, † in Berlin am 27. Oktober, 60 Jahre alt. Dr. Carlo Montagnini, Bischof von Larissa, † in Berlin am 24. Oktober im Alter von 50 Jahren.



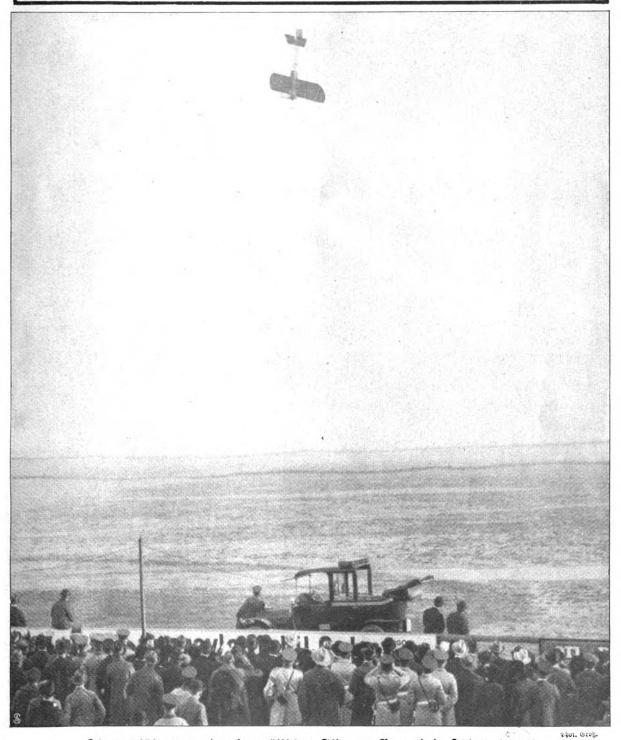

Flugvorführungen des französischen Fliegers Pegoud in Johannisthal: Ein Sturzflug.

Digitized by Google

Original from CORNELL UNIVERSITY

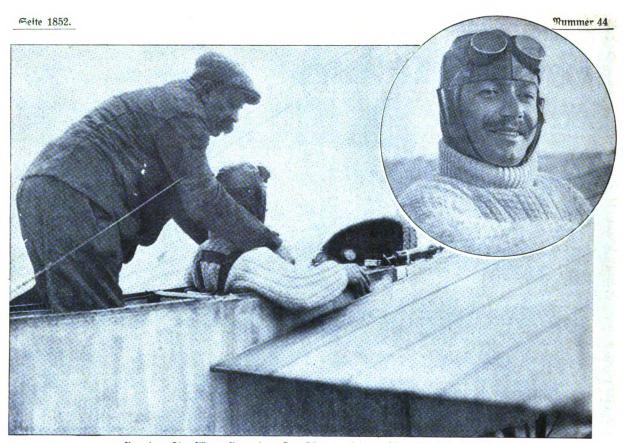

Bon den Sturzflügen Begouds: Der Flieger wird im Meroplan festgeschnallt. Dben rechts: Adolphe Begoud.



Das Festmahl der Teilnehmer. Bon der Internationalen Konfereng dur Betämpfung der Tubertulose in Berlin.



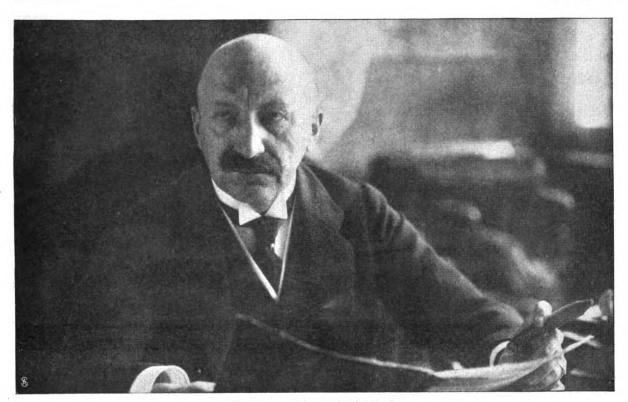

Wirtlicher Geheimrat Ganfe, Berlin, ber neue Prafibent ber Unfiedlungstommiffion in Bofen.



Die Monarchen schreiten auf dem Bahnhof Penzing die Front der Chrentompagnie ab. Bom Besuch des Kaisers in Desterreich.





Der Chef der frangofifden Kommiffion Beriquet und der deutschen Kommiffion M. von Ramfan.



Der frangöfische Administrator Beriquet mahrend einer topographischen Aufnahme im Sumpf. Bon ber beutschefrangösischen Grengregulierung am Kongo.









Geh. Kommerzienrat L. M. Goldberger † Berlin.



Geheimrat Brof. Dr. Osfar Hertmig, Berlin, begeht fein 25jahr Jubilaum als ord. Brof. in der med. Falultat



Das neue Kaifer-Friedrich-Dentmal in Stettin, ein Wert Prof. Mangels.



Baurat G. Anoblauch, Berlin, belannter Architett, murbe 80 Jahre.



Friedrich Bremermann † Direttor des Norddeutschen Lloyd.



hans Pagan, Berlin,



Nummer 44.



Prinzessin Adolf zu Schaumburg-Lippe, geb. Prinzessin Bittoria von Preußen, Schwester des Kaisers. Reuste Aufnahme.





Monfieur Jules Cambon, frang. Botichafter in Berlin als Trauzeuge.

Frl. M. v. Friedlander-Fuld

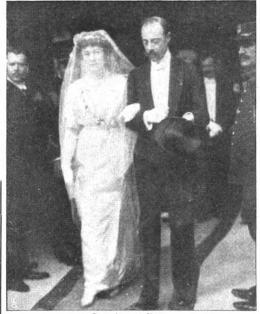

Das junge Paar. Die Bermählung Henry Cambons, des Sohnes d. franz. Botschafters Paul Cambon in London, mit Marguerite de sa Tailse.



Monfieur Geoffran, frang. Botichafter i. Madrid als Trauzeuge.



Mr. Jad Mifford. Duhrtoop.





Prof. Raoul. Pictet(x) fpricht im hofmann-haus zu Berlin über Berhütung von Unfällen bei Luftschiffen. Spezialaufnahme ber "Boche".



# Durchs Ziel.

Roman von

### Heinz Tovote.

8. Fortfetung.

Gleich am andern Morgen ging Widding zu seinem Gärtner, bei dem er manchmal Blumen taufte. Er wollte ctwas sehr Schönes haben. Gerda sollte einen Teil des Gewinnes erhalten wie damals bei seinem ersten Rennen.

"Bas haben Sie benn nun Subiches?"

"Wir hätten sehr schöne Nelken und vor allem Rosen, ganz langstielige, ausgesucht schöne Exemplare."

"Zeigen Sie mal her."

Das Fräulein verschwand und tam mit einem Urm voll Rosen wieder.

"Die find wirtlich prächtig!"

"Ja, wir haben sie auch erst seit turzem. Früher war nie rechte Nachfrage, aber jett braucht Herr Leutnant von Röbbeln soviel Blumen alle Lage."

"Go? — Na, dann binden Sie mir auch einmal einen schrauß zusammen."

Er blieb dabei, wie die Rosen ausgesucht wurden, und bestimmte, was er haben wollte, und wie sie gebunden werden sollten.

"So, bitte, mit diesem Brief!" sagte er und nahm das Billett heraus.

Er hatte lange nachgedacht und schließlich geschrieben:

"Bom beinah siegreichen Blad Sead, ber ein bischen zu spät gekommen ift, und von feinem herrn, ber bie besten Bunfche zu völliger Genesung fendet."

"Und wohin durfen wir die Blumen senden, oder sollen sie Herrn Leutnant in die Wohnung geschickt werden?"

"Nein; mit diesem Brief an Fräusein von Oettgen." "Oh, da schicken wir alle Tage hin. Das gnädige Fräusein war ja so schwer krank!"

"So? Das wissen Sie?"

"Freilich! herr von Röbbeln hat dem gnädigen Fräulein alle Tage Rosen geschickt."

"Uh!" ...

Einen Mugenblid verschlug es ihm die Rede.

Alfo der bestellte diese mundervollen Blumen und - hatte ihr all die Zeit Rosen geschickt.

Er überlegte und hätte am liebsten den Auftrag zurückgezogen. Bas konnten ihr da noch die paar Blumen sein, die er eben gekauft hatte!

Aber das Fräulein hatte das Kuvert schon genommen. Nun ging es nicht mehr. Mochten sie ihr ausgeliesert werden.

Zwed hatte es kaum noch; benn mit Röbbeln konnte er nicht konkurrieren. Seine paar Mark sprachen gar nicht mit.

Mit turzem Gruß verließ er das Blumengeschäft. Bozu hatte diese dumme Gans ihm das nur erzählt? Das sollte eigentlich ihr Geschäftsgeheimnis bleiben. Aber in solchem Rest ließ sich ja nichts verheimlichen. Nun ärgerte er fich.

Da hatte er nicht gewagt, ein Lebenzeichen von sich zu geben, und Röbbeln hatte alle Tage mit Gerda in Berbindung gestanden. Sicher, daß sie ihm irgendwie gedankt hatte. Sie konnte sich nicht gut tagesang stillsschweigend von ihm Liebenswürdigkeiten erweisen sassen. Sie mußte irgendwie darauf reagieren.

Daß er nicht früher auf ben Gedanken gekommen war, ihr je Blumen zu schiden. Nun hinkte er nach. Das war kläglich.

Argerlich ging er vor sich hin und beachtete die Grüße nicht, die die Ulanen ihm erwiesen, denen er begegnete. Gerda dachte gewiß, er habe sie vergessen, während jemand, den sie erst ein paar Wochen kannte, sich so um sie bemühte.

Die Karte, die er geschrieben, schien ihm albern und dumm. Es war arrogant, daß er sie wissen ließ, wie er beinah gesiegt hätte; beinah! Daß er nur Zweiter geworden war; als ob das etwas so Besonderes wäre! Dafür sollte sie nun Interesse haben, eine Genesende, die genug mit sich zu tun hatte.

Er wollte sich das Billett wieder holen und nur seine Karte mit einem Gruß beilegen.

Aber dann blieb er ftehen und nahm den alten Weg wieder auf.

Für Black Head hatte sie doch früher lebhaftes Interesses gezeigt. Als er den Damenpreis sich geholt, war sie in sieberhafter Aufregung gewesen. Das konnte nicht völlig vergessen sein.

Ob er mit Röbbeln einmal von ihr sprechen sollte? Ob der mehr von ihr mußte, wie es ihr ging?

Ju dumm, daß es eine anstedende Krankheit war und niemand zu ihr durfte, auch Hete gleich von Buthenow fortgeschickt war.

So wußte nun niemand Genaueres. Rur, daß es ihr schon wieder gut ging.

Er aber wollte mehr wissen von jemand, der direkt mit ihr zusammentraf. Aber es gab keinen solchen Menschen. Er wartete voller Spannung, ob sie ihm ein Lebenzeichen geben würde. Aber ein Tag verging und der folgende — nichts kam.

Noch niemals war er so voller Unruhe gewesen wie in dieser Zeit. Sie konnte über seine Zeilen nicht so hinweggehen, dazu hatten sie sich zu gut gestanden.

Endlich fand er zwischen seinen Bostsachen einen Brief, dessen handschrift er nicht kannte. Gerda hatte eine ganz andere Schrift. Aber als er das Auvert aufriß, fand er ihre Visitenkarte, auf die sie mit Bleistift geschrieben hatte:

"Gerda v. Dettgen

dankt vielmals für die hübschen Rofen. Ich habe von



Blad Head gehört und gelesen. Sehr schade, daß er nicht ganz vorn war. Biele Gruße, und ich denke: auf baldiges Biedersehen!"

Das war doch wenigstens et was, klang zwar ein bischen steif, aber sie hatten in ihrer Korrespondenz immer auf das Unpersönliche und auf die konventionellen Formen Wert gelegt.

Bie zitterig diese Bleistiftstriche waren. Die Adresse hatte sie von jemand anderm schreiben lassen, konnte wahrscheinlich die Feder noch nicht recht halten.

Beinah hätte er den Brief gar nicht beachtet und beiseitegelegt. Wie konnte er ahnen, daß er von Gerda kam!

"Dankt vielmals für die hübschen Rofen."

Alfo mußte fie fich doch gefreut haben, trogdem fie von Röbbeln täglich einen großen Strauß betam.

Auf baldiges Wiedersehen!

Wenn das nur erft geschehen könnte!

Er wartete auf diesen Augenblid wie auf etwas Glüdbringendes und atmete tief bei dem Gedanten.

Bie fie aussehen mochte!

Gewiß unendlich blaß und matt. Da mußte man fehr lieb mit ihr sein. Er wollte ihr zeigen, wie gern er sie hatte, wie lieb sie ihm war.

Bah, er konnte ihr ruhig einmal sagen, wie es um ihn stand, daß er beständig an sie dachte, daß er alles, was er tat, mit ihr in Zusammenhang brachte und ihr Bild nicht los wurde.

\* \*

So wartete er geduldig auf den Tag, daß Gerda wieder unter den Menschen erscheinen sollte.

Der Oberst war in diesen Tagen sehr unruhig. Er traf Anordnungen, die turz darauf wieder umgestoßen wurden, saß vor seinem Arbeitstisch und stierte vor sich hin und hielt Telephongespräche vom Bureau aus, bei denen er alles in Hörweite fortschickte.

Einmal sah Bidding, wie er eifrig die Börsennacherichten studierte, und da Dettgen wohl sein verblüfftes Gesicht sah, fügte er hinzu: "Hören Sie, Widding! Wenn Sie Geld haben, geben Sie es nie einem Bantier, spetulieren Sie nicht! Man weiß nie, woran man ist, ob man sein Geld noch hat, oder wo es ist. Der Mann braucht gar nicht damit durchzugehen, es verkrümelt sich auch so, man ahnt gar nicht wie."

"haben herr Oberft berartige Sorgen?"

"Ja, Widding, weiß der Teufel. Ich wollte wieder einholen, was wir damals verloren hatten, aber ich bin wohl auf dem falschen Weg. Ich weiß, Sie reden mit feinem Menschen ein Wort davon. Zu Haus kann ich auch nichts sagen. Aber mir geht's wie 'nem jungen Leutnant, ich muß mich mit Geldsachen herumärgern. Wissen Sie, Grundbesitz ist das einzig Wahre. Alles andere ist Kaff. Da ist Sicherheit, da kann man ruhig auf seinem Grund und Boden schlasen. Papiere sind wirklich nur papierne Werte, mit denen man sich morgen die Wände kapezieren kann, um sich an seine Dummsheiten zu erinnern."

"Ich habe leider feine Bapiere, Berr Oberft."

"Und nicht Frau und Kind. Seien Sie froh! Dann haben Sie auch teine Sorgen. Ich rate Ihnen eins:

suchen Sie sich nur eine wirklich reiche Frau, die dabei bescheiden in ihren Unsprüchen ist. Sonst ist die Sache schlimmer, als wenn Sie ein ganz armes Mädel haben, das sich einzurichten weiß."

"herr Oberst sehen zu schwarz."

"Nee, tu ich nicht! Man will doch was für sein Alter haben, wenn man in Bension muß; die Mädel wollen auch was mithaben, die Jungen brauchen immer mehr. Ich weiß nicht, wie das werden soll. Das Geld verstrümelt sich nur so. Sie haben's gut, tönnen sich, wenn Not am Mann ist, auf Ihre väterliche Klitsche zurücziehen, zu Ihrem Bruder, da haben Sie Essen und Trinten und Wohnung und Pferde. Wehr braucht der Wensch nicht. Wir Dettgens haben kein Fleckhen Erde mehr, das wir unser eigen nennen können, da hat man das Gefühl, als ob man in der Luft schwebt. Man könnte beinah schwindlig werden. — Was gibt's?"...

Ein Unteroffigier war mit einem Aftenftud eingetreten.

"Geben Sie her! — Kommen Sie, Widding, hier gibt's zu tun. Da vergißt man. Es ist einsach scheußlich, daß man so. rechnen muß. Aber was hilst's? Für den Sommer stehen uns schöne Ausgaben bevor, wenn hoher Besuch tommt. Na, es kann einem grauen! Da müßten einem extra Repräsentationsgelder bewilligt werden, wenn es was werden soll."

"Das ist für uns alle eine Erhöhung des Budgets. Herr Oberst. Man nennt das mit Recht: gemischte Cefühle."

"Ja, Widding, Sie haben recht: gemischte Gefühle!"... Er hätte jett furchtbar gern nach Gerda gefragt, aber der Augenblick schien ihm nicht passend. Der Oberst machte sich offenbar ernstlich Gedanken und schien in irgendeiner Geldgeschichte zu steden.

Schabete ja eigentlich nichts; benn mit ihnen allen war er mächtig ins Zeug gegangen, wenn einer mit Schulden herumlief und die Leute mit Klagen an ihn herankamen. Da war er unnachsichtlich, daß diese Dinge sofort geregelt wurden.

Natürlich wäre es hübsch gewesen, wenn der Oberst seinen Töchtern ein paar Hunderttausend hätte mitgeben können. Er fühlte, daß er gewiß nicht vergebens angeklopft hätte. So freilich!... Immer, wenn Widding den Oberst ansah, hatte er das Gefühl, Gerdas Gesicht vor sich zu sehen, obgleich die Ahnlichteit nur sehr schwach war. Das kernige Reitergesicht ließ sich wirklich mit den seinen Zügen Gerdas nicht in Bergleich bringen.

Un der Tür fagte der Oberst: "Ra, mein Mädel ist ja nun wieder auf dem Damm. Nächstens ist unser haus wieder für Besuche offen."

Widding verbeugte sich nur, und der Oberst setzte sich die Müge auf und sagte im Fortgehen: "Aber schwach ist das Ding; und sie muß fort. Der Arzt will es. Sehen Sie, das kostet auch wieder Geld, und meine Frau will sie nicht allein lassen. Ich kann hier allein sigenbleiben und das Haus hüten. Ein Vergnügen, aus dem ich mir nicht viel mache."

"Ceht Fräulein Gerba bald fort?"

"Ja, lieber Widding, ich weiß nicht. Da muffen Sie meine Damen fragen. Es ift noch nicht entschieben.



Nummer 41. Seite 1861.

wohin! Also auch das wann noch nicht. — Die Alten über den Gefreiten Wanowsti schicken Sie mir heute abend noch zu. Auch wieder eine höchst unerfreuliche Sache, bei der nichts herauskommt als Arger und Scherreien. Worsen!"...

Also sie sollte sort in irgendein Bad? Das war vorauszusehen gewesen. Aber es kam doch überraschend. Da würde es mit dem Zusammentressen nicht viel werden.

Er fand daheim eine Zeile des Geheimrats Wehlen, zum Abendbrot zu kommen; er wollte seinen Rat haben wegen Ankaufs eines Judergespanns. Widding kam seit einiger Zeit manchmal in dies Haus. Diesmal waren nur noch zwei Gäste da: Herr Kirschenreuter mit seiner Tochzter, die sonst nie in Gesellschaft gingen. Der Alte war nur Geschäftsmann und ging nicht unter Leute.

Rach Tisch ersuhr er von Frida Kirschenreuter, das sie am Bormittag bei Gerda gewesen war als erste von allen Bekannten. Aber es sollte noch niemand wissen. Frida und Gerda waren zusammen in England gewesen, und sie trasen sich manchmal, obwohl ihre Familien nicht miteinander verkehrten.

Frida hatte teine Freundin sonst. Sie hatte schwer unter ihrer Mutter zu leiden — man wußte nur, das sie sich in Paris amüsierte und regelmäßig ihr Geld abbob, das der Bater ihr ausgesetzt hatte, nachdem sie plöglich sein Haus verlassen hatte, um allen Auseinandersjehungen aus dem Weg zu gehen.

Frida Kirschenreuter tat Widding leid, wie er sie so mit etwas schleifendem Fuß durch das Zimmer gehen sah.

Bie prachtvoll sie zu Pferd saß. Troß ihres Sturzes noch immer eine tollkühne Reiterin. Aber wenn sie ging, glich sie einem Schwimmvogel auf dem Land. Das gebrochene Bein war nicht richtig zusammengeheilt, der Bruch hatte es verkürzt, troß aller Bemühungen der Arzte. Benn sie saß, schien sie mit ihrem blassen Gesicht so reizvoll und sasznierend, aber jeder erschrak, wenn er sie dann sich so schwer fortbewegen sah.

Der Bater war heute zu seinem Freund, dem Ceheimrat, mitgekommen. Der ernste und schwere Mann
paßte nicht in Gesellschaft. Früher hatte er viel mit dem
Regiment verkehrt, aber seit zwei Offiziere wegen seiner
Frau in Konslikt geraten waren, konnte er die Unisorm
nicht sehen und war auch gegen Widding von großer
Zurückhaltung. Er ging ganz in seiner Fabrik auf, die
eine Musteranlage geworden war, mit dem riesigen Ges
schäftshaus an der Hauptstraße. Zedem Fremden sich
es als erstes auf; die Buthenower waren nicht wenigstolz
auf diesen tatkräftigen Fabrikanten, der dem Städtchen
neuen Ruhm gebracht hatte. Seiner Fridel zuliebe war
er heute mitgekommen, während er sich sonst wie ein
Einsiedler verkroch und jahrelang nicht hatte blicken
lassen, seit das Unglück über ihn hereingebrochen war.

Das hatte ihn zu einem stillen Mann gemacht. Er hätte sein Töchterchen am liebsten gar nicht hinauszgelassen, hatte Fabrit und alles im Stich lassen wollen; aber dann hatte doch der alte Kaufmannsgeist in ihm gesiegt — und er war geblieben, nun gerade.

Er hatte sich nicht von der Frau scheiden laffen, die ihm das Unglück ins Haus getragen.

Digitized by Google

Bozu? — Die Kirche trennte die Ehe doch nicht, da er katholisch war. Die Frau lebte unter anderem Namen an der Seine. Der alte Name freilich klang nicht gut und ließ sich in Paris schon gar nicht aussprechen: Kirschenreuter. Das verdachte man ihm am meisten, daß er nicht einen energischen Schnitt gemacht hatte, daß sein Kind wenigstens ganz losgelöst war von dieser Frau, derentwegen zwei Angehörige des Regiments ein Duell gehabt hatten, in dem einer tot geblieben war, während der andere ein Krüppel war, so daß der beleidigte Ehemann sich von ihm keine Rechenschaft mehr holen wollte.

Bas ging es ihn an, wenn sie sich umbrachten! Mochten sie!... Die große Schuldige war ja entflohen. Das war vielleicht das beste, daß er sie nie wiedersah, sonst hätte er seine Rache an ihr genommen.

An sein Kind hatte er damals nicht gedacht, auch nicht überlegt, ob es dem je schaden konnte — aber man war doch vorsichtig und ging ihr ein wenig aus dem Weg. Sie war eben erst aus England zurückgekommen, und der Bater hatte allen Verkehr abgebrochen, während sie bei ihrer Stellung und ihrem Reichtum gewiß als Gleichs berechtigte angesehen wäre, zumal sie eine leidenschaftsliche Reiterin war und ein prachtvolles Pferdematerial im Stall hatte.

"Sie haben Gerba gesehen, gnädiges Fräulein?" fragte Widding.

"Ja, es darf aber niemand sonst wissen. Berraten Sie mich ja nicht."

"Es geht ihr gut?"

"Aber sehr! Sie hat sich gewundert, daß sie so wenig von Ihnen gehört hat."

"Wie konnte ich denn nur? Uns war das Haus ja verboten."

"Aber Sie haben sich auch nie um Melot und die andern Tedel befümmert."

"Freilich nicht!"

"War Ihnen denn der Stall auch verboten?"

"Nein, wohl nicht! Wenn ich das hätte ahnen können; aber ich dachte" . . .

"Ja, Gerda denkt eben auch — sie meint, daß Sie wohl keine Zeit oder keine Lust mehr hatten."

"Aber feine Spur!"

"Ich habe ihr vom Grunewald neulich erzählt."

"Sie waren da?" fragte er eilig.

Sie wurde ein wenig rot, als fie fagte: "Aber ja, Herr von Widding! Wenn ich es ermöglichen kann, gehe ich hin."

"Ah, so waren Sie es doch, die Dame in der Vorderloge ganz rechts! O, richtig! Sie waren mit Ihrem Herrn Vater. Ich glaube, ich habe Sie einmal ganz groß angesehen, aber nicht erkannt."

"Ja, das stimmt! Bater war meinetwegen mitgekommen; ich sitze meistens still in meiner Loge."

"Wenn ich das gewußt hätte — — und nun, da ich es weiß" . . .

"Sie brauchen sich nicht zu entschuldigen, Herr von Widding. Wenn Sie aber ein andermal mir guten Lag sagen mögen, wird es mich immer freuen."

"Aber selbstverständlich!"

"Ich habe großes Interesse an Black Head."

Original from CORNELL UNIVERSITY "Sie, gnädiges Fraulein?"

"Ja, ich! Denn ich wollte eigentlich ben Bengft felbft taufen."

"Er mare ja viel zu schwer für Sie gemesen."

"Meinen Sie? — Aber dann hörte ich, daß Sic sich bafür interesssierten."

"Sie haben boch nicht etwa beshalb darauf ver- zichtet?"

"Doch, herr von Widding! Allein deshalb. Sonst hätte es mir Spaß gemacht, Black head dahin zu bringen, wohin Sie ihn nun gebracht haben. Denn ich hatte gesehen, daß herr von Beckenstedt eine ganz salsche Wethode mit ihm hatte. Bei ihm regiert nur der Sporn."

"Sehen Sie mal an!"

"Ein bigchen verstehe ich ja auch bavon."

"Ich weiß, ich weiß! Seute freilich kann ich ihn Ihnen mit dem besten Willen nicht mehr überlaffen."

"Aber Herr von Widding, ich benke ja gar nicht daran. Er ist für die Rennkarriere bestimmt, und Steepler sind nicht das rechte Material für eine Frau. Das liegt bei Ihnen in besseren Händen. Haben Sie ihn für Hannover genannt?"

"Ift geschehen."

"Wer reitet ihn?"

"Ich denke, Deulen."

"Gehr gut! Der wird für ihn paffen."

"Ich denke auch."

"Und zur Sommer-Steeplechafe in Magdeburg?"

"Auch das. Da reite ich ihn felbst."

"Nun also, dann ist es gut."

"Sie find ja glanzend informiert."

"Und dann muß er auf die Silefia in Breslau gehen."

"Entschuldigen Sie, gnädiges Fräulein. Sie haben mit meinem Trainer gesprochen? Sie kennen Mister Walters?"

"Nein, ich kenne ihn nicht und habe mit niemand gesprochen. Aber das alles ist doch selbstverständlich."

"Ja, aber daß Sie das fo genau miffen!"

"Beil ich Blad head kenne. Ich habe ihn sogar eine mal geritten, leider nur in der Bahn."

"Nicht möglich!"...

"Herr von Bedenstedt wollte es nicht anders. Er hatte Sorge, ganz unnug übrigens."

"Damals nicht so ganz. Jett freilich wäre das Kinderspiel."

"Auch damals. Er ist ja sammfromm. Bei mir wenigstens war er es. Und so habe ich mir denn die Chancen ausgerechnet, als er hier so glänzend abschnitt. Und seit ich ihn neusich im Grunewald gesehen habe, bin ich überzeugt, daß es ein großes Pferd wird."

"Meinen Sie das auch ?"

"Ja. Bor allem, wenn Sie ihn reiten."

Run wurde er feinerseits ein wenig rot. Aber sie hatte es ganz ruhig gesagt, mit voller Sicherheit, wie in Erwägung aller Boraussehungen.

"Sie wissen gar nicht, wie mich das freut!" sagte er rasch.

"Ich habe mit Gerda darüber gesprochen. Sie hat das nur im Gefühl, was ich weiß und mir für Sie ausrechne. Wer wird Blad head in Breslau reiten?"

"Ich weiß noch nicht. Ich bente Green."

"Rönnen Sie nicht für ihn George Bilfon be- fommen?"

"Also das ist erstaunlich! Mister Balters hat auch an ihn gedacht. Ich glaube, es wird möglich sein."

"Nun alfo! Er hat ruhigen, leichten Sit und weiß sich in jede Situation zu fügen."

"Also, gnädiges Fräulein, ich hatte ja keine Uhnung, wie bewandert Sie sind."

"Ich sage Ihnen ja, wie ich mich dafür interessiere, mehr als für alles andere. Ich weiß nicht nur zufällig über Ihr Pferd Bescheid, das dürfen Sie sich nicht einsbilden, ich kenne mich in allen aus."

"Ich habe leider nicht die Zeit, das zu verfolgen. Aber wenn ich mir gestatten durfte" . . .

"Gewiß, herr von Widding! Ich stehe Ihnen mit meiner Kenntnis gern zur Berfügung. Ich tann Ihnen von allen besseren Pferden Abstammung und Form sagen, und in welchen Hauptrennen sie genannt sind. Das ist mir lieber als Romane lesen."

"Bon Ihrer Erlaubnis werde ich mit Bergnügen Gebrauch machen. Ich tappe manchmal im Dunkeln und sinde nicht alles so rasch, wie ich möchte."

"Das nehme ich Ihnen gern ab, würde Ihnen auch die Rennen aussuchen, wo Ihr Pferd genannt werden tönnte, damit Sie nicht allein auf Ihren Trainer angewiesen sind."

"Alfo das ware dann eine Art Kompagniegeschäft. Gie werden einfach mein Manager."

"Bar fein schlechter Gedanke!" fagte fie lachend.

Sie fann eine Beile nach, dann fagte fie: "Ich habe fogar einen Blan; aber davon fpater!"

"Weshalb nicht jekt?"

"Später, herr von Bidding, nicht jest."

"Also gut; ich bescheide mich. Aber ich glaube, es ist etwas Nettes nach dem Lächeln, mit dem Sie Ihre Gesbanken begleitet haben."

"Möglich! — Es ist noch ganz untlar und geht auch nicht. Nur ein Gedanke, der mir kam."

\* \*

Wie nett sie das alles gesagt hatte. Furchtbar schade, daß sie hinkte. Ein so liebes Geschöpf, die gewiß teinen Zug von ihrer Mutter hatte!

Es war ein angenehmer Gedanke, daß er jemand wußte, an den er sich im Zweifelsfall wenden konnte. Pferdeverstand hatte sie und reiten konnte sie auch. In dem scheinbar zarten Körper stedte eine erstaunliche Energie.

Die hatte Gerda nicht, die ließ sich gern gehen, und wenn sich etwas nicht gleich machte, verlor sie den Mut und legte die Hände in den Schoß. Für ruhige Ausbauer und Stetigkeit war sie nicht geschaffen. Einen energischen Kampf würde sie nie führen können.

Sie war zu sehr vom Wohlleben verwöhnt, spielte gern die große Dame, während dieses reiche Mädchen viel weniger darauf zu geben schien. Sie kleidete sich einsach, sast zu einsach, immer schlichte Farben. Aber sie hatte recht; mit ihrem Gebrechen konnte sie nicht prunken, und so hielt sie sich beschieden zurück.

So hatte Widding fie kaum beachtet, hatte fie zwar

voller Reugier angesehen, sich aber wenig um fie gefüm= mert. Nur beim Reiten mar fie ihm aufgefallen, wie fie trop ihres Ungludsfalles ihre Pferde meifterte. Da machte fie famose Figur. Er hatte bisher nur für Gerda Sinn und Intereffe gehabt; außer ihr exiftierte niemand für ihn.

Er hatte gar nicht gewußt, daß Gerda mit ihr befreundet mar, fo bescheiden hielt fich Fraulein Ririchen= reuter gurud.

Rein schöner Name und paßte nicht zu ihr, so wenig wie ihr Borname Frida, der recht banal flang. Fridel, wie der Bater fie rief, flang ichon viel angenehmer.

3mei Tage fpater traf er Fraulein Ririchenreuter auf dem Uebungsplag, nur von einem Groom begleitet. Er ritt an fie beran, und im Ru mar eine lebhafte Unterhaltung im Bang, und dann fragte fie, mahrend fie feine neue Stute betrachtete, die er fich für den Dienstgebrauch an Stelle von Blad Sead zugelegt hatte, und die er heute ritt: "Beshalb laufen Sie nicht einmal Aliena?"

"Mit der ift doch nicht viel los. Gie fieht bloß gut aus.

"Gie hat doch früher unter Archim ein paar anftandige Rennen gewonnen. Ich murde fie doch wieder in Training nehmen und mit ihr einmal nach Straus= berg geben. Sie ift eine fo fige fleine Stute, ber die runde Baldbahn sicher gut behagen murbe. Sie darf nur nicht zu dicht an das hindernis heranlaufen."

Run lachte er und fagte: "Ich glaube mahrhaftig, Sie fonnen Gedanten lefen!"

"Weshalb?"

"Weil ich genau das gleiche gedacht habe. Aber ich mußte fie ausprobieren, ehe ich es mage, und wollte fie Mifter Balters einmal hinüberschiden."

"Das fonnen Gie auch hier haben. Ich habe eine Elle für Aliena."

"Wiefo das?"

"Fred, tomm her!"

Der Eroom tam heran, und fie fragte, zu Bidding gewandt: "Rennen Gie bies Pferd?"

"Rein", fagte er. "Eine neue Erwerbung?"

"Nicht gang. Es ift Fleißig II, die ich im vorigen Jahr erftanden habe. Ich wollte ein hubsches leichtes Damenpferd mir daraus ziehen, aber fie ift zu ichade. Sie fonnen mit ihr ein Trial machen. Fred ift ein tuchtiges Rerlchen, der bei Norton mar, aber ausgerückt ift, weil fie ihn zu icharf angefaßt haben, und bann haben fie ihm das Dienftbuch entzogen. Run will er fich bei mir rehabilitieren. Wie mar's mit einem Match?"

"Gern."

"Einmal vierzehnhundert Meter, die Burbenbahn. Dabei fann man ichon mas feben."

"Bern."

Soeben eischien:

"Reiten wir hinüber zum Gee." Und fie fprengte querfeldein, ehe er fein Bferd in Bewegung fegen fonnte. Der Groom folgte ihnen in angemeffener Entfernung.

"So," fagte fie, "nun, Fleißig, zeige mal, ob du noch

was tannft! 3ch werde mich brüben am Einlaufbogen aufftellen. Wie Gie bier abtommen, das muffen Gie mit fich felbft abmachen, ober foll ich Ihnen ein Beichen geben? Ich winte

"Allfo, Fred, aus Fleißig herausholen, was du fannft.

einen Borfprung, aber Bidding ließ nicht loder, er machte fich an die Berjolgung, und trot aller Unftrengungen des fleinen Grooms murde Fleißig von Aliena geschlagen.

"D," fagte Frida Rirschenreuter, "bas war eine glanzende Probe. Ich murde Aliena doch auf der Flachen ausnugen, fie geht ja fpielend leicht, und noch dazu unter foldem Gewicht!"

mit dem Tuch." "Sehr ichon!"

Mach es dem Herrn Leutnant fo fchwer wie irgend möglich." Bleifig griff dann auch auf Fridas Binten mächtig aus und ficherte fich fofort

"Ja, fie ift immer ichnell auf ber Flachen gemejen und fpringt wie ein Reh und ftreicht fich nie.

Scherls *Jungdeut/ct* 

Herausgegeben von Major Maximilian Bayer. Mit Vorwort des Gen.=Feldmars:halls Frhr. v. d. Goltz 400 Seiten Text, 106 Illustrationen erster Künstler, 7 fa.bige Vollbilder und drei Preisausschreiben.

Buch

Preis: 4 Mark.

B zug durch den Buchhandel und die sämtlichen G:schäftsstellen von August Scherl G.m.b.H.

> Galoppfprung ift viel fliegender als der von Blad Sead, der für den schweren Jagdturs gearbeitet wird. Bie der verschustert war. Jest, wo ich ihm Luft laffe, tagiert er fein und ftredt er fich glangend. Gein Ubfprung ftimmt immer, und er wirft fich nicht mehr fo finnlos hinüber."

> "Ich an Ihrer Stelle schickte ihn tropdem gelegentlich in ein Flachrennen und ließe einen Jodei barauffigen. Es ift gut, wenn das Lette mal aus einem Pferd her= ausgeholt wird, mas beim Jagdrennen nie der Fall ift. Lungen hat Blad Sead. Mit ihm kann man gleich losgeben. Ich wurde Ihnen felbst noch gern ein Match iiber hinderniffe vorschlagen, aber ich habe Bater verfprochen, es nie wieder zu tun. Und das will ich halten."

> Als er fie anfah, fagte fie: "Ja! Dabei ift es geichehen. Es follte nur niemand erfahren, weil ich felbit



nicht daran schuld war, sondern der andere. Es geht ja niemand sonst wen an, nur mich selbst. Aber in Ruhe ein paar Hindernisse springen muß ich noch. Das kann ich nicht lassen." —

Dann begaben sie sich langsam auf den Heinweg, und so waren sie im Geplauder, daß er kaum darauf achtete und gar nicht merkte, wie seine Begleiterin plötslich nickte und wieder nickte. Da erst sah er, daß sie sich vor dem Haus des Obersten besanden und droben am Fenster Eerda stand und leise den Kopf neigte.

Run erst parierte er sein Pferd und grüßte hinauf. Er war ein wenig verlegen geworden, daß er sie sast übersehen hatte. Er ware am Haus vorbeigeritten, wenn seine Begleiterin ihn nicht ausmerksam gemacht hätte.

Jest winkten und nicken sie sich zu und hielten ihre Pferde an, die ungeduldig weiterstrebten. Bielleicht, daß Gerda das Fenster öffnete? Aber sie traf keine Anstalten dazu. So ritten sie mit einem letzten Eruß weiter, und er sah sich noch einmal um, wie sie da am Fenster stand, sehr blaß und mit ganz matter Handbewegung seinen Gruß erwiderte.

Er wurde still! — Etwas gefiel ihm nicht; und da er nach links abbiegen mußte, empfahl er sich plöglich, ohne zu erwägen, ob er Frida Kirschenreuter nach Haus begleiten sollte.

Aber sie hatte ja ihren Groom bei sich. Es wäre auch gewiß aufgefallen, wie es offenbar schon Gerba Dettgen aufgefallen war, und zudem ging Aliena so schlecht auf dem Pflaster, da ritt er eben nach Haus.

Er schüttelte also Fräulein Frida die Hand und empfahl sich mit einem aufrichtigen: "Auf Wiederschen!"

Aber peinlich war es ihm doch, daß Gerda sie zussammen gesehen hatte. Er hatte gerade so eifrig gesprochen und gelacht, daß er gar nicht daran gedacht hatte, wie sie sich vor dem Haus des Obersten befanden. Er wäre ohne einen Blick vorbeigeritten.

Ob Gerda schon lange am Fenster gestanden hatte? — Es war am Erker gewesen, und von hier aus konnte man die Chaussee und den Reitweg bis tief in den Wald vorsfolgen und übersehen.

Das war dumm und ärgerte ihn. Was sollte sie von ihm denken, daß er mit einem Mal so intim mit Fräulein Kirschenreuter am Worgen spazierenritt?

Aber er hatte sie zufällig getroffen. Jeder an seiner Stelle hätte sich ihr angeschlossen. Nur daß Gerda ihn nach ihrer Genesung gerade zum erstenmal gleich in Begleitung dieses jungen Mädchens sehen mußte, empfand er unangenehm.

Er konnte ihr nicht schreiben, wie die Sache sich zugetragen hatte. Die Geschichte war es nicht wert, daß er daran dachte. Aber merkwürdig steif und zuruckshaltend war ihm Gerda vorgekommen, als ob ihr irgend etwas nicht gesallen hatte.

Beim ersten Zusammentreffen würde fich das alles klären und erweisen.

Drei Tage später erfuhr er, daß dieses Zusammentreffen auf Bochen hinausgeschoben war.

"Ja," sagte der Oberst, "da sitze ich nun allein. Heute früh ist die ganze Gesellschaft auf und davon.

Ich habe Ihnen einen schönen Gruß zu bestellen von der gesamten Familie."

"Dante gehorsamst, Berr Oberft."

"Der Arzt wollte es so haben. Na, das Wetter bei uns ist ja nicht gerade schön, ewig das Geniesel, gar nicht, als ob man im Frühling sei."

"Und wohin, wenn ich fragen darf?"

"Nach Wiesbaden. So eine Rekonvaleszenz mit Konzertbesuch, Theater und gelegentlich einem kleinen Tänzchen ist nicht zu verachten."

Alfo Gerda war fort, ohne daß er fie noch einmal wiedergesehen hatte.

Das legte fich ihm hart auf die Seele.

Wenn sie noch ebenso freundschaftlich mit ihm stand wie früher, hätte sie ihm schon eine Zeile schreiben und ihm mitteilen können, wann sie reiste. Er wäre auf den Bahnhof gekommen. Sie wollte wahrscheinlich uns nötigen Abschied vermeiden, aber ihren alten, guten Kameraden brauchte sie nicht so zu behandeln.

Sie war wohl doch bofe, daß er mit Frida Kirschenreuter geritten war. Er konnte sich ihr Benehmen nicht anders erklären, als daß er sich damit ihre Ungnade zugezogen hatte.

Nun war er gespannt, ob sie ihm eine Ansichtstarte aus Wiesbaden schreiben würde. —

Es kam nichts, viele Tage lang nicht — endlich erhielt er eine Karte, aber mit mehreren Unterschriften, darunter stand auch:

"Schönste Gruße! Ihr Röbbeln."

Georg von Röbbeln hatte Urlaub erbeten, weil er an einem starken Bronchialkatarrh gelitten hatte, der nicht wich. Er wollte nach Ems, und nun war er in Biesbaden. Ob nur zum Besuch oder ob er sich dorthin zur Kurbegeben hatte, wußte niemand. Die Geschichte mit den Rosen, die er täglich Gerda geschickt hatte, gab Bidding viel zu denken.

Ohne Absicht konnte sein Aufenthalt in Wiesbaden nicht sein. Er mußte sich im letten Augenblick entschlossen, bort hin statt nach Ems zu gehen.

Es dauerte nicht lange, da wußten es alle. Und Grehlen fragte ihn eines Tages: "Weißt du, daß Röbbeln in Wiesbaden ist?"

"Weshalb fragft du?"

"Ulso, Widding! Mach ft du dir nun was aus Gerda Dettgen oder nicht?"

"Ja und nein!"

"Meine Cousine Theda ist auch dort, die schreibt mir, daß sie alle Tage mit Röbbeln zusammen sind. Sie glaubt, daß sich zwischen den beiden was anspinne."

"Meint fie das?"

"Ja. Ich will dir was sagen: der Röbbeln ist eine glänzende Partie und außerdem ein netter Kerl, dem man es gönnen kann — wenn nicht du, wie gesagt"...

"Ich tomme dabei gar nicht in Betracht."

"Fast glaube ich, daß du recht hast, daß du nicht mehr mitzählst, aber aus einem Grunde, den du nicht kennst."

"Und der mare?"

"Unserm Alten geht es pekuniär nicht gut. Es geht ihm beinah an den Kragen. Er soll aufs neue große Berlufte haben."



Rummer 44. Seite 1865.

"Ja, das hat er mir gegenüber schon verlauten lassen. Benigstens habe ich es aus seinen Reden herausgehört."

"Da muß ihm ein Mann wie Röbbeln natürlich ge-

"Ich bente, Röbbeln steht sich mit seinem Alten nicht?"

"Ach, wegen des Prozesses? Das ist eine rein juristische Angelegenheit, die nichts mit dem Berhältnis vom Bater zum Sohn zu tun hat. übrigens wird der Alte auch in Wiesbaden erwartet."

"Da fehlt ja nichts zum Glück."

"Du bist ja fo ironisch, mein lieber Freund!"

"Soll ich vielleicht nicht?"

"Nun sei mal ehrlich, Frig Widding! Gesteh es ein, bu machst dir doch mehr aus Gerda, als du ihr und uns gezeigt hast."

"Bielleicht! — Jett, wo du mir alles gesagt haft, tut es weher, als man vorher geglaubt hat."

"Da hätte ich also lieber den Mund halten sollen."
"Keineswegs! Es ist besser so. Da tann man sich

langsam an die Tatsache gewöhnen. Denn bloß Gedanken kann man ja wohl nicht gut mehr sagen."

"Es wird wohl bald Tatfache werden, wie ich tagiere."

"Da tann man bann einen schönen Gludwunsch fagen, hat man einen Menschen für alle Zeit verloren."

"Lieber Junge! Seine Freunde versiert man meistens mit der Heirat. Der Geschmack der Menschen ist so sonderbar, daß man selten mit der Wahl des andern zufrieden ist. Da gibt es keine Brücke hinüber und herüber."

"hältst du Röbbeln für einen guten Rerl?"

"Entschieden! Aber ich fürchte, er ist für Gerda nicht flug genug. Wenn's da nur nicht hapert."

"Bas das anlangt!" sagte Bidding. "Solch Kirchenlicht bin ich auch nicht."

Sie schwiegen beide, und Bibbing big an seiner Bigarre, brehte sie, tlebte baran herum und schmiß sie endlich ärgerlich mit einem wütenden Gesicht von sich.

Grehlen zuckte nur die Schulter. Da konnte man nicht helfen. Aber er hatte es sich gedacht, daß die Sache bei dem Freund tiefer ging. (Fortsetzung folgt.)

## Meeresstille.

Saft du in stiller Stunde das Meer schon schlafen sehn? Denn schattend in der Runde grau-mude Wolken stehn? Rein Mogen in den Meiten, kein Schaumreif krönt den Rand, nur atmendes Schwellen und Gleiten schwiegt sich an den Strand. Fern-ferne Segel faumen, als war nicht Ziel noch Zeit. Dich grüßt in deinen Traumen ein Hauch der Ewigkeit.

Paul Megner.

## Stille Hausgäste und Nachbarn.

Bon Dr. Frig Bernhardt.

Im Sommer beobachtete ich auf der Straße eine Amsel, die zwei ihrer Jungen fütterte. Drüben in der Dachlute eines Hauses saßen dicht nebeneinander vier Spaken, die wohl auch ihren ersten Sommer erlebten . . .

Das sind schon zwei Arten der kleinen, stillen Rachbarn, die bei jeder menschlichen Siedlung zu sinden sind. Im sterschlupf und Nahrung mangelt, ist ihre Zahl gering. Aber schon um die Villen der Bororte und noch mehr um die ländlichen Wohnstätten wimmelt es geradezu von kleinem Getier, von dem der Mensch selten etwas gewahr wird, wenn er nicht mit Absicht darauf ausgeht.

Das ist leicht erklärlich: Die meisten dieser Rachbarn sind Rachttiere, die erst bei Dunkelheit ihre Schlupfwinkel verlassen und beim Tagesgrauen wieder versichwinden. Aber auch Arten, die sich am Tag hervorwagen, bekommt der Mensch selten zu Gesicht, weil er sein Herannahen stets so geräuschvoll verkündet, daß jedes Tier es für geraten hält, ungesehen zu entsliehen oder sich zu versteden.

Aus dem gleichen Grund sieht und hört der Mensch sast gar nichts von dem erbarmungslosen Kampf ums Dasein, der sich in seiner allernächsten Nähe täglich und stündlich abspielt. Manchmal sieht er, wie die Haustatze eine gesangene Maus oder Katte herbeischleppt. Oder ein frecher Habicht stößt auf seine Hühnerschar, oder das Wiesel besucht seinen Taubenschlag.

Ursprünglich hat keine Tierart freiwillig die Rähe des Menschen gesucht. Und der paradiesische Zustand, in dem ber Mensch in holder Eintracht mit jeglichem Getier gelebt haben soll, ist genau solch ein Märchen wie das vom Gleichgewicht und der Harmonie in der Natur. Der Mensch steht in ihr genau mit den gleichen Rechten wie jedes andere Besen, das heißt mit dem Recht des Stärferen, der den Schwächeren überwältigt, um ihn zu verspeisen.

Rein, der Mensch hat in den dichtbevölkerten Kultursländern sich dem Tier aufgedrängt. Es kann ihm nicht mehr ausweichen, deshalb muß es sich mit ihm absinden, sich ihm anpassen. So ist es gekommen, daß Katten und Mäuse von den Wohnstätten des Menschen Besitz ergriffen haben, daß Spatzen und Schwalben unter seinem Dach nisten und der Storch auf der Scheune sein Rest baut.

Zweiselsohne hat damit eine Annäherung an den Menschen stattgesunden. Sie geht nie so weit, daß diese Hausgüste und Nachbarn mit dem Menschen vertraut werden, und der Ausdruck "halbe Haustiere" ist zum mindesten verfrüht. Aber die Arten, die der Mensch mit Wohlwollen behandelt, fürchten ihn wenigstens nicht, weil sie nie die Ersahrung machen, daß er ihnen Böses zusügen könnte.

Andere Arten dagegen, denen der Mensch seindlich gegenübersteht, wagen sich nur deswegen in seine Wohnstätte, weil sie ihnen gute Schlupswinkel und vielsach auch Nahrung bietet. Die meisten Menschen ahnen gar nicht, wie groß die Jahl dieser Gäste und Nachbarn ist. Wie selten z. B. bekommt der Landbewohner ein Wiesel zu Gesicht. Kein Wunder, denn es schläft am Tage ties in



Seite 1866. Nummer 44.

der Scheune verstedt oder unter einem Holzhaufen, ja selbst auf dem Hausboden sucht es Unterschlupf.

Der Mensch pflegt diesen kleinen Hausgästen selten nachzustellen, obwohl er dazu alle Ursache hätte, denn beide Wieselarten, das große und das kleine, sind arge Räuber und von einer erstaunlichen Vielseitigkeit. Sie sangen Mäuse, Maulwürse, Eidechsen, Blindschiechen, Nattern, ja sie wagen sich sogar an die wehrhafte Ratte und den bissigen Hamster. Ebenso an alles Hausgeslügel, an Hasen und Kaninchen, und mit Vorliebe plündern sie jedes Nest, wobei es ihnen nicht selten gestingt, den brütenden Vogel zu erhaschen. Manche Untat, die der Kaze auss Schuldkonto geschrieben wird, hat das Wiesel begangen.

Der Mensch könnte sich dieser unliebsamen Gäste ohne große Wühe entledigen, denn das Biesel schlüpft ohne Bedenken in Kastenfallen, die es auf seinen nächtlichen Fahrten unter Drummen, in trocknen Gräben, tiesen Furchen usw. sindet. Ber die kleine Mühe, einige solcher Fallen zu stellen, nicht scheut, wird erstaunt sein zu ersahren, wieviel solcher kleinen Unholde in seiner nächsten Räbe hausen.

Ihre größeren Bettern, Iltis und Steinmarder, suchen die menschlichen Siedlungen nur im Binter auf, aber wenn sie dann in einen schlecht bewahrten Hühnerstall oder Taubenstall eindringen, dann würgen sie alle Insassen, bloß um ihr Blut zu trinken. Nicht selten berauschen sie sich an dem Blut so sehr, daß sie sich mitten unter ihren Opfern zu einem sesten Schlaf niederlegen.

Alle anderen Gäste leben mit ihrem Wirt in Frieden und Eintracht, ja, die meisten haben vollen Anspruch auf seine Freundschaft, weil sie sich ihm nüglich erweisen. Da sind z. B. die Eulen und Käuzchen, denen der Landmann gern in Speicher, Scheune und Stall einen Zussluchtsort bietet, damit sie ihm die Mäuse vertilgen. Zu diesem Zweck läßt er nicht nur alle Luken offen, sondern er bringt auch in den Giebeln noch Öffnungen, meist in Kreuzsorm, an, damit die Nachtvögel alle Käume ungeshindert erreichen können.

Richt ganz so gut wird noch immer der Maulwurf von den Landleuten behandelt, obwohl es ihnen schon in der Schule eindringlich zu Gemüt geführt wird, daß der kleine, schwarze Erdwühler im Garten, im Feld und in der Wiese eine sehr nühliche Tätigkeit ausübt. Jedensfalls müßte der Mensch sich sehr viel Mühe geben, um all die Engerlinge und Grillen zu beseitigen, die ein einziger Maulwurf vertilgt.

Dieser Grund allein ist so ausschlaggebend, daß man ihm seine Feindschaft gegen die Regenwürmer nachsehen muß. Diese Würmer kennt nur der Angler, der sie als unentbehrliche und unwiderstehliche Köder für alle Friedsische sehr hoch einschätt. Damit ist ihre Bedeutung nicht etwa erschöpft! Sie liegt darin, daß sie absterbende und abgestorbene Pslanzenteile verzehren und dadurch die Bildung der Ackertrume besördern. Sie düngen dadurch das Erdreich. Ja, Darwin hat sogar behauptet, daß sie durch ihre Tätigkeit gewaltige Mengen Erde aus der Tiese zur Obersläche schaffen und in fruchtbaren Boden verwandeln.

Glücklicherweise ist ihre Anzahl so unermeßlich groß, daß wir den Anglern und Maulwürsen ihren Bedarf ruhig gönnen dürsen. Habe ich doch in einer Regennacht bei Laternenschein auf einem Plat, der kaum einen halben Morgen groß war, zehn Schock gefangen. Ja "gesfangen", denn der Regenwurm verläßt wohl in seuchten,

bunklen Nächten sein Erdreich, aber mit den letzten Ringen haftet er stets im Loch, und man muß sehr schnell zugreisen, um seiner habhaft zu werden, denn er merkt nicht nur die Erschütterung des Bodens durch die Fußtritte, sondern auch den Lichtschein und verschwindet im Bruchteil einer Sekunde im Boden. Noch mehr Würmer kann man in Süddeutschland sinden, wo im Interesse der Biehzucht jeder Tropfen Jauche auf die Wiesen gebracht wird. Wahrscheinlich um der ätzenden Flüssigkeit zu entgehen, kommen die Würmer aus dem Boden hervor. Drollig sieht es aus, wenn hinter dem Jauchesa des Bauern alle Hühner des Dorfs aufs Feld marsschieren, aber sie tun recht daran...

Roch weniger berechtigt als die Abneigung gegen den Rachbar Maulwurf ist die aus abergläubischer Scheu und Grauen gemischte Empfindung, die so viele Menschen beim Erblicken einer Kröte befällt. Ein Glück nur, daß ein alter Aberglaube verbietet, diese nüglichen Tiere zu töten. Und da muß ich die Märchen anklagen, daß sie in einer ganz törichten Beise das Borurteil gegen diese guten Rachbarn des Landbewohners nähren. Im Märchen ist die Kröte immer ein böses, garstiges Tier, das ihrem noch garstigeren Sohn ein liebes Elschen als Frau gewinnen will. Es würde nichts schaden, wenn die Märchendichtung sich nicht gar so weit von der gesläuterten Raturerkenntnis unserer Zeit entsernen würde.

Man braucht nur eine Kröte am Tag in der Nähe zu betrachten, um über dem klugen Ausdruck ihrer schönen Augen alle Häßlichkeit, die übrigens gar nicht so schlimm ist, zu vergessen. Und was leistet sie als guter Nachbar in unserm Garten? Sie vertilgt Unmassen von Gewürm aller Art und am meisten die schädlichen Nacktschnecken. Die künstliche Pilzzucht z. B. wäre gar nicht möglich ohne Kröten, die auf die Pilzseinde unermüdlich Jagd machen. Ich freue mich über jede Kröte, die mir im Abendgrauen über den Weg kriecht, und wünsche ihr ein krästiges "Weidmannsheil" zum nächtlichen Pirschgang.

Ein seltener Gast in den menschlichen Siedlungen ist die Ringelnatter. Wenn man den alten Sagen und Märchen glauben kann, dann war die Natter früher in jedem Kuhstall heimisch. Man schried ihr geheime Kräste zu und suchte ihr Wohlwollen durch regelmäßige Milchsspenden zu erwerben. Später scheint sie der Fluch getrossen zu erwerben. Später scheint sie der Fluch getrossen zu haben, der gegen sie als Versührerin der Eva geschleudert wurde, und man verwechselte die harmlose Natter, die gar nicht daran denkt, den Menschen in die Ferse zu stechen, mit der giftigen Kreuzotter. Unsere Kenntnisse von der Natur sind leider noch nicht so verbreitet, daß jeder die harmlose Natter von der gistigen Otter unterscheiden kann, deshalb wird jede Natter totgeschlagen, obwohl sie als eifrige Mäusefängerin gesichont werden sollte.

Ber es versteht, die Natur zu belauschen, dem wird sie nie leer erscheinen, denn in unserer nächsten Rähe leben so viel Tiere, daß wir meistens gar nicht ahnen, wie reich an Arten und Individuen unsere Nachbarschaft ist. Bon der Schwabe angefangen, die die Rüchen der ländlichen Wohnungen belebt, und dem Heimchen, das in einer Mauerrize unermüdlich zirpt, dis zu den Hasen und Kaninchen, die nächtens unsere Gärten besuchen, wenn sie nur eine Lücke im Drahtzaun sinden — sie werden unsere Hausgäste und Nachbarn bleiben, wenn alle andern Tiere, die noch frei leben, schon längst den Weg alles Fleisches gewandelt sind.



# Das neue Griechenland.

Bon Otto Riemasch. — hierzu 14 photographische Aufnahmen.

Lange, sange Zeit war Griechensand ein Stiestind Europas. Und ein Stiestind des Glücks. Es litt gewissermaßen die Leiden des kleinen Sohnes eines großen Baters: man übersah über dem alten Hellenenkonnte es glüden, das griechische Staatschiff unbeschädigt an gefährlichen Klippen vorbeizusteuern. Die Träume des zersprengten Griechenvolks blieben unerfüllt. Die Militärrevolke im Jahr 1909 war, wenn schon nichts



Bon links: Pring Baul, Pring Alexander, Königin Sophie, Kronpring Georg, König Konftantin, Bringeffin Selene (obere Reihe), Pringeffin Irene.

Der König der Hellenen im Kreis feiner Familie.

tum das moderne Hellenenvolk. Das moderne Griechenland schleppte sich wie ein träger Schatten hinter dem ftrahlenden Sellas drein, dem die Sonne homers geleuchtet hatte. Bunt und verschlungen, ein Spiegelbild des schicksalsreichen Orients, ift die Geschichte dieses Bolkes gemefen. Durch das zweite Londoner Protofoll 1830 zur erblichen Monarchie umgestaltet, erhielt die Beschichte des Hellenenlandes, das bisher ein mufter Tummelplat internationaler Abenteurer und Eroberungsluft gemefen, fefter um= riffene Linien und eine gründlichere Bafis. Aber zur Rube tam es auch dann nicht. Und weder der leiden= schaftlichen Liebe des erften griechi= ichen Monarchen, des Bagernfürften Otto, noch der flugen, fühlen Politit des Danenpringen Georg



Ministerpräsident E. Beniselos.

anderes, so boch ein Unzeichen dafür, daß in dem modernen Briechenland Rrafte arbeiten wollten, um der Entwicklung des Sel= lenentums einen fraftigen Stoß nach vormarts zu geben. Ein paar Monate fpater fam ber fretische Staatsmann Beniselos nach Athen und übernahm die Leitung der Regierung. Da ging es vorwärts. Die Dinge famen in Flug und Bewegung. Und mas die beiden letten Rriege für bas Sellenentum bedeuten, das liegt noch zu nahe, als daß man befonders darauf zurüdzugreifen brauchte.

Heute kann man wirklich von dem "Neuen Griechenland" sprechen. Bon einer nationalen, politischen und geographischen, vielleicht auch geistigen Wiedergeburt des Hellenertums. Nachdem Land und See-

Digitized by Google

Original from CORNELL UNIVERSITY

Ienzahl sich ungefähr verdoppelt haben, ist Griechenland mit einem Schlag die Balkanmacht geworden, die das einflußreichste Wort bei allen Gleichgewichtsstragen in diesem unruhigen Europawinkel mitzureden hat. Griechenlands Zukunst ist plöglich auf neue und stärkere Füße gestellt. Neue und wertvolle Quellen sür Wohlstand und Entwicklung sind ihm eröffnet, wieder eröffnet. Es wird dadurch imstande sein, seinen Militärkräften, die in unserer friedensdurstigen Epoche immer noch die sicherste Garantie sür den Frieden schunstreichen, seine breite und kraftvolle Basis zu geben und seinen zukunstreichen Handel, sür den der Grieche geboren ist, unter den Schutz einer respektablen und respektierten Flotte zu stellen. Und ein paar



Kammerpraf. A. Zavitfanos.

Millionen unzufriedener und gedrückter Menschen atmeten auf, konnten sich wieder frei als Griechen unter Griechen auf altem griechischem Boden sühlen. In dieser Beleuchtung muß die grenzenlose Dankbarkeit und Hingabe der Griechen, ihr unerschüttersliches Bertrauen zu König Konstantin, ihr Stolz und ihre Hoffnungen verstan-



Finanzminister U. N. Diomidis.



Juftizminifter A. Raftivan.

J. Dragumis, Generalgouverneur von Mazedonlen.



General Zapounzatis.

Original from CORNELL UNIVERSITY

Digitized by Google

General-

ftabschef



Panas, Minister des Auswärtigen.

den und bewertet werden. Still, aber tatenfrästig ging der jetzige König, der so lange unbemerkt im Schatten gestanden hatte, an sein Werk. In sehr schwerer, gesahrvoller Zeit. Schon auf den Schlachtseldern des ersten Krieges spukten die Gespenster des zweiten Krieges. Und zwischen die Ermordung seines königlichen Baters in Saloniki noch die verantwortliche Krone zu dem verantwortlichen Schwert.

Während König Konstantin in treulicher Pflichtersüllung auf Bohringer. den epirischen und mazedonischen P. Danglis. Schlachtseldern in Winterstürmen

und Sonnenglut, von Cholera, Pest und verschiedenen Gegnern umdroht, inmitten seiner tüchtigen und tapferen Urmee und von einer präzis arbeitenden Flotte unterstügt, die nationalen Hoffnungen seines Volkes verwirflichen half, arbeitete sein Ministerium mit ebenso unermüdlicher Hingabe, leitete den schwierigen Apparat des erschütterten Verwaltungsdienstes.



Sp. G. Mercuris, Bürgermeifter von Uthen.

Die Gestalt des Misnisterpräsidenten und Kriegsministers Beniselos ist jeht längstaller Welt vertraut. Die Friedenskonsernzen in London und Bukarest zeigten zur Genüge, wieviel Grieschenland der Arbeitsstraft, dem Geschick und der Energie diesses Mannes verdankt. Wie er selbst uners



Aultusminifter F. Tfirimotos.

Digitized by Google

Original from CORNELL UNIVERSITY



Admiral Coundouriofis.

müdlich ist und immer bereitwillig neue Pflichten auf sich nimmt, vermittelt, ordnet, nachhilst, so stellt er auch große Ansorberungen an alle, die mit ihm arbeiten. Wonatelang erlosch in den Ministerien in der Nacht nicht der helle Lichterschein, noch in den grauenden Worgenstunden wurden Konserenzen abgehalten, und sehr früh am Tag sah man die Ministerequipagen schon wieder zu den Ministerien rollen. Wan mag über den modernen Griechen denken, wie man will.

Er hat vicle Gegner. Die Tatjache aber, daß das ganze Bolk in diesem letzten opserreichen und nervenauspeitschenden Jahr sich von seiner besten Seite gezeigt hat, kann von niemand bestritten werden. Hier, wo jeder Kops seine eigene Meinung hat, war es doppelt ersreulich, daß man sich in schöner Einmütigkeit um das Königshaus scharte, bereitwillig dem geliebten Baterland gab, was es verlangte.

Darum ist es aber auch doppelt traurig, daß diese verjüngte, frästig und zielbewußt vorwärtsstrebende Nation sich noch nicht sorgenlos ihrer ehrlichen Ersolge sreuen konnte. Schon mahnt der Schatten neuer Schwierigsteiten mit der Türkei daran, daß der Balkan vielleicht noch lange



Marineminifter N. Stratos.



handelsminifter 2. Michalofopulos.

der Wetterwinkel Europas bleiben wird. Jeder, der den Balkan kennt mit seinem Rassen- und Interessentonglomerat, der weiß, daß Gleichgewicht und Ruhe hier noch eine Illusion sind. Neu-Griechensland kann Bertrauen zu sich haben. Wenn es dem eingeschlagenen Kurs

weiter folgt, werden seine neuen Fundamente in neuen Stürmen faum sebensgefährliche Risse zu befürchten haben. Freundestreue hat oft wenig Wert. Der Starke ist am mächtigsten allein.

# Deutschlands nördlichster Punkt.

Bon F. Willfang. - hierzu 9 photographische Aufnahmen des Berfassers.

Hoch oben im äußersten Norden unseres Batersandes liegt in weltabgeschiedener Einsamkeit ein kleines Dorf, das einst, als man von Schienenwegen und Expreßzügen noch nicht zu träumen wagte, eine bedeutende Durchgangstation sür den Eilpostverkehr der Linie Berlin—Petersburg war. Der etwas anzügliche Name "Nimmersatt", den der kleine Ort führt, ist zwar durch nichts gerechtsertigt, da man dort sehr gut ißt und die Bodenpreise mit der allgemeinen Steigerung Schritt gehalten haben, soll aber doch die Beranlassung gewesen sein, daß die Bewohner vor etwa einem Jahrhundert einen durchreisenden Fürsten um Abänderung dieses Namens angegangen sind. Der hohe Herr hat anscheinend dem Herzenswunsch der Nimmersatter ein

geneigtes Ohr geliehen; denn tatsächlich führt Nimmerfatt als wohl vereinzelt dastehendes Kuriosum den Boststempel "Immersatt", ist aber im übrigen "Rimmersatt" geblieben.

Dieses in der äußersten Nordmark, im Winkel zwischen der Reichsgrenze und dem baltischen Meer gelegene Fleckhen Erde ist selbst in der Provinz nur wenig bekannt, draußen im Reich aber wohl günstigstensalls ein rein geographischer Begriff, und doch bietet es mit seiner ernsten, einsamen Dünenwelt überwältigende Natureindrücke von einzigartiger Schönheit, die auch den verwöhntesten Reisenden gesangennehmen.

Die Fahrt dorthin bietet an fich des Intereffanten fo viel, daß fie mehr als sohnend ist. Nachdem man



von Rönigsberg aus das befannte, fehr emporftre= bende Ditseebad Cranzin etwa halb= ftündiger Bahn= fahrt erreicht hat, gelangt man auf Unichluß= einer ftrede in weiteren 7 Minuten nach Cranzbeet, dem Unlegeplat der Salondampfer, die den Berfehr nach den aufblühenden schönen Badeorten der Rurischen Rehrung vermitteln. Wie schon der Na= me fagt, liegt diefer Ort an der Beet, einem in zahlrei= chen Windungen mehrere Rilometer ins Land eindrin= genden Ausläufer des Kurischen Haffs. Die Dampferfahrt über das Kurische haff ift von fo reizvoller Eigenart, wie sie nicht leicht zum zweitenmal gefunden wird, und niemand, der die öftlichfte Refideng der Monarchie in der guten Jahres= zeit aufsucht, sollte sich diesen Ausflug entgehen laffen.

Die Route führt durchweg nord-



Blid auf die Ditjee bei Nimmerfatt.

wärts im Schutz der gewaltigen Nehrungsdünen, der höchsten der Erde. Da hier die west= lichen Winde vor= herrichen, ift Gee= gang und damit die gefürchtete See= trankheit so gut wie ausgeschloffen. Nur wenn ein ftarter Oftfturm über das breite Bemäffer fegt, tann es zu einer fleinen Schautelfahrt tom= men, und der nicht feefefte Reifende fann in diesem Fall die Erfahrung machen, daß die furgen, aber hochgehenden Saff= wellen, die dabei feitlich zur Fahrt= richtung ftehen, recht unangenehm werden. Eine folche Reise gehört aber, wie bereits er= wähnt, zu den ver= einzelten Ausnah= men. - Nachdem Saartau paffiert ift, das unweit der nur 500 Meter breiten, schmalften und niedrigften Stelle der Nehrung gelegen ift, erreicht man nach etwa einstündiger Fahrt Roffitten, den Sig



Der Grengübergang Nimmerfatt-Polangen.



Ruffifcher Grengfordon am Grengübergang Nimmerfatt-Bolangen.

Digitized by Google

Original from CORNELL UNIVERSITY

Dörfer dehnten sich

Nummer 44.



Deutsche Jäger an der äußersten Nordmark des Reichs. Der lette beutsche Grenzstein an der Oftsee, die im Hintergrund sichtbar ift.



Strandbild bei Nimmerfatt.





Aurifche Jifcherfamilie bei der Ernte.

am Saum ber Rufie. Als aber Geldgier und Unverftand die Balder niederlegten, war die Macht der Elemente entfesselt, und verschüttete Dorfer und Kirchhöfe, über die der Sand erbarmungslos dahin= manderte, und die der Wind dann wieder bloßlegte, deuten darauf hin. Der Staat hat mit ungeheuren Roften die Dunen jest fo weit wieder auf= geforstet, daß für be-wohnte Ortschaften teine Gesahr mehr besteht. Etwa auf halbem Beg liegt Nidden, ein großes Fischerdorf, das sich mehr und mehr zum Seebad entwickelt.

Die lette Unlegeftation ist der Badeund Sommerausenthalt der Tilsiter und



Dünenlandichaft bei Nimmerfatt.



Nummer 44. Seite 1875.

Memeler: Schwarzort, bessen ernster, dunkler Kiefernbestand (der einzig erhaltene Hochwald aus ältester Zeit) schon von weitem sichtbar wird. In einer weiteren Stunde ist die letzte Etappe der Dampsersahrt zurückgelegt, und man verläßt das Schiff in Memel, der alten interessanten und historischen nördlichsten Handelstadt (Abb. S. 1872). Bon hier aus erreicht man in halbstündiger Autosahrt oder eineinhalbstündiger Wagensahrt Kimmersatt.

hier findet sich noch ein ruhiges idnilisches Landund Strandleben, frei von allem übermäßigen Romfort und allen gesellschaftlichen Unstrengungen. Beit verftreut liegen die einzelnen Behöfte, deren furische und litauische Bewohner sich von Aderbau und Fischsang nähren. Ungenehme Berftreuung verschaffen Spaziergange nach bem Strand, ber bier fo fest ift, daß Radfahrer und Bagen mit Leichtigkeit barüber hinrollen. Der Beg führt an der mit allen Errungenschaften der Reuzeit ausgerüsteten Rettungstation (Abb. S. 1872) vorbei zur Grenze. Nur zwei Kilometer ift fie entfernt, und der Banderer fteht por dem nordlichsten Grengftein des Reichs (Abb. G. 1873). Eine etwa 3000 Morgen große Jagd, die ausgezeichnet ift und einen weiteren Ungiehungspunkt bildet, bietet Gelegenheit zur Ausübung des edlen Beidwerts. Un der Grenze nach Gudoften weiter wandernd, bemertt man einige einsache Bretterschuppen. Die vom hohen Mast wehende russische Zollstagge kennzeichnet sie als russische Zollstation, die gleichzeitig Grenzkordon ist (Abb. S. 1872).

Der Grenzübergang selbst (Abb. S. 1871), ber auf dem etwas weiter nach dem russischen Seebad Polangen ausgedehnten Spaziergang passiert werden muß, bietet ein ossielles militärisches Bild. Polangen wird vom Warschauer Publitum bevorzugt und bietet, da es nur drei Kilometer entsernt ist, mit seinen täglichen Militärkonzerten und Theater auch dem Badegast von Nimmersatt, salls er es wünscht, angenehme Zerstreuung.

Ein prächtiger Waldweg, an dem stille Ruheplätze winken, führt zur Düne. Sie bietet, wenn man aus dem Wald heraustritt, jedem Freund der Natur einen geradezu ergreisenden Anblick. Geradeaus die unendliche See mit ihrem ewig wechselnden Farbenspiel. Zu beiden Seiten der dunkle Waldessaum und zu Füßen die breit sich hinziehende Düne, die unzähligen, hoch hinausragenden Sandtegel und die dazwischen liegenden Mulden. In den tiesen Sentungen sieht man die vertrockneten Ueberreste von verschütteten Waldungen, die dem Kampf der Elemente zum Opser gesallen sind und von der Vergänglichkeit des Irdischen eine stumme, eindrucksvolle Sprache reden.

# Der König von Santa Rosalia.

Stigge von henry &. Urban.

Irgendwo an der sonnigen Bestäufte der Bereinigten Staaten, am Stillen Dzean, liegt eine fröhlich blühende Stadt Santa Rosalia. Nebenbei bemertt: die Städte dort tragen vielfach spanische Namen - noch von der herrschaft der Spanier her. Aber es gab schon lange teine Spanier mehr dort, sondern lediglich schlaue Pantees und dazu den üblichen Mischmasch von eingewanderten Irlandern, Deutschen und Italienern. Regiert murde die Stadt, die einen lebhaft fich entwidelnden Safen befaß, von einem Bürgermeifter und einem Stadtrat. Das heißt: nur scheinbar. Der wirkliche herrscher von Santa Rosalia mar Jimmy Halloran, von Beruf — ja — was mar eigentlich fein Beruf? Bon haus aus mar er gewerbsmäßiger Borer, aus ber Schwergewichtstlaffe fechs Fuß hoch, mit einem massiven Ruden und einem Stiernaden und einem edigen Ropf, voll von turgem, schwarzem haar, das wie eine Rasenfläche aussah. Er hintte auf dem linten Bein. In feinem glattrafierten roten Geficht fielen zwei harte, talte Augen auf, eine turze, dide Nase, ein breiter, schmallippiger Mund und besonders ein Kinn, das wie ein Felsblod aus Gestein ragte. Um Mund und Baden jog fich ein bläulicher Schimmer von den haaren, die dort muchern wollten und nicht durften. Nachdem er ungezählten Gegnern in der Arena gegen hohes Entgelt die Nase blutig und die Augen blau geschlagen hatte, mar er Politiker geworden, ber die ihm blindlings ergebene Maffe ber Ungebildeten an die Randidaten vertaufte (ebenfalls gegen hohes Entgelt) und überall in den städtischen Umtern feine Rreaturen figen hatte. Sein eigentlicher Beruf aber war Matrofenhändler. Das machte er ebenfo einfach wie genial. Ram da ein fremdes Segelichiff in den hafen von Santa Rojalia, jo locte er die Matrofen in ein ihm ge-

höriges Logierhaus. Dort ließ er fie nach Herzensluft umsonst effen und trinten, führte sie ins Theater, stedte ihnen Geld in die Tasche und versprach ihnen die herrlichsten Stellungen, bis sie sich bereiterklärten, zu defertieren. Bas follte der betrogene Rapitan tun? Begen Halloran, den Gewaltigen, war er einfach machtlos. Auch der englische und der deutsche Konsul in Santa Rofalia maren zur Ohnmacht verdammt. Alle Berfuche, ihren Landsleuten unter den Kapitänen zu helfen, blie= ben erfolglos. Wollte ein Kapitän feine Fahrt fortfezen, jo mußte er die nötigen Matrosen von Halloran beziehen, ber für "jedes Stud" (wie er fich ausdrudte) von 70 bis zu 100 Dollar berechnete. Und irgendein anderer "Heuerbas" war nicht vorhanden. So war Halloran rasch und leicht ein reicher Mann geworden. Die Bürger von Santa Rosalia aber hatten ihm den Spignamen "König" Halloran gegeben. Dabei war er nach Art der Leute seines Schlages ein ganz gemütlicher und umgänglicher Mann, der den Dollar springen ließ, mit Whisten und Champagner rechts und lints traktierte, besonders aber für die Urmen eine stets offene Sand hatte und daher ihr Abgott mar. Um fo brutaler mar er gegen alle Gegner. Man raunte fich zu, daß er bereits zwei Morde auf dem Gewissen hatte. Daher ertrug man seine herrschaft wie ein unabwendbares Schicksal.

Eines schönen Tags erschien in Santa Rosalia ein neuer deutscher Konsul. Otto Behrens hieß er und war ein kleiner, schmächtiger Herr mit goldener Brille und kurzem blondem Spikbart. Sehr blaß und freundlich blidte er drein, und wenn er sprach (mit leiser Stimme), schob er ab und zu eine rote Krawattennadel tieser in seinen schwarzen Schlips hinein. Wie ein Gesehrter sah er aus. Einer von den Berichterstattern, die ihn in seiner



Kanzlei aufgesucht hatten, bemerkte beim Hinausgehen lächelnd: "Es wird Ihnen hier gefallen. Wir haben nämlich ebenfalls einen Monarchen hier."

Behrens fragte seinen diden Sekretär, herrn Berger, einen Deutsch-Amerikaner, den er von seinem Borgänger geerbt hatte, was das mit dem Monarchen bedeute. Der erzählte ihm alles.

"So, So!" sagte Behrens topsschild und milbe lächelnd. "Das sind ja nette Zustände! Übrigens ganz amerikanisch!" Und schob die Schlipsnadel mehr nach unten.

Er war erst zwei Wochen im Amt, als ein harter, grober Finger an die Tür pochte. Herein stampste breitsbeinig schaufelnd Kapitön Jürgens von der Brigg "Kronprinz", geradeswegs aus Balparaiso.

"I so 'n versluchter Kerl — entschuldigen Herr Konsul. Haben Sie das schon gehört — von dem Halloran?" Er schnob empört durch die Nasenlöcher wie ein ausgeregter Gaul.

"Bas ist benn sos mit ihm? Setzen Sie sich mal erst und erzählen Sie!"

Kapitan Jürgens setzte sich und berichtete. Zwölf Matrosen hatte König Halloran ihm weggeschnappt! Wie sollte er da absahren?

"Das ist freilich unerhört!" erwiderte Behrens. "Da werde ich sofort ins Bundesgericht gehen."

"Herr Konsul, es nutt nichts!" mischte sich Berger durch die offene Tür vom Nebenzimmer her ein. "Ihr Borgänger hat gegen den Kerl auch nichts ausgerichtet."

"Das macht nichts! Ich habe meine Pflicht zu tun. Rommen Sie mit, herr Kapitan. Bir gehen zum Bunbesrichter Billings."

Billings war eitel Liebenswürdigkeit. Nie zuvor (sagte er) habe es ihm eine solche Freude bereitet, Haftsbefehle auszustellen. Sofort wolle er drei Scherifs auf die Suche nach den Matrosen schieden. Was — der Herr Konsul wolle sich bemühen und in Person mitgehen? D — nicht nötig, gar nicht nötig! Aber der Herr Konsul betonte milde lächelnd, daß er trotzem mitgehe.

Geradeswegs in Hallorans Logierhaus marschierte er mitsamt dem Kapitän und den drei Scherifs. Halloran war nicht da. So schritten sie an den erschrockenen oder belustigten Gästen (je nach ihrem guten oder schlechten Gewissen) vorüber in das Hinterzimmer. Durch den dicken Rauch schlechter Halloran-Zigarren glogten zwölf biedere deutsche Seebärengesichter und drei tecke Weibsgesichter. Die fünszehn saßen an einem langen Tisch, der mit Biergläsern besetz war.

"Na, da seid ihr ja, Jungens!" meinte ber Kapitan tronisch.

"Ich bin der Kaiserliche Konsul", sagte Behrens und schob an seiner Schlipsnadel. "Kommen Sie mit! Sie sind als Deserteure verhaftet!" Er sagte es sanst, aber mit einer Betonung, die allen Widerstand abschnitt.

Im Nu hatten die zwölf Handschellen an, und der Zug setzte sich in Bewegung nach dem Gericht, gefolgt von einer neugierigen Menge. Unterwegs redete ihnen Behrens ins Gewissen. Er fragte sie, ob sie sich nicht schämten, als Deutsche sich so schändlich zu benehmen und dem deutschen Namen Unehre zu machen. Wenn sie noch einen Funken von Ehrgesühl im Leibe hätten, so machten sie sich von diesem berüchtigten Halunken Halloran frei und kehrten reuig aufs Schiff zurück. So eindringlich, so väterlich sprach er, daß die zwölf zuletzt völlig mürbe waren und ihm versprachen, zu ihrem Kapitän zurück-

zutehren. Die Untunft des Konfuls mit den zwölf beutschen Blaujaden und den Scherifs im Gericht hatte eine große Unzahl Zuschauer angelockt, die den Raum für das Publikum füllten, weil fie sensationelle Geschehnisse erwarteten. Denn hier hatte ja Rönig halloran feine Hand im Spiel! Und richtig — kaum hatten die zwölf Sünder Plat genommen, so tam Halloran ins Gericht gehinkt - groß, gewaltig, unheimlich, drohend. Bie eine pechschwarze Gewitterwolke sah er aus. Als ihm Konful Behrens vorgestellt murde, wich der Ausdruck des Borns auf feinem roten Geficht einer grenzenlofen Berblüfftheit. Bas — dieser bebrillte Knirps wagte es, mit ihm, dem allmächtigen Beherrscher von Santa Rosalia, anzubinden? Un-glaub-lich! Ganz un-glaub-lich! Und dann ein neuer Ausdruck in feinem Beficht, der befagte: Diesen Wurm werde ich fortblasen, einfach fort= blafen! Die zwölf Matrofen, erklärte er, dürften nicht entlaffen werden, denn fie schuldeten ihm sechzig Dollar. Natürlich war die Summe absichtlich übertrieben.

"Sechzig Dollar?" sagte Behrens sehr freundlich und griff in die Tasche. "Hier sind sie, Herr Halloran — bitte!" und überreichte ihm sechs Zehndollarnoten. "Zusgleich bitte ich, Herr Richter, mir und dem Kapitän die Gefangenen anzuvertrauen. Ich werde sie mit dem Kapitän persönlich auss Schiff zurückbringen."

Richter Billings mand sich vor Berlegenheit wie ein Mal in der Fauft der Röchin. Seine Pflicht mare gewesen, Hallorans Partei zu ergreifen, der ihn ins Umt gebracht hatte. Halloran versuchte es mit allerhand Binkelzügen. Er beantragte Bertagung, um Zeit zu geminnen. Aber Behrens blieb ftanbhaft. Er brohte mit dem deutschen Botschafter und mit dem Staatssefretar in Bashington. Daran knupfte er personliche Betrachtungen über halloran, indem er sein schändliches Treiben erbarmungslos geißelte. Das Publitum mar ftarr por Staunen. Ber hatte das von dem fleinen Ronful vermutet? Da bekam Billings Angst, und er lieferte die Gefangenen an Behrens aus. Der ließ zwei Automobile tommen, ftieg mit den Matrofen und dem Rapitan ein und fuhr davon. halloran erklärte firschroten Ungefichts, er werde mit dem Ronful quitt werden, und hintte drohend aus dem Gericht.

In Santa Rosalia maren fie ftarr. Den Zeitungen zumal mar der Borfall ein gefundenes Freffen. Sie machten baraus eine Riefensensation. Der beutsche Ronful hat König halloran den Krieg erklärt! Man dente! Bas murde nun halloran machen? Er tam am nächsten Morgen ins Bureau von Behrens gehinkt, ganz grimmige Entschossenheit: die Mundwinkel nach unten gezogen, das felfige Kinn noch mehr nach vorn geschoben. Ob er ben Ronful unter vier Mugen fprechen tonne? Behrens schlug ihm das rundweg ab und ließ die Tur zu dem Bimmer des diden Berger offen. Diefem König war nicht zu trauen. Er trug immer einen Repolper in der huftentasche. Widerwillig nahm er auf bem angebotenen Stuhl Blag. Er fprach knurrig und abgehadt. Db es dem Ronful ernft fei, fein Beichaft zu stören und zu schädigen.

"Nicht nur das!" erwiderte Behrens verbindlich. "Ich gebente, Ihnen Ihr schmutiges Handwerk, ober wie Sie jagen: Ihr Geschäft, zu legen."

Halloran vergaß, seinen großen Mund zu schließen, und starrte Behrens verdußt an. Hm! So! Ob er wisse (Halloran hatte jett eine bose Valte zwischen den Augenbrauen), was das bedeute, ihn zum Gegner zu haben.



Nummer 44. Seite 1877.

"Ja, das weiß ich!" meinte Behrens und trommelte mit der Rechten einen Marsch auf seinem Pult. "Aber

ich fürchte mich nicht."

Da wurde Halloran plößlich sehr freundlich und sprach bes längeren davon, daß es doch für beide Teile besser wäre (er schielte durch die offene Tür ins Nebenzimmer), wenn sie Freunde wären. Es würde für den Herrn Konsul bedeutend vorteilhafter sein — sehr vorteilhaft. Berschiedenen seiner Freunde gehe es großartig, nur weil sie seine Freunde seine. Er lächelte und kniff das linke Auge zu.

"Ich weiß, was Sie meinen", erwiderte Behrens mit heiterer Ruhe. "Aber auch das zieht bei mir nicht, nicht im geringsten. Übrigens einem Kaiserlichen Deutschen Konsul derartige Unerbieten zu machen, ist der Gipsel der Frechheit. Ich wünsche nicht weiter mit Ihnen zu vershandeln. Guten Morgen!" Er zupste an seiner Kraswattennadel und griff zu den Atten auf seinem Pult.

Halloran zog die weiße Beste herunter, erhob sich, sagte wütend: "Bie Sie wollen!" und schlingerte hinaus. Dem dicen Berger war gar nicht wohl zumute. Er bat den Konful, abends nie allein auszugehen und dunkle Straßen zu vermeiden, denn von halloran gewärtige er das Schlimmste. Darüber lachte Behrens. Ihn schreckte es auch nicht, daß jest im Konfulat anonyme Briefe eingingen, die ihm fürchterliche Dinge in Aussicht stellten, wenn er nicht "vernünftig" fei. Er wußte, dahinter stedte Halloran. Banz Santa Rosalia mar fieberhaft erregt. Das war ja ein Teufel von einem Ronful, der tleine Behrens! Aber natürlich mußte er gegen Halloran mit feinem ungeheuren politischen Einflug den turgeren ziehen. Das mar todficher! Bei dem nächsten Bufam= menstoß murbe man's sehen. Der ließ nicht lange auf fich warten. Aus hamburg war der Dreimaster "Nire" angekommen. Und richtig — dem deutschen Schiff erging es genau wie allen andern, die inzwischen in Santa Rosalia eingetroffen waren. Die Mehrzahl der Ma= trofen murde von halloran zur Defertion verlockt. Gofort ging Behrens an die Arbeit. Aber diesmal war halloran schlauer gewesen. Er hatte die Matrosen weiter ins Land geschleppt, in ein Bergwert, bas einem feiner Freunde gehörte. Behrens vermochte fie nicht zu finden. Sie maren mie vom Erdboden verschwunden. In spaltenlangen Artikeln berichtete die Bresse über die einzelnen "Runden" des "Bortampfs". Es lag nahe, diefen Bergleich zu gebrauchen mit Rudficht auf Sallorans ehemaligen Beruf. Alfo erfte Abfuhr für den Ronful! Hurra für Halloran! Doch der Ronful tele= graphierte nach San Franzisko, warb Erfat für die Deferteure und bestellte ihre Ablieferung auf besonderem Dampfboot in Bestaurora, einige Meilen vor Santa Rosalia. Dort follte ber Kapitan fie an Bord nehmen und davonfahren. Darauf ging er wieder zu Richter Billings und ließ sich einen gerichtlichen Einhaltsbefehl geben für jeden, der fich in die Ungelegenheiten des Schiffes einmischen wolle. Den gewährte ihm Billings mit faurem Lächeln. Um Abend des dritten Tages nahm Behrens einen Wagen und fuhr nach Westaurora. Das Boot von San Franzisto follte um 9 Uhr abends ans tommen. Dicht vor Bestaurora führte bie Strafe über eine Unhöhe am Meer entlang. Plöglich fiel Behrens auf, daß fich der Bagen bedentlich dem Baffer näherte. Er stieß die Tur auf und rief dem Rutscher zu, mehr rechts zu fahren. Zugleich machte er fich fprungbereit und fühlte nach seinem Revolver in der Rodtasche. Bar

es Zufall? Oder hatte Halloran von seinen Absichten Bind bekommen und einen Gewaltstreich geplant? Der Rutscher brummte etwas vor sich hin und hielt mehr nach rechts. Bald darauf maren fie in der Stadt. In der tleinen schmutigen Barade, die sich größenwahnsinnig "Hotel Majestic" nannte, wartete der Kapitan der "Nige" schon auf ihn. Es war jest etwas nach 8 Uhr abends. Sie begaben sich beide nach der Reede (ein hafen war nicht vorhanden) und fuhren in einem Boot der "Rige" in der Dunkelheit zu dem Schiff hinüber. Aber das Boot von San Franzisto tam nicht. War es halloran gelungen, des Konfuls Borhaben zu vereiteln? Endlich leuchteten seine Lichter durch das Dunkel, und es legte neben der "Nige" an. Die Matrosen tamen an Bord; noch ein fraftiger handebrud zwischen bem Rapitan und Behrens, und der Konful fuhr auf dem tleinen Dampfboot aus San Franzisto an Land zurud. Ein Lächeln der Befriedigung lag auf feinem Geficht, als er wieder an Land mar, und mit erhobenem Ropf ging er nach dem Hotel zurüd.

In Santa Rosalia meldeten am nächsten Abend die Zeitungen die dritte "Runde" mit "glänzender Abfuhr für Halloran". Um Tag barauf sprach ber englische Konful bei Behrens vor und beglüdwunschte ihn. Ihm folgten drei angesehene Bürger der Stadt, die ihn gleich. falls beglüdwünschten und die Hoffnung aussprachen, daß es ihm gelingen möge, fie von diefem Monfirum Halloran zu befreien. Ihre hilfe und die aller anständigen Leute sei ihm sicher. Bielleicht gelänge ihm, bem Unabhängigen, dem überdies die Regierung in Bashington wie in Berlin den Ruden dede, was den anständigen Bürgern bisher nicht gelungen fei. Darüber mar Behrens nicht wenig erfreut. Er sah einen Beg, ber zum Biel führen tonnte. Des Burgels übel mar, daß halloran sein Gewerbe ohne Konzession betreiben durfte. Jede Konzessionierung hatte er bisher vereitelt. Durch Bermittlung der drei angesehenen Bürger hielt Behrens vor der Handelstammer der Stadt einen Vortrag, in dem er den Konzessionzwang als unerläßlich bezeichnete, aber mit der Bestimmung, daß die Konzession bei der geringften Berfehlung miderrufen werden tonnte. Diefe Bestimmung sei die hauptsache. Er habe sich bereits an ben Staatssetretar in Bashington gewandt, und dieser habe sofort seine Silfe zugesagt. Begeistert gingen die handelsherren ans Werk. Sie mählten einen Ausschuß, der fich jum Burgermeifter begab. Der Burgermeifter, ebenfalls ein höriger hallorans, sträubte sich mit händen und Rufen. Salloran felbst muhlte unter den Stadtverordneten wie ein Maulmurf unter dem Rafen. Es half alles nichts. Die Zeitungen eröffneten ihr Feuer gegen Salloran. In öffentlichen Berfammlungen verlangten die Bürger den Konzessionzwang. Bon Bashington aus murde ein träftiger Druck ausgeübt. Da klappten die Stadtverordneten zusammen. halloran murde aufgegeben, eine Konzession zu erwerben. Dann trat bie Handelstammer gegen ihn auf, und die Konzeffion murde abgelehnt. Der Despot mar entthront! Die Stadt mar außer sich. Behrens murde vor feinem von herrlichen Rosen umrankten häuschen, die Santa Rofalia den Ramen ber Stadt ber Rofen verschafft hatten, ein nächtliches Ständchen bei Fadelbeleuchtung gebracht. Einer hielt dabei eine Unsprache, in der er ihn den Sankt Georg nannte, ber ben Drachen halloran erlegt habe. Aber diefer Drache war noch keineswegs unschädlich. Im Begenteil — verschiedene Bekannte warnten Behrens,



auf der Hut zu sein, denn Halloran habe ihm Rache geschworen. Die Warnungen wiederholten sich so hartsnäckig, daß Behrens ansing, wirklich nervös zu werden. Sein Heldentum hatte einen bitteren Beigeschmack deskommen. Unwillkürlich hielt er nach Halloran Ausschau, wenn er auf der Straße war. Doch sah er ihn nirgends. Es hieß, er sei nach Los Angeles gereist, zu seinem Bruder. Eines Mittags, als Behrens auf dem Weg nach Haus war und gerade in eine mittäglich sonnenheiße, leere Straße einbog, stand plößlich Halloran vor ihm. Ein Mann, der zufällig des Wegs kam, erblaßte und schritt, so rasch er konnte, über den Fahrdamm, mit weiten Augen sche nach rückwärts schielend Behrens suhr zusammen. Ein Augenblick schweigens solgte

wie zwischen Blig und Donner. Dann hatte Behrens sich gefaßt und sagte lächelnb:

"D - unfer ehemaliger König!"

Der senkte eine Sekunde die Augen. Dann streckte er ihm die rechte Pranke entgegen und sagte gleichmütig: "Herr Konsul — was niemand fertig bekommen hat — Sie haben es sertig gekriegt: Sie haben mich in ehrlichem Kampf verhauen. Meine Hochachtung!"

Behrens war so verblüfft über diese Banditenritterlichteit, daß er sast mechanisch in die dargebotene Rechte einschlug. Der König a. D. schüttelte Behrens' Hand schmerzhaft frästig. Dann drehte er sich um und bog schautelnd um die Ecke. Der Mann auf der andern Seite stand wie versteinert.

### 

# Wiesbaden als Winterkurort.

Bon Ermin Ludeking. - Sierzu 8 photographische Aufnahmen.

Noch schmüdt der Herbst die Bäume des Nerotals mit den buntesten Tönen seiner farbensrohen Palette, noch scheint uns die Sonne eine Reihe milder Tage voll wehmütig süßen Erinnerns an allzurasch verzgangene Sommersreuden zu versprechen, und trohdem hat die Königin der Taunusbäder, das stolze und doch so traute Wiesbaden, schon alle erdenklichen Vorbereitungen zum Empfang ihrer Spätherbst und Wintergäste getroffen. Die alte Saison ist tot, es lebe die neue! Es hält sreilich nicht leicht, ganz genau sestzustellen, wann die eine aushört und die andere beginnt, denn der Begriff der "toten Saison" hat auf diesem gesegneten Flecken Erde keinen Kurs, und die vier Jahreszeiten schweben hier im anmutigen Reigen so

ohne scharf markierte Abstände vorüber, daß selbst der geübteste Habitué manchmal im Zweisel sein mag, ob es nun eigentlich schon Winter oder noch Herbst oder vielleicht gar schon wieder Frühling ist. Glückliche Berwirrung, das Resultat eines Klimas, das an den sansten Hängen des Taunusgebirges alle schroffen Extreme verschmäht. Uch ja, die römischen Herren mit ihrer seinen Witterung sür alle Gegenden, wo gut sein war, die wußten schon, weshalb sie sich hier häuslich niederließen, liegt es doch hier auf allen Dingen wie ein Abglanz des fernen Südens.

Aber das milde Klima allein tut es nicht. Noch etwas anderes kommt dazu: der reizvolle Doppels charakter Wiesbadens, nämlich daß dieser Kurplatz zu-



Rochbrunnen nach Riederlegung der alten "Rofe".

Phot. Gebr. Pfufd.



Nummer 44.



Mailcoach-Abfahrt vom Kurhaus.

Phot. B. Schippers.



Konversationfaal im Kurhaus.

ppot. Reich.

gleich eine große Stadt ift mit allen Unnehm= lichfeiten der Großftadt, jedoch ohne ihre Schattenseiten, ohne geräuschvolle Industrie, ohne schroffe foziale Gegenfäße, ohne nervenfoltern= des Stragengetriebe. Zwanglos gehen hier die Einrichtungen des eigentlichen Kurorts in städtisches Leben und Treiben über, und mer vom einsamen Wandeln in den herr= lichen Unlagen einmal genug hat, braucht nur wenige Minuten,



Haupthalle im Kaifer-Friedrich-Bad.

längst ist ein beträchtlicher Teil dieser gewaltigen Anzahl dashinter gekommen, daß man hier nicht nur in den warmen Jahreszeiten, sondern auch im Winter vortrefslich leben und sich erholen kann. Es wäre freisich sast des so beliebten und intensiv betriebenen Wintersports, noch das Lob einer "Winterssichen, aber auf einen viel



Einzelinhalation im Kaifer-Friedrich-Bad

um wieder zu jenen Genuffen und Un= regungen zurüdzufinden, die nur eine große Stadt zu bieten vermag. In diefer zwiefachen Kolle des großen internationalen Rur= ortes Deutschlands liegt unzweifelhaft ein hoher Reiz, und daher fommt es auch, daß Wiesbaden, das vornchme "Benfionopolis", eine fo ftart werbende Rraft auf alle ausübt. die ihre Tage in beschaulicher Abgeschiedenheit verbringen wollen, ohne doch gänglich auf das zu verzichten, womit ein fleinerer "Nur-Rurort" beim besten Willen nicht dienen fann. Bu diesen Genuffen gehören in erfter Linie die fünstlerischen, und darunter nehmen die glän= zenden Darbietungen des Königlichen Theaters fowie die berühmten Kurhauskonzerte natürlich den erften Rang ein.

Mehr als 200000 Besucher aus aller Herren Ländern sprechen Jahr für Jahr in den gastlichen Mauern Wiesbadens vor, und schon



Frontanficht des Kaifer-Friedrich-Bades.

Digitized by Google

Original from CORNELL UNIVERSITY

Nummer 44.

verbreiteten Irrtum muß hingewiesen werden, nämlich auf die unzutreffende Unnahme, daß zu einer Winterfur durch= aus ein Höhenkurort ge= hört. Das ift feineswegs der Fall, ja, bei vielen Arten von Krantheiten und nervojen Beichmer= den ift eine hochgelegene Gebirgstation nicht am Wiesbaden hat Play. dem Wintergaft, wofern er fich nicht auf Gletscher= partien fapriziert, alles gu bieten, mas feiner Befundheit frommt, und was fein Berg begehrt; außer ben Seilfattoren der Bader, über die er fich wohl am beften mit feinem Urgt unterhält, Ruhe, idnllische Bertiefung, gute Bflege und schmachafte Roft und daneben für alle, die eines Wechsels in ihren Gewohnheiten und der Berftreuung bedürfen, eine Fulle anregender Unterhaltungen und ge= fellschaftlicher Benüffe. Man darf der städtischen Berkehrsdeputation des Weltkurortes am Nero= berg die Anerkennung nicht versagen, daß sie

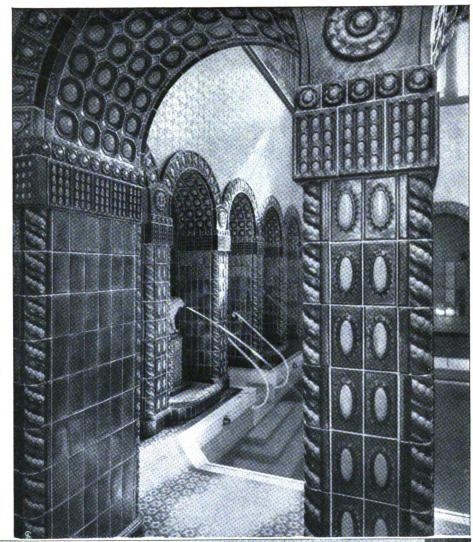



Abler-Kochbrunnen mit Quellentempel. Oberes Bild: Delail aus dem Schwimmbad (Kaifer-Friedrich-Bad).



in großzügiger Weise bestrebt ist, auch ihren Wintergästen den Ausenthalt so angenehm wie möglich und den Abschied schwer zu machen. Theater, Konzerte, Reunions, sportliche Beranstaltungen — es ist ein reichhaltiges Programm, mit jenem guten Geschmad zusammengestellt, der zu den Traditionen Wiesbadens gehört. Und zu diesen löblichen Traditionen gehört auch, daß in Wiesbaden jeder Besucher nach seiner Fasson selig, dur den ein glänzendes Gesellschaftsleben im kosmopolitischen Rahmen zum täglichen Brot gehört, hier ebenso auf seine Rechnung kommt wie der an eine einsacher Lebenssührung gewohnte, nur Ruhe und Ersholung suchende Gast.

Bu ben von früher her bekannten Einrichtungen des Wiesbadener Rurbezirks gehört seit diesem Jahr auch das neue Kaiser-Friedrich-Bad, das auch für den Winterkurgast insosern von Bedeutung ist, als es geradezu ein Muster von Badehaus darstellt und einen unübertressich schönen und angenehmen Ausenthaltsort bildet. Die Ausnahmen, die diese Zeilen begleiten, geben einige Einzelheiten des prächtigen, von Hans Boelter und anderen hervorragenden Künstlern geschmüdten Hauses wieder, in dem zu gleicher Zeit nicht weniger als 200 Personen die verschiedensten Arten von Bädern nehmen können.

am

# Die Kochköchin.

Von Dla Alfen.

Die sozialen Ummälzungen unserer Zeit haben auf allen Gebieten neue Lebensformen geprägt, und die gewaltigen Erfindungen unserer Technit haben ein anderes Lebenstempo geschaffen, von dem auch unser Besellschaftsleben nicht unberührt bleibt. Im Mittelpunkt jeder anregenden Gefelligkeit fteht die Tafel. Jeder Renner mirtlicher Lebensgenuffe tennt die belebende Rraft, die von einer guten Mahlzeit ausgeht. Erwiese= nermaßen wurde oftmals das Schidfal ganzer Bölfer auf einem Bantett entschieden. Trodene, aber unanfechtbare Beisheit enthält das alte Sprichwort: "Die Liebe geht burch den Magen." Das zielt feineswegs nur auf die eheliche Liebe. Ber feine garten Beziehungen genau prüft, wird zu ber Erkenntnis gelangen, daß manche Affaire d'amour bei einem guten Diner ihren Unfang nahm. Intereffant find die Bedingungen, die der berühmte Gastronom Brillat-Savarin 1825 für ein Tafelvergnügen erfüllt sehen will: "Die Zahl ber Gaste barf zwölf nicht überschreiten, damit die Unterhaltung stets eine allgemeine sein tann. Die Gaste muffen derart gemahlt fein, daß zwar ihr Beruf verschieden, ihr Geschmad aber ähnlich ift, und daß Berührungspuntte genug zwischen ihnen vorhanden find, um die hähliche Formlichkeit des Borftellens überflüffig zu machen. Speisezimmer muß glanzend erleuchtet, die Manner geist= reich, doch nicht anspruchsvoll, die Frauen liebenswürdig, boch nicht allzu totett fein. Die Speifen muffen auserlesen, nicht allzu zahlreich, die Weine vorzüglich, jeder in feiner Urt besonders fein. Die Stufenfolge der Speisen muß von den fraftigeren zu den leichteren, die Stufenfolge der Beine von den leichteren zu den schwereren laufen. Das Tempo der Konsumtion muß ein gemä-Bigtes fein, da das Diner das lette Geschäft des Tages ift."

Als der große Kenner dieses Sditt erließ, kannte man noch nicht das vom Traiteur "angemietete" Essen, das fraglos für viele Haushaltungen eine höchst schäßensswerte Einrichtung ist. Wer jedoch viele Gesellschaften besucht, der wird Ersahrung wie die alten Römer erlangen. Wie sie am Geschmad der Fische erkannten, in welchem Gewässer sie gefangen waren, so merkt er an der Speisenfolge, an den Jusammenstellungen und am Ausbau, überhaupt an der ganzen Art die Abstammung, die Marke des Hauses.

Noch gibt es keine öffentlichen Hochschulen für die Rochkunst, und kein Minister verhalf durch ihre Begründung seinem Namen zu unsterblichem Ruhm, wie es der große Gourmet des 18. Jahrhunderts erträumte. Dafür haben wir es aber zu der Rochköchin gebracht. Sie ist eine Errungenschaft allerneuesten Datums. Der Titel "Rochköchin" setz zuerst in Erstaunen. Wozu dieses ertlärende, anscheinend überstüssige Beiwort. Aber in den Sphären dieser von ihrer Kunst durchdrungenen Dame sand man, daß endlich eine reinliche Scheidung not tat. Was nennt sich heute nicht alles Röchin, worüber die persette die Uchseln zucht, und über die die Rochköchin mit leeren Blicken hinwegsieht.

Die Rochköchin hält auf Rlaffe. Ihr eine andere Arbeit als die Ausübung ihres differenzierten Könnens zumuten, märe eine Beleidigung. Ihre Erhabenheit hebt sie über plebejische Arbeiten, wie Geschirr-Abwaschen und die Rüche-in-Ordnung-Halten, hinweg, fie putt auch tein Gemufe und murde ihre Finger nicht mit ungeschälten Kartoffeln in Berührung bringen. Sie stellt die Menüs höchft tunftvoll zusammen unter Berücksichtigung einer anregenden Speiseordnung. Sie kennt den Tag, da die erften Spargelfpigen die Tafel zieren muffen, fie weiß, wann der Fasan höchste Delikatesse, und die deliziöseste Zubereitung der Trüffel ist für sie ein nervenaufreibendes Studium. Die Bariationen der süßen Speisen bereiten ihr schlaflose Nächte, und alle berühmten Erfinder auf diesem Spezialgebiet, gleichviel, ob es Staatsmänner, Rünstler, Gelehrte oder Röche von historischer Bedeutung maren, fie find für fie Meifter, beren Broge fie gu erreichen oder zu übertreffen trachtet. Sochfte Individualität ift das erftrebenswerteste Biel. Die Rochtochin muß sich ausleben, wenn auch nur zum Ausschalten der Rrebsschmänze beim Rrebsragout.

Mit feinfühliger Erkenntnis gruppiert sie die Speifenfolge für ein Herrensouper. Die Farbenkombinationen entzücken, die die süßen Speisen verklären, die bestimmt sind, die meist hypertrophierten Nerven der Damen zu reizen. Nicht der Geschmad ihrer Produkte ist maßgebend, der Ausbau, die Kombination, die Tönung zeigt die Meisterin. Sie kommen wohl den Gerichten gleich, von denen man sagt, daß sie so anziehend seien, daß sie den Appetit stets von neuem rege machen und den Gaumen kigeln, ohne den Magen zu belasten.

Einen Nachteil — vielleicht gibt es sogar Menschen, die auch diesen Fehler als Borzug schätzen — hat jede Rochtöchin. Sie verachtet das Geld in Grund und Boden, und eine Abrechnung mit ihr ist meist der dunkte Aunkt an solchem Juwel. Folgende kleine amüsante Geschichte wird vielleicht die beneidenswerten Besitzer einer Rochtöchin belehren und trösten.

Uls der Prinz Soubise bei einer Morgenaudienz die Aufstellung der Bestandteile eines Diners durchsieht, fällt sein Blid auf die erste Nummer, die nichts Geringeres besagt als fünfzig Schinken.



"Fünfzig Schinken!" ruft der Prinz aus. "Soll damit vielleicht mein ganzes Regiment bewirtet werden?"

"Durchaus nicht, gnädiger Herr. Es soll nur einer davon auf der Tafel erscheinen, aber ich brauchte die andern höchst notwendig zu meinen Beilagen."

"Gnädiger Herr", entgegnet der Künstler, der nur noch mit Mühe seinen Jorn bemeistern kann. "Sie kennen unsere Mittel nicht; geben Sie mir den Besehl, und ich bringe Ihnen die fünfzig Schinken, an denen Sie Ansstoß nehmen, in einem Glasschichen unter, das nicht größer sein soll als mein Daumen."

# \*\$

Brof. Dr. E. Weinet, Direttor der Brager Sternmarte, beging fein 30 jähriges Jubilaum.

bekannten Schokoladenfabrik Gebr. Stollwerd in Köln, seierte beinen 70. Geburtstag.

leinen 70. Geburtstag.
Der Begründer und alleinige
Inhaber der Phänomen-Fahrradwerte in Zittau, Gustau Hilter von 50 Jahren gestorben. Der Berstorbene war
ein äußerst strebsamer und mit
Ersolg rastos tätiger Raufmann und Industrieller, dem

# Bilder aus aller Welt.

Prof. Dr. Ladislaus Beinef, Direktor der Prager Sternwarte, beging das dreißigjährige Doppeljubiläum als Dozent der Universität und Sternwartendirektor.

Rommerzienrat Heinrich Stollwerck, der Seniorchef und Mitbegründer der weltdie Fahr- und Motorradinduftrie manche Berbesserungen und Fortschritte verdankt.

Der bekannte Berliner Industrielle und Mitinhaber der Stahl- und Eisengießerei Maschinensabrik Hugo Hartung beging das Fest seines 70. Geburtstages.



Komm.-Rat H. Stollwerd, Köln, wurde 70 Jahre.



Guftav Hiller + 3ittau, Begründ. d. Bhanomen-Fahrradwerte.



hugo hartung, Berlin, befannter Industrieller, murbe 70 Jahre.

Unter der Leitung des betannten Batteriologen und Pathologen Geh. Medizinalrats Prof. Dr. v. Wassermann steht das neuerbaute Kaiser-Bilhelm-Institut für experimentelle Therapie in Dahlem.

Seit einigen Jahren ist es ständiges Herkommen, daß der Lord-Mayor von London als Tischgast unter den deutschen



Das neue Kaifer-Wilheim-Inflitut für experimentelle Therapie in Dahlem. Dben links: Geh. Rat Prof. Dr. v. Waffermann.



1. Konsul Schlagintweit. 2. Konsul von Ranke. 3. von Donat. 4. Major Renner, Militärattaché der deutschen Botschaft. 5. C. E. Melchers. 6. Sheriff Bainter. 7. Legationsrat von Schuebert. 8. The Rt. Hon. The Lord Mayor of London. 9. Baron Campbell von Laurent. 10. Alberman, Sheriff Humpbrey. 11. Hauptmann Dresser. 12. C. Bogel. 13. Korvettenlagitän von Müller, Marineataché der deutschen Botschaft. 14. Kapitän Bood. 15. Oberseleutnant Ker-Foz. 16. Kapitän L. T. Burnett. 17. Strousberg. 18. Oberseutnant d. L. Dous. 19. William Harris. 20. Graf Butler. 21. Dr. Esser. Der Cord-Mayor von Condon als Tifchgaft der deutschen Reserveoffiziere.

Reserveoffizieren erscheint. Auch das gegenwärtige Ober-haupt der City, Sir David Burnett, ist dem Brauch gefolgt und hat mit den beiden Sheriffs, Alderman Humphrey und

Bainter, dem deutschen Offizierklub einen Besuch abgestattet. Der Königs. Rammersänger Rudols Berger von der Rgl. Hofoper in Berlin hat fich fürglich mit einer Amerikanerin vermählt.

ptürzlich mit einer Amerikanerin vermählt. Die Tochter des verstorbenen Wiener Schriftsellers E. Karlweiß, Frau Stroß-Karlweiß, hat eine Komödie "Der Herrenmensch" geschrieben, die in München ihre Uraufsührung erlebte.

Eine der liebreizendsten Erscheinungen des Deutschen Hochadels ist Fürstin Eleonore von Schönburg-Waldenburg. Die Daimler-Motoren-Gesellschaft hat in Berlin Unter den Linden, von der

in Berlin Unter ben Linden, von ber Architektenfirma Alfred Klingenberg & Frig Bener einen "Mercedes-Balaft" er-richten lassen. Die gleiche Firma führte den Erweiterungsbau des Rathauses in Frankfurt an der Oder aus, der fich in fehr geschickter Beife bem alten Teil anfügt.

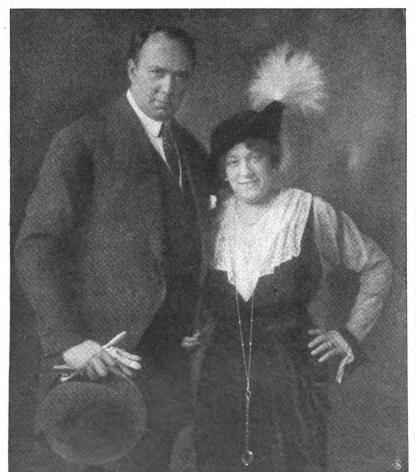

Kammerfanger Rudolf Berger von der Berliner Hofoper mit feiner jungen Frau.



Frau Stroß-Karlmeiß, München, Berfafferin der Romodie "Der Serrenmenfc.

Digitized by Google

Original from CORNELL UNIVERSITY









Der Mercedes-Palaft der Daimler-Mot.-Gef. in Berlin.

Das neuerbaute Rathaus in Frantfurt a. d. D.

Schluß des redaktionellen Teils.



# Man beobachte

die nach turzem Gebrauch von Mouson's Jgemo-Seise sich einstellende Regeneration des Hautgebildes und die sich auffallend bemerkbar machende, wohltuende Glätte und Klarheit der Hautobersläche.



Digitized by Google

Original from
CORNELL UNIVERSITY

Nummer 45.

Berlin, den 8. November 1913.

Geite

15. Jahrgang.

## Inhalt der Nummer 45.

| Die neden Lage der Woche                                                    | 188 |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----|
| Die Sicherheit ber Luftichiffe vor Explofionsgefahr. Bon Brof. Raoul Bictet | 188 |
| Scherls Jungbeutschlandbuch. Bon Reinhold Cronbeim. (Dit 2 Mbbilb.)         | 188 |
| Affenhaut und Tedopbar. Blauberei von Dla Alfen                             | 189 |
| Die Einzugsfeierlichteiten in Braunfchweig. (Dit 5 Abbildungen)             | 189 |
| Unfere Bilber                                                               | 189 |
| Die Toten ber Boche                                                         | 189 |
| Bilber vom Tage. (Bhotographifche Mufnahmen)                                | 189 |
| Durchs Biel. Roman von Being Tovote (Fortfegung)                            | 190 |
| Rommt ein leifes Rlagen Bedicht von Job. Bragge                             | 190 |
| Rinberhorte, ihre Biele und Bebeutung. Bon Burgermeifter Ronrad Das         | 190 |
| Beim beutiden Gefandten in Buenos Mires. Bon Berner Bitte. (Dit             |     |
| 3 Abbildungen                                                               | 191 |
| Bom alten und neuen Trauring. Bon Billy Bauer. (Dit 16 Mbbilb.)             | 191 |
| Die fpate Rofe. Stigge von Rurt von Binter                                  | 191 |
| Die Butunft ber Mongolei. Bon hermann Conften. (Mit 8 Mbbilbungen)          | 191 |
| Die erften Moben für ben Binter. (Dit 7 Abbilbungen)                        | 192 |
| Bilber aus aller Belt                                                       | 192 |



# Die sieben Tage der Woche.

29. Offober.

Der Raifer und bie Raiferin begeben fich nach Rathenow, um das Herzogspaar Ernst August zu Braunschweig und Lüneburg (Portr. S. 1898 u. 1899) zu beglückwünschen. Infolge der Ablehnung der Bersassungsvorlage durch den Landtag geben die Minister in beiden Mecklenburg ihre Entlassung.

30. Oftober.

30. Oktober.

Der österreichsiche Thronsolger Erzherzog Franz Josef trifft auf der Station Wisdpart ein, stattet der Kaiserin im Neuen Balais einen Besuch ab und begibt sich dann mit dem Kaiser zur hossach nach der Göhrde (Ubb. S. 1896).

Die banrische Kammer der Abgeordneten nimmt mit 122 gegen 27 Stimmen den Jusat zur Werfassung an, daß die Negentschaft nach zehnjähriger Dauer ausgehoben werden kann. Bei den Stichwahlen zum Landtag in Baden werden 19 Kandidaten des Großblocks und einer des Jentrums gemählt. Die Zweite Kammer setzt sich danach aus 38 Mitgliedern der Linken und 35 der Kechten zusammen.

Der Robelpreis für Mediziner wird dem französsischen Bhysiologen Prosessor Stichet zuerkannt.

Nus Meziko wird gemeldet, daß am 26. Oktober Huerta

Aus Mexito wird gemeldet, daß am 26. Ottober Huerta zum Präsidenten und der Kriegsminister Blanquet zum Big:präfidenten gemählt worden ift.

### 31. Oftober.

Der Kaiser sehrt mit dem Erzherzog Franz Ferdinand aus ber Göhrde nach der Station Wildpart zurück. Der Erzherzog tritt von dort die Heimreise nach Oesterreich an.
Der Regent Herzog Johann Albrecht zu Medlenburg verläßt mit seiner Gemahlin unter herzlichen Kundgebungen der Bevölkerung Braunschweig (Abb. S. 1896).

### 1. November.

Herzog Ernft August tritt die Regierung von Braunschweig an. Er verfündet dies burch ein Batent, in dem er versichert, daß er steis die Berfassung achten und in unerschütterlicher Treue zum Reich und zu seinem erhabenen Oberhaupt die ihm als Bundessürsten auferlegten Berpflichtungen erfüllen werde.

### November.

Herzog Ernft Mugust erläßt für das Herzogtum Braun-ichweig eine Amnestie, durch die alle Gelbstrafen bis zu 150

Mark und alle Freiheitstrafen bis zu 6 Bochen, soweit sie noch nicht vollftredt find, aufgehoben werden.

### 3. November.

Bergog Ernft August und feine Gemahlin halten ihren feierlichen Einzug in Braunschweig (Abb. S. 1891—1893).

### 4. November.

Die banrische Kammer der Reichsräte nimmt den Berfassungzusah betreffend die Beendigung der Regentschaft mit allen abgegebenen Stimmen an.

Im ungarischen Abgeordnetenhaus tommt es erneut zu Barmigenen, die bas Ginichreiten ber Barlamentsmache und die Entfernung oppositioneller Abgeordneter notwendig machen.

### 5. November.

Die Nachricht, daß Amerita dem megitanischen Brafidenten huerta ein Ultimatum zugestellt habe, wird von dem Staats. fefretar Bryan bementiert.

### 

# Die Sicherheit der Luftschiffe vor Explosionsgefahr!

Bon Professor Raoul Pictet.

Die furchtbare Ratastrophe, die das deutsche Marineluftschiff "L II" betroffen hat, lenkt erneut die Aufmertfamteit auf die Gefahr, der alle mit einem leicht brennbaren Bas gefüllten Fahrzeuge ausgesett find. Schon mehrfach haben Unfälle den Technitern einen Fingerzeig gegeben, daß man diese Gefahr nicht unterschäken barf. Die Brande und Abstürze der Luftschiffe von Wölfert in Berlin und von Severo in Paris hätten eigentlich dazu führen muffen, allen Erfindungsgeift daran zu fegen, Brande von Luftschiffen absolut zu verhindern. Bei jedem Benzinmotor, wie er heute für die Lentballone benutt wird, tann alle Augenblide irgendeine Betriebsunregelmäßigfeit und Explosion eintreten. Buweilen merden die Benginbehälter undicht, und bann tonnen die entweichenden Dampfe fich leicht entzunden. Alle Flammen ichlagen fentrecht nach oben gegen die Ballonhülle; die unmittelbare und unvermeidliche Folge ift dann ftets die Berftörung des Luftschiffes und der Tod aller Infassen der Bondeln.

Man hat vielfach versucht, ben Gefahren entgegenzuarbeiten. Einmal hat man die Gondeln weit ab von der Gashülle gelegt, um zu verhindern, daß am Motor ent= stehende Funken bis an das Bas gelangen; ein anderes Mal hat man den Motor mit einem Drahtnet umgeben, weil durch ein solches Drahtnetz, wie bei den Davisschen Sicherheitslampen, die Flammen nicht hindurchschlagen und felbst Knallgas nicht zu entzünden permögen. Doch die Notwendigkeit, schnellstens an alle Teile des Motors herankommen zu können, hat die Techniter veranlaßt, dieses Drahtnet wieder zu verlaffen. Beiter mar man bedacht, ftets für ftarten Luftzug in den Gondeln zu forgen, damit bas in fie etwa eintretende, leicht brennbare Basgemisch schnell fort-

Copyright 1913 by August Scherl G. m. b. H., Berlin.



gespült wird. Es läßt sich nämlich nicht vermeiben, daß aus den gebräuchlichen Gashüllen Wasserstoffgas entweicht, und daß sich bald durch seine Mischung mit atmosphärischer Luft das so außerordentlich leicht explosible Knallgas bildet. Wenn ein Luftschiff aufsteigt, dann muß das sich unter dem allmählich abnehmenden Luftbruck ausdehnende Gas aus der Hülle herausweichen, wenn es nicht Kaum zur Ausdehnung innerhalb der Hülle besigt. Auch durch Diffusion entweicht ständig ein Teil des Gases durch die Hülle hindurch.

Alle bisherigen Maßregeln fassen aber das übel nicht an der Burzel an. Das beste ist es sicher, wenn man da= für forgt, daß überhaupt tein Bafferstoffgas nach außen entweicht und dort zur Knallgasbildung Beranlaffung geben tann. Bum erftenmal find an dem geplanten Luftschiff von Boerner Einrichtungen getroffen, die tatfächlich das Luftfahren absolut gefahrlos machen. In diefem Luftichiff umschließen die außerften Sullen qunächst nur nicht brennbare Gase. Bei dieser Bauart find nämlich auf einer Brücke eine Reihe von Einzelballonen befestigt, die von einer zweiten und einer dritten Reihe von Ballonen umgeben find, so bag ein Dreikammerinstem porhanden ist, das etwas vollkommen Neues darftellt. Die eine, innerfte Reihe, wird volltommen mit reinem Bafferftoffgas gefüllt; die zweite Reihe Ballone, die im Innern noch einmal unterteilt sind, enthalten in bem einen Teil ebenfalls zur hälfte Bafferftoffgas und in dem andern Abteil reinen Stickstoff, ebenfalls unter normalen Drud gefett wie die erste Reihe. Die äußerfte Reihe endlich enthält atmosphärische Luft. Beder atmosphärische Luft noch Stickstoff find brennbar oder explofibel. Daher tann die Berührung der äußeren Süllen durch eine Flamme wedet zu einem Unfall noch zu einer Explosion Beranlassung geben. Benn man noch ganz sicher gehen will, so wird man den unteren Teil der äußeren hülle noch mit einem feuerfesten Stoff imprägnieren, fo daß auch die Berbrennung diefer Sulle fehr schwer und unwahrscheinlich ift.

Wie verhält sich nun dieses Fahrzeug beim Aufstieg? Nehmen wir an, das Luftschiff sei so abgewogen, daß es fich einen Meter über dem Erdboden schwebend erhalt, wenn es vollständig fich felbst überlaffen ift. Jest werde es durch irgendeine äußere Kraft parallel mit sich selbst bis auf eine Sohe von 100 Meter gehoben. Der atmofphärische Drud hat fich babei um etwa neun Millimeter vermindert. Infolgedeffen drudt mahrend diefes Aufftiegs das Wafferftoffgas in den inneren Ballonen, die wir A nennen wollen, und dem inneren Teil der zweiten Reihe Ballone, die wir B nennen, automatisch gegen die Unterteilungswand in den Ballonen der Reihe B, da Die Ballone A mit der Bafferstoffkammer der Reihe B burch Rohrleitungen verbunden find. Der dadurch tom= primierte Stidftoff ber Ballone B brangt infolgedeffen automatisch gegen die Oberfläche der Ballone der Reihe C, ba der hulle ber erforderliche Spielraum gegeben ift. Die Ballone C druden endlich auf die atmosphärische Luft, bie fie umgibt, und badurch gleichzeitig auf die Sicherheitsventile, die fich öffnen und Luft entweichen laffen. Bährend also das Luftschiff sich bis zur Höhe von 100 Meter erhebt, wird der innere Normaldruck aller Gasmaffen ftreng tonftant bleiben; dagegen wird gleichzeitig eine bestimmte Basmenge, die einzig und allein aus atmosphärischer Luft besteht, durch die Sicherheitsventile aus der außerften Rammer, der Reihe C, entweichen. Das Bolumen dieser entweichenden Luft entspricht ganz genau dem Bolumen, das aus der äußern Umhüllung des Ballons entleert werden muß, um die neun Millimeter Druckunterschied, die dem Höhenunterschied von 100 Meter beim Ballon entsprechen, auszusgleichen. Man hat also während diese Aufstiegs nicht ein Liter Stickstoff und nicht ein Liter Wasserstoffs gas verloren.

Wenn nun das Luftschiff wieder zur Erde gebracht wird, so muß man natürlich wieder für pralle Füllung aller Einzelballone forgen. Dies geschieht dadurch, daß man mittels eines durch einen fleinen Motor angetriebenen Bentilators atmosphärische Luft in die äußeren Reihen der Ballone einpumpt, wodurch diese den Stidftoff wieder in die zweite Reihe hineinpressen. Das in ber einen, inneren Abteilung der zweiten Reihe ber Ballone B befindliche Bafferftoffgas wird zum Teil burch bie Zuleitungen in die inneren Ballone A zurudgedrückt. Auf diese Beise ist tein Bafferstoffgas verloren gegangen, abgesehen von den fleinen Mengen, die burch Diffusion in die Stickstoffballone und von da aus vielleicht in die atmosphärische Luft gegangen find. Einem folden Luftschiff tann felbst ein Bligschlag nichts schaden, da ein Funte ja da, mo er die Hulle zuerst öffnet, nur atmosphärische Luft oder Stidftoff trifft, beren Mischung mit Luft nicht brennbar ift. Go bilbet eine berartige Unordnung einen förmlichen chemischen Banzer gegen jede Flamme und gegen jeden Funten, die die Sicherheit bes Luftschiffs gefährben tonnten. Um diefes qu erreichen, war lediglich das Berbrennen einer kleineren Menge von Bengin erforderlich, die den Motor antrieb.

Die Größe der beiden Kammern der mittleren Ballone sowie der Inhalt der äußeren Ballone richtet sich nach der Höhe, die das Lustschiff erreichen soll. Die Wasserschift dies das Auftschiff erreichen soll. Die Wasserschift der mittleren Reihe müssen so weit dehnbar sein, daß sie alles Gas aufnehmen können, das durch Ausdehnung beim Aussteinen bis in die größte beabsichtigte Höhe aus den inneren Ballonen entweicht. Die Wände der Stickstoffsammern verschieden sich so weit nach außen, daß schließlich sast alle atmosphärische Lust aus den äußeren Ballonen entwichen ist. Also nur atmosphärische Lust ist es, die entweicht und wieder eingepumpt wird, ähnlich wie es bei den Zweitammerlustschiffen, den Prallballonen, ist, bei denen ein Lustsach für tonstanten Druck und Prallheit des Gastörpers sorgt.

Bei ben jest gebräuchlichen Luftschiffen, Die in chemischem Sinn nur ein Zweitammerspftem haben, bilbet sich um die Augenhaut stets Knallgas. Die Praliballone haben im Innern Luftfade, die hauptfächlich dazu dienen, die hülle prall zu erhalten. Diese Luftsäde, Ballonette genannt, werden durch Diffussion balb eine Knall-Wenn Diefe Luftschiffe mit gasmischung enthalten. voller Bafferftoffgasfüllung, alfo leeren Luftfaden, aufsteigen, muß das Gas durch die Bentile entweichen, ebenso wie bei den Starrluftschiffen, deren Einzelballone prall gefüllt find. Die ftarren Ballone haben zwar noch einen isolierenden Raum zwischen Gastammern und äußerer Luft, aber dieser Raum wird leicht durch das Ausströmen des Bafferftoffgafes mit explosiblem Gasgemisch gefüllt. Bon einer wirklichen Sicherheit tann man also nur reden, wenn die Reihenfolge der durch hüllen eingeschloffenen Bafe: atmosphärische Luft, Stid. ftoff und Bafferftoffgas ift. Rach einem neuen Berfahren find wir in der Lage, 12 Rubitmeter Stidstoff zu 3 Pfennig herzuftellen.



# Scherls Jungdeutschland-Buch\*).

Bon Reinhold Cronheim. - Sierzu 2 Abbildungen.

Die heranwachsende vaterländische Jugend des deutschen Bolkes hat jest auch ihr Buch, und es muß als ein glänzendes Zeichen für den Fortschritt und die Entwicklung der großen Ideen, die von den Männern, denen das Wohl und Wehe unserer Jugend am herzen liegt, mit Gifer und tiefer Erkenntnis der jungen Geelen und Gemüter verbreitet werden, angesehen werden, daß sich ein ftartes Bedürfnis geltend gemacht hat, diefen Ideen eine greifbare Geftalt in Form eines guten Buches zu

Gerade in unserer heutigen Zeit ift es gewiß nicht leicht, dem Knaben und heranreifenden Jüngling gefunde, einfache und doch anregende Letture zu bieten, die nicht nur die Phantasie anregen und bloßen Unter= haltungzweden dienen foll. Der junge Lefer foll auch zugleich die Ideen in fich aufnehmen und fo verarbeiten, daß fie ihm in Fleisch und Blut übergeben, die das End= giel der großen und maderen Männer find, die fich die vaterländische Erziehung unserer Jugend zur Aufgabe gemacht haben. Rein Beringerer als der Generalfeld= marschall Dr. Freiherr v. d. Golg hat dem Buch das Beleitwort mit auf seinen Beg gegeben; in feinen friftall= flaren, einfachen und doch zu Bergen gehenden Worten mahnt er den deutschen Knaben und Jüngling, vor allem ein Mann in des Bortes befter Bedeutung zu merden und das Baterland über alles zu ftellen.



und eins der Flugzeuge, deffen Jührer getroffen ift, fturgt topfüber in die Tiefe . . .

In diesem Beift ift denn auch das ganze Buch gehalten. Bon der erften bis gur letten Seite. Major Maximilian Bager, der Zweite Borfigende des deutschen Pfadfinderbundes, der das Wert herausgab, hat in glud= lichfter Beife Männer gefunden, die, felbst von glüben= der Baterlandsliebe durchdrungen, auch eine ent= fprechende Wirtung auf ihre jungen Lefer ausüben muß-

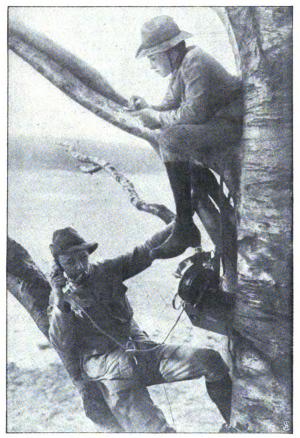

"Uns ift tein Baum zu hoch" . . .

ten. Nicht auf die jungen allein — und darin liegt nach unserer Auffassung ein hauptzeugnis für den Wert des Buches - auch fein alter wird das Wert ohne Interesse aus der hand legen, denn er fühlt fich in die sonnigen Tage der Rindheit zurückversett, und in der Erinnerung wird er felbst wieder jung und freut sich der wiedererftan= denen Jugendjahre.

Blanzende Erzähler führen den wißbegierigen Rna= ben und Jüngling in alle Teile der Belt, fie berichten ihm von Taten und Abenteuern, die fie felbst ausführten und erlebten. Und welcher Junge schwärmte wohl nicht für ferne Begenden mit ihren Bundern und Gefahren, namentlich wenn fie von Leuten vorgetragen werden, an deren Namen felbft ein Rimbus haftet. Denn es find feineswegs Schreibtischausgeburten der Phantafie; das haben Männer wie Frithjof Nansen und Carl Beters, und wie alle die anderen heißen, nicht nötig. Gie fonnen



<sup>\*/</sup> Herausgegeben von Major Maximilian Bayer. Mit einem Borwort des Generalfeldmarichalls Dr. Frhr. v. d. Golts. — Breis 4 M. Zu beziehen durch den Buchhandel und den Berlag von August Scherl G. m. b. S. Berlin SW, Zimmerftr. 37—41

dem deutschen Jungen Geschichten erzählen, die ihn nicht nur unterhalten, sondern die ihn auch einsühren in den eisernen Sinn dieser Männer, die todesmutig und fühl Gesahren bestanden und überwanden, denen sich überhaupt nur wirkliche Männer aussetzen.

Die Jugend erlebt hier neue und bisher ungekannte Eindrü 2e. Benn wir heute in lichten Soben einen fühnen Flieger mit ratternden Propellern und Motor dahineilen feben, so überkommt uns mohl alle die Sehnsucht, auch von dort oben wie ein stolzer Aar hinabschauen zu dürfen in das fribbelnde Betriebe einer winzigen Menschheit. Helmuth Birth nimmt den Knaben, ben Jüngling und auch den Mann gewiffermaßen mit auf feinem Flugzeug, wir schweben mit ihm durch Wolken, wir werden vom Sturm geschautelt und vom Regen gepeitscht; aber auch aus sonniger helle durfen wir die gefegneten Gefilde beutscher Landschaften sehen. Frig Blen macht die Jugend bekannt mit dem Streben und bem Arbeiten des großen Deutschen, deffen Rame heute auf aller Lippen ift, "Graf Zeppelin — ein deutsches Heldenleben" nennt er feine von Liebe - und Bewunderung getragene Arbeit, und aus dem großen Rrieg und den gewaltigen Rämpfen der letten Jahrzehnte erzählen uns Männer der Tat und der Feder, die "mit dabei" maren und daher wirklich berichten können. Beneral der Kavallerie von Podbielski, unser volkstümlich= fter Minifter, trägt feine erfte Attade vor, die er im daniichen Rrieg mit den Perleberger Ulanen ritt, luftig, mit fröhlichem Augenzwinkern, wie es sich für einen alten Reiter eignet und gebührt, Paul R. Krause schildert seine Eindrude und Erlebniffe bei dem blutigen Sturm auf Loigny im Dezember 1870 bei hartem Frost und nagenbem Hunger, Otto von Gottberg in seiner Farbenfreudigteit und mit seinem sodernden Temperament ein Gesecht zwischen Russen und Japanern; wir hören von der Feuertause der "Istis" von Joseph Herrings, und dann kommt auch der Humor zur Geltung. Wajor Maximisian Bayer erzählt eine sustige Episode aus dem schweren südwestafrikanischen Krieg, und Paul v. Szczepanski brissiert mit einem Kadettenersebnis, in dessen Wiedergabe er Weister ist.

Leider kann hier nicht jeder einzelnen Darbietung Erwähnung geschehen. Es sei nur gesagt, daß eine unermeßliche Fülle von Material aus allen Gebieten des menschlichen Wissens verarbeitet ist, und daß es auch nicht an Kätseln und allerlei Knisslichkeiten sehlt. Aber eines darf nicht vergessen werden: das ist der wundervolle Visberschmuck des Buches. Wenn wir nur die Namen Prof. War Liebermann, Prof. Arthur Ramps, Prof. Hans Bohrdt, Prof. Ludwig Dettmann, Prof. Willy Stoewer, Wilhelm Kuhnert und Werner Schuch herausgreisen, so glauben wir dadurch schon ein Vild davon gegeben zu haben, was das Buch in illustrativer Hinsicht wirklich bietet. Eine hervorragende typographische und sonstitut

So ist denn dieses Buch — innerlich und äußerlich — in jeder Beziehung dazu angetan, den großen, wirklich gemeinnütigen Ziesen und Ideen des jungen Deutschand von hervorragendem Ruten zu sein. Es atmet die Luft frischen, jugendlichen Geistes, ist mit packender Anschaltschaft geschrieben und muß also dem wahrhaft vaterländischen Empsinden reiche Früchte tragen.

# Uffenhaut und Teddybär.

Blauderei von Dla Alfen.

Man hat sich schon seit vielen Jahren in Dingen der Mode daran gewöhnen müssen, daß die simpelsten Stoffe und Gegenstände durch französische Namen eine Art Weihe empfingen. Es gibt kaum ein deutsches Fabrikat, dessen Bezeichnung seine Herkunft verraten würde. Unter irgendeinem unzutreffenden Namen wird der Gegenstand lanciert und interessant gemacht.

Die höchst originelle Folge dieser ausländischen Tituslatur ist oft genug — durch die mangelhafte Kenntnis der fremden Sprache hervorgerusen — eine falsche Ausssprache und Entstellung der Wortbedeutung.

Betreten wir ein Geschäft, das sich mit Modeartikeln besaßt, schwirren uns unzählige Fremdwörter entgegen, die häusig — selbst ausgereisten Modedamen — bis an ihr Lebensende böhmische Dörser bleiben. Das braucht tein Bildungsmangel zu sein, denn wenn man mit denen, die tagaus, tagein mit dieser Materie beschäftigt sind, ein Examen begänne, würde keiner das Reisezeugnis bekommen! Sie wersen mit pompös klingenden Namen verschwenderisch um sich und sinden merkwürzbigerweise immer noch ein Publikum, dem sie damit imponieren.

Den Gipfel der Sensationslust hat man jedoch in diesem Winter erreicht und die neuesten Stoffe teils mit Namen belegt, die gar nicht charakteristisch, dafür um so geschmackloser sind. Ein wirklich hübsches samtartiges Gewebe muß sich die wenig schmeichelhafte Benennung "Uffenhaut" gefallen lassen, während ein ganz ähnliches Fabrikat mit der höchst poetischen Bezeichnung "peau de

peche" (Pfirsichhaut) aus der Taufe gehoben wurde. Diese Affen- alias Pfirsichhaut in Spinatgrün, Absinthfarben, englischem Senston, Ulanenblau, Fasanenbraun, Lindengrau (wobei man nicht weiß, ob die Blätter, Blüten oder Stämme der Linde gemeint sind) hat in Duvetine einen Rivalen bekommen. Auf jeden Fall richten die Namen in vielen Köpfen große Verwirrungen an und führen nicht selten zu erregten Disputen zwischen Kundin und Verkäuferin.

In einer Dame, die mit Hingabe die Annoncen studiert, erwachte naturgemäß der Bunsch, sich in ein Gewand von Pfirsichhaut zu hüllen. Auf ihr Berlangen, die neusten Modenstoffe zu sehen, legt ihr die Bertäuserin weiche, schmiegsame Gewebe vor und fügt erläuternd hinzu: "Das ist Velour de laine."

"Ich muniche Pfirsichhaut, nicht Velour de laine." Die Berkauferin zeigt gelassen und mit Langmut ein Stud nach dem andern, eins ein wenig seidiger, das andere ein wenig dichter gewebt, das dritte vielleicht um ein geringes kurzer geschoren.

Der Kundin reißt die Geduld. "Bitte, Pfirsichhaut und nicht Velour de laine."

Darauf lächelt die Berkäuferin ein mitleidig verstehendes Lächeln und verkündet: "Der eine nennt es Affenhaut, der andere Pfirsichhaut, der dritte Duvetine, der vierte Velour de laine. Bitte, ganz nach Belieben. Wie es wirklich heißt, weiß auch hier niemand."

Ühnlich geht es mit der Farbe "Tango". Wenn jemand eine Farbe, die ebensogut rot wie braun sein



kann, nicht näher zu bezeichnen wünscht, nennt er sie "Tango". Jedes Geschäft versteht unter diesem Namen eine andere Nuance. Der, der das Patent auf diese höchst aktuelle Bezeichnung zu nehmen berechtigt wäre, dachte dabei wahrscheinlich an den bräunlichen Teint der Argentinierin. Nun erstreckt "Tango" sich über eine ganze Farbenstala, begonnen bei "Tète de nègre" bis zu Orangengelb, von Havannabraun bis zu Wiener Welange, worunter man die Nuance eines trostslosen Milchkasses versteht.

Andere wieder nennen auch unbeirrt und ganz perfönlich rostrote Töne Tango. Wenn man auf den Ursprung dieses seudalen Salontanzes zurückgreift, geht es einem vielleicht wie mit manchem Stammbaum, dessen Anfänge man besser in Dunkel gehüllt läßt.

Da Tango die Mode beherrscht, kann es keineswegs wundernehmen, daß man eine Tangosarbe kennt, daß es Tangokleider und Tangohüte gibt. Wahrscheinlich auch Tangoschuhe, Tangostrümpfe und krawatten. Sollten sie noch nicht existieren, wird ihr Erscheinen jedensalls keine Sensation mehr sein.

Neben Peau de singe und Peau de pêche existiert, zwar weniger bedeutsam, Peau de suède, ein glattes Gewebe, das, wie sein Name andeuten will, lederartiger Natur ist. Man liebt augenblicklich alses Grobhaarige mehr. Deshalb stehen auch Teddybärmäntel in hoher Gunst. Teddybärmäntel mit Fliegerärmeln und Tangobüte mit Propellern. Seltsame Kombinationen, die uns die merkwürdigsten Bilder erstehen lassen.

Die Männer, die noch immer vom Sinngemäßen der Frauenkleidung sprechen und doch ihr Bric-à-brac nicht entbehren möchten, lesen voll Staunen von diesem Tohuwabohu der Begriffe. Die Anfänge von "Teddybär" und "Affenhaut" nahmen in den Pariser Boudoirs ihren tiefsinnigen Ursprung.

Troz der vielgepriesenen intellektuellen Evolution der Frau gab es im letzten Winter in Paris eine große Anzahl Frauen, die sich das geistige Armutzeugnis ausstellten, daß sie zum Zeitvertreib Teddybären und Affen, tote oder lebendige, brauchten, und setzten diese anregenden interessanten Dokumente auf die Sessel ihrer Salons, auf die Speisetische und räumten ihnen auf Grund ihrer Verschwiegenheit den Zutritt zu ihrem Verschönerungskabinett ein. Man versuchte, das törichte Spiel als Mascotte zu verschleiern, da als Massotte bei der Pariserin alles willsommen ist.

In Paris wurde der "Teddybär" schick. Das versschafste ihm auch bei uns Anhängerinnen. Und nun hat er gar eine Wode gemacht.

Teddybär und Affenhaut werden in den Annalen der Modengeschichte eine ebenso bedeutsame Rolle spielen wie einstmals in der galanten Zeit die Flohfarbe in ihren subilisten Abstufungen.

"Lassen Sie sich sagen," sagte damals ein Hofmann zu einem Fremden, der Zutritt zum königslichen Haus wünschte, "ziehen Sie einen Flohrock und eine Flohweste an, und treten Sie mit Selbstbewußtsein ein, das ist alles, was jest notwendig ist, um hier sein Glück zu machen."

# Die Einzugsfeierlichkeiten in Braunschweig. Mit Spezial-

In Braunschweig, in Stadt und Land, herrscht Festesfreude; denn nach einem fast dreißigjährigen Interregnum hat wieder der rechtmäßige Herrscher des Landes den Thron beftiegen. Als am 18. Oktober 1884 Herzog Wilhelm kinderlos starb, war der erste Anwärter auf den verwaisten Thron Herzog Ernst August von Cumberland. Da dieser aber als Sohn des



Das braunichweigische Staatsministerium auf dem Bahnhof in Belpte.





Begrüßung des herzogspaares durch die Schulfinder in Braunschweig.

früheren Königs Georg auch Ansprüche auf Hannover erhob, wurde seine Regierung als nicht vereinbar mit den Bündnisverträgen und der Reichsversassung erklärt. Da serner der nächste Thronanwärter, der Herzog von Cambridge, es ablehnte, seine Ansprüche bei den allein kompetenten Stellen des Reichs in Geltung zu bringen, wurde gemäß einem bereits 1879 ersassen Gesetz Prinz Albrecht von Preußen und nach dessen Tode Herzog Johann Albrecht zu Meckenburg zum Regenten gewählt. Dabei galt es als Ariom, daß ein Sproß

des Welfenhauses zur Regierung in Braunschweig nur zugelassen werden könne, wenn der Herzog von Cumberland für sich und seine Nachkommen auf Hannover Berzicht leistete. Lange schien es, als ob eine Einigung zwischen Welsen und Hohenzollern für immer ausgeschlossen sei, als vor ander halb Jahren eine Wendung eintrat. Aus Unglück erwuchs Clück. Herzog Ernst Augusts ättester Sohn, Prinz Georg Wilhelm, verlor auf einer Automobilsahrt in Deutschland das Leben, und bei dieser Gelegenheit bewies der Kaiser eine so herzliche



Der Friedrich-Wilhelm-Plat in Braunfdweig im Jeflichmud.



Anteilnahme, entfaltete eine so große Liebenswürdigkeit, daß zunächst rein menschliche Kegungen eine, wenn auch vorerst nur lose gefügte, Brücke zwischen Berlin und Gmunden schlugen. Prinz Ernst August, Offizier in der bayrischen Armee, lernte die Prinzessin Vittoria Luise von Preußen kennen und sieben, und schließlich vermählte sich der einzige Sohn des Herdogs Ernst August mit der einzigen Tochter Kaiser Wishelms. Der Bräusgam aber trat in das preußische Heer über, er siehwor dem Kaiser den Treueid, versicherte, daß er nie etwas gegen den Bestand des Königreichs Preußen unternehmen und die Reichsversassung sind der die Jugehörigkeit Hannovers zu Preußen ausgesprochen ist achten werde. In diesen Vorgängen erblickte der Bundesrat eine solche Beränderung der Each und Rechtslage, daß er die Regierung des Prinzen Ernst August nunmehr sür vereindar mit den Bündnisverträgen und der Reichsversassung erstärte. Alles Weitere war Sache der braunschweiglichen Regierung und des braunschweiglichen Landtages. Der Regent Herzog Johann Albrecht verließ mit seiner Gemahlin unter herzlichen Zeichen der Anertennung von seiten der Bevölkerung das Land. Herzog Ernst August trat mit einem von ihm unterzeichneten und von den Ministern Hartwie, Wolff und Radlau gegengezeichneten Katent die Regierung an und hielt am 3. November mit der Prinzessische Gieht der Kaiser seine Bersöhnungsarbeit zum Borteil des inneren Friedens gefrönt.

# Masere Bilder

Ludwig III. von Bayern (Abb. S. 1895). In Bayern hat man sich, nachdem mehr als ein Bierteljahrhundert ein geistesiranter König dem Namen nach regiert hat, entschlossen, dem sattischen Herrscher auch die rechtliche Santtion in seiner Stellung zu gewähren. In der Bersalsung wurde die Bestimmung aufgenommen, daß eine Regentschaft nach zehnjähriger Dauer aufgehoben werden kann. Der alte Prinzregent Luitpold wollte von einer Uenderung des bestehenden Justandes nichts wissen, bald nach seinem Hinscheden aber ergriff das Ministerium Hertling die Initiative, um dem neuen Reichsverweser den Weg zum Thron zu öffnen. Damals wurde der



Die Tochter des Bürgermeifters Meyer überreicht ber Bergogin einen Blumenftrauf,

Plan sallen gelassen, weil im Zentrum noch eine starke Strömung gegen die Versassungsänderung herrschte. Nachdem inzwischen das Ministerium die Sicherheit gewonnen hatte, daß wenigstens aus den bürgerlichen Parteien feine Opposition gegen seine Absichten saut werden würde, konnte es dazuschreiten, der Bolksvertretung eine Vorlage zu unterbreiten, die denn auch sowohl in der Kammer der Abgeordneten wie in der Kammer der Reichsräte glatt mit großer Mehrheit angenommen wurde. In Zukunst wird also der bisherige Prinzegent als König Ludwig III. das Land regieren, und hossentich



Die jureBegrüßung des herzogspaares verjammelten Chrenjungfrauen.

Original from CORNELL UNIVERSITY wird es ihm vergönnt sein, noch recht lange die Krone der Bittelsbacher zu tragen. Das muß Bayern, das muß ganz Deutschland wünschen. König Ludwig, der am 7. Januar 1845 geboren wurde und sich am 20. Februar 1868 mit der am 2. Juli 1849 geborenen Erzherzogin Maria Theresia von Desterreich-Este vermählte, hat ost genug Gelegenheit genommen, mit seinen Gesinnungen hervorzutreten. Man weiß längst, daß er sest Kalser und Reich steht, und daß er ein offenes Auge für die Bedürsnisse der Gegenwart hat.

Hofjagd in der Göhrde (Abb. S. 1896). In einem Teil der Presse ist in sester Zeit des öfteren die Besürchtung ausgesprochen worden, daß unser Bündnis mit Oesterreich-Ungarn nicht mehr ganz so sest gestitet sei wie früher. Allein die Schwarzseher, die ihre Ansicht nicht auf Tatsachen, sondern höchstens auf Symptome stügen konnten, dürsten nun durch zwei unpolitische Ereignisse, denen jedoch zweisellos auch symptomatische Bedeutung zukommt, eines Besseren belehrt sein. Kaiser Wilhelm hat den Erzherzogthronsolger Franz Ferdinand in Konopisch und den Kaiser Franz Joseph in Schönbrunn besucht, und der Erzherzog hat diesen Besuch unmittelbar darauf erwidert. Er kam nach Deutschland, um mit dem Kaiser in der Göhrde zu jagen, aber er versagte es sich nicht, zunächst der Kaiserin im Neuen Palais in Potscam seine Auswartung zu machen. Dann erst reiste er mit seinem kaiserlichen Gastgeber weiter, um in dem wildreichen hannovverschen Waldgebiet dem edlen Weidwert obzuliegen.

Juanschitai (Abb. S. 1901) hat sein Ziel erreicht. Er, ber lange Zeit in China, als es noch Monarchie war, die einslußreichste Stellung innegehabt hat, ist nun zum Präsidenten ber faiserlichen Republik gewählt worden. Im richtigen Berständnis für die Zeichen der Zeit hat er die Dinge so zu wenden verstanden, daz ihm, dem Führer des Nordens, die Früchte der vom Süden ausgehenden Revolution in den Schoß gefallen sind. Juanschikai ist nun tatjächlich das anerkannte Oberhaupt des Reichs der Mitte, neben ihm sührt das kaiserliche Haus, wenn seinen Mitgliedern auch ihre Titel belassen wurden, nur ein Schattendasein.

Kommerzienrat Hermann Heymann (Portr. S. 1900) feiert am 15. November seinen 70. Geburtstag. Herr Heymann, der in den Kreisen der Industrie und der Hautssinance eine hervorragende Stellung einnimmt, war lange Jahre hindurch im rheinisch-westfälischen Industriebezirk tätig. Schon in den 70er Jahren trat er in enge Beziehungen zur Industrie, und eine Reihe von Unternehmungen, aus denen heute große Werte geworden sind, verdanken ihr Gedeihen nicht zum geringsten leiner Tatkraft und seiner Umssicht. Ende der 90er Jahre siedelte Herr Heymann nach Berlin über, hat sich aber auch noch fernerhin der Berwaltung und dem Ausbau der zum Teil von ihm mitbegründeten Werke gewidmet. Durch seine große Erfahrung, aber auch durch seine jugendliche Frische übt er in den vielen Berwaltungen, denen er angehört, auch heute noch einen weitgehenden Einfluß aus. Kommerzienrat Hernmann hat auch an den sozialen Fragen stets lebhasten Unteil genommen. Seine Opserwilligkeit auf diesem Gebiet ist bekannt.

Ein Lutherbrunnen (Abb. S. 1900) ist vor lurzem in Mansseld seierlich enthüllt worden. Der Brunnen ist in Form einer Pyramide geschaffen und ein Wert des Bildhauers Paul Jucosfi-Schlopau. Auf der Borderstäche des Denkmals sieht man Luther als Knaten, während die Seiten den großen Reformator darstellen, wie er an der Wittenberger Schloßkirche die Thesen anschlägt.

Die Bewerber um die Preise der National-Flugspende (Abb. S. 1902). Die National-Flugspende hat ihre Wirkung getan, die Aviatif hat in Deutschland in kurzer Zeit einen jede Erwartung übertreffenden Ausschlamung genommen. Es wurden sur Flüge von mindestens 1000 Kilometer an einem Tag Preise im Betrage von 10000 bis 60000 Mark ausgesetzt, daneben aber ein Extrapreis von 100000 Mark süren Flugmeister, der etwa den französischen Refordslug von 1600 Kilometer überbieten würde. Und was kaum jemand zu hoffen wagte, geschah. Victor Stoeffler legte an einem Tag rund 2150 Kilometer zurück. Ihm solgen Schlegel mit 1470, Referendar Caspar mit 1450, Thelen mit 1330, Stiesvater mit 150 und Werner Wieting mit 1000 Kilometer. Victor

Stoeffler aber hatte einige Wochen, bevor er den Reford auftellte, schon einen Flug von 1200 Kilometer vollbracht. Die Zahlenangaben beruhen auf privaten Berechnungen, aber wenn auch die amtliche Brüfung kleine Aenberungen zur Folge haben sollte, im wesentlichen wird das Resultat das gleiche bleiben, das Resultat, daß unsere Flieger getrost mit ihren ausländischen Kivalen in die Schranken treten dürsen.

Die Majolikasammlung des Herrn von Bederath (Abb. S. 1902) ist in Berlin bei Rudolf Lepke ausgestellt und versteigert worden. Unsere Aufnahmen zeigen einige der besten Stude der wertvollen Sammlung.

Personalien (Portr. S. 1900). Das Jubiläum seiner fünfundzwanzigjährigen Tätigkeit im Berliner Polizeiprässidum seierte am 1. November der Oberregierungsrat Hoppe, der Chef der Kriminalpolizei, dem viele Berbesserungsrat Hoppe, der Chef der Kriminalpolizei, dem viele Berbesserungen im Sicherheitswesen der Hauptstadt zu danken sind. — In Spansen hat das liberale Ministerium einem konservativen den Platz geräumt. König Alsons betraute Eduardo Dato, der schon mehrsach Minister gewesen ist, mit der Bildung des Kabinetts. — Oschavid-Bei, der türksiche Finanzminister, der gegenwärtig in Berlin weilt, gehört unstreitig zu den befähigten Staatsmännern des osmanischen Reiches. Er ist nach Berlin gekommen, um die Zustimmung der deutschen Regierung zur Erhöhung der Einsuhrzölle und Schassung von Monopolen in der Türkei zu erlangen und mit der Deutschen Bank wegen der Bagdadbahn zu verhandeln. — Der Bizeadmiral Schack in Curhaven ist in den Kuhestand getreten. Er war zuletzt, seit dem Jahr 1898, Rommandant der Bessistenartisserie und des Minenwesens.

# 🖔 Die Tolen der Boche 👸

Brice Collier, bekannter amerikanischer Schriftfteller, † auf Schloß Tybringe (Insel Fünen) mahrend der Jagd am 3. November.

General Gruitsch, ehem. serbischer Ministerpräsident, † in Belgrad am 2. November.

Karl Freiherr v. Ledebur, Ceneralintendant des Schweriner Hoftheaters, † in Schwerin am 4. November im Alter von 73 Jahren (Portr. untenst.).







Beneralinfendant Frhr. v. Cedebur †

Geh. Medizinalrat Dr. Emil Ponfick, ehem. Director bes Pathologisch-Anatomischen Instituts, † in Breslau am 3. November im Allier von 69 Jahren.

Prof. Dr. Henry Potonić, bekannter Landesgeologe, † in Lichterfelde bei Berlin am 28. Oftober (Portr. obenst.). Richard Püttner, bekannter Maler und Illustrator, † in

München am 1. November im Alter von 71 Jahren. Geh. Rat Scherer, ehem. Bertreter Badens im Bundesrat, † in Freiburg i. B. am 30. Oftober im 71. Lebensjahr.

Dr. Johann Ernst Bulfing, bekannter Sprachforscher, † in Bonn am 28. Ottober im 50. Lebensjahr.

Digitized by Google





Phot. F. Müller.

König Ludwig III, von Bayern und seine Gemahlin Königin Maria Therese.





Der Raifer. Erzberzog Franz Ferdinand. von Moltle. Der öfterreichifch-ungarische Thronfolger als Jagdgaft des Kaifers in der Göhrde.



Der Abschied des Regentenpaares: Johann Albrecht von Medlenburg und Gemahlin auf dem Weg zum Bahnhof.
Der Regierungswechsel in Braunschweig.





Der Empfang am Bahnhof in Belpte. Der erste Schritt in der neuen Seimat.



Begrüßungsansprache des Braunschweiger Oberbürgermeisters Retemener. Bom Ginzug des Herzogspaares in Braunschweig.

Spezialauinahmen ber "Boche".





Herzog Ernst August zu Braunschweig und Cüneburg.
Rgl. Hosphot. E. Bieber, Hamburg.





Herzogin Viftoria Luise zu Braunschweig und Lüneburg.
Rgt. Hofphot. E. Bieber, Hamburg.





Oberreg.-Raf Hoppe, Thef der Berliner Kriminalpolizei, beging fein 25 jähriges Dienstjubilaum.

Komm.-Rat S. Benmann, Berlin,

befannter Großinduftrieller, wird 70 Jahre.



Ofchavid-Bei, türkifcher Finanzminister, weilt augenblidlich in Berlin.



Eduardo Dato, der neue fpanische Ministerprafident, der Nachfolger Romanones.



Bizeadmiral Schad,
Curhaven, tritt in den Ruhestand.



Die Festversammlung vor dem Dentmal. Das Cutherrelief. Bon der Enthüllung des Lutherbrunnens in Mansfeld.



Phot. Racher.

Digitized by Google

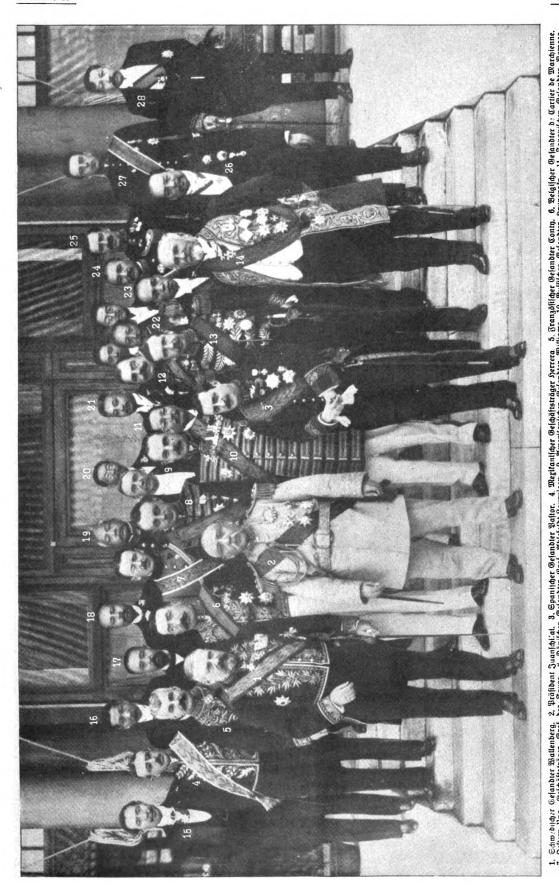

Schweblicker Ballenberg. 2. Bröffdent Juanischief Befandter Bastor. 4. Mexstanischer Geschaber Perrera. 5. Französtlicher Gesondere Conty. 6. Beschicher Genabter Deuterber Der Graften Geschaber Parischer Geschaber Parischer Geschaber Parischer Geschaber Bereiten Beschaber Brotzen. A. Deutscher Geschaber Brotzen. 1. Appendiate Geschaber Brotzen. 1. Deptember Brotzen. 1. Deptember Brotzen. 1. Deptember Brotzen. 1. Der Geschaber Brotzen. 1. Geschaber Brotzen. 1. Der Geschaber Brotzen. 1. Geschaber Brotzen. 1. Geschaber Brotzen. 1. Geschaber Brotzen. 1. Geschaber Brotzen. 1. Geschaber Brotzen. 1. Geschaber Brotzen. 1. Geschaber Brotzen. 1. Geschaber Brotzen. 1. Geschaber Brotzen. 1. Geschaber Brotzen. 1. Geschaber Brotzen. 1. Geschaber Brotzen. 1. Geschaber Brotzen. 1. Geschaber Brotzen. 1. Geschaber Brotzen. 1. Geschaber Brotzen. 1. Geschaber Brotzen. 1. Geschaber Brotzen. 1. Geschaber Brotzen. 1. Geschaber Brotzen. 1. Geschaber Brotzen. 1. Geschaber Brotzen. 1. Geschaber Brotzen. 1. Geschaber Brotzen. 1. Geschaber Brotzen. 1. Geschaber Brotzen. 1. Geschaber Brotzen. 1. Geschaber Brotzen. 1. Geschaber Brotzen. 1. Geschaber Brotzen. 1. Geschaber Brotzen. 1. Geschaber Brotzen. 1. Geschaber Brotzen. 1. Geschaber Brotzen. 1. Geschaber Brotzen. 1. Geschaber Brotzen. 1. Geschaber Brotzen. 1. Geschaber Brotzen. 1. Geschaber Brotzen. 1. Geschaber Brotzen. 1. Geschaber Brotzen. 1. Geschaber Brotzen. 1. Geschaber Brotzen. 1. Geschaber Brotzen. 1. Geschaber Brotzen. 1. Geschaber Brotzen. 1. Geschaber Brotzen. 1. Geschaber Brotzen. 1. Geschaber Brotzen. 1. Geschaber Brotzen. 1. Geschaber Brotzen. 1. Geschaber Brotzen. 1. Geschaber Brotzen. 1. Geschaber Brotzen. 1. Geschaber Brotzen. 1. Geschaber Brotzen. 1. Geschaber Brotzen. 1. Geschaber Brotzen. 1. Geschaber Brotzen. 1. Geschaber Brotzen. 1. Geschaber Brotzen. 1. Geschaber Brotzen. 1. Geschaber Brotzen. 1. Geschaber Brotzen. 1. Geschaber Brotzen. 1. Geschaber Brotzen. 1. Geschaber Brotzen. 1. Geschaber Brotzen. 1. Geschaber Brotzen. 1. Geschaber Brotzen. 1. Geschaber Brotze

Der neuerwählte Präsident der Republik China, Juanschlifai, im Kreis der fremden Missionschefs und des chinesischen Staatsministeriums.



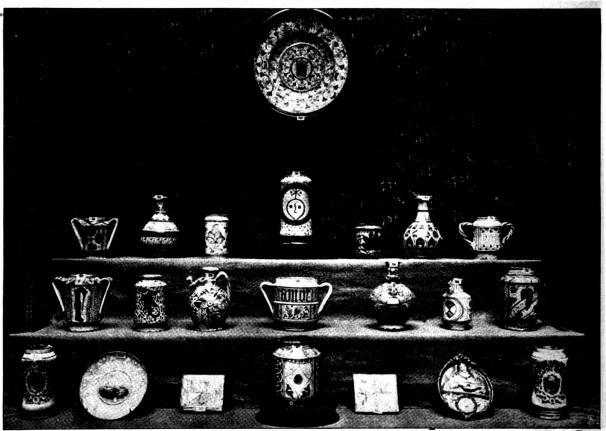

Besonders icone Stude aus der von Bederathichen Majolitasammlung, die turglich in Berlin verfteigert wurde.

# Durchs Ziel.

Roman von

### Heinz Tovote.

### 9. Fortfegung.

Als Widding allein war, wollte ihn der Gedanke nicht lassen, daß Röbbeln und Gerda — nein, er konnte sie nicht zusammenbringen. Es widerstrebte ihm, sie sich so vorzustellen. Für den war Gerda zu schade. Ein netter Wensch — aber schließlich unbedeutend, sonst hätte er sich im Betrieb seines Vaters eine Stellung gemacht.

Das mußte doch interessanter sein, als tagaus, tagein Rekruten drillen. Wenn er Reserveossizier geworden wäre, war das ganz schön, warum nicht? Aber wenn man die Wöglichkeit hatte, ein kleiner König zu sein, Tausenden und aber Tausenden befehlen zu können, dann begnügte man sich nicht, seine hundert Ulanen zu kommandieren; dann verzichtete man nicht ohne weiteres darauf, Herr zu sein, und lief als kleiner Leutnant herzum, von dem es tausend ganz gleicher Art gab, selbst wenn es in einem so alten und vornehmen Kavallerieregiment wie die Wuthenower Ulanen war. Da hätte er selbst sich sein Ziel doch anders gestedt.

Bon Großzügigkeit lieferte dies Berhalten nicht gerade einen Beweis; aber Röbbeln war nun einmal so komisch ehrgeizig und stedte sich Ziele, die nicht immer sehr hoch waren.

Mit den Biddings war das was anderes. Die hatten seite undenklichen Zeiten ihrem König als Soldaten gedient. Das war altes Reiterblut. Aber die Röbbeln kamen von unten herauf, und der Alte sollte stolz auf seine kleine Herunft sein und konnte sich mit den vornehmen Allüren seiner Söhne nicht befreunden. Bielsleicht hatte er recht.

Man konnte es ihm nicht verargen, wenn er sah, wie bie nur das Geld auszugeben verstanden, das er in einem schweren, arbeitsamen Leben aufgehäuft hatte.

Benn Bidding an sein väterliches Gut dachte, reizte es ihn immer, dort selbst mit Hand anzulegen. Er hatte das Gefühl, daß aus ihm ein tüchtiger Landwirt geworden wäre, wenn man ihn nicht, ohne zu fragen, ins Heer gestedt hätte. Ererbtes auszubauen und fortzusühren, hatte seinen Reiz, vielleicht den größten. Aber davon spürte Röbbeln wohl nichts.

Und nun diente sein Geld, an dem er selber eigentslich gar tein Teil hatte, dazu, daß er sich Gerda von Dettgen zur Frau nahm, daß er sie sich taufte.

Das war eine feine Spekulation, sich so mit einem alten Abelsgeschlecht zu verquiden. Das mußte natürslich bem jungen Stammbaum einen schönen Halt geben.

Er konnte es nicht ändern; aber Neid fraß an ihm, und er kam von dem Gedanken nicht los, daß das Geschick es unnatürlich schlecht mit ihm meinte.

Eine schöne hoffnung ging da in Trümmer. Er hatte im letten Bintel seines herzens noch immer den

Glauben gehegt, daß Gerda ihm nicht verloren gehen durfte. Run war auch das dahin.

Sie hatte ihn wohl schon lange fallen lassen. Nur er hatte es sich nicht gestehen wollen. Ubelnehmen konnte man ihr nicht, daß sie zugriff. Wer weiß, ob sich je wieder solch eine günstige Gelegenheit bot. Sie war damit über alle Sorge weg.

Zwischen ihnen hatte ruhige Klarheit geherrscht — aber wenn es wirklich Freundschaft gewesen, hätte sie sich nicht so heimlich fortstehlen dürsen, daß er erst von andern ersuhr, welch eine Wandlung mit ihrem Leben vorgehen sollte.

Das war eine Treulosigkeit, die er nicht verzeihen konnte.

Also: Schlußstrich darunter! Denn nun mürde ihm auch wohl kein Brief mehr ins Haus gebracht werden, außer jenem letzten, langen Kuvert, darin er dann die lithographierte Karte sand, daß sich Frau von Oettgen und Oberst von Oettgen die Ehre gaben, die Berlobung ihrer Tochter Gerda mit dem Leutnant von Röbbeln anzuzeigen.

Er hatte ein kleines Bild, wo sie zusammen auf einem Morgenritt aufgenommen waren, ohne daß Gerda wußte, daß es in seinem Besit war. Hete hatte es aufgenommen, aber Gerda hatte den Film zerstört. Sie wollte nicht, daß ein Bild davon einem andern in die Hände siel. Auf dem Bild hatte sie sich ihm voll zugewandt und lachte ihn so herzlich an. . . . .

Er besah sich dieses kleine Bildchen, das er aus der Tiese seiner Schublade herausgeholt hatte. Damals stand sie anders zu ihm.

Bie herzlich sie lachen konnte, wie ihre Augen bligten. Eanz dicht ritten sie nebeneinander, als seien sie das glücklichste Paar von der Belt, als gehörten sie zusammen.

Und jett lachte fie einen andern so an. An diesen Wechsel mußte man sich erst gewöhnen.

Mitten in diefen Grubeleien tauchte ber Gedanke an Frida Kirschenreuter bei ihm auf.

Er sah ihre klugen, sanst blidenden Augen. Alles an ihr war stille, heitere Resignation, er sah ihre Augen leuchten und das seine Gesicht, wenn sie ausritt oder in dem Einspänner sich selbst durch die Straßen kutschierte. Diese Mädchenzüge, die etwas so Schwermütiges und saft Krampshaftes bekamen, wenn sie gezwungen war, zu gehen.

Das war wie Ungst, eine bange Sorge, wie ihr hinten auf die anderen wirkte.

So flügellahm tam ihm das vor. Sie hatte ganz recht, daß es dem Zuschauer weh tat, weil sie mit ihrer schlanten Gestalt nicht frei und frisch dahinschreiten

Copyright 1913 by August Scherl G. m. b. H., Berlin.



Seite 1904. Rummer 45.

tonnte. Und das alles durch einen dummen, finnlosen Zufall.

Wenn das nicht gewesen, hätte manch einen weder die ferne Mutter noch der wenig hübsche Name gestört, den sie ja ablegen würde, und den ihr Bater hoch zu Ehren gebracht hatte.

Ob Frida Kirschenreuter auch so rasch ihre Freundsschaft vergaß? Ob sie auch jeder neuen Erscheinung entzgegenflog, wie das eine andere junge Dame getan?

Diefe beiden Frauen beschäftigten ihn unentwegt.

Ob Gerda der Freundin von ihrem Berkehr mit Röbbeln geschrieben hatte? Ob sie überhaupt in Korrespondenz standen, oder ob Gerda den seltsamen Blick, den sie ihnen beiden damals vom Fenster aus zugeworfen hatte, nun umgewandelt hatte in ein stilles Ausschweigen, wie sie das ihm gegenüber schon seit Wochen getan hatte?

Bei der ersten Gelegenheit wollte er Frida fragen. Er mußte einen Menschen haben, mit dem er von ihr sprechen konnte. Den Oberst anzugehen, traute er sich nicht. Nur sand er, seit der Freund ihm erzählt, was sich in Wiesbaden anbahnte, daß der Mann nicht mehr so voller Sorgen umherging. Es ging eben alles seinen Lauf.

Black Head war nach Hannover zum Preis vom Pferdeturm geschickt. Widding wäre gern hinübergefaheren, aber er konnte nicht abkommen, er mußte alles ganz seinem Trainer und Deulen überlassen. Diesmal hanz belte es sich um fünftausend Mark, die zu gewinnen waren.

In Dresden mit Graf Balt hatte er zweitausend und in Breslau dreitausend Mark sich geholt, das war höchst anständig.

Um Abend traf das Telegramm aus Hannover ein, daß der Hengst mit drei Längen als Sieger glatt über die Bahn gekommen war. Die Bahn war sehr schwer gewesen. Um anderen Tag stellte sich Mister Walters ein, um zu beraten und vor allem zu raten, daß man ihn troß seines Gewichtes im großen Berkiner Hürdenrennen stehen ließ. Nun kam es nicht mehr darauf an, ihn zurückzuhalten.

Rein Zufall war ihm zu hilfe getommen. Nur die Reittunst Deulens. Der Jodei Green hatte in Breslau die Sicherheit gehabt, daß er die anderen stets in Schach gehalten hatte. Der hengst war in glänzender Rondition, und die mußte man ausnugen.

"Herr Leutnant, wir laufen Blad im Großen Hürdensrennen in Karlshorft. Hat er Bech, dann schadet es nichts, das holen wir bei anderer Gelegenheit ein. Mit seiner gefährlichsten Gegnerin Arlesia hat er vorgestern gespielt. Die kann ihm nicht an die Gurten kommen. Wenn also nicht ein geheimnisvoller Außenseiter drin stedt — ich wüßte aber nicht, wer das sein könnte — dann können wir ihn vertrauensvoll auf die Fahrt schieden."

"Gut, ich bin einverstanden, da tann ich felbst feben, wie er im Ernstfall geht."

"Green wird ihn wieder reiten. Der ist der geborene Reiter für Blad Head. Ich habe es mit Lund versucht.

Ausgeschlossen! — Der Hengst ging unlustig, ganz sauer, lief, als ob er mit den Zehen im Boden wurzele, stedte immer den Kopf in die Erde und kam nicht in Schwung."

"Ia, ja, er hat so seine unlustigen Tage. Da ist er bann por jedem Hindernis launig."

"Habe ich nicht gemerkt, aber ich möchte ihn mal wieber unter Ihnen in der Morgenarbeit gehen lassen. Er muß Gräben springen. Dabei landet er oft schlecht, und dazu würde ich den Herrn Oberseutnant bitten. Wenn jett ein bischen Wind ist, sehen die offenen Gräben ganz gefährlich aus. Bei Wind und Sonne gligert das gleich so, daß es die Pferde schreckt. Solch einen Tag müßte man sich mal aussuchen."

"Gut! Und wenn er das Große Hürdenrennen gewinnt, muffen Sie ihn mir mal auf acht Tage wieder schiden."

"Benn er damit nur nicht aus dem Training kommt."

"Gewinnt er, müssen wir ihn doch in verschiedenen Engagements streichen. Ich will ihn dann für die Gräben schulen, wir haben einen prachtvollen Bach von überzwei Meter Breite, ich lasse die Ränder genau herstellen, wie sie jetzt in Karlshorst sind, mit der kleinen Jahnbürste davor; ich habe jetzt die Bahn hier unter mir und übernehme einsach selbst die Kosten, dann drücke ich es mit Leichtigkeit durch. Ich tue allen Herren hier einen Gesfallen damit."

"Möchten Herr Oberleutnant sich nicht noch das eine oder andere Pferd zulegen? Geld haben wir ja dazu."

"Ich verzichte auf die Bergrößerung meines Rennstalles. Blad Head genügt mir."

"Ein Pferd ist ein Angstpferd, vor allem ein Steepler. Blad Head bleibt hoffentlich ber Blistertopf noch lange erspart, aber" . . .

"Ich habe ja noch Aliena."

"Ganz schön, aber ich möchte doch raten, vielleicht eine mal bei einem Berkaufsrennen einen leichten Hurdler zu claimen. Ein Pferd für Hürden, denn Black Head triegt nächstes Jahr nur schwere Jagdrennen."

"Ja, das muß ich erst sehen."

"Blad Head macht sich doch so gut bezahlt. überlegen sich's Herr Oberleutnant mal, ob wir nicht ein wenig vergrößern wollen. Drei oder vier Pferde könnte
man wagen. Aus dem Stall von Gußmann, den Ben
trainiert, sollen Goldrock und Rubin abgestoßen werden.
Ich glaube, das werden ein Paar gute Hürdenpferde.
Solch eine gute Gelegenheit gibt's sobald nicht wieder.
Ich würde raten zuzugreisen. Herr Oberleutnant sollten sich die Pferde mal ansehen."

"Unsehen können wir fie uns ja mal."

"Mehr möchte ich ja auch nicht. Bielleicht sehen Herr Oberleutnant sich die Form einmal durch. Eine schnelle Stute, Goldrock, und später zur Zucht sehr geeignet und bei ihrer Hinterhand und Speedigkeit für die Hindernisbahn gewiß prädestiniert."

Aber Widding dachte nicht daran, sich jett noch ein Pferd zuzulegen. Bielleicht, wenn er das Große Hürdenrennen gewann. —

Er hatte Blad Head in seiner Bog besucht und ihn wirklich in bester Berfassung gefunden, glanzend im Haar und voller Nerv und Leichtigkeit. Sein Außeres



Nummer 45 Seite 1905.

schon mit der schrägen Schulter mußte bestechen, aber gegen die zähe Ausdauer der alten, sicheren Arlesia kam er doch nicht an. Wie Green sagen konnte, daß er mit ihr gespielt habe, verstand er nicht. Die war gewiß nur nicht gemeint gewesen.

Und wie ihm ging es allen, die am Tage des Großen Berliner Hürdenrennens in Karlshorft am Sattelplat dem Auffatteln zusahen. Arlesia war entschieden das überlegenere Pferd. Auch die Zeitungen schrieden, daß der Sieg Black Heads über die Stute mehr ein Zufallsieg gewesen sei, aber teine Qualitätsprüfung. Arlesia war nicht auf dem Posten gewesen, hatte wohl unter gewissen Schwächen gelitten.

Um so besser, dachte Widding. Wenn Arlesia das Bertrauen aller trug, dann besagte ein schlechtes Abschneiden Black Heads nichts. Er wollte zufrieden sein, wenn er als Zweiter oder Dritter einkam, das Platzeld war mitzunehmen. Trothem wagte er auf sein Pferd einen blauen Lappen Sieg und Platz. Das mußte man darum tun, auch wenn es hinausgeworsenes Geld sein sollte.

Er nickte seinem Jockei noch einmal zu und gab Black Head einen leichten Klaps, als er vom Sattelplatz fortzing. Dann stieg Bidding auf die große Zuschauerztribüne hinauf. Er wollte ungestört von den Klubmitzgliedern das Rennen genau verfolgen und nicht irritiert werden. Auch bei schlechtem Abschneiden sich nicht mitzleidvollen Blicken aussetzen.

Hier oben hatte er den freien Blick über die ganze Bahn. Drüben fuhr gerade ein endloser Güterzug entslang, und die schwarze Rauchsahne legte sich über die solgenden Wagen, auf die hellen Hölzer, die schwarzen Rohlenwagen, auf all die blauen Tonnen, die auf den Loren aufgestapelt waren; und der Dampf verhüllte die Zaungäste, die hier außerhalb des Rennplatzes von den gelblich schimmernden Sandhügeln ein wenig von dem Rennen sehen wollten.

Nun tamen die Pferde in die Bahn. Alle Leute nahmen die Gläfer zur Hand, um die Kandidaten einer leten Brüfung zu unterwerfen. So freudig leuchteten die Farben: das helle Gelb, das flammende Rot und fatte Blau, dazwischen das farblose Schwarz und Braun und die vielen oft grellen Zusammenstellungen, die nicht immer einen ästhetischen Genuß gewährten.

Und helle Sonne lag darüber, daß sich Pferde und Reiter scharf von dem sich frisch begrünenden Rasen abhoben, wie sie am Richterhaus herumgeführt wurden.

An vierter Stelle ging Black Head. Biolett, filberne Nähte und Kappe waren Widdings Farben. Das machte sich sehr hübsch. Er wurde nicht geführt. Dessen bedurfte er nicht, er war von erstaunlicher Ruhe vor dem Kennen, als ob ihn die ganze Geschichte nichts angehe, ganz gesfügig am Start.

Ein hübscher Rerl! Aber doch nicht zu vergleichen mit ber schnellen Arlefia.

Neun hurden mußten gesprungen werden. Drüben vor dem Oftwall war der Start, dahin ging es jest im Aufgalopp über die Bersuchshurde, dann schräg über das Feld im Schritt. Als sie alle versammelt waren, saß einer der Joceis noch ab, dann tam er mit seinem Pferd langsam wieder zurud.

Die Stute hatte sich geklopft und nahm nicht mit am Rennen teil.

Auf dem Dach der Tribune war es jest fo voll, daß die Rolljalousien der Zugänge herabgelassen wurden.

Raum eine Minute verging, als vom Ziel das Zeichen gegeben war, daß das Rennen ohne Olga gelaufen werden konnte; da setzte sich die bunte Gesellschaft in Bewegung. Die erste Hürde wurde fast gemeinsam genommen, und geschlossen segten sie an der Tribüne vorbei, aber schon am Sattelplat sielen einige zurück, die sich den Ropf bei der Pace abgelausen hatten, und drüben an der Eisenbahn zog sich das Feld in die Länge.

Blad Sead stedte im dichten Rudel, daß man seine Farben taum in dem hin und her unterscheiden tonnte.

Einen Augenblick deckte der große Eichbaum am Aufzugapparat das Feld, dann sah Widding deutlich, wie fein Pferd fich vorschob. Der Reiter faß bewegungslos, halb aufgerichtet, wie im Gefühl, daß er die Hände noch voll hatte. Um Berg lag Biolett, filberne Nähte, an drit= ter Stelle, aber bald rudten von hinten zwei icharfe Begner heran, vor allem Turbot, der mächtig aufholte. Die drei vorn setzten auch Dampf auf, und wenn die Entfernung auch geringer wurde, so war taum damit zu rechnen, daß der Schimmel sie faßte. 2115 fie in die Berade einbogen, lag er icon bei den vorderften Pferden und galoppierte eine halbe Länge hinter Black Head. Der schob sich vor, sprang als Zweiter die Bede, mußte dann aber Turbot an sich vorbeilaffen. Go tamen fie heran: Arlefia, Turbot, Blad Bead. Einen Augenblid ichien es, als ob Black nach der letten Hürde aufgeben wollte, schon fürchtete Widding, daß ihm auch der Plat verloren ging, da rüttelte der Jodei Green ihn mit turzer vortreis bender hilfe auf, Blad zog wieder icharfer an, und es gab ein erbittertes Endgefecht. Bald hatte der eine, bald der andere den Ropf vorn, ein wirres Rnäuel von drei Bferden, und von der Tribune aus war es unmöglich, den Sieger zu unterscheiden. Ropf an Ropf maren fie am Ciegespoften eingetommen.

Die drei Namen schwirrten wie toll durcheinander: Arlesia, Turbot, Black Head.

Gespannt sah alles nach der Aufzugstasel beim Richter, zu der die Stewards herabkamen, aus ihrem Glashäuschen, um seinen Spruch zu hören.

Rrampfhaft hielt Widding sein Glas vor Augen und verfolgte den violetten Dreß, wie Black Head abstoppte. Er sah, wie der Jodei dem Pferd den Hals klopfte, als er es zum Schritt ausparierte und kehrte.

Sollte er gefiegt haben?

Das Herz schlug Widding zum Zerspringen. Es handelte sich um zehntausend Mark. Wundervoll, wie Blad die letzen hundert Meter gegangen war. Mit Arlesia zu ringen, war keine Kleinigkeit. Er hatte wie eingekeilt zwischen den beiden andern Pferden gelegen, als ob er sich nicht rühren konnte. Wie ein Knäuel hatte es ausgesehen, unentwirrbar für das Auge. Eine so knappe Entscheidung gab es selten, und nur der Richter war die letzte Instanz.

Da budte sich der Mann an dem Aufzug und stedte bie Nummer 12 als erste auf. Blad Heads Nummer.

"Totes Rennen Black Heads mit Arlefia", sagten die klugen Leute um ihn herum.



Na, 6250 M, rechnete Widding rasch aus. War auch ganz schön. Aber dann kam die 5 n i cht daneben. Der Mann hatte einen Augenblick gezögert und sich noch einmal umgesehen. Dann steckte er die 5 von Arlesia darunter und daneben die 11 von Turbot.

Totes Rennen um den zweiten Blag.

Das war eine allgemeine Uberraschung. Aber es mußte wohl so sein, obgleich sich eine erregte Unterhaltung entspann. Jeder wollte sein Pferd vorn gesehen gaben.

Alfo Erfter: Blad Sead!

Ein tiefes Aufatmen, und das Schlagen seines Herzgens wurde ruhiger, nachdem es noch einmal wild aufzgeklopft hatte. Erster! Zehntausend Mark. Das war doch samos! Er hatte es nicht erwartet; aber doch immer mit dem Gedanken gespielt.

Auf der Treppe stockte es, er kam nicht vorwärts, und doch wollte er sein Pserd unten sehen, wie es eingesührt wurde, wollte es auf dem grünen Kasen einholen.

Allein er hatte zu lange gezögert. Jett staute sich alles auf ber engen Holztreppe, und ein paar Damen waren vor ihm, die ihn nicht vorbeiließen.

Unter sich, auf der Treppe, sah er ein paar Mügen seines Regiments. Sie wandten sich nach oben grüßten und riefen: "Widding, ich gratuliere!"

Da kehrten sich die Leute um. Ah, der Besitzer von Black Bead! Und sie starrten ihn an.

Es war ihm unangenehm; aber dabei traten die Menschen ein wenig zur Seite, ließen ihn durch, sie wußten ja, daß dieser junge Offizier rasch hinunter wollte. Im Borbeigehen drückte er den Kameraden die Hand und kam gerade noch zurecht, als Green mit Black Head in die Umzäunung des Wiegehäuschens ritt, so daß er Black Head am Zügel halten konnte, während er dem Jockei leise zurief: "Thank you, Green. Sehr schön!"

Der lachte ihn vergnügt an, mährend er Black head den Sattel abnahm, um im haus zu verschwinden. Zehntausend M waren schließlich kein Pappenstiel.

Er wußte, daß für ihn heute auch noch was abfiel.

"Beinah mär's zu spät geworden", sagte Green zu ihm, mährend er darauf wartete, zurückgewogen zu werden.

Der Richterspruch lautete: Ropf, totes Rennen zweiter Plat.

Was Schöneres konnte es nicht geben als solch ein Finish mit einem Kopfsieg. Für diesen Endkampf schien Black Head Berständnis zu haben. Er gab willig das Lette her, als ob er genau wußte, wo der Siegespfosten stand.

Wie er jett fortgeführt wurde, folgten ihm aller Augen.

Der Reiter von Arlesia erklärte seinem Patron, daß er seine Niederlage nicht verstehe. Er hatte den sicheren Sieg in der Hand gehabt, da sei plöglich Black Head vorgeschossen und hatte ihn abgesangen, nachdem sie dreißig Meter nebeneinander galoppiert waren, er selbst, wie er gemeint, immer mit dem Kopf vorn. Er hatte weit mehr auf Turbot geachtet, als auf den verteuselten Schwarzen, den er zu dicht an sich hatte herankommen lassen. Dem mußte man frühzeitig davonsausen, daß

es zu teinem Endgesecht tam, sonst war man durch ben Endspurt von Blad Head verloren.

Die Aufmerksamkeit wurde plöglich abgelentt, benn draußen gab es einen Auflauf. Die Menschen strömten zusammen, und dann sah man den großen, vierschrötigen Gendarm, der einen Mann am Arm gefaßt hielt, während zwei aufgeregte Herren auf ihn einredeten.

Der eine Herr wollte ihm zeigen, wie er die Hand des Taschendiebs in seinem Mantel gefühlt hatte, aber der Gendarm ging ruhig seines Weges, und das Publitum machte ihm bereitwillig Platz, denn derartige Vorfälle waren hier nichts Ungewohntes.

Dann verschwanden sie in der Bolizeiwache, und die Menschen wandten sich, noch lebhaft interessiert, fragend und Untwort gebend, nun wieder dem Sport zu. Und alle Bleistifte waren eifrig in Tätigkeit, die Reiter aufzuschreiben, deren Namen an den Taseln erschienen.

Bidding ging auf die Klubtribüne, holte sich sein Geld für die Hunderter, die er auf Black Head ristiert hatte, auf Sieg neunzig, auf Platz fünsunddreißig. Das waren auch noch zwölfhundert Mark, und dann mischte er sich unter die andern Zuschauer. Der eine und andere nickte ihm zu, vereinzelt ein Glückwunsch, dann war es vorbei, und er war um zehntausend, nein über elfetausend Mark reicher.

Das war ein Glücksfall und eine Summe, die sich mitnehmen ließ; mühelos war sie ihm in den Schoß gefallen. Im Winter hatte er noch keine Uhnung gehabt, und nun hatte er nicht nur alle Unkosten eingebracht, sondern schon ein hübsches Sümmchen zurückgelegt.

Run konnte er eher daran benken, sich noch ein Pferd anzuschaffen, wenn sich eine günstige Gelegenheit bieten follte.

Ruglos sollte das Geld nicht liegen. Er tonnte sich das eine oder andere Gute gönnen. Bielleicht taufte man sich dafür ein Papier, troß des Oberst von Dettgen.

Für die Urlaubzeit konnte er sich auch eine größere Reise leisten. Paris locke ihn, aber das war augenblicklich nicht ganz gesahrlos. Als Offizier mußte man sich in acht nehmen, daß man nicht in Konflikte kam. Aber eine Seereise nach dem Norden, das ließe sich hören.

Er atmete tief auf und redte die Arme. Es gab doch Bewegungsfreiheit und war ein höchst angenehmes Gestühl, daß man einen Reservesonds hatte.

Jett konnte er nicht fort, sonst hätte er gern ein paar Tage Urlaub erbeten.

Wenn er nach Wiesbaden fuhr, um Gerda zu befuchen und fie zu überraschen?

Ju schabe, daß Blad Head dort nicht genannt war. Wenn er nun selbst irgendeinen Ritt übernahm? Aber er kannte eigentlich niemand, der dorthin seine Pferde schiedte.

Drüben stand Major Keßler im Gespräch mit Freisherrn von Archim. Er schlängelte sich an ihn heran, aber sie waren so eifrig in der Unterhaltung, und dann wurde das Rennen abgeläutet, daß er nicht an ihn hersankam.

Er mußte sich gedulden, hatte gar kein Interesse für das Rennen, obgleich es reich an Zwischenfällen war.



Bleich zu Unfang brach ber Favorit meg, bann fturzte Friquet und begrub ihren Reiter unter fich. Es maren nur noch fechs der neun Teilnehmer beisammen, von denen an der Mauer noch zwei über Ropf gingen. Die Reiter blieben liegen, mahrend die ledigen Pferde die Bahn entlang galoppierten.

Der Bagen mar ichon hinüber nach dem zuerft Befturgten, aber auch bei der Mauer murde mit der Fahne gewintt, und nun festen fich die Sanitätsmannschaften mit ihrer Bahre in Bewegung, und es sah scheußlich

aus, wie diese braunverdedte Rarre über die Grasbuichel außerhalb der Renn= streifen bahinhopfte.

Da richtete fich der Reiter endlich auf und tat ein paar Schritte, blieb fteben, itutte sich gehn, zwölf Schritte auf den Mann, blieb mieber ftehen, und dann ging er allein weiter, fo daß die Leute mit ihrer Rrantenbahre wieder um= fehren fonnten.

"Uch bitte, herr Major," wandte fich Widding an Regler, "haben Sie feinen Befannten, für ben ich in Wiesbaden am dreigehnten reiten fonnte?"

"Ja, lieber Widding, Paulig läßt Bowte laufen, aber das ift leider fein herrenreiten. Bon uns aus geht fein Bferd hinüber. Böchftens, daß Graf Orlig Ladn Samilton ftehen gelaffen hat. Aber auch das weiß ich nicht genau. Es ift doch noch Beit, mas?"

"Ja, ich müßte es recht bald miffen, ich weiß nicht, ob ich abkommen fann."

"Das geht zum Sonntag auch fo, wenn Gie im

Schlafmagen Ihre Rube finden und ichlafen tonnen."

"Aber glänzend!"

"Na alfo! Benn Gie abends hier abfahren, find Gie früh um neun Uhr da und fonnen Montag gurud fein. Die Berbindungen find ausgezeichnet. Barten Gie, ba febe ich Wartenberg. Den werde ich mal fragen. 3ch treffe Sie nachher hier wieder."

"Ja, wenn herr Major feben wollten, ob mas für mich zu befommen ift."

"Schon möglich. Früher hatte ich's Ihnen genau fagen können, jest kummere ich mich nicht so viel barum und muß erft nachforschen, wie die Nennungen ausge= fallen find. Benn Sie mas miffen wollen und irgend= eine Bermittlung brauchen, telegraphiere ich lieber gern für Gie."

"Im voraus dankend angenommen."

Dann fuchte er feinen Trainer; aber er hörte, daß er mit Blad head ichon fortgezogen fei. Dem Stallmann wollte er den Sieger nicht so ohne alle Borficht anvertrauen, nachher hatte er zwar noch ein Bferd im Rennen, aber um das brauchte er sich nicht so zu kummern.

So mußte Widding fich gedulden, ging auf dem Sattelplag hin und ber, traf einzelne Betannte, und bann feste er fich zu einer Taffe Raffee bin, benn er hatte plöglich einen unsagbaren Durft befommen. Die

> Rehle war ihm ausgetrod= net, aber in feiner Mufgeregtheit hatte er es bis= her gar nicht fo empfunden.

> Dann fah er plöglich Major Refler wieder, der raich auf ihn zukam und fich zu ihm fette.

"Ich glaube, ich habe was für Sie. The First im Nerotaljagdrennen. Wenn Braunsberg den Ritt nicht ichon vergeben hat. Giger, glaube ich, fann nicht reiten. 3ch telegraphiere gleich. wenn's Ihnen recht ift. Da fonnen Gie morgen Draht= oder bis zum Abend Briefantwort haben."

"Das mare fein."

"Weshalb liegt Ihnen benn fo an Biesbaden?" "Ach, gar nichts weiter."

"Dh, ich weiß ichon! Dann freilich! Gie wollen jemand bort treffen. Geien Sie still, Widding! Ich habe nichts gefagt, ich weiß über= haupt von nichts."

"Wirklich, Gie irren." "Natürlich irre ich mich!" fagte ber Major lachend. "Wie follteich auch nicht. Na. bann fahren Gie mit Gott. Den Bunich merben Sie

mir doch gestatten, wenn er auch ungewöhnlich klingt."

Da lachte Widding, und fie schüttelten sich die Sand. Um andern Morgen telephonierte er lange mit feinem Trainer, dem er gleichfalls feine Absicht ausge= sprochen hatte, und der meinte, daß er vielleicht den Ritt auf Baron Gifas Manfair befommen fonnte.

Aber es mar fein Ritt mehr frei. Eiger wollte fich den Ehrenpreis nicht entgehen laffen und hatte eine andere Berpflichtung rückgängig gemacht.

Bidding mar niedergeschlagen, lief verärgert herum und ließ seine schlechte Laune an allen aus, die mit ihm in Berührung tamen. Die Freude an feinem Geminn war ihm vergällt, und alle Hoffnung zerschlagen.

Freitag abend traf plöglich ein Telegramm ein: ,Manfair Ritt Sonntag frei. Bufage erbeten. Bifa."

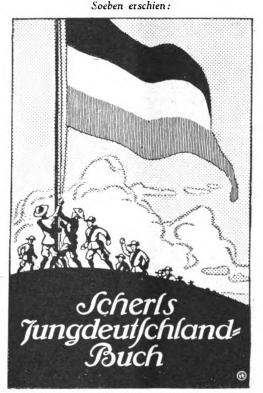

Herausgegeben von Major Maximilian Bayer. Mit Vorwort des Gen.=Feldmarschalls Frhr. v. d. Goltz.

400 Seiten Text, 106 Illustrationen erster Künstler, 7 farbige Vollbilder und drei Preisausschreiben.

Preis: 4 Mark.

Bezug durch den Buchhandel und die sämtlichen Geschäftsstellen von August Scherl G.m.b.H.

Digitized by Google

Seite 1908. Rummer 45.

Er rief den Briefboten zurück und gab ihm sosort die Zusage auf dem Antwortsormular mit. Er würde schon Urlaub erhalten. Es sag nichts Besonderes vor, und er konnte abkommen, vor allem, wenn er das Telegramm vorlegte. Der Oberst war auf ein paar Tage verreist, und der Major von Hührer sührte das Regiment. Er war selber früher ein bekannter Reiter gewesen, der ihm sicher Urlaub bewilligte.

Um Sonnabend kletterte er abends erwartungsvoll in den Schlafwagen auf sein Lager und ließ sich vom Stofen der Räder in den Schlaf singen.

\* \*

Im Hotel in Wiesbaden traf er sofort Bekannte, und gleichzeitig fand er eine Zeile von Baron Gisa vor, der ihn zum Mittag einlud und ihn in seinem Auto zur Rennbahn mitnehmen würde.

Er schlenderte den ganzen Morgen die Wilhelmsstraße auf und ab, war im Kurhaus und auf den Promenaden der Anlagen, nachdem er vergebens im Hotel angefragt hatte, ob jemand von der Familie Dettgen anwesend sei. Die Herrschaften waren schon sortgegangen, hieß es. Daß sie zu Mittag zurücktämen, glaubte der Portier kaum. Auch konnte er troß Ansrage bei Kellner und Stubenmädchen nicht sagen, ob die Herrschaften zum Kennen suhren. Er glaubte aber, so etwas gehört zu haben. Herr Leusnant von Röbbeln würde sie wohl in seinem Auto hinsahren.

An den hatte er nicht weiter gedacht, hatte die ganze Zeit nicht an ihn denken wollen. Mit ihm mußten sie beständig zusammen sein nach allem, was er von dem Portier hörte.

So lief er denn straßauf, straßab; allein von Gerda oder ihrer Mutter war nichts zu sehen. Wenn er wenigstens Hete getroffen hätte, das wäre ein Trost gewesen. Dazu hatte er die Reise nicht gemacht, um wieder heimzusahren, ohne daß er Gerda gesprochen hatte.

Der Sonntagmorgen verging, und er traf niemand, teinen Menschen, ben er fragen konnte.

Er hatte die Aurlisten vergeblich nach seinem Kanieraden Röbbeln durchgesehen. Im Aurhaus waren die Bureaus geschlossen, und man hatte ihm bedeutet, daß er morgen früh genaue Auskunst erhalten werde. Aber morgen konnte es ihm nichts nutzen. Da war er wieder fort.

So blieb ihm nichts übrig, als sich zum Baron Gisa zu begeben und mit ihm zu frühstüden. Es waren noch zwei Herren dabei, und es wurde nur von dem Rennen und den Pferden gesprochen. Er mußte sich an dem Gespräch beteiligen und konnte doch nicht darüber hinwegkommen, daß er Gerda nicht getrossen hatte.

Bielleicht hätte er beffer getan, ihr ein Wort vorher zu schreiben. Wenigstens hätte er ein Lebenzeichen von ihr erhalten, mährend er so ganz aufgeworfen war.

Dann war das Frühstück zu Ende. Er hatte mehr getrunken, als er je getan. Das war eine Dummheit, denn der Kopf war ihm schwer, und er war bisher in jedes Kennen ganz nüchtern und klar gegangen, wie sich das gehörte, mit klarem Kopf und leerem Magen.

Das offene Auto tat gut, wenn auch die Sonne prallte und ihn den Ropf heiß machte, aber der frische Luftzug war angenehm und brachte ihm die nötige Klarheit.

Er schloß die Augen bei der sausenden Fahrt, ihm wurde freier jetzt, da sie aus der Nähe der Stadt waren. Und immer sah er Gerdas Gesicht vor sich, glaubte das Ausseuchten ihrer Augen vor sich zu haben. Aber wenn er aufblickte, sah er nur Bäume und Telegraphenstangen und sich drehende Felder und Wiesen vor sich und die Landstraße, deren weißes Band das Auto in sich hineinzuschlingen schien.

Dann mußten sie langsam sahren, denn vor ihnen schoben sich andere Wagen zusammen, kamen ihnen entgegen, und man mußte sich ausweichen, und die vorderen konnten jetzt nicht mehr einsach überholt werden wie ansangs.

Aus der ganzen Gegend waren die Sportfreunde nach Erbenheim gekommen, und kaum daß Bidding aus dem Auto gesprungen war, traf er auch schon auf Bekannte, die ihn festhielten.

Die Sonne lag so weich über der Frühlingslandschaft. Hier war alles grün, viel weiter als daheim, wo der Frost über den Frühling gekommen war, und Blätter und Blüten sich nur schwer wieder erholten.

Bor allem stieg er erst mit Baron Gisa auf die Tribune und ließ sich den Kurs zeigen.

"Er ist ganz einsach, sehen Sie: Start vor den Tribünen. Drüben bei der Wendung brauchen Sie nur aufzupassen, daß Sie in die dritte Diagonale eindiegen. Bon da gibt es dann nur noch den einzigen Weg, rechts herum über fünf Heden. So, und nun wollen wir mal zu den Boxes gehen, damit Sie sich Mansair ansehen. Sie kennt Ihre Unisorm. Das ist auch was wert. Da glaubt sie, daß es ein Bekannter ist, der sie reitet."

So mußte Bidding ihm folgen, obgleich er innerlich meinte, daß dies ja Zeit bis zum Rennen hatte. Er hätte viel lieber die Unkommenden gemustert, ob Gerda darunter war.

Allein die Pflicht, die er übernommen hatte, ging vor, und so folgte er resigniert.

Mansair war ein prächtiges Tier. Widding klopfte ihr flüchtig den Hals und hörte kaum, was Baron Gisa ihm noch zu sagen hatte, daß er sie vor dem Sprung jedesmal tüchtig zusammennehmen sollte, denn sie war manchmal seige und sprang dann unlustig oder seichtfertig, wenn man ihr zuviel Freiheit ließ; sie respektierte die Hürden nicht, wollte immer zu früh abspringen, und beim solgenden Hindernis stutzte sie und zeigte Neigung, auszubrechen.

Die Worte schlugen an Widdings Ohr, aber er dachte nur, wie er sostommen konnte, und sagte flüchtig: "Ja, ja! Ich kenne das!"...

Dann benutte er die erste Gelegenheit, wieder zu der Tribune zu kommen, wo die hellen Toiletten der Damen sich jest mehrten, untermischt von den bunten Uniformen der Offiziere.

Er sah sich frampshaft um, aber er entdeckte keine ihm bekannte Dame. Die Logen waren noch ziemlich leer; das erste Rennen sollte beginnen, und von Gerda war nichts zu sehen.

Er ging zum Sattelplat, ob fie fich vielleicht dort befand.



Rummer 45. Seite 1909.

Da stieß er auf den Oberst von Dettgen. Im ersten Augenblick war der frappiert.

"Nanu, Widding, wo tommen Sie denn her?"

"Auf Urlaub, herr Oberft, um Manfair zu reiten."

"Ach ja, ich habe gehört, aber nur von der Absicht. Ra, da tun Sie man was für uns. Es gibt 'nen hübschen Ehrenpreis. Den nehmen Sie sich man mit heim."

Che er noch etwas erwidern oder fragen tonnte, wurben sie auseinandergerissen. "Ich sehe Sie nachher noch, Widding", rief ihm der Oberst über die Röpfe der Leute vergnügt zu, mahrend er einigen Herren die Hande schüttelte, die einen Kreis um ihn bildeten und eifrig auf ihn einredeten.

So vergnügt hatte er den Alten lange nicht gesehen. Was mochte dem Gutes passiert sein? Rein Wort hatte er daheim verlauten lassen, daß er im Anschluß an seine Dienstreise Frau und Töchter hier aufsuchen würde. (Fortsetzung folgt.)



### Kinderhorte, ihre Ziele und Bedeutung.

Bon Ronrad Dag, Zweitem Burgermeifter von Görlig.

Das Wort Jugendpflege ift heute in all derer Munde, die sich in der sozialen Arbeit betätigen - so fehr, daß man unser Jahrhundert das Jahrhundert des Kindes genannt hat. Seitbem auch der Staat die Notwendigkeit einer geordneten Jugendpflege betont und alle Gut= gesinnten zur Mitarbeit aufgerufen hat, ist die Zurudhaltung, die lange in weiten Kreifen vorherrschte, gewichen, und überall regen fich fleifige Sande und warme herzen, die sich der Schulentlaffenen, der halbflüggen, mit Liebe annehmen. Auf weiten Banderungen und Wafferfahrten durchstreift jett die Jugend die heimatlichen Gaue, Jugendheime schließen fie zu edler Geselligkeit zusammen, musikalische und theatralische Aufführungen, gute Büchereien sorgen für rechte Ausnugung der freien Zeit, Borträge aus den verschiedensten Bebieten des Biffens bringen Unregung und Belehrung. Man hofft, auf diese Beise die Jugend wieder zu den Idealen zurückzuführen, deren sie im Lebenskampf bedarf, und man ift damit wohl auf dem rechten Beg. In denen aber, die prattifch auf diesem Gebiet mitarbeiten, ist mohl immer mehr die Frage aufgetaucht, ob nicht diese Erziehungsarbeit bei vielen Jugendlichen au fpat einsest. In dem Alter von 14 Jahren ift bas junge Menschenkind meift fertig — wohl ein junger, noch biegfamer Stamm, aber boch eben schon ein Stamm, tein Schößling mehr, den man ziehen und formen tann, wie man will. Die Berhältniffe, in denen die jungen Leute oft aufwachsen, haben teinen festen Brund gelegt, auf dem fich die weitere Erziehung nach ber Schulentlaffung aufbauen tonnte: - fo baut man ins Leere.

Diesem übelstand wollen die Kinderhorte abhelsen. Die Einrichtung ist nicht neu, aber sie blüht bisher meist im verborgenen. Es ist das Berdiest der Zentrale sür Jugendfürsorge, das öffentliche Gewissen wachgerüttelt zu haben. Die Horte, die bisher in Tätigkeit sind, unter-

halten sich fast ausnahmslos aus eigenen Mitteln, aus freiwilligen Gaben, die bei der heute fo start in Unspruch genommenen Privatwohltätigkeit nicht so reichlich fließen können, wie die Sache es fordert. Staat und Gemeinden haben sich meift noch ferngehalten, und doch werden fie in nicht ferner Zeit einsehen, daß fie auch hier einspringen muffen, wenn nicht das Beste der von ihnen geschütten oder geleisteten Arbeit umfonft aufgewendet fein foll, wenn nicht all die Riefensummen, die dem Staat und den Gemeinden alljährlich aus den Schullaften erwachsen, zum großen Teil weggeworfen sein sollen. Schreiben, Lefen und Rechnen haben wohl die Schüler gelernt: an ihr Inneres aber ift die Schule in unendlich vielen Fällen nicht herangekommen — kann gar nicht herankommen — benn was nugen gute Lehren, wenn dem Schüler außerhalb der Schulstunden nicht das Borbild gegeben wird, wie fie ihnen nachleben follen.

Sind denn die Berhältnisse wirklich so trostlos? Man rechne einmal nach: mehr als 9 Millionen weibliche Arbeitsträfte find jest im Deutschen Reich gewerblich tätig, davon 41/2 Millionen Frauen, deren hauptberuf diese gewerbliche Arbeit bildet. Bon ihnen fteben fast 3 Millionen noch in ehelicher Berbindung, mahrend die andern vermitmet, eheverlaffen, geschieden find. Man rechnet wohl nicht zu boch, wenn man annimmt, daß auf jede Frau mindestens ein Rind entfällt, das, weil die Mutter den Tag über durch ihre Berufsarbeit dem haus fehlt, ohne Aufficht dafteht. Und mag felbst dies oder jenes Rind in Unftalten oder bei treuforgenden Berwandten ober Befannten untergebracht fein, mehrere Millionen auffichtslofer Rinder bleiben auf jeden Fall übrig. Und mas bedeutet diese Aufsichtslosigkeit? Sie bedeutet, daß das Rind bis zum Abend fein Seim hat, daß es nach der Schulzeit vor verschlossene Turen oder im Binter in ungeheizte Raume tommt, daß tein freund-



Seite 1910. Rummer 45.

licher Gruß es zu Haus empfängt, daß es nicht wie die Kinder besser gestellter Eltern einen frohen Geschwisterfreis hat, in dem es spielt, daß es in all der langen, schulfreien Zeit nicht ein noch aus weiß. So wird die Straße sein heim, und dort winkt die Versuchung und das Verderben. Vom herumtreiber zum Schulschwänzer, vom Schulschwänzer zum Tagedieb, von da abwärts zum jugendlichen Dieb, zur jugendlichen Müßiggängerin: das ist der Weg, den viele Tausende unglücklicher Kinder gehen. Hätte die Erziehung rechtzeitig eingesetzt, so wären unendlich viele zu retten gewesen.

Und diefen Millionen von Kindern gegenüber fteben zurzeit etwa 1250 Horte mit 85,000 Zöglingen. Sie sind ein Segen für die einzelnen, aber für die Allgemeinheit ist es wie ein Tropfen auf einem heißen Stein. Daber follte man dieser Bewegung erhöhte Beachtung schenken. Mehr horte und vertiefte Arbeit, bas ist bringend geboten. Ihr Ziel ift, die auffichtslosen Schultinder mährend der schulfreien Zeit zu sammeln und zu erziehen, sofern sie durch die außerhäusliche Arbeit der Eltern der Erziehung zu haus entbehren muffen. Durch diefe Beziehung zur Schule unterscheiden fie fich scharf von all ben andern sozialen Einrichtungen, Säuglingsfürsorge= stellen und Rrippen, Spiel- und Sonntagichulen und Rinderbewahranstalten, die mehr der Rleinkinders versorgung dienen. Ideal mare es, wenn jede Schule ihren eigenen hort haben könnte, in den die Lehrerschaft, die ja die häuslichen Berhältnisse meift am besten beurteilen tann, die der häuslichen Aufficht entbehrenden Rinder verweift. Allerdings nur diefe! Denn man darf nicht in den Fehler verfallen, den Eltern die Pflicht zur Erziehung abzunehmen; die Horte follen ja das Elternhaus nicht ausschalten, sondern es, soweit es möglich ist, ersegen. Darum ift es auch nötig, daß die Eltern, die irgend dazu in der Lage find, diese Bohltat nicht gang umfonst genießen, sie sollen vielmehr durch die Beitragsleistung immer wieder von neuem auf ihre Berantwortlichkeit für die Rinder hingewiesen werden. In einigen horten wird ben Kindern, die zu haus der warmen Rost entbehren muffen, auch diese bargereicht; ja, es find sogar Unfage vorhanden, Rindern Untertunft für die Nacht zu gewähren, wenn die Berhältniffe eine Trennung von den Eltern geboten erscheinen lassen. Alles dies sind schöne Errungenschaften, die der Nachahmung und weiteren Ausgestaltung wert find, die hauptsache aber bleibt doch immer nicht die materielle Unterstützung, sondern die seelische Beeinflussung, wobei allerdings in den langen Nachmittagftunden ein beicheidener Befperimbig nicht fehlen follte.

In welcher Weise wird nun so ein Hort geleitet? Zunächst darf er nicht zu groß sein; 40 bis 50 Kinder sollten genügen, da sonst der überblick zu leicht versoren geht und die Erziehung zu schematisch wird. Wenn es durchsührbar ist, sollten die Zöglinge je nach Altersklassen in verschiedenen kleinen Käumen untergebracht sein, um den Familiencharakter nachzuahmen, Knaben und Mädchen gemischt. Dort soll ihnen Pflichtgefühl einzeimpst werden, aber Pflichtgefühl nicht aus Zwang, sondern als eine Betätigung des eigenen Willens. Darum muß Freude das Element der Erziehung sein und ihre Triebkrast die Liebe. Zunächst geht es an die äußeren Pflichten, die Schularbeiten; sie werden überwacht; daß sie bie sleißig und sauber anzusertigen haben, muß den Kindern in Fleisch und Blut übergehen, und dann kommt die eigentliche Erziehung des Willens und des Gemüts,

die am besten in frober Gemeinschaft durchgeführt wird. Den größeren Knaben gebe man Gelegenheit, Handfertigkeit und Augenmaß in Tischler- und Bapparbeiten, Tonkneterei und Zeichnen zu üben; die größeren Mädchen lehre man, freudig alle vortommenden häuslichen Arbeiten zu verrichten, schneidern und nähen, fliden und ftopfen, aber wenn Gelegenheit da ift, auch baden und tochen. Belches Bergnügen wird es den Jungen bereiten, wenn sie die Zimmer mit selbst-gesertigtem Wandschmud ausstatten können, welche Freude den Mädchen, an festlichen Tagen die Erzeugnisse ihres Fleißes auf den Tisch zu bringen! Und welche bisher unbekannte Bonne ist es, wenn die Kinder zum Beihnachts- oder Geburtstagsfest für Eltern und Geschwister kleine Geschente fertigen, auch einmal heimlichkeiten und Uberraschungen haben. Ist es nicht klar, daß diese Freude der Kinder, die täglich ein paar Stunden Gludes genießen, auch auf das ganze Elternhaus zurüdwirkt? Kleine Kinder natürlich find mit kindlichen Spielen zu beschäftigen. Alle aber erfreue am Schluß des Tages ein deutsches Märchen, ein gutes Buch, ein schöner Gesang. Unter 40 bis 50 Kindern sind sicher einige Musikbegabte; bei gemeinsamen Festen, die nicht gang fehlen follten, mögen fie unfere schönen Rirchengefänge, Bolts- und Banderlieder ertonen lassen! Wie oft ist ein gutes deutsches Lied auch im fpateren Leben Selfer und Tröfter in feelischer Rot!

Die Sonn= und Festtage gehören den Eltern; aber man schaffe boch Gelegenheit, daß an diesen Tagen, menn das Elternhaus versagt, und in den Ferien möglichst täglich die Kinder hinausgeführt werden in die schöne weite Botteswelt. Sie muffen der Natur wieder nabergebracht werden, deren belebenden Odem fie in bem fteinernen Säusermeer ber großen Stadt oft taum fennen gelernt haben. Man führe fie überallhin, mo deutsche Arbeit etwas schafft, zu Bauern und Handwertern, in Fabriten und Bergwerte, und lehre fie ertennen, dag jede Arbeit, auch die geringfte, nötig und ehrenwert, und daß nur der ein Minderwertiger ift, der fich der für die Allgemeinheit nötigen Arbeit aus Eigensucht oder Bequemlichkeit entzieht. So kann man spielend Werte in den Rinderherzen schaffen, die bloge Belehrung nie hervorbringt.

Bir können die Zeit nicht aufhalten: die Industrialisierung des Boltes mächft und mit diefer nach mancher Richtung hin erfreulichen Erscheinung auch die bedauerliche Nebenwirkung: die gewerbliche Arbeit der Frau. Bas wir aber tonnen und erftreben muffen, ift, die Schäden dieser wirtschaftlichen Entwicklung nach Rräften zu mildern. Wenn es uns gelingt, die aufsichtslosen Schulfinder zu erziehen, dann wird den Bilonern der schulentlassenen Jugend schon ein ganz anderes Material in die hande fallen, und viel Muhe, die jest vergebens aufgewendet wird, wird reiche Früchte tragen. Es ift ja viel, was hier wieder einmal von der Allgemeinheit verlangt wird, Beihilfen von Staat und Gemeinden, werktätige Liebe Taufender von Bolksgenoffen, aber wenn not war, hat das deutsche Bolt noch nie versagt. So tonnen auch wir hoffen, daß das durch des alten Raifers Wilhelm Novemberbotschaft begonnene Bert ber sozialen Silfe immer weiteren Boden gewinnt, nicht bloß durch gesetzlichen Zwang, sondern auch durch tätige Mitarbeit freiwilliger helfer und helferinnen. Möchte es freudigen Biderhall finden in den herzen des Bolts, beffen Bohlfahrt doch letten Endes alle diefe Arbeit gilt!



Nummer 45. Seite 1911.

### Beim deutschen Gesandten in Buenos Aires.

Bon Berner Bitte. - Biergu 3 Spezialaufnahmen für die "Boche".

Wenn man an einem Dienstagnachmittag durch die ruhige und vornehme Avenida Alvear in Buenos Aires wandert, wird man überrascht sein von dem lebhasten Berkehr eleganter Autos und prächtiger Gespanne. Das Ziel dieser wahrhast imponierenden Aufsahrt ist das Palais Avenida Alvear Nummer 138, das Heim des Bertreters des Deutschen Reiches in Argentinien. Wer je den Borzug gehabt hat, bei dem beutschen Gesandten Freiherrn Hilmar von dem Bussches Haddenhausen und seiner anmutigen und liebenswürdigen Gemahlin zu Gast gewesen zu sein, wird diese Stunden zu den angenehmsten seines Lebens zählen.

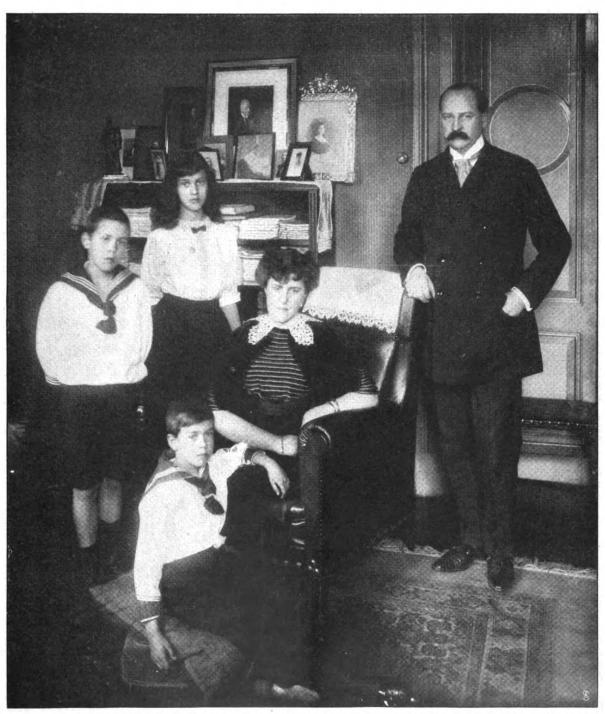

Beh. Ceg.-Rat Freiherr von dem Busiche-haddenhaufen, deutscher Gefandter in Buenos Aires, mit feiner Jamilie.



Ueber eine breite marmorne Freitreppe führt der Weg den Besucher zunächst in die große, geräumige "Halle". Die gediegene Einrichtung, dem Charafter der Möbel entsprechend, kunstgerecht angeordnet, besteht aus Erzeugnissen maroktanischen und ägyptischen Kunstgewerbes, die der Gesandte mit seiner Gattin in seinssinnigem Verständnis, gelegentlich seiner ausgedehnten Reisen sowie seiner Tätigkeit als Diplomat in jenen Ländern, erward. Bon der Halle aus betritt man zur Linken den ersten Salon (Ubb. S. 1911), der durch seine reiche Fülle geschmackvoller Kunstgegenstände das Auge sessel. Den Fußboden bedecken prächtige echte Teppiche, und an den Wänden hängen zahlreiche Oelgemälde, zumeist Familienporträte. Un der Wand neben dem Fenster, das nach der breiten Avenida

Alvear gelegen ist, gewahrt man vier alte Delbilber, die weibliche Borsahren aus dem Geschlecht derer von dem Bussche darstellen.

Berläßt man diesen Raum, so tritt man in einen zweiten Salon, der ebenfalls zahlreiche Prachtstücke gebiegensten Geschmackes ausweist. Der Blick durch die Türzeigt das arabische Rauchzimmer (Abb. S. 1913), in dem die Bibliothet untergebracht ist. Hieran schließt sich das Speisezimmer. Neben vornehmer Eleganz atmet dieser Raum anheimelnde Gemütlichkeit. Un dem gastlichen Tisch des Gesandten kann man gewiß sein, daß nicht jedes Wort aus die "diplomatische Goldwage" gelegt wird.

Alle Deutschen, die hier weitab vom Baterland leben, sind von dem offenen, freien Besen des Gesandten gewonnen worden und sind sich zugleich bewußt,

daß Freiherr von dem Busiche = Saddenhaufen als Bertreter des Deut= ichen Reiches mit vater= lich machsamem Auge die Intereffen "feiner Deutfchen" in gerechter, mohl= wollender Beife vertritt. Die herglichen Beziehun= gen zwischen dem Minifter und ber beutschargentinischen Rolonie tamen gerade in letter Beit zu wiederholten Malen zum Ausdruck: fo zum Beifpiel aus Unlaß der nationalen Flugspende, für die eine namhafte Summe in die deutsche Seimat gefandt merben fonnte.

Freiherr Hilmar von dem Busiche = Sadden= hausen entstammt einem uradeligen Geschlecht aus der Graffchaft Mart Ravensberg und ift am 31. Januar 1867 zu Han-nover geboren. Im Auguft 1894 wurde er als Attaché ins Auswärtige Umt berufen, tam ein Jahr später als Lega= tionssetretär nach Tanger und 1897 nach Buenos Aires. In dem rauschen= den Befellschaftsleben die= fer füdamerifanischen Metropole lernte er als Drei= Bigjähriger die liebrei= zende, einer der angefebenften argentinischen Familien entstammende Eleonore Martinez de Sog fennen, die einen großen Teil ihrer Jugend in Deutschland gugebracht hatte und fomit die deutsche Sprache völlig beherrschte. Sie



Blid in den Salon.



Das arabifche Rauchzimmer im Beim des Gefandten.

wurde im August 1899 seine Gattin. Sie folgte ihrem Gemahl nach Kairo, London, Washington und Berlin, wo er als Vortragender Kat in der politischen Abteilung des Auswärtigen Amtes arbeitete, bis kurz vor der Jahr-hundertseier der Argentinischen Kepublik seine Entsendung auf den Posten eines Gesandten in Buenos Aires erfolgte.

Bir Deutsche, die wir hier leben und unser teures Baterland keineswegs vergessen haben, wollen nur wünschen, daß uns der Gesandte nicht so bald wieder verläßt. Dann können wir getrost das Beste hoffen und sesten Zutrauens unser Geschick in die bewährten Hände unseres allseitig geehrten und geliebten Ministers legen.

### Vom alten und neuen Trauring.

Bon Billn Bauer, Burgburg. - Sierzu 16 Abbildungen.

Die Entwicklung hat auch vor dem Trauring nicht haltgemacht, und wir haben allgemach umgelernt; auf der ganzen Linie ist der neue Trauring im Bor-

ALIFO COLOR

1. Jüdifcher Trauring (15. 3um 16. Jahrh.). Silber vergoldet mit Emailblumen. Kunftgewerbemuseum Berlin.

marich begriffen. Noch por einem Jahrzehnt rüttelten nur wenige Schön= heitsucher an dem ichier unumftößlichen Grundfag, daß table Rälte und uniforme Schlichtheit die be= zeichnenden Eigen= tümlichteiten des ernften Chereifens auszumachen hätten,

geschweige denn, daß damals ein optimistischer Kritiker schüchtern eine durchgreisende Erneuerung dieses durch Borurteil und Aberglaube in seiner Entwicklung so

lange Zeit behinderten Schmucktückes
gesordert oder sür
aussichtsvoll gehalten hätte. Man nahm
eben die nüchterne,
nichtssagende glatte
Form, obwohl niemand an ihr so
recht Freude und
Besriedigung sand,
als durch Brauch
und Hersommen



2. Der Ring des Frangipani (um 1514) mit den Worten: "myt wyssen dyn eygen".



3. Chering mit Porträsen. Zweite Hälfte des 15. Jahrh. Sammlung Hofjuwelier Koch in Frankfurt a. M.

fanktioniert mit fast fatalistischer Bleichgültigkeit hin.

Inzwischen hat sich aber auch auf dem engen Gebiet der Ringsorschung der historische Sinn der Deutschen bewährt, die angewandte Kunst hat zurückgegriffen auf alte Edelstücke, und der ornamentierte neue, in Wirklichteit althistorische Trauring hat

sich im letzten Jahrsünst besonders in den Hauptsitzen des vornehmen Geschmacks, in Berlin und München, in Dresden und Köln, in Hamburg wie in Wien und Jürich, überraschend schnell Bahn gebrochen. Bereits allenthalben in den Kunstzentren sieht sich jetzt die bisher übliche frostig wirkende Glattsorm in die Berteidigungstellung gerückt. War durch den Industrialismus ein früheres Kunstwerk in ein ebenso falsches wie unwürdiges Schema gezwängt und zu einem sabrikmäßig hergestellten Massenaritel erniedrigt worden, so mußte sich der neue kunstreudige, wieder mehr die Persönlichkeit, das Individuelle betonende Zeitsinn allmählich ganz von selbst gegen eine abgegriffene Schablone auslehnen, die durch nivellierende Verslachung den Fortbestand eines bedeutsamen, reichlebigen Sinnbildes gefährdete.

Stellt doch der goldene Chering eines der tiefstsstamigen Symbole dar, indem seine Areissorm Ewigeteit und Unwandelbarkeit, sein Edelmetall Echtheit und Lauterkeit, soll heißen das ewig in Liebe Berbundensein, versinnbildlichen. Aber diese poetische Umdeutung ins Romantische entstammt erst dem ausgehenden Mittelalter. Ursprünglich kauste sich der Germane ein Weib. Die durch die Einsührung des Christentums gebotene Abmilderung des Brautkauss in einen Scheinkauf zeigt sich dann in der lange Zeit hindurch seste der Berehelichung abzielenden einseitigen Darreichung eines möglichst kostbaren Ringes an die Braut: "Ist der Finger beringt, ist die Jungser bedingt." Dieser einseitig vom Bräutigam der Auserkorenen dargebotene Berlobungsring pflegte ein der beiderseitigen sozialen

Stellung und wirtschaftlichen Stärke entsprechendes Kunstwerk darzustellen.
Und als dann, allerdings
nur sehr allmählich und
nicht für alle Bolkstreise
Wirkung erlangend, das
ursprüngliche rauhe Rechtschmbol in das mensch
lichere, gefühlsmäßigere
von der zeitsosen Treue



7. Silberner Trauring aus napoleonischer Zeit.



8. Silberring. 18. jum 19. Jahrhundert, Wittel. u. Gubbeutichland.

umgemünzt wurde und diese vollzogene Umwertung nun im Ringwechsel ihren sichtbaren Ausdruck sand, da wetteiserten die Goldschmiede in der Ersindung immer neuer Motive für die romantische, geschmackvolle Gestaltung des Traureisens.





Gefchloffen. Auseinandergezogen. 4. Sterzinger Ring. Renaiffancezeit. Aus dem Germanifchen Mufeum.

Wertvolle, teilweise entzückende Erzeugnisse mittelalterlichen Gewerbesleißes auch auf diesem begrenzten Gebiet weisen unsere Privatsammlungen und Museen aus, voran das Germanische Museum in Nürnberg. Sie lassen sich unschwer in zwei Gruppen einteilen, in



5. Eugusting fymbolifierenden Charafters, Louis XVI, Sammlung Koch.

den Reisen, die in der Hauptsache durch einen fünstlerisch verarbeiteten weltlichen oder biblischen "Spruch", irgendeine Devise wirken wollen, und in solche, bei denen das Ornament, der fünstlerische Einfall im Bordergrund steht. — Hier möge eine

die fogenannten fprechen=

tleine Anzahl alter und älterer Trauringe im Bild vorgesührt werden, die wohl zur Bildung einer Borstellung von der Entwicklung der Trauringmode ausreichen. Gewiß werden sie nicht alle unserm heutigen Geschmack und Empfinden Rechnung tragen können, sie sind



6. Symbol. Ring. Die Zahl 3 als Andeutung von Glaube, Liebe, Hoffnung. Sammlung Roch.

eben Kinder ihrer Zeit, die ebenso die politischen und wirtschaftlichen Nöte einer Epoche wie die Wohlsahrt und Blüte einer anderen unwillkürlich offenbaren — denn sie alle sind ursprünglich, lebendig, persönlich, den Zeitbedürsnissen und dem Stand der Kunst ihres Zeitalters entsprungen.

In eine Werkstätte des reichen Augsburg ansangs des 16. Jahrhunderts sührt 3. B. der stilvolle spätgotische Frangipaniring (Ubb. 2) mit seinen in gotischen Minuskeln gestochenen bedeutungsvollen Worten "myt wyslen dyn engen", nach Henry Thode "dem süßen Laute von den Lippen einer Frau, die dem Heißer liebten die Wunder ihres Herzens anvertraut". Ippischen Renaissancecharakter des 16. Jahrhunderts zeigt mit seinem antiken Motiv der verschlungenen Hände, das die Renaissance mit Borliebe variiert hat, der sogenannte Sterzinger Ring aus dem Germanischen Museum (Ubb. 4 u. 4a), während die beiden graziösen, üppigen, steinbesetzen Luxusringe aus der Zeit Ludwigs XVI. in ihrer eleganten Beweglichkeit treffend diese elegante Epoche kennzeichnen (Ubb. 5 u. 6). Immer-

hin noch als hubich und ansprechend gearbeitet fonnen die beiben aus ber Beit des Untergangs des Heiligen Römischen Reichs Deutscher Nation stammenden Silberreifen (Ubb. 7 u. 8) gelten, aber fie reden ichon eine nicht mißzuverstebende Sprache von napoleonischen Rriegsläuften und Beschränftheit der Berhaltniffe. Die 1813 für Bold eingetauschten gußeifernen Erfahftude tonnten nicht mirtungslos bleiben, und fo geht es denn mit

dem bisher so stolzen Trauring unaufhaltsam bergab, bis die Biedermeierzeit fein funftlerifches Ende befiegelte.

Bunachft fein fünftlerisches. Aber vielleicht mare fein Ende überhaupt unvermeidlich geworden, wenn fich nicht Rrafte geregt und dies Afchenbrodel der Runft aus feiner heruntergekommenen, unwürdigen

Rümmerlichkeit zu neuem Glang und Leben erwedt hätten. Chebem ein formenschönes, forgfam gehütetes Rleinod, das durchaus nicht bei den Santierungen des grauen Berteltages, fondern nur beim Rirchgang oder festlichen Unlässen innerhalb und außerhalb der Familie getragen zu merden pflegte, sieht es sich in ber



menn fie den Trauring auch nur für ei= Mugen= nen blick vom Fin= ger zögen.

Diefes all= mähliche Her= abfinten zur Qualitätslofig= feit mußte ganz natürlich das Ueberhandnehmen der Schundware fördern, da



12. Glangftreifen mit Urabesten.

eben der felbst ichaffende und entwerfende Gold=

schmied mangels an irgendwelchen Aufträgen dieses

Bebiet mehr und mehr zu vernachlässigen und anderen, lohnenderen Aufgaben fich zuzuwenden genötigt fah.

mochte uns immerhin fo lange behagen, als wir Bich-

Aber jedes Ding hat seine Zeit. Der fahle Ring

10. Mit Billen bein eigen.

13. Griechijches Mofiv. Reue Trauringe.



Reue Trauringe.

9. Du bift min. 3ch bin bin.

Reuer Trauring.

14. Mnrte.

11. Corbeerornament (Empire).

Aber mir find heute ein wohlhabendes Bolt geworden, raftlofer als früher arbeiten heute Millionen Sande und Behirne am nationalen Bohlftand ift es da zu verwundern, wenn die Runft wieder reichere Formen bevorzugt, wenn das Auge im finnreichen Beiwert Ablentung sucht, mo das Leben fo viel Rauhes, Nüchternes, Strenges alltäglich mit sich bringt? Ein Frangipaniring war nur möglich in einer Blangzeit, als

die Städte blühten und deutsche Raufherren die Levante beherrschten — um die Zeit von Jena herum beschied man sich mit glatten tristen Silberreifen.

Der Schmudtrieb im Menschen läßt fich auf die Dauer nicht unterdrücken, und besonders in einem wirtichaftlich gefunden Bolt muß der mit befferer Lebens=

haltung gesteigerte afthetifche Sinn die fünftlerische Biedergeburt eines Gegenftandes munichen, der als teures Symbol uns durchs gange Leben begleiten foll. Warum foll, wo alles um uns her Bechiel und Bewegung ift, der Trauring allein für immer in eine ftarre, abstumpfende Formel und Feffel gebannt fein -

die wohlgemerkt erft feit fechs oder fieben Jahrzehnten für ihn gefunden murde? Bas foll die Bleichmacherei gerade auf diefem Gebiet? Bunfchten mir etwa alle die nämlichen Möbel, die gleichen Erlibris, das gleiche Tafelfilber, überhaupt die gleiche Umgebung?

Darum muffen wir den neuen Trauring wollen.

Gerade mer den fonferva= tiven Standpuntt des Feft= haltens an der Tradition per= ficht. muk wollen, daß wir . wieder den Unschluß an die Gleise finden, die wir

erft por zwei oder drei Generationen aus damaligen Beitbedürfniffen und -ftromungen heraus verlaffen haben.

Erfreuliche Unfage dazu find vorhanden. Berliner und hervorragende Stuttgarter Bertftatten bringen wieder Sentenzenringe und auf geometrischer Basis ent= widelte Ornamentmotive, die ichon vor zwei Jahren auf der Turiner Ausstellung beachtet murden, und

von denen einige hier abgebildet er= icheinen. Bugegeben, daß die Bewegung erft im Berden ift, daß es fich noch um entwicklungsfähige Bersuche einer Neufunft handelt, aber man mertt doch wieder den gefunden Bedanten, die Biedertehr der Freude am Sandwertlichen. Gewiß erheben fich ba und bort Stimmen gegen ein verfrühtes Burud= greifen auf das Ornament in Befürch= tung der früheren, oft finnlosen Deto-



15. Stillfierte Runen. Reuer Trauring.



tigeres zu tun hatten, und feit der Beit,

da wir endlich ein Bolt geworden maren,

wirtschaftlich emporzusteigen und uns vom Musland unabhängiger im Runft=

gemerbe zu machen begannen, langfam

unseren neuen eigenen Stil ichufen. Der

glatte Reif mochte so lange unser Auge nicht ftoren, als wir in ber einfachen

Linie, in den lediglich auf die prattifche

3medmäßigfeit gerichteten Absichten un-

fere fünftlerifchen Bedanten ericbopften.

ration. Aber das Kunstgewerbe kann nur erstarten, wenn es etwas wagt und den Kampf ausnimmt gegen

vergilbte und fterile Formen.

Darum galt es, Bresche zu legen in den Wust von Borurteilen, die gerade die Fortbildung des bisherigen Eherings hemmten. Er ist unhistorisch und ästhetisch unzureichend in seiner schablonisierten Belanglosigkeit. Und ich befürchte durchaus nicht, daß durch die neue Form ein userloses Wetteisern entsteht und man nur zu leicht an der Jahl und dem Glanz der Saphire die Vermögenslage der Eheleute ablesen kann. Denn das halb- oder ungebildete Prohentum, das solche

Indistretionen liebt, hat auch bisher schon andere, und zwar lohnendere Wege dazu ausfindig gemacht.

Das deutsche Aunstgewerbe aber sieht sich bei der Erneuerung des Traurings vor die dankbare Ausgabe gestellt, geschmackläuternd in weitesten Kreisen zu wirken. Es will ein verblaßtes Symbol vor dem drohenden Untergang bewahren, will es veredeln. Das kann nur gesichehen, wenn eine abgestempelte stereotype Legalitätsmarke durch selbständige Leistung, durch gedankliche Schöpfung ersetzt wird, die unserem heutigen Können und zugleich unserem Bedürsnis nach Lebensverschönung und sverseinerung entspricht.

### Die späte Rose.

Stizze von Rurt von Winter.

Sie trafen fich zufällig. Wie's manchmal im Leben fo tommt: ein Wiedersehen nach zehn Jahren!

Die Baronin Rent wollte gerade aus ihrem Hotelzimmer die Treppe hinabgehen, da trat Harry Lindstedt ihr im Bestibül entgegen. Sie sahen sich einen Augenblick wortlos vor Erstaunen an, dann lächelte die Baronin und reichte Harry die Hand zum Ruß. Und indem sie ihn wehmütig betrachtete, sagte sie: "Sie sind alt geworden, mein Freund. Da — an den Schläsen."... Sie deutete auf seine grauen Haare. Er war etwas verlegen, und sie suhr fort: "Pardon! Es ist teine Schmeichelei, davon zu sprechen. Über mir gibt's den Maßstab, wieviel Zeit zwischen" — sie suchte nach einem Wort und sagte schließlich bedeutungsvoll: "zwischen uns liegt."

"Oh!" Er machte eine abwehrende Bewegung.

Da eilte sie ihm schon voraus und rief: "Kommen Sie! Warum wollen wir hier im Zugwind stehen? Begleiten Sie mich zur Terrasse — dort haben wir noch ein wenig Sonne, die letzte Herbstsonne."

Harry bot der Baronin ehrerbietig den Arm, und sie traten aus dem Hotel hinaus in den Garten. Eine frische Brise wehte ihnen vom Meer entgegen, das jenseit des Gitters matt blinkte wie ein Opal. Es war ziemlich kühl. Aber man fand Schutz an der Glaswand eines Pavillons, der von ein paar weißstämmigen Birken und goldtronigen Ahornbäumen umgeben war. Georginen, Malven, Astern blühten überall. Irgendwoher kam sogar ein süßer Hauch von Resedadust.

Die Baronin hatte sich in einen Korbstuhl dicht vor ben Glaspavillon gesetzt.

"Erzählen Sie mir etwas!" sagte sie träumerisch. "Es ist merkwürdig, daß wir uns nicht bereits längst gesehen haben. In diesem Badeort kann man sich ja gar nicht aus dem Weg gehen."

Harry lachte: "Ich bin erst heute vormittag angefommen."

"Ach so, wir sind schon drei Wochen hier. Wir, d. h. Mädi und ich. Mein Mann hatte seinen Urlaub bereits vorweggenommen und muß jett wieder Dienst tun." Und mit leichtem Erröten fügte sie hinzu: "Lieber Freund, Sie wissen doch, daß ich verheiratet bin? Unsere gemeinsamen Bekannten haben Ihnen damals die Nachricht wohl zugetragen."

"Ja. Mit Baron Rent", erwiderte Harrn gelassen. "Ich las die Beförderung Ihres Herrn Gemahls zum Oberst. Die Stellung schmeichelt Ihnen, nicht wahr?" "D nein. Meine einzige Freude, mein ganzer Stolz ist Mädi. Denken Sie, alle behaupten, sie sieht genau aus wie ich. Und Sie? — Haben Sie noch nichts gefunden?"

"Nein. Ober doch — vielleicht einmal. Aber das ist lange her." Dann brach es plötlich aus ihm hervor: "Oh, wie habe ich Sie geliebt, Edithal"

Sie lächelte. Es war ein Lächeln, das die frühe Einsamteit eines Frauenherzens vergoldete. "Ich weiß es, mein Freund, obgleich Sie mir's nie gesagt haben. Es war schade, daß wir uns ganz aus den Augen versloren. Ich mußte damals mit Papa reisen. Bon einem Bad ins andere. Er war ja so trant. Und als er stard— wir waren gerade in Nizza— stand schon Baron Rent da. Ich war in einem solchen Justand, daß ich gar nicht recht überlegte. Ich sehnte mich nur nach Ruhe. Und die hab ich denn auch gesunden. Ia, es ist sehr ruhig bei uns, und allmählich wird man vernünstig und freut sich des Friedens. Und dann kam Mädi. Denken Sie — Mädi! Ich liebe das Kind unfäglich."

Harry Lindstedt starrte vor sich hin. Draußen lag das Meer. Weit und still. Wie glänzte das Wasser in der Sonne! Uch, jeht ein Schiff besteigen und reisen, reisen, reisen! Gott weiß wohin.... In fremde Länder, in ferne Gegenden. Nicht fragen. Nur fort — weit fort!

Gegenden. Richt fragen. Nur fort — weit fort! "Sagen Sie, mein Freund?" Die Baronin neigte sich vor und sah ihm in die Augen. "Warum haben Sie nicht geheiratet?"

"Ich bin zu alt."

"Ein Mann ift niemals zu alt. Im Gegenteil — die Jahre machen ihn vorteilhafter."

Harry verzog den Mund. "Sie wollen wohl wieder gutmachen, was Sie vorhin in bezug auf meine grauen Haare sagten?"

"Reineswegs! Es ift meine Überzeugung. In Jünglinge verliebt man sich vielleicht, aber man heiratet nur Männer — Männer, die das Leben kennen."

"Sie sind sehr weise, Editha. Aber geben Sie sich keine Mühe, mich zu verheiraten. Sie wissen ja selbst: es geht nicht. Ich muß für meine Mutter und zwei Schwestern sorgen. Unser bischen Bermögen, was wir besaßen, ist für mein Studium aufgewendet worden, und ich habe nun die Pslicht, sobald ich etwas verdiene, alles abzuzahlen, d. h. Dank meinen Angehörigen zu erweisen, indem ich jeht meinerseits den Haushalt unterstüße und das Dasein für uns alle — erträglich mache."



"Armer — wie schwer haben Sie's!"

"Allerdings, Freude gibt's nicht viel", antwortete Harry bitter. Dann fuhr er fort: "Meine Mutter ift gelähmt. Sie sieht das Leben nur noch vom Lehnstuhl am Fenfter vorüberziehen. Meine beiben Schweftern find verblüht. Ein bischen altjungferlich. Da wird jeder Pfennig nachgerechnet. Und der haushalt geht am Schnürchen. Ich habe zwei Zimmer, ein Schlafzimmer und ein Wohnzimmer, in denen ich tue, was mir beliebt. Aber im gemeinschaftlichen Salon barf ich nicht rauchen. Und in der Efstube riecht's immer nach frischer Basche. Benn Besuch kommt, werden die Uberzüge von den roten Pluschmöbeln abgenommen. Es ist unglaublich, was für "Standesrücksichten" man nehmen muß! Zu einer Sommerreise hat's in diesem Jahr nicht gelangt. Ich war im Winter krank, und da verbrauchten wir mehr Geld als sonst. Jest hat mich aber doch noch der Arzt auf 14 Tage zur Erholung meiner Nerven an die See geschickt. Und so bin ich hier. Ja, das nennt man Leben! Gerade recht für einen Amtsrichter in einem Provinznest, nicht wahr?"

"Damals waren Sie ein ganz neugebackener Referendar. Wie entzückend stand Ihnen Ihre Jugend! Ich war wahnsinnig in Sie verliebt — ich dummes, kleines Mädchen! Aber mir scheint, etwas haben Sie noch in Ihrem Gesicht von jener schönen Zeit, obgleich Sie sonst ganz amtsrichterlich geworden sind."

Sie maß seine Erscheinung mit den Bliden und sand, daß er sehr gut aussah, nicht spießbürgerlich, sondern wohlanständig, ohne aber auch nur im geringsten die Grenze des Schicklichen zu überschreiten. Anzug, Wäsche, Schuhwert, Krawatte, alles war so unauffällig gewählt, daß niemand Anstoß daran nehmen konnte. Man sah tatsächlich, daß Harry Lindstedt nicht auf Eroberungen ausging. Ach, er versauerte in dem Provinzenst! Die drei alten Damen um ihn — der Arme! Ein Bedanke durchzuckte die Baronin: ja, sie wollte Harry noch einmal Freude, noch einmal Lebenslust schenken. Um ihren leicht geschwungenen Mund spielte ein Lächeln, das den Reiz der Berführung trug.

"Harry," sie nannte ihn zum erstenmal beim Bor-1amen, "Harry, jetzt sind wir ein paar Tage zusammen, da wollen wir lustig sein und denken, wir seien wieder so jung wie damals — vor zehn Jahren. Harry, ich freue mich so — ich bin ja glücklich!"

Sie hatte ihren Stuhl zurückgeschoben und stand nun heiter und lebhaft vor ihm. Die schlante Figur hob sich leuchtend von dem dunklen Hintergrund des Gartens ab, und ihre weißen Arme machten eine Bewegung, als ob sie geheimnisvoll socken! Ihre Wangen glühten vor Erregung. Und Harry schien es, als seien die Jahre spurlos an ihr vorübergegangen, als wäre sie noch das tolle Ding von damals. An ihrer Schönheit war nichts verändert, vielleicht hier und da eine Nuance matter, aber schließlich war alles wundervoll geblieben. Nur er war nicht mehr der gleiche.

Bährend er noch sann, kam den Strandweg herauf eine Schar von Kindern gesaufen, allen voran ein holdsseliges, kleines Mädchen von etwa sieben Jahren. Um das zarte Gesicht mit den großen dunklen Augen wehten blonde, seidenweiche Haare.

"Mäbi — Mädi! Mein Liebling!" Die Baronin neigte sich hinab und füßte ihr Kind mit Innigkeit. "Sag bem Onkel guten Tag!" Aber Mäbi hatte keine Zeit, Harry einen Knicks zu machen. Sie hantierte eifrig mit Schaufel und Eimer in der Luft und bestürmte die Mama mit Flehen und Bitten, zum Karussell gehen zu burfen.

"Ja, aber erft andere Schuhe und Strümpse anziehen! Du bist ja vollkommen naß. Na, ihr habt tüchtig gespielt", wandte die Baronin sich zu den andern Kindern. Und indem sie lachend mit dem Finger drohte, nahm sie Mädis Hand und ging zum Hotel, Harry noch einen Gruß zuwinkend, der bedeutete "Auf Wiederssehen!"

Er aber dachte: Mutter und Tochter haben das gleiche Temperament. Dann ging er ein Stuck spazieren, nahm am hafen ein Boot und fegelte eine Stunde. 21s er zurücktam, zog er sich um, wobei er ein paar Takte vor sich hinpfiff, aus guter Laune, was schon lange nicht geschehen war. Mitten in seiner Fröhlichkeit ertönte die Glocke zur Abendtafel. Er ging hinunter und bemerkte Editha an einem kleinen Tisch in einer Ede des schon fast leeren, kläglich aussehenden Speisesaals. Sie bat ihn, die Mahlzeiten gemeinsam mit ihr einzunehmen, es sei sonst allzu langweilig, da Mädi immer vorher am Kindertisch äße. Sie hatte ein blaglila langwallendes Gemand angelegt, das am hals mit einer vielreihigen Berlenkette schloß. Um die Hüften lag lose eine Goldkordel. Sonst trug fie weder Schmuck noch Blumen. Sie war lebhaft und plauderte unaufhörlich. Als der Kellner das Deffert brachte, stand sie auf, legte ihren Abendmantel um die Schultern und bat Harry, sie zur Terrasse zu begleiten.

Es mar ichon duntel. Bom Meer tam ein talter Wind. Editha schaute zum himmel empor. "Wie liebe ich die Sterne - die Sterne! Mehr als Sonne und Mond." Sie faltete unwillfürlich die hande vor Andacht. Dann schritt sie die Treppe hinab. "Kommen Sie, harrn! Bir gehen jum Strand." - "Sie werden fich "Uch nein! Rommen Sie!" Sie erkälten, Editha." gingen bis zu den Dünen, wo das Riedgras rauschte. Ihr Fuß glitt im Sand aus. "Bitte — geben Sie mir Ihren Urm, Harry! So. Ganz fest." Dann kletterten sie den Wall hinauf. "Run zum Steg!" Ihre schmale weiße Hand zeigte die Richtung. Plötzlich stand sie still. "Wie schön ist es hier — wie schön!" Es war Harry einen Augenblick, als ob Editha sich an ihn schmiegte. Aber gerade als er den Urm um ihre Schultern legen wollte, durchzuckte ihn der Gedanke: Wie — wenn sie dich nur aus Mitleid liebte, nur um dir einen Schimmer Glud für deine Einsamteit zu schenken? . . . Die Bernunft hieß ihn torrett neben ber schönen Frau gehen. Ebitha machte eine Bendung und streifte ihn mit ihrem Atem. Er fpürte den Duft ihrer haare. Seine Sinne verwirrten sich. Aber er bachte: Nein, was kommt nachher? Die Enttäuschung. Der Schluß tonnte doch nur Disharmonie fein. Und wenn's wirklich Liebe mare, bann murbe er sich Schmerzen aufladen, die der Rausch der Stunde nicht lohnte. Er mußte ja wieder zurud ins Joch. Und fie durfte ihm niemals für die Ewigkeit gehören. Sein Ropf war mude. Er bat fie umzukehren. Sie fah ihn fehnfüchtig an. Aber er blickte fort. "Harry!" Sie nahm seine hand und hielt fie lange, lange. Schließlich fagte er: "Rommen Sie, gnädige Frau!" Da fühlte sie sich zurückgestoßen gerade in dem Augenblick, als die Leidenschaft fie ergriff.

Schweigend gingen sie heim.

Aus dem Hotelsaal drang ihnen Musit entgegen. Man tanzte. Es war der letzte Ball der Saison. Das Auskehrsest. Editha sah durch das Fenster in das Gewühl. "Kommen Sie, Harry! Wir wollen noch einmal, nur



noch ein einziges Mal tanzen." — "Ich bedaure, gnädige Frau, ich kann nicht tanzen." — "Aber ich erinnere mich, daß wir früher viel zusammen getanzt haben." — "Ja, früher. Aber jett nicht mehr. Ich bin alt." — "Unsinn! Unsinn!" Sie zog ihn fort. Mitten hinein in die Schar der Tanzenden zwang sie ihn, und indem sie sich an ihn lehnte, begann fie schon, fich im Takt ber Mufik zu wiegen, und fühlte, wie berauschend es mar, über die glatte Fläche bes Parketts zu gleiten. Sie schloß die Augen und träumte, sie sei wieder jung und tanzte zum erstenmal mit dem Referendar Lindstedt auf dem Haus= ball bei Legationsrat Wallenberg. Ich liebe dich — ich liebe dich! so sangen die Geigen. Wir wollen glücklich fein! Einmal - einmal, tirilierten die Floten. Dazwischen schluchzte ein Cello wie von verhaltenen Tränen. Der Balzer nahm tein Ende. Bas war das für eine Melodie? Richtig, sie erinnerte sich: "Si l'amour meurt."... Ein Schwindel erfaßte Editha. Sie mußte sich segen. Harry brachte ihr ein Glas Limonade. Der Babedirettor verwidelte fie in ein Gefprach. Er ftellte ihr ein paar herren vor. Man mar auf ihre reife Schonheit aufmerksam geworden. Man sagte ihr Romplimente. Aber fie blieb gleichgültig gegen alles. Ihre Blide glitten an den Banden entlang, bohrten sich in die tanzenden Reihen, suchten Harry, der verschwunden war. Sie begriff es nicht, ftand auf und ging in die Nebenräume. Auch dort mar er nicht. Eine Schar von herren folgte ihr. Sie behandelte jeden, der ihr nahte, liebenswürdig, aber tuhl. Als ein junger Fant sie zur Frangaife bat, bantte fie und ging in ihr Zimmer hinauf, Unwohlsein vorschützend.

Indessen irrte Harry im Wald, der sich am Meer entlang zog, und wehrte sich gegen die süße Torheit, die sein Herz gesangenzunehmen drohte. "Nein, nein!" ries er in den Sturm. "Es ist zwedlos." — "Aber warum nicht genießen, was das Leben bietet? Es ist ohnehin tärglich genug. Warum nicht Feste seiern und glücklich sein?" locke die andere Stimme dagegen. "Nein, nein!" schrie er. "Nachher tommt ja doch wieder der Alltag, das Provinzuest mit seinen Kleinigkeitsorgen." So ging er die zum Morgengrauen hin und her, während der Sturm das Weer auspeitschte. Alle Sterne waren verschwunden. Düstere Wolken verhüllten den Himmel. Ein tühler Regen ging hernieder. Und wenn die kahlen Zweige der Bäume, die leise tropsten, Harrys Stirn streisten, glaubte er, daß Tränen seine Wange hinabrannen.

Als er heimkam, schlief er — übermüdet, wie er war — bis Mittag. Dann fah er Editha wieder. Sie berührte den gestrigen Borfall mit feinem Bort. Seine Zurückhaltung gebot ihr Schweigen, und sie tat, als ob nichts geschehen sei. Nach dem Diner promenierten fie im Garten unter ben fast entlaubten Bäumen. Der Sturm hatte über Nacht gut aufgeräumt. Aus der Ferne tlang die Kurmusik herüber. Es war das Abschieds= tonzert. Ein Teil der Tische und Stühle mar bereits fortgestellt. Die Rellner standen gelangweilt umber, ungeduldig das Ende der Saifon herbeimunichend es gab ja doch nichts mehr zu verdienen! Der Wind blies, so daß die Hotelturen lärmend auf und zu klappten. Wie ungemütlich war es! Bergeblich suchte die Baronin harrn aufzuheitern. Schlieflich fagte er: "Berzeihen Sie, gnädige Frau, ich langweile Sie heute, darf ich mich gurudziehen?" - "Nicht boch! Ich murbe fo gern diese letten Herbsttage heiter und fröhlich mit Ihnen verleben."

"Und dann?"

"Das ift gleichgültig."

"Bielleicht für Sie — aber nicht für mich."

"Sie find ein Lor!" Ihr Lächeln wurde hart. "Ja, ich habe nicht den Mut zum Glück."

Sie gingen eine Beile ichweigend nebeneinander. Als sie am Springbrunnen vorüberkamen, wo die Musik lauter zu ihnen herüberklang, bemerkte Editha am Rand des Wasserbedens eine späte Rose. Sie betrachtete zärtlich den blaffen Schimmer der Blüte. Aber fie magte fie nicht abzupflücken. Bielleicht erfreuten sich noch andere Menschen an dieser letten Gabe des Sommers, oder vielleicht tam der Frost über Nacht und totete sie, ehe sie noch den duftenden Relch recht entfalten fonnte. Schade jammerschade! dachte Editha. Dann mandte fie fich an harry: "Ulfo - nun werden Sie wieder zurücktehren in Ihr Provinznest. Und Sie werden Ihre Mutter pflegen. Und Ihre beiden Schwestern werden Sie verwöhnen. Und Gie werden Uften lefen und Berechtigfeit sprechen im Namen des Gesekes und sich sehr wichtig vorkommen. Uch, herr Umtsrichter, und das heißt dann Leben!"

"Warum fpotten Sie?"

"Ich spotte meiner selbst ebenso. Ich fahre heim — wohl und gesund! Und ich sinne über einen Jugendtraum."

"Sie tun unrecht. Warum allzuviel begehren? Das Schickfal ist sehr gütig gegen Sie."

"Go?" –

"Ja, und wenn's nicht ist."...

"Benn's nicht ist — wenn ich mit 38 Jahren noch eine Sehnsucht habe? Wenn es Herbst geworden ist, ohne daß ich einen Lenz genossen habe?"

"Bergessen Sie nicht, daß im Herbst schon wieder die Knospen für das nächste Frühjahr ansehen, direkt unter den alten Blättern, die jetzt braun und welt absallen." Indem Harry nach dem Strand deutete, wo Mädi spielte, suhr er fort: "Dort wartet Ihr Kind. In Ihrer Tochter wird Ihr Herz aufblühen, wieder jung werden. Und mehr noch. Sie können sich alle Ersahrungen zunutze machen und das Leben Ihres Kindes schöner gestalten, als das Ihrige war. Sehen Sie, das ist Glück. Aber ich muß darauf verzichten. Uch, wie beneidenswert seid Ihr Frauen!"

Karry schwieg. Sie sah seine blassen, schmalen Lippen, die sich fest aufeinanderpreßten. In seinen Augen mar ber Glanz erloschen. Er tat ihr unsagbar leid. Sie fühlte, wie eine Trane langsam aufstieg, das Auge füllte, hinabrollte. Sie wandte sich fort, um ihre Wehmut zu verbergen. Dann gab fie ihm die hand und fagte: "Leben Gie wohl!" Nichts mehr. Gie ging zum hotel und schickte das Jimmermädchen an den Strand, um Mädi zu holen. Sie wollte mit dem nächsten Zug abreisen. Noch einmal schaute fie aufs Meer, das im Glanz der untergehenden Sonne matt wie ein Opal blinkte. Sie bachte an ihr heim, an ihren Mann, an ihr Rind. Mit Dantbarteit. Mit Rührung. Als fie die Roffer padte, drangen die letten Tone der Kurmusit durch das offene Fenster zu ihr herauf. Es war das Finale von Beethovens Neunter Sinfonie. Start und groß tamen die Rlänge. Jubel und Freude lagen darin, Rampf und Sieg. Aber im Leben . . .?

### Die Zukunft der Mongolei.

Bon hermann Conften. - hierzu 8 photographische Aufnahmen.

Seit einer Reihe von Monaten verfolgen die europäischen Rabinette die Vorgänge in China mit dem größten Intereffe, das nur durch die Balfanfriege etwas abgeschwächt mar. Die, follte man meinen, mar die Not einer Regierung in China größer als die Juanschikais; an allen Enden des Reiches ftehen mächtige Feinde, jeden Moment der Schwäche mahrnehmend, fo England in Tibet, Japan in der Mandichurei - jest feine Rrallen nach der inneren Mongolei ausstredend, die es als

Intereffeniphäre betrachtet - und Rugland in der außeren Mongolei, alle drei

einmütig nach Rezept arbei tend. Mun ift Juanschikai feit einigen Bochen der erfte an= ertannte Brafi= dent der chine= fifchen Republit, gebunden durch den furcht= baren Gib. den er feinerzeit auf Betreiben ber Güdpartei leiften mußte. Der Monarchift Juanschifai murde, um fein Bater= land zu retten, der Führer der Republitaner. Diefer Eid aber und seine Folgen machten den ftarfen, felbft= bewußten Füh= rer der Mordtruppen über Nachtzum alten Mann. Die Di= plomaten der ganzen Welt beglüdwünsch= ten ben erften Bräfidenten der dinefischen Republit. Der ge= alterte Juanschi= fai wird wiffen, was er von die= fen Bunichen zu halten hat. Ruflands Di= plomaten hat= ten in der Mon= golei im lekten

Jahr anfangs

große Erfolge zu verzeichnen. Es gelang ihnen, eine Art Bufferstaat zu gründen, an dessen Spige der mongolische Gott Suchtuchtu - um jeden Streitigkeiten zwischen den mongolischen Fürsten vorzubeugen von Rugland gestellt murde. Bie ich fcon im vorigen Jahr hier an der gleichen Stelle andeutete, hatte Suchtuchtu fich in aller Stille auf das Rommende mit Silfe der ruffischen Ronfuln gut vorbereitet. Die dinefischen Bouverneure glaubten es nur mit den Chalchanmon=

> land aber die Mongolen fofort offen unter-

ftügte, perliegen dieBouverneure von Urga und Uljajutai mit ihren erbärm= lichen Truppen das Land, nur Robdo mit fei= nen 6000 Ein= wohnern ftete unter Füh= rung des Gur= ganBau Wider= ftand und wurde dem Erdboden gleichgemacht; unter Raub und Mord fant die iconfte Stadt der äußeren Mongolei in Usche. Die Reste ber Chinefen, 870 Mann, mur= den mit Surgan Bau durch den Lichuistitratt unter Rofaten= bededung durch Sibirien abge= ichoben. Die Mongolei war frei. Um Dlan= daba ftehen Ma= fourschap und Bairtaischen mit ihren Räubern und ben mit Chinesenblut bemalten Fahnen, fie beden den Weg nach Robdo und wehren den in dem befestigten Lager am Zagan: tonté ftebenden

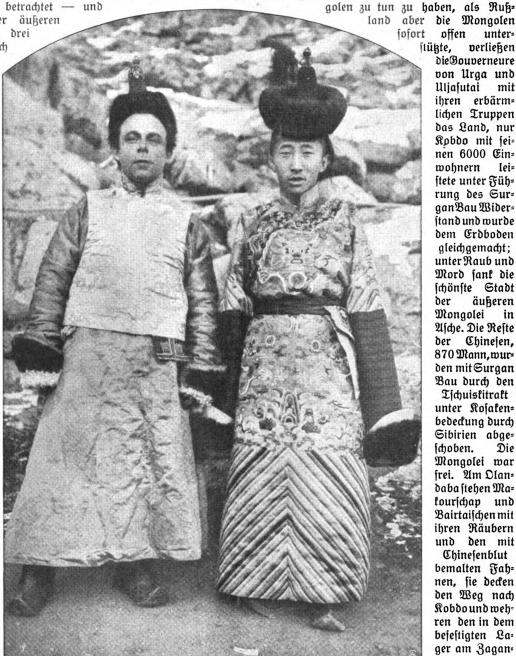

Der Berfaffer mit Jegen-beefe, dem mongolifchen Beneralgouverneur von Uljafutai und Robbo.

Chinesen den

Eintritt in das

neugegründete Reich. Die Mongolen träumten von einem Zusammenschluß aller lamaiftischen Bölter; unter diesem Gesichtspunkt tam auch der Freundschaftsvertrag mit Tibet zustande, obwohl huchtuchtu und ber Dalai-Lama persönlich seit dem Jahr 1905 Todfeinde find. Bei einer Fürftenverfammlung legte ich den Fürsten die Frage vor ruffisch = mongolischen Bertrag sind nämlich die Grenzen des neuen Chalchanreiches nicht bestimmtwen denn eigentlich Such= tuchtu als feine Untertanen beanspruche; und prompt erhielt ich die Antwort: "Alle, die an ihn glauben". "Also auch die ruffischen Buraten am Baital", folgerte ich. Ein verschmittes, vielfagendes Lächeln mar die einzige Antwort, die ich erhielt. Die Fürften= versammlung sette sich übrigens aus gang intereffanten Röpfen zusammen.



Zam-ding-zurun, der Söchstemmandierende in der Mongolei,

Da mar Dalama-zeren mit feinem unbeugfamen Ginn Tichalchenfen = gigen (Portr. S. 1923), der zweite Gott der Mongolen, der im Begenfat zu Suchtuchtu fich ftreng an die Borfchriften feiner Religion hält; er ift der einflugreichfte Mann der Mongolei. Go weiß er 3. B., fobald die Geele des Suchtuchtu den irdischen Rörper verläßt, in welchem neugeborenen Rind Diefe Geele mieber auf Erben zurüdgetehrt ift. Er ift alfo der eigentliche Bottmacher und mohl für fpater auch Raifermacher der Mongolen.

Auch Mingbau, der Beselehlshaber der Mongolen beim Sturm auf Rodbo (Abbild. untenst.), ist eine hervoragende Persönlichkeit. Diesser flüchtige Mandschuprinz aus der Oynastie Juan — unter Führung seiner Familie eroberten die Chailarmongolen sich einst den chienessichen Raiserthron — war der einzige Mann der mons



Mingbau (X), Bejehlshaber der Chalchanmongolen, faubert die Strafen Uljafutais von mongolischem Raubgefindel.



Rummer 45.

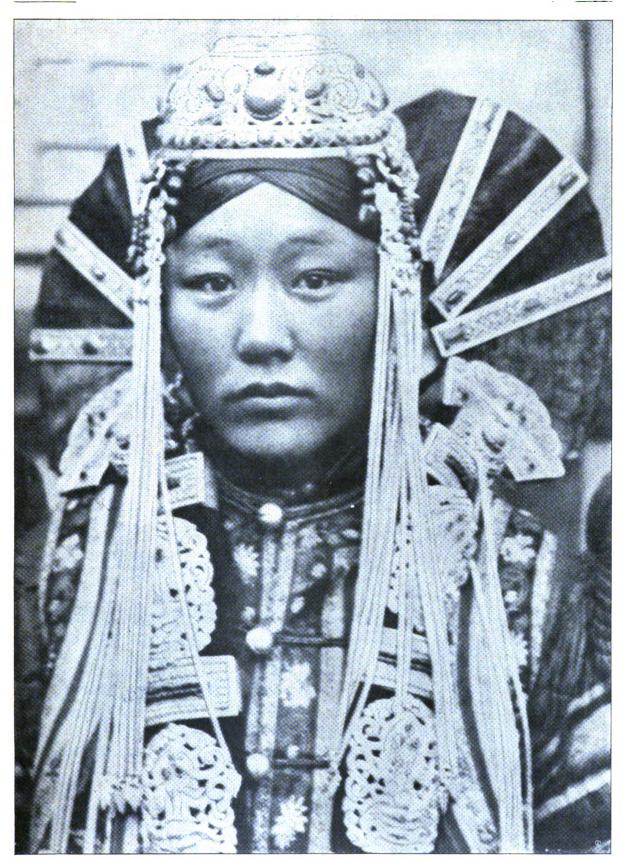

Die schönste Frau in Uljasutai, Gattin eines Chinejen, in ihrem tostbaren Kopfichmud.



golischen Armee, der sich nach dem Sturm auf Robdo nicht an der Plünderung der Stadt beteiligte, sondern, während drinnen in der Stadt alles raubte und mordete, ruhig in einem chinesischen Garten saß und eine frische Gurke nach der andern verzehrte.

Bezen-beese (der weise Fürst), der erste jugendliche mongolische Generalgouverneur von Usjasutai und

Robdo, fällt durch seinen feingeschnittenen Kopf auf (Portr. S. 1919). Er zwang den chinesischen Gouverneur von Usasutai, ohne einen Schuß zu tun, die Stadt und Festung zu übergeben.

Aber die Träume von einem großmongolischen Reich zerplatten wie Seifenblasen. Rußland wurde der maßgebende Faktor in der Mongolei.

Bwei Barteien fampfen heute um die Borherrichaft; die fleinere, aus der näch= ften Umgebung Huchtuchtus beftehend, ift in ihrer Silf= lofigfeit für einen völligen Unichluß an Rugland, die andere unter Bergog Da= lama-zeren - ber fich feiner politischen Begner mit gut mirtendem Strnchnin ent= ledigt - will von einer Unterwerfung unter Rußland nichts miffen und ftrebt nach einer völlig un= abhängigen Mongolei.

neur von Usasutai und peken, die Platte Tee von

Das neue Beiligtum in Urga.

heute den ganzen Krieg, sie haben längst schon genug vom konkurrenzlosen Handel der Russen. Nach der Bertreibung der Chinesen aus Uljasutai — Urga kam sür dergleichen Experimente noch nicht in Betracht, und in Robdo gab es nur Tote — stieg der Preis des Bäckhens Tabak von 25 Kopeken auf 1 Rubel 60 Kopeken, die Platte Tee von 90 Kopeken auf 2.50 Rubel,

obwohl die ruffischen Sändler die ganzen Baren= bestände der Chinefen für ein Spottgelb aufgekauft hatten. Bollte aber ein dinesischer Raufmann feine Ware nicht für ein Spottgeld losschlagen, so murde durch einen geschickt inige= nierten fleinen mongolischen Ueberfall nachgeholfen, und ber arme geängstigte Bopfträger bantte bann noch dem ruffischen Räufer, daß er ihm feine Borrate abnahm.

Große rustische Firmen haben den Berlust der letten Jahre mit einem Schlag eingebracht, der Reinverdienst einer einzigen Firma durch Austauf von in Robdo geplünderter Ware betrug 100 000 Rubel innerhalb acht Tage.

Heute besteht kein frember Handel in der Mongolei mehr. Rußlands Bestreben geht dahin, in der Mongolei jeden fremden Handel



Die Kerntruppen der mongolifchen Urmee.

Die Fehler der russischen Konsuln — die sich stellenweise schon als alleinige Herren der Mongolei betrachten — und das jeder Beschreibung spottende eigensüchtige Borgehen russischer Händler leisten der Partei des Dalama-zeren große Dienste. Die russischen Händler dachten nur an den Augenblick, sie nützten die Situation gründlich aus. — Die Mongolen versluchen

auszuschalten, in seiner Hand alle Eisenbahn- und Telegraphenlinien zu vereinigen und seinen Untertanen eine absolute Wonopolstellung zu sichern.

Huchtuchtu, der mit Rußland steht und fällt, bewilligt alles, was das russische Generaltonsulat in Urga von ihm verlangt. Er läßt zurzeit den neuen Maidär in Urga (Abb. obenst.) durch chinesische Handwerter



Nummer 45. Seite 1923.



Tichalchenjen-gigen, ber einflugreichfte unter ben mongolischen "Göttern".

bauen. Im Innern steht eine etwa 40 Meter hohe vergols bete Buddhasigur, rings umgeben von einer mächtigen Sonne, aus kleinen vergols beten Buddhas bestehend. Berstohlen slüstert sich das Bolt zu, daß Bogdosgigen Huchtuchtu am Tag der Fertigstellung des Tempels wieder sehend würde.

Bon Bolitit und ber Tragweite ihrer Sandlungen hat, er und seine Minister feine Ahnung. Auch finanziell hat Rußland die Mongolei einstweilen fest in Sanden. Die neue mongolische Regie= rung erhielt von Rugland ein Darlehn von zwei Millionen Rubel zur Ausruftung der mongolischen Urmee, an deren Spige der verschlagene Tamding-zurun (Portr. S. 1920) fteht; von der erften Zahlung, 100000 Rubel, befam die Armee 5000 Rubel, das übrige mar untermegs an verschiedenen Sanden fleben= geblieben. Die Jagd nach Ronzeffionen ift wie immer an der Tagesordnung.

Die Ruffen suchen sich die Schürsrechte in den Goldseldern und in jenen Gegenden, wo Halbedelsteine vorkommen, möglichst schnell zu sichern; auf den großen mongolischen Seen erhalten sie das alleinige Fischereirecht usw. Aber alle diese Leute haben größtenteils kein Betriedskapital, was dabei herauskommen wird, liegt klar auf der Hand. — Der größte Teil der Mongolen ist heute schon längst mit der Lage der Dinge unzusrieden und sehnt wieder die alten friedlichen Zeiten herbei, wo sie ihren Tabak sür 25 Kopeken und ihren Tee sür 90 Kopeken vom Chinesen kausen konnten. Aber was einmal war, kehrt nicht wieder. Auch haben



Junge mongolifche Frau von zwanzig Jahren im Feftichmud.

die Chinesen unter den Frauen der Mongolei viele Anhänger. Befanntlich darf die Chinesin ihr Land nicht verlassen, deshalb heiraten die Chinesen in der Mongolei Mongolinnen oder leben mit ihnen in freier Che, obwohl sie sehr häusig schon eine oder zwei Frauen zu Hause haben. Diese mit den Chinesen lebenden Mongolinnen wurden etwas gewaltsam zu Bitwen gemacht, selten gelang es der Mongolin, ihren Mann oder Liebsten zu retten und zur Flucht zu vershelsen.

Alle diese Frauen — und in jeder Familie gibt es wenigstens eine solche — sind glühende Verehrerinnen des Chinesentums und ein nicht zu unterschätzender Machtsattor. Originell ist die Tracht und der Kopsput der mongolischen Frauen. Schweren Silberschmuck, manchmal 80 Pfund schwer, mit rohen Rubinen, Smaragden und geschliffenen Korallen bedeckt, tragen sie auf dem Kops, in den Ohren und auf der Brust.

Die Haare werden sächersörmig durch silberne, mit Edelsteinen verzierte Spangen auseinandergehalten. Das Ganze wird durch eine spige Zobelmüge, die kokett schiessischen auf der silbernen Krone basanciert, gekrönt. All diese Herrsichkeiten schenkten die Chinesen ihren mongolischen Frauen und Freundinnen mit vollen Händen, und jest ist dies einstweisen alles vorbei.

Aus dem vorhergesagten geht hervor, daß man heute schon nicht mehr von einer Zukunst der Mongolei reden kann. Die Mongolen sind durch jahrhunderteslange Knechtung, durch ihre Religion, durch ihre vollsständige Unersahrenheit in politischen Dingen unfähig, sich selbst zu regieren. Um sich von China zu bestreien, haben sie sich selbst auf Gnade und Ungnade ohne Besinnen an Rußland ausgeliesert.

Rußland ist heute schon — die wichtigsten Pläte sind von russischen Kosaken besetzt — der eigentliche Herr im Land und wird es wohl auch bleiben.

## Die ersten Moden für den Winter.

hierzu 7 photographische Aufnahmen.

Pelz genug gibt es an den augenblidlichen Neuschöpfungen der großen Parifer Schneider. feine Berwendung ift in diesem Jahr weit weniger winterlich, als wir das im letten Jahrzehnt der großen Belgmäntel und Jaden gewöhnt waren. Eigentlich findet man nur Belgbefat und fleine Aber es ift leicht Pelzhüllen. möglich, daß größere Rleidung= ftude gang aus Belg im Lauf des wirklichen Winters noch in die Erscheinung treten merden. Dagegen liebt man es, Jaden, Mantel und ganze Roftume aus schwerem fogenanntem englischem, d. h. Bollfamt herzustellen.

Abb. 1 zeigt ein folches Stragen= toftum aus pflaumenblauem Bollfamt mit Bobelverbramung am fleinen Schulterfragen und an den langen Mermeln. Die hochsteigen= de Jade, in fich felbit eine Mertmurdigfeit der herrichenden Mode, ift vorn mit Berfchnurungen von pflaumenblauer Geidenschnur geichloffen. Der Sals bleibt frei. Das ganze Rleid ebenso wie der begleitende fleine pflaumenblaue Samthut mit der einseitig ermeiterten und hochstrebenden Randform, pon der die Garnierung aus Bobelichmangen absteht, trägt ben Stempel eleganter Ginfachheit. -Mehr in das Gebiet gewollter Originalität schlägt das Straßen= fleid auf Abb. 7, das ebenfalls zu den ganz neugeschaffenen halshohen Rleidern gehört. Auffallend ift die



1. Pflaumenblaues Straßenfleid

hier weit, beinah bis zu ben Rnien über ben glatten, geraden rostbraunen Tuchrod in einem angefrauften Schoß niederreichende Jade aus weichem Wollstoff, der schottisch gemuftert ift, in einer von Blau durchfetten Zufammenftellung aller mit Roftbraun verwandten Schattierungen von Rot und Belb. Die runde Bürtelung, die lofe Blufenform der hochtragigen Jade, die dreiviertellangen Mermel, die mit langen, nachläffig emporgestreiften lichtgelben schwedischen Handschuhen vervollständigt werden, find ebenfo modern wie die kleine Fuchshülle für Hals und Schultern und die perlenge= stidte Sandtasche, ja felbst der kleine Chinesenhund an der langen Rette, der zu den modernften unter ben Schofhunden ber Bariferin gehört. Auch das fleine, weiche, ringsum emporgebogene roftbraune Filzhütchen mit der rotgelben, fteif abftehenden Schleifengier ift febr zeitgemäß und hat viele Geschwifter auf den Stragen von Paris. - Eine Urt Stragenfleid, wie es unter einem boch= geschloffenen der fpig ausgeschnittenen dreiviertellangen Mäntel getragen wird, zeigt Abb. 4. Es erscheint fast sommerlich im Material: Beinrote Taftfeide und weißer Tüll. Aber berartige Rleider merden vielfach geschaffen, da fie unter dem furgen Mantel den gangen Winter über getragen werden follen. Sie find für die überheigten Räume

der Ausstellungen, Teehäuser, Empfänge, furz aller nachmittäglichen Unterhaltungen, die man im Straßenkleid bessucht, geeigneter als andere Jackengewänder aus Wollenstoffen, die nach Abnehmen der Jacke als Bluse und Rock nicht sehr elegant wirken. Die Jacke an diesem Gewand ist freilich nur vorgetäuscht, und zwar durch die Schöße und die vordere Kreuzung des Mieders; aber man glaubt doch an sie. Die







3. Schlichte Abendfoilette aus schiefergrauem Seidenvoile.

lässig umgeschlungene Schärpe, weinrot und dunkelsmaragdgrün gestreist, bringt noch eine besondere Note in das Kostüm, die durch die hinten

auf dem schmasen Kand des runden Tafthütchens hochstehende Reihergarnierung unterstützt wird. — Auf Albildung 5 sieht man ein Kleid dieser Art, nur eleganter. Schwerer Blausilbersuchsbesatz umsäumt die Jackenschöße nachahmende Tunika von schwerem Silberbrokat mit pfauenblauem Grund. Eine gleiche umrandet den spizen,



Seite 1926. Nummer 45.

von einem klaren Tülleinsatz ausgefüllten Ausschnitt. Schulterkragen und lange durchscheinende Aermel sind aus silbergesticktem Tüll. Eine Silberrose nestelt im Kreuzungspunkt des Ausschnittes. Der nachschleppende, unter der Tunika vorn nur gerade als schmaler Streifsichtbar werdende kurze Ueberwurf des geraden runden lichtpslaumenblauen Atlasrockes ist wieder aus Brokat. Die originelle Hutmüge besteht aus pslaumenblauem Samt mit Pelzumrandung anstatt des Kandes und

einem vorn hochstrebenden bläusichen Marabustus. — Ein drittes Modell der gleichen modernen und sehr eleganten Frauengewandung zeigt Abbildung 6. Aber das hier sichtbar werdende Kleid aus fleischfarbenem Atlas mit funstvoll gerafftem, sußsreiem Rock und der Jacke von rosagrundigem, in Goldornamenten gepreßtem Samt mit der schmalen Umsäumung des Vorderausschnittes durch weißen Hermelin ist ungleich jugendlicher als das vorgenannte Kleid. Der runde

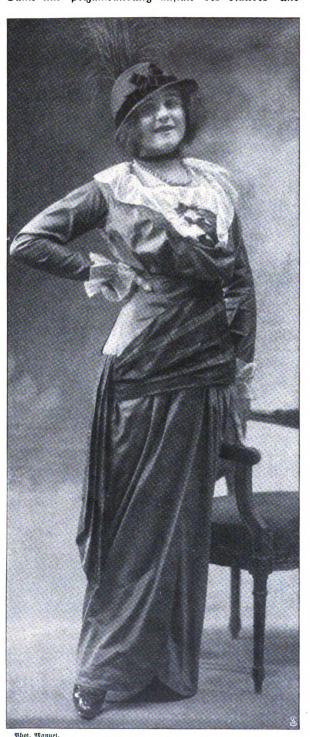

4. Nachmittagskleid aus Taft mit Jacenimitation.



5. Nachmittagsfleid aus blauem Atlas und Brofaf.





6. Jugendliches Nachmittagsfleid in Rofa, Rot und Gold.

Gürtel ift aus rubinrotem Samt. -Nicht nachmittags, sondern abends wird dagegen der Anzug auf Abb. 3 getragen - trog feiner verhältnis= mäßigen Einfachheit vom Nachmittagsgebrauch durch die Art feiner Schleppe ausgeschloffen. Diese ift nicht ein schmaler Schweif wie ihre Rolleginnen der letten Jahre, fondern entwickelt sich schlicht aus den weiten Falten des im Burtel ein= gefrauften weichen Seidenvoilegewandes von lichtschiesergrauer Farbe. Keine Raffung im Rod; nur die hohe Gürtelung durch eine Silberfcnur und der Spigenfragen um den mit einem Tülleinsat ausgefüllten Ausschnitt stempeln das Rleid zu einer Schöpfung diefer Zeit. Ebenfo wie die langen, glatten Mermel, die mit über die Sande fallenden Spigenmanschetten endigen, und der Sut in seiner charafteristischen Form und Garnierung. — Abb. 2 zeigt ein Abendgemand großen Stils, das mit dem vorn um die Fuße gewidelt erscheinenden, hinten lang und fcmal schleppenden, in der Sinterbahn ftart gebauschten Rod und dem tief ausgeschnittenen Mieder fehr modern ift. Der Stoff ift amethnitfarbener, gold= durchsetter Brotat. Das Mieder befteht wie bei allen Rleidern diefer Art eigentlich nur aus den beiden über die Schultern fallenden und die Mermel bildenden Stoffflappen. 3m Rücken bildet es in schlichter Rreugung eine beinah ben Bürtel erreichende Spige. Born ift ein schmaler Streifen von gefälteltem lila Tull als Mittelftud zwischen die beiden Schulterteile geschoben.



7. Modernes Strafenfleid auf abstechender Jade.

#### 

Mart Auret v. Jodroczy, Agram, wurde zum Chef der inneren Abt. der troatisch-slawonisch-dalmatinischen Landesregierung ernannt.

Landesregierung wurde Marl Aurel von Fodroczt, in Agram ernannt.

### Bilder aus aller Melt.

Zum Bizebanus und Chef der inneren Abteilung der Iroatisch - slawonisch - dalmatini chen



Beh. Juftigrai E. Bescatore † Reuwied, befannter Jurift.

In Neuwied starb einer der geachtetsten und besanntesten Juristen, der Geheime



Agl. Hoffchaufpieler Gung, Dresben, felert fein 25jähr. Bühnenjubilaum.



Oberfi 3. D. U. v. Budnig ju Bernburg, Deffau, begeht fein 75 jähriges Jubiläum ber Zugehörigfeit zur preußischen Urmee.

Justizrat Ludwig Pescatore. Der Kgl. Hosschauspieler Gunz in Dresden beging das 25 jähr.







Blid in einen ber Gale. Gine Buddhaftatue. Aus dem von Professor Abolf Fifcher in Köln begrundeten Mufeum für oftafiatische Kunft.

Alice Guszalewicz, Roin, wird die Rundry bei ber erften Barfifal-Aufführung in Madrid freieren.

Jubilaum feiner ununterbrochenen Mitgliedichaft an der Dresdner Sofbühne.

an der Dresdner Hofbühne.

Der Oberst z. D. und Rittergutsbesiger Abalbert von Wüldnig zu Bernburg seiert in wenigen Tagen das seltene Jubiläum seiner 75 jährigen Zugehörigseit zur preußichen Armee.

In Köln wurde das Museum für ostasiatische Kunst eingeweiht, dessen Begründung dem besannten Sammser Pros. Abolf Fischer zu danken ist. Die Sammlungen Fischers bilden den Grundstod des reichhaltigen Museums.

Die Kammersängerin Alice Guszalewicz, die ausgezeichnete Wagnersängerin der Kölner Oper, ist eingeladen worden, in Madrid dei der ersten Ausstendamp des Parsisal die Kundry zu kreieren.

Direktor Frido Grelle, der Leiter des Cheaters in Zwidau, beging sein 25 jähriges Bühnenjubiläum.

3widau, beging jein 25 jähriges Bühnenjubilaum. Grelle war Bonvivant am Leipziger Stadttheater.

Fräulein Sargen ift eine erfolgreiche Liederfängerin, die zu ichonen hoffnungen berechtigt. Schon früh widmen fich die Rinder aus Fürstenhäusern dem Reitsport. Unser Bild zeigt jugendliche Gafte am Roburger Sof bei einem Morgenritt im Beilchental bei der Feste Roburg.

Morgenritt im Beilchental bei der Feste Koburg. In voller geistiger und förperlicher Frische seiner Gräfin Agathe Breunner-Enkevoirth, geb Gräsin Széchenni von Sarvar und Felsoe-Videi, auf Schloß Grasenegg in Niederösterreich ihren 80. Geburtstag. Der Feier wohnte auch Prinz Friedrich Wilhelm von Preußen bei. Hostat Pros. Dr. D. Thiergen, der verdiente Studiendirektor des Königl. Sächsischen Kadettenforps, ist in Dresden verstorben.

Einer der Führer der deutschen Landwirtsschaftsgesellschaft, Dekonomierat Vibrans, Berlin, beging seinen 70. Geburtstag.
Eine Erfindung dur Berhütung von Grubensunglücken haben Geh. Reg.-Rat Dr. Haber und



Direttor Frido Grelle, 3midau, beging fein 25 jähriges Bühnenjubilaum.



Brl. Ellen Sarjen, Berlin, eine erfolgreiche Lieberfangerin.

Rummer 45.



Prinzessin Maria Ayrillowna von Rußland. Prinzessin Kira Kyrillowna von Rußland. Prinz Alvaro von Spanien. Fürstenkinder zu Pferde: Ein Spazierritk im Beilchenkal bei der Feste Koburg.



Bitchead. 22. Wr. John Bhitehead. 23. Mle. Wellier. 24. Graf nonntos Szechenyl. 25. Erbpring fin Katibor-Setlingen. 3. Gr. Kgl. 5, Prinz Friedrich Bilhelm von Breußen. 4. Hürstin Auersperg-Breunner. 5. Erbprinzessin Ratibor-Oettingen. 6. u. 7. Deren Töchter. 8. Gräsin Breunner. 9. Herzog von Ratibor. 10. Mrs. John Bhitehead-Breunner. 11. Gräsin Goudenhove-Breunner. 12. Graf Hurs Fobert Hiller. 13. Graf Karl Stubenberg. 14. Mr. Robert Whitehead. 15. Frau Georg von Trapp-Whitehead. 16. Hürst Auersperg. 17. Graf Cuno Coudenhove. 18. Herzogin von Ratibor. 19. Bischof Graf Széchenyl. 20. Georg von Trapp-Whitehead. 22. Wr. John Whitehead. 23. Mle. Wellier. 24. Graf Domontos Széchenyl. 25. Erbprinz von Ratibor. 26. Mig Joan Whitehead. 27. Prinzessin Elisabeth Grop. 28. Prinzessin Scholf Auersperg. 29. Brinz Abolf Auersperg. 30. Prinz Hans Ratibor. 31. Miß Wary Bhitehead. 29. Gräsin Stubenberg-Breunner. 33. Gräsin Marie Agatbe Stubenberg. 34. Prinzessin Wargarethe Ratibor. 35. Brinz karl Auersperg. 36. Prinzessin Elisabethead. 41. Graf Lajos Széchenyl.

Die 80. Geburtstagsseier der Gräsin Agathe Breunner-Ensevoirth auf Schloß Grafenegg.





**Hofrat Brof. Dr. Thiergen †** Dresden, Studiendireltor des Kgl. Sächf. Kadettenforps.

Dr. Leiser gemacht. Die sogenannte Grubenpseise zeigt durch warnendes Pseisen das Borhandensein oder Entsteben erplosibler Gase an.



Detonomierat Biorans, Berlin, ein Sührer ber beutichen Landwirtich.-Gel., wurde 70 Jahre.



Die Erfinder Geh. Reg.-Rat Dr. haber (rechts) und Privatdozent Dr. Ceifer. Ein neues Rettungsgerät für Bergwerke: Die Grubenpfeife.

Schluß des redaktionellen Teils.





CORNELL UNIVERSITY

Nummer 46.

Berlin, den 15. November 1913.

15. Jahrgang.

### Inhalt der Nummer 46. 1931 1931 1938 Die Toten der Woche. Bilder vom Tage. (Photographische Ausnahmen). Durchs Ziel. Roman von Heinz Tovote (Fortsetzung). Letzwaren und Betzmoben. Bon Ostar Rtaukmann Reue Berliner Schauspielerinnen. Don Baul Feltz. (Mit 13 Abbild.). Das moderne Coldgräbertum. Don Fr. Bod. (Mit 6 Abbild.). Zwet Menicken und ein Hund. Stizze von H. D. Beausteu. Sicherheitsdienst auf dem Rhein. Bon G. S. Urff. (Mit 11 Abbild.). Beim Kartossellraufseuer. Von Fanns Fechner Bilder aus aller West. 1947 1953 1959 Bilber aus aller Belt .



### Die sieben Tage der Woche.

6. November.

In München werden zwischen dem Rönig Ludwig III. und dem Raifer gewechselte, in herzlichem Ion abgefaßte Tepefchen veröffentlicht

Die banrifche Rammer der Abgeordneten nimmt mit allen Die dagrinde Kammer der Angeoroneien nimmt mit auen bürgerlichen gegen die sozialdemokratischen Stimmen den Regierungsantrag an, daß die versassungsmäßige Voraussehung für die Beendigung der Regentschaft gegeden sei. Der Großherzog von Mecklenburg-Schwerin genehmigt das Entlassungsgesuch des Ministeriums, das jedoch die Geschäfte dis zum 1. April nächsten Jahres sortsühren wird. In Wien hat König Ferdinand von Bulgarien eine einstündige Audlenz dei Kaiser Franz Joses. Die französische Deputiertenkammer nimmt mit 348 gegen

Die französische Deputiertenkammer nimmt mit 348 gegen 213 Stimmen den ersten Artikel der Bahlreformvorlage an, durch den die Listenwahl mit Bertretung der Minderheiten eingeführt mird.

Mus Betersburg wird gemeldet, daß dort das ruffifch. dinefifche Abtommen über die außere Mongolei unterzeichnet morden ift.

Bor bem megilanischen Safen Beracruz wird bas beutiche Schulichiff "hertha" durch ben Kreuzer "Bremen" abgelöft.

#### 7. November.

Der Raiser begibt sich zur Jagd nach Königswusterhausen (Abb. S. 1941).

Die Raiserin trifft auf Schloß Wilhelmshöhe bei Rassel ein. König Friedrich August von Sachsen reist von Sybillenort gur Teilnahme an der hofjagd nach Königswufterhaufen (**Abb. S.** 1941).

Die baprische Kammer der Reichsräte gibt einstimmig ihre Buftimmung gur Aufbebung ber Regentichaft.
Der in Munchen gufammengetretene banrifche Städtetag

fendet ein Suldigungstelegramm an Rönig Ludwig.

Aus Baris wird gemeldet, daß der französische Oberst Largean auf einer zur Angliederung des Sultanats Bodu an das französische Wadaigebiet gegen die Senussi unternommenen Expedition Ain-Gatotto eingenommen hat.

In Havanna wird der mezikanische Präsidentschaftskandidat Feltz Diaz von einem Mann namens Guerrew mit einem Reffer überfallen. Diaz wird leicht, Guerrew durch einen Revolverschuß schwer verletzt. Beide werden verhaftet.

Mus Merito tommt die Nachricht, daß der reichsdeutiche Architett Baul hufch aus Bonn bei Monteren ermordet worden ift.

#### 8. November.

Der Raifer tehrt von Rönigswufterhaufen nach Botsdam zurück. In der Münchner Refidenz leiftet Ronig Ludwig III. von

Bayern ben Eid auf die Berfassung. Umtlich wird gemeldet, daß die Unruhen im Reukameruner Begirt Gembe mit der lleberwindung des bewaffneten Biber-

standes der Eingebornen ihr Ende gefunden haben.
In dem zweiten Arupp-Brozeß vor dem Berliner Landgericht wird der Angeklagte Brandt wegen Bestechung zu vier Monaten Gefängnis, Direktor Eccius wegen Beihilse zu 1200 M. Geldstrase verurteilt.

#### 9. November.

Auf dem Fort Spigberg der Festung Silberberg wird das vom Kaifer für den Jungdeutschlandbund gestistete Erholungs-

und Uebernachtungsheim feierlich eingeweist.
In Berlin tritt der Preußische Landesverband der Hausund Grundbesitzervereine zu seinem 17. Berbandstag zusammen. In Großberlin sinden in 31 Bezirken Wahlen der dritten

Abteilung ju den Stadtparlamenten ftatt; in Berlin und Schöneberg gewinnen die Sozialdemofraten je zwei Mandate.

#### 10. November.

Der Raifer wohnt ber Bereidigung ber Refruten in

Die erste Division des zweiten italienischen Geschwaders unternimmt eine Kreuzsahrt nach der Levante.

Der militärifche Difziplinarrat in Frantreich erflart, daß fich General Fauri durch Beröffentlichung eines Briefes an

den Kriegsminister gegen die Disziplin vergangen habe. Aus El Baso wird gemeldet, daß 700 Mann Bundestruppen unter Salazar von 1200 Aufständischen unter Acosta bei Santa Clara überrascht und sast völlig vernichtet wurden.

#### 11. November.

Die Refruten der Großberliner Garnijon merden in Begenwart des Raifers vereidigt.

### Der Markt der Töne.

Von hans Brennert.

Ungefähr schon seit mehr als einem Menschenalter genießt die Belt unter vielem anderen noch das eine besondere Bergnügen: immer wieder mit neuen unerhörten Beräufchen überrascht zu werden. Mit Reid und Behmut gedenken wir einer verschollenen Zeit, da Schopenhauer fich noch über das sinnlose und nichtsnutige Beitschenknallen entruften konnte. Seute gibt es ichon Menichen, die über die Nervosität, erzeugt durch viel gräßlichere Beräusche, als es Beitschentnallen ift, mertwürdig binaus find. Unter anderem ift es ja den Futuriften porbehalten geblieben, das Raffeln der Eifenbahnzuge und ihr Pfeifen als jubilierend, das Quietschen und Raffeln von Kranketten als majestätisch, das Tuten der Automobile, das heulen der Dampffirenen und die nervengerreißenden Schreie der Fabritpfeifen als bewußt gu empfinden.

Es ift ein neues Klingen in der Welt, und aus dem, was wir noch als Geräusch empfinden, mag ein musikalifches Genie der Butunft vielleicht wirklich eine machtige und erhabene Melodie heraushören, die er uns auf-

Copyright 1913 by August Scherl G. m. b. H., Berlin,



zwingen wird: So wie sie Beethoven, seine letten Sinfonien schreibend, wohl aus den Schlachtgewittern der Zeit vor hundert Jahren heraushörte — Freunde und Feinde durch die olympischen Blitze seiner letzten Musik erschreckend. . . .

Es ist vielleicht wie ein letztes ergreisendes Wehren, daß die Menschen der letzten vierzig Jahre, in denen das gewisse Heulen, Pseisen, Tuten, Rassell, Brummen und Donnern anhub und immer mehr anschwoll, immer sehnender sich zur Musit bekannten, zur Musit jener Tage, da über den Häuptern der Menscheit noch keine Flugmotoren brummten und als einziger Klang aus grünen Wäldern das Waldhorn sang oder in kerzenhellen Sälen schwachsbrüstige Klaviere titanische Musik wiederzugeben sich mühten.

Tiefer Hunger nach Musik erfüllte die Menschen eines Zeitalters, das sich an die neuen und unerhörten Klänge eines von geräuschvoller Technik durchschrillten Alltags erst gewöhnen sollte — Hunger nach jener Musik, die aus einer von Wohlklängen durchströmten Zeit in unsere Tage herüberschwingt.

Das musitalische Ohr eines Geschlechtes, das die einst schreckhaft empfundene Musit Wagners nun schon als melodisch empfindet, das die differenzierten Melismen Puccinis, Richard Straußens und Debussys aufnimmt, lauscht unbewußt schon auf eine neue Musit, die da kommen soll.

Unsere musikalische ist größer als die theatralische Undacht. Und wenn heute auch alle Weinstuben und Bierhäuser der Weltstadt von leichter Musik widerhallen — eins bleibt bestehen: es wird in Berlin jeden Winterabend in etwa zwölf Konzertsälen künstlerische Musik geboten, aber nicht in zwölf Theatern eine künstlerische Komödie.

Und wenn die Musikfritik bei Saisonbeginn noch fo beweglich ihr Lied von der Hochflut der Konzerte immer wieder anstimmt, und wenn noch so fehr auf das musikalifche Uberangebot gescholten wird: Wir werden immer hungriger. Oder vielmehr: Wir werden eigentlich immer größere musitalische Feinschmeder. Je milber und fchriller die Berkehrsmusit des Alltags murde, um so mähle= rifcher murde unfer Ohr. Bir lechzen nach immer ftarteren musitalischen Reizen - vielleicht weil wir fürchten, die Musik könne einmal vor dem immer mächtiger werbenden Geräusch der technisch instrumentierten Belt verftummen. Und fo find wir Urmen endlich bereit, Dufit mit immer schwererem Gold aufzuwiegen - Musit zu taufen. Musikalische Festwochen, Sinfonien der Taufend, Carufoparorysmen und die Zehntausende von Ronzerten in jedem Winter: fie find der Boden für eine gigantische wirtschaftliche Neubildung geworden — wir haben in diesem Zeitalter musitalischer Sehnsucht und Ummertung einen Martt der Tone.

Sier muffen Bahlen fprechen.

Es stehen auf dem curopäischen Kontinent etwa dreihundert große Konzertsäle, in denen Edelmusit gemacht wird. Und in den Wetropolen Europas florieren etwa fünfzig Geschäfte, die sich allein mit der Veranstaltung von Konzerten befassen.

Und ein internationales Musitadresbuch verzeichnet etwa in Mitteleuropa ungefähr 400 Pianisten, 350 Biolinisten, 30 Quartette, 15 Trios, 8 berühmte Orchester und 30 Pianisten, die nur als Begleiter konzertieren. Und es verzeichnet nicht weniger als etwa 220 sogenannte Konzertvereine, die jederzeit mit Bergnügen bereit sind, musikalische Genüsse von hochbegabten Künstlern ents

gegenzunehmen. Mit Verblüffung sieht man die Reihen berühmter und klangvoller Namen sich zu diesen hohen Zisser zusammensummieren. Und die Träger dieser Namen schweisen jahraus, jahrein von Stadt zu Stadt, von Hotel zu Hotel, von Land zu Land — nach wohlgelegten Reiserouten und ihre Nerven und ihre Runst hütend inmitten eines Wirrsals geschäftlicher Zwänge: Sie sind nur einen Tag am Ort und sinden einen Saal und eine Gemeinde und einen prompt arbeitenden Billettverkauf, eine eingeladene Kritik, Lorbeerkränze und Soupereinladungen — alles sinden sie, ohne sich einander am selben Ort durch Zufall in das Gehege zu kommen.

Und — es gibt teinen Zufall auf dem Markt der Töne.

Es gibt nur einen Imprefario.

Nur einen Impresario, einen Manager, einen Tourneeleiter, einen Konzertdirektor.

Richts spricht deutlicher für den Idealismus auch der Musiter, daß auch sie, deren Kunst sich so leicht in Gold wandelt, sich dis vor geraumer Frist damit begnügten, tünstlerisch zu wirten und die Sicherung ihres goldenen Lohnes anderen zu überlassen — ja, diesen anderen zum Entgelt für ihre Arbeit einen großen Anteil am Künstlerslohn zu widmen.

Die Minderheit von Birtuosen, die vor etwa fünfzig Jahren im Konzertsaal die Menschen entzückte, bedurfte noch keinen smarten Wanager. Mit der Zunahme der Birtuosen aber wuchs auch das Bedürsnis ihrer geschäftslichen Bertretung, die sehr häusig von solchen Musikern in die Hand genommen wurde, die das rechtzeitig einzahen, es sei besser, sie seien tüchtige musikalische Geschäftsleute als schlechte Musikanten. Sie verwendeten merkantiles Genie auf die Eroberung des Marktes der Töne, und so entstand aus der Summe gewonnener Erschrungen: der Konzertmakler von heute — die moderne Impresa.

Es ware — so paradog es klingt — beschämend für die Musitanten gewesen, wenn sich die Impresa nicht entwidelt hätte. Das würde geheißen haben, daß der geborene Musiter auch der geborene Geschäftsmann von jeher gewesen sei, wie es ja einige große Musiter auch wirklich waren und sind. Trozdem und zum Glück ist das tünstlerische Glück auch dem Musiter immer höher gewesen als das des irdischen Besizes. Und er hat sich gern und selbst mit Opsern eine geschäftliche Erziehung gesallen lassen, wenn er sich heut auch von seinen Erziehern dis zu einem gewissen Maß besreien will.

Die moderne Impresa ist also durchaus ein geschichtlich berechtigtes Gebilde, das entstehen mußte, weil der Künstler nun einmal nicht tausmännisch, sondern tünstlerisch geartet ist. Und ohne das tätige Waksertum wäre der Konzertmusiker noch heute ein hilssosses Kind auf dem Wartt der Töne. Statt eines allerdings überscharfen Bettbewerbes herrschte die Anarchie. Und die Künstler, so sehr sie heute unzufrieden sind, wären vielleicht noch nicht einmal im Genuß dessen, was sie heute schon haben.

Der moderne Impresario steht in Berbindung mit sämtlichen Konzertvereinen. Er arbeitet für die Künstler, beren negotiorum gestor er ist, die Insertionspläne aus. Er versendet die Zeitungsnotizen und biographischen Mitteilungen. Er unterhält Bertreter an allen Konzertplähen des Insandes und Aussandes und sorgt dafür, daß Solisten, Trios, Quartette, Orchester, Sänger und Instrumentalisten in lieblicher Abwechslung die Konzertstäle des Reiches durchziehen. Er schließt die Honorare ab, und zwar meistens höhere, als der Künstler selber er-



zielen würde. Denn wenn es auch ausgezeichnete Rünstler gibt, die Honorare zu nehmen wissen, so ist das doch eine zwar gute, aber höchst seltene Gabe.

Je erfolgreicher aber eine solche Impresa war, um so stärker wurde ihr Zulauf. Und die Impresarii erlangten so auf einzelne große Künstler schon sehr früh ein durch den Wettbewerb mit anderen Impresarien nur notdürftig gemisbertes Monopol. Sie gingen endlich dazu über, großen Konzertisten, die ihnen ihre Gesamtvertretung auf Jahre hinaus übertrugen, große Einnahmen zu gewährleisten. Und damit wurden sie zu Herren auf dem Warkt der Töne.

Diese sogenannten Alleinverträge murden der eine große Hebel ihrer Macht. Der andere murde das sich ebenfalls höchst natürlich entwickelnde Saalmonopol. Diese Impresa-Unternehmen mieteten einfach für einen ganzen Winter im voraus für bestimmte Abende die Konzerthäuser. Wie, bitte, follte jest das Fräulein in Röln, das soeben dort am Ronservatorium ihre Ausbildung beendet hatte, im einzigen Konzertsaal in X-stadt an einem bestimmten Abend Musit machen, wenn der herr Imprefario Müller schon seine Hand darauf hatte. Er also veranstaltete mit dem Fräulein aus Köln das Konzert d. h.: fie zahlte das Fixum für Saalmiete, Reklame und sonstige Spesen, das die Ronzertdirektion einfach diktierte. Die Beträge dieser Saalmieten steigen von 50 M. an zu sehr interessanten Beträgen. Es beträgt also die Saalmiete für

|                                 |  |  | emu      |  |
|---------------------------------|--|--|----------|--|
| die Philharmonie in Berlin .    |  |  |          |  |
| das Cafino Municipal in Cannes  |  |  | 800 Fr.  |  |
| das Odeon in München            |  |  | 350 Mart |  |
| den Salle de Trocadero in Paris |  |  | 900 Fr.  |  |
| den Salle Gaveau in Paris       |  |  | 600 Fr.  |  |
| die Queens Hall in London .     |  |  | 75 KfSt. |  |

und die Preise der andern großen Konzertsäle bewegen sich um den Betrag von etwa 200 bis 300 M.

Es ist klar, daß solche Saalmieten nur von zugkräftigen Künstlern hereingebracht werden können und nicht von jungen, noch namenlosen Genies. Aber es ist ebenso klar, daß der tüchtige Impresario solche jungen, noch namenlosen und meist unbemittelten Genies aufzusinden und nun auf seine Gesahr an vornehmster Stelle herauszustellen vermag. Hermit bindet er sie sofort an sein Unternehmen, und meistens diskontiert er zugleich damit sehr günstig des jungen Genies spätere Weltersolge.

Der Impresario beherrscht den Markt der Töne: alles, was singt und geigt und das Pedal stößt, ist letzten Endes abhängig von den weniger großen Konzertdirektionen. Ilnd wer nicht in ihrem Sold steht oder vor ihnen gemanaget wird, dem bleibt nichts übrig, als aus eigener Tasche mit Hilse einer Impresa eine Einführungstournee zu geben, das heißt, in fünf oder sechs Musikstädten je zwei Abende zu geben — also etwa 5000 bis 6000 M. zu opfern, die vielleicht mit 10 bis 20 Prozent wieder hereinkommen.

Die Konzertimpresa ist schließlich ein Unternehmen eigener Konzerte durch die Impresarii geworden. Alleinvertretung, Saalmonopol und Maestrozüchtung schusen den Konzertdirektionen ein neues Gesicht. Sie werden vielsach aus Unwälten ihrer Künstler zu deren Nebenbuhlern. Das eigene Konzert eines Impresario, an dem er großen Gewinn hat, mußte ihm höher stehen

als das irgendeines Birtuosen, an dem er nur wenig verdiente. Ja, es gab Fälle, wo sie nicht einmal durch ihre guten Beziehungen zu Orchestern dem Künstler helfen konnten: wenn etwa ein Orchester sich für die Mitwirkung an einem Solistenkonzert 2000 M. zahlen läßt, oder wenn einem Künstler, der in dem Konzert des Orchesters mitsingen darf, dafür 300 bis 400 M. zu zahlen gestattet wird.

Die Konzertfünstler haben schließlich eines Tags bemerkt, daß ihre geschäftliche Erziehung durch die Impresarii so ziemsich beendet sei. Und sie dachten scharf
nach und sanden sehr bald heraus, daß es wohl an der
Zeit sei, es einmas mit einer eigenen Konzertvermittlungstelle zu versuchen.

Der erste, in einer großen rheinischen Musikstadt unternommene Berfuch dazu mußte fehlschlagen, weil die Beranstalter denn doch nicht scharf genug die Grenze zwischen den Rünftlern von Beruf und folche, die fich nur dafür hielten, zu ziehen wußte. Unter dem Namen "Berufsverein ausübender Runftler" hat fich nun aber foeben ein Berein aufgetan, deffen Borftand Lilly Lehmann, Ewent, da Motta und Mart Gunzburg angehören. Diese Brundung, deren juriftischer Urheber der Rechtsanwalt beim Rammergericht Dr. Arnim Ofterrieth ift, ift durchaus nicht so sehr gegen die jezigen Träger der Konzertvermittlung und ihre gute Bemährung gerichtet. Sie will nur die Lude füllen, die dadurch entstehen wird, daß nach dem neuen Stellenvermittlergeset fich die Imprefarien werden entschließen muffen, ob fie nur noch Ronzerte vermitteln oder folche auch auf eigene Rechnung unternehmen wollen. Nur eins davon werden fie nämlich nach dem Gesetz voraussichtlich können, und sie werden sich, da Unternehmen lohnender ist als Bermitteln, wohl für das erstere entscheiden.

Hier will der neue Berufsverein einsetzen und eine eigene Geschäftstelle schaffen zur Veranstaltung der Konzerte zum Selbstoftenpreis, die gewiß nicht die von den Impresarien ausgebildete Praxis über Bord wersen wird. Und vielleicht wird sie mit einer der alten vornehmen und künstlerisch bewährten Konzertdirektionen Hand in Hand gehen. Und die Aufgabe der großen Weister des Tones, die von früher her in vielleicht etwas zu engem Verhältnis zu ihren Impresarien stehen, wird es sein, dieses Band wenigstens so weit zu lockern, um dem jungen Geschlecht, dem dieser Berufsverein dienen soll, noch Kat und Ersahrung widmen zu dürsen.

Denn letzten Endes ist auch die Bildung dieses Berufsvereins eine Frage der musikalischen Kultur. Die ser Berein will nur die Berusenen aufnehmen, und er wird in erster Reihe künstlerisch und in zweiter erst kaufmännisch seiner Aufgabe walten, diesmal aber mit der Erfahrung, die vor fünfzig Jahren bei Beginn des modernen Konzertwesens der Künstler nicht hatte.

Der Markt der Töne kommt damit in die Hände derer, die seine berusenen Hüter sind. Und er wird hoffentlich wieder zu der grünen Festwiese, die er fünstlerisch war, als Papa Hayden, Mozart und Beethoven musizierten... Als noch nicht Kaffeehauskapellen das Bogenlichtsuren und Löffelklappern begleiteten. Und von dieser grünen Festwiese strömt dann hoffentlich in klingenden Wellen die Musik der Zukunst in das Haus der Deutschen. Woein junges neues Geschlecht wandersroh und gassenhauermüde auf sie wartet, das schon wieder die buntbebändelte Laute zu schlagen weiß und alte liebe Lieder singt.



CORNELL UNIVERSITY

ന

### Der Ratsweinkeller.

Bon Johannes Trojan.

Daß mit dem Rathaus, in dem der Rat, das aus angesehenen Bürgern zusammengesette Rollegium, seine Sitzungen abhielt, in alter Zeit schon eine Relleranlage verbunden murde, erscheint leicht begreiflich. Der Rat, aus Ratsherren bestehend, bildete auch früher schon mit dem Bürgermeifter zusammen die städtische Obrigkeit. "Bürgermeifter und Rat" hieß es, wenn von diefer an amtlichen Rundgebungen die Rede war. Das Umt der Ratsherren war kein leichtes; was lag da näher, als daß sie dafür sorgten, im Rathaus selbst nach getaner Arbeit mit einem Trunt guten Beines sich ftarten und will= tommene Gafte bemirten zu tonnen. Dazu gehorte bann, daß ein mit Ausschant verbundener Beinkeller unter der Oberaufsicht der Ratsherren, Ratmannen oder Genatoren, wie sie auch genannt wurden, stand. Sicher gab es unter diesen überall folche genug, die dazu geeignet waren, ein derartiges Umt zu übernehmen. Gibt es doch so manches Bild eines alten Ratsherrn, dem man es auf den erften Blid anfieht, daß er nicht nur fehr gescheit und weltklug gewesen ist, sondern auch das befeffen hat, was in unferen Rebenlandern eine "Beinzunge" genannt wird. Go ift im deutschen Baterland der Ratsweinkeller, gewöhnlich einfach Ratskeller genannt, aufgekommen.

Bon allen Ratskellern ist der älteste wohl der zu Gera in Thuringen. Ich entnehme das einer vom Geh. Regie= rungsrat Fischer zum vierhundertjährigen Jubilaum dieses Ratstellers im Jahr 1887 verfaßten Dentschrift, die mancherlei Interessantes enthält. Bestanden wird der Geraer Ratsteller ichon etwas länger haben, aus bem Jahr 1487 aber rührt feine "Gerechtsame", mor= unter die ihn betreffenden gefetlichen Bestimmungen zu verstehen find, her. Danach foll feiner in den Ratsteller mit Armbruft, Spieß, Schwert, Langmeffer, Degen, Rnüttel und andern Baffen tommen. Gewanderte follen, wenn fie eintreten, ihre Behr einem Schenten zum Aufheben geben. Reiner foll — diese Borschrift erscheint ganz besonders hübsch und auch heute noch sehr empfehlbar — im Ratskeller auf des andern Rleider, auf Borg und geliehen Geld fpielen noch den andern um Spielgeld pfänden und ausziehen. Der Ratsteller hat allein das Recht, Malvafier, Klaret, Lauttertrant, Trüminer, Belichwein und Met auszuschenken.

Der Ratskeller in Gera ftand allen Durstigen offen, welchem Stand oder Beruf auch fie angehörten. Nur mar es für den Scharfrichter ober henter, dem Meifter hämmerlein ober hämmerling, Borfdrift, fich an einen besonderen Tisch, der links vom haupteingang stand, zu fegen. Das geschah, weil ber Scharfrichter früher - bas hat wohl längst aufgehört — zu den Leuten unehrlichen Berufes gehörte, wobei "unehrlich" nicht im heutigen Sinn des Wortes, sondern in der Bedeutung von "nicht ganz gesellschaftsfähig" zu nehmen ist. Es zählten dazu auch die fahrenden Gefellen und die Spielleute, die, wie es heute noch geschieht und von vielen Schriftstellern ausgeübt wird, von einem Ort zum andern ziehend, Bor= trage halten. Davon auf den Scharfrichter gurudtommend, bemerte ich, daß auch im Roftoder Ratsteller diefer sich an einen besonderen Tisch segen mußte. Das mag einem jest ein wenig hart erscheinen, immerhin aber war es doch erfreulich, daß er überhaupt im Rats= teller einkehren, von fauerer Arbeit fich erholen und für das am nächsten Tag Bevorstehende sich stärken durfte.

Ausgeschlossen erscheint es ja auch nicht, daß sich manchmal einer der Bornehmeren, wenn er schon in heitere Stimmung gekommen war, zu ihm gesetzt hat.

Eine eigenartige Beschichte hat der Ratsteller meiner Baterstadt Danzig. Das herrliche Danziger Rathaus mit dem hohen, schlanken Turm, deffen Spige, wie es in Curides Danziger Chronit von 1686 heißt, "ein vergüllter (vergoldeter) Rerl" — diefer Rerl ftellt den polnischen König Sigismund August bar — bilbet; mer tennt es nicht wenigstens aus Abbildungen! Diefes Rathaus, das sonst so prächtige Räume und so viel Sehenswertes enthält, befigt feinen Reller. Gehr nahe dem Rathaus, am Langen Martt, aber fteht der Artushof mit dem Neptunsbrunnen davor. Der Artushof hieß auch Junterhof, weil die vornehmen Geschäftsleute, die Großkaufmänner, sich Junker nannten. Dieser Artushof ist ein herrliches, aus dem 15. Jahrhundert stammendes Gebäude, mit mundervollen alten und neuen Runft= werten ausgeziert. In diesem Gebäude hielten die Befellichaften ober Brüderschaften ber Großtaufleute, Banten genannt davon, daß die Mitglieder jeder ein= zelnen zusammen auf einer Bant fagen, ihre Sigungen ab. Es gab sieben Banken, von denen die Reinholdsbank, die der Heiligen drei Könige und die Chriftophebant die bedeutenoften maren. Auf diefen Bufammenfünften, an denen auch Ratsherren und Schöppen teilnahmen, murde gegeffen und getrunten, und nicht felten veranstaltete man festliche Belage, bei denen es hoch her= ging. Für das Getrant forgte ein Rellermeifter mit einem Rnecht, mahrend fieben Rnechte, vier Schenken darunter, die Bedienung versahen. Die Musit, beren man doch zum Fröhlichsein auch bedurfte, murde von zwei Pfeifern und zwei Trompetern ausgeführt. Natürlich war auch dafür geforgt, Eintracht und Frieden zu be-Ungewöhnliche Baffen mitzubringen, mar bei Strafe verboten. Niemand durfte ein Meffer bei fich tragen, bas länger als eine Elle mar. Bludfpiele maren verboten, und am Tanz durften nur ehrbare Frauen teilnehmen.

Un den Festlichkeiten der Bankbruderschaft beteiligten fich nicht felten auch vornehme Bafte; Befandte und Bürdenträger, Burggrafen, Pfalzgrafen und Fürften find unter ihnen verzeichnet zu finden. Natürlich waren in solchen Fällen die Mahlzeiten von einer üppigkeit, wie man fie heute taum mehr tennt. Go waren auf einem Festmahl im Jahr 1566, wie ich Paul Simsons Geschichte des Danziger Artushofes entnehme, auf der Speifetarte zu finden: fünf Rarpfen, zwei Ganfe, ein Rinberbraten, fieben Rapaune, zwei Bungen, ein Schod Zeifige, ein Auerhahn, Apfel, Bratwürste und drei Schod Nüsse. So dauerte das lustige Treiben im Artushof bis ins 17. Jahrhundert hinein fort, nahm aber zulett immer mehr ab, bis 1656 die Hofhaltung für immer geschloffen murde. Die Banten bestanden dem Namen nach weiter fort. Jede von ihnen befaß ein gemiffes Rapital, deffen Zinsen ihre Mitglieder an einem bestimmten Tag des Ichres an ihre hausarmen verteilten. Das weiß ich von meinem Bater, der noch Mitglied der Reinholdsbant

Schon im Jahr 1651 sind die unter dem Artushof gelegenen großen Rellergewölbe zum Ratskeller eingerichtet worden. In diesem Jahr noch wurde dieser eröffnet und von da ab für Rechnung der Kämmerei, die



30000 Gulben dazu hergab, Rheinwein ausgeschenkt. Ein förmliches Dekret von 1652 befiehlt, daß von diesen Weinen alljährlich jedem Herrn des Rates "ein paar gute Flaschen von der besten Art" geschickt werden sollen.

Der später sehr schmuck und behaglich eingerichtete Danziger Ratskeller ift also eine Fortsetzung der alten Artushofwirtschaft. Run auch schon lange Zeit hat er sich bewährt als eine seiner guten Beine wegen nicht nur bei den Ratsherren und der Patrizierschaft, sondern überhaupt bei frohen und klugen Zechern in hohem Unfeben ftehende Trinkstätte. Ich erinnere mich noch als Rind gehört zu haben, die Danziger Sactrager, die einstmals die schweren Rornfade in die Speicher hinauftrugen, wofür es zwei Taler Tagelohn gab, kamen zu= weilen abends in den Ratsteller, um bei Ungarwein eine Sitzung abzuhalten. Ich felbst habe zum erstenmal in meiner Studentenzeit, als ich in ben großen Ferien nach hause tam, mit einem Schauder von Ehrfurcht den Danziger Ratskeller betreten. Als ich dann nach ein paar Stunden wieder im Freien war, fühlte ich mich sehr fröhlich gestimmt, machte aber die Bemertung, daß die Straße oder vielmehr Baffe — es war ja die Langgaffe, in der ich mich zunächst befand — ungemein munderlich ausjah.

In alte Zeiten blieft auch das Rathaus der See- und Handelstadt Rostock, in der ich jest meinen Wohnsitz habe, zurück und der zu dem Rathaus gehörende Ratsteller, an dem neuerdings der Stadtbaudirektor Dehn einen sehr geschmackvollen Umbau vorgenommen hat. Bon diesem Reller gelangt man in ein paar merkwürdige höhlenartige Räume, die früher zu Gefängnissen sürenhand auf den Straßen aufgegriffenes Gesindel, unter Umständen auch für übermütige Studenten dienten. Auch das Danziger Rathaus besaß einen solchen kleinen Rässig oder Zwinger, der im Bolksmund den eigentümslichen Namen "Schüdderkopp" hatte.

Sehr hübsch sind im Rostoder Ratsteller die zum Teil aus alter Zeit stammenden Inschriften an Wand und Mauer. "Vinum acuit ingenium", der Wein schriften Geist) ist dort zweimal, einmal über der Haupttür, zu lesen. Da muß man es doch glauben, daß dem Wein wirklich diese ihn sehr empsehlende Eigenschaft zukommt. Dann sind da, offenbar von einem Schalt herrührend, ein paar Spottverse folgenden Wortlauts:

"Rostockienses Sunt velut enses, Semper acuti Proelia poscunt, Sed male noscunt Ensibus uti."

Das lautet ins Deutsche übertragen ungefähr:

Die Rostoder, wie Schwerter sind sie. Scharf immer zum Strauß, Sie fordern heraus. Doch nicht verstehn, Mit dem Schwerte sie umzugehn."

Das glaube, wer will! Ich tu's nicht.

Einen anderen Bandschmuck bildet eine Anzahl von lateinischen Bersen, die von Ulrich von Hutten herrühren. Der berühmte Mann fand im Binter 1510, nachzem es ihm vorher schlecht ergangen war, in Rostock gute Aufnahme und drückt in diesen Bersen der gastfreundslichen Stadt seinen Dank dafür aus. Zu diesen lateinischen Sprüchen kommt noch im Rostocker Ratskeller

ein plattdeutsches Scherzgedicht auf alte Rostoder Familien, deren Namen darin eingeflochten sind.

Die deutsche Reichshauptstadt Berlin, in der ich fünfzig Jahre hindurch gewohnt habe, besaß bis in die neuere Zeit hinein nur ein sehr bescheidenes altes Rathaus, dem ein Ratsteller sehlte. Als dann in den sechziger Jahren des vorigen Jahrhunderts das neue Rathaus gebaut wurde, erhielt es einen sehr ansehnlichen Reller, der hübsch ausgestattet und mit allerlei lustigen Sprüchen, von denen einer auch, glaube ich, von mir erfunden war, ausgeziert worden ist. Wein= und Bierabteilung diese hauptstädtischen Ratstellers sind jest hauptsächlich ein Erholungsplaß für die Fremden und Eingeborenen, die den 74 Weter hohen Rathausturm erstiegen und von oben herab einen Blid auf das unter ihnen liegende ungesheure steinerne Weer geworsen haben.

Charlottenburg hat seit langer Zeit schon einen Katsteller, und jeht soll auch Neukölln, das früher Rixdorf hieß, einen solchen erhalten, der, wie man hofft und mit Bestimmtheit erwartet, überaus großartig und geschmackvoll aussallen wird.

Bon mancher Reise ber find mir die Ratsteller ber drei deutschen Freien und Hansastädte Hamburg, Lübed und Bremen bekannt. Unter diesen gehört der hamburger wohl zu den prächtigften Ratskellern, die wir in Deutschland haben. Schon im alten hamburg gab es einen Ratsteller in dem Eimbedichen haus am Dornbusch, vor dem 1770 ein von dem schwedischen Bildhauer Manftadt in Stein ausgemeißelter, fehr behäbiger und meinseliger Bachus seinen Blat erhalten hat. Bei bem großen Brand im Mai 1842 ging auch das Eimbedsche Haus in Flammen auf, der Bacchus aber wurde gerettet und ist nachher, 1896, in den Reller des neuerbauten großen hamburger Rathauses übertragen worden. Bas dieser neue Ratsweinkeller hamburgs alles an Malereien sowie anderen Runftwerten und Mertwürdigkeiten enthält, ift sehr hubsch von U. Trinius im letten "Im Ratsweinkeller" überschriebenen Rapitel feines Buches "Hamburger Schlendertage" geschildert. Ich will nur eins erwähnen, das ist die "Bunte Kuh". So heißt eine Halle im hamburger Ratskeller, genannt nach dem so benannten Schiff Simons von Utrecht, das 1402 mit andern Schiffen gegen den Seeräuber Rlaus Störtebeter, der denn auch gefangengenommen und darauf hingerichtet wurde, auf die Nordsee hinausfuhr. Als ich das las, fiel mir ein, daß es auch in unserem Rheinland eine "Bunte Ruh" gibt. Go heißt ein Felsberg bei Balporzheim an der Uhe, wo ein besonders schöner Bein machft. Dag diefer auch auf der "Bunten Ruh" im hamburger Ratsteller zum Ausschant tommt, ift zu vermuten.

Der alte Lübeder Katsfeller zeichnet sich besonders durch seine Bornehmheit und Gediegenheit aus sowie dadurch, daß in ihm ganz ausgezeichnete Weine, im besondern Kheinweine, zu sinden sind. Zu den Sehenswürdigkeiten des Lübeder Katskellers gehört der Admiralstisch, der aus einem Balken des letzten Lübeder Admiralschisses angesertigt ist.

Bon dem Bremer Ratsteller brauche ich nicht viel zu sagen, denn er ist weltbekannt. Wer hat nicht, als er noch jung war, mit größtem Bergnügen Wilhelm Hauffs "Phantasien im Bremer Ratskeller" gelesen? Wer war nicht einmal in Bremen und hat sich dort im Ratskeller an Artur Fitgers reizenden Wandgemälden erfreut? Wer sah sich nicht im Bremer Ratskeller die gewaltigen Fässer an, die "Die zwölf Apostel" heißen, und trank probeweise ein Glas von den Rheinweinen aus dem



17. Jahrhundert, von denen, wenn der Wert mit Jins und Jinseszins berechnet würde, der Tropfen heute auf 3620 Wark käme — von den wunderbaren, nur schon etwas herbe gewordenen Weinen, die, wenn immer fleißig und sorgsam nachgefüllt wird, noch viele Jahrshunderte hindurch erhalten bleiben können.

Roch viele andere sehr hübsche Katsweinteller gibt es in deutschen Landen. Dazu gehört der im Leipziger neuen Kathaus, der in Franksurt a. M. und der Keller des neuen Münchner Rathauses, der besonders sich auszeichnet — München ist ja die große deutsche Malezerberge — durch die vielen überaus lustigen Malezeien, mit denen er verziert ist. Un einem Pfeiler dort ist unter einem drolligen Bild folgender Spruch angebracht:

"Kommst du aus der Kneip, So zankt dein Weib. Gehst du hinein, Wird's grad so sein. Drum willst du Fried, So nimm sie wit." Dabei denke ich an den im Wiener Ratskeller angebrachten Spruch, der im fünfzehnten Jahrhundert von dem Handwerker und Dichter Hans Kosenplüt verfaßt ist, also lautend:

> "Behüt mich Gott auch vor dem Strauchen, Benn ich die Stieg hinab muß tauchen, Daß ich auf meinem Fuße bleib Und fröhlich heimkehr zu meinem Weib Und alles wisse, was sie mich fragt. Behüt mich Gott vor Niederlag."

Ein neuer Ratskeller entsteht jetzt auf alter Grundlage in Würzburg. Den möchte ich wohl besuchen, benn sicherlich werden dort Würzburger Steinwein und andere Bocksbeuteleien in vorzüglichster Qualität anzutreffen sein.

Auch Stuttgart ist nicht ratskellerlos, und ein Katskeller ist hie und da auch in kleineren Städten zu sinden, so in Celle und zu Grünberg in Schlessen.

Ob auch Bomft einen besitht, habe ich noch nicht ermitteln fonnen.

### hubertusjagd beim Fürften Adolf zu Schaumburg-Lippe in Büdeburg.

Mit 5 Abbildungen von M. Grobs.

Wenn der Herbst seine goldenen und leuchtenden Tupsen in den Laubwald setzt, wenn die Blätter fallen und frischer Wind die kahlen Aeste schwättelt und lustig und verwegen über die kahlen Felder sauft — dann ist sür den Jäger die herrlichste Zeit des Jahres angebrochen. Für jeden Jäger, besonders aber für, den, dem es vergönnt ist, im roten Rock, hoch zu Roß, dem hellen Geläut der Meute zu solgen, die mit tieser Nase auf der Fährte des Schwarzstitels liegt. Das ist ein letztes Stück aus längst entschwundener Ritterzeit, ein Weidwert, das einen guten Jäger, der sich freudig vom wilden Serbstsstumm untosen läßt, und einen tüchtigen Reiter, der sich und sein Roß in der Gewalt hat, ersordert.

nnd sein Roß in der Gewalt hat, ersordert.
Nicht allzu viele Jagdherren sind es im deutschen Baterland, die sich und ihren Gästen diese hohe Wesdmannssreude bieten können. Aber wo diese ritterliche Jagdart noch ausgeübt wird, da herrschen richtiger Weidmannston und wirkliche, helle Jägerfreude. Weist sind es wohl nur sürstliche Herren oder



Aufbruch gur Jagd.

Reiterregimenter, die den grimmen Bassen zu Pferde jagen. Bon den ersteren sind die schaumburg-lippischen Jagden altberühmt. Der letzte Hubertustag sah bei dem regierenden Fürsten Wolf zu Schaumburg-Lippe in Bückeburg ein Feld von 156 Keitern, eine stattliche Anzahl von hirsch- und weidgerechten Männern, die sich aus den Freunden des Fürsten und aus Offizieren aus Hannover und Umgegend zusammenseigten.

Wer das schaumburg-lippeiche Ländchen nur einmal besucht hat, muß es für sein Leben
liebhaben. Es ist eine Berse
unter den deutschen dauen. Als
Rahmen seuchten die Weserberge, die in der Westfälischen
Psorte von der Weser durchbrochen werden. Und zur Sommerzeit gleicht das Land einem
Garten. Eng zusammengedrängt
liegen die zahlreichen Ortschaf-



Stelldichein und Frühftud bei Jagdichloß Baum.



ten in sattes Grün verstedt, aus dem die roten Dächer hervorblicken. Und dann die kleine verträumte Residenzstadt mit ihrem hübschen Rathaus und ihrem schoßen mit dem herrlichen Barí. Wer aber durch die Gassen das Städtchensschlendert, der glaubt in einer alten Chronik zu blättern, in die nur einzelne meue Blätter eingeschoben sind. Doch es handelt sich und is hubertusjagd.

Das Rendezvous sand am Jagdichloß Baum statt. Es liegt im Norden von Bückeburg im Schaumburger Bald, der hauptsächlich von mächtigen Eichen bestanden ist. Her siehen kapitale Hirsche, und besonders ist der Bestand an Schwarzwild ein hochbemerkenswerter. Auf unseren Bildern sehen wir, wie sich Fürstudolf zu Schaumburg-Lippe mit seinem Bruder, dem Prinzen Stephan, zur



Beim Schüffeltreiben.

in Königswusterhausen abgehalten und damit nicht nur sich und seinen 32 Jagdgästen — unter ihnen König Kriedrich August von Sachsen — eine Freude bereitet, sondern auch der Bevölkerung des Ortes und seiner Umgebung. In den Schusen siel der Interricht aus, die Straßen waren seistlich geschmückt, die Häufer abends illuminiert. Es wurden zwei Treiben abgehalten, und nach Beendigung sand sich die Jagdgesellschaft im Schloß zu einem Tabakstollegium zusammen.

Der Thronwechsel in Bayern (Abb. S. 1940) ist vorüber; den Schlußait bildete die Eidesleistung König Ludwigs III. auf die Ber-



Die Meute beim Nehmen eines Waffergrabens.

Jagd begibt, und alsbald ersolgt dann auch der Ausbruch. In Bückeburg werden hinter den Hunden immer schwere Jagden geritten, und an dem Jagdbetried ist stets zu erkennen, daß mit seltener Liebe für die gute Sache vorgearbeitet wird. Fürst Abolf ist auf allen Sportgebieten bewährt, ein schweidiger Reiter und Jagdherr. Weder Meute noch Feld schweiden vor dem breiten Wasserschen zurück, und da konnte es denn nicht ausbleiben, daß bald ein sröhliches Halass gebla en wurde.

Nach der Jagd wurden natürlich die Erlebnisse bei dem großen Galadiner, zu dem jämtliche Jagdteilnehmer eingeladen waren, auf das lebhasteste besprochen. R. E.

### Unfere Bilder.

Haufen (Abb. S. 1941.) Rach längerer Pause hat der Kaiser dieser Tage wieder einmal eine Hofjagd



1. Graf Schlieffen. 2. Fürst Abolf zu Schaumburg-Lippe. 3. Prinz Stephan.

Das Halali-1

faffung. Die Proflamation, mit ber er die Regierung angetreten hat, ift öffentlich angeschlagen worden, jedermann tonnte ba lefen, aus welchen Beweggrunden er zur Beendigung ber Regentschaft geschritten ift, und man barf fagen, daß jedermann mit bem neuen Zustand zufrieden ift. König Ludwig, ber sich icon lange großer Beliebiheit in der Levölkerung erfreute, wurde, mo immer er fich in München zeigte, jubalnd begrußt.

Der König der Belgier (Abb. S. 1940) hat einige Tage in Deutschland geweilt. Obwohl sein Ausenthalt im Reich teinen offiziellen Charafter hatte, stattete König Albert doch dem Kaiserpaar im Neuen Palais zu Potsdam einen Besuch ab. Borher war er in Lüneburg, um das dort garnisonierende 2. Hannoversche Dragonerregiment Nr. 16, dessen Chef er ist, zu begrüßen. Unsere Ausnahme zeigt ihn mit dem Kommandierenden General des X. Armeesorps v. Emmich.

Prafibent huerta (Abb. S. 1939). Seit ber alte Porfirio Diag, ber mahrend feiner langen Prafibenifchaft burch eine dittatorische, aber kluge Regierung in Mexiko geordnete Zustände zu schaffen verstand, dem Ansturm seiner Gegner weichen mußte, ist das Land wieder eine Stätte ewiger Auf-ftande und ewigen Burgerkrieges geworden. Die an sich ichon tomplizierte Lage wird noch verworrener dadurch, daß die Bereinigten Staaten von Amerika ganz offen gegen den gegenwärtigen provisorischen Präsidenten Huerta Stellung nehmen und seinen Rücktritt sordern, obwohl die im Oftober nehmen und seinen Rüdtritt fordern, obwohl die im Ottober abgehaltenen Präsidentschaftswahlen ihm den Sieg gebracht haben. Huerta aber dentt einstweisen nicht daran, sich dem Willen der Regierung in Washington zu unterwersen, er erklärt, daß sein Rüdtritt nur das Zeichen zu neuen Unruhen geben würde, und daß die Einmischung Amerikas in die inneren Berhältnisse Mezikos ungerechtsertigt sei. Seine Gegner erzielen wohl hie und da im Land Ersolge, aber vorerst hat er das Heft in Händen. Man muß abwarten, ab Amerika wirklich zu dem Versuch schreiben wird, es ihm mit Wassengalt zu entreißen.

Ein Auslandsgeschwader der deutschen Flotte (Abb. S. 1944) wird demnächst in See stechen, um den Atlantischen Ozean zu durchqueren. Das Ziel bilden die südamerikanischen Staaten, aber natürlich

werden auch unsere westafrika-nischen Schuggebiete die stolnigen Schutzebete die stotzen Ariegschiffe zu sehen tesommen. Der Zweck ist, die Leistungsfähigkeit der großen Kampsichiffe auf langer Fahrt zu erproben und für die Macht und Größe des Baterlandes, sür die Erstarfung unserer Ma-rine Zeugnis abzulegen. Un der Reise werden beteiligt sein: thie Jeughis abzutegen. An ber Reise werden beteiligt sein: als Flagg.chist das Linienschist "Kaiser" unter dem Besehl des Kapitäns z. S. und Flügeladjutanten des Kaisers von Trotha, das Linienschist, "Konig Albert" unter dem Reishl des Albert" unter dem Befehl des Rapitans 3. G. Thorbede und ber Turbinenfreuger "Straß-burg" unter dem Befehl des Fregattenkapitans Balchen. Das Kommando über das Geschwader liegt in den Sanden des Konteradmirals Schüt.



hoffchaufpielerin Elifabeth Schneider †

James Batson

Berard (Abb. S. 1946), der neue ameritanische Botschafter in Berlin, hat seine liebe Not gehabt, neue unternange Bongagier in Beriin, gat jeine liebe Not gehabt, in der Reichshauptstadt ein passenbes Unterkommen zu finden. Jest aber hat er in dem Schwabachschen Palais ein Haus gesunden, das ihm geeignet erscheint, als Wolnnung zu dienen, und das er nun nach seinem Geschmad einrichten läßt. Der neue Botschafter Mr. Gerard ist seines Zeichens Jurist, er war die zu seiner Entsendung nach Berlin Richter am Obergericht in Neupork.

Ulrich hübner (Abb. S. 1943). Jur Leitung des Meister-ateliers für Landschaftsmalerei an der Berliner Königlichen Atademie der Runfte ift der Maler Ulrich Subner aus Lubect

als Nachfolger Professor Hertels berufen worden. Der Rünftler, der am 17. Juni 1872 in Berlin geboren wurde und seine Ausbildung in Karlsruhe genoß, ist schnell zu großem Ansehen gelangt. Sohe Auszeichnungen find ihm zuteil geworben, und einige feiner Bilber haben in ben hervorragenoften Gemalbegalerien Aufnahme gefunden.

Theater (Abb. S. 1942, 1945 u. untenft.). 3m Röniglichen Opernhaus in Berlin ging fürzlich die zweiatige tomifche Oper "Der Catansmeg" von Boieldieu mit freundlichem Erfolg zum erstenmal in Szene. Oberregisseur Droescher hat das Stück vollsommen neu bearbeitet und übersetzt. Die Handlung liesert einen Beweis für die Wahrheit des Sprick-Handlung liesert einen Beweis für die Wahrheit des Sprichworts: "Wer andern eine Grube gräbt, sällt selbst hinein". Ein reicher Landbesiger, der sehr gern Gäste bei sich siecht, läßt auf einem an seinem Park vorübersührenden Weg ein Loch, das alse Wagen zum Umfippen bringt, unverschüttet, bis ihn einmal selbst das Malheur trisst, das nach seinem Willen vorher schon viele Reisende erlitten haben. Dazu hat Boieldieu eine sehr seinen Willsgeschrieben. — Ossar Redtal erzielte mit seinem neusten Werk, der Operette "Polenblut", sowohl in Wien wie in Berlin einen starken Ersolg. Leo Stein, der Versassen wie in Berlin einen starken Ersolg. Leo Stein, der Versassen der Handlung ist sehr geschiet, der den vorh einen recht lustigen Text den Boden geebnet. Die nicht mehr ganz neue Idee der Handlung ist sehr geschickt bearbeitet, so daß sich das Publistum ein paar Stunden dabei gut amüssiert, zumal die Reddalsche seine Musik auch noch den Vorzug der Originalität beanspruchen dars. — Im jugendlichen Alter von 31 Jahren beanspruchen darf. — Im jugendlichen Alter von 31 Jahren verschied nach langer Krantheit das befannte Mitglied des Hoftheaters in Beimar Clisateth Schneider. Sie war die Heroine der dortigen Hosbühne und ersreute sich großer Beliebtheit.

Personalien (Porträte S. 1942). In London ift, fast 92 Jahre alt, Dr. Alfred Russell Ballace gestorben. Um 8. Januar 1822 in Ust in Monmouthshire geboren, bildete er sich 92 Jahre alt, Or. Alfred Kulfel Wallace gestorben. Am 8. Januar 1822 in Usf in Monmouthshire geboren, bildete er sich erst als Architekt aus, um sich dann päter ganz dem Studium der Naturwissenschaften zu widmen. Seine zoologischen Studien trachten ihn zur Beschäftigung mit der Frage der Entstehung der Arten, und 1858 trat er, sast gleichzeitig mit Darwin, aber unabhängig von diesem, mit seinen Ideen über die natürsiche Zuchtwahl hervor. In seinen späteren Iahren besakte er sich auch mit spiritissischen und sozialen Problemen. — Der Nobelpreis sür Medizin ist in diesem Jahr dem Pariser Physiologen Prosessor schaft das hauptsächlich auf dem Gebiet der Anaphylagis dewegen. — Der Präsident des Hansdundes, Geseinner Justizarat Prosessor der Präsident des Hansbundes, Geseinner Justizarat Prosessor der Arabe Riesser, vollendet am 17. November sein sechzigstes Lebensjahr. In Frankfurt a. M. geboren, war er von 1880 bis 1888 in seiner Baterstadt als Rechtsanwalt tätig, wurde dann Direstor der Bant sür Hande und Industrie in Berlin und 1905 ordentlicher Honorapprosessor und der Bersimer Universität. Während der Kämpse um die große Finanzessorn von 1909 gründete Riesser, der sich politisch der nationaliberalen Partei zuzählt, den Hansabund als Gegengewicht gegen den Bund der Landwirte. — Bei den städtischen Wahlen in Reuyork hat Tammann Hall eine Riederlage erlitten. Ihr Gegner, John Purron Mitchel, disher Ehef des Neuhorfer Zollamts, wurde zum Bürgermeister gewählt.

# Die Tolen der Boche

Generalleutnant Bladimir Dedjulin, ruflifcher Balaft- tommandant, † in Livadia im Alter von 54 Jahren.

Mag Ritter v. Gomperg, Ehrenpräfident des Bermaltungsrates der öfterreichischen Kreditanftalt, † in Wien am 7. No-vember im Alter von 93 Jahren.

Sir Billiam Preece, berühmter Elettrotechniter, † in London am 6. November im Ulter von 79 Jahren.

Soffchauspielerin Elifabeth Schneiber, † in Beimar im Miter von 31 Jahren (Bortr. nebenft.).

Beh. Medizinalrat Dr. Fedor Schuchardt, bekannter Psychiater, † in Rostock int Alter von 65 Jahren. Prof. Dr. Heino Trautmann, Alteilungsvorsteher im Hygienischen Institut, † in Hamburg am 6. November im Alter von 38 Jahren.

Dr. Alfred Ruffel Ballace, ein Altmeifter der Biffenschaft, † in London am 7. November im Alter von 91 Jahren (Portr. S. 1942).





Prafident Suerfa von Megifo, beffen Rüdtritt von ben Bereinigten Staaten von Amerita verlangt wird.



Seite 1940. Nummer 46.



Bon der Thronbesteigung Ludwigs III. von Bayern: Der König in dem Prunkwagen Ludwigs II.



35 Publifum vor der angeschlagenen Proflamation. Bon der Thronbesteigung Ludwigs III. von Bapern.



König Albert und der Kommand. General von Emmid. Bom Besuch des Belgiertönigs bei seinem Lüneburger Dragonerregiment,











#### Bon der Hofjagd in Königswusterhausen.

- 1. Der Kaiser fängt einen Keiler ab.
- 2. Der Kaiser im Gespräch mit Forstmeister Gallach.
- 3. Der Raiser und der Rönig von Sachsen besichtigen die Strede.
- 4. Die Jagdgefellschaft beim Uebersepen über den Sölzernen See.

Spezialaufn. der "Boche".



Dr. Alfred Ruffel Wallace † London, Mitarbeiter Darwins.



Professor Charles Richet, Baris, bekannter Physiologe, für den Nobelpreis ausersehen.

Hon der Erstaufführung von Boieldieus Oper "Der Safansweg" im Agl. Opernhaus zu Berlin.



Geh. Justigrat Prof. Dr. Rieffer, Borsigender des Hansabundes, wird 60 Jahre.



Mr. John Purron Mitchel, der neue Bürgermeifter von Reunort.





Ulrich hübner, Cubed, der neue Ceiter des Meisterateliers für Candichaftsmalerei an der Berliner Akademie, Nachfolger A. Sertels.





Kapitan 3. S. v. Trotha.

Cinienfciff "Kaifer".

Oberbefehlshaber Konfr.-21d. Schüt.



Turbinenfreuzer "Straßburg".

Fregattentapitan Pajchen.

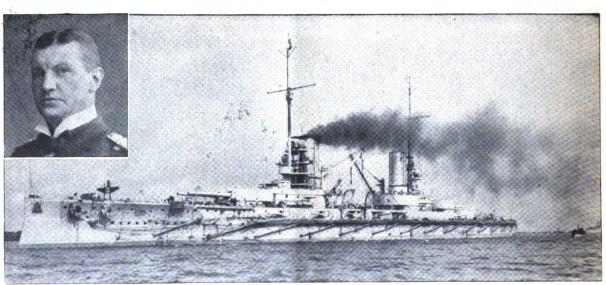

Kapitan 3. S. Thorbede.

Cinienichiff "König Albert".

Bhot. Renard.

Bur atlantischen Reise beutscher Großtampfichiffe.









# Durchs Ziel.

Roman von

### Heinz Tovote.

10. Fort'egung.

Bidding suchte vor dem Rennen den Sattelplat ab, und dann ging er zur Tribune — und da fah er Gerda.

In einer strahlend lichten Toilette stand fie da, dicht neben ihr aber sah er eine Uniform der Wuthenower Ulanen, und es gab ihm einen Stich.

Das war Röbbeln, der da neben ihr stand. Hinter den beiden die Frau Oberst, und die Menschen kamen zu der Loge, und es war ein Berbeugen und Händeschütteln.

Ehe er sich die Situation noch flar machte, hörte er neben sich eine Stimme: "Run, Herr von Widding, so einsam? Und Sie kommen nicht einmal zu uns?"

Er drehte sich rasch um und sah Hete vor sich, die ihn anlachte.

"Ach, mein gnädiges Fräulein!"

"Machen Sie rasch, daß Sie zu Gerda kommen, Sie wollen doch wohl nicht der Letzte fein?"

"Der Lette?"...

Sie fah ihn an und fragte rafch: "Sie wissen wohl am Ende gar nicht?"

"Bas weiß ich nicht?" fragte er und fühlte, wie alles Blut ihm aus dem Gesicht wich.

"Bas ist Ihnen denn?" fragte Hete rasch. "Ich dachte, Sie hätten es schon ersahren, daß Gerda sich gestern mit Herrn von Röbbeln verlobt hat. Deshalb ist ja auch Bara hier."

"Oh! Fräulein Gerda hat fich verlobt?" . . .

"Ja, ich plate vor Neid, denn Herr von Röbbeln ist zu nett. Na, ich friege ihn wenigstens als Schwager. Aber ich dachte, Sie, als Gerdas bester Freund, hätten es längst gewußt, daß so was in der Luft schwebte. Ich habe es schon lange geahnt, auch wenn Gerda es immer abgeleugnet hat."

"Da gratuliere ich."

"Nein, das muffen Sie selber anbringen. Rommen Sie mit mir auf die Tribüne. Das Brautpaar wird sich freuen, wenn Sie kommen. Übrigens, was tun Sie hier?"

"Ich foll im Nerotalrennen Manfair reiten."

"Oh, das ift famos!"

Und er folgte ihr langsam, während er die Zähne zusammenbiß und sich Haltung gab. Er verstand die ganze Sache noch nicht. Das Gesicht seines Kommansbeurs hätte es ihm freilich verraten können. Und dort sah er Gerda mit lachendem Mund, wie sie neben Röbbeln die Glückwünsche in Empfang nahm.

"Oh, Herr von Widding," rief sie, und ihre Wangen brannten, "das ist aber nett!"

Er fagte seinen Gludwunsch, und sie hielt seine Hand noch immer fest.

"Das ist riesig nett, daß Sie nach Wiesbaden herüberkommen, um als Erster vom Regiment uns zu gratulieren, nicht wahr, Georg?" "'n Tag, Widding. Danke schön, danke! Ich hab's schon gehört, Sie reiten Manfair. Deshalb nämlich ist Widding herübergekommen."

"So ist es, gnädiges Fräulein", fügte Widding hinzu.

"Sie sind in letter Zeit schlecht behandelt, lieber Herr von Widding", sagte Gerda rasch. "Aber wenn man trant ist und dann so doppelt gesundet, wie das mit mir der Fall ist, hat man selbst für seine besten Freunde keine Zeit. Aber wir werden das alles nachholen, sobald wir ein bischen mehr in Ruhe sind, nicht wahr, Georg?"

"Gewiß, mein Lieb! Machen wir! Und fangen gleich heute an. Sie bleiben heute abend bei uns."

"Berzeihung, ich wollte heut abend noch zurud."

"Ach nein!" Das gibt's nicht", sagte Hete rasch dazwischen. "Dafür sorge ich schon. Wir haben den Chef des Regiments hier, der würde das gar nicht zulassen. Wir bleiben zusammen."

"Ja, Herr von Widding. Ich spreche mit Papa. Es wäre furchtbar nett."

"Ich glaube kaum, daß es sich ermöglichen läßt."

"Wir werden nachher noch darüber reden."

Bidding verbeugte sich, denn neue Bekannte drängten sich heran, und er trat zurück, während Hete ihm nachlief und bat: "Sie bleiben doch? Ich habe sonst keinen Herrn. Bitte, Herr von Widding, mir zuliebe!" . . .

Darüber lächelte er nur, wie rasch und eifrig sie bas gesagt hatte, und verbeugte sich.

Also, nun war es Tatsache geworden: Gerda hatte sich mit Röbbeln verlobt. Er konnte es noch nicht recht sassen. Es war zu plöglich gekommen. Daran hatte er nicht gedacht, daß es so über Nacht geschehen konnte, daß er nun doch zu spät gekommen war.

Dazu also hatte er die Reise von Berlin nach Wiesbaden gemacht, um als Erster diese Reuigkeit zu erfahren, die ihn einsach vor den Kopf stieß.

Er ging die Tribüne hinunter und stellte sich unten hin, von wo aus er sie sehen konnte, wie sie strahlend im Mittelpunkt des Interesses stand. Glücklich schien sie zu sein. Er hörte, wie neben ihm davon gesprochen wurde, und daß am Abend der alte Röbbeln eintressen wurde, und daß am Abend der alte Röbbeln eintressen sollte. Der gab gewiß ein paar Millionen her, wenn die künstige Schwiegertochter ihm gesiel. Der Sohn hatte eine der schwiegertochter sihm gesiel. Der Sohn hatte eine der schwiegertochter sillen für die kurze Zeit gemietet, da er hier angeblich zur Kur war. Aber der Ausenthalt hatte ofsendar nur dazu gedient, diese Berlobung vorzubereiten. Für die Röbbeln war es keine Kleinigkeit, daß sie mit einem der ältesten märkischen Abelszgeschlechter in Verbindung kamen.

Eine glänzende Partie für beide Teile.

"Eine glanzende Partie!" wiederholte Bidding für sich. "Freilich!"

Copyright 1913 by August Scherl G. m. b. H., Berlin,



Nun brauchte der Oberst sich teine Gedanken mehr zu machen, ob seine Papiere ein paar Prozent höher oder niedriger standen. Nun mochte sogar ein Brinzenpaar seine Residenz in Wuthenow ruhig ausschlagen. Er würde sich nicht lumpen lassen. Er war jest aus allem heraus, für ihn würde schon gesorgt werden. Wenn er etwa als Generalmajor abging, sielen ihm bel seinem Berwandtschaftsverhältnis mit den Röbbelnwerken sicher ein paar Aussichtstellen zu, die ihn aller Sorgen entshoben. Das sollte manchmal recht schöne Summen abswersen.

Mit solch einer Partie konnten die Alten sich befreunden, die sonst so viel auf Familie gaben. Da kam Geld zu altem Adel, und sie brauchten sich um die Zukunst keine Sorgen zu machen.

Berstehen konnte Widding das Ganze schon, und es war anzunehmen, daß man Gerda nicht im unklaren gelassen hatte, wie sie zu handeln hatte.

Damals auf dem Tennisplat schon hatte man gesehen, daß Röbbeln ihr jedenfalls nicht unsympathisch war.

Es war ja auch ein netter, frischer Mensch, das konnte man nicht leugnen.

Eine lähmende Mutlosigkeit befiel Widding. Was hatte das alles nun noch für einen Zweck? . . . Da hatte er ein paar tausend Mark gewonnen und war sich wie ein kleiner Krösus vorgekommen. Aber was war das gegen die Unsumme Geldes, die in den Händen der Röbbeln beisammen war. Ein Tropfen gegen ein Weltenmeer.

Nein, mit denen konnte er nicht in Wettbewerb treten. Das war aussichtslos.

Da stand Gerda auf der Tribune in lachender Schonheit und er hier unten in der Masse, wie im Dunkel, ein armer, kleiner Reiteroffizier, ein Richts!

Er hatte tein Interesse mehr für das, was um ihn herum vorging. Beshalb nur war er hierhergekommen? Er hatte hier nichts du suchen und wäre am liebsten wieder fortgegangen. Aber das ging nicht. Er mußte erst den Ritt auf Mansair absolvieren, den er übernommen hatte. Zu dem er sich so voller Sehnsucht gedrängt hatte. Jest verstand er es nicht mehr. Ohne sich zu erkundigen, war er nach Biesbaden gehastet; und num stand er da, hilsos und vor den Kops geschlagen.

Die Mufik tat ihm weh. All die vielen, lebhaft plaus dernden Menschen fielen ihm auf die Nerven.

Aber er mußte bleiben, er mußte mit Baron Gisa gehen, der ihn allen möglichen Leuten vorstellte. Er gab Antwort, wenn man ihn fragte, aber rein mechanisch tat er dies alles. Am liebsten hätte er sich abgekehrt, um von dem ganzen Treiben, das ihm sinnlos vorkam, nichts mehr zu sehen.

Da liefen ein paar Pferde, eins schneller als das andere — und tausend sonst ganz vernünftige Menschen regten sich sinnlos auf, warfen die Arme in die Luft, schwitzten vor Aufregung, riefen Namen und trieben in Gedanken die Pferde an, nur vom Interesse beseelt, daß einer dieser Vierhuser früher ankam als der andere. Für die unvernünstigen Tiere interessierten sie sich wie rasend. Dafür allein war dieser ganze große Plat neu geschaffen,

mit all seinen vielen technischen Einrichtungen, seinen Tribunen. Bon weit her tamen die Menschen, oft unter großen Mühseligkeiten. Die Musik spielte, und das Geld wurde ausgegeben, als habe es gar keinen Wert, und von einem Zufall hing es ab, ob sie es verloren oder eine Kleinigkeit mehr wieder bekamen.

Er schüttelte ben Ropf ein=, zweimal.

"Nun, Herr Oberseutnant, gefiel Ihnen das Laufen von Grandfather nicht? Er ist offenbar nicht in Kondition. Zudem zieht ihm sein Reiter immer die Nase falsch. Da muß er ja schief springen."

Er hatte kaum hingesehen, wußte gar nicht, welches von den Pferden Grandfather war, aber er bejahte die Frage und ließ den Menschen reden, der voll Eiser ihm aufzählte, was für ein gutes Pferd Grandfather sei, welche Siege er schon zählte, und daß er heute ganz unter seiner Form gelaufen sei.

Er blieb auf seinem Plat und wartete das nächste Rennen ab. Dann ging er zur Wage, sich umzuziehen, um bereitzusein, wenn er gewogen wurde.

Er hatte den Mantel übergeworfen, denn ihn fröstelte in seiner leichten Rennuniform trop der Wärme draußen.

So stand er zwischen lauter fremden Menschen, bis die Glode zum Aufsigen über den Plat tonte.

Die andern hatten schon ihre Pferde. Er stand nuch und wartete, wußte nicht, wo sein Gaul war, den er vorhin nur einen Augenblick lang gesehen hatte.

Endlich fam der Stallmann und entschuldigte sich.

"Wir hatten geglaubt, Herr Oberleutnant würden zum Stall tommen. Manfair läßt ungern zwischen dem Publikum auffigen."

Aber das Pferd hielt gang brav ftill.

Als er auf die Bahn ritt, tam ihm zum erstenmal wieder das Gefühl, daß zwischen all den Menschen dort auf der Tribune auch Gerda v. Dettgen sich befand.

Er blickte hin und wollte sie suchen, aber er fand sie nicht, obgleich er sich ihre Loge genau gemerkt hatte. In dem Gewühl war sie nicht zu erkennen, er mußte hier unten im Kreis herumreiten, und das Richterhäuschen schob sich jedesmal dazwischen, und dann hieß es aufgaloppieren, und da er dabei nochmal zur Tribüne aufsch, kam Mansair schlecht über die Bersuchshürde. Sie schlug hart an, daß es krachte und er nach vorwärts schoß und auf den Hals siel.

Den Leuten gefiel das offenbar nicht, daß er so schlecht sprang. Er hörte es an dem Gemurmel.

Da nahm er fich zusammen, wollte nicht an Gerda benten. Es handelte fich jest allein um das Rennen.

Heute abend sollte er mit ihr zusammen sein! Aber er konnte nicht bleiben, wollte auch nicht. Das wäre noch schöner, wenn er einen ganzen Abend das mitansah. Der alte Röbbeln sollte zudem kommen. Was hatte er da bei dem Familiensest zu suchen? Gar nichts. Weniger als nichts.

Zärtlichkeiten bei anderen waren ihm immer schrecklich, und sehen zu müssen, wie Georg Röbbeln Gerda an sich zog, war scheußlich zu denken. Ohne Rüsserei ging das sicher nicht ab. Es überlief ihn.

Das tonnte er unmöglich mitansehen. Er tonnte sich Gerba gar nicht so vorstellen und wollte es auch nicht



feben. Schon genug, wie sie vorhin einmal ihre Hand auf Röbbelns Urm gelegt hatte.

Röbbein war immer höchst tamerabschaftlich zu ihm gewesen, er hatte ihn heute glückstrahlend in seiner neuen Bürde begrüßt und so dringend aufgesordert, den Abend mit ihnen zu verbringen. Aber nein! Er wollte mit dem Rachtzug nach Buthenow zurück, sich gar nicht mehr sehen lassen und morgen ein Wort der Entschuldigung senden.

Die Pferde blieben nach dem Aufgalopp stehen und rangierten sich.

In seinen Gedanken hatte er das "Ab!" des Starters ganz übersehen. Die Fahne hatte sich schon gesenkt, da erst begriff er. Mit fünf Längen folgte er, nachdem er sast mit Mansair stehengeblieben wäre, trozdem er den Kops vorn hatte und das Pserd abspringen wollte, das mehr bei der Sache war als der Reiter. Es war in die losen Jügel gesprungen, daß es einen scharfen Ruck im Maul gab.

Das Tempo war noch ganz langsam, und er hatte bald aufgeschlossen. Die Pferde kamen von selbst zu ihm zurück, und er war beim ersten Sprung am Feld. Er hatte sich seine Konkurrenten nicht weiter angesehen, hatte auch kein Gefühl, wie er mit seinem Pferd zu ihnen stand, zumal ihm ganz unbekannte Pferde dazwischen waren, deren Namen er nie gehört hatte, von denen er nichts wußte, Lokalgrößen der Rheinprovinz.

Er sollte sich führen lassen, und das tat er auch, denn jest, auf der Bahn selbst, sah das Gelände ganz anders aus. So lief er denn mit und hielt sich an vierter Stelle.

Der Rasen slog unter ihm weg, und sie galoppierten dirett auf die Tribune zu.

Der Steinmall! . . . Es ging brüber weg, bann tam bie rote Bede.

Dort auf der Tribüne saft Gerda, neben ihr Georg von Röbbeln. Er glaubte sie deutlich vor sich zu sehen, obgleich er sich sagte, daß es ganz unmöglich sei, in diesem Meer von Köpfen, auf das er zusteuerte, sie zu erkennen.

Er achtete nicht auf die Bahn, sondern blidte geradeaus, auf dieses Gewimmel von Menschen, das ihm immer näher kam.

Dann hörte er einen Aufschrei — und bann war Racht um ihn.

Er hatte nicht auf die Hede geachtet; sein Pferd ging blind dagegen, und er schoft topfüber nach vorn, mährend die Stute sich überschlug. Das ganze Feld galoppierte über die beiden Körper hinmeg.

Gerade vor der Tribune mar es geschehen, daß alle ben Sturz aus nächster Rabe mitansahen.

Pferd und Reiter lagen wie tot da.

Die Leute liefen herbei und tasteten an ihm herum, hoben ihn auf und trugen ihn zur Seite, zogen den Gaul an den Beinen bis an den Fang. Dann kam der Arzt. und als die Pferde zum zweitenmal vorbei durchs Ziel gegangen waren, kamen die Träger mit der Bahre, und Widding wurde fortgeschafft.

Langfam, schwankend trugen die beiden Leute ihre Laft.

Das Pferd lag noch immer.

"Es hat sich das Genick gebrochen."

"hat fich ja völlig überschlagen."

"Auf ber Stelle tot!"

"Der Reiter icheint's auch."

"Schrectlich!"

"Uber feben Sie nur! Bas ift das?"

Alle waren aufgestanden, und aller Augen richteten sich nach der Hecke. Die Herren sprangen rasch zur Seite, denn plöglich kam Leben in das eben noch wie tot das liegende Pferd. Mit einer einzigen Anstrengung stand es aufrecht, schüttelte sich, und als ein Stallmann es am Zügel saßte, ging es brav mit und hatte sich nichts getan. Hatte lediglich die paar Minuten besinnungslos dagelegen und sich zur Seite schleisen lassen.

"Schädelbruch und Gehirnerschütterung!" fagte ein herr im Borbeigehen.

Gerda war mit einem Schrei aufgesprungen, als Widding mit feinem Gaul so gefährlich topfüber ging.

"Rasch, Georg — rasch! Sieh nach, was mit Bidding ist!"

Er war mit all den anderen aufgesprungen, denn es hatte bose ausgesehen, wie die Hinterbeine des stürzens den Pferdes in der Luft gewesen waren und das Tier mit einem tiefen Purzelbaum sich überschlug.

Ein Ramerad des Regiments! Da war man doch mit Herz und Seele dabei.

Als die Bahre herbeigebracht wurde, ließ Gerda sich nicht halten, sondern zog hete mit sich. Sie wollte dos nicht sehen, sondern den Bater aufsuchen, der gewiß schon im Arztezimmer war, um Widding nahezusein.

Sie tonnte durch die Menschenmasse nicht hindurch; es war nicht möglich.

Endlich tam Röbbeln zurud, und Gerda rief ihm zu. Er brach fich Bahn, denn jest verliefen fich die Menschen schon wieder.

"Der Arzt meint: eine Gehirnerschütterung, ein leichter Schädelbruch, sonst scheint's nichts weiter zu sein. Auch der Schädelbruch nicht schwer, soweit er augenblicklich sagen kann."

"Der arme Bidding!" fagte fie.

"Das Bewußtsein hat er noch nicht wieder, nicht wahr?" fragte Hete.

"Nein, das wird noch eine Beile dauern, meinte der Arzt."

"Kann man nichts tun?"

"Borläufig nichts."

"Wird er nach Biesbaden gebracht?"

"Ja, Baron Gisa will ein Krankenauto besorgen. Er will ihn zu sich ins Haus nehmen."

"Oh, das ist gut. Bater ist wohl noch bei ihm?"

"Ja, er bleibt noch. Wollen wir nicht auf die Tribüng zurück?"

. "Ja, Mama ist dort allein. Sie ängstigt sich sonst."

"Hier können wir doch nichts helfen. Es darf niemand zu ihm."

"Der arme Kerl!" sagte Hete und sah ganz hilflos aus, totenblaß und zitternd.

Sie hatte geglaubt, Frig Bidding fei tot, und hatt: am liebsten losgeweint, so hatte sie sich erschrocken und entsett. Sie ware gern fortgegangen; die Musik tat ihnen



allen weh, die mit einem Mal viel lauter schien als zuvor. Aber noch mußten sie auf den Bater warten.

"Ich hatte gleich unfer Auto zur Berfügung gestellt", sagte Röbbeln. "Aber der Dottor meint, er wolle ihn erst später überführen, mit einem richtigen Krankenwagen. Das habe ich auch eingesehen."

"Selbstverftandlich."

"Bo nur Bapa bleibt?"

"Dann wollen wir aber fort! ... Bitte, Georg!"

"Ja, Kind, ganz wie du willst."

Gerda schwantte, ob es ratsam war, noch hier zu bleisben, wo man von Widding Nachricht bekommen konnte, oder ob sie aus dem Trubel fliehen sollten, diesem Lärm der Musik, dieser Aufregung, die sich nun schon wieder neuen Ereignissen zuwandte.

Sie saß da in ihrer Loge. Alles in ihr zitterte. Als jest das neue Rennen abgeläutet wurde, sah sie so wenig wie Hete hin. Sie schloß die Augen, und als sie ein wenig zur Seite blidte, sah sie, daß auch Hete ihr Gesicht abgewandt hatte, obwohl es nur ein Flachrennen war. Sie wollten beide nicht noch einmal sehen, wie jemand stürzte, obgleich sie selber schon manch einem Sturz beigewohnt hatten und selber aus dem Sattel gekommen waren.

Heute aber war es so plöglich und unerwartet getommen. Ganz ruhig waren sie auf die Tribüne zugaloppiert, und an dieser elenden Hecke, durch die die Pferde nur so durchhuschten, mußte er scheitern.

Der Oberft tam und machte ein ernftes Beficht.

"Der Doktor meint, es habe keine besondere Gesahr, der Schädelbruch könne nicht schlimm sein. Aber die Geshirnerschütterung sei wohl sehr stark gewesen. Dazu gehört nun Ruhe, und Bidding wird ins Krankenheim geschafft. Unmittelbare Pslege und stete Unwesenheit der Arzte seien dringend ersorderlich. Ganz so leicht nimmt er das nicht."

"Saft du ihn gefeben, Bapa?"

"Ja, Kind, wie einer so daliegt. Blaß und blutseer. Armer Kerl, daß ihm das aber auch gerade hier passieren muß. Nur gut, daß wir da sind und helsen können. Ich will gleich an die Mutter und Schwester schreiben, daß sie sich nicht zu sorgen brauchen. Ich muß morgen abend heim, aber ihr werdet euch gefälligst ordentlich um meinen armen Widding kümmern."

"Aber felbstverständlich, Papa!" fagten Gerda und Sete.

"Schade, daß Widding nicht mit uns ist!" sagte Röbbeln am Abend, als sie bei Tisch saßen. "Mein alter Herr hätte dann gleich einen Herrn mehr von uns gefannt. Ich glaube, sie hätten sich gut vertragen. Meinem Alten hätte das gefallen, wie Widding mich mal ausgefragt hat, weshalb ich nicht im Betrieb geblieben bin. Ja, das ging nicht. Er hätte den alten Starrfopf nur kennen lernen sollen, um zu begreisen, daß das nicht ging. Mit dem ist zu schwer auszukommen."

"Er ist gar nicht so schlimm, wie du ihn machst."

Und sie sahen nach dem alten, fast eisgrauen Herrn hinüber, der neben ihrem Bater stand. Der eine in seiner tadellos sitzenden Unisorm, der andere leger, mit bequemem Kragen und vernachlässigtem Schlips und doch voller Rraft, die Augen unter ben buschigen Brauen voll unbeugsamer Energie.

"Sagst du! Und heute vielleicht. Da ist er freilich die Liebenswürdigkeit selbst, weil du ihm, Gott sei Dank, gefällst. Aber er kann auch anders sein. Ich sage dir, ganz anders, daß man nicht weiß, wie man mit ihm daran ist."

"Ich glaube, ich würde immer fehr fein mit ihm auskommen."

"Ich wünsche uns, daß du dich nie irren mögest und du ihn nie anders kennen lernst. In unser beider Interesse."

"Du tust gerade, als mußte man sich vor ihm fürchten."

"Muß man auch. Wirst es eines Tages schon begreifen. Ja, Bater! Wir sprechen von dir, was du für ein Tyrann sein kannst."

"Tyrann? Nein! Aber was ich mir vorgenommen, das setze ich gern durch. Weiter nichts. Ein klein bischen müssen die Kinder auch heute noch tun, was die Eltern wollen. Ich dächte, das gehört sich so."

"Ach, Bater, hast du eine Uhnung, was Kinder heute alles tun! Undere Eltern sind anders, du kennst ja die Welt nicht."

"Will ich auch nicht. Bei uns ist das immer so gewesen und wird es bleiben. Kinder haben zu tun, was die Eltern wollen, oder sie müssen sich auf eigene Füße stellen. Ihr könnt ja eure Kinder and ers erziehen, wenn ihr mögt. Was dabei herauskommt, müßt ihr selber auslöffeln."

"Na, das wollen wir abwarten. Es eilt nicht so. Ich bin ja gar nicht so unzufrieden mit dir, Papa. Ich denke, du wirst dich auch noch wandeln, Gerda zuliebe."

"Rein, mein Junge, doch nicht! Denn Gerda scheint mir ein ganz vernünftiges Mädchen zu sein. Mit der werde ich schon auskommen. Ob mit dir, muß sich im Lauf der Zeit noch erweisen. Vielleicht sind wir unser zwei gegen dich."

"Aber Bater, das mare ja fchredlich von Berda."

"Ich sähe dich eben lieber im Schurzsell als so im bunten Rock, gegen den ich sonst nichts habe. Nur sollte das ein Gewand für den Feiertag oder für den Ernstfall sein. Wir in unserem Geschäft können auch Männer gebrauchen, die genug für unser Vaterland tun können."

"Ja, Bater, das ist Auffassungsache. Schließlich machen deine Herren Direktoren das doch besser, als ich es, nach deiner Beurteilung wenigstens, je könnte."

"Hättest dich dranhalten sollen, dann wäre es anders getommen."

Gerda mischte sich beschwichtigend ein, und der Alte streichelte ihr die Hand und war begütigt. Sie hatte es hart und talt in seinen Augen aufglimmen sehen, obwohl er sich zusammennahm, um nicht zornig herauszupoltern. Sie lentte ihn rasch ab, sie sah das Gewitter kommen, das Georg mit seinem lässigen Plauderton herausbeschwor.

Der Alte konnte diesen leicht suffisanten Ton offenbar nicht vertragen. Auch ihr gesiel es nicht, daß Georg das Leben so wenig ernst nahm. Er war es gewöhnt, daß ihm alles zusiel. So hatte er sich diesen nichtachtenden Tonfall zurechtgelegt, in den er zuweilen versiel, und der



# Scherls Jungdeutschland-Buch

106 Illustrationen erster Rünstler

66 Veiträge erster Shriststeller

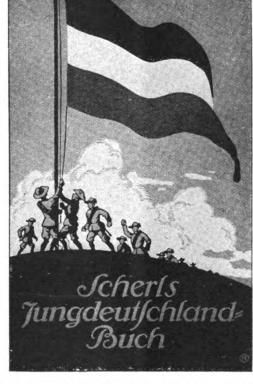

400 Sciten stark Groß-Oktav

farbige Vollbilder und drei Preisausschreibeu

Herausgegeben vom 2. Vorsihenden des Deutschen Pjadsinderbundes Major Maximilian Bayer

Mit einem Vorwort des 1. Vorsihenden des Jungdeutschlandbundes Generalfeldmarschalls Dr. Frhrn. v. d. Golts

### Treis: 4 Mark

Das reich ausgestattete Werk bringt in Lunter Folge Jugend-Erjählungen und Abenteuer, Phantastische Geschichten, Humoresken, Schlachtenschilderungen, Aufjähe über Heer und Flotte, über den Kamps mit Lust und Wasser, über Auturgeschichte und Technik, Veispiele der Nächstenhilse tapserer Jungen, Ernste und Heiters aus dem Leben der Psadsinder und Wandervögel, ein slottes Marschied, fünf krastvolle Valladen, Erjählungen aus dem Leben preußscher Könige und Geisteshelden, jahtreiche Rässel und drei Preisnusschreiben. Für Jungen im Alter von 12 bis 17 Jahren das schönste Geschenkwerk! Wezug durch alle Vuchhandlungen und unsere sämtlichen Geschäftsstellen.

Berlin 600 68, Jimmerstraße 36-41

August Scherl G. m. b. S.



etwas beleidigend Aufreizendes für jemand hatte, ber anderer Meinung war.

Gerda mußte in dem Augenblick den Bergleich mit Bidding ziehen, der nie in diese schnoddrige Art versiel, sondern an alles mit Ernst und Eiser heranging und doch voll leichten Jugendmutes, ohne alle Blasiertheit, die Georg zuweilen markierte, wenn er sich das Monokel einstlemmte und gewissermaßen eine Distanz zwischen sich und die übrige Belt legte. Dann kam er selbst ihr fremd vor. Sie hatte das Gefühl, als sage er innerlich voller übershebung zu ihr: Dummes kleines Mädchen!

Und ihr Stolz bäumte sich auf. Er hatte nicht die leiseste Berechtigung, so mit ihr umzugehen. Sie sträubte sich dagegen und konnte mit seinem Bater mitfühlen, der sich dagegen wehrte und die Urt des Sohnes nicht mochte, weil sie seinem ganzen Empfinden entgegen war.

Wenn Georg auch gegen die Leute draußen sich tühl überlegen verhalten mochte, im engen Kreis, bei Freunden und Berwandten, war das nicht angebracht und mußte für die Betreffenden verlegend wirken.

In der Beziehung war Widding immer tadellos geswesen.

Der arme Kerl, der nun im Krantenheim lag, statt an dem kleinen Fest mitteilzunehmen.

Georg Röbbeln war eben noch im Krankenheim gewesen, aber es wurde noch niemand zu ihm gelassen; es hatte auch keinen Zweck. Widding lag in völliger Bewußtlosigkeit, und eine Schwester wartete beständig an seinem Bett auf den Augenblick, daßer zu sich kommen würde.

Der Arzt hatte die Schultern gehoben. Man mußte abwarten. Die Schädelverletzung schien nur oberflächlich. Gewisses konnte man natürlich nicht sagen. Sonst hatte er nur ein paar Quetschungen davongetragen und ein paar Schrammen auf der Bade.

Gerda wurde den Gedanken nicht los, daß er heute abend mit ihnen zusammen sein wollte. Er hatte zwar ein eigentümlich zweisclndes Gesicht gemacht, als ob es ihm kein Bergnügen machen wurde, aber in dem Augenblick hatte sie sich abwenden mussen, um Bekannte zu begrüßen, die ihr gratulieren wollten.

Ein dunkler Fleck, der da auf ihr Fest fiel, ein Schatten, der sich nicht bannen ließ.

Immer wieder sah sie in Eedanken sein bleiches Gesicht, wie der Bater es ihr geschildert hatte. Und Hete war ganz unglücklich und bekümmert.

"Ich hatte mich wirklich so darauf gesteut. Widding einmal neben mir zu haben einen ganzen Abend lang. Nun habe ich keinen Herrn. Er ist immer so nett zu mir gewesen und hat mich heute mit so großen Augen angesehen, ganz erstaunt wahrscheinlich, wie ich mich herausgemacht habe. Er brauchte sich meiner nicht zu schämen, ich bin das kleine Schulmädel nicht mehr, wie er mich einst kennen gelernt hat."

"Nein, du bift ein rechter Badfisch."

"Ach? Meinst du, liebe Gerda? Ich glaube, ich tönnte beinah schon eine Dame sein."

"Bleiben wir beim Bacffifch. Das fteht dir vor- läufig noch beffer."

"Ich bin alt genug, um . . ."

"Ach, Kind, so reden wir alle und möchten älter scheinen, als wir sind, ein paar Jahre später tut es einem furchtbar leid, daß man nicht noch ein Kind ist."

"Möchteft du das?"

"Na, augenblicklich gerade nicht. Ich fühle mich in meiner Haut ganz wohl."

"Das kannst du auch und wirst auch glücklich bleiben."

"hoffen wir's."

Als sie am Abend spät in ihrem gemeinsamen Zimmer waren, sagte Hete, während sie noch einmal in die Nacht hinausblickte, die voller Mondschein, weich und mild sich draußen breitete: "Was wohl der arme Widding jett macht? Der sieht vielleicht noch immer nichts von diesem milden Mondlicht. Schrecklich, so in Bewußtlosigstit zu liegen wie im halben Tod."

"O Hete, sag das nicht. Ich mag nichts vom Tod hören, jest nicht!"

"Ad, und ich habe immer dran denken muffen. Als er da fo auf dem grünen Rasen lag, dachte ich, es sei elles zu Ende mit ihm."

"Sete, ich bitte dich!"

"Er hat dich doch fo gern gehabt."

"Mich? — So gern?"

"Ja, dich, Gerda!"

"Als guter Freund, freilich."

"Meinft du?"

"Ja, das meine ich."

"Ich glaube, Gerda, es war viel mehr. Ich habe ihn oft beobachtet, wie er dich angesehen hat. Das war mehr als Freundschaft. Berlaß dich drauf."

"Ich, du Naseweis, was du gesehen hast. Weshalb ihr das nur nicht glauben wollt, daß wir in ganz wunsch-loser Freundschaft zueinander gestanden haben. Die Teckel, meine guten Kerle, haben uns zusammengeführt."

"Georg mag sie nicht, er nennt fie Gewürm und frummbeiniges Getier."

"Gott, jeder hat seinen Geschmadt. Ich mache mir wieder nicht viel aus seinen hochbeinigen Barsois."

"Mann und Frau follten fich in ihrem Geschmad finden, bachte ich."

"Das wäre schrecklich langweilig, wenn man immer einer Meinung wäre. Dafür habe ich wenig übrig. Jeder nach seiner Fasson."

"Auch ein Standpunkt! Aber deine Dadel, glaube ich, werden darunter leiden."

"Sie werden schon nicht. Wenn man selbst etwas nicht mag, braucht man es einem andern nicht gleich zu verbieten. Das ist ganz was anderes."

"Mögeft du recht behalten, geliebtes Berg."

"Das werde ich auch, liebe Hete."

"Aber ich glaube — und jetzt, wo nichts mehr dran zu ändern ist, kann ich's ja sagen: Widding hätte besser zu dir gepaßt als Röbbeln."

"Dir gefällt er vielleicht besser. So nimm ihn dir."
"Ach, Gerda, daran denke ich nun doch nicht. Aber offen gesagt, ich hatte immer gehofft, ihn zum Schwager zu bekommen. Darüber hätte ich mich riesig gefreut."

"Schade, daß ich dir das Bergnügen nicht habe be-



Nummer 46. Seite 1953.

reiten können. Es hat sich nicht gemacht. Du hast sogar mas gewettet, wenn du dich dessen entsinnst, und hast die Wette verloren."

"Na, Georg Röbbeln ist ja auch ganz nett, und das Urmband, das er mir geschenkt hat, ist nicht zu versachten."

"Siehst du, du wirft bich schon aussöhnen."

"Das ist es nicht. Du verstehst mich nicht oder willst mich nicht verstehen. Ich tann mir nicht helsen, der zu junge Abel gefällt mir nicht."

"Aber, Hete, da muß ich lachen! Du, und solche Unssichten, die sonst . . ."

"Sonst — ja! Ich tann mir alles erlauben, ich fönnte ben burgerlichsten Mann nehmen, vom Fleck

weg. Ich mache mir gar nichts daraus; und eben darum suche ich bei Georg Röbbeln hinter all seinem vornehmen Getue immer den alten Adam. Ob die Kultur auch schon hält?"

"Na, Hete, ersaube mal! Das überlaß nur ruhig mit und mach dir teine Sorgen. An Kultur der Lebensführung ist er uns durch seinen Reichtum doch über; und das ist tein Talmi, sondern echt. Darauf tannst du dich verlassen."

"Um so besser, liebste Schwester, und wenn du es sagt, dann muß ich, will ich's gern glauben. Mögest du immer recht behalten — das wünsche ich dir von ganzem Herzen. Ja, wenn du nur glücklich wirst —!"

(Fortjegung folgt.)

## Pelzwaren und Pelzmoden.

Bon Ostar Rlaugmann.

Rotjuchs und Maulwurf sind augenblicklich die Mode-Belgarten. Wie mir aber die Belgsachverständigen, bei denen ich mir Informationen holte, mitteilten, glaubt niemand recht an die Dauer dieser Mode. Sie scheint also eine vorübergehende zu sein.

Tausende von Leserinnen und Lesern werden sich die Frage vorgelegt haben, woher denn auf einmal diese Unmasse von Rotsuchs- und Maulwurfssellen zu haben war, die die Mode vorschreibt. Jedenfalls sind Vorräte dieser Belzarten ausgespart und dann auf einmal auf den Markt gebracht worden. Dann hat Paris, das auch für die Belzmoden in Frage kommt, die Rotsuchs- und Maulwurfsmode "kreiert". Zur Juni-Pelzauktion in London wurden über 26,000 Rotsuchsselle angeliesert, gegen 9000 im Jahre vorher; ebenso 447,000 Maulwurfsselle gegen 138 000 im Vorjahr.

Auch die Indianer, die an den Ufern des St. Lorenz-Golfs und weiter im Innern des Landes den ganzen Binter über auf Belztiere jagen, haben im Borjahr auffallend viele Rotfuchsfelle erbeutet. Diefe Indianer, meift Chriften, und zwar Ratholiten, leben in den Monaten Juni und Juli an der Kufte, um ihren religiöfen Bedürfniffen zu genügen. Der Juni (der Blattmonat) und der Juli (ber St.-Annen-Monat) find die Sommermonate. Benn der Fliegemonat tommt, die Zeit, in der die jungen Bildenten flügge werden, ziehen die Indianer wieder in das Innere auf die Jagd von Belgtieren. Go felten find die Belgtiere geworden, baf jest die Binterquartiere der Indianer 200 bis 500 englische Meilen tief im Innern liegen. Bon dort aus nähern sie fich gegen Beihnachten wieder mehr der Rufte und werden hier von den handlern aufgesucht, die mit hundegespannen, den furchtbaren Gefahren und Strapagen des nordischen Binters tropend, zu den Indianer= lagern tommen, um die Felle aufzutaufen. Anfang Juni beginnt die Rudtehr der Indianer gur Rufte, mobei fie auch die Toten, die fie mahrend des Winters zu beflagen hatten, mitbringen, um fie an der Rufte in gemeihter Erbe zu bestatten.

Bir führen hier turz die eine Art und Beise, wie man Felle gewinnt und in den Handel bringt, nur an, um zu zeigen, wie die Beschaffung wertvoller Felle immer schwieriger geworden ist. Die Seltenheit und der direkte Mangel an jagdbaren Pelztieren sowie die Mode,

bie seit einigen Jahren den Pelz bevorzugt und jetzt sogar bei Sommerblusen anwendet, haben die Pelzpreise zu der fabelhaften Höhe gebracht, auf der sie sich jetzt besinden. Das Ungebot deckt durchaus nicht mehr die Nachstrage. Wo sind die Zeiten hin, wo, wie im Jahr 1743, allein von Kanada 150 000 Biberselle tamen! Im Jahr 1820 tamen noch jährlich 60,000 Biberselle nach London. Die letzte Londoner Auttion wies im Juni 3400 Biberselle aus; im Borjahr waren es gar nur 1700. Uuch die Händler mit Pelzrohware hofsen, daß die Pelzpreise jetzt ihren höchsten Stand erreicht haben. Wie rasch sich die Preise gehoben haben, geht wohl daraus hervor; daß Stunks, auch ein Haupt-Modepelzwerk, in fünf Jahren um 100 Prozent im Preis gestiegen ist.

Noch immer ist der Hauptmarkt für Pelzrohware Leipzig. Dann tommt London mit seinen Auftionen, die schon seit länger als hundert Jahren bestehen und von der hudson-Bai-Rompagnie eingeführt worden sind. Un dritter Stelle fteht Riffnij Nowgorod in Rugland. Dagegen ift Berlin das Bentrum der Belgtonfettion für die ganze Belt. 1890 gab es hier zehn Firmen oder, wie es heißt, Fabriten für Pelztonfettion; heute find es Uls sich vor zwei Jahren ein tanadischer fünfzig. Multimillionar für feine Battin einen langen Bobelmantel für 120 000 Mart leistete, tonnte er diefen nur in Berlin bestellen. Die Borrate von Bobelfellen find in Berlin allerdings nicht allzugroß,; fie betragen bei einzelnen Firmen nur mehrere hunderttaufend Mart, mahrend in Leipzig für mehr als eine Million Zobelfelle beständig auf Lager find. Handelt es sich um einen großen Auftrag, wie bei dem Mantel für 120 000 Mart, dann läßt die betreffende Belgtonfettionsfirma fich auf telegraphische Bestellung die Borrate von allenthalben zur Unsicht schicken, um die zusammenpaffenden Felle auszuwählen.

Bekanntlich hat Rußland bis zum 15. Oktober 1916 ben Fang der Zobel in Sibirien und den Handel mit den Fellen auf das strengste verboten, weil die Zobel nahezu ausgerottet sind. Auch Amerika liesert Zobelselle, aber sie sind in bezug auf Gleichmäßigkeit und Schönheit der Farbe mit den russischen nicht zu versgleichen. Betress des Preises für Zobelselle gibt es geradezu Sagen im Publikum. Allerdings, bei der allerbesten Qualität stellt sich das einzelne Fellchen auf 1500



bis 2000 Mart. Man bekommt aber auch schon Zobelselle für 50 Mark, und der heutige Durchschnittspreis für Zobelselle ist troß der russischen Sperre nur auf 400 bis

600 Mart zu schägen.

Für die vornehme Welt kommt also außer Rotsuchs und Maulwurf noch immer der Zobel in Betracht. Nur sind Berlin und Deutschland, obwohl hier die gesamte Belzkonfektion konzentriert ist, nicht die Hauptversbrauchsorte. Man erzählt hier immer noch in den Kreisen der Fachleute als ein großartiges Ereignis, daß 1911 ein rheinischer Industrieller für seine Töchter zwei Zobeljackette zu je 60 000 Mark in Berlin bestellte. Die Hauptkonsumorte für die teueren Pelzarten sind London, Paris, Neuport und vielleicht Petersburg. Selbst in Paris sind es nur die großen Lebedamen, die einen besonders kostspieligen Luzus in Pelzschmuck treiben.

Hermelin für Stola und Muffen ist ebenfalls noch sichr in Mode für Leute, die es bezahlen können. Amerika, Rußland und Norwegen liefern die Hermelinselle, von denen 70 000 (gegen 37 000 im Borjahr) zur Junizuttion in London waren. Für Mäntel wird für die zahlungsfähigen Kreise noch immer Breitschwanz und

Persianer bevorzugt.

Für den zahlungsfähigen Mittelstand bildet von der echten Ware Stunks noch immer das Hauptpelzwerk. Auch hier deckt das Angebot gar nicht mehr die Nachsfrage, obgleich bei der letten Londoner Austion 155 000 Felle (gegen 117 000 im Borjahr) erschienen waren. Stunks ist bekanntlich das Fell des Stinktieres, das aus Nordamerika, aus den Vereinigten Staaten und aus Kanada kommt. Erst als man seit 1860 gelernt hatte, den durchdringenden entsetzlichen Geruch des Felles zu beseitigen, kamen die Stunksselle mehr in den Handel, und heute sind sie, wie bereits erwähnt, ein Hauptpelzweit geworden.

Nerz ist noch immer zu teuer, um einen großen Artikel zu bilden. Dagegen bleibt für die Kreise des zahslungsfähigen Mittelstandes Bisam als Sealimitation ein bekanntes Belzwerk. Auch Chinchilla ist noch Mode; aber die Ausbeute wird immer geringer. Bei der letzten großen Auktion in London waren es 1731 Felle (gegen 2700 im Borjahr). Die Chinchilla, ein kaninchenähnsliches Tier, das in großen Mengen in den südamerikanischen Gebirgen lebt, ist fast vollständig ausgerottet. Bor einigen Jahren kostete ein Chinchillasell 8-10 Mark; heute wird selbst das Bastardsellchen, das also nicht ganz

echt ist, mit 50 bis 60 Mart bezahlt. Auch Fäh (sibirisches Eichhörnchen) gehört zu dem beliebtesten Pelzwert des Mittelstandes. Häufig wird es zu Backsischgarnituren verwendet. Das Fell des europäischen Eichhörnchens wird in der Belzkonfektion nicht verarbeitet.

Sehr hohen Breis hat heute die sogenannte Landware, das heißt die aus Europa mit Ausschluß Rußlands ftammenden Belge von Füchsen, Baum- und Steinmarbern, Ditern, Dachsen, Samstern, Sasen, Raninchen, Bölfen, Murmeltieren und Ziegen. Für die fleinen Leute, besonders im Beften des Reichs (in den Industricbezirten), fpielt jest Mufflon eine große Rolle. Das echte Mufflon ist ein Bergschaf; mas aber unter bem Namen "Mufflon" heute in ben Sandel tommt, ift meift das gerupfte Fell der Kaschmirziege. Das Ziegenfell hat überhaupt im Belzhandel jest eine große Bedeutung. Es mird zu Befagen verwendet, es merden Muffen, Rragen und besonders Belggarnituren für Rutscher daraus verfertigt. Auch das Murmeltier, das wie Bobcl oder Nerg gefärbt mird, ift bei den meniger zahlungsfähigen Konfumenten fehr beliebt. Das hauptpelzwert bildet aber das Kaninchen, das Fell des französischen und belgischen Lapins (das deutsche Karnidel kommt nicht in Betracht, weil fein Fell zu tlein ift). Much Auftralien liefert Raninchenfelle, die in aller möglichen Form verwendet und verarbeitet werden. Doch gilt die auftralische Bare für geringer als die französisch=belgische.

Bei den horrenden Pelzpreisen hat es die Tertisindustrie versucht, Pelzimitationen herzustellen. Diese sind aber eigentlich nur in der Nachahmung von Krimmer und Astrachanware einigermaßen gelungen.

Sehr eigentümlich ist es, daß die Amerikaner die russische Belzware und umgekehrt die Russen die amerikanischen Belze bevorzugen. Diesem Umstand soll Leipzig, wo der Austausch dieser beiden Belzwaren stattsindet, vor allem seine Bedeutung auf dem Markt von rohen Belzwaren verdanken.

Auch der Detailhandel mit Belz hat sich verschoben. Der Kürschner, der früher selbst die Felle verarbeitete und die Ware herstellte, ist zum Teil ausgeschaltet. Er ist häusig nur Wiedervertäuser, der die Ware, die die Belzsabriten herstellen, weiter vertauft. Indes haben sich auch einzelne Kürschnersirmen in der Provinz zu Pelztonsettionären entwickelt, die bedeutenden Umsah machen. Doch bleibt Berlin der größte Pelzkonsettionsort nicht nur Deutschlands, sondern der ganzen Welt.

### Neue Berliner Schauspielerinnen.

Bon Paul Felig. - hierzu 13 Spezialaufnahmen für die "Boche" von E. Schneider.

Alljährlich um die Herbstzeitwende geht für zwei, brei Dugend junger Schauspielerinnen ein Traum in Erfüllung: sie ziehen mit schwerbepackten Koffern und auf der geräumigsten Gepäcktrosche nicht unterzubringenden Hoffnungen in die Reichshauptstadt ein, um ein Engagement anzutreten. In sast allen anderen fünstlerischen Berusen ist die Liebe für Berlin nicht gar zu groß. Maler, Dichter und Musikanten gewinnen gewiß aus dem gewaltigen Leben und Treiben entscheidende Anregungen, und sie haben auch nichts dagegen, wenn man hier ihre Bilder kauft, ihre Stücke ausschild und ihre Konzerte besucht. Aber zur Berarbeitung dieser Anregung, zum stillen Genuß ihrer Ersolge ziehen sie sich gern recht weit von Berlin in

bie heiteren Landschaften und Städte des Südens und Bestens zurud, und selbst, wer berustich eng an Berlin gesesselt ist, nährt gern die Sehnsucht nach freundlicheren, sorgloseren Gefilden.

Nur für den Schauspieler bleibt Berlin das verlockende Ziel, denn er lebt nur, solange er spielt, und Spielmöglichteiten bietet in dieser Fülle außer Berlin nur eine andere Stadt: Wien. Dort genießt vielleicht der Schauspieler noch höhere Vorteile, denn nirgends blüht wie dort der Personentult, und die junge Romödiantin, die sich an der Donau zum Ersolg durchgerungen hat, wird von der Gunst des Publikums in ganz anderer Weise gehegt und verhätschelt, wie es bei uns der Fall ist. Dafür aber bietet Bertin das grö-



Bere Sinterland. Deutsch= land ift reicher an großen Theaterftädten, nach Berlin tommen die Direttoren aus allen Rönigreiden und Provingen, um den Bedarf an Schaufpielern für die nächste Saifon zu beden. Und felbft mer im Lauf ei= niger Spielzeiten zu feiner überragenden Stellung gelangt ift, fann ficher fein, von hier aus ein vorteilhaftes Engagement für eine ausmär= tige Bühne abzuschließen. Rechnet man nun noch hingu, daß Berlin mit feiner ungeheuren Bubligität für die Berbreitung jungen Ruhms das befte Bflafter ift, fo murde man doch unferem Schaufpielertum unrecht tun, wollte man annehmen, daß nur materielle Inter= effen bie Reichshauptftadt fo verlodend ericheinen ließen. In der Tat ift



Dagny Servaes. Deutsches Künftlertheater.

ber Markt bei uns groß, und Tausende, die den Anschluß sür eine Saison verpaßt haben, kommen — wenn auch mit weniger vollgestopsten Kossern und weniger getürmten Hoffnungen — um in letzter Stunde doch noch ein Engagement zu sinden, sich einer reisenden Gesellschaft anzuschließen oder wenigstens zeitweilig in den Filmsabriken unterzukommen.

Bas aber an Berlin am stärksten fesselt, ist die künstlerische Arbeit, die hier geleistet wird. Und es ist sür viele, die jung hierher kommen, nicht nur die Hossen und sensationellen Premieren an bedeutens der Stelle zu stehen — denn diese Hossen ja nur in den seltensten Fällen in Ersüllung. Aber nur die Berliner Theater könsenstelle zu geben nur die

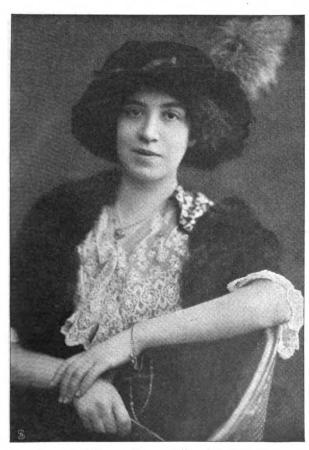

Erita von Rhen. Ceffing-Theater.

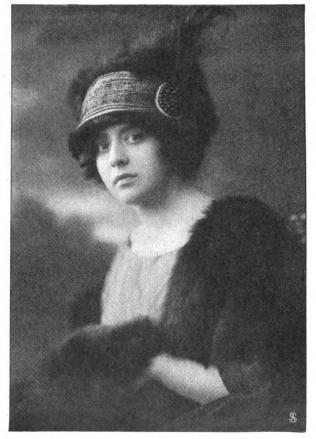

Irma Strung. Deutsches Künftlertheater.



CORNELL UNIVERSITY







Rofn Werging. Theater des Weftens.

nen es fich leiften, auf die Proben eine fo intenfive Arbeit zu verwen= den, und diese Urbeit wedt auch in dem an bescheide= ner Stelle mirten= den Schauspieler Gefühl, an das einem großen Bert teilzunehmen und ein wichtiges Glied des Bangen zu fein. Gine Muffüh= rung, die bei uns Erfolg hat, fann auf eine mehr= wöchige Lebens= dauer schließen, und gerade diefe Bochen bieten die Muße zu emsiger Beiterarbeit, die auf das Kleinste eingeht. Gelbft an den größeren Sof= und Stadtthea= tern erfordert das viel abwechslungs= reichere Repertoire



Gertrud Sadelberg. Deutsches Theater.

eine fehr rasche Ur= beit, die Regie und wenn fie von den vortrefflichsten Rünftlern gepflegt wird - muß etwas Flüchtiges haben, und das gleiche Stud, das in Berlin dreißig oder vierzig Proben erfährt, wird wo anders nach drei oder vier Berftändigungen auf die Bühne gebracht. — Anderer-seits ist wiederum die große Aufführungziffer einzel= ner Stude baran ichuld, wenn die wenigften Runft= Gelegenheit erhalten, sich hier in vielfacher Beftalt vor dem Bu= blitum zu zeigen. Immerhin mag es angebracht er= scheinen, einige ber jungen, anmutigen



Mia Hellmuth. Aleines Theater.



Irma Klaar. Kleines Theater.



Gerte Anelte. Ceffing-Theater.



Irmgard von hanfen. Ceffing-Theater.



Original from CORNELL UNIVERSITY



Wanda Delia. Deutsches Schauspielhaus.



Rezia Marfolf. Aleines Theater.



Künstlerinnen, die eben in Berlin ihre Tätigkeit eröffnet haben, im Bild vorzusühren, wenn man auch
noch nicht von allen fünstlerische Großtaten zu melden
vermag. Uebrigens ist nicht jede so ganz neu für
Berlin. Die sympathische Frau Marie Sera (Portr.
untenst.) war drei Jahre lang ein beliebtes Mitglied des
Schiller-Theaters, wirkte dann längere Zeit am Deutschen
Theater in Hannover, verheiratete sich dort sogar, dis
sie nun die Liebe zu ihrem Berus wieder auf die
Bühne geführt hat, und zwar an das Deutsche Schau-



Marie Sera. Deutsches Schauspielhaus.

spielhaus, wo sie in einem französischen Stück einen sehr lebhaften Ersolg erringen durste. — Auch Irma Strunz, die neugewonnene Tragödin des Künstler-Theaters (Portr. S. 1955), ist für Berlin keine völlig Unbekannte, wenn sie auch jeht über Freiburg wieders den Beg zu uns zurück gesunden hat.

Fräulein Berging (Portr. S. 1956), die aus Wien zu uns kommt, sprang mit vollem Erfolg auf die Bühne des Theater des Bestens. Sie "sprang", und nicht nur bildlich. Ihre muntere Laune, die schöne, wohlgespflegte Stimme, ihre eminente Tanzkunst lassen sie

als eine Operettenfrast ersten Kanges erscheinen. — In Irma Klaar (Portr. S. 1957) tritt uns ebensalls eine schon an anderen Bühnen zu Bedeutung gelangte Künstlerin entgegen. In der Kolle einer temperamentvollen Böhmin erregte sie im Kleinen Theater bereits bei ihrem ersten Austreten startes Interesse. Diese Bühne, die seit Saisonbeginn unter neuer Leitung steht, hat sich begreislicherweise eine ganze Reihe für Berlin unbekannter Schauspielerinnen gesichert, unter denen Mia Hellmuth und Rezia Markols (Portr. S. 1957 u. 1958) hervorzuheben sind. Ueberhaupt ist ja die große Berschiebung, die durch Otto Brahms Tod in den Berliner Theatern eingetreten ist, die Ursache, daß unseren Bühnen viel frisches Blut zugesührt wurde. — Um Lessings

Theater fand Erika von Khen (Portr. S. 1955) ihr überhaupt erstes Engagement, und auch Fräulein Gerte Knelke (Portr. S. 1957) ist dort verpflichtet, ebenso wie Irmgard von Hansen (Portr. S. 1957), eine Schülerin der Seebachschule des Königlichen Schauspielhauses. — Das Deutsche Künstlertheater hat Dagny Servaes gewonnen (Portr. S. 1955), die an der Wiener Akademie unter Albert Heine studierte. — Die Damen Wanda Delia und Leontine Kühnberg (Portr. S. 1958 u. 1956) sind am Deutschen Schauspielhaus tätig. — Als eine viel versprechende junge Künstlerin erschien auf der Bühne des Deutschen Theaters Frl. Gertrud Hackelberg (Portr. S. 1956), die bereits in ihrem ersten Engagement am Deutschen Landestheater in Prag allgemeineres Interesse erwecken durste.

### Das moderne Goldgräbertum.

Bon Fr. Bod - hierzu 6 photographische Aufnahmen.

Die Zeiten, in denen die Abenteuerluft und der Glanz des Goldes manchen aus der alten Heimat über das Wasser trieb, um dort, sern von aller Kultur, einsam und allein in unwirtlichen, rauhen Gegenden die Goldselber Kalisorniens oder Alaskas auf der Suche nach dem gleißenden Edelmetall zu durchstreisen, sind

dern an ihre Stelle ist der sogenannte Goldbagger getreten, der mährend der letten Jahre sich noch im Stadium der Entwicklung besand. Erst in allerneuster Zeit ist er hinsichtlich seiner Konstruktion zu einer Bollkommenheit gelangt, daß er sicherlich allgemeines Interesse verdient.

Die erften Goldbagger murden in Reufeeland ge-

baut Es maren fleine, leichte Ma= schinen, unzulänglich und von ge-Leiftungsfähigfeit, deren ringer Eigentümer fich mit einer geringen Berzinsung ihres eingelegten Kapi-tals begnügten. Im Lauf der Zeit wurden dann noch einige Bold= bagger in den Bereinigten Staaten für Ralifornien gebaut; als diefe fich jedoch für die zu bewältigende Arbeit zu ichwach erwiesen, begann man mit deren Berbefferung. Biele diefer Berbefferungen porgenommenen fielen indeffen ichlecht aus; eine große Bahl folder mangelhafter Bagger legt im Beften Zeugnis Davon ab. - Mit zwei verschiedenen Bagger=



Schleufentor am hinteren Ende eines Boldbaggers

längst dahin. Die moderne Technit hat der Goldgräberei viel von dem ihr bisher anhastenden Nimbus genommen, aber sie hat die Industrie von einem abenteuerlichen Ruf bestreit, den sie einigen goldlüsternen Glücksrittern verdankt, eine Industrie, die großer Sorgsalt in technischer Hinsicht und systematischer Ausbeutung bedarf wie jede andere.

Die eigentliche Arbeit des Goldsgrabens wird nicht mehr von Mensschenhand, wie ehedem, besorgt, son-



Rudblid auf eine vom Bagger bearbeitete Strede.

inftemen murben Berfuche angestellt, die jedoch fo ichlecht ausfielen, daß man fie wieder fallen ließ. Bon diefen mar der eine ein Schöpfbagger, der einen über den Bug hinausgehenden Rran mit einer langen handhabe hat, an deffen unterem Ende fich ein großer Schöpfeimer befindet. Der Baum ift brebbar, und der Schöpfeimer tann famtliches Material unmittelbar vor dem Bagger ausgraben. Der Boden des Schöpfeimers wird durch eine Rlappe gebildet, die geöffnet mird, wenn das ausgegrabene Material in die Trichter der Sieb= und Bafchapparate geschüttet werden soll. Das Unangenehme bei diesem Baggertyp beftand barin, daß der Schöpfeimer große Quantitäten in unregelmäßi= gen Baufen ablieferte und dadurch die Bäsche erschwerte; außerdem ließ der Spalt



Bug eines Goldbaggers.

rund um die Eimerklappe viel Wasser durch, das den meisten Goldstaub wieder mittortschwemmte; ein wirksames Mittel, diesen Nebelstand zu beseitigen, konnte nicht gesjunden werden.

Die andere, sich gleichfalls nicht bewährende Ronftruftion war ein hydraulischer Bagger. Bei diefem murde Ries und Gold mittels einer Bentri= fugalpumpe in einem Rohr hinaufgezogen, das fich in den Baschapparat entleerte. Da aber Gold viel schwerer ift als Ries oder Baffer, fo neigte es natürlich dazu, an seinem Blag zu verbleiben, mährend Ries und Baffer allein hochgezogen murben, was fast ausschließlich der Fall war. - Der Elevator= oder Retteneimerbagger, wie er zuweilen genannt wird, ift mit einer endlosen Eimertette ausgerüftet, die über eine lange Stahlleiter läuft, die



Goldbagger bei der Urbeit.



Muswerfen des bearbeiteten Gefteins.

von der Oberkante des auf dem Bagger befindlichen Trichters dies in das Wasser hineinreicht. Beim Hinausziehen der Kette süllen sich langsam die Eimer mit Kies und Wasser, die, da sie wasserdicht gemacht sind, mit ihrem ganzen Inhalt die an den Trichter gelangen, wo sie, während sie sich umdrehen, um wieder nach unten zu gehen, ihren Inhalt über dem Trichter entleeren und so tatsächlich einen ständigen Strom von Material in den Waschapparat liesern.

Bold sett sich in Kies sehr leicht zu Boden, wenn dieser ausgerührt wird; doch die Arbeit der Eimer geht so ruhig und gleichmäßig vonstatten, daß das Gold gar keine Gelegenheit, sich niederzusetzen oder sonstwie zu entweichen, sindet. Der Elevatorbagger wird darum als der einzige besriedigende Typ sür die Goldgewinnung angesehen. Die Größe eines Baggers ergibt sich aus dem Fassungsvermögen jedes Eimers in Kubikmetern. Bor sieben Jahren hatten die am besten arbeitenden Bagger Eimer von 0,08 Kubikmeter Fassungsvermögen. Diese jedoch räumten bald das Feld, während heutzutage Bagger mit 0,21 und 0,22

Rubitmeter Eimerinhalt in großer Jahl
angetroffen werden.
Bei Folsom in Kalifornien sind zwei
Bagger in Betrieb,
die sogar Eimer von
0,38 Kubitmeter Fassungsvermögen haben, mit denen sie
ersolgreich in losem
Kies, der sich leicht
schöpfen läßt, arbeiten.

Im allgemeinen gesprochen sind, je größer der Bagger, desto geringer die Kosten pro Meter gestörderten Materials, da eine größere Produttion praktisch mit teiner Erhöhung der Betriebskosten versunden ist. Ostmals

gelangt anfangs ein 0,14 Rubitmeter-Bagger zur Aufstellung, der jedoch bald von einem 0,21 Rubitmeter abgelöst wird.

Man fann mit Sicherheit behaupten, daß es feine Maschinen gibt, die in höherem Mag bem Berschleiß ausgesett find als die, die zur Goldgewinnung verwendet werden. Ries, Sand und Wasser bilden ein geradezu ideales Abnugungsmittel, das in furzer Zeit alles zerftört, mas nicht gerade vom allerbeften Material gefertigt ift. Um diefer zerftörenden Wirtung nach Mög= lichfeit zu begegnen, muffen ftandig Reparaturen an den dem Berichleiß ausgesetten Bagger= teilen vorgenommen merden.

Diese verursachen denn auch einen großen Teil der gessamten Betriebskosten. Die Lösung dieser Frage besteht nicht etwa darin, Reparaturen zu vermeiden, sondern sie im Verhältnis zu dem ausgegrabenen Material auf das geringste Maß zu beschränken. Bruchschaden verhindert gleichsalls die Verwendung nur bester Masschinen und besten Materials.

Die Unlagekosten eines Goldbaggers sind, wenn man sie mit den Reparaturkosten vergleicht, die eine mangelhaste Unlage zur Folge hat, gering. Die besten jest erbauten Bagger sind bei einer Tagesseistung von 24 Stunden 21 Stunden ununterbrochen in Betrieb. Die drei übrigbseibenden Stunden werden den Reparaturen und dem Reinigen des Goldes gewidmet.

Die Bagger in Kalisornien arbeiten billiger, als dies anderswo möglich ist. Der Grund liegt darin, daß der Kies sich leichter graben und waschen läßt als durchschnittlich in den meisten andern Gegenden; außerdem befinden sich in jedem Fall mehrere Bagger unter einem Oberausseher, so daß die Unkosten sur Beaussichtigung sich pro Bagger sehr niedrig besausen.



Ceiter, untere Trommel der Baggermajdine und Eimerfette.

Seite 1962. Rummer 46.

Beiterhin trägt zur Verbilligung ber Produktion bie billig zu habende elektrische Kraft und der Ueberfluß an tüchtigen Arbeitskräften zu niedrigen Löhnen bei.

In saft jedem Prospett Gold grabender Gesellschaften, die das Publitum zur Beteiligung aufsordern, werden die kalisornischen Unkosten als der allgemeine Durchschnitt angegeben. Das entspricht aber durchaus nicht der Tatsache, denn in den Tropen kann die Arbeit leicht das Doppelte kosten, außerdem verursacht dort die Beschaffung und Aufstellung eines Baggers außerordentlich hohe Ausgaben. Dazu kommt noch, daß gute Arbeitskräfte nicht zu haben sind. In andern Gegenden ist es wiederum nicht möglich, das ganze Jahr hindurch zu arbeiten. In Ländern, wie Alaska und Pukon, muß der gestrorene Erdboden erst ausgetaut werden, ehe der Bagger ihn überhaupt aufgraben kann, und in Burma unterbricht die Regenzeit jedes Jahr viele Bochen lang die Tätigkeit des Goldbaggers.

Außer dem Oberausseher, der mehrere Bagger beaussichtigen kann, besteht die Bedienungsmannschaft aus jedem Bagger aus einem Baggersührer und einem "Extramann" (Ersahmann), wie er in Kalisornien genannt wird, der in der Lage ist, im Notsall den Plaz des Baggersührers oder eines andern Mitglieds der Mannschaft auszusüllen; serner aus einem Bindenmeister, der das Lotsenhäuschen auf der Windenkammer innehat, in der sich verschiedene Hebel besinden, mittels deren er jede Bewegung des Fahrzeuges regulieren kann, und einem Schmierer, der nach der Delung der Maschinen und dem Wasserzusluß sieht. Durchschnittlich arbeitet jede Mannschaft acht Stunden. Da der Bagger indessen von je acht Stunden gearbeitet.

Wird der Bagger mittels Dampstraft getrieben, so ist noch ein heizer nötig. Zwei hilfsträste an Ded bauen Deiche, um den Wasserspiegel in der gewünschen höhe zu erhalten, helsen Reparaturen aussühren und besorgen bei einem Dampsbagger die herbeischaffung von heizmaterial.

Wie im Maschinenraum eines Kriegsschiffes, werden auch auf dem Bagger sorgsältige Aufzeichnungen gemacht. Der Grund vor dem Bagger wird untersucht und die bearbeitete Strecke genau notiert. Außerdem wird ein Apparat, der jeden Augenblick die Tiese des ausgebaggerten Bodens registriert, benutzt. Auf diese Weise ist eine systematische Ausbeutung möglich.

Alle 14 Tage wird der Bagger einmal für einen halben Tag außer Betrieb gesett, damit eine gründliche Reinigung der ganzen Anlage vorgenommen werden kann. Diese Arbeit wird von zwei Männern besorgt, die nicht zu der eigentlichen Mannschaft geshören. Das Material auf den "Goldplatten" wird in einer kleinen Schleuse gewaschen, so daß das Gold zusrückleibt.

Bur Gewinnung eines einzigen Pfundes Gold müssen 6000000 Pfund Sand und Ries durchgearbeitet werden, und so tommt es, daß ein Arbeiter bisweilen schon wochenlang auf dem Bagger beschäftigt sein kann, ohne auch nur den Schimmer von Gold gesehen zu haben.

Nachdem das herausgebaggerte Material aus den Eimern in die Trichter geschüttet worden ift, gelangt es auf ein sich drehendes Sieb oder auf mehrere Schüttelsiebe mit Löchern in Größe von 6,3 bis 9,5 Millimeter. Das Baffer mird unter Drud über das Material gespritt, mahrend dies über die Siebfläche hinweggeschwemmt wird und weiter über die große Flache von "Goldplatten", auf benen bas Gold aufgefangen und Baffer und Sand nach dem hed des Baggers geschwemmt wird, von wo aus es in bas Gemäffer gurudfließt. Die größeren Steine, bie nicht burch bas Sieb hindurchgehen, gelangen von bem unteren Teil des Siebes aus auf einen endlojen Bummis Diefer führt das grobe Material nach dem hinteren Teil des Baggers, von wo aus es ins Basser gurudgelangt. Das zum Betrieb nötige Baffer wird von Zentrifugalpumpen der üblichen Größe und normaler Beschwindigfeit geliefert.

## Zwei Menschen und ein Hund.

Stigge von S. v. Beaulieu.

"Wenn Argos einmal alterschwach und trank wird, werden wir seine Beschwerden auf sanste Beise enden", erklärte Doktor Bergen. "Wan ist ja gegen Tiere darin humaner als gegen Wenschen. Und ich selbst werde die kleine barmherzige Kugel abschießen, denn fremden Leuten würde ich unseren treuen Kameraden nicht überantworten."

"Nein, ich gehe mit ihm zur Tierarzneischule und lasse ihn durch eine gute Dosis Chlorosorm vergisten", erklärte Frau Else. "Denn Argos ist mein Hund, und so ist es auch meine Pflicht, daß ich in seinen letzten Augenblicken um ihn bin, seine Hand halte — ich wollte sagen, seinen Kopf streichse. Auch ist Chlorosormieren noch schmerzloser als Erschießen. Du brächtest das ja überzhaupt gar nicht serig, Rudols!"

"Wenn es sein müßte, würde ich es wohl fertigbringen", sagte Rudolf, ein klein wenig beleidigt über diesen Zweifel an seinen Mannesmut.

"Ich bin aber für Chloroformieren," jagte Frau Else, "und ich glaube, Argos auch!"

Argos wedelte, was wohl bedeutete, daß ihm das eine geradeso angenehm sei wie das andere. Borläusig genoß er noch die Freuden des Diesseits, wie Spaziers gänge mit freundschaftlichen Begrüßungen seiner guten Bekannten, reichlich zugemessene Mahlzeiten und kleine Extrabissen, besonders den Inhalt einer gewissen Dose, der in köstlichen kleinen Teekuchen bestand.

Aber das grausame Schickal, das den treuen Gestährten des Menschen rascher altern läßt als ihn selbst, vollzog sich allmählich. Argos' Sehtraft nahm ab, so daß er öfter, besonders auf unbekanntem Terrain, gegen etwas anlief, und seit er die Staupe gehabt, sahmte er start auf den Hinterbeinen. Die guten Freunde von Bergens versehlten nicht, ihnen zu raten, doch den gräßlichen alten Hund fortzutun und sich einen eleganten, rassigen, jungen Hund anzuschaffen, der viel besser in das hübsche Haus passen würde: der eine schlug einen Dobermanpinscher vor und der andere einen Airedalesterrier; dieser wußte einen bildschönen Collie, und jener rühmte die vorzüglichen Eigenschaften eines Bozes.



Nummer 46.

Eines Tags fagte Frau Else leise und zögernd: "Rudolf, ich glaube, der Zeitpuntt ist da!"

Er nickte stumm und traurig. "Also — du willst mit ihm zur Tierarzneischule geben?"

"Ja. Das heißt, ich möchte dir nicht vorgreifen. Du bist der herr im hause."

"So, mit einem Mal? — Nein, weißt du, es ist de in Hund, und ich will dir nicht das Borrecht nehmen, in seinen letzten Augenblicken um ihn zu sein."

"Benn es auch mein Hund ist, ich bin nicht für solch kleinliches Mein und Dein zwischen Cheleuten. Du hast ihn auch liebgehabt, und das gibt dir die gleichen Rechte."

"Die möchte ich nun doch nicht geltend machen."

"Du solltest doch ganz einfach sagen, daß du es nicht tun magst und kannst", sagte Frau Else mit einem kaum hörbaren Unterton von Berachtung.

Aber Rudolf hörte ihn. "Also ich nehme Argos morgen mit", sagte er turz.

"Ja, Rudolf, aber bitte — sprich kein Wort barüber. Ich will nicht wissen, wie und wann es geschehen ist; daß du es so sanst und schonend wie möglich tun wirst, das weiß ich; aber davon hören kann ich nicht. Er soll noch einmal sein Lieblingsgericht haben, ehe er" — sie brach in einem Schluchzen ab.

"Wenn es dir so furchtbar ist, können wir es ja noch ein bischen hinausschieben" —

"Rein, Rudolf, lieber gleich! Es ift barmherziger

gegen Urgos und gegen uns."

Ulso geschah es. Als Frau Else am andern Morgen dum Frühstück kam, war ihr Mann sort und Argos mit ihm.

Sie verbrachte den Bormittag in qualvoller Unruhe. Alle Augenblicke dachte sie: Ist es jett? und schauderte.

Manchmal münschte sie, den Entschluß widerrusen zu tönnen. Dann wollte sie fortlausen und Rudols aufsuchen. Aber dann lähmte sie wieder das Bewußtsein, daß es ja doch zu spät sei. Es war ja auch das beste so. Und doch glimmte eine schwache Hossnung in ihr, daß es nicht geschehen, daß es durch irgend etwas verhindert sei, daß Rudols es nicht habe tun tönnen, und daß er mit Urgos zurückehren werde.

Mittags kam Rudolf nach Haus — ohne Argos.

"Ift es geschehen?" fragte fie leife, und er nidte ftumm.

Man setzte sich zu Tisch. Ein paarmal schwebte Else eine Frage auf den Lippen, aber sie brachte sie nicht heraus. Sie wollte ja auch nicht fragen. Aber fie hoffte, daß Rudolf irgend etwas fagen werde. Er fagte aber nichts, er hielt sich gang genau an das Bersprechen, das fie ihm abgenommen. Und nicht nur, daß er über das Trauerspiel vom Bormittag nicht sprach, er sprach von allen möglichen andern Dingen, die Else in diesem Augenblick belanglos und frivol fand. Sie konnte nichts anderes denken als an den guten Argos und seinen gewaltsamen Tod. Und wenn sie Rudolfs Unbefangenheit auch für fünstlich ertannte, so frantte es fie doch, daß er sich so gut beherrschen tonnte. Noch mehr verlette es sie aber, daß Rudolf seinen gewohnten guten Appetit betätigte, mährend sie auf ihrem Teller herumrührte und taum einen Biffen herunterbringen tonnte.

Bie roh die Männer doch sind! dachte sie. Auch die bessern von ihnen. Allesamt Stlaven der Materie. Der Mann hat vor ein paar Stunden einen langjährigen treuen Hausgenossen erschossen, und jetzt ist er Kotelett mit Gurkensatt!

Als sie ihm den Nachtischtassee brachte, tränkte es sie, daß er seine Zigarre rauchte wie sonst. Dies war doch die Stunde, in der Argos sonst seine schwachen Kunststäde gemacht hatte, um ein Stück Zucker zu erhalten. Denn Argos war trot seiner Gebrechlichkeit den materiellen Freuden des Lebens leidenschaftlich zugetan gewesen.

Ein gänzlicher Jusammenbruch erfolgte bei Else, alss sie die Biskuitdose mit Argos' kleinen Kuchen in die Hand nahm. So heftig schluchzte sie, daß Rudolf herbeikam, um sie zu trösten.

"Lah mich!" schluchzte sie. "Du kannst mir ja doch nicht nachsühlen, wie mir zumute ist!"

Durch diese Unfreundlichkeit dachte sie seine tünstliche Selbstbeherrschung zu Fall zu bringen und ihn zu einer Schmerzensäußerung zu veranlassen. Aber er blieb ganz ruhig. Also er gestand zu, daß er ihren Kummer nicht nachempfinden könne!

Ganz und gar empört war sie aber, als sie Rudolf später, als er in seinen Abendklub ging, auf dem Flur "Im Wald und auf der Heide" pseisen hörte.

In einem Trauerhaus zu pfeifen, war denn doch eine unerhörte Gefühlsroheit! Wenn er teinen Schmerz empfand, hätte er wenigstens auf den ihren Rücksicht nehmen können!

Als Rudolf sich mit dem gewohnten Kuß von ihr verabschiedete, ließ sie es ohne Erwiderung geschehen. Sie hatte eine eisige Atmosphäre um sich, in der allen physikalischen Gesehen zum Troh ein Gewitter lauerte.

Als Rudolf fort war, blieb fie im Dunklen sigen und weinte bitterlich. Weniger um Argos als um die scheiche liche Erfahrung, daß der Mann, den sie bis heute für eins der befferen Eremplare feines mangelhaften Beschlechts gehalten, sich als ein Mensch ohne Herz und Gemüt entpuppt, mit bem fie innerlich nichts gemein hatte. Wenn sie bisher in einer Illusion über seinen wahren Charafter gelebt, so tam es daher, daß in ihrem freundlichen Leben bisher tein Ereignis vorgetommen mar, an dem ein Menich feine ganze Gemütstiefe - ober das Gegenteil — offenbaren tonnte. Aber wenn sie jest zurücklickte, kam es ihr vor, als habe sie an Rudolf eigentlich immer etwas vermißt; gutmütig war er ja, allein es fehlte ihm das feinere Gefühl, die innerliche Bertiefung. Eigentlich mar fie in ihrer Ehe immer einsam gewesen, und der sie in ihrer Einsamkeit getröstet, mar Argos gewesen, der gute, treue Freund, den Rudolf gemordet hatte, talten Blutes und talter Seele, benn sonst hatte er nicht Rotelett mit Burtensalat effen und "Im Bald und auf der heide" pfeifen können.

Sie weinte lange, herzbrechend. Und dann tam ihr ein Gedanke, den sie sich wunderte, nicht schon früher gehabt zu haben: Wo war Argos' Leichnam? Das wenigstens konnte sie doch für ihren treuen Hausgenossen und einzigen wahren Freund tun: ihm ein ehrenvolles Grab im Garten zuteil werden lassen.

Als Rudolf zurudtam — er roch nach Bier und Zigarren! — lief sie ihm mit der Frage entgegen: "Bo ist Argos' Leiche?"

Rudolf fah verstört aus und sagte nach einer kleinen Pause sichtlich verlegen: "Ich weiß es nicht."

"Du weißt es nicht?" rief fie emport. "Darum haft bu dich nicht einmal bekummert?"

"Ja, doch. Ich habe sie einem Mann gegeben, sie zu vergraben. Was hätte ich denn sonst tun sollen?" "Ja, freilich! Wenn du das nicht weißt!" sagte sie

Digitized by Google

mit erhabener Ironie. "Aber wir wollen kein Wort mehr darüber verlieren. Wir verstehen einander ja doch nicht!"

Ihr Gutenachttuß war wieder eisige Duldung, und viele Stunden der Nacht — es kam ihr wenigstens vor, als ob es viele seien — lag sie schließlich swach, tiesen seelischen Qualen preisgegeben. Schließlich sand sie Ruhe in einem großen und ernsten Entschluß: sie würde eine Zeitlang zu ihren Eltern gehen, und vielleicht — wahrscheinlich! — würde sie nicht zurückehren. Denn das Zusammenleben mit Rudolf war ihr zur Pein geworden. Urgos' blutiger Schatten stand zwischen ihnen, und darüber würde sie nie wieder ganz hinwegkommen.

Sehr ernst und schweigend saß sie am andern Morgen beim Frühftud mit Rudolf, der nicht ahnte, daß es zum lettenmal mar, daß fie fo bei ihm faß. Denn um alle fräfteverbrauchenden Auseinandersegungen zu sparen, hatte fie beschloffen, gleich heute vormittag, während Rudolf auf dem Bureau war, fortzureisen und ihm von den Eltern aus zu schreiben. Sie fürchtete sich ein bigchen vor seinem erstaunten Gesicht, und wenn er fie nun erft bat, zu bleiben, murde fie vielleicht mankend werden in ihrem Entschluß, benn schließlich tat er ihr ja etwas leid, wie er so ahnungslos, mit bestem Appetit, die weichen Gier auslöffelte. Aber der gute Appetit, das Zeichen einer rohen Gesinnung, brachte sie auch wieder gegen ihn auf, und sie war ordentlich froh, von diesem gewöhnlichen Mann loszukommen. Wenn der Berlust von Argos ihm nichts war, würde er sich über den Berlust seiner Frau auch wohl zu tröften wiffen!

Wenn sie nur das Nötigste in einem handtöfferchen mitnahm, konnte sie den Elfuhrzug noch recht gut erreichen und abends bei den Eltern fein. Muf dem Bahn= hof murde fie eine Depesche aufgeben, um die Eltern auf ihr Rommen vorzubereiten. Ein bigchen befangen war fie, als fie dem hausmädchen gebot, den hand= toffer herunterzuholen, und bemerkte: "Ich muß plötzlich auf ein paar Tage verreifen." Sie padte in fieberhafter haft. Als sie an ihrem Schreibtisch ein paar Borte für Rudolf aufsette — Borte, die ihren Entschluß zwar nicht ausdrückten, aber doch ahnen ließen, wurde fie von einem heftigen Schluchzen gepactt: Bott! Es war doch schwer, einen Strich zu machen durch drei Lebensjahre, die — trot allem! — doch glücklich gewesen, einen Mann zu verlaffen, den fie - trot allem! doch liebgehabt. Und es ift ein sonderbares Befühl, in einem Raum zu fein, von dem man weiß, daß man ihn nie wiedersehen wird — wenn man Jahre in diesem Raum gelebt hat.

Haftig legte sie den Brief auf Rudolfs Zimmer. Sie sah, daß die Schreibtischplatte staubig war, und reinigte sie noch schnell. Sie wollte die zum letzten Augenblick ihre Pflicht tun. Wie viele Bilder von ihr auf dem Schreibtisch standen! Sie hatte sich manchmal darüber lustig gemacht. "Du hast mich doch selbst um dich, wozu da noch die vielen Bilder!" Nun ja, nun war es ja ganz gut, daß er die Bilder hatte . . .

Da, was war das?!

Der Ton! Dieses klägliche Winseln! Das war

Sie sauste die Treppe hinunter. Ach! Es war ja eine Ohrentäuschung! Aber zusehen mußte sie doch. Da war etwas vor der Gartenpsorte und kratte. Und nun wurde das klägliche Winseln zum Freudengeheul. "Argos!" Ihre Stimme kippte schluchzend um. Da kam er hereingehumpelt und war so staubig und atemlos! Sie nahm das schwere alte Tier auf den Arm und küßte seinen treuen alten Kopf, der rasselse sein sollte, und trug ihn im Triumph ins Haus. Berta und Minna kamen herbeigestürzt, und des Berwunderns und Bermutens und der Freude war kein Ende.

"Ich glaube," sagte das blonde Hausmädchen, "der Herr hat es nicht übers Herz bringen können, den Argos umzubringen, und hat ihn irgendwo in Pflege gegeben, wo er's gut hat. Aber der Argos ist zurückgekommen, der ist treu."

"Ja," pflichtete die Köchin bei, "der Herr hat ein gutes Herz." Dabei heftete sie einen tadelnden Blick auf Else, denn wie bei allen ordentlichen Köchinnen neigte die Wagschale ihres Gesühls sich bedeutend auf die Seite des Herrn, während sie an der gnädigen Frau mancherlei auszusetzen hatte. "Der Herr brächte so etwas gar nicht fertig! Dem war es überhaupt ganz gegen das Gesühl, daß der Argos fortsollte. Und wenn der Argos wirklich totgemacht wäre, würde der Herr in diesen Tagen viel trauriger gewesen sein."

Else sah betroffen auf. Eine Röte stieg in ihre Stirn. Ja, was war denn nun? Alles, was sie in den letzten vierundzwanzig Stunden gedacht und gefühlt hatte, paßte nun nicht recht mehr. Es war wirklich unrecht von Rudolf, daß er sie so hinters Licht geführt hatte. Aber die Freude über den Wiederbesitz des Totsgeglaubten überwog jedes andere Gefühl.

Als Rudolf etwas früher als gewöhnlich zurückkehrte, erstarrte er zur Salzsäule, als er das Tableau erblickte: Else bei Argos auf dem Fußboden kniend und ihn mit Trüffelwurst fütternd.

Else sprang auf und fiel ihm um den Hals. "O du! — Wie hast du mich angeführt. Wie unnütz gequält!"

"Ich machte es nur wie der gute alte Diener, der das kleine Königskind umbringen soll, und der es statt dessen nur im Wald aussetzt — Herz und Leber abzuliesern hattest du mir ja glücklicherweise nicht ausgetragen! Das heißt, ich setzt Urgos nicht im Wald aus, sondern ich gab ihn der alten Frida. Daß er die zwei Stunden hierher zurücksinden würde, konnte ich nicht ahnen."

"Aber warum benn? Warum hast du ihn nicht einsach wieder mitgebracht und mir den schrecklichen Tag gestern erspart?"

"Liebes Kind — ich dachte, daß du mich vielleicht — "unmännlich" finden würdest."

"Dh" - fagte Elfe und murbe rot.

"Auf der andern Seite hielt ich's aber auch nicht für ausgeschlossen, daß dich der Entschluß reuen würde," sagte er mit einem kleinen Lächeln — "und für den Fall wollte ich mir die Möglichkeit offenhalten, Argos von von den Toten erstehen zu lassen; — daß er so vorzeitig in die Erscheinung treten würde, konnte ich ja nicht wissen."

"Rein, Rudolf!" sagte Else hestig, "das ist eine Improvisation! Du hast es einsach nicht getan, weil du ein zu gutes Herz hast, und weil es dir gegen das Gefühl ging, daß der Argos sortsollte. Und darum, weil du so bist, habe ich dich so sied! Ich ahnte ja überhaupt, daß irgend etwas dahinter steate, denn wenn du Argos wirklich getötet hättest, hättest du nicht so vergnügt sein können, wie du gewesen bist."

"Wirklich?" fragte er erstaunt. "Hast du es geahnt?" "Natürlich, aber ich brauchte es dir ja nicht zu zeigen." "Nein, du hast dich wirklich sehr gut beherrscht! Aber



was foll benn der Handtoffer ba?" fragte er, auf den Stuhl beutend, wo ber fertig gepactte Koffer stand.

"D — der follte zum Sattler. Es ist ein Riemen abs geriffen", fagte Else etwas verlegen.

"So, fo. Und die handtasche auch?"

"Ja, die muß etwas aufgefrischt werden. Die Eltern haben uns doch seit langem eingeladen, ich denke, wir fahren mal auf ein paar Tage hin."

"Das können wir ja. Aber was ist denn, Elfe?"

Bie ein Pfeil schoß Frau Else mit einem Wal davon, in Rudolfs Jimmer hinein und riß etwas von seinem Schreibtisch, was sie wie einen Knäuel zusammenballte und in die Tasche steckte. Argos rannte, so gut er konnte, hinterher, Rudolf folgte etwas langsamer.

"Bas gibt es benn?" fragte er erstaunt.

"Oh, ich hatte nur etwas auf beinem Schreibtisch liegen lassen, was nicht dahin gehört", sagte Else, rot und lachend. Und mit einem Mal kniete sie vor Argos nieder, schlang die Arme um seinen Hals und schluchzte: "Berzeih mir, Argos! Ich bin schlecht gegen dich gewesen. Wir wollen immer zusammenbleiben, immer!"

Ropfschüttelnd und lächelnd sah ihr Mann zu ihr nieder und streichelte ihr Haar. Bas für eine aufgeregte tleine Frau sie doch war!

"Ach, du verstehst mich ja gar nicht!" sagte sie halb lachend, halb weinend.

Er verstand sie wirklich nicht ganz. Aber es war auch nicht von ihm zu verlangen . . .

### Sicherheitsdienst auf dem Rhein.

Bon G. S. Urff. - hierzu 11 photographische Aufnahmen des Berfaffers.

Wer schon einmal die berühmte Rheintour von Rüdesheim dis Koblenz zu Schiff oder, noch besser, zu Fuß gemacht hat, der hat sich vielleicht gewundert über die vielen verschiedenartigen Flaggensignale, die von den Schiffen gegeben werden. Selbst auf den großen Personendampsern erscheint alle Augenblicke ein Schiffsjunge am Bugspriet und heißt eine Flagge, bald eine weiße, bald eine blaue oder wohl gar eine rote, diese allerdings nur dann, wenn das Schiff vor Anker geht. In diesem Fall wird die Stelle, wo der Anker liegt, durch eine blaue Boje bezeichnet. Auch schwarze und rote Bojen sehen wir im Wasser liegen, und zwar in gewissen Abständen ständig verankert, die schwarzen nach dem User zu, die roten mehr in der Strommitte, vielleicht erhebt sich auch einmal ein rot

und weiß gestrichener Korb auf hoher Stange scheinbar mitten aus dem Baffer. Doch wenn wir naher tommen, fo feben wir, daß hier eine Buhne oder Rribbe ihren Unfang nimmt, auf die ein Schiff, namentlich bei höherem Bafferftand, leicht auffahren tonnte. Dag alle diefe Beichen ihren 3med haben, leuchtet wohl jedem ein. Der Fugganger wird fie vielleicht verfteben, wenn er 3. B. bei Rudesheim bobe ichwarze Felfen aus dem Baffer hervorragen fieht oder bei Ugmannshaufen die Stromschnellen beobachtet, durch die sich mancher Dampfer nur muhsam seinen Beg bahnt. Das berüchtigte Binger Loch ift nicht die einzige gefährliche Stelle im Rhein, weiter zu Tal fommen ähnliche Strudel und Birbel. Der Rhein bleibt trog aller Berbefferungen des Schiffahrtsweges

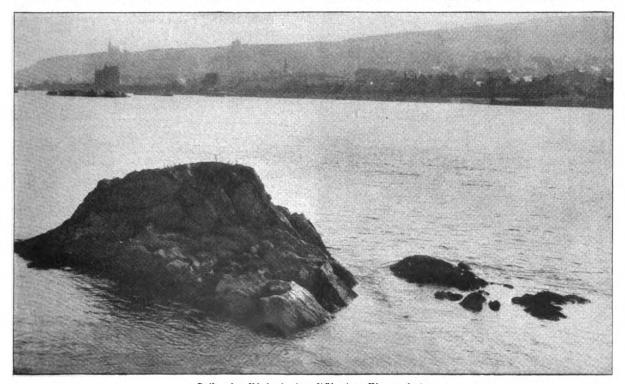

Felfen im Rhein in der Nähe des Binger Cochs.





Der Wahrichauer auf feinem Boften.

ein gefährliches Waffer, namentlich auf der Strede von Bin= gen bis St. Boars= hausen. Es besteht des= halb für diese Strede noch die besondere Bor= schrift, daß jedes Schiff bei der Bergfahrt einen Lotfen an Bord zu nehmen hat, der das Fahrwaffer ganz genau fennt und feine Befähigung durch 216= legen einer besonderen Prüfung nachgewiesen hat. Trop alledem hat schon gar manches Schiff hier in den

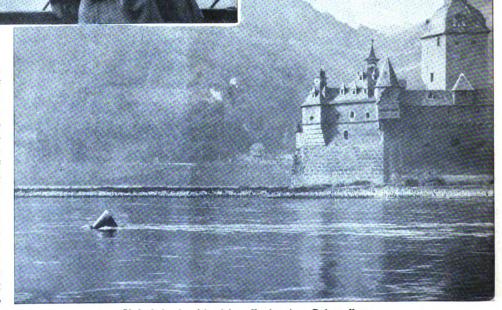

Unterboje, bezeichnet den Beginn des Fahrmaffers.

ftrage, und von Jahr gu Jahr mehrt fich die

die Windungen des Etroms find fo plog= lich, daß es unmög= lich ift, eine weitere Strede des Fahrwaf= fers vom Schiff aus zu überbliden. Es fönnten dann in einer engen Fahrrinne, wie fie 3. B. am Binger Loch oder bei Bacha= rach zur Berfügung steht, zwei einander begegnende Fahrzeuge leicht Schaden neh= men, wenn zum Mus= weichen fein Raum ift. Un solchen Stellenist man Wahrichauhauschen am Rhein mit Signal für Blöße. Bahl der Boote, die auf feinem Ruden ihre ichweren Ladungen zu Berg und zu Tal führen. Wenn dennoch die Zahl der Ungludsfälle verhältnismäßig febr gering ift, fo verdantt man dies in erster Linie dem ausgezeichneten Sicherheitedienft, der den gesamten Berkehr regelt. Wohl hilft man sich in den meiften Fällen mit Flaggenzeichen vom Schiff aus ober mahrend ber Nacht mit weißen und farbigen Lichtern, aber an manchen Stellen treten die hohen Felfen fo nahe an das Ufer heran und

Steuerleute (Colfen) warfen auf die Antunff eines Rheindoofs. Oberes Bild. Anferboje an Bord eines Dampfers.

Silfftatio=

auf die Mitwirfung befonders zu dem 3med angestellter Barter angewiesen, die meift von ei= ner erhöhten Stelle am Ufer aus, wo der Fluß die scharfe Biegung macht, den Berfehr übermachen und den herannahenden Schiffen ihre Zeichen geben. Es find die Bahr= schauer (Abb. S. 1966), allen denen, die zu der Rheinschiffahrt in irgend= welcher Beziehung fteben, recht wohl befannt. Begenwärtig sind nur noch fechs Wahrschauposten vorhanden: am Binger Loch auf dem Mäuse= turm (mit zwei



Wahrichauhäuschen bei Bacharach.

Telephon mit dem Mäuseturm verbunden sind, versügen über doppelte Signale, über Flaggen und Körbe. Auf den übrigen Wahrschauposten werden nur Flaggenzeichen gegeben, und zwar mittels roter oder weißer Flaggen. Wan signalisiert nur Talschiffe. Wird die rote Flagge geheißt, so bedeutet das, daß ein einzelnes Schiff zu Tal fährt, die weiße Flagge fündet ein Schiff mit Anhang, die rote und die weiße Flagge zugleich bezeichnen das

Weiße Flaggen auf dem Nachen,

bie die Stelle eines gefuntenen Schiffes bezeichnen.

nen), an der Wirbelan (gegen= über von Bacharach), bei Oberwesel, am Rammered, bei der Lorelei und bei St. Boar. Der wichtigfte Bahr= schauposten ift der auf dem Mäuseturm am Binger Loch. Er übermacht die allbefann= ten Stromschnellen am Fuß des Niederwalds. Man hat jegt durch Sprengung der Felsen und Ausbaggerungen das Fahrwaffer derartig reguliert, daß zwei gesonderte Fahrrinnen zur Berfügung ftehen. Un Stelle der Flaggen treten dann als Signale rot oder weiß gestrichene Rörbe, menn die Beichen für das zweite Fahrwaffer gelten follen. Much die Silfftationen am Binger Loch, die durch

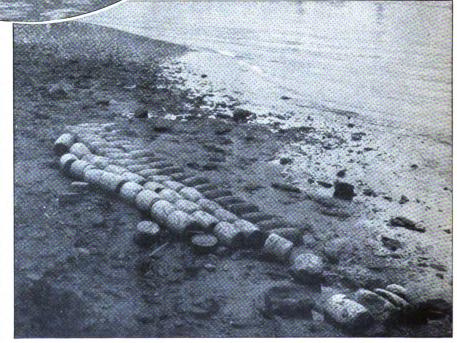

Strandgut am Rhein: Zementfäffer eines geftrandeten Schiffes.



Rote Flagge als Bezeichnung für einen veranterten Rahn.

Herannahen eines Floßes. Die Flöße sind die am meisten gesürchteten Fahrzeuge, weil sie meist sehr lang und breit sind und sich nur mangelhaft steuern lassen. Neuerdings kommt es mehr und mehr in Ausnahme, die Flöße durch einen Dampser schleppen zu lassen. Die Fahrt geht dann schneller vonstatten und ist auch sicherer, weil ja das Schleppschiff dem Floß die Richtung vorschreibt. Auch die Strompolizei kommt dieser Einrichtung entgegen, indem sie gestattet, bei geschleppten Flößen die Mannschaft auf die Hälste und selbst auf ein Orittel der vorgeschriebenen Zahl zu verringern.

Wohl auf keinem andern deutschen Strom ist der Sicherheitsdienst jür die Personendampser wie für die Frachtschiefte zu solcher Vollkommenheit ausgebildet wie auf dem Rhein. Das hat seinen Grund in den lokalen Verhältnissen. Das Schiesergebirge, durch das sich der Strom im Lauf der Jahrmillionen seinen Weg gebahnt

hat, bildet auch heute noch eine gewaltige Barre, die das Flufibett einengt. Oberhalb Bingen beträgt die Strombreite des Rheins 800 Meter, eine halbe Stunde weiter zu Tal geht fie auf 400 Meter zurud, und am Loreleifelsen fintt fie fogar auf 162 Meter. Dagegen mißt man an dieser Stelle Strudel von 30, ja 40 Meter Tiese, und dicht daneben ragen die Felsen bis dicht unter den Wasserspiegel empor, so die gefürchteten "Sieben Jungfrauen" bei Oberwesel. Aber schön ist die Gegend, bezaubernd ichon, fo daß man es wohl verstehen könnte, wenn einmal ein Schiffer, hingeriffen von dem Bauber der Landichaft, vergeffen murde, auf die Befahren zu achten, die ihn alleits umlauern. Dann zieht plöglich der Bahrichauer feine Flagge auf und reißt den Träumer heraus aus dem Bannfreis der gefährlichen Jungfrau, die noch immer dort oben auf dem Lurleifelfen ihr Befen treibt wie in alter Beit.

## Beim Kartoffelkrautfeuer.

Bon hanns Fechner.

Beed oa, weed a-a! So schallt es von den Wiesen herüber, und so tönt es von allen Seiten zurück, wo die Hütejungen fröhlich bei der Arbeit sind. Kleine, ost nur drei- dis vierjährige Knirpslein trotten mit ihren langen Haselstäcken hinter den gemächlich grasenden Kühen her, sühlen sich so recht als allgewaltige Herrscher.

Wenn's nur nicht gar so kalt wäre! Aber leicht gibt es da Abhilse. Auf dem Kartosselacker neben der Wiese wird schnell trockenes Kraut zusammengetragen. Auch die größeren Jungen laufen herbei. Wollen mittun. Und bald sind ein paar Feuerchen entsacht, um die sich das Bölklein, die Hände reibend und wärmend, hock. Dann aber kommt der Hauptspaß. Kartoffeln werden in der glühenden Asche gebraten. Es gibt eben nichts Köstlicheres als solch ein selbstbereiteter Schmaus.

"Da koann ma glei noch a mal so viel fraß'n als der-



heeme", philosophiert der Frig. Und der Sacher Gottlieb nickt verständig: "Ju, ju, wenn's keene Apern nee hätte, wärsch schlecht zu lab'n uff dar Walt." — Ist überhaupt ein gescheiter Junge, der Gottlieb, der die Dinge um sich herum mit klugen Augen ansieht. So hat er auch aus eigener Beobachtung gesunden, daß etwas Seltsames mit den bei der Aussaat vergessenen, im Reller liegengebliebenen Kartosseln vorgeht. Sie entwickeln nämlich außerhalb der Erde, ebenso wie ihre Schwestern in ihr, an den seitlich austreibenden Stengelteilen junge Kartosselknollen. Keiner von seinen Kameraden hatte noch darauf geachtet, welche Werdekrast doch solche alten, im Keller vergessenen Kartosseln besigen.

In der großen Bermehrungskraft aber liegt einer der hohen Werte dieses echten Bolksfreundes. Eigentlich kann man sich heute die Mahlzeiten unseres Bolkes ohne Erdäpfel gar nicht vorstellen, und doch ist es kaum zweihundertfünfzig Jahre her, seitdem man in deutschen Landen ihren Anbau im großen betreibt. Was haben sich die Menschen des alten Erdteiles erft zureden lassen muffen, bis fie den großen Bert diefes fegensreichen Einwanderers richtig einschäßen lernten. Ja, es denkt tein Mensch mehr an die Schwierigkeiten und das Mißtrauen, das dem Fremdling, dessen Ansiedlung das größte Ereignis unferer ganzen Boltswirtschaft bedeuten sollte, einst entgegengebracht wurde. Jest, wo in der Tat eine Lebensführung unmöglich scheint ohne diese runden, länglichen, hellgelben, blauen oder rötlichen Dinger in ihren durch Rultivierung vertausendfachten Sorten. Die Geschichte der Kartoffel ift wirklich reizvoll genug, um sich gelegentlich der Kindheitstage des einst fo verkannten Genies zu erinnern. War es ihm doch möglich, in verhältnismäßig fo kurzer Zeit alle hungersnöte und wirkliche Armut aus den Ländern, die ihm das Gaftrecht einräumten, zu verjagen. Wohl hatten die Spanier, die in gierigem hunger nach gleißendem Gold alte blühende Rulturvölker vernichteten, es sich nicht träumen laffen, welch föstliches But, wertvoller als alles Gold, fie mit den unscheinbaren Knollen aus Beru mitheimbrachten. Ein unschätzbares But, das wiederum den Beweis lieferte, wie die Natur in ihrem Haushalt es immer noch am beften versteht, soziale Aufgaben zu lösen. Was hat den goldlüfternen Spaniern all ihr graufam errafftes Gold genütt? Nur Neid, Mißgunft, Tod und völkischen Niedergang brachte das schillernde, talte Metall, indes die unscheinbare Pflanze blühende Entwicklung und ungezählten Taufenden neue Lebens= möglichteiten schentte. So murbe die Rartoffel für unser Bolt fo recht der Freund des armen Mannes. Benügfam wie dieser, nimmt fie fürlieb auch mit dem tärglichften Boden, gedeiht noch auf Bergeshöhen, wo nur dunne Erdfrume auf bem Felfen lagert, und ift fegen= fpendend fast bis zu den Regionen des Eismeeres binaufgewandert, ihre Beggenoffen, Fichte und Lärche, binter fich laffend. Uberholen konnte fie nur die noch anfpruchslofere Birte.

Bie anders dagegen der vornehme Beizen, der seite Urzeiten als Genußmittel sehr geschätt wird. Seine hohe Kultivierung machte ihn zum anspruchsvollen Gessellen, der nur in gutem, nahrhaftem Boden gedeiht, und der einen Rücksall in die Berwilderung, die ihn fortspflanzungsunfähig machen würde, scheut. Kein Bunder, mit solchem Hang zum Wohlleben kann er nicht hins

aus über den fetten Boden des mittleren schwedischen Landes. Aber auch der Beizen hat brave Bettern: Roggen, hafer, Berfte, besonders aber den Emmer, der auch auf schlechtestem Boden bis weit hinauf in den Bergen um Leben und Gedeihen ringt und wie die Rartoffel ein rechter Bolksfreund ift. Die viele taufend Jahre alte Getreidesippe wanderte, anders als die Kartoffel, langfam auf dem Landweg, vermutlich von Kleinafien her, herauf. Berweichlicht und verzärtelt leidet das Kulturgetreide unter bofen Rrantheiten, wie Roft und Brand. Nur der Emmer, das Einkorn, das tropig bei seinen alten Eigenschaften verharrt, tann es mit allen Rulturgefahren siegreich aufnehmen. In ihm sahen die Belehrten den direkten Abkömmling der Urform des Betreides und hielten lange vergeblich nach etwaigen noch übriggebliebenen Bertretern des Stammvaters Umschau. Der Ugronom A. Aaronsohn scheint wirklich den langgesuchten wildwachsenden Uremmer an verschiedenen Stellen Paläftinas aufgefunden zu haben. Diefer Urweizen lebt auf durrem Boden an öden, schuklosen Stellen, begnügt sich mit dunner Erdschicht auf felsigem Geftein und geht jeder Gemeinschaft mit den Getreidetulturen der Ebenen forgfältig aus dem Beg, hat also die Eigenschaften, die seine Nachtommen, Spelz oder Dintel, Emmer und Einkorn, noch jest aufweisen. Un diese Auffindung des lange gesuchten Stammesältesten knüpfen sich große Hoffnungen, weil man aus ihm direkt neue, widerstandsfähige Betreibesorten heranzuguchten hofft. Die günstigen Züchtungsversuche der letten Jahre bei uns und in Amerika haben ein vielversprechendes Ergebnis gezeitigt, und so wird es denn nicht mehr lange dauern, bis die neugewonnenen Beizenarten sich neben der Kartoffel auch auf dem targen Boden des kleinen Mannes heimisch fühlen werden.

Eigenartige, seltsame Bilder tauchen auf, sobald man zurudichaut in die Urheimatstätten diefer frafterhalten= den Bolksbeglüder. hier die alten Pharaonen, die in weiser Boraussicht gegen hungersnöte die Korntammern mit dem töftlichen Gut füllen ließen, das fich in einzelnen Rörnergaben in den alten sechstausendjährigen Rönigsgräbern bis auf unsere Zeit erhielt und sich als Frucht des wiedergefundenen Urmeizens erwies. Drüs ben aber, im alten Infareich, eine hohe, eigenartige Rultur, die länger noch als die ägyptische ausdauerte, und die doch schließlich einem nach Goldschäpen beutegierigen häuflein unter Pizarro der Bernichtung anheimfiel. Bon den reichen Runft= und Rulturschäpen ber beiden untergegangenen mächtigen Reiche zeugen noch gigantische Uberreste der Pyramiden mit den alten Pharaonengrabern und die Ruinen wunderreicher Bauten Infareiches. Aber wie jedes Menschenwert vergänglich ift, so ift auch ihre Zeit begrenzt, und Erinnerungen an die alte Herrlichkeit werden dann nur wohl verwahrt in den Museen, Sammlungen und Werten gelehrter Altertumsforscher weiterleben.

Getreide aber und Kartoffel, deren Ureltern den Glanz der alten Reiche miterlebten, sind jest unsere getreuen Gefährten. Und wenn nichts mehr von dem übriggeblieben sein wird, was Menschenhände vorzeiten formten, werden die beiden lebenatmende Berbindungsglieder sein, die das Einst und Dann als ein Gestern und Heute im Ewigkeitsgedanken erscheinen lassen.





Dr. Alfred Brud, Berlin, befannter Larnngologe, wurde jum profeffor ernannt.

enerated on 2019-06-06 22:12 GMT / http://hdl.handle.net/2027/coo.31924069328734 uklic Domain in the United States, Goog<del>le-digitized / h</del>ttp://www.hathitrust.org/access\_<del>us</del>e#pd-us-google

### Bilder aus aller Welt.

Der Spezialarzt für Hals., Nasen- und Ohrenleiden in Ber-lin, Dr. Alfred Brud, wurde wegen feiner wiffen chaftlichen Leiftungen und feiner Tätigfeit auf dem Bebiete der Tubertulojebetämpfung zum Profeffor ernannt.

Beh. Med. Rat Brof. Dr. Joj. Doutrelepont, der Direttor der Bonner Dermatologischen

Der Solliner Derindundsplichen Minit, beging sein 50jähriges Dozentenjubliäum. Unter der Führung Rudolf Lettingers befinden sich deutsche Einstlagen zu der Touwag in Rünftler auf einer Tournee in Südamerika. Unser Bild zeigt

der Feld-Artillerie-Schießschule Baul Tupschoewsti.

Einer ber belannteften Regitatoren ift Matthias v. Erdberg, der im Laufe der letten zehn Jahre nicht weniger als 500 Bortragsabende veranftaltet und in ihnen durch die Kunst seiner Darstellung große Kreise unseres Bolles erfreut hat.
In Berlin hielt die Königs.
Preußische Jahnärztelammer im Ministerium des Innern

ihre erste Tagung ab. Die Zahnärzte haben lange das nach gestrebt, wie die Alerzte
Bonn, besannter Dermatologe. offiziell durch eine Rammer



Bonn, befannter Dermatologe, feierte fein 50jahr. Dozentenjubilaum.



Bon links: Lettinger, Berlin. Frl. Brandes, Hamburg. Frl. Logel, Berlin. Cronenburg, Botsdam. Frl. Büttner. Lefing, Berlin. Deutsche Künftler im brafilianifchen Urwald.

fle auf einem Spazierritt in dem brasilianischen Urwald. In Adrianopel starb der Königl. Preußische Oberftleutnant a. D. und Raiferl. Ottomanische Oberft und Rommandeur



Paul Tupichoewsti † Rgl Breuf. Oberftitnt a. D. und Raif. Ottom. Oberft in Adrianopel.



Matthias v. Erdberg, Berlin, erfolgreicher Regitator, wird 50 Jahre.

vertreten zu fein und damit eine erfolgreiche Standes. vertretung zu besigen.

Im alten Rathaussaal zu München hielt der Teilverein Deutschland des Internationalen Genfer Berbandes der Sotel- und Reftaurantangestellten unter großer Beteiligung feine ordentliche Generalversammlung ab.



Sigend von links: Schwanke. Treuenjels. Scheele (1. Borsibender). Geh. Obermed.-Rat Dietrich. Geh. Reg. Rat Saenger. Kalisch (2. Borsibender). Hitter. Cohn. Hepdenhauß. Milch. Pape. Abdids. Steinkamm. Helscher Schulke. Binter. Kaminski. Kailer. Knope. Schaeffer-Studett. Bauchwip. Stehend b, britter Reihe von links: Sachs. Labischowski. Linde. Lipschen. Giebe. Poten. Thamer. Ließ. Perig. Lengnid.

Die Teilnehmer der erften Sigung der Königl. Preuf. Jahnargtetammer in Berlin.





Die Teilnehmer an der Münchner Generalverfammlung des Teilvereins Deutschland des Internationalen Genfer Berbandes ber hotel- und Reftaurantangestellten.

Schluß des redaftionellen Teils.

enn man das Vedürfnis nach einer gründlichen Kräftigung und Auffrischung verspürt, dann versuche man das wohlschmeckende Viomalz. Es gibt wohl kein einfacheres, bequemeres und angenehmeres Mittel; keines erfreut sich einer gleich großen und uneingeschränkten Veliebtheit wie Viomalz. Neben der Sebung des Kräftegefühls tritt fast immer eine auffallende Vesserung des Aussehens ein. Man fühlt sich geradezu wie verjüngt.

Man kann Viomalz auch als Rochzusamittel benüßen und erzielt damit nicht nur größeren Wohlgeschmack, sondern auch eine erhebliche Verbesserung und Verbilligung des Mittagbrotes. Nach dem Viomalzkochbuch kann man ein Mittagbrot für 5 Personen durchschnittlich für 1 Mark herstellen. Das Viomalzkochbuch "Eine Ernährungsreform" ist dis auf weiteres von der Chemischen Fabrik Gebr. Patermann, Teltow-Verlin 1, kostenlos zu beziehen.

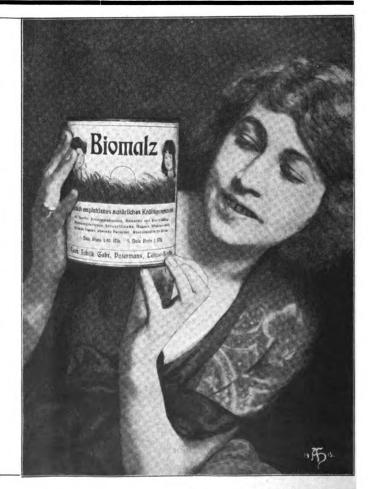

Digitized by Google

Original from CORNELL UNIVERSITY

#### Inhalt der Nummer 47. Geite 1973 1973 1976 1977 Jur Thronbesteigung König Lubwigs. (Mit 6 Abb.) Ursere Bilber Die Toten der Boche Bilder vom Tage. (Photographische Musnahmen) Durchs Jiel. Roman von Heinz Twoete (Hortsehung) Reindahnen. Bon Dr.-Ing. Aapser Träume. Gedicht von Thassilo von Schesser. Träume. Gedicht von Thassilo von Schesser. Träume. Bon Walter Schulz. (Mit 7 Abb.) Das Haus. Rovelle von Ingeborg Andresen. Das Kajes. Rovelle von Ingeborg Andresen. Das Raiser-Wisselm-Institut für experimentelle Therapie. (Wit 5 Abb.) Die Diele. Plauderel von Käthe Damm 1979 1980 1981 1989 1994 1996 1997 2001 2005 2008 Bilber aus aller Belt . . 2013



### Die sieben Tage der Woche.

#### 12. November.

In Bapern findet eine allgemeine Landeshuldigung für König Ludwig III. statt (Abb. S. 1983).
Die zweite sächsiche Kammer wählt zum Präsidenten den Nationalliberalen Dr. Bogel und zum Zweiten Bizepräsidenten den fortschrittlichen Abgeordneten Bär wieder; zum Ersten Bizepräsidenten wird an Sielle des Sozialdemokraten Fräsdorf

der Konservative Opig gewählt. In London tritt die aus Anlaß der "Litanic"-Ratastrophe einberusene Internationale Konserenz für die Beratung von

einberufene Internationale Konferenz für die Beratung von Maßregeln zur Beseitigung oder Beringerung der Gesahren sir die Sicherheit des Lebens auf dem Meer zusammen.
Der ameritanische Gesandte in Mezifo Lind reist nach Beracruz ab, da Huerta das Berlangen, den Kongreß nicht einzuberusen, unbeantwortet läßt.
Der Nobelpreis sür Physist wird Prosessor Dr. Heise Kamerlingh Onnes in Leiden, der sür Chemie Prosessor.
Dr. Alfred Werner in Jürich zuerkannt (Portr. S. 1985).

#### 13. November.

Der fachfische Candtag wird von Rönig Friedrich August mit Berlefung einer Thronrede eröffnet, in ber es im Sinblid auf die Dectungsvorlagen für die Heeresverstärtung als eine der wichtigsten Aufgaben der Regierung bezeichnet wird, welteren Beeinträchtigungen ber bundesstaatlichen Finangrechte auf bem Gebiet ber diretten Steuern entgegenzutreten.

Dem öfterreichischen Abgeordnetenhaus wird ein Befet gur Regelung des Theaterwesens unterbreitet, das u. a. staatliche Theaterinfpettoren vorfieht.

Die griechische Deputiertentammer wird mit Berlefung einer Thronrede durch Ronig Georg eröffnet.

Der Nobelpreis für Literatur wird dem indisch-englischen

Dichter Rabindranath Tagore zugesprochen (Portr. S. 1985). In Meziko werden die im Ottober gewählten Senatoren und Deputierten durch amtliche Bekanntmachung ausgesordert, sich am 15. November zur Konstituierung des Kongresses zu verlammeln.

#### 14. November.

Im Reichstag tritt die Kommission zur Brüfung der Heereslieferungen zusammen. Die sozialbemokratische Partei beteiligt sich nicht, da der Reichstanzler den Abgeordneten Dr. Liebknecht als Bertreter abgelehnt hat.

Der französische General Fauri wird zwangsweise in den Ruheftand verfest.

In Athen wird ber türkifch-griechische Friedensvertrag von bem Minifter des Meußern Banas und dem türkischen Unterhandler Galib-Bei unterzeichnet.

#### 15. November.

Der Raifer wohnt in Riel der Bereidigung ter Marinerefruten bei.

Der öfterreichische Thronfolger Erzherzog Franz Ferdinand trifft mit seiner Gemahlin in London ein.

#### 16. November.

Mus Megito wird gemeldet, daß die Aufftandichen den an ber ameritanischen Grenze belegenen Ort Juarez eingenommen haben. Bet bem Rampf wurden drei Ameritaner getötet.

#### 17. November.

Der ruffifche Minifterprafident Rotomzem (Bortr. G. 1980) trifft zu mehrtägigem Mufenthalt in Berlin ein.

Im Reichsamt des Innern tritt die Konferenz für die Abgrenzung von Fabrik und Handwerk zusammen.

#### 18. November.

Nach Meldungen aus Durban haben aufftändische Inder dort Zuderrohrplantagen in Brand gesett; es tam zu blutigen Bufammenftößen mit ber Bolizei.

### Oberlyzeum und Studienauftalt.

Bon Direttor Dr. Gruber (Berlin-Bilmersdorf).

Der sehnsüchtig erwartete Erlag bes preußischen Rultusminifters, ber fich mit ber Erweiterung ber Stubienberechtigung ber Oberlyzeen befaßt, hat bei seinem Erscheinen in den beteiligten Rreisen allgemeine Befriebigung hervorgerufen. Dhne Zweifel hat die auf Grund bisheriger Erfahrungen getroffene Beftimmung, nach ber das Probejahr nach der Prüfung für das höhere Lehramt abzulegen ist, wesentlichen Anteil daran. Damit aber hängt der Bergicht auf die Forberung ber zweis jährigen prattischen Tätigfeit vor dem Beginn des Universitätstudiums eng zusammen. Go find denn die Schwierigkeiten, die den jungen Mädchen nach der Lehramtsprüfung bei dem Bemühen um eine zweijährige volle Beschäftigung an einem öffentlichen oder privaten Lyzeum begegneten, mit einem Mal aus bem Bea geräumt.

In Zukunft werden fämtliche Abiturientinnen des Oberlyzeums zum Studium mit dem Ziel der Brufung für das höhere Lehramt unmittelbar nach der abgelegten Lehramtsprüfung zugelassen. Den Frauen aber, die bei Intrafttreten dieses Erlasses bereits die Lehrbefähigung für Lyzeen, mittlere und höhere Madchenichulen besigen, ift es gestattet, die Unstellungsfähigkeit als Oberlehrerin noch in Gemäßheit der bisherigen Borschriften zu erlangen. Das bedeutet ein Entgegenkom-men, dessen sich die erfreuen dürfen, die sich schon ber unterrichtlichen Tätigfeit por bem Gintritt in Die Universität zugewandt hatten.

Der genannte Ottobererlaß ermöglicht aber auch den Inhaberinnen des Reifezeugniffes eines Oberlyzeums

Copyright 1913 by August Scherl G. m. b. H., Berlin.



م. ميري الما

außer der Oberlehrerinnenlausbahn noch andere auf atademischer Borbildung beruhende Beruse zu ergreisen, sosen sie sich durch eine nicht vor Ablauf eines Jahres nach der Reiseprüfung des Oberlyzeums zulässige Nachprüfung ein dazu berechtigendes Reisezeugnis erworben haben. Dabei müssen sie für die Oberrealschulreise in Wathematit, Physit und Chemie, für die realgymnasiale Reise in Latein und Mathematit, für die gymnasiale Reise in Latein und Griechisch die nach den Lehrplänen der betreffenden Anstalten erforderlichen Kenntnisse nachweisen.

Mun ift das eifrige Streben ber Leiter ber höheren Unftalten für die weibliche Jugend, den jungen Mädchen ben "vierten" Beg zur Universität zu schaffen, endlich erreicht. Die Studienanstalt in ihren drei Richtungen, der gymnafialen, realgymnafialen und oberrealen, ift nicht mehr die bevorzugte Unstalt, wenn es sich für ein junges Mädchen darum handelt, das Studium der Philogie zu ergreifen. Bor allem ist jetzt unseren Tochtern die Möglichkeit gegeben, das Lyzeum vollständig durchzumachen, fich also eine relativ abgeschloffene Bildung zu erwerben, die durch das "Schlufzeugnis des Lyzeums" ihren gefetlichen Ausdruck findet. Sie find jest nicht mehr genötigt, falls fie ftudieren wollen, mit der dritten oder zweiten Rlaffe das Lyzeum zu verlaffen, um in eine Studienanstalt zu treten. Die Eltern aber, bie in Orten wohnen, an benen ein Lyzeum feinen Aufbau besitt - und das ift bei der überwiegenden Mehrzahl der Städte der Fall — tonnen hinfort ihre Tochter bis zu diesem Zeitpuntt im haus behalten, auch die Entscheidung über die fünftige Berufsmahl erft bei meitem später als bisher treffen. Dhne fich in ihrem Fortstommen benachteiligt zu sehen, ist es dadurch auch den jungen Mädchen möglich gemacht, sich nach bem Besuch eines Lyzeums eine Erholungzeit zu gönnen, um dann mit neuen Rräften an die Aufgabe, die das Oberlyzeum stellt, heranzutreten. Wie nötig für viele von ihnen eine folche Unterbrechung nach den Schuljahren ift, weiß jeder, der zu der rechten Ertenntnis der ftarten Unforderungen gekommen ift, die ein zehn Jahre hindurch ununterbrochen fortgesehter Schulbesuch an die geistigen und torperlichen Rrafte unferer jungen Madchen ftellt.

Benn in Butunft ber Fall feltener eintreten wird, daß ein junges Mädchen infolge vorzeitigen Austritts aus der Studienanstalt auf das "Schlußzeugnis des Lyzeums" verzichten muß, fo hat der neue Erlaß infofern seinen Anteil daran, als er eben vorschneller Wahl bes Berufs und damit übereiltem Ubertritt in die Stubienanstalt vorzubeugen vermag. Aber es erscheint auch durchaus weniger gewagt, das Oberlyzeum mit dem Biel ber Lehramtsprüfung durchzumachen als die Stubienanstalt, die eben nur ben Bugang zur Universität freigibt, mahrend jenes feinen Schülerinnen auch das Recht gemährt, als Lehrerin an Lyzeen, höheren Madchenschulen, Mittel- und Bolksschulen angestellt zu werden. Richt jeder mannliche Studierende erreicht fein Biel. Sollte es bei der Frau anders fein? Sicherlich werden fich hier die hinderniffe, die nicht zum wenigsten durch das körperliche Befinden bedingt find, noch mehren. Bwifchen dem Abiturium und der Staatsprüfung liegen eben noch Jahre, die voll ausgenutt werden muffen, um das Ziel zu erreichen. Das bedenken viele Frauen nicht. Wenn dann aber der Körper verfagt oder auch andere Umftande es mit fich bringen, daß das Studium nicht mit bem gewünschten Erfolge zu Ende geführt werben tann, wird das junge Mädchen, das die Lehramtsprüfung bereits abgelegt hat, noch immer geborgen sein. In Lyzeen oder ähnlichen Anstalten tann es dann als ordentliche Lehrerin weiter mirten. Bielleicht ist es biesem und jenem jungen Mädchen bei guter Gesundheit fogar möglich, falls es eben fein muß — aber auch nur dann — mit einer nicht zu umfangreichen unterrichtlichen Tätigkeit an einer Privatanstalt das Studium zu verbinden. Dabei foll nicht unerwähnt bleiben, daß auch der Abiturientin einer Studienanstalt der Beg gur Lehramtsprüfung insofern freigegeben ist, als sie sich behufs Eintritts in die Seminarklasse des Oberlyzeums einer Erganzungsprüfung in ber Babagogit und, wenn fie das Reifezeugnis eines humanistischen Gymnasiums besigt, in der Bädagogit, der französtschen und englischen Sprache zu unterziehen hat. Diese Ergänzungsprüfung ift hinfort allgemein vor Eintritt in die Seminartlaffe abzulegen.

Benn der neue Erlaß von den Oberlyzeistinnen, die fich dem Studium der Philologie widmen, noch die Lehramtsprüfung verlangt, ehe sie zur Universität überzugeben berechtigt find, so ist darin ein großer Borteil gegenüber den Abiturientinnen der Studienanstalten au erbliden. Zwar haben fie zunächst den letteren gegenüber noch ein Jahr zu marten, ehe fie zur hochschule tommen. Aber dieses Jahr mird ihnen als Geminarjahr angerechnet. Die durch die Studienanstalt vorgebilbeten Philologinnen haben das Seminarjahr nach der Staatsprüfung abzulegen und müffen es über fich ergeben laffen, irgendeinem padagogischen Seminar, das nicht immer an ihrem Bohnort ift, überwiesen zu werben. Den Oberlyzeistinnen ift das Recht der Bahl gewährt. Sie verbleiben eben an dem Oberlyzeum, an dem fie vorgebildet find und die Reifeprüfung abgelegt haben, oder aber, falls ihr Gesundheitzustand eine Unterbrechung nötig macht, mablen fie fich später ein Ober-Inzeum, das ihnen die Möglichkeit gewährt, das Seminarjahr durchzumachen.

Es dürften besondere Gründe dafür maßgebend gewesen sein, die praktische Ausbildung der durch die Studienanstalten vorgebildeten Philosoginnen nicht ebenfalls vor die Studienzeit zu legen, wie man es wohl in den beteiligten Kreisen erwartet hatte. Dann aber hätte man ihnen auch die Ergänzungsprüfung in der Pädagogit und in den neueren fremden Sprachen zur Bedingung machen müssen, andernfalls sie den Abiturienten der höheren Lehranstalten für die männliche Jugend gegenüber eine Sonderstellung eingenommen hätten, die man vielleicht, und nicht mit Unrecht, als eine bevorzugte anzusehen geneigt wäre.

Bas nun die Erschließung ber anderen Fakultäten betrifft, so barf man getroft ber Butunft entgegenseben. Schon jest bedt fich im allgemeinen das Mathematitpensum des Oberlyzeums mit dem des humanistischen Opmnafiums. Es wird also unseren Oberlyzeistinnen nicht schwer fallen, in turger Zeit ben Lehrstoff in ber Mathematit zu bewältigen, ben im Unterschied vom Gymnasium das Realgymnasium fordert. realschulreife wird wohl im allgemeinen von ihnen nicht erftrebt werden, da fie die Renntnisse des Lateinischen, bas nun einmal zum erfolgreichen Universitätstudium notwendig ift, nicht in sich schließt. Das Lateinische aber wird unfern jungen Mädchen, die zielbewußt zu arbeiten gewohnt find, nicht besondere Schwierigkeiten bereiten. Schon jest findet man in den Wiffenschaftlichen Rlaffen des Oberlyzeums eine und die andere Schülerin, die fich aus eigenem Untrieb bamit erfolgreich beschäftigt hat.



Fummer 47.

Und wenn es die Berhältnisse mit sich bringen, wird man auch an den Oberlyzeen satultative Lateinkurse einrichten, wie es bereits an den Oberrealschulen geschehen ist.

Run mag es vielleicht bemerkt werden, daß zum Studium der Philologie die Lehramtsprüfung genügt und von einer Nachprüfung grundsätlich Abstand genommen ist. Und in der Tat ist es einem jungen Mädchen des Obersyzeums jeht möglich, alte und neuere Sprachen, Mathematik, Germanistik und Geschichte u. a. zu studieren, ohne sich zunächst über seine Kenntnisse in den alten Sprachen und in der Mathematik noch besonders ausgewiesen zu haben. Das ist aber auch bei den Absturienten der Oberrealschule und der oberrealen

Studienanstalten der Fall, die ebenfalls ohne Latein zum uneingefcrantten Philologiefludium zugelaffen merden. Warum follte es bei den Abiturientinnen tes Oberlyzeums anbers fein? Sicherlich fommt für fie alle ber Beitpuntt, wo fie von ten entsprechenden Renntniffen Rechenichaft zu geben haben.

Aus der Forderung ber Nachprüfung für ben Butritt zu anbern auf atademischer Borbilbung beruhenden Berufen hat man jedoch die Folgerungen gezogen, daß das philologische Studium geringer bewertet werbe als jene. Diese Folgerung ist falsch. Ueber die Gestaltung des philologischen Studiums und über die Bulassung der Randidaten Oberlehrerstellen hat das preußische Unterrichtsministerium allein zu befinden, nicht aber über die Approbation von praftischen Tierärzten

Da liegen bestimmte Bundesrats= und Zahnärzten. beftimmungen vor, die genau innezuhalten find, und Diese Bestimmungen fegen eben den Besit des Reifezeugniffes eines Gymnafiums, Realgymnafiums oder einer Oberrealschule voraus. Deshalb hat auch der Dis nifter die Unordnung getroffen, daß das Bestehen ber Nachprüfung den Bewerberinnen auf dem Reifezeugnis des Oberlyzeums durch einen erganzenden Bermert bescheinigt wird, der mit der Ertlarung schließt: "Sie hat damit das Reifezeugnis eines Gymnasiums (Realgym= nasiums, einer Oberrealschule) erworben." Auf diese Beife ift ber gesethlichen Bestimmung Genüge geschaffen. Es ist hier eben nur die Frage berechtigt, ob diefe Bestimmungen des Bundesrats auch ferner noch zu Recht bestehen bleiben. Darüber wird man sich wohl erst entscheiden tonnen, wenn eine gewisse Erfahrung vorliegt. Benn dann, wie es wohl anzunehmen ist, die Erwartungen erfüllt sind, werden sicherlich auch jene Bestimmungen eine Anderung dahin ersahren, daß das philosogische Studium den andern Studien gegenüber keine Sonderstellung einzunehmen hat.

Immerhin ist die Einrichtung dieser Rachprüfungen nicht dazu angetan, trot der erweiterten Studienberechtigung der Oberlyzeen, ihre Zahl ins Unermeßliche wachsen zu sehen. Man hebt immer wieder hervor, daß schon durch die jett bestehende große Zahl von Oberlyzeen eine Notlage stellenloser Lehrerinnen geschaffen wird. Wer den Dingen ferner steht, wird leicht geneigt sein, diese Klage für berechtigt zu halten. Allerdings

wird fich ein gewiffer Undrang, namentlich an bevorzugten Orten, in großen Städten, befonders in den westlichen Bororten Berlins, nicht leugnen laffen. Aber man vergesse doch nicht, af es fich bierbei in ben meiften Fällen um Bewerberinnen handelt, die möglichst am Bohnfit ihrer Eltern Unftellung finden möchten, noch bazu in einem Lebensalter, in bem ber gleich vorgebildete Mann an eine ähnliche Stellung noch nicht zu benten magt. Rach auswärts wollen jene Bewerberinnen nicht geben. Gelbft öftliche ober nördliche Bororte der Sauptstadt erscheis nen ihnen minderwertig, eine Tätigfeit in Brivatanstalten ober gar in Familien wenig begehrensmert. Wenn man bann allerdings die Bahl der harrenden überschlägt, so mag man mohl dazu foinmen, von einem Ueberfluk zu sprechen. Aber an sich ist



# Tirol in Wort und Bild

Preisausschreiben der "Woche"

Preise: 8000 Rronen Schluftermin: 1. Dezbr. 1913.

Angenommen werden literarische Beiträge, Photographien und Zeichnungen über Nordtirol im Winter und
über Südtirol im Frühling und herbst.
Nähere Bedingungen in heft 41
der "Woche".

bieses Urteil nicht berechtigt. Jedenfalls wird sich die Anzahl der nur im Oberlyzeum für das Lehramt vorgebildeten Bewerberinnen infolge der ungehinderten Zulassung zum Studium der Philologie in Zukunft merklich verringern. Dabei vergesse man aber nicht, daß es nach wie vor die besondere Aufgabe unserer Oberlyzeen bleiben muß, Lehrkräste für die Lyzeen, höheren Mädschenschulen, Mittels und Bolksschulen vorzubilden.

Die Bedeutung des Ministerialerlasses vom 11. Oftober 1913 liegt darin, daß er unseren das Lyzeum besuchenden Töchtern die Möglichkeit gewährt, zu dem
Studium in allen Fakultäten zugesassen, auch
ohne eine Studienanstalt besucht zu haben. Damit ist
aber noch lange nicht zum Ausdruck gebracht, daß nun
auch jedes junge Mädchen, das sich selbst dazu berusen
sühlt, studieren muß. Es wäre traurig um den Staat



Seite 1976. Nummer 47.

bestellt, wenn sich dadurch tüchtige Kräfte, die sich an anderer Stelle hervorragend betätigen können, verleiten ließen, einen auf akademischer Borbisdung beruhenden Beruf zu erwählen, dessen Ausübung ihnen einstmals vielleicht arge Enttäuschung bereiten dürfte. Nur wirklich begabte und dazu besonders geneigte junge Mädchen mögen zum Studium übergehen. Und diese Borsicht sollte man auch beim Eintritt der zwössiährigen Mädchen in die Studienanstalt in verstärktem Waß walten sassen, um sie in ihrem späteren Fortkommen nicht zu schädigen.

Sicherlich wäre den Abiturientinnen des Oberlyzeums nicht die Möglichkeit gegeben worden, zu sämtlichen Fakultäten zugelassen zu werden, wenn nicht von berusener Seite die Gleichwertigkeit ihrer Borbildung mit der Borbildung der Abiturientinnen der Studienanstalten anerkannt worden wäre. Im preußischen Staat gewährt man wahrlich kein Recht, nur weil es eben der eine oder andere gern besigen möchte. Diese Tatsache sollte man achten und nicht in den Ton des Bedauerns verfallen, der sich immer dann einzustellen

pflegt, wenn man fich in feinem Befit gefährdet fieht. Bie tonten doch seinerzeit die Stimmen der Entruftung so laut, als es sich darum handelte, den Realgymnasien und Oberrealschulen die gleichen Rechte wie den humanistischen Gymnafien einzuräumen. Trot heftigen Widerstandes haben aber zielbewußte Männer jenes Bagnis damals durchzusegen vermocht. Daß ihre Tat von dem erhofften Erfolg gefront mar, bezweifelt heute niemand mehr. Und auch hinsichtlich der Erweiterung der Studienberechtigung der Oberlyzeen wird es fich zeigen, daß das eifrige Bemühen der beteiligten Kreise, zu benen sich in rechter Stunde die Magistrate unserer großen Städte, mit ihren Oberburgermeiftern an ber Spize, gesellten, nicht vergeblich gewesen ist, sondern daß es ein Ergebnis gezeitigt hat, das den Dank an den Unterrichtsminifter für den trefflichen Erlaß in fich birgt. Um aber ohne hemmniffe zu diesem Ergebnis zu gelangen, ist vor allen Dingen ein friedliches Rebeneinanderarbeiten der Oberlyzeen und Studienanstalten notwendig.

Currngerichte.

Bon Bilhelmine Bird.

Als der verstorbene König Eduard von England als Aronprinz zum erstenmal das Britisch-Indische Reich besuchte — long, long ago — setzten die Inder einen Stolz darin, dem hohen Gast bei einem großen Festmahl in Bomban zwanzig verschiedene Currygerichte vorzusezen. Gewiß ein Beweis ihrer Bedeutung. In England haben sich diese reizvollen Gerichte denn auch lange einzebürgert, während sie bei uns vorläusig noch zu den Seltenheiten gehören.

Curry an sich bildet natürlich kein selbständiges Gericht, sondern es besteht aus einer Mischung von Gewürzen, deren geschickte Zusammenstellung den Wohlgeschmad bedingt. Ich lasse hier eine Zusammenstellung solgen, die ich erprobt habe: 20 Gramm Koriander, 15 Gramm Kurkuma, 20 Gramm Mohnsamen, 10 Gramm Kardamom, 10 Gramm Ingwer, 10 Gramm Senstörner, 10 Gramm weißen Psesser, 10 Gramm Zimt, eine Messerspieße Paprika. Diese Gewürze werden auf das seinste im Mörser zerrieben, gut gemischt und dann in einer gut schließenden Büchse an einem trockenen Ort ausbewahrt.

Mit diesem Pulver werden die Gerichte, sei es Fleisch, Fisch oder Gemüse, gewürzt und durch die reichliche Gabe von gekochtem Reis als eigentliche Currygerichte gekennzeichnet.

Der Reis muß von bester Qualität sein, und es ist hier wohl am Platz, dem Baddy das Wort zu reden, d. h. dem Reis in seinem natürlichen, nur von der äußersten gelben Hülse befreiten Zustand.

Der Reis besitzt bis 76 Prozent Stärke. Er ist also wohl geeignet, einen großen Teil der Fleischnahrung zu ersehen. Bildet er doch für nahezu den vierten Teil aller lebenden Menschen die hauptsächliche Nahrung.

Auch bei uns dürfte die Einführung der Currygerichte dem Reis einen breiteren Platz einräumen, denn er "schreit" sozusagen nach Curry und umgekehrt. Diese Gerichte sind von leichter Berdaulichkeit und dabei nahrhaft. Die Zubereitung des Reis, der nur in Salzwasser gekocht wird, ersordert insofern einige Ausmerksamkeit, als er völlig gar und doch körnig sein muß. Die Körnigkeit erreicht man am sichersten, wenn man ihn in reichlich Wasser kocht, daß er sozusagen schwimmt. Auf 250 Gramm Reis können zwei Liter Wasser gegeben werden. Unter zeitweiligem Schütteln des Topses — damit der Reis sich nicht ansett — wird er weichgekocht, dann auf ein Sieb zum Ablausen gegeben und an warmer Stelle zum Übertrocknen gestellt. So wird er zu den Currygerichten, deren Sauce nicht zu knapp zum Nußen des Reis bemessen werden darf, gegeben.

Ein Entencurry würde folgende Zubereitung nach original indischem Muster erheischen. Sauber vorbereitet, wird die Ente in zierliche Stücke zerlegt, in schmale Bruststücke, und die Schenkel von den Keulen getrennt, dann gesalzen und etwas abgetrocknet. Sie werden in Butter goldgelb angebraten, zwei mittlere Zwiebeln in Scheiben geschnitten und leicht mit überröstet. Dann gießt man dis zu einem halben Liter Fleischbrühe dazu, läßt das Fleisch darin weich werden und rührt zwei Teelössel Currypulver, mit einem Teelössel Wehl vermischt, dazu, dämpst es damit gut durch und gibt dann den Sast einer halben Zitrone daran. Auf einer Schüssel wird das Fleisch angerichtet und ein Kranz von Keis darum gegeben. Die bündige Sauce gibt man zum Teil darüber, zum Teil besonders.

Die Hausfrau darf nicht erschreden, wenn ich sage, daß Fleischbrühe bei den Currngerichten ersorderlich ift. Auch etwas Fleischertraft, in kochendem Wasser aufgelöst, verrichtet die gleichen Dienste.

Die Saucen der Currygerichte müssen, zum Nugen des Reis, reichlich und gut bündig sein. Rochen sie zu sehr ein, ist es selbstwerständlich, daß etwas Wasser nache gegossen werden muß. Da die Sauce Wehl enthält, so ist beim letzen Einkochen zu startes Feuer zu vermeiden, um das Anbrennen zu verhüten. Die Sauce muß einen kräftigen Geschmad haben.

Borzüglich eignet sich Hammelsleisch zu Curry. Man nimmt dazu etwa zwei Pfund Fleisch vom Bug oder vom Kamm. Ich gebe natürlich nur die Verhältnismaße an. Man schneidet es in nußgroße Stücke, wäscht und trocknet es etwas ab. Letzteres geschieht zur schnelseren Bräu-



Rummer 47.

nung, die alsdann in Butter oder irgendeinem andern einwandfreien Fett geschieht. Je nach Größe werden ein die Zwei Zwiedeln und zwei Apfel sein zerschnitten und mit angeröstet. Dann wird ein Biertelliter Milch darüber gegeben und nach einigem Einkochen noch ein Biertelliter Wasser: Das richtige Maß Salz ist nicht zu vergessen. Darin dünstet das Fleisch gar. Mit etwas Milch oder Sahne werden nun ein Teelössel Wehl und zwei Teelössel Curry verquirlt, dazu gegeben, und durch weiteres Kochen gut miteinander verbunden. Ein geringer Zusah von saurer Sahne oder ein wenig Zitronensäure machen den Schluß. Der inzwischen bereitete Keis wird, mit Sauce übergossen, dazugegeben.

Ungesichts der sich immer mehr steigernden Fleischpreise dürften die Lapins vielleicht mehr Gnade vor der Menschheit finden. Bereiten wir unsern Lapin also gut vor, zerlegen ihn in kleine, zierliche Stude und reiben sie mit Salz und Currypulver ein. Dann wird er angebräunt unter hinzufügung von etwa einem Dugend tleiner Zwiebelchen und einigen getrockneten Cham= pignons oder Steinpilzen. Nach der Bräunung gibt man das Fleisch zweier Tomaten nebst einem kleinen Lorbeerblatt und bis zu einem halben Liter Brühe dazu. Damit tocht das Fleisch langsam weich und die Sauce turz ein. Dieser fügt man zum Bündigmachen etwas abgequirktes Mehl und Curry nach Maß ber Fleischmenge zu, um es darin noch gut durchdünften zu lassen. Zum Schluß gibt man noch etwas faure Sahne ober ein nufgroßes Stud Butter in die Sauce, die durch eine kleingehackte Pfeffergurte noch pitanter gemacht werden tann, wenn teine Sahne genommen wird. All die Butaten muffen in der Sauce bleiben und gewissermaßen verschmoren. Reichlich Reis wird dazugegeben.

Ein biederes Suppenhuhn läßt sich mit Curry zweissach verwenden. Zunächst wird unter Zugabe von reichslich Suppenkräutern eine gute Brühe davon gekocht. Bon dieser stellt man für das Fleischgericht etwa einen halben Liter zurück. Der Suppe gibt man 100 Gramm törnig ausgequollenen Reis zu, das durchgedrückte Fleisch einer Tomate, einige zerkleinerte, in Butter gesschwitzte Champignons sowie einen Teelöffel voll Curry, läßt sie noch einmal damit auskochen und zieht sie dann mit zwei Eigelb ab.

Beiter richten wir, am nächsten Tag vielleicht, das nükliche Tier zu einem ausgezeichneten Currngericht her, zerlegen es in kleine Stude und braten diese mit etwas Sellerie, einigen Scheibchen Mohrrüben und einer tleinen Zwiebel zu goldgelber Farbe an. Zum Unbraten tann das der Hühnerbrühe entnommene Fett, das bei guten Suppenhühnern — und gute wollen wir nur verwenden - reichlich vorhanden ift, vorteilhaft genommen werden. Nun geben wir die noch vorhandene hühnerbrühe dazu, laffen noch einmal alles durch= dunften und gießen die Sauce bann burch ein Sieb. 50 Gramm abgehäutete und geriebene Mandeln, unter denen sich ein bis zwei bittere befinden können, auch etwas abgeriebene Zitronenschale, 1 Löffel Mehl und nach Beschmad 1 bis 2 Löffel Curry werden mit der Sauce durchgekocht, die mit einem Eigelb abgezogen, dann über das huhn und den dazugehörigen Reis gegeben und heiß ferviert wird.

Rieren und Leber sind für Curry ebenfalls sehr empfänglich. Die Nieren werden dabei einer Prozedur unterzogen, die man sonst bei Fleisch nicht anwenden soll. Sie werden gewässert, um einen reinen Geschmack zu bekommen. Mit Mehl und Currypulver eingerieben, werden sie in Butter stark gebräunt, mit einigen seingehadten Zwiebeln, etwas Lorbeerblatt, etwas geriebener Zitronenschale und einem seingeschnittenen Apsel oder einer Tomate versehen, mit Fleischbrühe oder mit kochendem Wasser übergossen, so daß sie gut gedeckt und so langsam gar gedämpst sind. Schnelles Rochen macht sie hart. Die Sauce wird durchgegossen, bündig gemacht, nach Geschmack noch mit Eurry und etwas saurer Sahne versehen. Den Reis vermischt man noch mit etwas frischer Butter. Leber wird in der gleichen Weise zubereitet, doch nimmt man statt der Fleischbrühe Wilch.

Seite 1977.

Ferner laffen fich Fischgerichte verwenden. eignen sich außer Mal und Forellen sowohl die feinen wie die einfachen Fische dazu: Schellfisch, Rabeljau, Rotzungen usw. Der Fisch wird wie gewöhnlich in Salgwaffer abgekocht, wenn man den rationelleren Beg des Garens auf bem Roft nicht anwenden tann. Much tonnen fie in der Pfanne gebraten werden. Folgende Sauce, die auch zu mancherlei anderen Dingen zu verwenden ist, wird dazu bereitet: Zwei bis drei Zwiebeln, eine kleine Mohrrube, etwas Sellerie und etwas Beterfilienwurzel merden in feine Scheiben geschnitten und mit 50 bis 100 Gramm recht mager durchwachsenem Sped, der zunächst ausgelaffen wird, geröftet. Dann schwitt man soviel Mehl damit durch, wie das Fett aufnehmen will, und treibt das Ganze durch ein Sieb. Damit werden etwa zwei Teelöffel voll Curry und etwas Fischwasser gut vertocht und noch etwas Sahne oder ein Studchen frifche Butter dazu gegeben, menn nötig etwas Salz. Diefe Sauce wird über die Fischstücke gegoffen oder besonders mit dem Reis gegeben.

Zieht man die Sauce noch mit einigen Eiern ab und nimmt statt des Specks reichlich Butter und einige seingeschnittene Champignons, so dient sie für seinere Fische, zu denen man den Reis dann auch noch mit frischer Butter und etwas Curry versieht.

In Kürze seien auch noch einige Gemüse zum Bersuch empsohlen. Sehr gut schmeden weiße Bohnen mit Curry. Um ihren Gehalt voll aufzuschließen, weicht man sie abends ein, um sie andern Tags weich zu kochen. Sie werden dann mit einem Stück recht zarten, mager durchwachsenen Schweinebauch in eine Porzellanbacksorm gegeben, so daß das Fleisch an der Obersläche liegt. Aus etwas Butter, Wehl, Milch, einer seingehackten Zwiebel, Salz und der nach Geschmack richtigen Jugabe von Curry kocht man eine schlanke Sauce, genügend, um die Bohnen und das Fleisch ganz damit zu becken. Dann werden sie noch eine halbe die eine ganze Stunde zu lichter Bräune im Osen gebacken und in der Schüsselserviert.

Frische Champignons werden mit einer Mischung von frischer Butter, Sahne und etwas Zitronensäure übergossen und langsam gedämpft, dann auf mit Butter und Curry gemischtem Reis gebettet. Diese Beispiele mögen genügen.

### Jur Thronbesteigung König Eudwigs.

(hiergu photogr. Aufnahmen und bie Abbilbungen auf G. 1982 u. 1983.)

Ein sestliches Gewand, wie seit vielen Jahren nicht, hatte Bayerns Hauptstadt angelegt zur Feler des Tags, an dem die Heter der Thronbesteigung des neuen Königs unter Teilnahme der Brinzen, des Hosstads, der geistlichen und militärischen Budrehrträger, ja des ganzen Landes und der begeisteren Bevölkerung vor sich ging. Dichte Scharen umsäumten die geschmudten Straßen der Residenzstadt, die das Königspaar



auf der Fahrt zum Dom, zum Rathaus und schließlich zum Residenzschloß berühren mußte.

Benn auch am Morgen des Fefttags in allen Rirchen ber Stadt Bottesdienfte abgehalten wurden, fo erregte naturgemäß die Auffahrt jum Dom, Munchens berühmter Rirche auf bem Frauenplat, und die Feier an Diefer hiftorifchen Stätte, bei der das herricherpaar felbit zugegen mar, das größte Intereffe. Unter bem Donner der Ranonen und dem Läuten ber Gloden verließ Ronig Ludwig mit feiner Gemahlin, der Königin Maria Therefe, im achtfpannigen, pruntvollen Gala - Arönungswagen das Bittelsbacher Palais, um fich unter den Suldigungen der Menge in den Dom gu begeben, an deffen Bortal bas Ronigspaar von der Beiftlichteit empfangen murbe. Un ben Bottesdienft fcloß fich unmittelbar die Begrüßung durch die ftädtischen Behörden por dem Rathaus an, deffen Baltone und Fenfter von einer Ropf an Ropf ftehenden Bufchauer. menge befegt maren. Sier erwartete Oberbürgermeifter Dr. von Boricht an der Spige



Kronpring Rupprecht von Bayern (1) und Pring Frang (2).

der Mitglieder des ftädtischen Kollegiums sowie zahlreicher Mitglieder städtischer gemeinnugiger Anftalten und umgeben

von vielen Stadtoberhäuptern banrifcher Städte ben Feftgug, der fich bald unter ichmetternden Fanfarentlängen näherte. Als der Galamagen hielt, trat ber Oberbürgermeifter an ben Bagenichlag heran und brachte in einer längeren Unfprache dem Rönigspaar feine Suldigung dar, die in einem von ber begeifterten Menge jubelnd aufgenommenen Soch auf das herrscherpaar ausllang. Sichtlich bewegt danfte ber Rönig mit einigen herglichen Borten, während die von einem Reigen junger Mädchengestalten um-gebene Enkelin des Oberbürgermeifters der Ronigin einen prächtigen Strauf meißer Rofen und Maiglodchen überreichte, den diefe mit freundlichem Dant entgegennahm.

Am Nachmittag fand in bem großen Thronsaal bes Münchner Residenzschlosses, wohin sich das Herrscherpaar vom Rathaus aus begeben hatte, die Landeshuldigung statt. Eine imposante Bersammlung war es, die hier des Einzugs des Königs und der Königin wartete. Tausende von elektrischen Flammen warsen ihren Schein auf die Uniformen der

Offigiere, auf die reichbetreften Galarode der herren vom Bivil, ein Funkeln und Bligen ging von den Epauletten und

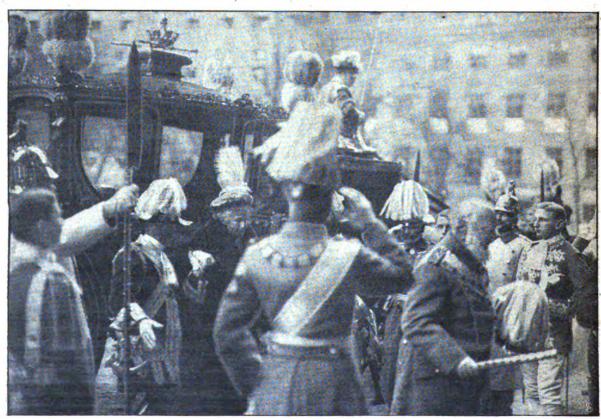

König Ludwig III. und Königin Maria Thereje verlaffen den Pruntwagen am Portal der Frauenfirche.





Die Enfelin des Oberburgermeifters überreicht ber Ronigin einen Blumenftrauß.

Ordensternen aus - mahrlich ein eindrucksvolles Bild. Gamtliche Minifter und hofwurdentrager, Die Mitglieder beider Rammern, hohe Offiziere und Staatsbeamte und zahlreiche Abordnungen hatten fich hier eingefunden, als das Königspaar erschien und die Stufen jum Thron emporstieg, vor dem die Krönungsinfignien auf samtnen Kiffen ausgebreitet waren. Im Befolge des Königspaares befanden fich die Bringen und Bringeffinnen des toniglichen haufes. Die Prinzen, an ihrer Spige Kronprinz Rupprecht, nahmen zur Linken des Ihrones Aufftellung, während die Prinzessinnen zur Rechten ihren Plat hatten. Im Borübersichreiten verneigten sie sich die vor dem Herrscherpaar. Run trat der Prafident der Reichsratstammer, Graf Fugger von Glött, vor den Thron und brachte die Huldigung des Landes dar; er

verlas eine Rundgebung, in der er im Namen des Landes dem König und der Königin unverbrüchliche Treue gelobte.

Bährend am Abend sich die Teilnehmer an der Landeshuldigung im Ballfaal des Residenzschlosses vereinten, ma großer Empfang ftattfand, erftrahlte die Stadt in glanzvoller Festbeleuchtung, und noch lange herrschte in den Strafen reges Leben und Treiben einer feiernden Menschenmenge.

# Insere Bilder

Der König von Sachsen in München (Ubb. S. 1981). König Friedrich August von Sachsen hat sich unmittelbar nach der Eröffnung des sächsischen Landtags nach Bayern begeben und in München als Erster von den deutschen Fürsten dem König Ludwig von Bayern einen Besuch abgestattet. Bei



Die Ceibgarde der hatichiere im Gefolge des Königspaares.



Die Einfahrt des Staatsgalawagens in die Refideng.

Phot. 29. Summer.



Spezialaufnahme

B. N. Kofowjew.

für bie "Boche".

Bum Befuch bes ruffifden Minifterprafibenten in Berlin.

einer aus diesem Anlaß veranstalteten Festafel tauschten die beiden Monarchen herzliche Trinfsprüche aus.

Der beutsche Botschafter in Wien (Abb. S. 1985) Heinrich Leonhard von Tschirschip und Bögendorff seierte am 20. November das Fest der silbernen Hochzeit mit seiner Gemahlin, geb. Baroneß Maria von Stummer-Tavarnock. Herr von Tschirschip, der 1881 in den sächslichen Justizdienst eintrat, bald darauf aber zur Diplomatie überging, bekleibet den Botschafterposten in Wien seit November 1907.

Der russische Ministerpräsident Kokowzew (Bortr. cbenst.) weilte einige Tage zu offiziellem Besuch in der Reichsbauptstadt. Er nahm nicht nur die Gelegenheit wahr, mit dem Reichstanzler und den leitenden Stellen unserer Diplomatie engste Kühlung zu nehmen, sondern wurde auch in Botsdam vom Kaiser, der den russischen Staatsmann sehr hoch schätzt, empsangen und zum Frühstüdt geladen.

Auf der Balkanhalbinsel (Abb. S. 1984) macht der Friede Fortschritte. Der rumänische Minister des Innern Take Ionescu hat sich in Athen als vortressellicher Diplomat erwiesen; denn bald nach seiner Ankunst wurde der türkisch-griechische Friedensvertrag unterzeichnet. Wan kann nur wünschen, daß nun auch die internationale Kontrollkommission für Albanien ihre Arbeiten glücklich zu Ende sühren möge.

Robelpreisträger (Porträte S. 1985). Unter benen, die die schwedische Afademie der Wissenschaften in diesem Jahr der Robelpreise sür würdig erachtete, beansprucht besonderes Interesse der indische Schriftsteller Rabindranath Tagore. Alle, die seine Werke kennen, erblicken in ihm einen Dichter von hervorragenden Qualitäten. — Der Physiker Dr. Heite Kamerlingh Onnes, Prosesson der Universität Leiden, wurde am 21. September 1853 in Groningen, der Chemiker Dr. Alfred Werner, Prosesson an der Universität Jürich, am 12. Dezember 1866 in Mülhausen i. E. geboren.

Die Herzogin von Portland (Abb. S. 1988), geborene Miß Winiford Dallas-York, die als Nachsolgerin der Herzogin von Devonshire zur Oberhosmeisterin der Königin Mary von England ernannt wurde, steht im Alter von 51 Jahren. Die

Herzogin, die sehr strengen sittlichen Anschauungen huldigt, ist Begetarianerin und Abstinenzlerin.

Das Fort Spikberg (Abb. S. 1988), der im Krels Frankenstein am Eulengebirge gelegenen früheren Festung Silberberg, hat neuerdings die Ausmerksamkeit auf sich gelenkt. Dort ist das vom Kaiser für den Jungdeutschlandbund gestistete Erholungs- und Uebernachtungsheim eingeweiht worden.

Madame Gallier (Abb. S. 1988), die befannte französische Fliegerin, hat in diesem Jahr die Coupe Femina errungen. Sie bat in diesen Tagen einen Flug von 290 Kilometer in drei Stunden und dreißig Minuten ausgesicht und damit die Leistungen übere Borgängerin Fräulein Dutrieu, die 1911 den gleichen Preis für einen in zwei Stunden und 58 Minuten vollbrachten Flug von 254 Kilometer errang, überboten.

. "Der Reiherbusch" (Abb. S. 1987), ein Schauspiel von Nicobemi, ist die jüngste Novität des Burgtheaters in Wien, ein Stück mit vielen theatralisch wirksamen Szenen, die den Schauspielern Gelegenheit geben, mit ihren Fähigkeiten zu glänzen. Unsere Ausnahme zeigt Frl. Wohlgemuth und Herrn Gerasch, die Träger zweier Hauptrollen.

Personalien (Porträte S. 1986). Sein sünfzigjähriges Dottorjubiläum seierte am 11. November der Geheime Regierungsrat Prosesson auch 11. November der Geheime Regierungsrat Prosesson 2016 Frant in Charlottenburg. Der Gelehrte gilt in wissenschaftlichen Kreisen als der Begründer der deutschen Kalisndustrie. Mit einer Dissertation über diese Thema erward er auch das Dottordiplom, das jeht von der Göttinger Universität erneuert wurde. — Geh. Kat Dr. Ferdinand Lewald in Karlsruhe, der Präsisent des dodischen Berwaltungsgerichtshoses und Borsispender des Kompetenzgerichtshoses, ist in den Ruhestand getreten. In Anertennung seiner langiährigen Dienste erhielt er det seinem Scheiden aus dem Amt das Großtreuz des Ordens vom Zähringer Löwen. — Das achtzigste Lebensjahr vollendete der bekannte Großindustrielle Friedrich Ludwig von Gans in Franksurt. — Der berühnte italienische Baritonist Mattia Battistini, der sich nach einer über ein Vierteljahrhundert währenden Bühnentätigkeit noch immer im glücklichen Besig einer der schönsten Stimmen besindet, sonzertiert demnächst in Berlin. — Prosessor Paul Shorlen, der in diesem Studienjahr die Rooseveltprosessur aber Berliner Universität innebat, wurde 1857 in Daveport (Jowa) geboren. Er ist Altphilosoge und hat seine Studien teilweise in Bonn und Leipzig gemacht. — Der neue Zeremonienmeister der französischen Republik William Wartin gilt als sehr besähigter Diplomat. Er war bei den Botschaften in Konstantinopel, Madrid und Petersburg ersolgreich tätig.

Todesfälle (Portr. S. 1986 u. 1988). In Bonn ist am 11. November, 66 Jahre alt, der altsatholische Bischof Demmel gestorden. In Steinweg bei Regensburg geboren, trat er, nachdem er die Rechte studiert hatte, in das dortige Benediktinertloster ein. Im Jahr 1870 ging er nach Bonn, empsing dort 1875 die Weihe zum Priester, wurde 1879 Pfarrer der altsatholischen Gemeinde in Bonn und 1906 Bischof. — In Latnatholischen Gemeinde in Bonn und 1906 Bischof. — In Latnatholischen Gemeinde sin Bonn und 1906 Bischof. — In Latnatholischen Gemeinde in Bonn und 1906 Bischof. — In Latnatholischen Gemeinde in Bonn und 1906 Bischof. — In Latnatholischen Gemeinde sin einer startische Schafter alt, der frühere türtische Großwesser Kiamis-Pascho. In ihm verliert das Osmanenreich einen seiner hervorragendsten Staatsmänner und Borkämpser für die Schaffung moderner Justände in der Türkei. 1891, 1895, 1908 und zuletzt 1902 stand er als Großwesser in der Spise des Staates. Nach der Kriss im Januar wiese Jahres zog er sich ins Privatleben zurück. — Der berühmte Elektrotechniker Sir William Preece ist sast Justingenleur tätig gewesen war, trat er in den Staatsdienst über. Preece ist eine große Zahl wertvoller Erfindungen auf dem Gebiet des Telegraphen- und Telephonwesens zu dansen.

# Die Toten der Boche

Bifchof Joseph Demmel, † in Godesberg am Rhein am 12. November im Alter von 67 Jahren (Portr. S. 1986). Riamil. Pascha, ebem türkischer Großwest, † in Larnata

Riamil Kajcha, ehem. turficher Grogweit, 7 in Larnata (Appern) am 14. November, 85 Jahre alt (Portr. S. 1986). Wilhelm Freiherr von Minningerode, ehem. Abgeordneter, † in Gries bei Bozen am 10. November im 73. Lebensjahr.

Geh. Justigrat E. A. Müller, † in Gotha am 11. November im Alter von 82 Jahren. Dummer 47.

# DIE-WOCHE Bilder vom Tage



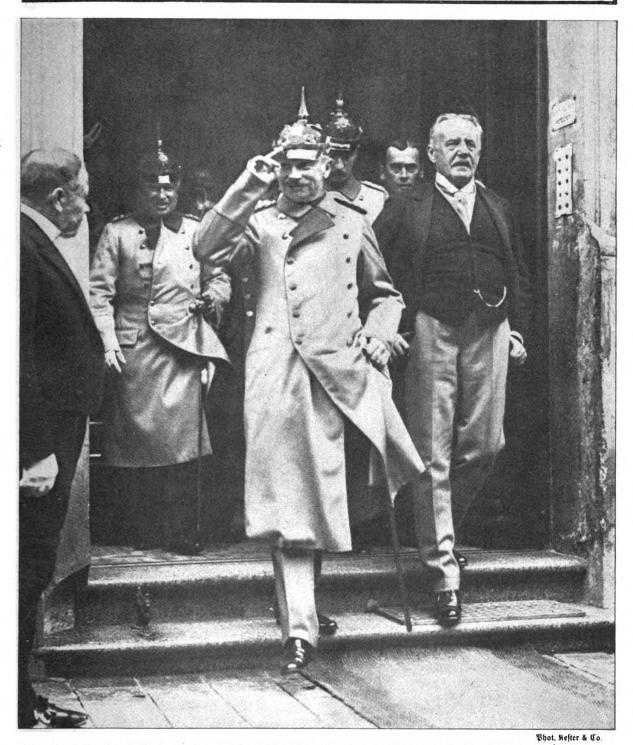

König Friedrich August III. von Sachsen verläßt mit dem Gesandten Frhr. v. Friesen die sächsische Gesandtschaft in München.
Der erste Monarchenbesuch bei dem neuen König von Bayern.

Digitized by Google

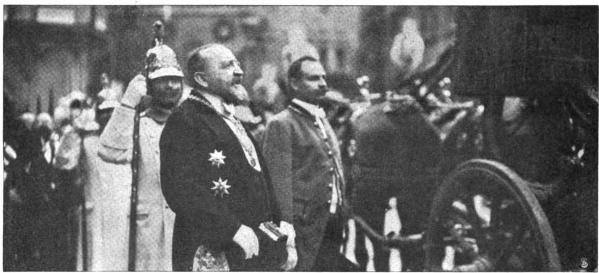

Der Münchner Oberbürgermeifter von Boricht begrüßt den König vor dem Rathaus.

Phot. Aluf.



Untunft des festlichen Juges vor dem Rathaus in München. Die Feier der Thronbesteigung König Ludwigs III. von Banern.

t bot. Hoffmann.





Pon der Thronbesteigung Ludwigs III. von Bayern: Die Landeshuldigung im großen Thronsaal der Münchner Residenz.



Der Besuch des rumänischen Ministers des Innern Take Jonescu in Athen.
1. Frau Jonescu. 2. Griechischer Ministerpräsident Beniselos. 3. Take Jonescu.





Bon links: Betrowitsch, Desterreich-Ungarn.
Arajewsti, Frankreich. Leoni, Italien. Dr. Windel, Deutschland (Präsident der Rommission).
Betraiew, Rußland.
Lamb, Großbritannien.

Die zum Zwed der staatsichen Organisation in Albanien tätige internationale Konkrollfommission.





Professor Kamerlingh Onnes, Leiden, Physit.



Rabindranath Tagore, Indien, Literatur. Diesjährige Robelpreisträger.



Professor Dr. Alfred Werner, Zürich, Chemie.



Der deutsche Botschafter in Wien von Tichirichty und Bögendorff und Gemahlin feierten ihre filberne hochzeit.





Jojeph Demmel, Bonn † Bildof bes alttath. Deutschlands.



Kiamil-Pajcha † ber frühere türtifche Großmefir.



Genegiasit. Geh. Reg.-Rat Prof. Dr. A. Frant, Charlottenburg, feierte fein 50 jahr. Dottorjubilaum.



Friedrich Ludwig von Gans, Frantsut, besannter Großindustrieller, wurde 80 Jahre.



Bhot. Barlingne. William Martin, ber neue Beremonienmeifter ber frang. Republit.



Dr. Ferdinand Cewald, Karlsruhe, Bräsident des bad. Berwaltungs-gerichtshofes, trat in den Ruhestand.



Mattia Battiffini,





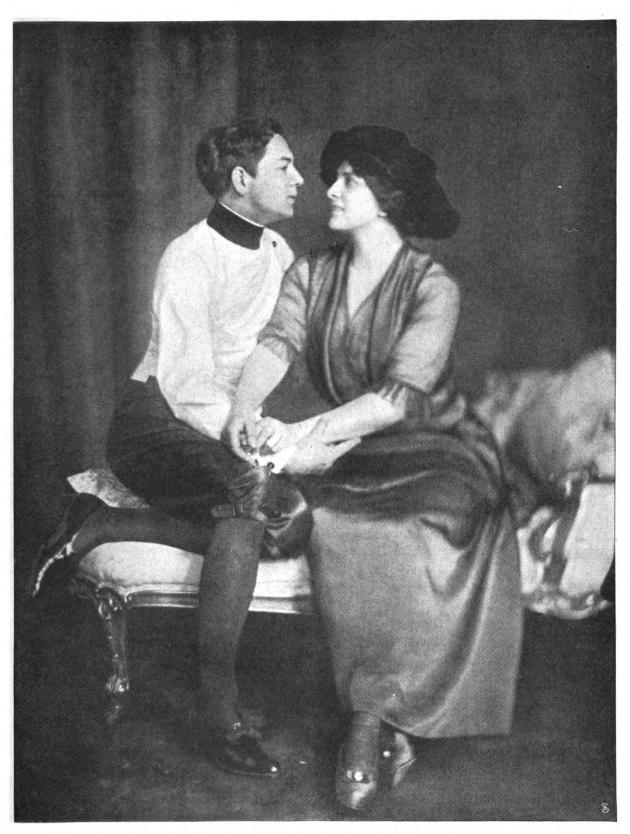

Herr Alfred Gerasch als herzog von Saint Servan und Frl. Else Bohlgemuth als Suzanne Leblanc. Bon der Uraufführung von Danio Nicodemis "Der Reiherbusch" im Wiener Burgtheafer.





herzogin und herzog von Porfland. Die Berzogin wurde gur Oberhofmeisterin der Königin von England ernannt.



William Preece † Erfinder der drahtlofen Telegraphie.



Madame Gallier,
Paris, bewarb sich erfolgreich um ben Femina-Fliegerinnen- Breis.



Die Einweihung des Jungdeutschlandheims auf Fort Spigberg bei Silberberg.





# Durchs Ziel.

Roman von

### Heinz Tovote.

11. Fortfegung.

Gerda und Hete hatten einen Spaziergang durch die Anlagen gemacht, da Georg Röbbeln auf zwei Tage mit seinem Bater verreist war.

Die Morgensonne lag so still über den Bäumen, Sträuchern und Rasenslächen. Der Frieden dieses Morgens stimmte sie beide melancholisch, obwohl die Bögel in den Bäumen sangen und lustig hin und her slogen und die Blumen und Blüten in voller Pracht standen.

Sie hatten ein paar Tage der Unruhe und Feste hinter sich. Run kam der Gegenschlag, und eine Ermüdung stellte sich ein, die sie trübe stimmte.

Sie waren still nebeneinander hingegangen und hatten sich in der Sonne auf einer Bank niedergelassen und vor sich hingeträumt. Das tat gut, dieses Ausruhen. Aber die erregten Nerven zitterten nach und sanden sich in dieser tiesen Ruhe nicht zurecht.

Plöglich fagte Hete: "Nun haben wir feit gestern mittag nichts von Widding gehört. Es scheint noch immer nicht besser zu sein."

"Der Doktor Grieber meinte, es sei schlimm, daß er noch immer nicht zum Bewußtsein gekommen ist, heute müsse er endlich erwachen. Ich mache mir solche Sorge um ihn."

"Bir wollen am Krankenheim vorbeigehen und fragen."

"Selbstverständlich. Das mussen wir, da Georg nicht da ist. Telephonisch ersahren wir ja nur, daß sich nichts geändert hat. Da ist man so klug wie zuvor."

"Romm, Gerda, dann wollen wir geben!"

Und sie machten sich auf den Weg zu dem Sanatorium, wo Widding untergebracht war.

"Merkwürdig, daß seine Mutter nicht bei ihm ist."

"Aber man hat der alten Frau ja berichtet, daß gar teine Gefahr sei, und so ist sie nicht gekommen."

"Es ist boch traurig, wenn man so keinen Menschen hat, ber fich um einen kummert."

"Deshalb muffen wir es tun. Wir find schlieflich bie Rachften bazu."

"Tun wir ja auch. Mehr können wir schließlich nicht, als uns alle Tage erkundigen, oft mehrmals."

"Das ist das wenigste, was wir tun können."

Sie traten in den Garten des Sanatoriums, und die Pförtnerin ließ sie in das Bestibül und bat, einen Augenstlick zu warten. Es handele sich um eine Neuausnahme, und sie stehe ihnen gleich zur Verfügung, sie wolle die Schwester rusen lassen, die Herrn von Widding pflegte.

Da standen sie nun wie versoren in dem halbhellen Raum, der ganz erfüllt war mit dem leichten Geruch der Desinsektionsmittel.

Zuweilen ging ein Arzt an ihnen vorbei und musterte neugierig fragend die beiden schlanken Mädchen, aber er traute sich nicht, sie anzusprechen und zu fragen, was ihr Begehr war.

Dann kam die Oberschwester. Mit der hatten sie schon zweimal gesprochen. Sie hatte ihnen jedesmal Auskunst gegeben, und sie kam lächelnd auf sie zu und begrüßte sie.

Sie hatte heute noch nichts von Herrn von Widding gehört. Aber er war auf dem Weg der Besserung. Er hatte schon die Augen aufgeschlagen, aber noch niemand erkannt. Es ging zur Genesung.

Seit gestern hatte er eine andere Schwester, die wollte sie gerade aufsuchen. Bielleicht, daß die Damen ihr folgten.

Das taten sie denn und schritten hinter ihr die breite Steintreppe hinauf und warteten vor der Tür, in der die Oberschwester verschwand.

Sie kain wieder und winkte sie heran, und die junge Schwester berichtete, daß die Nacht sehr gut gewesen sei, aber jeht sei der Kranke unruhig. Er bewege sich oft, und sie erwarte jeden Augenblick, daß das Bewußtsein wiederkehren würde.

Hete sah neugierig nach dem Zimmer, während die Oberschwester einen Augenblid abgerufen war. "Benn die Damen Herrn von Widding vielleicht sehen wollen?"

Bei diesen Borten hatte die Schwester den Schirm zur Seite geschoben, der die Tur gegen Zugluft dedte.

Einen raschen Blick wechselten Gerda und Hete miteinander, dann traten sie ein, denn Gerda hatte unterwegs ein paar Blumen gekauft, die sie ihm bringen wollte, und die sie ihm nun selbst hineintrug.

Er lag da, das blaffe Geficht auf den weißen Riffen, und Sete trat mutig näher.

Leise sagte die Krankenschwester, als ob er es hören und dann ausmerken könne: "Heut hat er zum erstenmal gesprochen, aber es war nicht zu verstehen, was. Nur einen Namen glaube ich gehört zu haben."

"Einen Namen?"

"Ja, ich glaube: Gerda. Er hat es ein paarmal gerufen."

Sie schwiegen beide, aber Gerda trat näher heran, um die Blumen auf das Tischchen zu legen, und da, unwillstürlich beugte sie sich ein wenig über ihn und suhr über seine Hand, die krastlos auf der Decke lag.

Aber diese Hand bewegte sich, und einen Augenblick ließ sie ihm ihre Finger, aber sie wollte sich rasch zurückziehen, denn er bewegte den Kopf, und plöglich sah sie seine Augen auf sich gerichtet, und leise sagte er, wie voller Staunen: "Gerda!" . . .

Dann schlossen sich seine Augen wieder, er sant zurück, und ein Lächeln lag auf seinem Gesicht, während sie ihm die Blumen aufs Lager legte und sich auf den Zehenspihen rasch zurückzog.

Digitized by Google

Die Schwester hatte nichts gesehen und gehört. Sie hatte gerade ein Glas fortgestellt und begleitete die Damen nun an die Tür, wo sie ihnen leise Adieu sagte.

"Ich glaube, herr von Widding wird bald zum Bewußtsein kommen. Soll ich ihm sagen, daß die Damen hier waren?"

"Ach bitte, Schwester, nicht! Sagen Sie nichts ba-

"Ganz wie Sie wünschen. Ich dachte nur, daß es ben Kranten gefreut hatte."

"Bir tommen wieder, wenn es ihm beffer geht."

Die Schwester neigte den Kopf, und sie gingen rasch die Treppe hinunter.

Vor dem Haus blieb Hete stehen und sagte ganz leise: "Siehst du!" . . .

Gerda schwieg, und als sie weiter waren, mitten im hellen Sonnenschein, fragte Hete: "Glaubst du, daß er uns erkannt hat?"

"Ich weiß nicht, wohl kaum."

Rach einer gangen Beile fragte Hete: "Birft bu Georg fagen, daß wir hier waren?"

"Gewiß!"

"Auch daß wir bei Frig Widding im Zimmer waren?"

Gerba zudte die Schultern. Dann fagte fie: "Bas ist babei?"

"Run, ich würde es Mama lieber nicht sagen und auch Georg nicht. Wozu, Gerda?"

"Du kannst recht haben. Wozu?" . . .

"Ich fage nichts, Gerba."

"Gut. Bir werden ja feben."

Dann sprachen sie nicht mehr davon, aber sie sahen noch immer das blasse Gesicht Widdings vor sich, mit den leichten Krazern auf den Wangen und dem schmalen, weißen Linnenstreisen, der seine Stirn umwand und sein Gesicht so scharf heraushob. Seltsam war der leicht sprosende Flaum am Kinn, der ihm etwas Fremdes und doch so Jünglinghastes verlieh.

Wie er sich ein wenig aufgerichtet und sie angesehen batte!

Seltsam, (1s die Augen sich so plöglich aufschlugen, ganz unerwartet. Sie hatte gar nicht daran gedacht, als ihre Finger wie zum Gruß über seine Hand geglitten waren, die dann nach der ihren griff, als wollte sie sie nicht wieder sossassen. Aber das Erkennen, daß sie an seinem Lager stand, hatte den Griff gleich wieder gelöst; und sie hatte sich frei machen können und war zurückgetreten.

Hete hatte recht, daß man besser hiervon nichts sprach, höchstens, daß sie einen Blick in das Zimmer geworsen hatten. Das konnte man zugestehen, und dabei war nichts zu sinden.

Der Zufall hatte es so mit sich gebracht, daß sie einen Blid auf ihn hatten werfen können. Das genügte.

\* \*

Um Nachmittag erfuhren sie, daß Widding aus seiner Betäubung erwacht war. Er war zwei Stunden wach gewesen und dann in einen normalen Schlaf verfall a. Die Arzte sahen darin seine baldige völlige Wiezberherstellung.

"Kümmert Euch um den armen Widding, der mir sehr fehlt", schrieb der Oberst. "Ich brauche ihn hier dringend."

Nummer 47.

Das taten sie benn auch, und eines Tages hörten sie, daß er seine Nachmittage schon im Garten zubrachte, und sie beschlossen, ihn zu besuchen.

Sie beratschlagten, ob sie mit Georg Röbbeln gemeinssam gehen sollten — aber dann riet Hete ab. Wozu?... Das war doch nicht das Richtige. Sie wollten vorsprechen, als ob sie noch nichts wußten.

Die Schwester fagte ihnen gleich, daß sie herrn von Widding im Garten finden würden, und sie gingen dorthin.

Unter einem Fliederbusch fanden sie ihn in einem bequemen Stuhl sigen, Zeitungsblätter auf den Anien. Er wollte aufstehen und ihnen entgegenkommen, aber sie eilten rasch auf ihn zu und zwangen ihn, sich wieder zu setzen, was er lächelnd tat.

Er hatte Gerdas Hand ergriffen und sagte: "Rommt mein alter Kamerad mich besuchen?"

Sie nickte nur und konnte nicht gleich sprechen bei dem warmen Ton seiner Stimme. Dann blickte er auf Hete und faßte auch nach ihrer Hand, und einen Augenblick saßer so und hielt die Hände der beiden Mädchen, die ihre Augen auf ihn gerichtet hatten, und sah von einer zur andern, als wolle er sie vergleichen.

Dann fagte er: "Es hat doch hinterher seine großen Unnehmlichkeiten, wenn man frank gewesen ist. Sonst wurde mir das Glud gewiß nicht zuteil, daß Sie beide mich besuchen."

"Bie geht es Ihnen benn jest?"

"Danke, gut! Zuweilen noch ein leichter Schmerz im Schädel, so ein Brummen, aber auch das soll vorübergehen. Der ist doch härter, als man meint. Der Doktor sagt, es sei von einem Husschlag, an den ich sicher hätte glauben müssen, wenn er um Fingerbreite tiefer gegangen wäre. Na also — aber nun sind wir dem Leben wiedergegeben."

Plöglich fühlte Gerda, wie seine Blide auf ihrer linten Hand hängenblieben, und ein Schatten flog über sein Gesicht. Der kleine, goldene Reif bligte gar so hell in der Sonne.

Er sah zu ihr auf und wollte sie fragen, ob sie neulich bei ihm gewesen war, oder ob er das nur geträumt hatte. Die Schwester wußte von nichts, denn die Aushilfschwester war auf Pflege nach auswärts gegangen. Aber er traute sich nicht, die Frage zu stellen, weil Hete daneben stand. Sicher hatten ihm das nur seine Träume vorgegautelt, daß sich Gerda über ihn gebeugt hatte.

"Wie Sie mich verwöhnt haben", sagte er nur. "AU die Blumen, schon als ich nichts davon gesehen habe. Es ist schön, wenn man jemand hat, der ein wenig Freundschaft für einen hegt."

"Ihre Mutter ift getommen?"

"Ja, aber jett schläft sie. Sie hat die vergangene ganze Nacht an meinem Bett gesessen, obgleich das höchst überflüssig war. Uber sie wollte es sich nicht nehmen lassen, nachdem sie surchtbar gescholten hat, weil niemand ihr den wahren Sachverhalt mitgeteilt. Nun hat sie sich hinlegen mussen. Das war doch zu viel für sie."



Rummer 47. Sette 1991.

"Bir muffen fie tennen lernen", sagte Sete eifrig. "Sollen Sie auch, mein Fraulein."

Und er lächelte ihr zu, erhob fich, und auf ben Stock fich ftugend, ging er langfam mit ihnen bis zur Garten-pforte.

Hete sah ihre Schwester einen Augenblick an, dann, da Gerda nicht begriff, sagte sie selbst: "Stügen Sie sich doch auf mich, herr von Widding."

Er lachte und legte gehorsam seine Hand leicht auf Hetes Urm.

So ging er neben ihr hin.

"Wie ein Invalide, der im Krieg verwundet ist, nicht wahr?" fragte er. "Und nun von einer Johannitersschwester gepflegt wird."

"Ich mache gang gewiß einen Kursus burch", sagte Sete eifrig.

"Ja, gang fo, mit ber Binde um die Stirn", fagte Berda. "Der grune Rasen ist auch ein Rampfplat."

"Und ich bin ber Unterlegene."

"Sie haben ja ichon wieder die Sportzeitungen vor!"

"Glauben Sie etwa, nun würde ich mich zurüdziehen? Bas denken Sie, wie eifrig Black Head für mich tätig ist. Ich muß doch sorgen, daß seine Beine nicht einrosten. Der muß laufen und Gelb einbringen."

"Oh, seit wann find Sie so für Geld?" fragte Hete. "Seit wann?"

Einen Augenblick sah er wie sinnend vor sich hin. Er tonnte ihr nicht gut sagen, seit wann er dem Geld so große Wichtigkeit beilegte. Seit dem Tag, da Gerda, der sicheren Zukunst wegen, sich den goldenen Ring hatte ansteden lassen.

Sie fühlten, daß er dies dachte, und eine tiefe Stille trat zwischen ihnen ein, daß sie alle drei stehenblieben, sich ansahen und dann, wie in Verlegenheit, wieder langsam weitergingen.

Beshalb hatte Hete auch diese Frage gestellt, die nun teine Antwort fand.

Rasch fragte Bidding jest: "Werde ich Sie bald wiedersehen?"

"Ja," sagte hete, "aber das nächstemal kommen wir mit Georg her."

"Freilich", nickte er ein wenig traurig. "Grüßen Sie Herrn von Röbbeln. Ich weiß, daß er oft hier gewesen ist. Ich vergesse ihm den Freundschaftsdienst nicht. Er soll recht bald kommen."

Dann nahmen sie Abschied, und trotdem sie ihm rieten, in seinen Stuhl zurückzutehren, und ihn hingeseiten wollten, lehnte er es energisch ab, blieb am Gitter wintend stehen und sah ihnen nach, wie sie schlant und jugendfrisch in ihren hellen Gewändern dahinschritten, an der Straßenbiegung noch einmal stehenblieben, sich umtehrten und ihm einen letzten Gruß zuwintten.

Langfam ging er auf feinen Blag zurud.

Der Garten lag in der vollen Morgensonne, und doch schien ihm, als sei es dunkler um ihn geworden, so-viel Licht hatten die beiden Mädchen ihm mit ihrem Bessuch gebracht.

Er gönnte Gerda das Glück, das ihr bevorstand, aber weh tat es doch, und deutlich standen die Augenblicke wieder vor ihm, kurz vor seinem Sturz.

Er hatte nur die Tribüne vor sich gesehen, wo er sie sigen mußte, neben Georg Röbbeln. Er hatte da hingestart, als ob es möglich sei, unter all den tausend Menschen dieses einzige Gesicht herauszusinden.

An die Hürde, auf die sie zugasoppierten, hatte er nicht gedacht, hatte ganz vergessen, um was es sich für ihn handelte, weil seine Gedanken sich einzig mit Gerda beschäftigten.

Sein Leben hatte ja außer dem Dienst nicht viel, womit er sich besassen tonnte. Black Head schien ihm mit Gerda eng verknüpft zu sein, da sie die Erste gewesen war, die ihn ermutigt hatte. Jet in seiner Genesung war sie wieder die Hauptperson.

Ganz verloren hatte er fie also doch nicht; und er tonnte die Zeit nicht erwarten, daß sie wiederkam, wenn auch mit dem andern, der sie ihm für alle Zeit genommen hatte.

Bas tat es? Da es sich nun einmal nicht ändern ließ. Wenn er sie nur noch ein wenig hatte und nicht ganz verlor. So wollte er sich jedenfalls ihre Freundschaft retten.

Aber sie sanden den alten Ton nicht wieder, der einst zwischen ihnen geherrscht hatte. Die Gegenwart Georg Röbbelns störte sie, sag schwer auf ihnen und beeinflußte jedes Wort, das sie sprachen.

Eines Tags holten sie ihn ab und machten mit ihm eine Fahrt durch das Nerotal, hinauf in den Bald. Dort sollte er ein wenig im Bald spazierengehen. Alles prangte in saftigem Grün, die Bäume gaben tühlen Schatten, und sie gingen plaudernd nebeneinander, aber bald hatten sie sich gesondert, und Gerda ging mit Georg voraus, während er mit Hete und ihrer Mutter solgte.

So sah er sie wenigstens immer vor sich. Aber er sah auch, wie sie miteinander sprachen; und wie der Mann da vorn als Zeichen, daß er der einstige Besiger war, schon jest seine Hand auf ihren Arm legte und sie führte, wohin es ihm besiebte. Das war ein Anblick, der ihm weh tat.

Er war nun bald gesund und wollte gleich zum Regiment zurüd. Seine Mutter war abgereist. Ein paar Tage wollte er noch bei ihr zubringen, dann sollte es zurüd ins Joch gehen.

Dann fah er von der ganzen Geschichte nichts mehr, wurde wieder frei und hatte Zeit zu vergeffen.

Bahrscheinlich fam Röbbeln in ein anderes Regiment, man würde ihn als Schwiegersohn nicht mit seinem Oberst zusammen lassen — es konnte freilich sein, daß nach den Herbstübungen der Oberst eine Brigade bekam, dann blieb Röbbeln natürlich in Buthenow.

Sollte er felbst bleiben? Burde er mit der jungen Frau die alte Freundschaft fortsegen können? Oder war es besser, wenn er sich versegen ließ?

Er mochte vorläufig nicht vom Regiment fort. Er war zu sehr damit verwachsen, fühlte sich durchaus wohl, und wenn er jest Udjutant wurde, dann hatte er eine Stellung, um die ihn jeder beneiden konnte.

Das alles war zu bedenken.

So hörte er taum auf das Geplauder Hetes, die neben ihm schritt; er gab nur einsilbige Antworten.

"Eind Sie mude?" fragte Hete besorgt.



"Weshalb?"

"Ich dachte. Wir wollen uns einen Augenblick auf diese Bank festen. Gerda! . . . Gerda! . . . ."

Das Baar vor ihnen blieb stehen, aber lagerte sich dort, mährend Widding mit Hete und der Frau Oberst auf der Bant sich niederließen.

Sie hatte ganz recht. Die leichte Steigung war ihm ungewohnt und strengte ihn an. Er fühlte sein Herz schlagen, und ihm war warm, so daß er dem Augenblick des Ausruhens sich gern hingab.

Er lächelte Hete zu. Zuweilen sah sie jet Gerda sehr ähnlich. Jett wieder, wie sie ihn ansah, obgleich sie das bei doch so ganz anders war.

In ihren Augen fand er zuweilen ben warmen Schein, der ihn bei Gerda zuerft gefangengenommen hatte.

Diesen Blid der Freundschaft fand er nicht mehr bei Gerda, und hete war kein Ersag.

Aber er gab sich Mühe, nett zu ihr zu sein, gab Antswort auf all ihre Fragen, und sie kamen in lebhaftes Geplauder, bis die Mutter mahnte, daß man aufbrechen mußte. Sie hatte Durst, und es verlangte sie nach einer Tasse Kaffee. —

Das war sein lettes Zusammensein mit Gerda. Zwei Tage später fuhr er ab und hatte nur einen slüchtigen Augenblick, um Abschied von ihr zu nehmen.

Der Dienst nahm ihn wieder völlig gesangen, und er hatte gerade in den ersten Tagen vollauf zu tun, daß er für nichts sonst Zeit und Lust hatte, außer daß er häufiger mit seinem Freund Grehlen zusammenkam.

Bor allem mußte er sich wieder einmal nach Black head umsehen, der inzwischen in Magdeburg gelaufen war und ihm wieder dreitausend Mark erkämpst hatte.

Aber nun sollte er ein wenig pausieren und nicht unter allzu großem Gewicht leiden. Er hatte sich schon eine ganze Reihe kleiner Rennen verschlossen.

"Ja," sagte Mister Walters bedauernd, "ich kann Blad die nächsten Wochen nicht herausbringen. Er ist zu scharf angesaßt. Die Ruhe schadet ihm nichts. Für die Internationale ist er noch zu jung. Nächstes Jahr wollen wir darauf zumarschieren, wenn alles gut geht. Übrigens am Dienstag kommen ein paar Pferde von Herrn Leutnant Graf Orlig nach Karlshorst, da kann Blad Head mitkommen. Und Herr Oberseutnant könnte ihn dort nach dem Rennen mal arbeiten. Vielleicht, daß Herr Oberseutnant mal mit dem Herrn Grafen spricht?"

"Natürlich machen wir das!"

Um nächsten Karlshorster Renntag war Widding früh draußen.

Gerade als er in Berlin ankam, ging ein fürchterliches Unwetter los, aber er mußte mit Wifter Walters reden, so daß er doch hinaussuhr.

Es war windig und kalt, und auf dem Ersten Plats waren nur die ganz Getreuen zu finden.

Als Ersten sah er gleich den kleinen Dottor, der für seine Pragis nicht viel Zeit haben konnte, denn er kam stets schon mit dem frühesten Zug und hatte auf jedem Rennplat immer den gleichen Stuhl, um den er

gleich seinen Krimstecher schlang, um sosort zu den Pferden zu eilen, deren Form er bis in die Nacht hinein daheim studierte und ausrechnete, um seine fünf Wart zu wagen.

Bidding wußte nicht, wie er hieß, aber er sah ihn so oft geschäftig herumlaufen, hatte sich erkundigt und ersahren, daß man ihn Dottor Immerda nannte, weil er selbst beim schlechtesten Wetter nie fehlte.

Dicht dabei ftand der kleine polnische Graf Bursti, den havelod um die breiten, allzu hohen Schultern, und warf mit seinen guten, aber meift bisfigen Bemerkungen um sich. Er hatte die lette Zeit wenig Blud mit seinen Pferden, ebensowenig wie herr v. Schipper, der durch fein Monokel nicht mehr so siegeszuversichtlich in die Belt fah. Ein paar Jahre hatte er fast den gesamten hindernissport beherrscht. Gelbst einst ein befannter Reiter, hatte er das sicherste Auge, ein Pferd auf Anhieb zu tagieren. Er trainierte seine Baule felbst mit dem größten Beschid und hatte sich jedes Rennen holen können, das ihm gefiel. Aber seit dem letten Jahr hatte sich das Blatt gewandt; der Stall Schipper wurde vom Bech geradezu verfolgt. Die besten Chancen gingen in der letten Minute zum Teufel. Ein fo ficherer Springer wie Rumpler mar bei einer Expedition nach Paris gefturzt und auf dem Fled liegengeblieben. Der Crad des Stalles, Dalbello, hatte plöglich nachgegeben, war aus allen Engagements gestrichen und wie in der Bersentung verschwunden, nachdem er ganz allein das Feld beherricht hatte und eigentlich ungeschlagen war. Das zweite Gifen, das fie im Feuer hatten, ein Ballach, der in zahllosen kleineren Rennen eine erkleckliche Summe zusammengaloppiert hatte, und mit dem nun der große Schlag geführt werden follte, zu dem fein Federgewicht ihn pradeftinierte, konnte feine Form nicht wiederfinden. Er hatte offenbar ichlecht überwintert. Der Stalljodei hatte sich das Schlüsselbein gebrochen, und der Stall, den alle bisher gefürchtet hatten, ba herr von Schipper ber erlesenste Manager war, hatte mit einem Mal nichts mehr zu fagen. Rein Tier von Bedeutung wollte sich aus dem Lot herausschälen.

Bon all diesen Unglücksfällen, die sich meist im letzten Moment, beim Probegalopp auf der Arbeitsbahn, ereigneten, war Widding noch verschont geblieben. Blacks Beine waren tadellos. —

Dort stand der Besiger von Arlesia, den Bauch mit der ewig besleckten Beste vorgeschoben, den hut verstaubt, in der hand das Programmhest und selbst beim straßlenden Sonnenschein stets mit flatterndem Regenschirm. Kein Mensch hätte diesem Herrn den Besig von Pserden so geschmeidiger Eleganz zugetraut, wie das Arlesia und ihre Stallgenossen waren, die so gar nicht zu dem Aeußeren ihres Patrons paßten.

Bidding ging langfam an den Tribünen vorbei, wohin sich alle Welt geslüchtet hatte.

Vorn in der Mittelloge saß lächelnd der kleine, blonde Graf mit seinem rosigen, lustigen Jungengesicht. Reben ihm seine schlanke Frau, der man es ansah, daß sie sich hier langweilte, daß sie von all diesem Getriebe nichts wissen wollte. Sie saß getreulich auf ihrem Plat, den sie kaum verließ — und harrte geduldig aus, obwohl ihr



bie Pferde herzlich gleichgültig waren. Der Graf ließ eine Menge Pferde laufen, seit er den Dienst quittiert hatte, nachdem er seine Borgesetzten im Übermut geärgert und verulkt hatte, bis er sich endlich ganz seinen Pferden widmete, derentwegen er nun alle Augenblicke in Konslift mit den anderen Rennstallbesitzern kam, sobald er irgendeinen Berstoß gegen das Reglement zu sinden glaubte.

Der kleine Erlenbach stand da, der mit seinem Bogelgesicht suchend herumging, immer ein wenig extravagant gekleidet, der unter der Hand beim Buchmacher Tausende

wettete, deffen Rennftall nur dagu biente, um feiner Bettluft gu fronen. Gin überaus geschickter Manager, der heute gehn Pferde abftieß, um nach brei Tagen ein Dukend neue zu faufen, der das alles wie ein Börfengeschäft betrieb und trop ge= legentlicher Fehlschläge immer wieder obenauf mar, weil er planmäßig vorging, es verftand, die Form der eigenen Pferde geschickt gu verschleiern, und dann in voller Rlarheit jede Chance ausnutte.

Dort hing am Urm einer großen, walfürenhaften Blondine ein Berr, deffen Farben im legitimen Sport oft flegreich maren. Mühfelig ichleppte er fich an feinem Ctod fort, bis er in feiner Loge faß, von ber aus er die Balfure. die jedesmal einen anderen riefengroßen Sut auf den gefärbten Saaren trug, zum Toto schickte, mo fie in jedem Rennen ein paar hunderter verwettete, als fei es wertlofes Papier.

Das fleine, graue Männchen dort, unscheinbar neben ber mit Schmuck und bunten Farben überladenen Frau, lebte angeblich in Paris, war so sterbenskrank, daß er seine Strase nicht verbüßen konnte, die noch über ihm schwebte, und war doch auf jedem Rennen, weil er es nicht lassen konnte, Geldgeschäfte zu machen. Er verstand sich auf die Kunst, daß der andere dabei bluten mußte. Manch einer konnte davon erzählen, wenn er wollte.

Seltsame Menschen das alles; und dazwischen die ernsthaften Sportleute, die von Pferden was verstanden. Zwischen all den Buchmachern, Schiebern und Wettern ehrlich für den Sport Interessierte; und wiederum reiche Leute, die ihr Auto auf dem Wagenplat halten ließen, täglich Hunderte von Mark an Einnahmen hatten und dabei über jedes Zehnmarkstück in jubelndes Entzücken gerieten, das der Zufall ihnen am Toto schenkte, als ob

ihr Lebensunterhalt davon abhing. Dann kleine Geschäftsleute, die glaubten, ihre Finanzen aufzubessern, all die ungetreuen Buchhalter und Lehrlinge, die den Griff in die Kasse gewagt hatten und nun glaubten, hier den Ersat zu sinden und alles wieder gutmachen zu können. Die mit zitternden Fingern und blassen Lippen vor den Kassen standen, rechneten und rechneten, immer wieder das Programm vornahmen und suchten, um im letzten Augenblick das fremde Geld schließlich doch auf das salssche Pferd zu setzen, das aussichtslos hinterherlief.

Taufende von Mart an unterschlagenen Gelbern

wurden hier in den kleinen roten, gelben und weißen Karten angelegt, die wie harmlose Eisenbahnbillette aussahen, und all die Tausende gingen verloren, während die großen Wetter ihre großen Coups viel sicherer landeten, weil sie planmäßig vorgingen und sich auf Außenseiter nicht einließen.

Muf den billigen Blagen Bierfahrer, Rellner, Sausdiener und feiernde Sandmerter, die die Mitleidenichaft gepadt hatte, die ein= mal felbft dabei fein wollten und dann wieder wochen= lang ihr Beld in Zigarrengeschäften, fleinen Aneipen und in die Sande von Binfelbuchmadern trugen, wo fie es nie wiederfahen. Und dazwischen die vielen Frauen, verichlumpt angezogen, die beständig rech= neten, und die oft für die gange Nachbarfchaft das Beld in ihrer ichmuddeligen

farbiges Kalendarium.

ie der "Woche" bei.

Das war die üble Kehrsfeite dieses edelsten Sports, ein Unhängsel, dessen Hösplichkeit man nicht übersehen

tonnte, auch wenn man noch so sehr die Augen schloß. Widding selbst wollte noch nicht wieder reiten, zum erstenmal jedenfalls tein Pferd, das er nicht genau kannte. Er hatte zu böse Ersahrungen damit gemacht und wollte das Geschick nicht gleich wieder heraussordern.

Heute war er nur ein Zuschauer wie die anderen. Das dritte Rennen war ein Berkaufsrennen.

Mister Walters sagte schon vorher: "Herr Oberleutnant, wenn Minus das Rennen nicht macht, dann verstehe ich von Pferden rein gar nichts. Herr Leonhardt
will das Pferd abstoßen, weil es einen solch scheußlichen
Schweif hat; aber das hat nichts auf sich. Ich tenne das.
Die Haare wachsen wieder. Jeht hat er es in diese Berfausrennen gesteckt. Ich möchte Herrn Oberseutnant
bitten, sich den Gaul mal anzusehen."



256 Seiten stark Oktav, 4 farbige Kunstbellagen, 17 farbige Textbilder, zahlreiche Illustrationen hers vorragender Künstler, zweisarbiges Kalendarium.

Beftellfarte liegt heute der "Woche" bei.



"Gut, Mister Walters."

Er ging hinüber zum Sattelplat und fand bald den Fuchswallach, ein kleines Ding, unscheinbar, aber mit hübschen Augen, als sei es ein intelligenter Bursche. Der Schwanz war miserabel und verunstaltete das ganze Tier; lange, dünne Haare, daß man die Wurzel sah, dazu war er nicht kurz geschnitten, sonst hätte er besser ausgesehen.

Aber er ging gut, nur ein wenig unluftig unter bem Jodei, aber wie febernd.

Misser Walters stand neben Widding und sagte leise: "Mit dem möchte ich mal eine richtige Kur durchmachen. Da würde man staunen. Der sicherste Springer, den ich kenne; wäre auch zum Hochsprung zu dressieren, unter leichtem Gewicht."

"Schade, wie das Ding hinten aussieht."

"Könnte man verschönen, daß tein Mensch es merkt."
"Aber, Mister Walters."

"Doch, herr Oberleutnant, eine Rleinigkeit."

"Ist ja aussichtslos gegen Pferde wie Hanna und Bergfried."

"Rein, Herr Oberleutnant. Ich habe ihn doch oft in der Arbeit gesehen. Er ist mit 2000 eingesetzt; das ist einsfach lächerlich."

"Ich werde mir mal den Aufgalopp ansehen."

Bidding ging vor, und schon wie Minus absprang, gesiel er ihm. Ueber die Bersuchshürde ging er spielend, nicht höher als notwendig, aber mit erstaunlicher Ruhe, als sei überhaupt nichts im Weg.

Der Start war leidlich. Minus wischte über die Hurben, jedesmal vor dem Hindernis wurde er schneller, aber sein Reiter gab ihm nicht die Zügel hin, er saß gerade und steif auf ihm, ohne zu helsen; ein Lehrling, der sich mit dem Pferd nicht auskannte. Die acht Pferde galoppierten, als sollten sie zuschanden gemacht werden. Ein Fuchs ging weit voraus und hatte bald zehn Längen

Borfprung. Die anderen galoppierten wild burcheinander, daß einem das herz beim Zusehen weh tat. Un der Ede mar es mit der Bufte des Führenden zu Ende, und fie tamen ihm immer naber. Das einzige Pferd, bas überlegen ging, mar Bergfried. Aber plöglich ging hanna vor. Widding hatte das fichere Gefühl, daß dies der Bewinner sein mußte, aber bann machte fich Minus an bie Berfolgung und hatte an der vorletten hürde mit den beiden vorderen aufgeschloffen. Einen Augenblid fah es aus, als tonne es Bergfried gelingen, auf und bavon zu gehen, aber schon mar Minus bei ihm, sprang gleichzeitig die lette hurde, und da verlor der Lehrling auf Minus mit einem Mal seine steife Haltung, er legte sich vor, es sah aus, als wollte er seinem Pferd etwas ins Ohr sagen, das ausgriff und nun in einem Stil galoppierte, daß es mit einem Rush acht, zehn, zwölf Längen fortzog, mährend der Reiter von Bergfried fich vergebens mühte, aus seinem Pferd noch etwas herauszuholen. Trogdem er Beitsche und Sporen gebrauchte, murde die Entfernung nur immer größer, und "Soh-hoh-hoh!" tonte es von der Tribune, weil Minus vorn noch immer galoppierte und sich nicht aufpullen ließ, als gehe das Rennen erst an, als sei der Teufel hinter ihm, und der Sieg sei ihm selbst mit zwanzig Längen noch nicht gewiß.

"Run?" fragte Mister Balters. "Habe ich recht?" Bidding nicke nur.

"Herr Oberleutnant sollten das Pferd taufen. Wenn wir es für dreitausend bekommen, ist es gut. Wan-tann sogar noch sechshundert zulegen."

"Aber, Mifter Walters."

"Herr Oberleutnant sollten fich die Gelegenheit nicht entgehen lassen. Winus bringt auf der Hürdenbahn im ersten Jahr das Biersache, mindestens!"

"Wir wollen sehen", sagte Widding und sah auf das Bferd.

(Fortfegung folgt.)

## Aleinbahnen.

Bon Dr.-Ing. Ranfer, Roin a. Rh.

Von den Kleinbahnen will ich erzählen. Nicht von ben elettrischen Stragenbahnen, die mohl ben meiften Lefern bekannt find, da man fie fast in jeder Stadt findet, fondern von ihrer stilleren Schwester, der Dampf-Rleinbahn, die sich abseits vom Getriebe der großen Städte über das Land fortbewegt. Sie tritt weniger anspruchsvoll auf als ihre ältere Schwester, die Staatsbahn, und als ihre jungere, die Stragenbahn, ja ihr bescheidenes Befen hat manchen zu der Ansicht verleitet, daß es sich hier um eine etwas rudständige Einrichtung handelt, die in ihrer Bescheidenheit Unlag geben muß, über das "Lotal-Bähnchen" die Schale des Spottes auszugießen. Kennen wir doch alle die Scherze über die geringe Geschwindigteit und primitiven Einrichtungen der Lotalbahnen, die eine Zeitlang einen stehenden Teil der Bigblätter bildeten. Und doch stedt ein gesunder Rern in diesen einfachen Gifenbahnen, und bei näherer Betrachtung merben wir feben, daß fie für unfere Landbevölkerung eine außerordentlich wichtige Aufgabe zu erfüllen haben, wo= bei noch besonders zu betonen ift, daß die bescheidene

Schwester, im Gegensatz zu ihrer älteren und jüngeren Schwester, ihre Aufgabe meist noch gegen einen äußerst tärglichen Lohn aussührt, bei dem sie nicht einmal ihr Leben fristen kann, ohne auf fremde Unterstützung angewiesen zu sein.

Abseits von den großen Bertehrstraßen, dort, wo die geringe Bevölterungsdichte nur einen geringen Bertehr austommen läßt, sucht die Kleinbahn ihr Tätigkeitsseld. Mit geringer Geschwindigkeit zieht sie dahin, friedlich läßt sie, wenn sie sich einem Dorf nähert, ihr Glöcklein ertönen, und die Dorsbewohner freuen sich, wenn sie erscheint, denn allzuhäusig kommt sie nicht. Darin genießt die Kleinbahn unbedingt den Borzug vor ihren Geschwistern, daß zwischen ihr und den Menschen noch ein innigeres, man könnte sagen vertrauliches Berhältnis besteht.

Wenn man unser Eisenbahnnet näher betrachtet, so wird man bald bemerken, daß die Kleinbahnen eine Ergänzung der Bollbahnen bilden, deren großmaschiges Netz durch jene in engere Maschen geteilt wird. Schon



Rummer 47. Seite 1995.

hieraus ergibt sich, daß die Rleinbahnen im wesentlichen jünger find als die Bollbahnen, und in der Tat sette die Entwidlung der Rleinbahn erft in den letten Jahrzehnten ein, als das große Net der Bollbahnen in der Hauptsache bereits ausgebaut war. Nicht so rasch und kühn wie die Stragenbahnen, die nur auf die technische Durchbildung der elektrischen Zugförderung gewartet zu haben schienen, um sich in einer alles Dagewesene überbietenden Beise binnen taum zwei Jahrzehnten zur Großmacht des Berkehrs, die in Deutschland heute bereits in der Bahl der beförderten Fahrgafte alle Bollbahnen qufammengenommen überflügelt hat, zu entwickeln, fondern in ruhigerem und gleichmäßigerem Tempo wuchsen die Kleinbahnen heran. In Deutschland wie in anderen Rulturländern find fie heute zu einem recht ansehnlichen Faktor in der Berkehrsbewältigung geworden. hierzu wollen wir die Zahlen der Statistit reden laffen.

In Deutschland besitzen die Kleinbahnen nach der letzten Statistit eine Bahnlänge von rund 11,000 Kilometer, mährend die Bollbahnen — hauptbahnen und Nebenbahnen — eine Länge von rund 60,000 Kilometer aufweifen. Diefem Berhältnis der beiderfeitigen Bahnlängen (1:5.5) entspricht nicht die Zahl der beförderten Fahrgafte, vielmehr tonnen die Rleinbahnen nur über etwa ein Zehntel der Fahrgästezahl der Bollbahnen verfügen. Berhältnismäßig umfangreich ist das Kleinbahnnet in Belgien, dort find etwa 4000 Rilometer in Betrieb, alfo im Berhaltnis zur Einwohnerzahl und Größe des Landes erheblich mehr als in Deutschland, benn in Deutschland entfallen auf 1000 Quadratkilometer Bodenfläche etwa 21 Rilometer Rleinbahnen - in Danemart etwa 8 Rilometer - bagegen in Belgien beinah 140 Rilometer. Auf 10,000 Einwohner tommen in Belgien annähernd 6.0 Rilometer Rleinbahn, in Preugen ungefähr 2.4 Rilometer. In dem fleinen Belgien find allein rund 350 Millionen Frant in Kleinbahnen angelegt, die eine Jahreseinnahme von rund 27 Millionen Frank erbringen.

Belches ift nun die Aufgabe und der Zwed ber Rleinbahnen? Bir haben icon ermahnt, daß fie eine Erganzung der Bollbahnen bilden, daß also dort, wo die wirtschaftlichen Boraussetzungen zum Bau von Bollbahnen fehlen, die Rleinbahn einspringen muß. Die Begrundung ift nicht schwer zu finden. Es leuchtet ohne weiteres ein, daß die Bollbahnen ein erheblich größeres Unlagekapital beanspruchen als die Rleinbahnen. Sind fie doch gezwungen, die Gleise abseits der Strafe durchweg auf eignen Bahntörper zu legen, enge Rurven und ftarte Steigungen zu vermeiben, alfo vor Erdbewegungen, Dammen und Ginschnitten, Bruden und Tunnels, nicht zurüdzuschreden, große Bahnhofsanlagen mit Bahnhofsgebäuden zu errichten, schwere Lotomotiven und Bagen zu beschaffen und dergleichen. Alle diefe Bedingungen bestehen für die Kleinbahn nicht. Sie darf fich auf der Strafe bewegen, durch Rurven mit kleinem halbmeffer fahren, ftarte Steigungen überwinden, turzum, fich dem Gelande möglichft anpaffen. Auf Bahnhöfe und Bahnhofsanlagen kann sie, wo der Umfang des Berkehrs es nicht notwendig macht, verzichten, sie begnügt sich mit geringerer Fahrgeschwindigkeit, daber mit schwächeren Lotomotiven und leichteren Bagen. Das Baukapital, das die Kleinbahn erfordert, ist somit, auf das Kilometer Bahnlänge umgerechnet, wie auch die Statistit bestätigt, bedeutend geringer als das der Bollbahn. Die Folge ist, daß die Kleinbahnen geringere kilo= metrifche Einnahmen erfordern, um die Betriebstoften au bestreiten und bas Bautapital zu verzinsen, fie find also in vertehrsschwächeren Gegenden lebensfähig.

In der Unfangzeit der Kleinbahnen ging man allerbings in dem Bestreben, die Bahnen einfach und billig zu bauen, um fie trot der geringen Ginnahmen lebens: fähig zu machen, teilweise zu weit. Man konnte damals wohl auch noch nicht ahnen, welche Entwicklung die von ben Rleinbahnen durchzogenen Landstriche inzwischen genommen haben, namentlich wenn fich, wie bies besonders in legter Zeit häufig geschieht, die Industrie das flache Land zur Besiedlung aussucht, oder wenn in der Rähe der Kleinbahn Bodenschäße neu ausgebeutet werden oder die Unlage von Schiffahrtstanalen Bubringelinien erfordern und bergleichen. Rurzum, an vielen Stellen zeigte es fich, daß der billige Bau der Bahn ihre Entwicklung hemmte, da die Bahn nicht leiftungsfähig genug war. Diese Bemertung bezieht sich in vielen Fällen besonders auf die Bahl der Spurweite (d. h. Abstand der beiden Schienen voneinander). Bor noch nicht langer Zeit galt es als ein hauptgrundsat, den Rleinbahnen nicht die Spurweite der Bollbahnen (1,435 Meter) zu gewähren, vielmehr mahlte man dafür eine geringere Spurmeite, meiftens 1.0 Meter, boch ging man fogar bis auf 0,60 Meter herunter. Solange es fich nur um Personen- und Studgutverkehr handelte, bestanden gegen diefe Spurmeite feine erheblichen Bebenten. Gobald aber der Gutervertehr in Bagenladungen über einen gemiffen Umfang hinausging, traten Schwierig. teiten auf, da die Güter aus den Kleinbahngütermagen in die Bollbahngütermagen und umgetehrt umgeladen werden mußten, was nicht unerhebliche Roften verurfachte, außerdem aber auch zu Berluften, Berzögerungen, Bruch ufw. führte. Namentlich leicht zerbrechliche Büter und Maffengut machten es daher dringend munschenswert, das Umladen zu vermeiden, und so tam es benn in vielen Fällen dazu, daß man neben die Schienen des Schmalspurgleises noch eine dritte Schiene legte, um außer den Schmalfpurzügen auch Normalfpurzüge fahren zu tonnen. In anderen Fällen, wie neuerdings bei der Ruhr-Lippe-Bahn, entschloß man sich, die Spurweite der ganzen Bahn unter Aufwendung erheblicher Beldmittel aus der Schmalfpur in die Normalfpur umzuwandeln. Mertwürdige Berschiebenheiten zeigen übrigens auch heute noch die Unfichten über die Spurmeite in den verschiedenen Ländern. Bahrend man in England, Dänemart und Nordamerita von jeher die Normalfpur bevorzugte, sind in Deutschland und Frankreich die Meigungen geteilt, dagegen hält man in Belgien heute noch mit verschwindenden Ausnahmen an der Schmalfpur feft.

Die Aufgabe der Rleinbahnen in der Berfonenbeforderung ift eine doppelte. Sie besteht darin, der Bevolterung Fahrgelegenheit zu bieten zwischen ben von ber Rleinbahn berührten Ortschaften untereinander und eine Berbindung zu schaffen zwischen dem von der Kleinbahn erschlossenen Gebiet einerseits und der Bollbahn andererseits. Denn in der Regel sucht die Kleinbahn mindestens an einer Stelle einem Bahnhof ber Bollbahn möglichft nahezukommen. Nach dem Bollbahnfahrplan muß sich daher in der Regel auch der Rleinbahnfahrplan richten. Nicht ohne Schwierigkeiten ist es, den Kleinbahnfahrplan fo zu geftalten, daß er allen Bunfchen entspricht, denn die Rleinbahn, die fast stets eingleisig ift, muß ihren Fahrplan fo einrichten, daß die Buge bort treuzen, wo die Gleisanlage dies gestattet. Der Aufgabe im Berfonenvertehr entspricht die Aufgabe im Guter-



verkehr. Much hier unterscheibet man zwischen bem Binnenverkehr, d. h. den Transporten von einer Rleinbahnhaltestelle zur anderen, und dem übergangsverkehr, fei es zur Bollbahn, zu einer anderen Kleinbahn ober vom Eisenbahnwagen ins Schiff. Für die Entwicklung des Rleinbahngutervertehrs ift es von der größten Bebeutung, daß die, die ein Gut mit der Rleinbahnstation zu einer Bollbahnstation verschiden, annähernd die gleiche Fracht bezahlen, als wenn sie auf die gleiche Entfernung das But nur mit der Bollbahn verfrachten ließen. Dieses Ziel ist in Breugen seit etwa zehn Jahren dadurch annähernd erreicht, daß die preußischen Staatsbahnen den Berfrachtern, die ihr Gut mit der Rleinbahn zweds Beitertransport zur Staatsbahn bringen oder von dort abholen laffen, eine Tarifvergunftis gung gewähren, eine Einrichtung, die sich als äußerst zweddienlich erwiesen hat und zweifellos dazu beiträgt, die Besiedlung des flachen Landes zu heben.

Der einfachere Bau und der einfachere Betrieb der Rleinbahn machen naturgemäß auch gewiffe Bereinfachungen in den gesetzlichen und sonstigen Bestimmungen, die für den Bau und den Betrieb der Bahnen gelten, erforderlich. In Preußen ift im Jahr 1892, als ber Aufschwung der Kleinbahnen begann, ein neues Befet, das fogenannte Rleinbahngefet, erlaffen worden, das in Berbindung mit besonderen Bau- und Betriebsporichriften die Frage regelt, welche Bedingungen an den Bau und welche an ben Betrieb gefnüpft merden. Bahrend aber in Preußen das Rleinbahngeset mit gemiffen geringfügigen Ubweichungen auch für die Stragenbahnen gilt, hat man in anderen Rulturländern vielfach getrennte gesetsliche Bestimmungen für beide Bahnarten getroffen. So ist beispielsweise in Belgien, das sich, wie wir bereits fagen, auf dem Bebiet der Rleinbahnen ebenso wie auf dem Gebiet der Bollbahnen - als ganz besonders rührig ermiesen hat, schon in den Jahren 1884 und 1885 ein Kleinbahngesetz erlassen worden, das nur für die Rleinbahnen gilt, ebenfo in Danemart zu Unfang der neunziger Jahre.

Unter den Ländern, die im Bau von Kleinbahnen die größten Fortschritte gemacht haben, mögen außer Belgien und Danemart noch Frankreich und die Miederlande hervorgehoben werden. Eine besondere Betrachtung verdient das Kleinbahnspftem Belgiens deswegen, weil es fich um ein halb staatliches Snstem hanbelt. Dort werden nämlich alle Kleinbahngenehmigungen zunächst der Société nationale des chemins de fer vicinaux angeboten. Diese unter staatlicher Aufsicht stehende Gesellschaft beschafft das zum Bau erforderliche Rapital von den drei an den Kleinbahnen hauptfächlich intereffierten Bewalten: ben Bemeinden, den Provinzen und dem Staat. Für die von Gemeinde und Proving hierfür aufzunehmenden Unleihen übernimmt der Staat in vollem Umfang Bürgschaft, eine Magnahme, die eine billige Geldbeschaffung ermöglicht und die Voraussetzung für den außerordentlichen Umfang des belgischen Rlein= bahnneges bildete. Die Société nationale baut die Rleinbahnen selbst, aber fie betreibt fie felber nur in den wenigsten Fällen, verpachtet sie vielmehr in der Regel an eine Betriebsgesellschaft, und zwar fo, daß diefe Befellschaft einen größeren, zusammenhängenden Teil des Aleinbahnneges betreibt. Dant diefer einheitlichen und instematischen Regelung, die ursprünglich auf Borschlägen des in Mainz geborenen Bantiers Bischoffsheim und des belgischen Ingenieurs Wellens beruhen, haben die belgischen Rleinbahnen, obwohl fie in der Guterbeförderung mit größeren Schwierigkeiten zu kämpfen haben als beispielsweise die preußischen, es bisher zu einer beachtenswerten Durchschnittsverzinsung des Anlagekapitals gebracht, ein Ergebnis, das trot der dichten Bevölkerung diese Landes hervorgehoben zu werden verdient. Ist doch das belgische Kleinbahnnetz annähernd ebenso ausgedehnt wie das belgische Vollbahnnetz.

Eine Frage, die namentlich den Laien intereffiert, barf nicht übergangen merden. Es ist dies die Frage, ob mit einem Erfat der Dampftraft durch Elektrizität auch bei den Rleinbahnen bald gerechnet werden tann. Diefe wirtschaftliche Frage mußte bisher in den meisten Fällen verneint werden, denn das Baukapital, das die Einrichtung des elettrischen Betriebs, namentlich die Leitungsanlagen, erfordert, ist zu groß, als daß es durch die geringen Ersparniffe, die der elettrifche Betrieb gegenüber dem Dampfbetrieb bringen kann, genügend verzinst wurde. Immerhin find mit der Ginführung der Glettrizität auch bei den Rleinbahnen Unfänge gemacht worden, und die große Ausbreitung, die die Elettrizität neuerdings auf dem Land gewonnen hat und weiter gewinnt, läßt die Unnahme zu, daß die wirtschaftlichen Boraussegungen zur Einführung des elettrischen Betriebs auch bei den Kleinbahnen in der nächsten Zeit an Musbehnung gewinnen.

Fassen wir unsere Betrachtungen über die Kleinbahnen zusammen, so sehen wir, daß auch sie in nicht geringem Maß dazu berusen sind, am Gedeihen des Landes, an der Entwicklung von Landwirtschaft und Industrie, von Handwert und Handel mitzuwirken, die Bessedlung des slachen Landes außerhalb der Städte zu sördern, der Landslucht zu steuern und für billige Wohnungen zu sorgen. Hinter dem großen Netz der Bollbahnen, deren Aufgabe hauptsächlich in der Bewältigung des großen Durchgangsverkehrs liegt, und hinter den Straßenbahnen, die für den Stadtverkehr unentbehrlich sind, stehen daher die Kleinbahnen in ihrer Bedeutung für den öffentlichen Berkehr nicht zurück.

### Träume.

Sinkft du wieder, stiller Abend, In mein abgeklärtes Berg, Soll ich wieder, mich vergrabend, Träume schauen allerwärts?

Seh ich ewge Sterne blinken Nach dem tagbefonnten Wahn? Wenn des Sauptes Augen finken, Wird die Seele aufgetan.

Und nun blüht ber hohe Reigen, Der die heilgen Simmel füllt. Schatten finken, Bilber steigen, Alte Seimat wird enthüllt.

Seimat, die uns unverloren Und uns doch so fern entrückt! Nur wer wieder dort geboren, Wird auch wieder neu beglückt.

Thaffilo von Scheffer.



# ed on 2019-06-06 22:13 GMT / http://hdl.handle.net/2027/coo.31924069328734 omain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access\_u

# Das schwedische Königshaus.

Bon Dr. Cajus Möller. — hierzu 8 photographische Ausnahmen von hofphot. Sandau.

Mit dauerhafterem Glück als der Sohn des Patriziers von Ajaccio hat der des Advokaten von Pau eine alte europäische Krone erworben und in seinen Nachkommen behauptet. Auch in den dynastischen Berbindungen

bemährte sich diese größere Schidfals= gunft. 3mar tonnte der Korse die Tochter des legten römisch= deutschen und erften öfterreichischen Raifers heimführen, aber ichon das Oberhaupt des zweiten und bisher letten frangösischen Empire flopfte als Chefandidat vergebens bei mehreren Fürften= höfen an, um sich bann mit ber Sand einer fpanischen Bräfin zu begnügen. 21n= fänglich hielt sich auch die Familienverbin= dung des zweiten töniglichen Bernadotte in bescheideneren Grenzen; feine Gemahlin war die zu Mailand geborene Tochter des italienischen Bize= tonias Eugen Beauharnais, späteren Her= zogs von Leuchten= berg, ihre Mutter allerdings die Tochter des erften Banern= tönigs Mar Joseph. Dafür mar die Bemah= lin König Karls XV. eine Tochter des nie= berländisch = oranischen Saufes und Entelin ber preußischen Rönigin Quife; ihre Frommigfeit und Geelen= gute leben noch jest im ichmedischen Boltsgedächtnis fort. Much König Karls Bruder und Nachfolger, Ds= far II., hatte eine naffauische Pringeffin heimgeführt, die heute fiebenundfiebzigjährige Rönigin Sophie; auch fie genoß und genießt bei bem ichwedischen Bolt ungewöhnliche Beliebtheit. - Den am 16. Juni 1858 ge=

borenen König Gustav V. erwartete zunächst eine schwierige Situation, in seinem Bolt wirste noch die Erinnerung an die am 7. Juni 1905 ersolgte norwegische Unionstrennung nach. Aber in vornehmer Würde und

mit bemertenswertem Geschick mußte der neue Berricher feiner schwierigen Aufgabe gerecht zu merben, und das erregte schwedische National= gefühl führte fogar mittelbar gur Erhö= hung der landes= herrlichen Autorität. Bie die meiften Fürften feines Stammes ift auch diefer Herrscher vorzüglich gebildet, Dr. jur. der englischen Universität Orford, ein besonders eifriger For= derer jener Sozial= reform, in der jest fein Land neben dem Deutschen Reich an der Spike der europäischen Monarchien steht.

Bei seinem Bolk ist König Gustav sehr populär, er verdankt dies der nachdrücklichen Betonung konstitutioneller Grundsätz, dem Berzicht auf die kostspielige Krönung und der Einsührung eines schlichten und sparsamen Hossens.

In der auswärti= gen Politit hat er gu dem Nord= und Dft= feeabfommen nom 23. Upril 1908 er= folgreich mitgewirft, hielt sich aber von ber Broflamierung grund= fählicher Neutralität norwegischem Beifpiel weislich fern. Mit dem Deutschen Reich fnüpfte er fofort die herglichsten Beziehungen an. erfte Befuch des neuen Rönigspaares galt dem Berliner Sof und erfolate noch nicht ein halbes Jahr nach fei= ner Thronbesteigung.



Guftav V. König von Schweden.

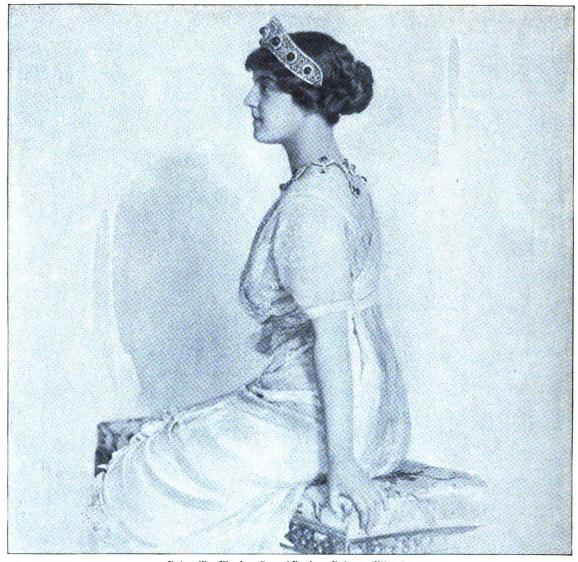

Pringeffin Maria, Gemahlin des Pringen Wilhelm.

Dem nationalen Intereffe bient auch die eifrige Sportpflege des Herrschers, der ja mittelbar die nationale Berteidi= gungstraft fördert. Die voriges Jahr in Stocholm veranftalteten olym= pifchen Spiele maren für den Rönig und fein Bolt ein großer Triumph. Nahe verwandt diefen Bestrebungen ist die große Jagdliebhaberei König Gustavs. Das Stockholmer Schloß weift feine Jagdtrophäen in ungewöhnlich großer Ungahl auf. Unter den schönen Runften ift der König besonders für Musik interessiert, während Bater und Oheim befannt= lich dichterische Neigungen besagen. Bis zu seiner Thronbesteigung mar er Ehrenpräfident der Stockholmer Musikatademie.

Seit dem 20. September 1881 ist Ronig Guftav mit der badifchen Bringeffin Biftoria vermählt. Bas nicht alle seine Pring Wilhelm von Schweden, hohe Frau sich persönlich eingesett. Auf

Borfahren waren: der König ift ein vorzüglicher Familienvater. Der Erzie= hung seiner drei Sohne hat er von deren frühen Jahren an täglich mehrere Stunden gewidmet. In noch höherem Maß als ihre Borgängerinnen hat sich die jetige Königin die Boltsbeliebtheit zu erwerben gewußt, die Tochter des unvergeglichen Groß= herzogs Friedrich I. und durch ihre Mutter eine Entelin des erften Deutschen Raisers. Mit der ererbten Energie und Pflichttreue hat sie sich der Pflege der nationalen Bohlfahrt gewidmet, besonders in der Fürforge für jene ländliche Bolts= funft, die ihrer Pflege die fünftlerische und wirtschaftliche Wiedererhebung ver-Auch für das Berteidigungs-



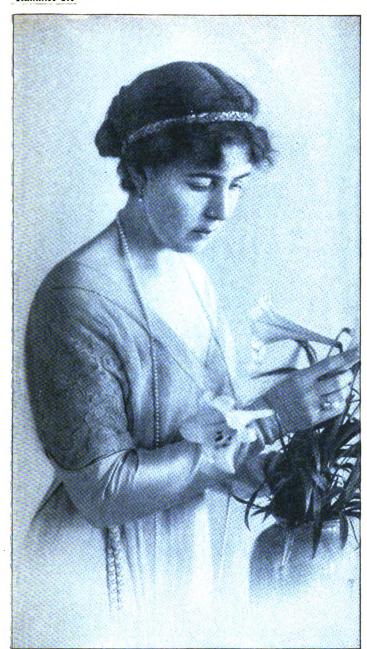

Aronpringeffin Margarete.

ihre Anregung fam der schwedische Flottenverein zustande. Durch die väterliche Abstammung ist übrigens Königin Biktoria ein Sproß des 1809 in König Gustav IV entthronten holstein-gottorpschen Hauses, das in weiblicher Linie von dem noch immer unvergessenen Wasageschlecht abstammte; ihr 1907 verstorbener Bater war der Enkel jenes unglüdlichen Herrschers und der Königin Friederike, die noch lange nach der Vertreibung die Anhänglichkeit ihrer vormaligen Untertanen besessen hat. Auch diese Abstammung hat die Beliebtheit der Königin Viktoria erhöht. Die Erinnerung an die alte Heimat hat die Königin deshalb nicht weniger hochgehalten, sie interessiert sich lebhasst für die deutsche Armee und Marine, ist Chef eines pommerschen Regiments und unterhält ständige Verbindung mit den kaiserlichen Verwandten. Die ungewöhnliche Begabung der hohen Frau ist auch literarisch sruchtverk die Entstehung: "Bom Nil",

das eine Reihe Tagebuchblätter mit felbst= aufgenommenen Photographien enthält.

Bon den drei Söhnen des Königspaares ist der am 11. November 1882 geborene Kronpring Guftav Adolf mit der am 15. Januar 1882 geborenen Prinzeffin Margarete von Connaught vermählt, einer Entelin der englischen Rönigin Bittoria und mütterlicherseits eine folche des preußischen Bringen Friedrich Rarl. Seinem am 22. April 1906 geborenen älteften Sohn Guftav Adolf murde damals in Schweden mehrfach großer Feldherrnruhm prophezeit als dem Abfömmling der napoleonischen Marschälle Bernadotte und Eugen Beauharnais, dann aber unseres Raisers Wilhelm I. und des Siegers von Duppel, Bitichin und Bionville, des roten Bringen Friedrich Rarl. Sober hinauf hatte man noch den alten Deffauer Fürft Leopold anführen fonnen, den Sieger von Turin 1706 und von Reffelsdorf 1745. Bon ihm ftammte jene Prinzeffin Friedrich Rarl ab, beren viel bewunderte Schönheit sich auf ihre Enkelin vererbt hat. Much der zweite Sohn des Berricher= paares, Bring Bilhelm, ift bereits vermählt mit der ruffischen Großfürftin Maria Baulowna,



Aronpring Guftav Adolf.

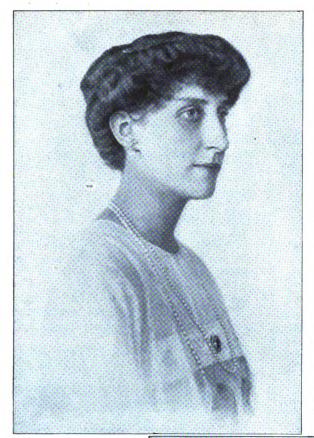



Pringeffin Karl.

aus welcher Che er einen vierjährigen Sohn besigt.

Von den drei Brüdern des Königs hat Pring Oskar wegen einer morganatischen Bermählung auf die Zugehörigkeit zum Königshaus verzichtet. Der nächste Bruder, Pring Rarl, Herzog von Westgotland, ist der eventuelle Reitergeneral der Dynastie und durch lebensfrohe Menschen= freundlichkeit allgemein populär geworden. Biel dazu hat seine Gemahlin beigetragen, die dänische Prinzeffin Ingeborg; ihre Mutter, die verwitwete Königin von Dänemart, war die einzige Tochter Rarls XV. und in der ichwedischen Seimat als die "Seffa" ihres Baters vom Bolt auf den Sanden getragen; man hat an dem haus Bernadotte immer feit Beginn bie Töchterarmut notiert und



Pring Eugen.

Bring Karl.

bedauert, und daß Prinzessin Ingeborg ihrem Gemahl vor einem Sohn drei Töchter schenkte, hat ihre Besiebtheit noch gesteigert.

Der unvermählt gebliebene Bring Eugen endlich hat fich ber Land= schaftsmalerei gewidmet und in ihr glangende Erfolge errungen; feine Dar= stellungen der schönsten nationalen Landichaften ichmuden die Lehrzimmer der hauptstädtischen Bolfichulen, wohl nicht der wenigft beredte Beweis davon, wie eng in ben drei Menschenaltern feit der am 5. Februar 1818 Thronbeftei= erfolgten gung das haus Bernadotte mit dem schwedischen Bolt verwachsen ift.

Eine humoristische Anwandlung der Weltgeschichte ließe sich übrigens vielleicht darin finden, daß die einzige außer in Spanien noch herrschende französische Dynastie gerade bei den "Franzosen des Nordens" ihre ruhmreiche Laufbahn gesunden hat. Bekanntlich haben sich jenen charakteristischen Namen die Schweden selbst gegeben, wie die Norweger sür die "Engländer des Nordens" zu gekten wünschen.

Ganz besonders aber läßt sich in glücklicher Beise auf das schwedische Fürstenhaus der goethische Bers anwenden: "Wie sich Berdienst und Glück verketten".

— Unter den germanischen Staaten des Erdteils ist

dem Deutschen Reich seit bessen Begründung keiner so dauernd besreundet gewesen wie der mächtigste von ihnen, Schweden. Die Bildung eines hauptstädtischen Bereins zur Pflege der deutschen Freundschaft hat davon Zeugnis abgelegt; jüngst bei dem surchtbaren Unglück, das über die deutsche Lustschiffahrt hereinbrach, hat die schwedische Presse ihrem Mitgesühl ergreisenden Ausdruck geliehen. Möchte die Zukunft diese Freundschaft weiter entwickeln und steigern zum Heil beider Nationen wie der an ihre Spize gestellten Herrschersamilien.

# Lüneburg.

Bon Balter Schulg. - Biergu 7 Aufnahmen des Berfaffers.

Inmitten wundervollster Heidelandschaft grüßen den Wanderer unerwartet aus weiter Ferne im blauen Dunst des Horizonts hochaufragende ehrwürdige Türme einer alten Stadt; es ist die schönste und zugleich größte Perle im Kranz der Heidestädte, die den sie umgebenden weiten Heidestächen ihren Namen verleiht: die uralte hannoversche Stadt Lüneburg, die Hauptstadt des ehemaligen Fürstentums gleichen Namens, das alte Erbe des Welsenstamms, von dem sich mehrere Linien nach Lüneburg benennen. Lüneburgs Entstehung ist geschichtlich ziemlich unbekannt geblieben, sehr wahrs

scheinlich hat sich die spätere Stadt ursprünglich aus einigen kleinen Ansiedelungen unterhalb des die heutige Stadt überragenden und weit ins Land schauenden hohen Kalkberges gebildet. Urkundlich ersahren wir den Namen "Linniburg" bei einer Schenkung des Kaisers Otto I., der dem Kloster St. Michael die Salzquelle als Eigentum überwies, das von Hermann Billung, einem vom Kaiser Otto in den Herrenstand erhobenen Bauernsohn, dem späteren Stammvater des Lüneburger Fürstengeschlechts, am Kalkberg gegründet worden war. Auch erbaute er im Jahr 950 zum



Das Rathaus am Martt.



Schutz der Ansiedlungen und gegen die Wenden eine Burg auf dem Kalkberg, der heute nur noch einen schmalen Gipfel ausweist, da der Betrieb eines staatlichen Kalkwertes dem Berg viel von seiner früheren Gestalt genommen hat. Diese Burg wurde "Linniburg" genannt, hieraus wird dann wohl im Lauf der Zeit der Name des heutigen Lüneburg entstanden sein.

Bährend der Regierung Heinrichs, der eine Zeit lang in Lüneburg residierte, blühte diese Stadt rasch auf und wurde start befestigt, mit Mauern und Türmen rings umgeben. Bei einem Erbstreit welfischer Fürsten nach dem Tod des Herzogs Bilhelm, 1369, gewannen die Bürger der Stadt fast ihre vollständige Unabhängigkeit; doch um den täglichen Erpressungen und



Der Fürftenfaal

Durch diefen all= mächtigen Schutz entmidelten sich die Un= fiedelungen bann nach und nach zu einem größeren Ort, zu einer Stadt. Sie wurde größer und bevölferter infolge des vielen Buzugs des auf dem Land ohne Schutz lebenden Bolfes und befonders nach der vollftändigen Berftörung des benachbarten fleinen Städtchens, der damaligen reichsten Bardowiet, Stadt durch Herzog Sein= rich ben Löwen.



Altes Kaufhaus und Kran.

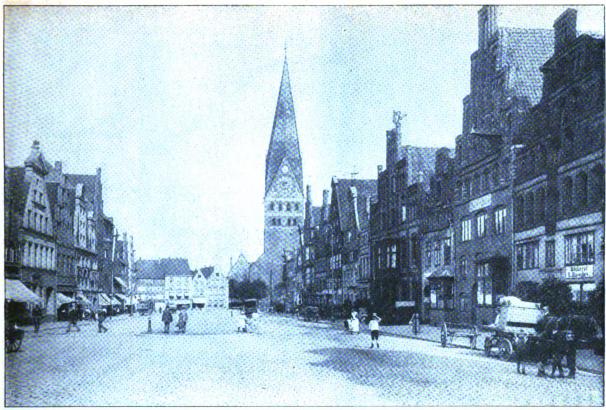



Der "Schütfing" und der Reichenbachbrunnen. Oberes Bild: Die Strafe "Um Sande" mit der Johannisfirche.



Das ältefte haus Cuneburgs. Mus dem Jahr 1385.

Drangfalierungen für immer ein Ende gu machen fowie einen Rechtsbruch des Herzogs Magnus zu bestrafen, zerftörten die aufs tieffte beleidigten Burger an Maria Lichtmeß am 12. Oftober 1371 die Burg und das Rlofter St. Michael auf dem Raltberg. Das Rloster wurde am Kaltberg 1376—1470 als Kirche, Benedittiner Ubteifirche, wiedererbaut, deren Gruft die Bebeine billung. - melfischer Fürsten birgt. herzog versuchte fich in einer Ottobernacht des Jahres 1371 gu rachen; doch diefer Ueberfall der Ritter murbe abgeschla= gen, wodurch das Unsehen der

der Stadt Stapelrechts nahm Luneburg einen gewaltigen Aufschwung, und die Stadt murde zu einer ber reichften Städte Deutschlands und in der zweiten Sälfte des vierzehn= ten Jahrhunderts zu einem einfluß= reichen Mitglied der "Sanfa". Die Reformation sowie der Dreißigjährige Rrieg brachten der Stadt viele Un= ruhen. 1637 machte der herzog Bil= helm von Braun= fcweig = Lüneburg

der Gelbständigfeit

ber Stadt ein Ende und befette die inzwischen wieder er= ftandene Burg auf dem Raltberg. Im Jahr 1693 erbaute Bergog Georg Wilhelm von Braunschweig = Lune= burg in der Stadt felbst ein Schloß, das er zum Witwensit feiner Bemahlin Eleo= nore d'Olbreuse aus= erfah, der Urgroß= mutter Friedrichs des Großen, deren Bild im Traubenfaal des Rat= hauses hängt. Nach dem Giebenjährigen Rrieg, der der Stadt wenig Schaden tat, begann fich ber San= del und Berfehr, der mährend der vielen Rriegsunruhen in den langen Jahren bedeutend gelitten hatte, wieder zu heben. Ein neues, der Stadt ver-

liehenes Stapelrecht trug das Seinige dazu bei; es mußten nämlich alle Baren, die von Guden nach Norden durchgingen, in Lüneburg öffentlich jum Rauf ausgeftellt werden. Mus jener Zeit findet man heute noch die großen Raufmannshäuser mit ihren hohen Biebeln und Winden und den weiten hausdielen. - 3m 17. und 18. Jahrhundert nahm der Wohlstand



Alte Kaufhäufer.

Nummer 47. Seite 2005.

Eüneburgs ab. Im Befreiungstrieg spielte jedoch die Stadt insofern eine Rolle in der Geschichte Deutschlands, als hier am 2. April 1813 die Erhebung durch ein Gescht gegen den mit 3000 Mann heranmarschierenden französischen General Worand ihren Ansang nahm, der jedoch von den vereinten Preußen und Russen wieder vertrieben wurde.

Lüneburg, zu beiden Seiten der schiffbaren Ilmenau, eines Rebenflüßchens der 22 Kilometer entsernten Elbe, gelegen, hat sich seine mittelalterliche Stadtansicht bewahrt und ist eine lebhaste, betriebsame, wohlhabende Provinzstadt, zugleich ein viel besuchtes Sol- und Moorbad und zählt etwa 30000 Einwohner. Es ist Sitz der Königlichen Regierung, die sich aus den drei Stadtsreisen Celle, Harburg, Lüneburg und 13 Landstreisen zusammensett, Garnison des 2. Hannoverschen Dragonerregiments Nr. 16 und Knotenpunkt bedeutender Eisenbahnlinien. Die breite Straße "Um Sande" (Abb. S. 2003) zeigt viele Häuser mit interessanten altertümlichen Fassaden spätgotischen und Renaissancestils, serner die St. Johannistirche, deren gewaltiger roter

Backteinbau seltsam zu der grünen Patina des etwas geneigten, 111 Weter hohen Turmes absticht und auf die Uranfänge Lüneburgs zurückgreisen soll.

die Uranfänge Lüneburgs gurudgreifen foll. Die Rirche bietet im Innern viel Sehenswertes. Um anderen Ende der Strafe fteht noch heute das alte Gafthaus "Zum Schütting" (Abb. S. 2003). Auch Lüneburgs ältestes haus (Abb. S. 2004), ein munderlicher Bau aus dem Jahr 1318, ist sehenswert. Auf bem Martt fteht das schöne alte Rathaus (Abb. G. 2001), ein Bau verschiedener Bauftile aus dem 13. bis 18. Jahrhundert. Der fogenannte Fürstensaal aus dem 16. Jahrhundert (Abb. S. 2002) zeigt an Dede und Banden reiche Bergierungen: Inschriften, Malereien und lebensgroße Bandgemälde der Landesfürften und ihrer Gemahlinnen; hier befindet sich auch in zwei Glasschränken die Nachbildung des berühmten Ratsfilberschages, der jest im Nationalmuseum zu Berlin aufbewahrt wird. Lüneburgs Bohlftand bildet immer noch der Gips- und Raltbruch, besonders aber die berühmte Königliche Saline, die eine Sole von 25 Prozent versiedet und jährlich 40000 Zentner Salz liefert.

# Das Haus.

Novelle von Ingeborg Undrefen.

Das Haus war unerfättlich. Es fraß ihrer aller Seele. Langfam, würgend, Stud um Stud, aber ficher und unabwendlich. Fünf Geschlechter hatte es nun schon so in fich hineingesogen. Die Söhne, besonders die älteren, beren Anfang und Ende darin beschloffen lag, wehrten fich nicht weiter dagegen. Unders die Frauen. Gie holte das alte Haus sich aus aller Welt her. Jung, schön und mit fremdem, raich pulsendem Blut traten fie über feine Schwelle. Dann begann der Rampf. In schlech: ten Zeiten, wenn es am Grundftod nagte, bohrte und brodelte, rannten sie von Pontius zu Bilatus und bettelten um neue Sypotheten, fie gaben ihr Lettes, ihren Notgroschen, her, um Oblaften und Schulben zu beden. Für sie wurde die ganze Welt in die Mauern dieses Haujes eingeschlossen, so sehr, daß selbst ihre Söhne und Töch= ter, die hinausgingen in das Leben, gleichsam von ihnen abfielen und ihnen starben, sobald die schwere Eichentür des Haufes hinter den Fortgehenden zufiel. Nur wenn fie zeitweilig wieder heimkehrten in den Schatten des Haufes, lebten fie ihrer Sorge und Liebe für diese Zeit wieder auf. -

So war es auch mit Dorte Lafrenz gegangen. Jett war sie schon die Altermutter des Hauses und wohnte im zweiten Stod in den Stuben, die von jeher den verwitweten oder aus sonst einem Grund zurückgetretenen Frauen des Geschlechts zugewiesen waren. Im ersten Stod und in den Geschäftsräumen des Erdgeschosses wirkte und sorgte ihr ältester Sohn.

Seit einiger Zeit aber hegte das Haus zwei Witwen — Dirk Lafrenz war plözlich nach turzer Krantheit als ein eben Fünfzigjähriger gestorben, seine viel jüngere Frau und sein einziger achtjähriger Sohn waren nun die nächsten Erben. — —

Friederite Lafrent saß im Direktorzimmer einer der angesehensten Banken am Ort. Sie erhob sich jett mit tiesem Aufatmen und strich sich die Falten ihres schwarzen Kleides glatt. Dann hob sie den schmalen Kopf mit dem hellsarbigen Haar, das unter dem Kreppschleier und dem Trauerhut wie etwas Ungehöriges hervorleuchtete, und sah entschlossen dem Herrn am Schreibtisch ins Gesicht. "Es ist also ganz ausgeschlossen, daß Sie uns den Kredit wie bisher weiter gewähren, Herr Direktor?"

Der Angeredete spielte nervös mit seinem silbernen Bleistift, schob einige Papiere anders zurecht und hüstelte verlegen, bevor er sich zur Antwort entschloß: "Frau Lafrenz — wie ich Ihnen schon sagte: als Geschäftsmann kann ich es nicht mit gutem Gewissen verantworten, dem Berwaltungsrat unserer Bank eine weitere Berbindung mit Ihrem Haus zu empsehlen — im Gegenteil: ich muß die Herren darauf ausmerksam machen, daß das Geschäft jetzt, wo es der männlichen Leitung entbehrt"....

Die junge Frau unterbrach ihn: "So hätten Sie meinem Mann ben Kredit weiter gelaffen, herr Direktor?"

"Bahrscheinlich. Wenigstens doch noch eine Zeitlang, Frau Lafrenz. Uns ist ja wohl bekannt, daß Ihr Haus sich in einer keineswegs günstigen Lage besindet — aber das ist eigentlich schon immer so gewesen, das ist sast schon ein traditioneller Zustand."

Friederike Lafrenz nickte schwer — das brauchte ihr ber da nicht erst zu sagen, das wußte sie aus eigener Ersahrung sicher genug.

Ihr gedrücktes Schweigen war dem Direktor peinlich, er räusperte sich und sand dann seinen kühlen, geschäftsmäßigen Ton wieder: "Ja, Frau Lafrenz, wie gesagt: wir drängen natürlich nicht — bis zum 1. Oktober bleibt Ihnen ja ausreichende Frist, um die Sache zu regeln! Und wenn Sie uns genügend anderweitig Sicherheit geben, dann bleibt von unserer Seite selbswerständlich alles beim alten!"

Er erhob sich und rieb die weißen wohlgepslegten Hände umeinander. Die junge Frau nahm wortlos Abschied und schritt rasch durch die Schalterräume dem Ausgang zu. — —

Draußen auf der Straße stand sie einen Augenblick still und sah verloren vor sich hin. Sie wußte wohl, daß



Seite 2006. Nummer 47.

ihre Schwiegermutter in Angst und zitternder Spannung zu haus faß und auf ihren Bericht martete. fühlte sich augenblicklich unfähig, diese Aussprache zu beginnen, sie mußte erft allein mit dem Behörten fertig merden und zu einem Entschluß gelangen.

In den Strafen fand fie menig Rube, immer wieder murde fie durch Gruge aus ihrem Gedankengang herausgeriffen. Aber als sie jest in den Anlagengürtel einbog, der fast die ganze Stadt umspannte, sah sie sich aufatmend fast ganz allein.

Friederite Lafrent prefte die geballten Fäufte an die hämmernden Schläfen: wo fand fich da ein Ausweg, eine Rettung? Sie stand still und starrte über den Festungs= graben, der hier links die Unlagen begrenzte, hinmeg. Drüben am andern Ufer ließen Baume und Buschwert der Gärten kaum einen hausgiebel oder ein rotes Dach durchschimmern. Dort die drei hohen Pappeln verdedten ihr eigenes heim. Sie meinte durch das dichte Laub hindurch so deutlich alles sehen zu können: die beiden duftern Frontseiten mit den tiefen Turnischen und den ftarren Augen ber Fenfter und unten zur Strage ben altmodischen Ladenausbau, der so patig breit auf den Bürgersteig hinaustrat. Und dann schrak sie zusammen ihr war, als höre sie wieder die Tür hinter sich zufallen wie beim ersten Mal — das gab einen Nachhall, der durch das ganze haus ging, vom Reller bis in den letten Dachsparren — ein heller, harter, schwingender Ton, fast wie ein höhnisches mederndes Lachen.

Als ob die Außenmauer weggerissen sei und alle Stuben, Kammern und Winkelchen nun offen und bloß lägen wie die Zellen einer Honigwabe, fo ichien es Frieberite Lafrent in diefem Augenblid - fie fah fie alle zugleich vor fich mit ihren alten angewachsenen Beräten, mit den dunkeln Farben und dem hodenden Dammerlicht. Und nun bewegte es sich darin: ein langer, langer Bug, einer nach dem andern, wie sie unten im großen Saal an der Wand hingen — die Männer sich alle so ähnlich: groß, hager, mit ber scharfen, schon gebogenen Rafe in dem schmalen Gesicht und der vorspringenden, über den Augenbrauen gewölbten Stirn - die Frauen alle verschiedener Urt und wiederum sich alle doch gleichend mit der bitteren Linie, die von der Nase sich hinzog zu den Mundwinkeln, und den Augen, in denen ein Ausdruck schlummerte wie bei einem Tier, das sich vor der hegenden Meute nie ficher fühlt. Die lette dieser Reihe war sie selbst. . . .

Friederike Lafrent zerrte die Handschuhe von den händen und griff sich mit den Fingern ins Gesicht — ob da auch schon diese Furche sich grub? Ob in ihrem Blid auch schon diese Angst und Unruhe dämmerte? Sie ließ die Hände finken - wohl, diese Tage jest murden fie also zeichnen, da gab es kein Entrinnen, da gab es kein Ausweichen. Und alles dieses hauses wegen, um das die Menschen sich mühten und verzehrten, das ihnen das Mart aus den Knochen frag und die Luft am Leben und an der Sonne nahm. Undersmo, fern von diefem gespenftischen Dach, tonnte man wieder atmen, tonnte man wieder Mensch sein und die Arme ungehindert regen....

Ein flammender Haß, der bisher nur verborgen in ihrer Seele geglüht hatte, durchfuhr fie wie eine herrliche mitreißende Boge, ein haß, der ihr die Sehnen fpannte und strecte. Sie hatte diesem Gespenft an die Rehle fahren mögen, fie hätte es erwürgen, erdroffeln mögen. Ihre Augen funkelten, und in ihre Lippen trat langentwöhnt rotes, heißes Blut.

Rein, fie wollte fich nicht opfern, fie wollte fich diesem Berhängnis nicht beugen. Was war ihr das haus? Noch mar fie nicht tiefgewurzelt in feinem Boden, noch hatte seine stidige Luft ihr nicht das Mare Denken genommen. Sie riß sich los, sich und ihren Jungen — mochte dann hinter ihr das alte haus manten und zusammenbrechen! Draugen fand fie ichon für fich und ihr Rind etwas Neues, sie hatte Mut und Jugend genug, und ihr väterliches Erbe hielt ihr Bruder noch für fie in sicheren

über Friederitens Gesicht glitt ein weicher Schein, und ihre festgepreßten Lippen löften sich — sie sah so ein tleines, warmes Stübchen vor sich mit viel Licht und viel Sonne, mit weißen Vorhängen und hellen Möbeln — oh, ihre Seele dürstete nach Licht und helle! — und sich und ihren Jungen mitten barin. Und ein Ranarienvogel mußte am Fenfter fein Sauschen haben, und Goldfische im spiegelnden Glashafen gab es selbstverständlich auch, und vielleicht fand sich auch noch ein Blag für eine weiße Rage — so ein ganz kleines weißes, molliges Tierchen! Jett lächelte Friederike schon: ihr Junge murde deckenhoch springen vor Jubel, er war nun einmal so ein Tiernarr. Und daheim im haus duldete man Tiere ungern - fie wollten auch nicht gedeihen und starben so dahin in den dunkeln Eden und Binkeln.

Da war es wieder — das Haus! Doch jetzt war sie fertig mit ihm, jest hatte fie feine Fauft abgeschüttelt. Nun galt es nur noch, die alte Frau von der Richtigkeit dieses Entschlusses zu überzeugen; doch ängstigte sich Friederite davor nicht. Sie fchritt baber rafch und entschlossen vorwärts, um möglichst schnell alles zu ordnen.

Dorte Lafrenk war aus ihren Witwenstuben hinuntergegangen in die großen Zimmer des erften Stocks. Da schritt sie nun schon stundenlang ungeduldig auf und ab. Für ihren Entel, der still für sich in einer Fensternische fpielte, hatte fie taum einen Blid. Endlich hörte fie ben Schritt ihrer Schwiegertochter unten auf dem hausflur, nun auf der Treppe — die alte Frau ftand still und sah wie gebannt nach der Tür.

Friederike Lafrent trat ein, noch lag etwas Frisches und Gehobenes auf ihrem Antlig, in ihrer haltung.

Frau Dorte atmete auf. "Du bringst gute Nachrich-

ten, Rieke? Ich habe so lange gewartet!"

"Berzeih, Mama", murmelte die Jüngere etwas beschämt, und dann fing sie an, über ihre Unterredung mit dem Bankdirektor zu berichten, klar und sachlich, wie fie es aufgefaßt hatte. Die alte Frau unterbrach fie schon nach den erften Sagen durch Ausrufe der Berzweiflung und des Entfegens, nach und nach wurde fie schweigsamer und hörte mit einem hilflosen Ausdruck in den Augen zu.

Als die Jüngere alles dargelegt hatte, hob fie den Ropf und fah fie an. "Sicherheit follen wir geben, Riete? Aber dann ist es ja nicht so schlimm, dann ist uns ja geholfen!"

"Wieso denn, Mama? Ich versteh dich nicht!"

"Na, du haft doch dein Erbe, Rieke! Schreib gleich heute an beinen Bruder, hörft du?"

"Ob das genügen murde, Mama, das bezweifle ich. Aber das tut auch nichts dazu — mein Geld bleibt, wo es ift; ich will es nicht hier hineinsteden.

Die alte Frau faßte ihren Kopf mit beiden zitternden Händen: "Was fagst du? Du willst nicht . . . dein Geld . . . ja, was foll denn aus uns werden? Gollen wir Bantrott machen? Was? Aber das ist ja unmöglich. Du hast



Nummer 47. Seite 2007.

doch das Geld! Dann ist uns doch erft mal geholfen.... Riete! Riete! Hörst du gar nicht?"

Friedrike Lafrent schwieg noch ein Beilchen, bevor sie antwortete — sie mußte nach jedem Wort suchen. "Du sagst es selbst, Mama: wenn ich mein Vermögen auch hinwerfe, so ist es doch nur fürs erste! Was nützt uns das? Was sollen wir denn später?"

"Ach später, später!" sagte die alte Frau leichthin. "Später hilft Gott wieder. Man muß nicht so weit im voraus sorgen! Ich hab schon oft so etwas durchgemacht, und immer ist es wieder gut gegangen!"

Sie faltete dankbar die Hände und sah vor sich hin, als blide sie all jenen schmerzlichen und bitteren Tagen noch einmal in das unheilvolle Antlig.

"Mama!" — die Stimme der Jungen zitterte leicht —
"Mama, es wird nie anders werden! Wir werden immer wieder vor dem gleichen Hindernis stehen, immer wieder all unsere Kräfte brauchen müssen, um es für eine kurze Weile aus dem Weg zu räumen und nur, um dann wieder von neuem dem gleichen Stein gegenüberzustehen einzig, daß er jedesmal etwas größer geworden ist!"

Frau Dorte zuckte die Achseln, etwas ungeduldig und verächtlich: "Ja ja, Rieke, das Leben ist nun einmal nicht lauter Tanz und Spiel! Das weiß Gott! Man ist schließelich froh, wenn man am Ende ist, und kann sich sagen, daß man allzeit seine Psslicht getan hat — wenn es auch manchmal nicht schweckte und einem wider den Strich ging!" Dann zog ein leises, ein ganz klein wenig spöttisches Lächeln über ihre strengen Jüge: "Wer weiß — vielleicht erleb ich's auch noch, daß wir eines Tages aller Sorgen sedig sind. Wir haben doch noch immer das Los! Mein Schwiegervater spielte es schon, und einmal muß es doch auch herauskommen. . "

Friederite Lafrenz drehte sich heftig um und ging ans Fenster zu ihrem Jungen. Sie saßte dessen Hand und sand dann den Mut, schonungssos der alten Frau ihren Entschluß auszusprechen. Sie sprach hastig, ohne Aufhalten, ohne auf die entsetzte Gebärde der Schwiegermutter zu achten. Als sie jetzt am Ende war und aufblidte, sah sie, wie die drüben nach Worten rang. Dann tam Dorte Lafrenz mit seltsam unsicheren Schritten auf sie zu. "Du willst fort? Fort . . mit dem Kind? Das tannst du ja gar nicht; es ist doch sein Erbe, sein Haus" . . .

"Uch, das Haust" sagte Friederike hart, "ich hasse dass! Und Oluf will ich das gleiche lehren! Er soll anderswo auswachsen, wo er Luft und Licht und Sonne hat! Er soll ein fröhlicher Mensch werden, der sich nicht Zeit seines Lebens mit alten Schulden schleppen muß"...

Dorte Lafrent sah aus starren Augen auf Mutter und Kind. Als sie schließlich sprach, brachte sie kaum die Lippen voneinander, und ihre Worte gingen nur wie ein Hauch zu den beiden hin: "Ich kann es nicht dulden. Ich kann es nicht dulden!" Und das murmelte sie noch, als sie gebückt und tastend das Jimmer durchschritt, um wieder in ihre Stube hineinzusinden. —

Friederike brachte ihren Jungen ins Bett, und dann ließ sie sich durch das Mädchen ein paar Koffer herunterholen, um zu paden. Sie war von einer peinigenden Unruhe befallen, sie wollte noch heute abend fort, um von diesem Bann erlöst zu werden. Später würde sie ihren Bruder schiden, um ihre und ihres Kindes Rechte zu vertreten. So suchte sie nur das Notwendigste zusammen und sandte dann das Mädchen mit dem Gepäck zur Bahn. In anderthalb Stunden erst ging der Nachtzug, so lange mochte Oluf noch ruhig schlafen.

Run schritt sie noch einmal durch die Räume, aber teine wehmütige Abschiedstimmung tam in ihr hoch. Ihr Blut klopfte so heftig in den Schläsen und Fingerspizen, ihre Gedanken eilten sprungweise von einem zum andern, daß die Minuten sich ihr endlos dehnten. Immer wieder sah sie nach der Uhr: war es noch immer nicht Zeit, Oluf zu wecken? Und dann legte sie Mäntel und hüte zurecht und ging über den langen Flur nach der Schlaskammer des Kindes.

Sie drückte die Klinke nieder, aber die Tür gab nicht nach. Noch einmal rüttelte sie, stärker und stärker— tein Zweisel, die Tür war verschlossen. Hastig rief sie nach dem Mädchen: "Unna, haben Sie Oluf eingeschlossen?" Ein verwundertes "Nein!" gab ihr Untwort. Da preßte Friederike Lafrenz eine Sekunde lang die Hände auf ihr rasend hämmerndes Herz und eilte dann wie geziggt die Treppe zum Oberstock hinaus.

Als sie die Tür aufriß zu der niedrigen Stube, suhr sie fast zurück — in der Mitte stand seltsam starr mit wächsernem Gesicht die alte Frau und sah ihr mit ausdruckslosen, weit offenen Augen entgegen.

"Mama . . . hast du ?" . . .

"Ja, Friederike, ja! Siehst vu, sier — hier" — hagere, zitternde Hände nestelten an dem Kleid herum — "hier auf meinem Herzen ist der Schlüssel zu Olufs Stube. Willst du ihn haben, mußt du ihn mir nehmen! Gutwillig geb ich ihn dir nicht."

Minutenlang herrschte dumpfes Schweigen, dann lachte Friederike Lafrenz schrill und schneidend auf. "So fahr ich eben morgen am Tag, Mama! Das ist nur ein Ausschen, kein Aufgeben!"

Die Alte schüttelte leicht den Kops: "Auch dann nur ohne das Kind, Friederike!" Ihre Stimme hob sich und hatte etwas Ehernes an sich, jedes Wort klang wie ein kurzer, dumpfer Hammerschlag: "Hör zu, Friederike: es gilt für morgen und alle Tage! Es gilt auch, wenn du dir Hise von außen holst und das Kind mir mit Gewalt zu nehmen versuchst: ich werde wachsam sein, Tag und Nacht, wachsamer als ein Hund — du bringst das Kind nicht lebendig aus dem Haus! Hörst du, Friederike? Ich schwör es: nicht lebendig! Ich sichere es mir, ich nehm es mit mir hinüber". . .

Dorte Lafrenz schwieg — noch einmal wandte sie die unheimlich glühenden Augen der Jüngeren zu, noch einmal tam ihre Stimme hart, eisern, unerbittlich wie das Leben selbst, wie der Tod am lezten Tag: "Ich schwör es, ich schwör es!"

Da taumelte Friederike Lafrenz rüdwärts, ging zur Tür hinaus, tastete sich die Treppe hinunter, schleppte sich über den langen Flur. Bor ihres Kindes Kammettür hielt sie an, horchte, ob nicht weiche Utemzüge durchs Schlüsseloch zu ihr den Weg fänden, drückte auch noch einmal mechanisch die Klinke nieder und schritt dann weiter. Un der Garderobe zog sie mechanisch den Mantel an, setzte den Hut auf und griff auch nach ihres Jungen Mantel. Dann ließ sie ihn wieder fallen — ach so, der ging ja nicht mit, der blieb ja hier.

So schritt sie aus dem Haus hinaus, so trat sie auf die Straße, alles in der gleichen Dumpsheit und Starre, nur mit einem wahnsinnigen wirbelnden Klopsen und Braussen im Gehirn und einem Flimmern vor den Augen. Aber sie ging geradeaus zum Bahnhof, löste sich eine Karte und schritt auf den Bahnsteig, um den Zug zu erwarten. Schon setzte sie den Fuß auf das Trittbrett des Wagens, da schlich sich im letzten Augenblick noch ein Ein-



druck in ihr Bewußtsein: vor dem Abteil nebenan stand eine Frau, die gerade ihren Jungen hineinhob und dann nachsteigen wollte. Da zuckte Friederike Lafrenz zusammen, in ihre Augen trat ein waches Entsezen — sie taumelte zurück, sah noch eine Sekunde lang der Reisenden nach und wandte sich dann. Als sie durch die schlecht besleuchteten Straßen heimwärts lief, tropste es heiß und seucht auf ihre Hand — große brennende Tränen, von denen jede sich in schneidendem Schmerz sosrang, siesen ihr ohne Unterlaß aus den Augen.

Friederite Lafrenz stand wieder vor dem Haus. Sie sah hinauf zum Giebel — die Fensteraugen schienen im Licht der Laterne alle höhnisch zu blinken, die Türnische schien ein Triumphlachen zu bergen. Aber die junge Frau ging ohne Zaudern hinein — einen Augenblick slog sogar etwas wie ein schwerzliches Lächeln um ihre Lippen, als sie in ihrem Handtäschen ganz mechanisch den wuchtigen krausen Türschlüssel entdeckte — sieh da: nicht mal für diesen Ganz nach dem Bahnhof hatte es sie ganz aus den Fingern gelassen. Ja ja, das Haus war eben doch stärter, stärker als sie alle. Es wußte seine Menschen schon zu halten.

Sie hielt die Tür an, daß sie leise und langsam wieder ins Schloß glitt — wer weiß, vielleicht hätte sie jetzt diesen hellen, lärmenden Nachhall doch schlecht überstanden. Nun stand sie auf dem dunkeln Hausslur. Da zog es sie wie zur Nechenschaft in den großen Saal zur linken Seite. Die Läden draußen waren vorgelegt, so herrschte tieses Dunkel. Friederike tastete nach dem Streichholzbehälter an der Wand, sand ihn und zündete eine der dicken Wachsterzen an, die in dem großen Kronleuchter steckten.

Nun huschte ver Schein unruhig und zitternd über die Dede. Tiefe ungestalte Schatten wachten auf und begannen ihre ungelenken Tänze.

Die junge Frau schritt ruhelos auf und ab — unter all den alten Bildern hin, die manchmal im flackernden Licht mit irgendeiner leuchtenden Farbe auslebten — hier ein Paar dunkle strahlende Augen, dort eine weiße, feingliedrige Hand, ein brennend roter Stoff oder ein Streizfen blonden Haares.

Friederike ballte die Hände und murmelte vor sich hin — plöglich trat sie mit raschem Entschluß wieder an den Tisch in der Mitte hinan und zündete alle vierundzwanzig Kerzen an, daß ein strahlendes, slimmerndes Licht den weiten Raum durchslutete. So — nun sah sie ihnen allen ins Gesicht — allen — nun sollten sie hören, was sie ihnen zu sagen hatte: "Ich bleibe hier . . . jawohl! Ich muß ja! Kann denn eine Mutter ihr Kind verlassen? Das wußtet ihr wohl, nicht wahr? Aber lacht nicht zu früh, jubelt noch nicht: jetzt fängt der Kampf erst an! Hier unter euren strengen Augen erzieh ich euch den Feind, den Haß . . . den Sieger! Wein Kind . . . meinen Jungen! Es ist ja auch mein Blut in seinen Adern . . . und das will ich pslegen, und das soll triumphieren!"

Sie rectte fich tiefatmend auf: "Helf mir Gott, daß ich es durchhalte!" . . .

Run löschte sie sorgsam eine nach der andern die flakternden Kerzen. Als sie dann wieder in der tiesen Duntelheit stand, war es ihr, wie wenn weiche, warme Hände sie streichelten. Friederike Lafrenz neigte demütig den Kopf — es war der neue Geist des Hauses.

# Das Kaiser-Wilhelm-Institut für experimentelle Therapie.

hierzu 5 Spezialaufnahmen der "Boche".

Beit draußen vor den Toren der Reichshauptstadt, auf dem luftigen Gelände der Dahlemer Domäne, hat die Kaifer-Bilhelms-Gesellschaft unter dem Banner

ihres kaiserlichen Schirmherrn eine Anzahl von Forschungsinstituten erstehen lassen, die dazu berusen sind, der Naturwissenschaft und der Medizin neue Wege zu



Blid in ein chemifches Caboratorium.



weisen. Bereits vor Jahressrist ist ein Institut für Chemie und ein solches für physikalische und Elektrochemie dem Betrieb übergeben worden; als drittes im Bund ist ihnen vor turzem das Kaiser-Wilhelm-

Institut für experimentelle Therapie gesolgt. Die Einweihung des prächtigen Baues erfolgte unlängst in Gegenwart des Kaisers.

Es ift die erfte Unftalt, die die Raifer = Wilhelms = Gefellichaft ganz aus eigenen Mit= teln errichtet hat. Nicht einmal volle fechs Monate ha= ben unfere Baufünftler gebraucht, um diesen neuen Tempel der Wiffen= fchaft fertigzuftel= len, und in diefer fnappen Spanne Beit ift zugleich eine schlechtweg pollendete Innen= einrichtung geschaf= fen worden, die alle hilfsmittel der me= diginischen Technik in den Dienft des Experiments ftellt und dem Foricher das Arbeiten wirtlich zu einem Ber= gnügen macht. Die Bauplane hat der Wirkliche Geheime Oberhofbaurat von Ihne in Gemein= ichaft mit dem Lei= ter des neuen In= ftituts, Beheimrat von Baffermann, entworfen: Bauleitung felbit lag in den bewähr= ten Sänden des Baurats Guth.

Die ganze Anlage zerfällt in eine Anzahl von Einzelgebäuden, die auf einen Flächenraum

von fast 14000 Quadratmeter verteilt sind. Das Hauptgebäude enthält in seinem zweiten Stockwerk die serologisch-bakteriologische Abteilung, in der Geheimrat von Wassermann das Zepter führt. Bei der Anlage und Ausstattung der einzelnen Räume ist nichts vergessen worden, was die außerordentlich subtilen Arbeiten dieses Forschungzweiges zu sördern und zu erleichtern ge-

eignet ist. Gewiß, geniale Entdeckungen sind — wie der Präsident der Kaiser-Wilhelms-Gesellschaft am Tag der Einweihung scherzhast sagte — auch schon in einsachen Zimmern, in Waschfüchen und auf Dächern

gemacht worden; allein wer wollte leugnen, daß gün= ftige Urbeitsbedin= gungen mit dop= peltem Eifer die "Fittiche zu gro= fen Taten" regen laffen! Beheimrat von Baffermann ift - das miffen alle, die ihn ten= nen — nicht nur ein hervorragen= der Forscher, jon= dern auch ein eminenter Prakeminenter titer, der mit ei= nem weiten Blid den Sinn für das technisch Brauch= bare verbindet. Und so ist in den einzelnen Räumen feiner Abteilung das ganze viel= Rüftzeug feitige der "experimentel= len Therapie" aufgeboten morden, um den großen Bielen, die fich Baffermann ge= ftedt hat, näher= gutommen. Neben dem Ausbau der modernen biolo= gifchen Unter= fuchungsmethoden vor allem ber Rampf gegen die Infettionstranthei= ten und gegen eine der furcht= barften Rranthei= ten, die das Men= ichengeschlecht be= drohen, gegen den Rrebs! Der ge= niale Institutelei= ter hat bereits por dem Forum der Berliner medigi= nischen Gefellichaft



Geh. Med.-Rat Prof. Dr. August von Wassermann vor dem Brutichrant.

über seine Bersuche berichtet, den Krebs bei Mäusen durch Einsprizung besonderer chemischer Stoffe in die Blutbahn zur Heilung zu bringen. Die kleinen weißen Nager, die in einem der Laboratorien in ihren Glasgefängnissen hin und her huschen, sind lebendige und zum Teil glücklich geheilte Zeugen dieser therapeutischen Großtat, die — bei aller Zurüchaltung im Urteil —



Stall für große Berfuchstiere.

immerhin gewisse Ausblicke auch für die Bekämpsung des menschlichen Krebses eröffnet. In einem anderen Raum sieht man die Materialien und Reagenzien, die zur Blutuntersuchung bei Sphilis nach Wassermanns Angaben dienen. Die "Wassermannsche Keation" ist heute eins der wichtigsten Hilsmittel im Kampf gegen die Sphilis geworden und hat den Namen ihres Entdeckers in alle Lande getragen. Ist es nicht wirklich ein ungeheurer Fortschritt der medizinischen Erkenntnis, daß man diese oft ganz

zinischen Ertenntnis, perstectt im Rörper nistende Rrantheit so= zusagen aus einem min= gigen Tröpfchen Blut herauslesen und rechtzeitig mit Erfolg behandeln fann? Ulle Instrumente und Apparate, die an dieser Statte wiffenschaftlicher Forichung benutt merben, find nach den ftrengften Borichriften ber Prazifionsmechanit gefertigt: Wagen, die noch Bruchteile eines Milligramms ertennen laf= fen, Brut= und Ifolier= fchränke,raffinierte Seizund Beleuchtungsvorrichtungen u. a. m.

Wie hier, so ist auch in der chemischen Abteilung des ersten Stockwerks, die unter Leitung von Prosessor Reuberg steht, eine

Fülle guter und neuer Ideen praftisch durch= geführt. Da find luftige Laboratorien für die wiffenschaftlichen Urbei= ter, ausgestattet mit allen Silfsmitteln, um die chemischen Brozesse im haushalt des lebendigen Rörpers nach ihren legten geheimnis= pollen Befegen aufzu= flären und die Einwirtung chemischer Stoffe auf den Organismus au ftudieren. Um Gin= gang über ben Turen find Braufen angebracht, die bei Explo= fions= oder Feuersge= fahr ben Urbeitenben fofort unter Baffer fegen. Originell ift ein großer Isolierichrant, beffen Glasmande nur den Sänden Bugang laffen. Man tann auf diefe Beife ohne Be-

fahr mit gistigen Stoffen experimentieren; die schädelichen Dämpse und Gase werden durch einen elektrisch betriebenen Bentisator sosort ins Freie abgeleitet. Räume für biologische Lichtbehandlung — ein Gebiet, auf dem Neuberg bereits Hervorragendes geleistet hat — und für Stoffwechseluntersuchungen vervollständigen das Arsenal dieser Abteilung.

Das Sockelgeichoß enthält außer einer geschmackvoll eingerichteten Bibliothek eine Abteilung für kompliziertere Tierversuche, vor allem einen Operationsaal, dessen



Raum für Stoffwechfelunterfuchungen.

aseptische Beschaffenheit ein sicheres Arbeiten an den Bersuchstieren ermöglicht, einen Baderaum für die operierten Tiere und einen Käfig, der so volltommen zu reinigen ist, daß eine Insettion der Tiere selbst dann nicht ersolgen kann, wenn sie sich den Berband abreißen. Einem wirklichen Bedürsnis entspricht der in diesem Stockwerk eingerichtete Fabrikraum sür die chemische Abteilung, in dem die zu Bersuchzwecken benötigten Chemikalien sast augenblicklich hergestellt werden können; es entsällt damit das ost lästige und störende Warten aus die Lieserungen auswärtiger Fabriken.

sollen hier auf ihren Gesundheitzustand geprüst werden, bevor sie für Experimente Berwendung sinden. Das größere Gebäude stellt den eigentlichen Bersuchstall dar. Im unteren Geschoß besinden sich die umgitterten Abteile sür größere Tiere, im oberen die Rösige sür die kleineren, als da sind Ussen, Kaninchen, Meerschweinchen, Ratten und ähnliches Getier. In das Kellergeschoß ist hier ein Berbrennungsosen sür Tierstadaver eingemauert, der mit seiner dreisachen Rauchverbrennung jede Belästigung der Nachbarschaft verhütet. Das Pförtnerhaus birgt zu ebener Erde zwei gemütliche

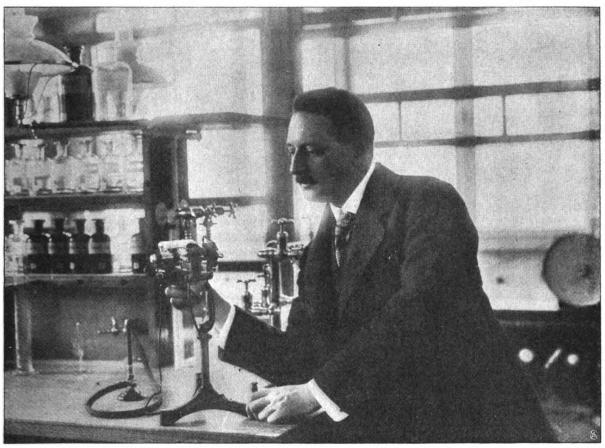

Brof. Dr. Neuberg an der Quarglampe, die dem Kaifer vorgeführf murde.

Bis unter den Erdboden reicht das Arbeitsgebiet der schaffenssreudigen Experimentatoren. Hier, in einem vollkommen ausgemauerten Kellergeschoß, befinden sich außer den üblichen Heiz- und Beleuchtungsanlagen Räumlichkeiten, deren Einrichtung jede experimentelle Arbeit bei Rull Grad und bei Körpertemperatur ermöglicht. Dazu kommen Räume für elektrolytische Bersuche, für explosible Stoffe u. a. m. — alles zweck- mäßig in der Anlage und vollkommen betriebsicher.

Jum Institut gehören serner zwei größere Stallgebäude, die sich, ebenso wie das am Eingang besindliche Psörtnerhäuschen — in ihrer ruhigen Formengebung dem architektonischen Charakter der ganzen Anlage anpassen. Das eine Stallgebäude soll eine Art Quarantänestation für die Versuchstiere bilden; die Viersüßer — Pserde, Rinder, Ziegen, Hunde usw. —

fleine Bohnungen, die miffenschaftlichen Uffiftenten oder Gaften unentgeltlich Unterfunft gemahren follen.

Die Gesamtsosten für die bis in alle Einzelheiten mustergültig gegliederte Anlage beliesen sich auf rund 500000 Mart; der Jahresetat ist mit 75000 Mart angesetzt. Die Berwaltung des Instituts untersteht einem Kuratorium, an dessen Spize der ärztliche Berater des Kaisers, Generalarzt Dr. von Iberg, und neben anderen hervorragenden Persönlichseiten der Ministerialdirestor Dr. Schmidt vom preußischen Kultusministerium und Wassermanns berühmter Freund und Kollege, Erzellenz Ehrlich aus Franksurt a. M., stehen. Hossen wir, daß die Worte des Kaisers, der sür die leidende Menschheit reichen Segen aus den Arbeiten des neuen Instituts erwartet, in weitestem Umsang in Ersüllung gehen werden.

### Die Diele.

Blauderei von Rathe Damm.

Bährend man in ganz Niedersachsen und den meisten benachbarten Ländern, auch an der Baffertante die Bezeichnung "Diele" niemals ganz aufgegeben hatte, galt fie mahrend einer langen Reihe von Jahrzehnten im übrigen Deutschland, namentlich auch in dem sich nach und nach aus der preußischen Hauptstadt zur ftol= zen Reichshauptstadt auswachsenden Berlin für altmobifch, für überlebt. Bielleicht haftete biefem Ausbruck fogar etwas Bäurisch=Ländliches an, und diese bäurisch ländliche Erinnerung mußte man in der Metropole allerneuster Rultur vermeiden. Man hatte ba ben Flur, besonders den hausflur, und für die Etagenwohnungen ben Korridor ober ben Bang. Seit man in Berlin allgemein mit Rorridoren baute, den "Border-" und den "hinterforridor", zwischen denen die übliche "Berliner Stube" ein mehr ober meniger helles ober bufteres Leben fristete, tennt man diese oft schmalen, langen, stets ungemütlichen Räume, die zum Paffieren, zum Ablegen der Garderobe dienten, aber zum Aufenthalt, geschweige zum gemütlichen Aufenthalt ganz ungeeignet maren.

Allerdings fand sich vor etwa einigen zwanzig Jahren in Billenbauten ein gemütlicherer Eingangsraum und für diesen dann auch die Erinnerung an die niederdeutsche Bezeichnung Diele. Denn das mar tein "Entree", auch tein Bang, auch tein Rorridor, bas mar eben die Diele. Bei der Gewohnheit damaliger Zeit, möglichst weit aus dem Grunde der Bergeffenheit die Bezeichnungen hervorzuholen oder sich, wie man lieber fagte, "auf die Bergangenheit zu befinnen", mußte man natürlich diese Bergangenheit näher bestimmen, um nicht in den Berdacht eines "ungebildeten" Menschen zu tommen. Und als ein "ungebildeter" Mensch zu erscheinen, ift bem Großstädter ber Gipfel alles Schredlichen. In dem reizenden, Unfang der 90er Jahre viel gespielten Luftfpiel "Zwei gludliche Lage" führen die Befiger und Bewohner der neuen Billa die Besucher alle mit den Borten in den großen, freundlichen Empfangsraum: "Das ift nun das, was die alten Deutschen eine Diele nannten."

Ber also eine "Diele" noch nicht tannte, tonnte fie im beutschen Theater tennen lernen.

Heutzutage aber hat man sich, auch für die Etagenwohnungen in neueren Häusern, wieder auf die Diele, nicht nur auf die Bezeichnung, sondern auch auf ihre Besonderheit, ihre freundliche, anheimelnde und gemütliche Ausgestaltung besonnen; es gibt keine größere oder kleinere moderne "Aulturwohnung", wo nicht die "belle Diele" besonders angepriesen wird.

Die Diele ist in gewisser Weise mit der Halle des englischen Hauses nahe verwandt, in der es Kamine, sauschige Plauderplätzchen, bequeme Stühle gibt. Die Angelsachen haben ihre Diele mit nach Britannien genommen und dort in die Halle verwandelt. Ursprüngslich, auch im alten deutschen Haus, war die Diele, die niederdeutsch "Deel" heißt, die Begrüßungshalle. Damit nahm man ihr aber nichts von ihrem Unspruch, genau so wie die übrigen Räume des Hauses, als Wohngemach zu gelten.

In den norddeutschen Landhäusern, auch wohl in den alten Giebelhäusern der Hansaltädte hat die Diele, durch die Jahrhunderte hindurch, diese Eigenart bewahrt.

Selbst die Anordnung einer ins obere Geschoß führenden Treppe ist meist so vorgesehen, daß sie die Gemütlichteit der Diele nicht ftort, und diefe Dielen find im Brunde die Borbilder gewesen für die modernen hausdielen, die in neuen Bauten an Stelle der früher üblichen Marmorhausflure mit ihrem oft recht geschmadlosen Ausputz entstanden find. Holztäfelung, warmfarbige Teppiche. jum Sigen einladende Bante ober Stuble bruden ihr ben Stempel der Eigenart der Bohndiele auf, wenn natürlich sie auch in Miethäusern nicht dazu werden tann. Man findet in diesen neuen hausdielen den Beginn der Haustreppe nebst Fahrstuhl oft überraschend distret angeordnet, fo daß Treppe und Fahrstuhl den Eindruck des Einladenden der Diele nicht stören. Dennoch tann diese Hausdiele, über die alle Einwohner und Besucher des Hauses ihren Beg nehmen, nicht die Traulichkeit ber eigenen Diele der Wohnung aufweisen. Daß die Bohnlichkeit durch die moderne Art, dem Eingangsraum mit einem Fenster Tageslicht zu geben, schon gemährleistet ift, ift ein großer Fortschritt der neuen Bobnungen.

Dennoch spielt die Diele, der Eingangsraum in Stadtwohnungen, nie die Rolle, die ihr in ländlichen Häufern zugewiesen ist, sie bleibt doch ein Zwitterding zwischen Wohnraum und Korridor.

Dazu stempelt sie schon ihre durch die Berhältnisse bedingte mindere Broge. Die Dielen landlicher Berrenhäuser sind meist fehr groß und geräumig. Bas für schöne, eigenartige Dielen habe ich schon in Nordbeutschland tennen gelernt. Manche mehr profaisch, manche höchst romantisch, manche sogar mit einem Schimmer von Poesie, wo man solche gar nicht vermuten fonnte. Meist liegen die Dielen gleich hinter der Eingangsveranda, die mit großen Glasfenstern gegen Ralte verwahrt ift. Dennoch fehlt der große Rachelofen, oft mit Ramin oder, wo Bentralheizung ist, die große Beizungsanlage nicht, denn im Binter wird die Diele, deren Fenfter mit diden Friesmänteln verwahrt find, oft an Stelle des Gartenfaals oder Effaals zum Speifen benutt, menn man ohne Gafte ift. Bolfterbante, leichte moderne Rohrgeflechtmöbel, Truben, Blumentische und Blumentreppen mit Blumen und Pflanzen, ein großer marmer Teppich, vielleicht auch eine altmodische Rredenz bilden die Ausstattung, die meist nicht besonders stilvoll, aber, weil sie ben Berfonlichkeiten ber Bewohner voll entspricht, immer eigenartig wirkt. Gleich verschieden ift ber Bandschmud. Jagdbilder, Tierszenen, Landschaften, Abbildungen einzelner berühmter Rennpferde ober, fehr instruktiv, längft pensionierte Landtarten, auf denen die Rinder des Saufes in die Geheimnisse der Geographie eingeweiht wurden, Reh- und Birichtronen, ausgestopfte Bögel, Wandleuchter für Rerzenbeleuchtung oder vielleicht auch hier und dort angebrachte Birnen für elettrisches Licht das gibt eine bunte Ausstattung. Von der Mitte ber Dede aber hängt noch in vielen herrenhäufern die traditionelle Erntefrone als Segenzeichen mahrend des gangen Jahres, und felbst wenn fie ichon vor ber Beit welt wird — tein Gedanke an ihre vorzeitige Entfernung tommt dem Besiger und feiner Familie. Und es tlingt eigentumlich, wenn die mittlerweile burr geworbenen Halme und das Rauschgold leise kniftern. Die Diele

tann, ihrer ganzen Einrichtung und Anordnung nach, nur Unterhaltungzwecken dienen, schon die Lage hinter der verglaften Eingangsveranda verhindert das Aufftellen von Arbeitstischen jum Schreiben, Malen oder für Handarbeiten. Demzufolge hat die Diele stets ihre Eigentümlichkeit als ein neutraler Versammlungsort für die Familie und ihre Gafte, in dem man fich nur zum zwanglofen Blaudern zusammenfindet. Die Diele ift der Treffpunkt am Morgen, auch für geplante Ausflüge, auf der Diele geht man abends, nach gefellig verbrachten Stunden, auseinander. Auf der Diele ftehen, auf Tifchen verteilt, in den ländlichen Säufern, denen noch die Segnungen des elektrischen Lichts fehlen, in blankgeputten Leuchtern und Bachsftodbuchfen die Rergen oder Bachsftode, mit denen Familienglieder und Gafte die Schlafgemächer auffuchen, auf der Diele merden beim Rommen die Billtomm=, beim Abreifen die Abschieds= gruße getauscht.

Mitten in der holfteinischen Seide, fern von jeder Stadt, liegt ein einsames But mit großem, gemütlichem herrenhaus. Und die Diele, hinter großem Glasvorhang, hat der Besiger in besonderer Beise ausstatten laffen mit einer lichtrofa Tapete und einer großen, ampelartigen Lampe mit rofa Blasschirm.

Niemals murden die Holgläden vor die Fenfter gelegt, und wenn man fich auf weiten Beidewegen dem Sof näherte und heftig die icharfen Sunde anschlugen, leuchtete das rosa Licht feenhaft über den einsamen dunklen Weg und bot nach langer, ermüdender Fahrt ein besonders autes Willtomm.

Ich habe bei einer großen hochzeit ein frohes, junges Paar vor dem Altar der zur Rapelle umgewandelten Diele fteben feben, ich habe auf der Diele, die mit ernftem Tannengrun und schwarzem Flor geschmudt mar, am Sarg eines allverehrten Gutsherrn gestanden. Bon der Diele aus, gleichsam aus dem Mittelpunkt feines Saufes, trugen ihn nach stiller Feier die Förfter und Butsarbeiter zum Friedhof.

Nur schwer verftand fich der an die Bezeichnung "Diele" gewöhnte Norddeutsche, Hanseate oder Nieder= fachse oder Medlenburger oder Friese zu dem Bort "Flur", der, in anderen Gegenden üblich, doch nicht ganz die Bedeutung der Diele hat. Und die Berbindung diefer beiden Borte brachte einft einen fleinen dreijäh= rigen Medlenburger in Berlegenheit, der feiner Tante einen Blumenftrauß übergeben follte mit ben Borten: "Das Schönfte fucht er auf den Fluren", ftolz verbeffernd fagte: "Das Schönfte fucht er auf der Diele".

Außerdem haftet der Diele noch im Sprachgebrauch die Eigentümlichkeit an, die der Bedeutung ber Diele als Eftrich entspricht, man ift im haus, im Zimmer, im Saal, aber immer "auf der Diele".

Die Diele, fei es Bohndiele oder auch nur Begrühungsraum, der eine besondere Gemütlichkeit vielleicht ausschließt, ift fast immer der Gradmeffer für die Bewohner. Schon auf der Diele fann man die Empfindung haben, ob man in ein steifes, ungemütliches haus oder in ein trauliches marmes fommt, und das erneute Interesse für die Diele und ihre Ausgestaltung wird gewiß von allen deutsche Urt liebenden Menschen mit Freude begrüßt.

Prof. Dr. Cemde, Stettin, feit 40 Jahren Borfigender ber Gefellichaft für pommeriche Geichichte und Altertumstunde.



Ernft Böhe, wurde vom Großherzog von Oldenburg zum hoftapellmeifter ernannt.

## Bilder aus aller Welt.

Brofeffor Dr. Lemde, Ronfervator ber Runftdenkmaler für die Brovinz Pommern, beging das 40 jährige Jubiläum als Bor-sigender der Gesellschaft für pommersche Geschichte und Alter-tumskunde. Die Gesellschaft seierte diesen Tag durch eine Festsigung.



Bon lints: 3da C. Therefen. 3da von Schulgenheim. Baronin Barnetow. Der Borstand des Stockholmer Künstlerinnenbundes in Berlin. Mitterfreuz des Franze Josephs-Ordens.



Frl. Greta Jonffon, Elberfeld, wurde als bramatische Sangerin an bas Darmstädter hoftheater verpflichtet.



Charles Beinberger,





Charlotte Dehlichlägel, eine reizende jugendliche Eistunftläuferin.

Der bekannte Romponist Ernst Böhe wurde vom Großher-zog von Oldenburg zum Hossapelmeister ernannt.

Die beliebte jugend= liche dramatische Gangerin des Elberfelder Stadttheaters, Greta Jansson, wurde auf sünf Jahre dem Großher-zoglichen Hoscherer Darmftadt verpflichtet.

Der Operettentom. ponift Charles Beinberger in Bien, ber zahlreicher Gingspiele, Schöpfer reizender murde nom Raifer Josef durch Franz Berleihung des Ritterfreuzes des Franz-Josephs-Ordens aus-gezeichnet. Der Künstler hat fein Rönnen ftets in den Dienft der Bohltätigfeit geftellt.



Die Gedenttafel für Altbürgermeifter Rufch in Rothenburg o. b. I.

In Stockholm hat sich ein Künstlerinnen-bund gegründet, dessen Borstand aus den Damen Ida von Schulzenheim, Schrift-stellerin, Ida C. Thoresen, Bildhauerin, und Baronin Barnekow besteht. In einem Berliner Eispalast entzückt all-abendlich Charlotte Dehlschlägel, ein junges, graziöses Persönchen, alle Welt durch ihre kaum zu übertressenden Eislausstünste.

Bei Bielitz-Biala in den Bestiden wurde das Maria-Therefien-Schutzhaus eröffnet; es ist am Josephsberg gelegen und bietet zahl-reichen Touristen Unterfunst. Die Einrich-tung des Schutzhaus ist nach den neuften Er-fahrungen gegessichet und alt ze nachilblich fahrungen ausgeführt und gilt als vorbildlich.

Altbürgermeister Nusch von Rothenburg ob der Lauber rettete im Dreißigjährigen Krieg durch einen riesigen Trunk seine Stadt vor dem Zorn Tillys. Zur Erinnerung hat man an feinem Geburtshaus, dem Gafthof zum roten Hahn, eine Gedenktafel angebracht. Das Kunstwerkstammt von dem Bildhauer Riedel.

Eine intereffante Bahnftrede ift vollendet worden, die die Berbin-dung Laufcha — Bod — Ballendorf herstellt und in einem fühnen Biadutt ben Rennfteig überichreitet.

Gein Annutiges Familienbild zeigt uns die Aufnahme der Herzogin Biktoria Adelheid von Sachsen-Koburg und Gotha mit ihren vier liebreizenden Kindern: dem Erbprinzen Johann Leopold, der Prinzelsin Sibylle, dem Prinzen Hubertus und der jüngstgeborenen Prinzelsin Karoline Mathilde.

Bur Einweihung des Böllerdlachtdentmals war eine aus vielen Mitgliedern beftehende Abordnung des weftafritanischen Rriegerverbandes erschienen und nahm an der erhebenden Feier teil.



Das neue Erzherzogin-Maria-Therefien-Schuthaus in den Bestiden bei Bielig-Biala.



Bon der neuen Bahnftrede Laufcha-Bod-Wallendorf. Der große Biaduft über ben Rennfteig.



Viftoria Adelheid Herzogin von Sachsen-Koburg und Gotha mit ihren Kindern.

Prinz Hubertus. Prinzessin Sibylle. Prinzessin Karoline Mathilde. Erbprinz Johann Leopold.

Digitized by Google



1. Leutnant d. R. Jaenide, Lüderigbucht. 2. Reg. u. Baurat Oberleutnant d. R. Reinhardt, Windhukt. 3. Schad, Swafopmund. 4. Karlunte, Windhukt. 5. Zollinipettor Hauptmann d. L. Schmoldt, L. Roblerigbucht. 6. Zahlmeister Wild, Widderigbucht. 7. Watheis, Otatango. 8. Tamm, Lüderigbucht. 9. Schubert, Karibib. 11. Meller, Otatangda. 12. Röhler, Omaruru. 13. Zeld, Lüderigbucht. 14. Lindhinger, Windhukt. 6. Corbes, Swafopmund. 16. Oberländer, Windhukt. 17. Waurulchat. Lüderigbucht. 18. Heinhardt, Lüderigbucht. 19. Steinmeh, Windhukt. 20. Weigel, Windhukt. 21. Riesewetter, Windhukt. 22. Greiner, Swafopmund. 23. Wattusch, Omaruru. 24. Reinhardt, Omaruru. 25. Hagen, Windhukt. 26. Balm, Windhukt. 27. Pingel, Swafopmund. Die Abardnung des Kildmektschriftsmilden Geschangen und des Kildmektschriftsmilden Geschangen und des Kildmektschriftsmilden Geschangen und des Kildmektschriftsmilden Geschanzen und des Kildmektschriftsmilden Geschangen und des Kildme

Die Abordnung des fühmeftafritanifden Ariegerverbandes bei der Bolterichlachtfeier in Ceipzig.

Schluß des redattionellen Teils.



Den modernsten und feinsfen

beziehen Sie von

Stöckig&Co.

Dresden A 16 Dresden - A. 16 Sign Bodenbach i (für Deutschland) Justif Lipp für Osterreut)



Hoflieferanten Bodenbach i B

gegen bar oder erleichterte Zahlungsweise

Kataloge an ernste Interessenten kostenfrei:

Katalog R 88: Moderne Pelzwaren. Katalog U 88: Silber-, Gold-u. Brillantschmuck, Taschen-uhren, Großuhren, Tafel-geräte, echte und versilberte Bestecke. Katalog S 88: Beleuchtungs-körner für Elektrizität. Gas-

Katalog S 88: Beleuchtungs-körper für Elektrizität, Gas und Petroleum. Katalog P: Kameras, Fern-gläser usw. Katalog L 88: Lehrmittel u. Spielwaren. Katalog T 88: Teppiche, deutsche und echte Perser. Katalog M 88: Geigen, Lau-ten, Mandolinen u. Gitarren.

enten kostenfrei:

Katalog H 88: Gebrauchs-u.
Luxuswaren, Artikel f. Haus
u. Herd, u. a.: Lederwaren,
Plaitenkoffer, Bronzen, Marmorskulpfuren, Terrakotten,
kunstgewerbl. Gegenst. und
Metalfw. Kunst-u. Tafelporzellan, Kristallglas, Korb-u.
Ledersitzmöb., weißlackierte
sowie Kleinmöbel, Küchenmöbel und -Geräte, Wasch-,
Wring-u. Mangelmaschinen,
Metall-Bettst. Kinderwagen,
Nähmasch., Fahrräd., Grammophone, Barometer, Rasierapparat., Reißzeuge, Schreibmaschinen, Panzerschränke,
Schirme, Straußfedern, Geschenkartikel usw. schenkartikel usw.

Digitized by Google

Original from CORNELL UNIVERSITY

#### Inhalt der Nummer 48. Seite 2017 2017 2019 2023 Unfere Bilber Die Toten der Boche 2024 Bilder vom Tage. (Photographilde Aufnahmen) Durchs Ziel. Roman von Heinz Tovole (Forfiehung) Die Rugnce. Theaterplauberei von Abolf Winds Deutlige Offiziersdamen im Satlel. Bon Thea von Puttfamer. (Mit 2025 2038 2040 2044



## Die sieben Tage der Woche.

### 19. November.

Der Raifer tehrt von Riel, die Raiferin von Schloß Wilhelms-

höhe bei Kassel nach Poisdam zurud. Beim Empfang der Delegationen in der Wiener Hofburg bezeichnet Kaiser Franz Josef die Beziehungen Desterreich-Ungarns zu allen Mächten als andauernd freundschaftlich und ertlärt, der Dreibund habe sich wieder als fester Hort des Friedens erwiesen.

Aus Merito wird gemelbet, daß bei Vittoria hestige Kämpse zwischen Ausständischen und Bundestruppen statt-gesunden haben, von denen mehrere hundert gesallen sind.

gezunden gaven, von venen megrere gundert gefallen ind. General Carranza, der Führer der Rebellen, lehnt jede Berhandlung mit dem Gesandten des Präsidenten Wisson ab und bestreitet gleich Huerta der amerikanischen Regierung das Recht zur Einmischung in die inneren Angelegenheiten Megikos.

### 20. November.

In Berlin wird die 15. hauptversammlung der Schiffsbautechnischen Gesellschaft eröffnet. Der Raifer ift durch eine leichte Ertaltung verhindert, an der Sigung teilzunehmen. Der ruffifche Minifterprafident Rotomzem reift von Berlin

nach Betersburg gurud. Der frangofifiche Flieger Jules Bebrines fliegt von Ranch

nach Prag und paffiert dabei, obgleich ihm die Erlaubnis sowohl in Baris wie in Berlin verweigert wurde, die verbotenen frangösischen und deutschen Grengzonen.

Der griechische Marineminister tritt wegen Differengen mit bem Minifterprafidenten von feinem Boften gurud.

Der megitanische Rongreß wird in Begenwart des Brafidenten Suerta eröffnet.

Aus Chifago wird gemeldet, daß ameritanische Truppen gur Betämpfung eines Indianeraufstandes nach Nebrasta entsandt murden.

#### 21. November.

Die baprische Rammer der Abgeordneten nimmt die Erhöhung der Zivillifte auf 5,4 Millionen Mart mit 110 gegen 50 Stimmen an.

### 22. November.

Ronig Alfons von Spanien trifft zum Befuch des Raifers

Konig Alfons von Spanien trifft zum Bestuch des Kaifels Franz Josef in Wien ein.
Die Studentenschaft von Valencia beschließt, den Besuch der Vorlesungen einzustellen, weil in Varcesona Kommistionen wegen Beteiligung an Unruhen verhaftet wurden. Die Universität Valencia wird infosgedessen geschlossen.
Nach Weldungen aus Wertilo verlangt die Militärbehörde in Monteren von den aussändischen Unternehmern eine Abgabe von insgesamt 500 000 Pesi.

#### 23. November.

In Spanien greifen die Studentenunruhen um fich. Mabrid tommt es zu Jusammenftogen, bei benen die Bolizei von der Baffe Gebrauch machen muß.

#### 24. November.

Mus dem Grubengebiet von Pretoria tommen Rachrichten über Unruhen, bei denen drei plundernde Gingeborne von der Polizei erichoffen und 22 verlett murden.

#### 25. November.

Der Reichstag nimmt seine Arbeiten nach den Sommerferien wieber auf.

#### 26. November.

Der Raifer begibt fich dur Jago nach Schlesien. In Riefenburg ftirbt, 47 Jahre alt, ber Reichstagsabgeord. nete Bürn.

## Der sogenannte Gehalt-Schiebevertrag.

Bon Juftigrat Eduard Goldmann.

Bor einigen Jahren hat das Reichsgericht eine Ents scheidung gefällt, die in Juriften- und Laientreifen berech.

tigtes Aufsehen erregt hat.

Es ift bekannt, daß das sogenannte Lohnbeschlage nahmegeseth die Bezüge der im Privatdienft angestell= ten Bersonen nur bis zu einem Betrag von 1500 Mart für das Jahr für unpfändbar ertlärt, mahrend der Mehrs betrag dem Zugriff der Gläubiger des Ungestellten unterworfen ift. In dem der Entscheidung des Reichs. gerichts zugrunde liegenden Fall hatte ein Raufmann, nachdem er in Konfurs geraten mar, eine Stellung in einem taufmannischen Betrieb angenommen. Der Firma mar befannt, daß die Gläubiger des Ungeftellten erhebliche Forderungen gegen ihn geltend machten, und daß fie das 1500 Mart überfteigende Behalt mit Befchlag belegen murden. In dem Unftellungsvertrag murbe bes-halb dem Ungestellten ein Jahresgehalt von 1500 Mark und feiner Frau, die dem Bertrag beitrat, eine Summe von jährlich 1700 Mark, zahlbar in monatlichen Raten, Bugefichert. Ein Gläubiger des Angestellten focht diesen Bertrag an und pfändete die der Frau zu zahlenden 1700 Mart. Das Reichsgericht hat die Unfechtung gurudgewiesen und den Bertrag für wirtsam ertlart. Entscheidung beruht im mefentlichen auf zwei Erwägun-

Eine Anfechtung im Sinn des Anfechtungsgesetzes fest voraus, daß ein Schuldner zum Nachteil feiner Glaubiger etwas aus feinem Bermögen einem Dritten zuwenbet. Der Unspruch auf Zahlung der 1700 Mart habe aber nie dem Ungeftellten felbft zugeftanden. Wenn auch die

Copyright 1913 by August Scherl G. m. b. H., Berlin.



Zusicherung der Zahlung von 1700 Mart einen Teil der Gegenleistung für die von dem Ehemann zu leistenden und geseisteten Dienste darstelle, so sei doch der Anspruch von Ansang an und ursprünglich nur in der Person der Ehefrau entstanden und nicht durch die Person des Mannes hindurchgegangen.

Auch ein Verstoß gegen die guten Sitten liege nicht vor. "Die Gläubiger eines Schuldners haben teinen von der Rechtsordnung anerkannten Anspruch darauf, daß der Schuldner seine Arbeitstraft zu ihren Gunsten in einer Weise verwerte, die es ihnen ermöglicht, zum Zweck ihrer Befriedigung auf das, was sich als Gegenleistung darstellt, Zugriff zu nehmen."

Diese Entscheidung hat eine Flut von Entgegnungen hervorgerusen, die sast famtlich die Ansicht des Reichsgerichts einer abfälligen Kritik unterzogen. Man scheute sich nicht, offen auszusprechen, daß der höchste deutsche Gerichtshof böswilligen Schuldnern einen neuen Weg zu Schiedungen zum Nachteil ihrer Gläubiger gewiesen habe.

In der Tat unterliegt, vom rein juristischen Standspunkt aus, die Entscheidung des Reichsgerichts erhebslichen Bedenken.

Zunächst erscheinen die Gründe, mit denen das Reichsgericht die Ansechtung absehnt, wenig überzeugend; sie bewegen sich ausschließlich auf formalistisch-juristischem Boden, ohne die wirtschaftliche Bedeutung dieser Verträge genügend zu würdigen. Denn es kann nicht in Abrede gestellt werden, daß wirtschaftlich der ganze, von dem Prinzipal zu leistende Betrag, mag er an den Mann oder an die Frau gezahlt werden, den Gegenwert für die Dienstleistungen des Mannes darstellt, daß die Zahlung an die Frau nur mit Zustimmung des Mannes denkbar ist, und daß, jedensalls vom wirtschaftlichen Standpunkt aus, eine Zuwendung aus dem Bermögen des Mannes an die Frau vorsiegt.

Was den zweiten Grund, auf dem die Entscheidung beruht, anbetrifft, so wird man allerdings dem Reichsgericht darin beipslichten müssen, daß ein Rechtsansprückt darin beipslichten müssen, daß ein Rechtsanspruch eines Gläubigers darauf, daß sein Schuldner für ihn arbeite, nicht besteht. Daß jemand, der in Schulden geraten ist, bestrebt sein muß, durch angestrengte Tätigseit sich die Mittel zu verschafsen, um seine Gläubiger allmählich zu bestriedigen, ist ein Gebot der Woral. Das hat das Reichsgericht natürlich nicht verneinen wollen; es sagt ausdrücklich, daß tein für die Rechtsord nung in Betracht tommender Anspruch der Gläubiger darauf besteht, daß ihr Schuldner seine wirtschaftliche Tätigseit so ausübt, daß die Gläubiger in der Lage sind, Hand auf seinen Erwerb zu legen.

Diesen Gedanken hat das Reichsgericht in einem anderen Zusammenhang noch schärfer formuliert. Eine häufig vorkommende "Schiebung" besteht bekanntlich da= rin, daß ein in Bermögensverfall geratener Schuldner das bisher von ihm betriebene Beschäft im Namen feiner Frau als deren Ungestellter, oder indem er ihr unentgeltlich Dienfte leiftet, weiter führt. Much einen folchen Bertrag hat das Reichsgericht nicht als gegen die guten Sitten verftogend angesehen. Es fagt, daß ein Bläubiger nicht beanspruchen tonne, daß fein Schuldner eine für den Bläubiger günftige Erwerbstätigkeit ausübt ober fortfett, wenn ber Schuldner dies nicht tun will. "Die gegenteilige Unnahme murde zu einer Urt moderner Schuldknecht= schaft führen, die mit den heutigen Unschauungen, insbesondere den über das Recht zur freien Betätigung ber Berfonlichteit, unvereinbar mare."

Aber es ist auf der anderen Seite nicht zu verkennen, daß das Reichsgericht in jener Entscheidung, in der es die erwähnte Bertragssorm ohne jede Beschräntung zuläßt, zu weit geht. Es wäre auf diese Beise dem Schuldner ein Freibrief gegeben, dadurch, daß er den 1500 Mark übersteigenden Betrag seines Gehalts an seine Frau oder einen guten Freund zahlen läßt, die ganze, vielleicht sehr beträchtliche Summe, die er weit über seine Bedürsnisse hinaus bezieht, zu genießen und seinen Schuldnern keinen Psennig zuzuwenden.

Die scharfen Angriffe, denen das Urteil vornehmlich in der juristischen Fachpresse ausgesetzt war, sind auf das Reichsgericht nicht ohne Einfluß gewesen. Wenn es auch grundfählich an feiner erften Entscheidung festgehalten hat, so hat es doch neuerdings die Ansicht, ob und unter welchen Boraussehungen ein folcher Bertrag gegen die guten Sitten verftößt, erheblich eingeschränkt. Es formuliert den für die rechtliche Beurteilung dieser eigenartigen, im modernen Berkehrsleben schnell beliebt gewordenen Unftellungsverträge entscheidenden Buntt dabin: "Gegen die guten Sitten verftößt eine solche Bereinbarung dann nicht, wenn der Gesamtbetrag der gewährten Bergütungen nicht das Maß deffen überfteigt, mas zum Unterhalt des Dienstverpflichteten und seiner Familie zu einer bescheidenen, dem Stand des Dienstverpflichteten entsprechenden Lebensführung erforderlich ift.

Es wird, sagt das Reichsgericht ein anderes Mal, alles auf die Umstände des einzelnen Falles, insbesondere auch auf die Größe des der Frau zugewendeten Teiles der Bergütung, ihr Berhältnis zu der Größe des dem Mann verbliebenen Teils und zu dem Betrag der Schulden des Mannes sowie auf die Art seiner Familienverhältnisse ankommen.

Hiermit dürste die richtige Grenze gesunden sein. Man wird der Unsicht des Reichsgerichts, wie sie jetzt ihre, wie man annehmen muß, endgültige Formulierung gesunden hat, nur beistimmen können. Sie wird den schutzwürdigen Interessen aller Beteiligten gerecht und trägt vor allem auch, was besonders betont werden muß, dem Staatsinteresse, dem Gemeinwohl in besriedigender Beise Rechnung.

Es handelt sich um eine gesunde Fortentwicklung des gesetzgeberischen Gedankens, der dem Lohnbeschlagnahmegesetzugrunde liegt.

Arbeit schafft wirtschaftliche Güter. Die Allgemeinheit hat ein Interesse daran, daß die im Bolt vorhandene Arbeitstraft auch wirklich zum Nuhen der Allgemeinheit verwendet wird. Der Staat kann nicht damit rechnen, daß Personen, die, sei es schuldlos, sei es mit ihrem Berschulden, in Bermögensversall geraten sind, getragen von dem Gefühl einer höheren sittlichen Berantwortlichkeit, ihre Arbeitskraft verwenden werden, um durch ihren Erwerb ihre Gläubiger zu befriedigen; es siegt vielmehr die Befürchtung nahe, daß ihre Arbeitskraft und ihre Arbeitsfreudigkeit gelähmt werden, wenn sie die Früchte ihrer Tätigkeit nicht genießen dürsen, sondern dulden müssen, daß ihr ganzer Arbeitsverdienst ihnen von ihren Gläubigern entzogen wird.

"Nur für meine Gläubiger", so wird ein solcher Schuldner sagen, "arbeite ich nicht, dann gehe ich lieber spazieren." Dadurch können leicht der Allgemeinheit wert- volle wirtschaftliche Güter verloren gehen, ja, es besteht die Besorgnis, daß solche Personen und ihre Angehörigen allmählich auch der öffentlichen Armenpslege zur Last fallen.

Die Borschrift des Lohnbeschlagnahmegesehes, das



Pummer 48. Seite 2019.

dem Angestellten wenigstens einen Betrag von 1500 M. jährlich unter allen Umständen sichern will, beruht daher nicht sowohl auf der Fürsorge für diese Bersonen, sie ist vielmehr im öffentlichen Interesse gegeben. Dies zeigt sich darin, daß die Borichriften dieses Gesetes öffentliches, zwingendes Recht, daß sie der Parteidisposition entzogen sind, daß die sonst im Verkehrsleben grundsätlich bestehende Bertragsfreiheit ausgeschaltet ift. Das Lohnbeschlagnahmegeset untersagt nicht blog die Pfandung des Gehaltsanspruchs bis zu 1500 M., sondern es verbietet auch jede Bereinbarung, die gegen diefe Pfan-dungsbeschränkung verstößt. Und noch weiter: Sorgt der Staat auf diese Beise in einem gewissen Sinn für die Aufrechterhaltung der wirtschaftlichen Existenz des Ungestellten, so darf er nicht selbst durch eigene Rechts= geschäfte dies wieder illusorisch machen. Daher barf ber Ungeftellte, soweit die Beschlagnahme seines Gehaltes unzuläffig ift, auch nicht felbft über fein Behalt verfügen. Dies wird im Geschäftsleben oft nicht genügend beachtet. Benn ein Angestellter sein ganzes Gehalt im voraus auf einen Dritten überträgt und der Brinzipal am Fällig= teitstag dem Dritten Zahlung leistet, so wird er durch diese Zahlung nicht davon befreit, dem Angestellten noch einmal das Gehalt, soweit es unpfändbar ist, also bis zum Betrag von 1500 M. jährlich, zu zahlen. Denn die durch ben Angestellten vorgenommene Abtretung ist ein nichtiges, teinerlei Birtungen erzeugendes Geschäft gewefen.

Das Lohnbeschlagnahmegeset, das so die wirtschaftliche Existenz der Angestellten stützen und damit zugleich
dem öffentlichen Interesse dienen wollte, hat sich jedoch
allmählich als ungenügend erwiesen, um den beabsichtigten Zwec zu erreichen. Abgesehen davon, daß gegenwärtig ein Betrag von 1500 M. jährlich auch für einen
Menschen von geringen Bedürfnissen taum zur Bestreitung des notdürftigen Lebensunterhalts ausreicht, seidet

es besonders an dem Fehler des Schematismus. Die unbewegliche Fixterung des unpfändbaren Gehaltsteils beseitigt die Möglichteit, die Bedürfnisse und individuellen Berhältnisse des einzelnen zu berücksichtigen. Ein alleinstehender Mann kann, wenn er sich sehr einschränkt, mit einem Betrag von 1500 M. im Jahr allensalls noch auskommen; der Betrag ist aber völlig unzureichend sür einen Angestellten, der nicht nur für sich, sondern auch für eine Familie zu sorgen hat, für den vielleicht mit seiner Stellung noch besondere Auswendungen für seine Lebensführung verbunden sind.

Dieser Mangel des Gesetzes hat mit Notwendigkeit dazu geführt, nach Bertragssormen zu suchen, durch die das starre Prinzip des Lohnbeschlagnahmegesetzes unschädlich gemacht und ein Mittel gesunden wird, den Arbeitsverdienst des Angestellten ihm und seiner Familie, soweit er zu deren angemessem Unterhalt ersorderlich ist, zu erhalten.

Von dem Gesichtspunkt des öffentlichen Interessesist daher die Entscheidung des Reichsgerichts, wenn sie auch, rein juristisch betrachtet, sehr erheblichen Bedenken unterliegt, zu begrüßen. Sie sichert die Existenz vieler Familien, sie erhält aufrecht die Arbeitskraft und Arbeitsfreudigkeit zahlreicher Angestellten und fördert daher in erheblichem Maß das Gemeinwohl.

Bedauerlich bleibt allerdings, daß ein veraltetes, von der modernen Entwicklung aller Lebensverhältnisse überholtes Gesetzu solchen immerhin bedenklichen Berträgen genötigt hat, und es ist die Hoffnung auszusprechen, daß die seit einer Reihe von Jahren schwebenden Berhandlungen zu einer zeitgemäßen Resorm des Lohnbeschlagnahmegesetzes und zu solchen Borschriften führen werden, die es ermöglichen, den individuellen Berhältnissen der Privatbeamten in weitgehendem Maß Rechnung zu tragen, und die dadurch die sogenannten "Schiebeverträge" überschlissig machen werden.

## Die Neublüte eines alten Volkes.

Menichen und Dinge in Griechenland. - Bon Brofeffor Eduard Engel.

т

Die Schidfale des griechischen Boltes feit dem Untergang des Raifertums von Byzanz find ein ganz einziger Fall in der Menschheitgeschichte. Beder die Italiener noch die Juden lassen sich, mas die Unzerstörbarkeit des Boltstums betrifft, mit dem Leben der Griechen feit dem Ende des 15. Jahrhunderts irgendwie vergleichen. Mehr als vierhundert Jahre hatte dieses einzigartige Bolt unter der tulturfeindlichften, troftlofeften Barbarenherrschaft hingelebt, und als die große Stunde der Ubschüttelung des Jochs geschlagen hatte, vor bald hundert Jahren, da zeigte fich, daß diefes Bolt all die Zeit hindurch ein Innenleben geführt hatte, daß sich gegen jede Fremdherrschaft siegreich zu behaupten vermochte. Einzig wie die allseitige Rulturblute ber Briechen im Altertum - fo einzig fteht die Erhaltung ihres volltischen und fprachlichen Dafeins ba. Belches zweite Rulturvolt der Erde hat trot immer neuer überflutung durch immer neue Bölker, trop wiederholter, jahrhundertelanger Fremdherrichaft den Rern des geiftigen Lebens, feine Sprache, so treu bewahrt wie das griechische?

Ebenso erstaunlich aber wie die unzerstörbare Lebenstraft des griechischen Boltes ist die Unwissenheit, die nahezu in ganz Europa über Land und Leute von Hellas herrscht, wenn man bedenkt, daß die gesamte Kulturwelt mit Recht überzeugt ist, wie unzertrennbar unsere höhere Bildung uns mit dem Griechentum verknüpft. Bolle sechs Jahre lernen jahraus, jahrein Zehntausende deutscher Knaben und Jünglinge mit heißem Bemühen die griechische Sprache und bekommen doch keine Uhnung davon, daß diese Sprache durchaus nicht tot genannt werden dars, daß sie vielmehr das wunderbarste Beispiel der Unzerstörbarkeit eines sprachlichen Gebildes darbietet.

Benn Griechenland noch immer, troß seinen ruhmreichen letzen zwei Kriegen, so unbekannt geblieben ist wie kein zweites Land Europas, so tragen hieran zwei Hauptursachen die Schuld: Griechenlands schlechte Berbindungen mit Europa und der, wie es scheint, unausrottbare Irrtum unster Lehrer und ihrer Schüler über die griechische Sprache. Ich wähle mit Absicht den Ausdruck "Berbindungen mit Europa", denn die Griechen selbst drücken sich allgemein so aus. Die Post aus Europa, Briese und Bücher aus Europa, die Absanzuges über Korinth und Patras nach Europa, die Dampserlinien nach Europa — kurz: Griechenland selbst sühlt sich als außerhalb Europas liegend, und in den meisten Ländern Europas hat man nur recht dunkse



Begriffe von einer europäischen Bolterfamilie, zu ber auch das griechische Bolt gehört. Die räumliche Kluft zwischen Europa und Griechenland ist zwar nicht fo breit, wie man gewöhnlich in Deutschland glaubt; sie ist jedoch immer noch breit genug, um die Augenscheinkenntnis Briechenlands ungemein zu erschweren. Die drei gur= zeit nach Griechenland führenden Reisewege find fämtlich mit großen Koften, mit argem Zeitaufwand und mit allerlei Unbequemlichkeiten verbunden, die dem modernen Reifenden, der andersmo die besten und schnellsten Berkehrsmittel zu seiner Berfügung hat, nicht mehr paffen. Der verhältnismäßig bequemfte und wenigft zeitraubende Weg aus Deutschland nach Hellas führt in 48 Eisenbahnstunden nach Brindisi und von hier in etwa 20 Stunden zur See nach Batras, worauf abermals eine Eifenbahnfahrt von acht Stunden von Batras nach Uthen folgt. Der zweite Beg: mit der Gifenbahn nach Trieft und von hier mit den Dampfern des öfterreichischen Llonds oder der Gesellschaft Austro-Umeris tana oder etwa der griechischen Dampfergesellschaft Panellinios, hat sich seit einigen Jahren fehr wesentlich badurch verbessert, daß man nach Triest nicht mehr über Wien zu fahren braucht, wo es mit den Unschlüffen an die Züge vom Norden nicht zum besten ftand und steht, fondern daß man feit der Bollendung der Tauernbahn 3. B. von Berlin über Tetichen, Ling und Salzburg mit ber öfterreichischen Staatsbahn in etwa 22 Stunden nach Trieft zum Unschluß an die Dampfer des öfterreichischen Llonds gelangen tann. Indeffen auch biefer Weg ift noch nicht von der Art, die der heutige Reisende verlangt: die Dampfer fahren teineswegs täglich, und im beften Fall zwingen fie den Reisenden, aus der Gifenbahn aufs Schiff und dann wiederum auf die Gifenbahn Der britte Beg endlich, der feit bem überzugehen. letten Rrieg der bequemfte fein konnte, der mit der Eisenbahn nach Saloniti und von hier aus mit dem Dampfer geradeswegs nach Piräus, leidet an dem Ubelftand, daß auch nach der Eroberung Salonitis durch die Briechen weder tägliche noch unmittelbare Dampferanschlüffe an die Gifenbahn über Beft, Belgrad und Rifch gemährleiftet find.

Diefer Zuftand der Ausnahmestellung Griechenlands im Beltvertehr mird fpateftens in zwei Jahren fein Ende finden: durch den Bau der kurzen Unschlußlinie zwischen Lariffa in Theffalien und dem nächstgelegenen Punkt der Eisenbahnlinie von Monaftir nach Saloniki. Der Tag, an dem diefes Berbindungstud - die Strede von Lariffa bis zur ehemaligen griechisch-turfischen Grenze ift ichon im Betrieb - bem Bertehr übergeben wird, darf als einer der geschichtlich wichtigften in der Entwidlung Neugriechenlands gelten, und die griechische Regierung plant icon jest eine große Feier zur Ehre diefes Bendepunttes in den Beschiden des aufftrebenden Landes. In höchstens der gleichen Zeit, die man jest für die Reise nach Konstantinopel braucht, wird man alsdann aus Deutschland nach Uthen fahren können. Welcher ungeheure Umichwung im Reise- und Bostvertehr durch die griechische Nordbahn hervorgerufen werden wird, läßt fich heute nur ahnen, nicht annähernd genau berechnen. Ein Blid auf die Rarte zeigt dem Lefer, daß auch der Weg aus England nach Indien und nach dem fernen Often später nicht mehr über Brindifi, sondern über Biraus führen mird.

Leider läßt sich das zweite große Hindernis für die lebendige Renntnis Griechenlands, die sprachliche Un-

tunde, nicht so schnell und verhältnismäßig leicht überminden wie eine enge Lücke im europäischen Eisenbahnnetz. Kommen aber wird und muß endlich einmal und
wahrscheinlich als eine Folge der beiden letzten Baltantriege die Zeit, wo man auch in Deutschland das Griechische griechisch aussprechen und dadurch eine irrtümlicherweise für tot gehaltene, räumlich sehr weit verbreitete Sprache mit einem Schlag lebendig machen wird.
Schon jetzt aber kann ich nur jedem Hellasreisenden dringend raten: willst du nicht wie ein übelgelaunter Taubstummer durchs Land reisen, so lerne Griechisch oder
frische dein einstmals geserntes Griechisch zeit- und zwedgemäß auf!

Bei einer Reise durch die neuen Provinzen Griechen= lands, wie ich fie in diesen letten Monaten vom äußersten Norden, von der albanischen Grenze, bis zum äußersten Süden, Kreta, gemacht habe, staunt man aufs neue über die völlige nationale Einheit dieses Bolkes, wie fie sich mehr noch als in den Sitten und Gefinnungen in der Sprache fundgibt. Die gegenwärtige wie die gufunftige Berwaltung von Epirus, Mazedonien, Thrazien, Rreta und den öftlichen Inseln wird durch diese volltommne fprachliche Einheit wunderbar erleichtert. Die griechische Regierung hat bei der Besetzung der höchsten Beamtenstellen in den neuen Landesteilen gar teine Rücksicht zu nehmen gebraucht auf Unterschiede ber Stämme und ihrer Mundarten. Der Statthalter von Epirus, herr Zografos, ist tein Epirote, ber Statthalter von Rreta tein Rreter und fo durch alle neuen Bezirke Großgriechenlands. Underwärts fest fich nach einer Eroberung großer neuer Landesteile die Berwaltungsmaschine knarrend in Bewegung; in den neuen hellenischen Monarchien haben Bermaltung und Rechtspredung gleich vom Tage der Besitzergreifung an ihren Bang genommen wie im alten Neugriechenland. hierin liegt die sicherste Gewähr für die segensreiche und friedliche Fortentwicklung des gesamtgriechischen Reiches. Nirgends wird eine Stimme der Unzufriedenheit mit ben neuen Buftanden laut, die doch im ichroffften Gegenfat Bu den unter der Türkenherrichaft stehen. Ich übertreibe nicht, wenn ich ausspreche, mas jeder, der die neuen Brovinzen Griechenlands in diesem Jahr bereift hat, mir sicherlich bestätigen wird: zufriedenere Burger als bie griechischen Einwohner sämtlicher in das Rönigreich Hellas einverleibter Provinzen gibt es zur Stunde vielleicht in ganz Europa nicht.

Die Bedingungen zu einer Neublute des politischen, bes wirtschaftlichen und des höheren geiftigen Lebens find in dem früheren türkischen Griechenland fo gunftig wie nur in den höchststehenden alten Provinzen. Bolitisch ist hier überall Neuland; die der Entwicklung des bisherigen Griechenlands fo überaus ichablich gemefene Parteimirtschaft, die in Bahrheit nur eine Clanwirtschaft mar, tonnte sich natürlich unter ber türkischen Regierung nicht regen. Es gab überall im türkischen Griechenland nur eine Partei: Die großhellenisch gefinnte, die die Bereinigung mit dem Ronigreich Griechenland heimlich oder öffentlich als ihr einziges Ziel anstrebte. Bei ben erften allgemeinen Rammermahlen, die im nächsten Frühling stattfinden werden - denn noch läuft die Wahlzeit des alten Parlaments — wird ein einziger Name jede Bewegung beherrschen: Beniselos. Es ist rührend, wahrzunehmen, mit wie liebevoller, ja gradezu gärtlicher Dantbarteit alles Bolt im neuesten Briechenland an diefem feinem Befreier und Einiger hängt. überall prangt in Riesenbuchstaben: "Sito Veniselos!"



Nummer 48. Seite 2021.

an Zäunen, Mauern, ja an einzelnen großen Felsstüden außerhalb der Ortichaften. Bahrend fich unter früheren Ministern jede Unzufriedenheit mit irgendeinem Er= eignis ber außeren Politit in heftigen perfonlichen Ungriffen gegen den leitenden Mann, gegen Delijannis, Tritupis, Rallis, Theototis, Luftmachte, wagt heute teine Zeitung, tein Abgeordneter und tein Polititer auf eigne Fauft ein ernstes Bort gegen Beniselos zu richten. Unvergleichlich einheitlicher als einft in Deutschland nach ber Wiederaufrichtung des Reichs unter Kaifer und Kanzler ift heute im geeinten Reugriechenland die politische Stimmung, und wie leicht ein Polititer von ber ruhigen Besonnenheit und mit der festen Hand, wie sie dem einst= maligen tretischen Rebellenführer Beniselos eigen sind, dieses in seinen seelischen Tiefen erschütterte und umgewandelte Bolt auf einer neuen Bahn der Rultur emporzuführen vermag, das wird auch dem Fremden flar, der in diesen Zeiten mit den Vertretern der verschiedensten Stände über Griechenlands Zukunft spricht.

Durch das ganze griechische Bolk geht es jetzt wie eine hochschwellende Frühlingshoffnung. Ohne Prahlerei, ohne Größenwahn, wie er in dem einen und dem andern Baltanland fich im letten Jahr fo unangenehm breitgemacht hat, verfunden jest die geeinten Griechen, daß nach der Erfüllung fast aller ihrer Jugendträume eine neue Zeit für den hellenismus in der Belt angebrochen ift. Für die Biffenschaft und die Runft, für handel und Bertehr, für die Hebung des Boltes in feinen armften Ständen regen fich jest überall Bestrebungen, die zu iconen hoffnungen berechtigen. Der Brieche tommt an Schonungslofigkeit in der Gelbsteritit gleich hinter dem Deutschen. Gehr wohl tennen die gebildeten hellenen die mancherlei fleinen und großen Gebrechen ihres Stammes, und nach dem ichon Geleisteten zu urteilen, namentlich auf dem Gebiet der sozialen Aufficht und Fürsorge, ist jest, mo eine Urt von politischem Gottesfrieden in die Seele dieses zersplitterten Boltes eingezogen ift, noch vieles Erfreuliche zu erwarten. Für die nicht= griechische Welt ist wohl das wichtigste der von der griechischen Regierung unterftutte Plan einer Gefellichaft zur hebung des Fremdenvertehrs, deffen allererfte Aufgabe die Schaffung eines über das ganze Land verbreiteten Neges anftändiger Gafthäuser sein soll. Was dies für die Umgestaltung der Reiseverhältniffe in Briechenland zu bedeuten hat, wird jeder zu schägen miffen, ber fich inmitten ber erhabenften Naturschönheiten dieses Landes über die noch immer andauernde Rudständig= teit seines Gasthauswesens emport hat.

Indessen hiermit soll es nicht abgetan sein; denn nicht eher tann Griechenland gleichberechtigt in die Reihe der europäischen Reiselander eintreten, als bis feine Saupt= verkehrsmittel, die Inlandsdampfer, sich den Bedürfniffen der por allem andern Sauberteit fordernden Reis fenden angepaßt haben. Dies ift eine der wichtigften Aufgaben Griechenlands ichon für die nächste Butunft, und durch die Erwerbung der weit auseinander gelegenen neuen Provingen wird diefe Reform immer bringender. Much die Griechen der wohlhabenderen Stände ichamen sich der schmuzigen Dampfer, mit denen jest so weite Reis fen wie von Biraus nach Saloniti oder von Batras nach Santi Quaranta, Kreta und Chios, gemacht werden muffen, wenn man nicht, wie es jest leider noch notwendig ift, gutes griechisches Geld, das ja seit einem Jahr ebenso hoch im Rurs fteht wie fremdes Gold, ausländischen Dampfergesellschaften opfern foll. Eine große griechische Reederei hat mit dieser überaus wichtigen Reform des Dampferwesens den Unfang gemacht: die "Ethniti" (Nationale), die große faubere Schiffe von Biraus über Ralamata und Patras nach Neuport entsendet und glänzende Beschäfte macht. Bas fich für Deutschland und England längst von selbst verfteht: die Reinlichkeit im Schiffsvertehr, das ist für Griechenland noch eine der hauptaufgaben der Zukunft, und daß man grade jest ihre Wich= tigkeit zu begreifen anfängt, erscheint mir als ein sicherer Beweis der Entwidlungsfähigfeit des griechischen Boltes, deffen geringer Sinn für Sauberteit leider fprichwörtlich geworden ift. Die Griechen werden, ich zweifle nicht daran, auch auf diefem Gebiet aufwärts fchreiten, wie sie es im Eisenbahnwesen in den letten Jahren offensichtlich getan haben. Die griechischen Gifenbahnen tonnen sich in allen Ehren mit den italienischen und franzöfischen in der Bequemlichkeit und Sauberkeit meffen, und in Epirus hat die Statthalterei ein Neg bes Rraftmagenverkehrs geschaffen, das bei der Rurze der Zeit und der Buverläffigkeit des Betriebes Bewunderung verdient.

Schwerlich ift einem Bolt fein gleichberechtigtes Dasein unter den Bölkern der Gegenwart so fauer gemacht worden wie den Griechen. Bis zu ihrem blutigen Befreiungstriege von 1821 bis 1828 hatte man sich in Westeuropa um sie nicht mehr gekümmert als um die Chinefen und Japaner. 211s dann Griechenland burch eigne Rraft und zulett durch das Eingreifen Englands frei geworden mar, da ging durch das zuschauende Europa ein seltsames Berwundern und Enttäuschtsein. Nicht darüber, daß trot mehr als tausendjähriger Rnecht= schaft, zulett 400 Jahre unter dem graufamen Türkenjoch, jenes von aller Belt verlaffene tleine Bolt feinen Blauben, seine geschichtlichen Erinnerungen und über allem seine Sprache treu bewahrt hatte. Auch nicht darüber, daß das neugriechische Bolt unter dem furchtbaren Druck einer barbarischen Fremdherrschaft etwas aus den Tiefen der Bolksseele heraus geboren hatte, mas ihre Borfahren feit den Tagen von Marathon und Salamis bis zu denen von Craffus und Nero niemals befeffen hatten: das leidenschaftliche Hochgefühl eines gemeinfamen hellenischen Baterlandes. Bohl aber verwunder= ten und grämten fich unfere enttäuschten Grogväter, daß die aus der entsetlichsten Knechtschaft, aus Blut und Trümmern mühselig auferstehende Nation der Reugriechen nicht von heute bis zum nächsten Dienstag eine Boltsvertretung von Photionen und Demostheneffen, feinen Phidias, Lysippos noch Iftinos, auch feinen Alfchylos oder Sophofles hervorbringen wollten. Als gar die Griechen mit ihrem fleinen heer auf eigne Fauft den tollfühnen Rrieg von 1897 gegen die übermächtige Türkei gewagt und verloren hatten, da ftand es für Europa, besonders für Deutschland, das Land mit dem fast ausschließlichen Sinn für greifbare Tatsachen, fest, daß Briechenland in den Rechenerempeln der Beltpolitit niemals auch nur die tleinfte Rolle fpielen fonne. Bie einst Italien als "das Land der Toten", wie bis zum Jahr 1866 Deutschland als das Land der idealen Träumer gegolten hatte, fo galt bis vor 14 Monaten Griechenland für einen gar nicht in Betracht tommenden abgelegenen Erdwinkel. Es gibt aber keinen überzeugenderen Beweis als eine nette kleine Tatsache, und diese Tatsache feben mir jest in lebendiger Birtfamteit vor uns. Der bescheidene Beniselos lehnt mit Recht den ihm oft aufgehalften Bergleich mit Bismard oder Cavour ab; man dente fich aber hinter Benifelos ftatt eines Boltes von 51/2 Millionen eins von 35, so erscheint der Bergleich teineswegs so ganz unpassend.



Die griechische Kriegsflotte ift in ftetem Bachfen begriffen, und die argwöhnische Ungft ber Italiener, Griechenland tonne an ber Befttufte von Epirus einen Kriegshafen schaffen, ift ein Beweis für die gründlich veränderte Rolle, die das Ronigreich Griechenland im Mittelmeer gu fpielen begonnen hat. Die griechische Sandelsmarine ift ichon längst für das Mittelmeer von fast beherrschender Bedeutung geworden: feine mehr als 1000 größeren Segelfchiffe mit über 200,000 Tonnen Behalt, feine 250 Dampfer mit nahezu 300,000 Tonnen verdrängen langfam, aber ficher die italienische Sandelsflotte aus den öftlichen Bemaffern Europas, und in neufter Beit hat fich Griechenland durch feine Schiffahrtsgefellichaft Ethniti (Nationale) einen Blag unter den Sandelsflotten des Beltvertehrs erobert: die Dampfer diefer Gefellichaft nehmen es mit jedem italienischen Dampfer der transatlantischen Fahrt auf und reißen den Auswanderervertehr aus ben Ländern Gudofteuropas mehr und mehr an fich.

## Cecilienhilfe.

Bon Elfe von Boetticher.

Ihre Kaiserliche Hoheit die Frau Kronprinzessin Cecilie hat nach eigensten Ideen und mit Hilse ersahrener Sachverständiger ein Wohlschrisunternehmen ins Leben gerusen, das sich an die weitesten Kreise unseres Bolkes wendet und unter Höchsteinem Protektorat stehend demnächst seine öffentliche Tätigkeit beginnen soll.

Die "Cecilienhilse" versolgt den Zweck, notleidende Bersonen und Einzelsamilien, für die der Staat und die öffentliche Armenpslege nicht in genügender Weise eintreten oder eintreten tönnen, vor sittlichem und sozialem Niedergang zu bewahren, und wendet ihre Fürsorge insbesondere den Hilfsbedüfftigen zu, die sich aus nicht underechtigten Gründen scheuen, ihre Notlage der Deffentlichkeit preiszugeben.

Sie erstrebt — ohne Gründung neuer Bereine — ihren Zweck durch Zusammensassung aller nach dem gleichen Ziel strebenden Bereinigungen und Kräfte zu einheitlicher, planmökiger hilfsarbeit und die Ausbringung der dazu ertorder-

Sie erstrebt — ohne Gründung neuer Bereine — ihren Zwed durch Zusammensassung aller nach dem gleichen Ziel strebenden Bereinigungen und Kräfte zu einheitlicher, planmäßiger Hilsarbeit und die Ausbringung der dazu ersorderlichen Geldmittel. Sie will die Sorge für Kranke und Genesende übernehmen, Arbeitsuchenden passense, siecher oder hilsbedürftiger Bersonen veranlassen, wobei die Anstalten der ihr beigetretenen Bereine eventuell in Anspruch genommen werden können.

Barunterstützungen sollen nur ausnahmsweise gewährt werden, da die hohe Begründerin nicht Almosenempsänger erziehen, sondern der Armut vorbeugen will. Nicht unachtsam an unseren Nebenmenschen vorübergehen sollen wir, sondern teilnehmend ihre Not lindern und ihnen in unauffälliger Weise helsen, wo es not tut. So kann die "Cecilienhilse" erziehend nicht nur auf die Hilfsbedürstigen, sondern auch auf die Helsend wirken.

Je mehr Bereine sich der Cecilienhilse anschließen, um so umfassender kann ihr Arbeitsgebiet sich gestalten. Denn in unserer Zeit der Organisationen mussen auch die Wohlschrtsvereine sich in die Hände arbeiten, da sie dann viel mehr erreichen und nur dann ihre Hilse stets am rechten Ort geseisstet werden kann.

Laufende Beitrage werden von der "Cecilienhilfe" nicht erhoben, sondern ihre Ginnahmen werden durch Schenkungen und Beranftaltungen erzielt.

Die Bereinigung soll sich über ganz Deutschland erstrecken und außer dem Hauptverband, der seinen Sit in Berlin hat, aus Provinzialverbänden bestehen, die von den Oberpräsidenten der Provinz geleitet werden. Der hauptvorstand besteht aus Bertretern der zu dem Hauptverband gehörigen Bereinigungen und aus Mitgliedern, die von der Protektorin aus allerhöchstem Bertrauen in den Hauptvorstand berusen werden.

Zum Borsitzenden des Hauptvorstandes berief Ihre Kaiserliche Hoheit aus allerhöchstem Bertrauen den Fürsten zu Solms-Baruth, den Wirklichen Geheimrat von Dombois, das Mitglied des Herrenhauses Franz von Mendelssohn und Frau Hedwig Henl. Herr von Dombois wurde zum Schate meister erwählt, Herr von Mendelssohn zum Stellvertretenden Schatmeister. Das Amt eines Stellvertretenden Borsigenden übernahm der Generaloberst von Lindequist, das des Schriftsührers Generalarzt Dr. Werner und das des Stellvertretenden Schriftsührers Oberverwaltungsgerichtsrat Dr. Rühne, das eines Beisitgers Ministerialdirektor a. D. Just. Ferner gehören zum Hauptvorstand als Bertreter großer Bereinigungen: General der Kavallerie von Pielel, Gräsin Charlotte von Ihenplitz, Kammerherr von Luck, Wajor von Kothirch, Oberstseutnant z. D. Knothe, Geheimer Regierungsrat Hintsch, Generalleutnant z. D. von Ammern, Kabinettsrat Freiherr von Spigmberg, Monssegueur Dr. Berthmann und Geheimer Oberregierungsrat Or. Würmeling.

Das Zentrallomitee soll seinen Sits in Berlin haben und wird wahrscheinlich mit den Borständen der Provinzen Berlin und Brandenburg vereinigt werden. Der Polizeipräsident

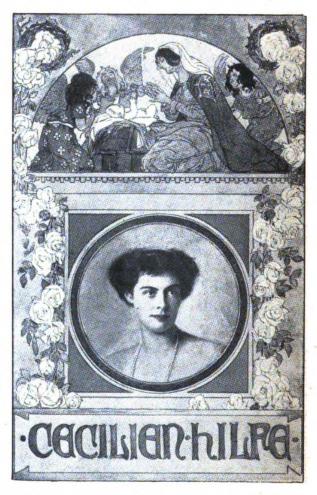

von Berlin soll den Borfit über die Abteilung Berlin über nehmen, der Oberpräsident von Konrad den über die Proving Brandenburg.

Jeder Berein, dessen Tendenzen den obengenannten entsprechen, und der sich der "Cecilienhilse" anschließen will, wird ausgesordert, sich bei der Jentralstelle Berlin W 35, Am Karlsbad 23, zu melden.

Um dem neuen Unternehmen die nötigen Geldmittel zu schaffen, ist beschlossen, Beihnachtsmarken mit dem Bild der Kronprinzessin herauszugeden, die in den nächsten Tagen herauskommen und nur die zum 1. Januar im Berlauf sein, im nächsten Jahr aber durch neue Marken ersetzt werden jollen. Sie sind in der Reichsdruckerei mit größter Kunst hergestellt. Der Entwurf stammt von Hans Koberstein, Dahlem, mit Benugung des Bildnisses der Kronprinzessin von B. von Szankowski. Ueber dem lieblichen Kops Cecissens erblicken wir die Berkündigung des Heils an die Uermsten, die Hirten. Rosen der Liebe umgeben das Bild der Kronprinzessin und umranken die Dornen des Leidens.

Indem die Rronpringeffin dem Wert nicht nur ihren Namen gab, fondern auch ihr Bildnis herlieh, will fie nicht nur das Bohlwollen beweisen, das sie dem Bolt entgegendringt, sondern hofft auch, die "Cecilienhisse" zu einem volkstümlichen Wert zu gestalten, an dem ganz Deutschand sich gern und freudig beteiligt. Durch den Bertauf der Marke

foll jedem eine lleine Steuer auferlegt werden, die ihn nicht belaftet, ihn aber doch mitwirten läßt an dem Unternehmen, das dem Bohl der Gesamtheit dienen foll. Bereine und Geschäfte, die die Marke verteiben wollen, werden gebeten, sich an die Zentralstelle, Am Karlsbad 23, zu wenden.

Mußerbem foll zum Beften ber "Cecilienhilfe" eine Bostfarte vertauft werden, die gleichfalls mit dem Bildnis der Kronpringeffin gefchmudt ift und die Beburt Ehrifti, des großen Führers der Nächsten-lebe, darstellt. Auch sie ist in der Reichs-druckerei hergestellt und in Feinheit der Farbe und Aussührung unvergleichlich fcon geraten.

Ferner hat Ihre Raiferliche Hoheit im Runftgewerbehaus Morig Stumpf & Sohn, Danzig, nach eigenen Ungaben die Unfertigung von Borzellangeschirr angeregt, das zum Besten der "Cecilienhilfe" demnächst in den Handel kommen soll. Auf Tellern aller Größen, Tassen, Basen und Dosen finden wir die Gilhouette der Rronpringeffin, umrahmt von einem blauen Empireverfauft werden.

Bald merden die Gaben der "Cecilienhilfe" uns allen zugänglich fein. Mögen fie vom Geift gebefreudiger Beihnachtsliebe

erfüllte Räufer und ihren Weg in alle deutschen Häuser finden. Mit Eifer und Liebe wurde das Wert von der hohen Broteftorin begonnen. Möge das ganze Bolt ihr mit Eiser und Liebe zur Seite stehen!

## Neues Cand im Nordpolgebiet.

Bon Brofeffor Otto Bafchin. - Biergu obenftebende Rarte.

Der betannte norwegische Bolarforicher Fridtjof Ranfen bat auf feiner fuhnen und erfolgreichen Reife, Die er in ben Jahren 1893—1896 auf dem Schiff "Fram" durch das Nord-polargebiet aussührte, den Nachweis geliefert, daß der arttische Dzean nicht, wie man dis dahin vielsach angenommen hatte, eine Flachfee mit mehreren Infelgruppen, fondern im Gegenteil ein tiefes infelfreies Meeresbeden ift, mas die Erifteng eines ausgedehnten Festlandes in der Nähe des Nordpols ziemlich unwahrscheinlich machte. Die gelegentlich im hohen Norden bemerkten Andeutungen von Land, wie z. B. das von Pearp im Jahr 1906 in der Ferne gefehene Croder-Land fowie bas von Coot 1908 noch weiter nördlich gefichtete Bradlen-Land, fanden nur wenig Beachtung oder wurden absichtlich ignoriert, jo daß wir fie auf vielen Karten des Rordpolargebiets ver-

geblich suchen. In diesen Tagen jedoch ist eine telegraphische Nachricht aus Fort St. Michael an der Oftfufte von Masta betannt geworden, nach der der russische Kapitän Wilkigki mit den Schiffen "Taimpr" und "Waigatsch" eine neue Küste nicht nur von weitem gesehen, sondern sicher sestgestelli und auf eine Erstreckung von 200 Seemeilen verfolgt hat. Die Lage des neuen Landes ist in dem Telegramm zu 102 Grad Ost zwischen neuen Landes ist in dem Telegramm zu 102 Grad Ost zwischen 78 und 81 Grad Nord angegeben und hinzugefügt worden, daß es sich um ein Land handle, dessen Größe mit der Grönlands vergleichbar sei. Ein Blick auf unsere Kartenstizze zeigt indessen, daß diese Schäßung ganz beträchtlich übertrieben sein muß, denn zwischen der Küste von Nordsbirten und der Route des Schisses "Fram" ist kein Platz, selbst für ein Land von viel geringerer Ausdehnung.

Aun liegt aber noch die Wöglichkeit vor, daß die Angabe über die geographische Länge auf einem Depeschensehler beruht. Wenn dies der Kall wäre, so könnte es sich möglichermeise um

Wenn dies der Fall wäre, so könnte es sich möglicherweise um den nördlich von der Bennett-Insel oder der Beringstraße gelegenen Teil jenes Landes handeln, dessen Existenz der ameri-

tanische Geophysiter R. A. Harris aus Beobachtungen der Ebbe und Flut im Nordpolarmeer geschlossen hat. Lage und Umrisse diese hypothetischen Landes hat der genannte Gesehrte vor-nehmlich aus der durch Pfeise bezeichneten Fortpslanzungsrichtung der Bezeitenwelle berechnet. Seine theoretischen Er-



wägungen führen ihn zu einem Gebiet von etwa  $1^1/_4$  Millionen Quadrattilometer. Die Bositionen von Croder-Land und Bradley-

Land passen ziemlich gut in die theoretischen Umrisse hinein. Nachträglich wird bekannt, daß die übertriebene Schähung der Größe des neuentdeckten Landes falsch, die Position da-gegen richtig ist. Danach muß man annehmen, daß es sich um einen Teil jenes in seiner ganzen Ausdehnung noch un-bekannten arktischen Archipels handelt, der nach der Ansicht des verstorbenen großen schwedischen Bolarsorschers Freiherrn A. E. v. Nordenstiöld das sibirische Eismeer im Norden gegen das offene Polarmeer gewisserungen abschiebten. Mit Spannung darf man daher den ausführlichen Nachrichten über diefe wichtige Entdedung entgegenseben.

# Munsere Bilder

Ronteradmiral von Rebeur-Bajchwig (Abb. S. 2025) wird seine Tätigkeit als Direktor der Marineakademie für einige Zeit unterbrechen und das Kommando des deutschen Auslandsgeschwaders auf der Fahrt nach Gudamerita übernehmen.

Bring Wilhelm zu Wied (Abb. S. 2027) hat fich bereiterklärt, den Thron des selbständigen Fürstentums Albanien zu besteigen; er ist der ausgesprochene Kandidat der Großmächte.

Rönig Alfons von Spanien (Abb. S. 2029), der gegenwärtig in Wien weilt, hat sich zuvor in Franfreich ausgehalten und in Rambouillet an einer Jagd mit dem Präsidenten Boincaré und feinen Borgangern Fallières und Loubet teilgenommen.

Miß Jessie Boodrow Wilson (Abb. S. 2028), die Tochter des amerikanischen Präsidenten, hat sich am 25. November mit Herrn Francis B. Sapre vermählt.

Fafanenjagd beim Fürsten Lichnowsty (Abb. S. 2027). Der Reichstanzler von Bethmann hollweg hat in diesen Tagen an einer Fasanenjagd beim Fürsten Lichnowsty teilgenommen,

Dr. Leo (Bortr. G. 2028), der Brafident der öfterreichischen Delegation, hat bei dem Empfang der Delegationen in der



enerated on 2019-06-06 22:15 GMT / http://hdl.handle.net/2027/coo.31924069328734 Ji<mark>k</mark>ic Domain in the United State<del>s, G</del>oogle-digitized /-http://www.hathitrust.erg/ac<del>cess-u</del>



Die Mitglieder erheben fich zu Ehren ber Berftorbenen und ber Opfer ber Beppelintataftrophen. Eröffnungfigung des Reichstags am 25. November. - Spezialaufnahme der "Boche".

Wiener Hofburg an Kaiser Franz Josef eine Ansprache gerichtet, die einiges Aussehen erregt hat.

Ein bulgarisch-frangösisches Duell (Abb. S. 2026). Der bekannte frangösische Schriftseller Pierre Loti hat mährend der Balkankriege in hestigen Artikeln gegen die Bulgaren den Borwurf unerhörter Grausannkeiten erhoben, den diese als völlig unbegründet zurückweisen. Der bulgarische Leutnant Torcom forderte Loti. Georges Breitmayer hat sich in Bei-tretung mit Torcom geschlagen. Torcom wurde leicht verletzt.

Ein Bohltätigkeitssest in Hamburg (Abb. S. 2029). Die Abteilung Hamburg des Frauenvereins vom Roten Kreuz für die Kolonien hat zur Förderung ihrer Zwecke eine große Chrysanthemumausstellung und auf dieser ein großes Bohltätigkeitssest veranstaltet, das einen äußerst gelungenen Berlauf nahm. Herzog Johann Albrecht von Mecksenburg und Gemahlin wohnten dem Fest bei.

Dif helen huntington (Bortr. S. 2026). Der ameritanische Milliardar Bincent Aftor hat fich vor turgem mit Mig helen huntington rerlobt; wir bringen ein Bild ber jungen Braut.

Der Champion ber beutichen herrenreiter (Abb. S. 2028) ift in Diefem Jahr Leutnant von Doffner von den Darmftadter Dragonern geworden, ber bei 206 Ritten 55 Siege zu verzeichnen hatte.

Mathilde Marchefi (Bortr. S. 2030). In London ift, 87 Jahre alt, Mathilde Marchefi gestorben, eine der hervorragenoften Bertreterinnen der italienischen Befangstunft.

Willy Ferrero (Abb. S. 2030), das neufte musikalische Bunderlind, hat in Petersburg das größte Aussehen erregt. Ferrero dirigiert Beethoven und Wagner in vollendeter Weise.

"Her little Highneß" (Abb. S. 2031), eine neue Operette bes ameritanischen Komponisten De Koven, hat bei ihrer Erstaufführung im Reunorfer Liberty. Theater großen Erfolg gehabt.

"Le Phalène" (Albb. S. 2032), zu deutsch "Der Racht-falter", ein neues Stück von Henri Bataille, hat bei seiner Erstausstührung am Baudeville-Theater in Paris freund-lichen, wenn auch nicht ungeteilten Beisall gefunden, Ein gewisses Interesse erregt das Stück beim Publikum, weil man annimmt, daß sich Bataille für die von Frl. de Bray

gespielte Hauptrolle die russische Malerin Marie Bashkirtseff zum Modell genommen hat.

Eine Sportwoche in Tsingtau (Abb. S. 2032). Im vorigen Jahr wurde in Tsingtau aus Anlaß des Besuchs des Brinzen Heinrich von Preußen zum erstenmal eine inter-nationale Sportwoche veranstaltet, der neuerdings eine zweite gefolgt ift, die recht guten Sport aller Urt bot.

Personalien (Bortr. S. 2028, 30 u. 32). Der Dichter Osfar Loerte ist in diesem Jahr durch Berseitjung eines Preises aus der Kleist-Stistung ausgezeichnet worden. — Der Direktor der Uttiengesellschaft E. H. Knorr in heilbronn a. N., Gustav Bielenz, attriengeschlaft E. 3). Andre in Heltordin a. R., Gustav Pietert, feiert am 1. Dezember sein fünsundzwanzigjähriges Geschäftspubisäum. — Dr. Frhr. Ludwig von Klotow wurde als Sektionschef in das k. k. Ministerium nach Wien berusen. — In Hamburg ist, 59 Jahre alt, die Gräfin Abeline Schimmelmann gestorben, die sich durch ihre sangjährige Nisssingskeit unter den Seeleuten die größten Verdienste erworben hat. — Lord Headles, der Speadley, der Sproß eines alten englischen Abelsgeichlechts und Mitglied bes Oberhaufes, ift zum Islam übergetreten.

# Die Toten der Boche



21. E. von Suhn + Berlin, befannter Journalift.

Senator Johannes Ache-lis, † in Bremen am 21. No-vember, 77 Jahre alt.

vember, 77 Jahre alt.

A. E. v. Huhn, befannter
Berliner Journalist, † in
Berline an 24. November in
Alter von 62 Jahren.
Eduard Lockron, bekannter französischer Maler, Journalist und Politiker, † in
Paris am 22. November im
Alter von 73 Jahren.
Geh. Regierungsrat Prof.
Dr. Hubert Ludwig, bekannter Zoologe, † in Bonnam 17. Novemb., 61 Jahre alt.
Mathilbe Marchesi, berühmte Gesanglehrerin, † in

rühmte Gesanglehrerin, † in London am 19. November (Portr. S. 2030).

Digitized by Google

Original from CORNELL UNIVERSITY



# DIE-WOCHE Bilder vom Tage





Konteradmiral von Rebeur-Pafchwit, ber Führer ber im Dezember ausreisenden Atlantischen Division.





Miß helen Dinsmore hunfington, die Braut des amerikanischen Milliardars Bincent Aftor.

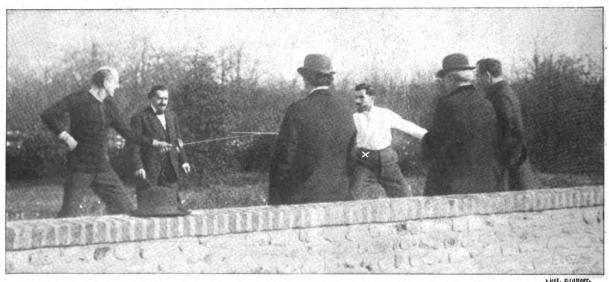

Ein Gang im Duell des bulgar. Leutnants Torcom (X) mit Breitmayer, dem Vertreter des gesorderten Pierre Cofi. Ein politisches Duell in Paris.

Digitized by Google



Pring Wilhelm zu Wied mit Familie in feinem heim zu Potsdam.
3ur bevorstehenden Fürstenwahl für Albanien: Der Kandidat der Großmächte, Pring Wilhelm zu Wied.



Bon links: Graf Spee. Graf Arco Zinneberg. Der Reichstanzler. Graf Francen-Sierstorpsf-Iyrowa. Huft Lichnowsky. Graf Bebel.

Bom Jagdausenthalt des Reichstanzlers beim Fürsten Lichnowsky in Schloß Gräß.





Ceutnant von Mogner, Berlin, der erfolgreichste Herrenreiter des Jahres 1913.



Dr. Frhr. Cudwig von Flotow, Botichaftsrat in Berlin, wurde als Sel'ionschef in das l. t. Ministerium nach Wien berufen.



Dr. Julius Ceo, Präsident der österreichischen Delegation.

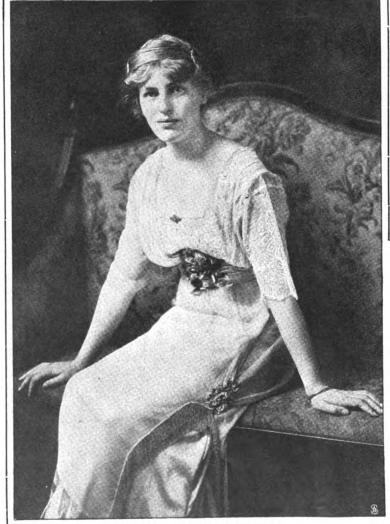

Jeffie Sanre, geb. Woodrow Wilfon. Francis B. Sanre. Bur Bermählung der Tochter des Prafidenten Bilfon, die vor wenigen Tagen stattsand.



Nummer 48. Seite 2029.



Die früheren Präsidenten Coubes und Fallières. König Alfons XIII. und Poincaré. Bom Jagdbesuch des Königs von Spanien in Rambouillet.



Bon links sigend: Gräfin Bassewiß; Fr. Dr. Lehr; Peter Jürgen Rocht (stehend); Her og Johann Albrecht von Medlenburg; Herzogin Johann Albrecht von Medlenburg; Fr. Kapitän 3. S. Dracger; Hr. Tilla Böninger; Frau Esther Hartmeyer.

Wohltätigkeitsfest der Abbeilung Hamburg des Deutschen Frauenvereins vom Roten Kreuz für die Kolonien.





Mathilde Marchefi † Condon, berühmte Gefanglehrerin.



Guftav Pieleng, Seilbronn, Direftor der A.-G. Anorr, begeht fein 25 jähriges Geschäftsjubilaum.



Osfar Coerte, Berlin, erhielt den Kleift-Preis.



Der fleine Wunderdirigent Ferrero im Saale der Betersburger Abelsversammlung bei einer Orchesterprobe.

Digitized by Google

Original from CORNELL UNIVERSITY



Die Hauptdarsteller: Mizzie Hajos als Königin von Herzegowina und Wilmuth Merkyl als König von Bosnien.



5zene aus dem ersten Akt. Ein amerikanischer Operettenschlager: Erstaufsührung von "Her little Highness" im Neunorker Liberty-Theater.









Gräfin Adeline Schimmelmann †
Sofdame weiland Raiferin Augustas
und eifrige Forderin der Seemannsmiffion.



Lord Beadlen, London, trat gum Iflam fiber.

Digitized by Google

Original from CORNELL UNIVERSITY

A . 10

# Durchs Ziel.

Roman von

## Heinz Tovote.

#### 12. Fortfegung.

Rach dem Rennen wurde das Pferd Minus in den Ring geführt, seine Abstammung verlesen, und der Auttionator rief: "Eingesetzt mit zweitausend Mark. Bietet jemand zweitausend Mark? Kein Gebot?"...

Mister Walters rief Widding zu: "Herr Oberseutnant los! Wenn der Gaul bis zum Herbst nicht sechstausend Mart gebracht hat, will ich kein Futtergeld und nichts haben."

"Aber, Mifter Balters."

"Rein Gebot für zweitaufend Mart?"

"Alfo, Mifter Balters, gut!"

Und er hob das Programm hoch.

Der herr da oben auf der kleinen eingezäunten Erhöhung sagte: "Zweitausend Mark sind geboten!"

Der Regen, der nur wenige Leute hier stehen ließ, setze plöglich heftiger ein, daß alle Welt davoneilte.

"Zweitausend Mart zum ersten, zweitausend Mart zum zweiten, zweitausend Mart — niemand mehr?"

Da nidte drüben der Trainer des Bferdes.

"Zweitausendeinhundert" . . .

Mifter Balters schüttelte mit dem Ropf, aber dann brang er in Bidding, und der nickte wieder.

"Zweitausendzweihundert."

Nochmals nicte der Trainer drüben.

"Zweitaufenddreihundert."

"Herr Oberleutnant, ich bitte", sagte Mister Balters angstvoll.

"Gut, aber dann nichts mehr."

Und der Auftionator rief: "Zweitausendvierhundert!" Mister Walters machte jett ganz böse Augen, damit der da drüben nicht im unklaren bleibe, daß sie ihr Pferd zurückbefamen, wenn sie weiterboten.

Der Regen war jest in einen wahren Plagregen übergegangen, und Widding flüchtete rasch in den Wage-

Aber Mister Balters hielt aus, obwohl er mit beiden Armen in der Luft lamentierte und am liebsten Herrn von Bidding am Armel sestgehalten hätte. Aber der war fort, und er hier blieb im Regen. Er hatte keinen Austrag, und das telegraphierte er angstvoll hinüber.

"Zweitausendvierhundert zum ersten — zweitausendvierhundert zum zweiten! Niemand mehr?"

Der Regen ließ nichts mehr troden.

Der herr sah nochmals zu dem Trainer des Siegers, aber der zog sich jetzt auch zurück, und Minus wurde klatschnaß in dem Ring herumgeführt.

"Zweitausendvierhundert Mark zum — dritten!"... Und der hammer fiel nieder.

"Herr Oberleutnant von Bidding", fagte er leise. Und rasch verzog auch er sich in das Betriebsgebäude.

Mister Walters eilte rasch unter Dach und Fach und suchte Widding.

"Bir haben ihn, Herr Oberleutnant," rief er triumsphierend, "für zweitausendvierhundert. Das ist rein gesschenkt. Herr Oberleutnant sollen sehen, wie gut das Geld angelegt ist."

"Uber folch ein icheuflicher Baul."

"Taufen wir ihn um."

"Uber mie?"

"Ich wüßte einen Namen. Kennt herr Oberleutnant Baris?"

"Nein."

"Ich würde ihn Rat mort nennen."

"Der Rame ist nicht schlecht."

"Bir haben die Spotter auf unserer Seite."

"Gut, Mister Walters, machen wir. Der Name gefällt mir vorläusig besser als das Pferd selbst. Es ist jedenfalls das beste daran. Aber naß bin ich dabei geworden. Psu Teusel!"

"Das tut nichts, Herr Oberleutnant, das bringen wir zehnmal wieder ein. Wenn nicht solch schlechtes Wetter wäre, hätten wir das Pferd ganz sicher nicht so billig befommen."

"Na, wollen sehen, was für einen Teufelsbraten Sie mir da angehängt haben."

"Wenn es Herrn Oberleutnant nicht gefällt, dann gewinnen wir ein paar Rennen und geben es in einem Berkaufsrennen wieder fort. Und wenn's sein muß, frisiere ich ihm den Schwanz, daß kein Wensch es merkt, bis der Gaul bildschön aussieht. Aber ich werde es auch auf natürlichem Weg fertigbringen."

"Na, dann zeigen Sie mal Ihre Kunst. Ich sehe mir noch ein Rennen an, und dann sahre ich ab. Ich will mich hier nicht um solch einen Schinder auch noch krank machen. Heute ist's nichts mit Aliena. Und Black Head, der tadellos aussieht, kommt um seinen Galopp. Schicken wir ihn also so wieder nach Haus."

"Möchten herr Oberleutnant nicht für das Buthenower Sommerrennen Rat mort nennen?"

"Wo denken Sie hin? Ich foll mich so zum Gespött machen? Nein, lieber Herr, das tun wir nun doch nicht."

"Schade. Herr Oberleutnant wird doch noch feine Freude dran haben."

"Das fagen Sie!"

"Und halte es auch. Behn zu eins."

\* \*

Bidding fam vom Bureau und ging langsam nach Haus, als ihm Frida Kirschenreuter begegnete, die in ihrem Einspänner selbst kutschierte und nun anhielt, so daß er an den Dogcart herantrat.

Copyright 1913 by August Scherl G. m. b. H., Berlin.



Seite 2034. Nummer 48.

Er hatte fie feit seinem Sturz noch nicht gesehen, aber er wußte, daß fie sich mehrfach nach ihm erkundigt hatte.

Jest huschte die Röte über ihre Wangen, und fie gab ihm fest die Hand.

Dann, nach ber erften Begrüßung, fragte fie: "Sie haben Minus geforbert?"

"Ja, woher miffen Sie?"

"Oh, diese Frage, ich weiß es natürlich, weil ich alles lese."

"Ach ja. Ist ja richtig."

"Kein hübsches Tier. Und der Name paßt gar nicht. Un Fähigkeiten zeigt es sicher ein Plus. Nur der Schwanz ist weniger als Minus."

"Er heißt auch schon anders."

"Ich würde ihn einfach Rattenschwanz nennen."

"Freilich, das wäre am passendsten, besser noch, als wie ich ihn umgetauft habe. Banz ähnlich übrigens."

"Und wie nennen Sie ihn?"

"Rat mort."

"Klingt besser als das deutsche Rattenschwanz. Aber er ist sehr lebendig und gut auf den Beinen. Ich habe ihn einmal in Bremen laufen sehen. Zur Berschönerung der Zucht könnte er ja nicht dienen. Das ist ja auch nicht sein Zweck."

"Freilich ist das ausgeschlossen."

"Aber als nütliches Pferd wird er sich schon erweisen. Ich hätte ihn mir auch gekauft. Aber für die Klache."

"Sie, wieso?"

"Ja, ich, warum nicht? Rennen Sie den Stall Par?" "Freilich!"

"Biffen Sie nicht, wer bahinterftedt?"

"Rein, ich habe nur mal gehört, eine Dame, glaube ich."

"Freilich, eine Dame. Sogar eine, die Sie kennen."
"Eine, die ich kenne?"

Nun lachte fie. Da erft begriff er.

"Uch nein? Sie felbst find Difter Bar?"

"Ja, das bin ich. Sie hätten das leicht erfahren können."

"Ich bin nie auf den Bedanten getommen."

"Erzählen Sie es nicht weiter. Ich habe mir eben in England brei neue Pferbe getauft."

"Drei Pferde?"

"Ja, sie mussen dieser Tage eintressen. Ich stelle sie vorläusig bei mir ein. Wenn Sie sich die Erwerbungen dann mal ansehen wollen?"

"Aber gern, natürlich. Da sind wir ja Kollegen, benn mit meinen drei Pferden habe ich ja nun einen richtig gehenden Stall, wenn auch nur einen illegitimen."

"Ich bin Ihnen um das Doppelte über. Nun werden Sie auch verstehen, welch ein Interesse ich am Rennen nehme. Ich würde viel häusiger hingehen, wenn ich nur nicht so an meinen Plat gesesselt wäre. Wenn man so leichtfüßige Tiere laufen läßt und selbst nur-schwer von der Stelle kommt, ist das abscheulich. Die Reise von uns aus nach einem Rennplat ist immer arg umständlich."

"Sie also find die Befigerin von Firebrand?" "Bin ich."

"Oh, da gratuliere ich aber. Wenn ich das gewußt hätte."

"Ich glaube, ich habe jett viel was Bessers, aber ich verrate nichts. Es soll niemand davon wissen. Wenn Sie Lust haben, können Sie sich selbst überzeugen, ob die Tiere was wert sind."

"Selbstverständlich tu ich das. Lassen Sie es mich nur wissen, wenn Ihr Transport eingetroffen ist."

"Nicht wahr, Sie sprechen nicht unnötig darüber. Es geht ja die Leute nichts an, und es hat bei uns leider etwas Seltsames, wenn ein Mädchen sich Kennpferde hält."

"Aber gar nicht. Im Gegenteil. Natürlich halte ich ben Mund."

"Das ift lieb von Ihnen; also auf Biedersehen!"

Sie gab ihm die Hand, nidte ihm noch einmal zu, bann fuhr ihr Dogcart, der auf dem Pflaster hin und her schüttelte, langsam bavon.

Er sah ihr nach und nickte vor sich hin. Was war das für ein tüchtiges Mädchen, eine glänzende Reiterin und so gebunden durch ihren Sturz, durch den sie sich aber nicht abhalten ließ, in den Sattel zu steigen.

Alfo ihr gehörte Firebrand, der den Gradigern und Weinbergichen Pferden ichon oft zu schaffen gemacht und der im Samburger Derby stehengeblieben war? Alle Achtung!

Und da lebte er in der gleichen Stadt und hatte teine Uhnung gehabt.

Dann mußte sie freilich mit allen sportlichen Ungelegenheiten gut Bescheid wissen. Das lag auf der Hand. Er selbst wäre nicht auf den Gedanten gekommen. Er wußte es nicht.

Rennstallbesigerin! Ulfig! . . .

Und sehr vergnügt ging er davon, als ob ihm jemand ein überraschendes Geschenk gemacht habe.

Ein paar Tage später fand er ein Billett vor, das ihm mitteilte, daß der Transport aus England eingetroffen sei und Mister Par sich freuen würde, Herrn Oberleutnant von Widding die edlen Tiere zur gefälligen Besichtigung vorzusühren.

Er war noch nie im Kirschenreuterschen Haus gewesen. Der Herr Direktor sah nur seine Kollegen bei sich. Die Frau sehlte eben, und man hörte nur gelegentslich, daß ein kleiner Kreis von Herren sich dort versammelte.

Da Frida Kirschenreuter zum Oberst von Dettgen ins haus gekommen war, konnte er schon zu dem Mädchen gehen, auch wenn er hinterher seine Karte bei dem Alten abwersen mußte.

Er hinterließ gleich dem Diener seine zwei Karten, auch für den Herrn. Damit war die gesellschaftliche Form gewahrt. Er ließ sich dann zum hof führen, wo das Fräulein sich schon befand.

Ob sie das absichtlich so eingerichtet hatte? Es schien fast so. Das imponierte ihm, daß sie ihm offenbar keinerlei Berpflichtung ausbürden wollte.

Bielleicht tat sie es auch ihres Baters wegen.

Er tannte den steifen Herrn nur von dem einen Mal bei Geheimrat Wehlen her. Man grüßte sich, wenn man



Nummer 48. Seite 2035.

aneinander vorbeiging. Das war alles. Nun hatte er seine Karte auch für ihn abgegeben; und damit sollte der gesellschaftlichen Form Genüge getan sein.

"Hoho! Langfam!" hörte man eine helle Stimme.

Dort stand sie, neben einem Bedbigrohrsessel, ben sie sich hatte hinstellen lassen, um sich ein wenig mehr Haltung zu geben.

Dann hörte sie seinen Schritt und wandte sich um. "Guten Tag, herr von Bidding. Sie bekommen ein bischen frische Luft, meine neuen Stallgefährten. Aber der Braune ist wie aus dem häuschen. Ich weiß nicht: ist es Freude, oder hat der Kerl Furcht vor der neuen Umgebung. Sehen Sie nur, was für Sprünge er macht."

"Ruhig, ruhig!" sagte Widding zu dem Tier, das wie toll auskeilte. Er trat heran, indem er dem Stalljungen die Zügel abnahm. "Gutes Tier! Es tut dir niemand was!"

Und das Pferd murbe unter der ichmeichelnden Stimme gleich ruhiger und ließ sich bin und ber führen.

Dann übergab er es wieder dem Jungen, mit dem ging es jest auch manierlich im Schritt ruhig auf und ab.

"Nun also! Nur nicht gleich traben wollen, dazu ist der Raum zu eng für ein Tier, dem alles hier fremd ist."

"Ich tann leider nicht so zufassen", sagte das Fräulein bedauernd.

"Sollen Sie auch nicht. Führe ihn mal hierher. So! Oh, er fürchtet sich vor der Peitsche in Ihrer Hand. Nein, es geschieht dir nichts. Nur hübsch brav sein. — So!"...

Und er ließ das Pferd dicht vor Fridel hintreten, die ihm ein Stück Zucker gab, das er erst mißtrauisch beschnobberte, dann streckte er den Hals aufs neue aus und wurde nun ganz zutunlich.

"Ich glaube, das Pferd hat noch nie mit einer Dame zu tun gehabt. Sie sollen sehen, morgen ist es schon an Sie gewöhnt."

"Schon im Stall waren sie alle mißtrauisch, wenn ich an fie heranging."

"So, nun wollen wir mal einen kleinen Trab versuchen. Bielleicht wäre es besser, Sie hätten einen Sattel auflegen lassen."

"Das möchte ich dem Jungen doch nicht zumuten. Nachher passiert was, und eins geht dabei zuschanden."

"Wir wollen in die Stalltur treten."

Er nahm den Korbstuhl und trug ihn nach dort, während sie sich rasch mit dahin bemühte, solange er nicht hersah.

"So, nun kann er antraben. Nicht so festhalten, hat gar keinen Zweck. Der Gaul kann nicht weglausen. Loder lassen, noch loser, er folgt auch so. Scheint sehr weich im Maul zu sein. Also nachgeben — nachgeben. Er solgt schon. Sehen Sie, geht wunderschön."

"Gefällt Ihnen Bluebeard?"

"Dem Bau nach ja, wundervolle Brusttiese und Wölbung, und mit Muskeln bepackt; gut gehobene hinterhand und die harte Farbe. Famos! Alles so prall. Bring ihn mal her. Schritt. Langsam!"

Das Pferd war noch unruhig und riß am Zügel.

"Ach, ich weiß, es kennt auch die Unisorm nicht. Rein, bas ist nichts zum Erschrecken. Nur schön brav sein. Hier, Bon, nimm mal meine Müße, leg sie auf den Stuhl." Und nun fühlte er dem Pferd die Beine und unterfuchte es sachverständig. Zuweilen warf er ein Wort der Anerkennung dazwischen.

Fridel war herangetreten, und ganz eingehend erörterten sie den Wert des Pferdes, das sich alles mit großer Ruhe gesallen ließ. Es fühlte die sachkundigen Hände.

Dann murden die beiden anderen Bferde porgeführt.

Der Apfelschimmel gefiel ihnen am besten, aber es schien ein eigenwilliges Tier du sein. Fridel gab Auskunft über Abstammung und die Erfolge, die ihre neuen Pferde in England erzielt hatten. Bestimmte Dispositionen hatte sie noch nicht getrossen. Bor dem Herbst sollten sie nicht herauskommen.

"Oh," sagte Widding, "als Springpferd muß ber Schimmel — Snowhill ist ein hübscher Name — ausgezeichnet sein."

"Ja, das soll er später auch, ist so recht für schwere Steeplechase geschaffen, aber erst später. Borläusig kommt er auf große Distanzen. Es ist ein ausgesprochener Steher. Ich lasse ihn aber bald einspringen. Der Braune und der Wallach kommen nach Hoppegarten. So habe ich einen Doppelstall. Bisher ließ ich nur auf der Flachen lausen. Blad Heads Erfolge lassen mich nicht ruhen. Ich muß Ihnen Konkurrenz machen."

"Soll mir nur angenehm fein."

"Sagen Sie das nicht fo leicht hin. Sie muffen ben Schimmel einmal in der Arbeit feben."

"Ich murbe ihn felbst gern einmal reiten."

"Berabreden wir einen Tag; ich würde mich furchtbar freuen."

"Sagen wir Dienstag früh, aber ehe die hähne fraben.".

"Ich bin da."

"Und es wäre furchtbar nett, wenn Sie ihn einmal ernsthaft reiten könnten. Ich denke, es wird sich machen lassen, und vielleicht macht es Ihnen Freude."

"Aber selbstverständlich. Ich glaube, man kann Staat bamit machen, wenn er nur einigermaßen willig geht."

"Hoffentlich hat er in Deutschland seine Form nicht verloren. Die Reise haben sie alle gut überstanden, sind drei tüchtige Fresser. Da fehlt es nicht."

"Richt zu unterschähen. Nein!... Benn ich meinen Rattenschwanz, wie Sie ihn betiteln, gegen den Schimmel halte, da muß ich mich entsehlich schämen."

"Das sind freilich zwei getrennte Rassen, aber der stinke, kleine Kerl könnte so einem schweren massigen Pferd auf mittlere Distanzen durch seinen Speed doch zu schaffen machen. Auf große würde wohl die Ausbauer den Ausschlag geben. Und auf kurze Strecken bin ich ganz im unklaren. Ich glaube, der Schimmel kommt nicht seicht in Schwung."

"Rasch ist ja meine tote Ratte. Ich soll sie an unserm nächsten Renntag hier probieren, will Mister Walters."

"Weshalb auch nicht? Lebendig ist das Kerlchen ja, das ist eine Hauptsache, auch bei uns hier."

"Ich fürchte nur, das Ding fieht zu kläglich aus, die Leute werden lachen."

"Da Sie mit ganz kurzen Bügeln reiten, fällt das nicht so auf, wird sich nicht so schlecht machen, wie Sie das annehmen."



"Ich fürchte boch."

"Natürlich auf meinem Schimmel machten Sie eine ganz andere Figur."

Er nickte und sah sich die drei Pferde an, wie sie das standen und unruhig mit den Hufen scharrten, wie voller Ungeduld, hinauszukommen.

"Ja, ja," sagte Fridel, "ihr kommt bald hinaus. Euch sehlt Bewegung. Wenn ich nur die rechten Leute hätte, sie zu reiten. Früher bin ich manchmal im Herrensattel geritten. Jeht kann ich das nicht mehr. Hätte ich's immer getan, wäre mir wohler, dann könnte ich wahrescheinlich noch durch die Welt laufen."

Er fah fie voller Mitleid an.

"Nicht — nicht!" fagte sie. "Nicht das! Sehen Sie nicht so auf mich. Ich sinde mich auch so ganz gut zurecht. Reden wir lieber von denen da, die sind interessanter."

Und sie schätzten weiter die Eigenschaften der Tiere ab, bis fie sich einigermaßen darüber klar waren, daß sie gewiß keinen schlechten Rauf gemacht hatte.

Am Dienstag war Widding in aller Herrgottsfrühe draußen. Der Tau lag noch auf den Gräfern, und die Sonne, die eben aus der Wolkenschicht am Horizont sich erhoben hatte, glitzerte darin, daß es wie von tausend Diamanten funkelte.

Es war fehr frifch, und Bidding machte fich barauf gefaßt, eine Beile warten und frieren zu muffen.

Aber Fridel Kirschenreuter war schon am Rendezvousplat, als er ankam.

"Alle Achtung!" rief er salutierend. "Bei Ihnen scheint die Morgenstunde früh anzufangen."

"Wenn es sein muß, gewiß; obwohl ich ebenso gern einmal bis in den Tag hineinschlafe. Aber wenn es Arbeit gilt, dann bin ich zu haben, und es hält mich nichts in den Federn."

"Ah, da ift ja mein Freund, der Schimmel. Tag, Mifter Snowhill."

"Sieht er nicht prächtig aus?"

"Famos. Er foll auch zuerst dran glauben."

"Wir wollen sie uns erst einmal in allen Gangarten vorführen lassen, wenn es Ihnen recht ist."

Sie gab ihre Anweisungen, und die drei Pferde gingen vorüber, trabten und bekamen dann einen leichten Galopp, aber der Schimmel war nicht zu halten, er wollte auf und davon gehen.

"Biffen Sie," sagte Widding, "daß ich auf einem wirklichen englischen Bollblut nur einmal geseffen habe? Sonst immer erst, wenn sie von der Flachen den Sprung auf die Hürdenbahn getan hatten."

"Also bitte. Paul, halten!"

"Oh, nicht nötig. Aliena steht still, wo sie steht. Laß sie ruhig. Das tut kein Pferd von mir. Die sind alle höchst brav und manierlich."

Er mar abgesessen und ließ Aliena ruhig grafen.

"Aber der Bon mag hinaufflettern und fann mir als Begleiter dienen."

"Es tut mir so leid, daß ich nicht mittun kann und bloß Zuschauerin bleiben muß. Da werde ich eben Schiedsrichter spielen muffen." Alls er mit dem vor Vergnügen schnausenden Snowhill zurückam, lachte Fridel hell vor Freude auf und rief ihm zu: "Also wundervoll! Ich weiß doch, was Aliena leistet, aber gegen Snowhill! Er hat eine raumgreisende Aktion, daß es eine wahre Freude ist. Wollen Sie jett Bluebeard vornehmen?"

"Noch einen Augenblidt. Es ist ein so angenehmes Gefühl, auf solch einem Pferderuden zu sitzen."

"Das fönnten Sie öfters haben, wenn es Ihnen Spaß macht."

Auch die beiden anderen Engländer nahm er sich vor und sagte dann: "Ich bewundere Ihren Blick, oder wer hat Ihnen zu diesen Tieren geraten?"

"Geraten eigentlich niemand. Ich habe fie mir felbst ausgesucht."

"Meine Hochachtung. Benn ich einmal in die Lage fommen follte, werde ich mich vertrauensvoll an Sie wenden, um Ihr Urteil zu hören."

"Schön! Aber nun, Herr von Widding, muß ich mich mit meinen Pflegebesohlenen drücken, sonst überrascht uns doch noch wer, und unser schönes Geheimnis wird verraten."

Er verabschiedete sich und ritt noch eine Beile Aliena, damit Fridel einen Borsprung hatte, ehe er sich seinersseits auf den Nachhauseweg machte.

Der Sommer verging, und die großen Herbstübungen waren vorüber. Widding hatte sich Urlaub geben lassen und war zu seiner Mutter gesahren.

Er wollte der Hochzeit von Georg Röbbeln mit Gerda aus dem Beg gehen, wie er ihr in der ganzen Zeit aus dem Beg gegangen war.

Jedesmal tat es ihm weh, wenn er die beiden zusfammensah, obwohl er sich schalt, daß er jetzt, da alles zu spät war, an Gerda noch immer seine Erinnerung hing.

Unerwartet war eine Erbtante von ihm gestorben, und ihm waren über sechzigtausend Mark zugefallen. Dazu kamen seine Kenngewinne, die eine ganz nette Summe ausmachten. Es waren verschiedene Preise hinzugekommen, denn Mister Walters hatte recht behalten mit seiner Prophezeiung.

Rat mort hatte sich als überaus nügliches Pferd erwiesen, das gleich beim ersten Mal, da es die Farben Biolett, silberne Nähte trug, seinen Ankaufspreis einbrachte und draußen in der Provinz sich prächtig bezahlt machte.

Mister Balters triumphierte, daß seine Boraussagungen so prompt eingetroffen waren. Bidding hatte den Kauf nicht zu bereuen.

Die Leute zogen anfangs zwar Gesichter und feixten, als das unanschnliche Tierchen am Pfosten erschien, das sich inzwischen schon recht herausgemacht hatte. Auf der Wuthenower Bahn hatte es ein Hallo gegeben, aber ein noch größeres, als Widding ihnen zeigte, was in dem unscheinbaren Kers stedte. Er hielt ihn so schon eingerahmt zwischen Schenkel und Zügel. Wie auf einem Kosatenpferdchen sah es aus. Da lachte bald keiner mehr über den Rattenschwanz. Wenn man den Wallach mit den kurzen, hastigen Gasoppsprüngen davongehen sah, nötigte es doch Achtung ab.



Das heimatliche Jagdrennen hatte er, wenn auch nur gegen drei Pferde, leicht gewonnen. Rat mort sprang wie eine Ratte. Nur die offenen Gräben behagten ihm nicht. Da war er laurig. Für den Weitsprung traute er seinen Beinen nicht recht, und man mußte ihn treiben. Da blieb er eben ein Hürdenpserd.

Black Head hatte gleichfalls noch ein paar Rennen auf sein Konto gebracht. Er war schon so gefürchtet, daß die Unterschriften schwach aussielen, sobald er genannt war. Einmal hatte er nur einen einzigen Gegner. Da wollte es das Unglück, daß er eine Hürde refüsierte, aber Widding ritt ihn zurück, zwang ihn hinüber — und

dann hatte er den andern doch noch eingeholt, was tein Zuschauer für möglich gehalten hatte.

Widding fam sich wie ein Krösus vor.

Unter den früheren Berhältnissen hätte er glänzend dagestanden, nichts hätte einer Bewerbung um Gerda im Beg gestanden. Aber gegen Röbbeln mit seinen Millionen, wenn sie auch noch in väterlicher Hand waren, hatten seine paar tausend Mark rein nichts zu besagen.

Alles im Leben stand nun einmal im Berhältnis zueinander, und so kam er sich schließlich doch klein und kläglich vor.

Er hatte sein Leben nicht geändert. Er konnte sich wohl eher ein Bergnügen gönnen als früher, aber wie Röbbeln, der alle Augenblicke mit seinem Auto nach Berlin hineinjagte — das konnte er nicht mitmachen.

Die Hochzeit sollte gleich nach den Manövern sein, Röbbeln konnte im Regiment bleiben, da es sessisstand, daß Alex von Oettgen eine Brigade bekam. Geschah es nicht, was kaum anzunehmen war, so hieß es eben, den Abschied einreichen, aber er war viel zu gut angeschrieben.

Bidding hoffte darauf, nach Berlin abkommandiert zu werden und so in dem Regiment zu verbleiben, mit dem sein Geschlecht seit Jahrzehnten verknüpft war.

Der Hochzeitsfeierlichkeit Gerda Dettgens wollte er nicht beiwohnen. Als alten Freund der Familie würde man ihn gewiß einladen, aber das wollte er vermeiden.

Borläufig ging er auf Urlaub, und irgendein Bormand mußte ihm dann helfen, daß er absagen fonnte.

Auf dem stillen Witwensitz seiner Mutter hielt es ihn nicht recht. Er war von seltsamer Unruhe erfüllt und konnte nie lange an einem Platz sein. Die gewohnte Arbeit fehlte ihm. Er hatte Sehnsucht nach seinen Pfer=

den. Und beständig überlegte er, ob er der hochzeitsfeier beiwohnen sollte oder nicht.

Die Mutter redete ihm zu. Gerda war doch seine gute Freundin. Sie hatte sich in seiner Krantheit so liebevoll seiner angenommen, daß er bei der Hochzeit dabei sein mußte.

Die Mutter hatte recht; es war im Grunde feige, wenn er sich druden wollte.

Dazu kam ein Brief von Röbbeln, der nochmals betonte, wie sie bestimmt auf seine Gegenwart rechneten, Gerda hatte dabei geschrieben, daß er als guter Freund nicht fehlen durfe — und so entschloß er sich denn, nach

Buthenom gurudgufahren.

Es ging alles besser, als er sich vorgestellt hatte. Den einen Tag war er in Hoppegarten, wo er seine Pferde in der Arbeit ritt. Das gab ihm gleich Krast und Mut. Darauf war doch Berlaß, und Black Heads Treue stand ihm sest.

Amandern Morgenfand die Trauung in der Wuthenower Hauptliche statt, die gefüllt war von Angehörigen des Regiments und all den Einwohnern der Stadt, die in irgendeiner Berbindung mit dem Regimentsfommandeur standen und so in dem Besitz von Einlaßkarten waren.

Bildschön sah Gerda in dem weißen Kleid und Brautschleier aus. Ein wirklich stattliches Paar, dem die Freude aus den Augen leuchtete.

Bei dem Festmahl saß Bidding so, daßer sie beständig vor Augen hatte. Er redete fast nichts mit seiner

Tischdame, obwohl hete sich alle Mühe mit ihm gab, er trank hastig und viel und wollte sich betäuben.

Daheim lief er stundenlang im Zimmer auf und ab und mußte immer daran benken, wie der Zug die beiden in die Ferne führte.

Nun war das ganz zu Ende, nun war Gerda versheiratet. —

Die paar Tage seines Urlaubs brachte er noch in Hoppegarten zu, wohnte im Logierhaus, war der Erste draußen und machte sich kaputt mit seinem Eiser. Er wollte ein paar Pfund verlieren und kasteite sich, daß er schlecht aussah und sich schließlich selbst matt fühlte und wieder zu geregeltem Leben zurücksehrte, vor allem vom Tag an, da er in die Garnison zurückgekehrt war.

Der Oberft war nach Berlin verfetzt und der neue Kommandeur noch nicht eingetroffen.

Widding mar im Zweifel, ob er in feiner Stellung

# Schönstes Geschenkbuch

für 12-17 jahrige Jungen.



herausgegeben von Major Maximilian Sayer. Mit Vorwort des General - Zeldmarfhalls Zeitheren v. d. Golh. 400 Seiten Text, 106 Illustrationen erster Künstler, 7 farbige vollbilder und drei Preisausschreiben.

Dreis 4 mart.

Das reich ausgestattete Werk beingt in bunter folge Jugend-Erzählungen und Abenteuer, Phantastische Geschichten, humoresten, Schlachtenkildserungen, Auffähe über heer und Hotte, über den Kampf mit Luft und Wasser, über Idaurgeschichte und Technik, Beispiele der Uächstenhilfe tapferer Jungen, Ernstes und heiteres aus dem Leben der Psahpfinder und Wandervöges, ein flottes Marschiled, fünf kraftvolle Balladen, Erzählungen aus dem Leben preußischer Könige und Geisteshelden, zahlreiche Rätsel und deri Preisausschreiben. . . . Bezug durch alle Duchhandlungen und die Geschäftestellen von August Scherl E. m. b. h.

Digitized by Google

verbleiben murde, ob er Abjutant bleiben oder wieder in die Front zurudtehren murde.

Das war teine Unnehmlichkeit und konnte ihm in seiner Sportfreude für die nächste Saison einen bösen Strich durch die Rechnung machen.

Der neue Herr traf ein, und wenn er auch nicht von der Liebenswürdigkeit des alten Kommandeurs war, so ließ sich doch mit ihm auskommen. Er hatte für allen Sport Verständnis und ließ Widding freie Hand, der sich voll Eifer seiner Liebhaberei widmete und, wo es ging, in den Sattel stieg, um noch einige Siege herauszureiten.

Der Prinz hatte ihn näher kennen gelernt und vertraute ihm seine Pserde an. Un manchen Tagen stieg Bidding drei- und viermal in den Sattel.

Er hatte anerkannten Erfolg, und die Ställe recheneten mit ihm. Noch mehr tat es das große Publikum, das ihn bald zu seinem Favoriten erkoren hatte.

Bon jest ab fehlte er auf teinem Rennen, das in ber näheren Umgegend von Berlin gelaufen wurde. "Halten Sie sich nur Ihr Gewicht", baten ihn alle. "Bas an mir liegt, gewiß!" versprach er ihnen und hatte sein Leben auf das bestimmteste geregest. Jeden Tag prüfte er sein Gewicht auf das genaueste, versagte sich allersei Freuden der Tasel, turnte und hantelte und war im Trinten so mäßig, wie es nur irgend anging.—

Dann tam ber Winter, und die Ruhezeit trat ein.

Benn er seine Rampagne überschlug, so hatte er glänzend abgeschnitten, im Berhältnis am besten von allen. Das nächste Jahr bedeutete ihm noch mehr. Er tonnte mit Black Head auf ein paar große Rennen gehen, in denen er sich jeht schon vorgemerkt.

Bidding stürzte sich eifrig in den Dienst, damit er mit Gerda von Röbbesn nicht unnütz zusammenkam, die freundschaftlich mit der Prinzessin verkehrte.

Ihm schien, als mache ste nicht mehr den glücklichen Eindruck wie als Mädchen und Braut. Er hatte sie beobachtet, wie sie stiller geworden war, zurückhaltend; ein melancholischer Zug lag in den früher so strahlenden Augen. (Fortsehung folgt.)

## Die Nuance.

Theaterplauderei von Adolf Winds.

Dem abstrakten Wort der Dichtung durch Ton und Gebärde Sinnfälligkeit zu geben, ist die Aufgabe der mimischen Kunst. Unter den ihr dasür zu Gebote stehenden Witteln hat die Nuance ihren Sonderwert. Aber häusig schießt das Unkraut unter den Weizen, und die Nuance artet in das "Mätchen" aus. Was ist unter dem Begriff der schauspielerischen Nuance zu verstehen? Am besten erklären das Beispiele. Die geben uns in ihrer Auseinandersolge auch ein Bild von der Wandlung des Geschmackes und seiner Verseinerung.

Joh. Friedr. Schink, der bekannte dramaturgische Schriftsteller zu Schröders Zeiten, erzählt uns von einem berühmten Schauspieler jener Tage, der sich bei der Darftellung des Richard III. in der Ruliffe Geifenschaum reichen ließ, um die schäumende But an den Lippen recht beutlich zur Schau zu tragen; wie tatholische Märtyrer auf ihren Bittgangen, legte er fich Erbfen in die Stiefel, um durch den forperlichen Schmerz, den ihm das Auftreten verursachte, die Qual der Gemissensbisse messer= scharf in sein Antlig zu graben; bei der Nachricht von Richmonds Sieg riß er sich aus der dafür zugerichteten Perude einige Buschel Haare aus und streute sie umher. Ein Darsteller des Hamlet wischte in der Szene mit Ophe= lia, wo er fie ins Rlofter gehen heißt, bei den Worten: "Gott hat euch ein Geficht gegeben, ihr macht euch ein anderes" mit seinem Schnupftuch der neben ihm ftebenden Schauspielerin die Schminke ab und zeigte das rotgewordene Tuch den Zuschauern. Ein anderer Samlet blies dem Güldenstern eine ganze Arie auf der Flöte vor, teils, um seine musikalischen Talente zu zeigen, teils, um dem unwiffenden hofmann recht einleuchtend darzutun, daß nichts in der Welt leichter sei, als aus diesem unbebeutenden Stud holz die beredteste Musik hervorzuzaubern. Die Darfteller des Bog ichlugen mit der Fauft Die (vorher eingefägte) Tifchede ab.

Die Gewaltsamkeiten solcher Nuancen find wohl von ehedem, indessen hatte sich auch ein sehr bekannter Schauspieler unserer Tage für seine Gastspielsahrten zur Dars

stellung des Franz Moor einen Aufhängeapparat tonftruieren laffen. Die Schilleriche Borichrift lautet: "Erbroffelt fich mit ber Sutichnur." Mit folder Unmahrscheinlichkeit, meinte jener Mime, tann man bem heutigen Zuschauer nicht kommen, und er erdrosselte sich realistisch. Ms er ben Schweizer toben hort, sieht er sich angstwoll im Zimmer um und erblickt ein Bild, das an einer dicken Schnur an der Band hängt. Mit einem raschen Briff rudt er ben Tifch zur Band, springt hinauf, schleubert das Bild herunter, ergreift die Schnur, schlingt sie sich um den hals, befestigt fie, stößt herzhaft mit den Rugen ben Tifch um und baumelt veritabel als ein Behängter an der Mauer. Er hat nämlich, das ift ber Rniff, unter dem Wams einen breiten Gürtel um den Leib, der hinten mit einer turgen, ftarten Schlinge verfehen ift. Bahrenb nun die eine hand den Strid um den hals legt, ftülpt bie andere die Schlinge auf einen in der Band befestigten großen Saten, der vorher burch bas Bild und fpater durch die Figur selber verdeckt war. . . . Dieser Realismus zeitigte auch noch andere Blüten: Tell, ber fich mabrend seines Monologes in der hohlen Gaffe mehrmals auf die Erde legt, um nach Indianerart mit bem Ohr auf dem Boden den herannahenden Sufichlag zu erhorchen; Ferdinand von Balter, der fich bei den Borten: "Umgurte bich mit bem gangen Stolze beines Englands, ich verwerfe dich, ein beutscher Jüngling", langfam die handschuhe zuknöpft; Elisabeth, die nach ihrem Gespräch mit Maria Stuart die Reitpeitsche zerbricht, u. a. m. Sehr geschmadvoll ift auch die uns durch überlieferung bekannt gewordene Nuance eines Othellodar-stellers, der turz vor der Ermordung der Desdemona bei ben Borten: "Bflud ich beine Rofe, fie muß, muß melten, dufte mir vom Stamm" folgendes Spiel anbrachte: er neigte seine Nase auf das Gesicht der Schläferin und blieb mit der ziemlich lauten Bewegung eines Geruch Einziehenden eine Zeitlang in diefer Stellung. Stolz mar ein anderer Othellobarsteller, als er die Rolle erstmalig spielte, auf eine von ihm erbachte, allerdings aus der Not



Nummer 48. Seite 2039.

geborenen Nuance; er hatte sich wohl das Gesicht schwarz geschminkt, in der Erregung aber vergessen, sich auch die Hände schwarz zu färben; als er auftrat, lachte das Publikum. Das verdroß ihn. In die Garderobe zurückgekehrt, ergriff er ein Paar weiße handschuhe, gab ihnen durch einige Striche mit der Schminke ein fleischfarbenes Aussehen und zog sie um die mittlerweile schwarz ge= machten Hände. Als er dann im zweiten Aft wieder die Szene betrat, spielte er sich auffällig vor und zog lang= fam und bedächtig die weißlich fleischfarbigen handschuh von der pechschwarzen Negerfaust. So, jetzt hatte das Publitum seine Lettion. Bekannt ift der Borfall, den man sich von einem berühmten Gastspieler erzählt. Er martierte auf der Brobe den Othello, brachte aber durch tausend Buniche den heimischen Darfteller des Jago zur Berzweiflung. Endlich fagte der Baft an einer Stelle: "hier, verehrter herr Rollege, habe ich eine Nuance; ich werfe den Jago zu Boden, murge ihn, setze ihm ein Anie auf die Bruft und gebe ihm im Aufstehen einen Fußtritt." Prompt antwortete der Einheimische: "Hier, verehrter Herr Kollege, habe ich auch eine Nuance, ich erhebe mich und gebe dem Mohren eine schallende Ohrfeige."

Nuancen haben ein zähes Leben und erben sich wie eine ewige Krankheit fort. Rach Dawisons Borbild rutschen heute noch die Hamlets in der Schauspielszene quer über die Bühne auf den König zu, mährend sie doch, um ihn zu entlarven, ihn möglichst unauffällig beobachten müßten. In der Szene zwischen Ophelia und hamlet lüftet nach uraltem Brauch der sorgende Rönig die Gardine und wird ebenso wie Polonius von hamlet bemertt. Shatespeare hat teine barauf hinzielende Spielanweisung gemacht, aber hatte er, der wohl in Unmertungen sparfam mar, diese Bendung gewünscht, murbe er fle gewiß aus dem Text deutlich haben hervortreten laffen. Das ift aber nicht ber Fall. Bon ber burch einige hervorragende Darfteller, auch Mounet Gully eingeburgerten Unsitte, Hamlet bei Beginn des Monologes "Sein ober Nichtsein" mit gezücktem Dolch, gleichsam mit Selbstmordabsichten auftreten zu lassen, ist man gludlicherweise wieder abgetommen. Die - übrigens zu billigende-Ruance, dem Geift mit vorgestrectem Degen zu folgen, stammt, wie wir aus den Briefen Lichtenbergs wiffen, von Barrid und wird noch ftandig geubt. Eine fast ebenso alte Nuance ift die im Spiel des Odoardo Galotti, die noch von Edhoff herrührt. Im letten Att, in der Unterredung mit dem Prinzen, zupft er, um feine gewaltige Erregung niederzuhalten, die Federn in einzelnen Floden vom Sut. Die von der Geebach ftammende Nuance, daß Luife in der Szene mit Burm zum Fenfter eilt, gleichsam, als ob fie in der Qual ihres herzens fich hinausfturgen wollte, ist ebenfalls noch im Schwang, obwohl in jenen Tagen die Häuser für einen tödlichen Sturz taum — hoch genug waren. Dagegen ist eine Ruance, die sich ein Bräsident in Rabale und Liebe gestattete, der Bergessenheit anheimgefallen. Schade. Er löschte vor feinen Borten: "Benn ich auftrete, gittert ein herzogtum" die drei Rergen des brennenden Leuch= ters und ließ Ferdinand mit seinem Monolog im Dunteln zurud. . . Die alten Ruancen in Wallensteins Lager dagegen find dauerhaft, wenn sie auch kein gutes Theater mehr anwendet, in der Rapuzinerpredigt bei den Borten: "Beffen das Gefäß ift gefüllt, davon es sprudelt und überquillt" wird dem Pfaffen die Schnapsflasche gereicht; bei ben Borten des Bachtmeisters: "Bum Erempel, da had mir einer von den fünf Fingern hier an

ber Rechten den kleinen ab", pflegt der Rekrut den Degen zu ziehen, gleichsam um dem Besehl nachzukommen, und der Taler, der von dem Wachtmeister herumgezeigt wird, verschwindet im Stiefelschaft des Kroaten.

Die hier herangezogenen Beispiele kennzeichnen zur Genüge das Untraut, das im Beizen blüht.

Im Grunde aber liegt im Bereich der Nuance das eigentliche Schaffensgebiet des Schauspielers. Wort ist das geistige Eigentum des Dichters, die das Wort ergänzende Durchleuchtung durch Miene und Ton das unbestrittene des Schauspielers. Schattierung, Abstufung und Uebergänge find nichts weiter als die Nuancierung des der Rolle zugrunde liegenden Textes; wie oft ist diese Ruancierung imstande, verschwommenen oder flach gezeichneten Charakteren eine plastische Rundung zu geben; aber auch den Meiftergestalten der Dichtung verleiht sie erst den Persönlichkeitswert, der dem Zuschauer die Figur näher bringt. Belche Fülle schauspielerischer Eigenarbeit ift nicht feit Brodmanns und Schröbers Beiten an die Gestaltung der Shakespeareschen Dramen gesetzt worden; sie war es, die den Charakteren durch Nuancierung in Ion und Gefte individuelle und ftets neue Buge verlieh. Der Lear Ludwig Devrients mar von dem des Unichug grundverschieden, und doch erschöpften beide das Bild der Dichtung; das gleiche gilt vom Othello Deffoirs und dem Mattowstys, dem Falftaff Dörings und dem Baumeifters, dem Samlet Sonnenthals und dem von Rainz usw. Die Nuancierung erfolgt hier durch taufend kleine Züge, die in ihrer Mannigfaltigteit und Unaufdringlichteit selten vom Juschauer einzeln wahrgenommen werden, in ihrer Gesamtheit aber mosaitartig sich jum leuchtenden Bild jusammenschließen.

Es liegt auf der hand, daß die Mittel für die Geftaltung oder vielmehr Nuancierung idealer Rollen andere fein muffen als für die ftreng realistischen Aufgaben. Eins aber ist für beide gleich erforderlich: die zwedentfprechende Erganzung durch Miene und Gefte. In realiftischen Aufgaben können außere Mittel herangezogen werden; die Ifflandiche Schule konnte ohne die berühmte Tabaksdose nicht auskommen, heute erfüllen Zigaretten, die auf der Bühne geraucht werden, ungefähr die gleiche Aufgabe; fie ermöglichen auf bequeme Beife Spielpaufen und Einschnitte. Im Erfinden realistischer Spielnuancen war die alte Schule, die von dem dekorativen Milieu weniger unterstütt wurde, reicher; auch setzten die schablonenhaften Figuren von Iffland, Rogebue und Benedix eine größere Mitarbeit von feiten des Schauspielers voraus, eine Liebe am Detail. Friedrich Saafe, der noch jener Schule entstammte, murbe vielfach ein Mägchenmacher gescholten; wenn er aber als alter Klingsberg sich mit ben aus Papilloten gedrehten Papiertüten den Ropf tratte, so war das eine sich natürlich gebende Ruance; der alte Ged wollte sich die gepflegten Fingernägel nicht an den gefärbten Saaren beschmuten.

An die Stelle der Schauspielernuance ist heute die Regienuance getreten. Daß auch hier vielsach Unfraut im Beizen ausschießt, braucht nicht erst betont zu werden. Auch hier gibt es gute und schlechte Ruancen. Das Beispiel einer guten Ruance sand sich in einer Dingelstedtichen Inszenierung des Göß, dort, wo Selbig die Bürfel aus der Tasche zieht; der sieht sich in Gögens reinlichem Zimmer um, nimmt einen Blumenstock, der sauber am Fenster steht, schüttet kurzerhand Blume und Erde heraus und benutzt zum Schreck der Hausfrau den Tops als Würselbecher. Das Rauhbein Selbig ist hier ebenso wie



Seite 2040. Nummer 48.

das Milieu drastisch charakterisiert. Das Beispiel einer schlechten Regienuance bot eine Schauspielaufführung der Lustigen Weiber in einem Berliner Theater. Als Falskaff von den Elsen gesoppt wird, bricht eins der Kinder, die die Elsen darstellen, in Weinen aus. Evans, der den Spaß anführt, tritt hinzu, das Kind flüstert ihm etwas ins Ohr, er führt es hinter einen Busch, wo es nach turzer Zeit lachend und befreit hervorkommt. . . .

Die Nuancierung durch die Regie liegt auf gleichem Gebiet wie die Nuancierung der Einzelgestalt durch den Schauspieler. Wie dort Schattierung, Abstusung und Uebergänge die darzustellende Figur charatterissieren, sollen hier die gleichen Mittel für das Stück in seiner Gesamtheit zur Anwendung kommen. Das Abstimmen der

einzelnen Reben zueinander ermöglicht die Natürlichkeit der Dialogführung, der berechnete Bechsel in Stellung und Gruppierung die Berdeutlichung des Borgangs. Hier wie dort harren die gleichen Aufgaben ihrer Erfüllung: das abstrakte Bort in sinnfällige Darstellung umzusehen; freilich neben der rein schauspielerischen Gestaltung liegt der Regie auch die Gestaltung der Szene ob, an die heutigestags besondere Ansprüche gestellt werden. Bei aller Berücksichtigung der zeitgemäßen Forderungen aber erfüllt die schauspielerische Kunst ihre Aufgabe nur dann in vollem Waß, wenn sie die für die Birtung des Stückes notwendige Stimmung jeweils aus eigenen Mitteln hervorzurusen vermag und nicht durch die Mirakelwunder einer szenischen Umwelt.

## Deutsche Offiziersdamen im Sattel.

Bon Thea von Puttkamer. — hierzu 10 photogr. Aufnahmen.

Nichts sührt die Herzen leichter zusammen als eine gemeinsame Passion. Nichts hält sie auch besser zusammen in der schwierigen Ehetampagne. Und wären nicht Rosseshuse und Parkett zwei gänzlich unvereindare Dinge, so könnte süglich auf dem Polterabend so manches Kavalleristen und Pserdesreundes "der Gaul als Ehestister" austreten . . . und könnte auch noch auf der Silberhochzeit als eine Art bewährten "Bindemittels" präsentiert werden.

Man stelle sich zum Beispiel die Frau eines Kavallerieoffiziers in kleinen Garnisonen vor, mit einer unheilbaren Schwärmerei sur Beethoven oder Schmoller
behastet, während sie in den Pserden ihres Mannes
nur "wilde Tiere" erblickt. Wird ihr Ehegluck nicht
auf ungewisserer Grundlage stehen als das einer "Frau
Rittmeister", die auf Jagden und in der Reitbahn durch
bick und dunn an der Seite ihres Mannes zu sinden ist?

Allerdings tut Passion es nicht allein. Madame muß es auch zu etwas gebracht haben, um ihrem reiterlich hochgebildeten Selameraden Freude und Chre zu machen, und — eine gute Figur bleibt ebenfalls unerläßliche Vorbedingung für die Offiziersdame im Sattel. Deutsche Frauen, die alle diese Vorzüge bestigen, brauchen sich nicht zu scheuen, vor die breitere Deffentlichkeit zu treten. Im Gegenteil, sie können nur anspornend und erzieherisch wirken.

Denn wieviel Uebung des Willens, der Musteln und Nerven, wieviel Sammlung, eiserner Fleiß und Verzichtleisten auf manche andere Zerstreuung gehören sür eine Dame dazu, um ein solches Maß von Können in sich zu vereinen, wie es zum Beispiel Frau Boege, Frau von Günther, Frau d'Hengelière, Frau Mauritz, Frau Wüller, Freisrau von Schaezler, Frau von Bopelius und Frau Willmer zeigen! Frau von Krieger und Frau Seissert haben es etwas leichter gehabt, da die eine seit ihrem sechsten, die andere seit ihrem vierten Lebensjahr im Sattel daheim ist. Beide sind übrigens vom Quersitz ihrer Kinderzeit unbedenklich zum Seitsitz übergegangen, dem unsere sämtlichen Championessen der Reitkunst aus leicht begreislichen ästhetischen wie gesundeheitlichen Gründen treu bleiben.

Ein hübsches Zeugnis dafür, daß zwischen "Reiten" und "Reitenkönnen" bei einer Dame eine gewaltige Kluft besestigt liegt, liesert Frau Paula Müller-Pröbster (Nürnberg). Sie unterscheidet zwischen ihrer "aktiv reiterlichen Tätigkeit seit etwa vier Jahren und dem

vorangegangenen Reiten, das man eigentlich nur "Pferdebewegen" nennen könne". Und in dankenswerter, äußerst bescheiden wirkender Offenheit spricht sie davon, daß "auf den durch tägliche Uebungen gewonnenen Grundlagen ihr Mann einen sehr strengen und ernsten Unterricht ausbaute". Eine Justration zu dem, was Reitunterricht eigentlich heißt, bildet wohl die Anckote von jenem Oberst, der seinen schon den Degen tragenden Sprößling in der Reitbahn erst mit "Du Esel", schließlich aber verzweislungsvoll mit "Sie Esel" anredete!

Kein Wunder, wenn es unsere Offiziersdamen treibt, das durch zähes Ringen Erworbene nicht nur der eigenen Garnison, sondern auch bei Turnieren und Concours hippiques einer sportlich interessierten größeren Gemeinde zu zeigen. hier wird oft der Schneid bewundert, mit dem Dainen an die Sinderniffe herangehen. Aber ein Renner riet einft "dem Gros, lieber die Peitsche anstatt des Ropses daheim zu lassen", und wies auf die vorbildliche Art erfahrener Jagdreiterinnen, wie Frau Boege, Frau von Krieger und Frau Seissert, hin. Von Frau Boege bemertt der gleiche Sachverständige, "zwischen St. Avold und Saarbruden fei ihr teine Schleppe zu fcmer", von Frau von Gunther, "daß auch die unfichersten Rantoniften unter ihrem weichen Sig und ihrer gefühlvollen Sand willig fpringen", übrigens eine Hervorhebung von Eigenschaften, die man schon einzig nach den Bilbern in Frau Ile von Günther vermuten tann, die ihren vier entzudenden Rindern eine ausgezeichnete Mutter ift. Ein August von Raulbach hat sich die Schönheit Diefer vielseitigen Dame nicht entgeben laffen, fondern fie in einem reizvollen Bemalbe festgehalten.

Ebenso gern hätte er gewiß Pinsel und Farben hergeliehen, um die kapriziöse Eigenart von Frau Wanda von Krieger zu verewigen. Die Tochter des in den siedziger Jahren sehr bekannten Herrenreiters Aschwin Freiherrn von Sierstorpsscramm hat ererbtes Reiterblut in den Adern. Im Gelände von Großberlin zählt sie zu den bekanntesten Erscheinungen. Dagegen gehören drei weitere Offiziersdamen, die uns so liedenswürdig ihre Bilder zur Verfügung stellten, ins Bayerland. Frau Luise Mauris sindet stets hervorragende Anerkennung. Sie hielt 1911 das Championat in öffentlichen Prüsungen (worunter Dressur, Qualitäts- und Springkonkurrenzen zu versstehen sind) und marschiert in diesem Jahr mit einem





Frau Ilfe von Günther.

Sofphot. Binfel

Dugend erfter Preife auf das gleiche Ziel zu. Bei dem inter= nationalen Springen in Luzern lief ihr jedoch Frau Willmer den Rang ab, die auf den Roch=Seilschen Pferden eine glänzende Bravourleiftung vollbrachte, da fie "Dart Rebel", "Gren Lad" und "Subertus" mit bemundernswerter Ruhe und hervorragendem Beschick zum drei= fachen Sieg steuerte, bei jedem "Ritt ihre Beiten verbeffernd". Die Gattin des ahnlich wie Rittmeifter



Preisverteilung übertragen murde.

Können beweist sie durch die Fähigkeit, sich auf und mit jedem Pferd gut abzusinden, eine Eigenschaft, die die schon erwähnte Frau Paula Müller mit ihr teilt,

Unny Freifrau von Schaegler auf "Sieglinde".

Buot. D. N. Bog

Ihr wirkliches

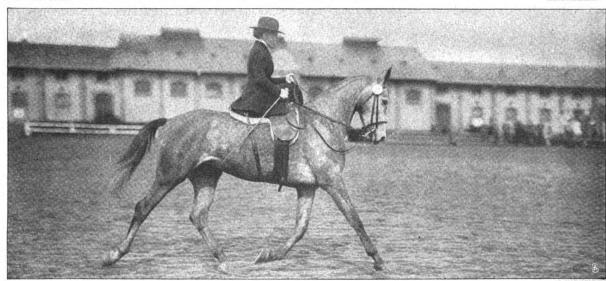

Frau Johanna Boege auf dem

die täglich zwei dis drei Pferde reitet und sich dessonders freut, wenn ihr zu Turnieren fremde Pferde angeboten werden. Und dank ihrer Reitfunst kann man es auch verschmerzen, Frau Müller nicht mehr auf dem Rücken des berühmt gewordenen Fuchses "King I" zu sehen, der aus dem Mitbesig ihres Gatten im Mai 1913 in den des Kammerherrn von Burgt gelangte.

Bu den "Alltmeisterin= nen" im Sattel (niemand wird zweiseln, daß dieser Titel nur sachlich gemeint ist) gesellt sich dann in Süddeutschland eine aufstrebende Krast: Frau Elisa-



Apfelfchimmel "Bepper and Salt".

beth d'hengelière = Dacqué. Ihr Gatte, der als Ober-leutnant im Zweiten Chevaulegerregiment steht, hatte die Freude, fie in diefem Jahr unter zwanzig Teilnehme= rinnen in Frankfurt a. M. ihren ersten Sieg davon= tragen zu feben. Unfere Damenreiterei braucht ftets frischen, sportlich gut er-zogenen Nachwuchs, und Frau d'hengelière scheint wie vorbestimmt zu weiteren Erfolgen. Das gleiche läßt fich von Frau Johanna Boege (Schwester von Frau Elfe Willmer) fagen, die fich auch erft feit furzem an Wettbewer= ben beteiligt. Die Lothringer Jagdgründe, in benen fie als



Frau Elijabeth d'hengeliere auf der englijchen Stute "Chadwing". — Oben: Frau Elje Willmer auf "Danilo".





Frau von Bopelius im Sprung. — Oben: Frau Seiffert, Gattin des Kommandeurs des Militarreifinstituts in hannover.

und inmpathisch über jedes Sinder= nis bringt, arbeitet fich bald einen neuen "crack"!

Der Weg nach dem Norden führt zu den Bandsbefer Sufaren, die eine vollendete Reiterin wie Unny Freifrau von Schaegler in ihrem Offizierkorps haben. Ihren Erfolg auf der Olym= pia-Horfeshow in London, wo fie unter 50 englischen Bferden mit einem deutschen den höchst ehrenvollen britten Preis davontrug, läßt fie nicht in Bergeffenheit geraten, obwohl fte



Frau Luife Maurit auf ihrer ungarifden Juchsflute "Bidy". 

in den legten drei Jahren bedauer= lichermeise nicht auf deutschen Reiter= turnieren erschienen Aber ihrer Paffion ift fie treu geblieben; unfere Abb. S. 2041 zeigt ihren Melteften neben ihr auf einem Shetlandponn und erinnert uns von neuem daran, daß die deutsche Offiziersdame über dem Reiten nicht das Familienleben vernachläffigt, ja, daß fie als fluge Frau, wie anfangs nachgewiesen, verfteht, es feiner Er= haltung dienstbar zu machen.

## Ein Schweizer Nationalpark.

Bon Unton Krenn. — hierzu 8 Spezialaufnahmen des Berfaffers für die "Boche".

lung zu ihrer Tagung zusammentritt, wird fie fich voraussichtlich auch mit der Subventionierung des zufünf= tigen Schweizer Nationalparks zu befassen haben, um

Benn im Dezember die Schweizer Bundesversamm- diese junge, vielversprechende Gründung auf eine gesicherte Unterlage zu stellen. Bisher mar es ein mehr oder weniger privates Unternehmen des Naturschutzbundes, dem es nur durch die außerordentlich wert-



Blid von Scanfs auf das Reservationsgebiet am Dig Efen und Dig Quartervals.



tätige Silfe, die feine Bestrebungen im Bolt fanden, möglich mar, dem ichonen Bedanten prattische Form zu geben und zur jezigen Höhe zu führen. Der Schweis zer Naturschutz hat mannigfache Aufgaben, aber feine dantbarfte und wirtsamste war bisher die Schaffung eines Schongebiets, in dem das Balten der Natur vom Men= ichen unbeeinflußt por fich gehen foll. Bon dem größten Baumriesen bis zum Grashalmund zum unscheinbarften Bergblumchen foll die zerftörende Sand des Men= ichen ferngehalten werden, und jegliches Tier, das da freucht und fleucht, foll im Menfchen nicht mehr feinen Feind, fondern feinen Beschützer er= bliden. -- Um diese Absicht wirtfam durchführen



Mus dem Val Scarl mit Piz Minger und Piz Zuort.

ju tonnen, ift eine gemiffe Ausdehnung des Schutz gebiets erforder= lich, um besonders der Tierwelt genügend Bewegungs= möglichkeit zu gemähren; anderfeits tonnte schon aus finangiellen Grün= den nur ein Gebiet in Frage tommen, das bisher mög= lichft unproduttiv gelegen mar. 211s daher vor drei Jahren der erste Grund zur Schweizer Naturschutz= reservation gelegt werden follte, war die Wahl unwillfürlich gegeben in dem landschaftlich prächtigen, einsa= men und unberühr= ten Ofenberggebiet im Unterengadin, für deffen Bild= heit die Tatsache spricht, daß es bis in die Begenwart der lette Schlupf= wintel des Baren Mitteleuropa geblieben ift. Erft por zwei Monaten murde an der be=



Partie aus dem Bal Cluogga mit Bergföhren- und Carchenbeftand.



Blodhaus im Bal Cluo33a gur Beherbergung des Barkmächiers und ber Touriften.

nachbarten Liroler Grenze ein mächtiger Beg zur Strede gebracht.

Die Dfenpafftrage ichneidet die Reservation in zwei Teile. Bur Rechten befindet fich die Stammreservation des Bal Cluozza, die feither noch um die Beftfeite des Quartervals= und Big d'Efenge= biets gegen Scanfs bin erweitert murde, gur Linten ift das Scarltal mit feinen selten begangenen Seitentälern Bal Minger, Forag und Tavru. Das Scarltal gehört allerdings erft in feinem unteren Teil zur Reservation, mährend der obere, besonders der prach= tige Arvenwald auf der Alp Tamangur (Abb. S. 2047) erft durch die erwartete Bundeshilfe erworben werden und damit ein Busammenhang zwischen ben heute noch getrennten Gebieten gu beiden Geiten der Dfenpagftrage hergestellt merden foll. Wenn diefer Plan gelingt — und es ift alle Aussicht dazu, da das eidgenöffiiche Parlament der Brundung inmpathisch gegenübersteht - so erhält die Schweiz eine Naturschutzeservation, die außer dem ameritanischen Nationalpart bisher nicht ihresgleichen hat.

Das Schutzgebiet, das heute etwa 97 Quadratkilometer umfaßt, wird nach der Abrundung etwa zweihundert erreichen. Die Wohl-

taten des absoluten Tierschutes machen fich im bisherigen Schongebiet bereits bemertbar; den Ronig der Lufte, den prächtigen Steinabler, freisen zu sehen, ift feine Geltenheit mehr, auch Auer= und Birt= wild hat sich einge= nistet, Murmeltiere und Schneehafen find häufig zu feben, und vor allem hat sich die Gemfe außerordent= lich vermehrt. Es murden ichon Rubel von über hundert Stud beifammenge= feben. Die Entwick= lung der Pflangen= welt fann fich natur=

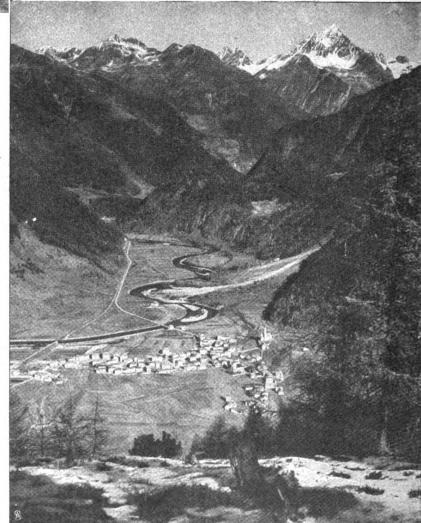

Blid vom Weg ins Bal Cluogga auf das Inntal mit Zerneg und Big Linard (3414 Meter).

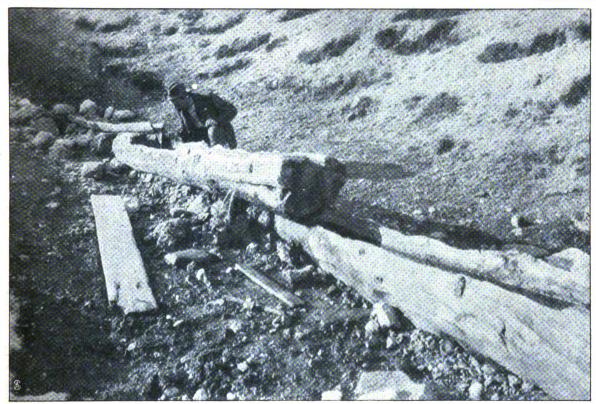

Um Alpbrunnen. 3m oberften Scarltal.



Der höchste Waldbestand Europas: Die prächtigen Urvenwälder auf Alp Tamangur (eiwa 2350 Meter).



gemäß erst in einem größeren Ubstand von Jahren bemerkbar machen.

Der Bugang Schweizer 3um Nationalpart durch die Eröffnung der Unterengabiner Bahn außerordentlich erleichtert worden, da von den Stationen Scanfs, Zernez und Schuls die Grenzen der Reservation in einer Begftunde er= reichbar find. Bon Scanfs aus besucht man das wilde Bal Mülschauns, von Bernez das hochge= legene Bal Cluozza (Abb. S. 2045), und für folche Befucher, die das Bal Scarl in feiner gangen Länge durchwan= dern wollen, ift der Bugang über die Ofenpafftrage und der nachherige Ub= flieg durch das Bal Scarl angenehmer als der anftren= gende, umgefehrte

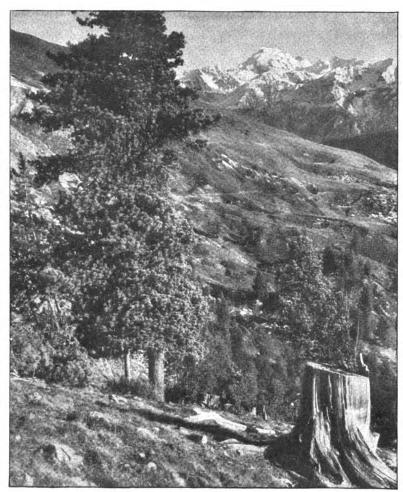

Begetationsbild auf Alp da Munt (etwa 2300 Meter). Im Hintergrund der Ortler.

Weg von Schule her. Der Befuch des Nationalparts ift natürlich für jedermann frei, er foll ja dem Schweizer Naturichutbund neue Freunde merben zur Durchführung feiner hohen Aufgaben; daß die Bahl der Besucher nicht ftorend werde, dafür forgen die primi= tiven Beg= und Unterfunftsverhält= niffe und die von jedem zu leistende Gelbstanftrengung. Ber fich aber da= durch nicht abhal= ten läßt, der wird Stunden felten ichöner Naturbeglüdung empfin= den. Berafteiger feien auf diefes Bebiet mit feinen ger= riffenen, dolomitähnlichen Felsspitgen besonders auf= mertfam gemacht, da eine große Un= zahl hervorragend fconer Rlettertou= ren ausführbar find.

## Drei Jäger nach der Pirsch...

Stizze von Lo-Lott.

Sie saßen in der niederen Stube des Bauernhauses um den weißgescheuerten Tisch, durchnäßt, müde und hungrig von der Pirsch. Die Bäuerin trug in irdenen Schüsseln das Mahl auf. Die Büchsen standen wie abgetretene Musketiere, steif und gerade in Linie, an die weißzgetünchte Wand gelehnt.

Der Herrenjäger zog die durchseuchteten Lackstiefel behutsam über die Anie hoch, rückte den weichgewordenen Stehkragen zurecht und begann mit verächtlichem Naserümpsen die Speisen vorzulegen.

Der Schießer nahm seinen Schlapphut ab, knüpfte das rote Halstuch los, trocknete sich gemächlich die regenanfse Stirn, indem er kein Auge von dem Rucksack ließ, aus dessen Ststinung, zwei glanzerloschenen schwarzen Berlen gleich, die starren Lichter eines Rotfracks stierten.

Der dritte aber, wie von einer seltsamen inneren Erregung ersaßt, schaute unverwandt durch die kleinen, von der Witterung buntschillernd gemalten Fensterscheiben dem Regen nach, den der Wind hin und her segte.

"Eine Flasche, Frau Petersen," jagte er dann, "die beste Flasche aus Ihrem Reller."

Die beiden Jäger sahen beluftigt auf.

"Warum das, Baron —? Zu Ehren des Bocks, den Sie nicht geschoffen haben?" fragte der Schießer mit hersablassender Freundlichkeit.

Der Herrenjäger legte Jinnmesser und Gabel aus der Hand und lachte laut auf. "Da bummelt ein braver Bock recht vertraut vor ihm her — hab's durch mein Glas deutlich gesehen — einsach ausgemachter Bock — und der Baron knallt nicht ab."

"Rehbodfieber," hohnlächelte ber Schießer, "ober ware es fein Blattichuß gewesen?"

Der Baron goß in die stumpfen Gläfer den perlenden Bein, nachdenklich und vorsichtig — Glas für Glas.

"Es wäre schon ein weidgerechter Schuß gewesen", sagte er mit betontem Ernst, und seine Stimme zitterte ein wenig. "Nur für mich — für mich war er nicht —." Er hatte den scharfgeschnittenen Kopf vorgestreckt, daß sein Atem das Gesicht des Herrenjägers streifte, so als spräche er nur zu ihm: "Ich konnte den Bock nicht schießen."

Der herrenjäger, sichtlich unangenehm berührt, zudte



Nummer 48. Seite 2049.

zurück, aber der Baron ließ ihn nicht. Wie auf der Fährte nach irgendeiner Gewißheit stachen seine Augen prüsend und suchend in die des andern. "Was Sie für sonderbar bewimperte braune Augen haben, Lunders. Haben sie alle solche Augen in Ihrer Familie?"

Das Gespräch bekam sast die Wendung eines Berhörs. "Ja — meine Schwester und ich — wir haben die gleichen Augen", sagte der Herrenjäger. Er hatte einen Wig auf den Lippen, durch den er dem Gespräch eine andere Wendung zu geben beabsichtigte. Aber plöglich blieb ihm der Witz im Hals steden.

Der Baron verharrte eine Weile. Er fah dem Wein im Glas nach, der spritzige Tropfen emporstieß, dann sah er auf seine Hände, die verloren mit dem Tischgerät spielten.

"Richt wahr — was haben diese Augen mit meinem Schuß zu tun, meinen Sie", sagte der Baron nachdentslich. "Und dennoch — es ist sonderbar, wie die entsernsteften Dinge sich gleichsam zu einem King schließen. Ein Paar seltsam bewimperte Augen tragen die Schuld daran, daß ich den Schuß nicht abgab."

"Erzählen — erzählen", drängte der Schießer mit geheucheltem Interesse, während der Herrenjäger, wie in einem Bann gehalten, atemlos hinlauschte.

"Es war gestern, als ich in den Zug stieg, ich war allein in dem Abteil, Büchse und Rucksack lagen in dem Fangenetz verstaut, da — etwa eine Minute vor der Absahrt — wurde die Tür aufgerissen, eine Dame sprang hinein zu mir — nichts Sonderbares, nicht wahr? — Ich hätte mich ruhig in meine Ecke drücken und ungestört meine Zeitung lesen können, aber da muß etwas so Vibrierendes, Unstetes von ihr ausgegangen sein — ich mußt e die Zeitung sortwersen, und da sah ich sie, ein ganz junges Ding — schlant und rant wie ein Reh, und sah diese Augen — seltsam bewimperte hellbraune Augen, wie die Ihren so braun, Lunders." —

Unwilltürlich hielt der Baron inne. Eine Pause entsstand, in der man die Fliegen summen und brummen hörte, und wie sie sich mit leichtem Stoß den Kopf gegen die Fensterscheiben einrannten. Dann ein Knall — das Glas des Herrenjägers hatte einen Sprung bekommen. Zitternd legte er die Gabel zurück, mit der er zu hart an das Glas gekommen sein mochte.

"Weiter — weiter", fagte er, und seine Lippen bebten. "Es waren Angen, die ich nie vergessen werde — wie fie das Reh hat, wenn es aufwirft, angstvoll zitternde und doch wieder scharf sichernde Augen," fuhr der Baron fort, "sie hatte mich zweis, dreimal musternd angesehen. Nun existierte ich nicht mehr für sie. In gewollter Gleichgültigkeit schien fie zu träumen. Ich hielt mich selbstverftändlich für erledigt. Was für ein Anrecht sollte ich alter Jäger auch auf das Interesse eines jungen Mädchens besigen, das noch zu ihrer Jugend ein Paar fo feltsam schone Mugen bat? Mag fie fahren, mobin fie will. Was geht's mich an? dachte ich und begann in meiner Zeitung zu lefen. Ich zog, als ber Schaffner eintrat, ohne aufzuschauen, mein Billett vor — und da geschah etwas, das mit einem Mal meine Gleichgültigkeit in hellste Neugierde wandelte. Ich fühlte etwas auf meinen Fuß fallen, und mahrend fie ihre Karte reichte, hob ich dieses Etwas auf. — Es war ein nur von der Perrontontrolle gestempeltes, ungefahrenes Billett nach . . . . "

Der Herrenjäger erblaßte. "Nach . . . ? fragte er. "Nach . . . . " Der Baron schwieg. Die seltsam bewimperten Augen des Herrenjägers hingen argwöhnisch

suchend an seinem Mund. Diese Augen, deren er sich so gut erinnerte, und in einer plötslichen Auswallung von Milde, als gälte es, den gestreuten Argwohn wieder gutzumachen, und mit aller Kraft, daß der andere die Lüge nicht spüre, sagte er: "Rach Kopenhagen" und lachte. "Ja, ja, nach Kopenhagen, mein lieber Lunders."

Der Herrenjäger stürzte hastig einen Schluck Wein herunter, als sei ihm die Rehle eingetrocknet. "Uh so — nach Ropenhagen", sagte er besreit.

"Sie soll nach Kopenhagen und fährt in entgegengesetzter Richtung, dachte ich", fuhr der Baron fort. "Sie hat etwas vor, das nicht recht ist, und ganz plöglich erwachte in mir der väterliche Inftinkt, den wir Alten den Jungen gegenüber immer empfinden. Ich wollte fie, die auf nicht erlaubtem Beg mar, den Eltern zurückbringen. Da habt ihr euer Kind, das ihr — in Ropenhagen glaubt. Sütet es beffer, wollte ich fagen, und schon schickte ich mich an, die Rolle eines Mädchenbeschützers zu spielen, wollte Da traf mich ein so kindlich flehender Blick, da fah ich Tranen in diesem Blid, die die Angst um ein Blück weint. "Tu's nicht, tu's nicht, baten die Augen, und ich - ich brudte mich hinter meine Zeitung. Ich fam mir vor wie ein alter Dieb, der der Jugend die Apfel vom Baum des Lebens stehlen will. — Bo fährt fie wohl hin? Beiter als ich? Berde ich jemals zu miffen betommen, wohin? Diefe Fragen qualten mich unaufhörlich. Je weiter wir fuhren, desto ruhiger wurde fie. Einmal fah ich fie an. Aus ihren Augen mar die Angft gewichen, ein seltsamer Schein vom freudigen hoffen leuchtete aus ihnen, und mehr und mehr, als warte fie immer näher tommendem, schönstem Geheimnis zu, festigte fich dieser Glücksglanz in ihren Augen, bis sie nichts waren als ein großer Feuerbrand. Der Bug fuhr langsam in die Station ein, auf der ich umsteigen mußte, da griff auch sie nach ihrer Handtasche — stellte sich vor das Fenster. -So, fo, dachte ich, hier wird mir des Ratfels Löfung tund, hier werden fich ein Baar fraftige Mannerarme um das zitternde Leben vor dir legen — hier wird ein leicht= finniger Schurte . . . Eine But padte mich auf mein ganges Beschlecht. Aber niemand war auf dem Berron. Langfam ging ich hinter ihr her. In der Bahnhofswirtschaft saß sie mir gegenüber, sie versuchte in den Journalen zu lefen, die der Birt diensteifrig mit der Taffe Raffee brachte. Ich fah, sie vermochte es nicht. Augen hingen unverwandt an der Bahnhofsuhr. Lippen öffneten und ichloffen fich in bebendem Buden. Alles war Erwartung, Wille und Bunsch an ihr. Bor mir verbarg fie sich. Fürchtest du den alten Jägersmann, du feines, schlankes Reh? wollte ich ihr zurufen. Fürchte ihn - fürchte ihn! Denn er wird nicht dulben, daß du dein heißes, junges Leben verspielst! Und mahr= haftig, ich dachte gar nicht mehr daran, daß ich kein Unrecht hatte, hier den Paradieshüter zu spielen. Wenn dieser Schurte tame - niedertnallen wollte ich ihn mit einem weidgerechten Schuß. — "Nach Balsrode in zehn Minuten!' rief der Schaffner hinein. Wie ein Ruck durchfuhr fie der Ruf, nervos sprang sie auf. Ihre hände konnten die Tasche nicht finden. Zweimal ent-Beit ab von bem Gleis, bald weite glitt fie ihnen. Fluchten machend, bald aufmerksam sichernd, hielt sie sich wie das wechselnde Bild bicht an den Bufchen der Garten und glitt jedesmal schrechaft in ben Schatten, wenn ich ihr näherkam. Da lief der Zug ein. Unwillfürlich griffen meine Sande nach bem Gewehr - fest umfaßten fie den Rolben. Ich fah ein wind- und wettergebräuntes



Gesicht in dem Fensterrahmen ausseuchten, einen Mann lustig und mutwillig in seiner vollen Kraft und Stärke zuschreiten auf mein Reh — dann aber sah ich ihn zögernd vor ihm stehen, wie von einer großen Angst gelähmt — sah, wie er nach zwei zitternden Händen saßte und sie langsam, langsam und immer wieder zögernd an seine Lippen zog, als umfasse er ein töstlich seltenes Geschent. . . . Weinen Händen entsiel der Kolben, hastig sprang ich in den Zug, und als ich mich heraussehnte und der Zug schon in Fahrt war, da trasen mich noch einmal zwei seltsam bewimperte braune Reheaugen und sahen voll Dank zu mir herüber."

Der Baron stoppte einen Augenblick. Feucht schimmerte es in seinen Lidern. Nur zu dem Herrenjäger gewandt sagte er sorsch: "Sehen Sie, Lunders, als ich nun heute morgen ausging, wußte ich, der Bock hält den Wechsel präzise, ich sicherte meine Büchse — aber als ich auf der frischgrünen Wiese den Kapitalen behaglich ankommen sah und sah die schlanke, anmutige Figur des Rehs, sah seine braunen, verängstigten Augen, da mußte ich an die seltsam bewimperten Augen jenes Mädchens denken, das in dem gleichen Glück war — da konnte ich den Schuß nicht abgeben. . . . Ein anderer, Lunders, ein anderer vielleicht hätte es tun müssen." —

## Die oftafritanische Zentralbahn und ihre Anschlußwege im Belgischen Kongo.

Bon Emil Zimmermann. - Siergu 7 photographische Aufnahmen.

In unserer deutschsosiasrikanischen Kolonie sieht man mit großem Interesse der Fertigstellung der oftasrikanischen Zentralbahn bis zum Tanganjikase und der Bollendung der belgischen Lukugatalbahn entgegen; man erwartet mit vollem Recht davon das Entstehen eines lebhasten Handelsverkehrs zwischen unserm und dem belgischen Schutzgebiet und eine bedeutsame Steigerung des deutschsosiasischen Gefanthandels, der im Jahr 1912 bis

und auf Grund der gewonnenen Kenntnis sagen, daß das wirtschaftliche Einflußgebiet der ostäseitanischen Zentralbahn auf der belgischen Seite des Tanganjika nach Westen zu über den Lualaba hinausreichen wird, nach Norden bis hin nach Stankenville und zum Kiwusee, nach Süden nach Kisondja und bis über den Warusee hinaus.

In diesem Gebiet, wo jest 500 bis 600 Beiße leben und über eine Million Schwarze, gibt es folgende



Strafe in Stanlenville.

auf 813/4 Millionen Mark angewachsen war. Aber man macht sich selbst in Deutsch-Ostasrika noch keine rechte Borstellung von der gewaltigen Ueberlegenheit des deutschen Berkehrswegs zum Tanganjikasee über die belgische Kongostraße, von der großen Ausdehnung des Einflußgebiets unserer ostasrikanischen Zentralbahn im Belgischen Kongo, vorausgesetzt, daß auf unserer Seite energisch gearbeitet wird.

Bon einer wirtschaftlichen Studienreise durch den Belgischen Kongo fürzlich in Tabora eingetroffen und seit Jahren mit dem Studium zentralafrikanischer Verkehrsfragen beschäftigt, kann ich mir wohl ein Urteil erlauben

Berkehrstraßen: die Lufugatalbahn, die Bahn Kongolo-Kindu (355 Kilometer lang), endlich die Linie Stanlen-ville—Ponthierville. Die Eisenbahnen sind durch Schiffsahrtswege miteinander verbunden; von Kongolo führen nach Süden hin die Schiffahrtstraßen Kongolo—Unstovo—Riambi und Kongolo—Untovo—Kifondja. Ferner besteht auf besgischer Seite die Ubsicht, Kongolo und Kabalo, die nur an 70 Kilometer voneinander entsernt liegen, durch eine Eisenbahn du verbinden, so daß eine geschlossene Eisenbahnverbindung von der Mündung des Lufuga dis nach Kindu hin entstehen würde.

Die Belgier haben ihr Bertehrsnet am oberen



Rongo natürlich nicht zu dem Zweck gebaut, dem deutschen Handel das Eindringen in den Belgischen Rongo zu erleichtern; sie träumten im Gegenteil davon, den gesamten Tanganjikaverkehr und shandel beherrschen und nach Watadi, zur Rongomündung, ziehen zu können. Durch den schnellen Bau der ostasrikanischen Zentralbahn sind diese Pläne durchkreuzt und ihre Aussührung unmöglich gemacht worden. Unsere Bahn stellt eine so bequeme und billige Berbindung nach den genannten Gebieten dar, daß der Rongoweg, der auch ohne die Lualaba-Tanganjika-Region und Ratanga in seinem

beutschen Weg immer billiger gehalten werden können als auf dem Kongoweg. Die osiasrikanische Zentralbahn braucht keine Berzinsung herauszuwirtschaften, da die wachsenden Steuers und Zollerträge sie gewährsleisten; die belgische Kolonie dagegen, in weiten Teilen noch völlig unerschlossen und mit einem von Jahr zu Jahr größer werdenden Defizit arbeitend, kann sich den Lugus nicht gestatten, ihre Bahnen nahezu zum Selbstoftenpreis arbeiten zu lassen. Die Belgier wollen nun mit englischer Hilse (Lever Brothers sind mit großem Kapital an der Kongoschissfahrt beteiligt) den deutschen "Ers



Geichäftshaus in Kongolo.

Eine Strafe

natürlichen flußgebiet genügend Frachten empfängt, in feiner Weife tonfurrenzfähig fein fann. Der Be= schäftsmann, ber etwa in Kindu, Rongolo, Rabalo Waren über den Rongoweg bestellt, muß zunächst ein= mal damit rechnen, daß er fie erft nach Monaten erhält, da die Bahn

Matadi—Rinshassa den an sie gestellten Unsorderungen nicht genügt. Geht die Bestellung nach Daressalam oder Tabora, dann ist der Kausmann nach 14 Tagen im Besitz des Gewünschten. Ferner ist bei Bezug über den Kongoweg der vielen Umladungen wegen mit Bruch und Berderben der Waren zu rechnen; über den deutschen Weg sinden später einmal, wenn zwischen Kigorna und Albertville (Toa) ein Fährboot verkehrt und die Bahnstrecke Kongolo—Rabalo gebaut ist, überhaupt keine Umladungen bis Kindu hin statt. Die Frachtpreise selbst bis Kindu werden auf dem

in Kongolo.

oberungzug" wehren; will man einen Tariftampf, nun, dann werden wir die oftafrita= nische Zentralbahn nach dem Tanganjitafee zum Gelbft= fostenpreis arbeiten laffen. Nach furger Beit wird man dann in Belgien einsehen, daß es nur im Intereffe der belgischen Rolonie liegt und nur zu

ihrem Borteil ift, wenn fie ihr öftliches Berkehreneg an die deutsch-oftafrikanische Zentralbahn anschließt.

Ueber Manyema und das nördliche Katanga werden wir in einem besonderen Aussatz sprechen; hier sollen uns nur die belgischen Berkehrswege in diesen Gebieten beschätigen. Die Bahn von Stanlenville nach Ponthiersville ist 125 Kilometer lang; dieses ist die Hauptstadt des Lowadistrikts, hat etwa ein Duzend Weiße, ein großes Krankenhaus sür Schwarze und in der Umgebung einige große Dörser. Wichtiger ist Stanlenville mit einer geschlossenen Europäerstadt am rechten und



bevölkert; die Eingeborenen bauen viel Reis an. Bon Bonthierville nach Rindu ift Schiffahrtsvertehr, der sich zur Hoch-wasserzeit verhältnismäßig glatt abwickelt; in der Trodenzeit sind Schnellen und eine Ungahl feichter Stellen zu überminden, und es ift feine Geltenheit, daß Schiffe 5 bis 7 Tage ftromauf untermegs find. Ein wichtiger Plat an der Schiffahrtstrede ift Lutandu mit großem Refrutenlager (bis 1000 Mann) und zwei Dugend Beigen; die Miffion hat eine große, doppelturmige Rirche ge-



Wohnhaus des Kommandanten in Toa.

einer fleinen Gifenbahn= ftadt am linten Ufer des Rongo; auf dem rechten User erheben sich neben der Mission die große Rathedrale und dahinter eine Station für drahtlose Telegraphie. Stanlenville mit etwa einem halben Dugend größerer Handels= häuser, darunter die Belgo-Allemande, hat verhältnis= mäßig lebhaften Sandels= verfehr; die anwesenden 60 bis 70 Weißen ftellen einen größeren Martt bar. Die Umgegend ift ftart



Blid vom Tanganjikafee

baut. Zur Trockenzeit können die Schiffe nicht in Lukandu anlegen; sie ankern in einer Entsernung von zwei Kilometer bei einer Insel.

Rindu, der Ausgangspunkt der 355 Kilometer langen Bahn nach Kongolo, hat bedeutende Berkehrsanlagen; der staatliche Bosten, mit einem weißen Steuereinnehmer besetzt, ist eine ziemlich elende Anlage. Der Handelsverkehr von Kindu ist nicht zu groß, immerhin besinden sich vier Häuser am Ort, deren größtes die Société Lomami ist. An der Bahnstrecke



3m Cutugatal.





Beim beutschen Wirt, Bader und Schlächter in Kongolo.

Rindu—Kongolo bemerkt man noch wenig Entwicklung, Kongolo aber, jest Distriktshauptstadt des nördlichen Katanga, ist dazu bestimmt, ein wichtiger Platz zu werden. Vier größere geschästliche Unternehmen sind jest am Ort; zwei der Unternehmer sind aus Südkatanga gekommen, wo ihnen die Bedingungen nicht mehr günstig genug erschienen. In Kongolo tras ich auch einen Deutschen, der Restauration, Bäckerei und Schlächterei eröffnen wollte. Un der deutschen Bahn nach dem Tanganjika war es ihm wie manchem andern "sliegenden Wirt" nicht geglückt; er will es nun im Belgischen versuchen. In Kongolo

gibt es ein halbes Hundert Weiße, darunter 12 Frauen. — Kavalo, der Ausgangspunkt der 180 bis 190 Kilosmeter langen Lukugatalbahn, hat noch keine große Bedeutung, desgleichen Albertville (Toa) am Tanganjikassee. Die Bahn, die durch fast unbewohnte Gegenden sührt, soll als Bindeglied zwischen dem Kongoweg und der deutsch-ostassischen Zentralbahn erst Leben bringen. Wichtiger sind Ankoro und Kiambi; von größerem Wert ist Kikondja, in dessen Umgebung man eistig auf Erze schürft. Es heißt auch, daß zwischen Kiambi und Baudoinville viel Jinn liegen soll.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

# Herrenhutmoden.

Bon Dr. C. Salomon. - hierzu 3 photographische Aufnahmen.

Am "sausenden Webstuhl der Zeit" wird wohl auf teinem Gebiet mit größerer Krast und Arbeitsfreudigkeit gearbeitet als auf dem Gebiet der Mode. Ein Wunder ist das ja nicht, denn die Schöpsungen der phantasiegewaltigen Modekünstler sinden auch dann ihre Liebshaber, wenn sie sich nicht gerade mit dem, was der gewöhnliche Sterbliche "Geschmad" nennt, vereinigen lassen.

Auf diese Weise haben es unsere Modeschöpfer verhältnismäßig leicht, denn dem Angebot wird immer eine genügende Nachstrage gegenüberstehen. Ich will damit nicht etwa sagen, daß das Publitum sich ohne weiteres jedes Kind der Modesaune als "modern" ausschen läßt, aber etwas Beeinstussung tut doch Bunder! Dazu kommt der "Nachahmungstrieb", dieser erste Lehrmeister des Kindes in der Wiege, dem im Modeleben auch der ebenso elegante wie bequeme "Gent", der selbst keine Lust hat, sein Gehirn "zu neuen Taten" anzuspornen, willig folgt. Peinlich ist dieser Trieb nur

für den berusmäßigen Modefinder, wenn ihm die Gebilde seiner Phantasie glatt nachempfunden werden.

Benn es demnach nicht allzu schwer ist, "Neuheiten" zu ersinnen, so trifft das doch sür den Artikel, von dem ich hier sprechen möchte, nicht zu. Der Herrenhut ist immer wenig veränderungssähig gewesen; einzig in seinen Hauptteilen, dem Kopf und der Krempe, haben Abmessungen, Formen und Farben gewechselt, das Gesamtbild ist genau das gleiche geblieben.

Bor alten Zeiten schrieb ein Herr Christoff Weigel, gebürtig aus der löblichen Stadt Regensburg, über Herrenhüte in seinem Buch: "Der Huter oder Hutmacher", gedruckt im Jahr Christi 1698, solgendes: "Bon den Hüten wußte man in den ersten Zeiten nichts, sondern es ging ein jeder bloßen Kopses dahin, indem er glaubte, weil die gütige Natur das Haupt ohnedem mit Haaren bedecket, habe es keiner anderen Decke nötig. Nachdem aber sowohl der Sonne heißdurchedringende Strahlen als auch des Regens und des

Schnees oftmals anhaltende Näffe den Menschen besichwerlich gesallen, haben sie das Haupt mit einem Tuch zu verhüllen den Ansang gemacht. Hernach hat man sich unterschiedlich anderer Dinge zur Bedeckung des Hauptes bedient, und sind also mit der Zeit die Hüte eingesühret worden. Wer aber der erste Ersinder derselben gewesen ist, weiß ich nicht. Jedoch ist der Gebrauch der Hüte bereits sehr alt; hat doch der höchste Gott dem Hohenpriester Allron einen Hut zu machen selbst anbesohlen. Die Formen wurden nach dem Beslieben und dem Unterschied der Bölker auf manche Weise geändert und an dem Kops bald rund, bald zugespist, bald breit, bald eckig gemacht. Dergleichen

der Ball- und Theaterhut unserer Lebewelt. Jahrelang war ein "Kavalier" ohne "Panama" ganz unbenkbar, heute hat ihm der "Watelot" die schärsste Konkurrenz gemacht.

Auf gar vielen Gebieten der Mode begegnet man auch heute noch einem Achselzucken, wenn von einer "deutschen Wode" gesprochen wird, zumal bei denen, denen der Prophet im Baterland auf keinen Fall etwas gilt. Es mag ja unbedingt zugegeben werden, daß wir Deutsche in dieser Hinsicht uns lange Jahre vom Ausland, namentlich von Frankreich, England und Desterreich, abhängig gemacht haben, aber das hat sich doch gewaltig geändert. Die Mode ist im Zeichen des



Ripshut.

Steifer But. Ripshut. Chapeau Soirce. Steifer But (oben). Schwarzer Ulfter. Moderne Herrenhüte.

Aenderungen wir anoch täglich nach der sogenannten Mode bei uns zu sehen bekommen, wiewohl auch solche unterschiedliche Arten der Hüte zur Unterscheidung der Stände erdacht und eingesühret worden sind."

Bir sehen also, daß schon unsere Altvordern bemüht waren, möglichst zu modernisieren, aber seit Christoss Weigels Zeiten sind wirtlich bahnbrechende Neuerungen nicht zu verzeichnen. Einzig die Art der Hüte ist wechselnder Beliebtheit unterworsen. Lange Jahre regierte der steise Hut, nur sür Reise und Sportzwecke war der weiche Hut, nur sür Reise und Sportzwecke war der weiche Hut, gestattet; seit dem vorigen Jahr hat sich das völlig geändert, der weiche Hut, besonders der Belourhut, wird in elegantester Ausmachung zu allen möglichen Gelegenheiten getragen. Der weiche schwarze Smosinghut mit schwerseidenem schwarzem Futter ersreut sich größter Besiebtheit. Der sogenannte Chapeauclaque war eine Zeitlang sast ganz von der Bildsläche verschwunden, jeht ist er mit Seidenripsbezug

Verkehrs und der gewaltigen Verkehrsmöglichkeiten international geworden. Heute lernt ein Land von dem andern, und ich glaube nicht zu viel zu sagen, wenn ich behaupte, daß man im Aussand auch die in Deutschland geschaffenen Moden recht ausmerksam versolgt.

In der Schaffung der deutschen Herrenhutmode hat sich ein ad hoc gegründeter Berband: "Der Berein der deutschen Hutindustrie", große Berdienste erworben. Gemeinsam mit dem "Reichsverband deutscher Hutgeschälte" veranstaltet er jährlich zweimal, im Frühjahr und im Herbst, eine sogenannte Modewahl, in der neue Modelle sür Herrenhüte gewählt werden. Jeder deutsche Hutsabrisant ist berechtigt, die zu 12 Stück Wahlhüte einzusenden, die keinerlei Erkennungzeichen tragen dürsen. Eine aus allen Teilen des Reichs zusammengesetzte Kommission von zehn Detaillisten bestimmt nun aus der großen Zahl der eingesandten Hüte vollkommen unparteissch die Formen, die die Moden



für die fommende Saison darstellen.

Nach ber Bahl werden die Namen der Fabritanten festgestellt und die Abbildungen zuerft in dem Bereins= organ, der "Deut= fchen Sutmacher= zeitung", veröffent= licht. Da es nun besonders mün= schenswert ift, daß das große Bubli= fum im In= und Ausland weiß, was in Deutschland als "neufte Mode" freiert ift, zeige ich hier untenftehend die zulett gemähl= ten Frühjahrsmodenhüte 1914.

Der Inlinderhut ift eine Rleinigkeit niedriger als fein Vorgänger, zeigt eine etwas gefcmeiftere Form und hat einen gehobeneren Rand.



3nlinderhut. Smofinghut, Die Wintermode 1913/1914.

ben Gefchmad recht gut angepaßt.

Ich habe auf diesem Bild die fommende Mode zeigen fonnen, es dürfte aber auch intereffieren, die herrschende Winter= mode 1913/1914 daneben zu feben. Muf dem nebenft. Bild - Ronferenz eines Fabrifanten mit dem technischen Direttor - trägt der erftere einen jest modernen 3n= linderhut. mache hier darauf aufmertfam, daß der Beschmad ber beften Befellschaft sich nicht immer an die eigentlich geltenden Mode= porschriften hält. Bon Frankreich her freiert und von Deutschland aufge= nommen wurde ein mehr angebogener

Rand, mahrend, wie hier zu feben, ein flacherer Rand beliebt ift. Die Schweifung des Ropfes weicht wenig von dem Frühjahrshut 1914 ab; im übrigen Tuchband und als innere Ausstattung weiße Seide. Der Klapphut, den der rechtsftehende Gerr in der Sand halt, ift aus schwerem Seidenrips gefertigt, hat Futter aus

Der hut "Lügow" wird als eleganter Cutawanhut gern getragen werden. "Baterloo" mit etwas vollerem Ropf ift ein für ältere herren geeigneter hut, mahrend "Leipzig" als flotter hut für junge Leute bestimmt ift. Die weichen Sute werben nur mit Langefniff getragen. "Stauffen" "Taffo" und "Fauft" find dem herrichen-



Stauffen.

Lügow.

Seidenhut 1914. Moderne herrenhufe: Die Fruhjahrsmode 1914.

Fauft

schwarzer Seide und eine Handschuhklappe. Originell wirkt das auf dem hinteren Rand außen angebrachte Monogramm mit goldenen Buchstaben und ev. Wappen. Auf dem Tisch liegt ein sogenannter Smokinghut. Es ist ein weicher Hut aus schwarzem Haarfilz mit schwarzem Seidensutter und Seidenunterrand, ohne Einsafband.

In der hutausstellung auf dem Bild G. 2054 liegt auf dem Stuhl ein Abendhut (nicht zusammenklappbar) aus ichwarzem Rips mit weißem Futter und weißem Leder. Geine Form gleicht der des Geidenplufchutes, jedoch ift der Rand nicht eingefaßt. Muf dem Karton - links im Bild — der gleiche hut in anderer Beise gefeben. Der Rips als Uebergug der hoben Sute ift außerordentlich beliebt. Die beiden ichwarzen fteifen Süte folgen ebenfalls der geltenden Richtung und haben einen etwas abstehenden Rand. Der Ropf ift höher als bisher, die Schweifung recht fleidfam. Die große Mode des Tages find die Belour- und die Ulfterhute. Lettere haben fich der Borliebe unferer herrenwelt für Illstermantel angepaßt, werden aber meiner Unficht nach nicht mehr fo viel getragen werden, wenn wieder andere Tuchftoffe vorherrichen. Rechts oben im Bild fieht man einen schwarzen Belourhut mit einem fogenannten Bneumatitrand an der Rrempe. Diese prattifche Neuheit verhindert das Berbiegen und halt den But gut in der gewünschten Anifform. Bum Belg wird mit Borliebe ein schwarzer Belourhut getragen. Die Borsiebe für Blau lößt nach, einen messerten grauen Hut hat die elegante Welt gern aufgenommen, ebenso wassergrüne Farben. Auch ein rotbrauner Hut mit grünem Band scheint sich einzubürgern. Warum letterer "En-tout-cas-Hut" genannt wird, ist mir nicht recht klar, zu jeder Kleidung eignet er sich denn doch wohl nicht. Der auf dem Tisch liegende "Chapeau Soirée" — warum nicht Abendhut? — ähnelt dem Smokinghut, nur hat er innen eine Handschuhsalte. Er ist tiesschwarz und hat schwarzes Ripssutter.

So erscheint der Herrenhut tatsächlich als ein ganz konservatives Kleidungstück, wirklich Aussehen erregende Borschläge in der Art, das Männerhaupt zu bedecken, sehlen. Allerdings hat vor einigen Monaten ein richtiggehender Berein zur Resorm der Männertracht den Ruf erschallen lassen, in puncto capitis zum Urzustand zurückzukehren und unbedeckten Hauptes — haute nouveauté — herumzulausen, aber mit diesen Herren will ich nicht ernsthaft rechten, sie mögen tun, was sie nicht lassen können. Es muß auch solche Käuze geben!

Sicher ist es ein ästhetischer Genuß, selbst elegant gekleidet zu sein und gut angezogene Menschen zu sehen; ein kleines Kunststück ist es nur, immer das individuell Geeignete sür sich herauszufinden, das stimmt für die Herren ebenso wie sür die Damen. Wer sich der Mode anpaßt, gilt als Kulturmensch, wer nichts von ihr wissen will, als Sonderling.

## Bilder aus aller Welt.



Im Jahr 1813 überfiel der preußische Major Hellwig das von den Franzosen besetzte, im Werratal gelegene Städtchen Wannsried und nahm die französische Besatzung gesangen. Für diesen fühnen Reiterstreich wurde Hellwig mit dem Eisernen Rreuz Erster Klasse ausgezeichnet, einem der ersten, die überhaupt verliehen wurden. Jum Undenlen an diese die Besreiungsfriege sozusagen einleitende Tat wurde am Rathaus in Wannsried eine Gedenltasel enthüllt. Professor Sauther in Kassel hat sie



Die in Wannfried enthüllte Gedenktafel für Major Hellwig, der 1813 die Stadt von den Frangofen befreite.





Marguerite Berfon, jugendliche Beigerin, konzertierte mit Erfolg in Berlin.

entworfen und Bildhauer Lot in Kassel ausgeführt.

Eine ungewöhnlich begabte
junge Biolinipielerin, Schülerin
von Prof. Auer
in St. Betersburg,
ist Fräulein Marguerite Berson.
Sie konzertierte
mit unbestrittenem, großem Erfolg in Berlin.
Die Kleist-Stis-

Die Rleift-Stiftung hat in diesem Jahr einen Preis von 1200 Mark dem in Berlin lebenden schwäbischen Dichterherrmann Essig zuerkannt.

Es gehört gewiß zu den Seltenheiten, daß ein
seit zwölf Jahren
als Militärmusifer tätiger Mann
die Energie hat, zu
studieren. Gustav
Udolph Seibel in
Leipzig hat fürzlich zum philosophischen Dottor
promoviert aus
Grund einer Arbeit über einen
sächsischen Hosta-



Berlin, Breisträger ber Rleift-Stiftung.



6. U. Seibel, Ceipzig, früher Hoboist, promovierte zum Dr. phil.



Sofus Möller † beutscher Konsul in Korför.



Direftor Schaper, Roftod, beging fein 25 jahr. Buhnenjubilaum.

pellmeister aus der Zeit des Kurfürsten August des Starken. In Korfor verstarb der deutsche und englische Konsul Sosus Möller. Der Berftorbene nahm fich mit gang besonderem Fleiß und Gifer ber Interessen ber Deutschen in Danemart an.



Bon links: Flieger Bethi-Bei; Flieger Fasha-Bei; henry Roux, habrgast Laucourts; —; Flieger Daucourt; Beliebei, Leiter der Fliegerschule; Flieger Naurri-Bei.

Der französische Flieger Daucourt auf dem Flugplah San Stefano bei Konstantinopel.



Der neue Bahnhof Köln-Deug.

Phot. Matthaeus.

In Roftod beging der Direttor des dortigen Stadttheaters

Schaper das Jubilaum seiner 25jährigen Bühnentätigkeit.
Der französsische Flieger Daucourt, auf einem Fernstug Varis—Ronstantinopel—Kairo begriffen, landete in Konstantinopel auf dem Flugseld San Sesano, von den türtischen Rameraden auf das herglichfte willtommen geheißen.

Bor furgem murde ber zweite hauptbahnhof Kolns eröffnet: der Bahnhof Röln-Deut der Eijenbahnlinie Mülheim-Ralt. Die Gefamtkoften einschließlich der Erweiterungsbauten betrugen ungefähr 62 000 000 Mart.

Schluß des redattionellen Teils.

# "Das ist von Stöckie



Gegen bar oder erleichterte Zahlungsweise.

hört man immer häufiger, wenn man nach der Herkunft eines schönen modernen Schmuckstückes fragt, das unsere Aufmerksamkeit und Bewunderung erregt. Die Erklärung dafür findet man, wenn man aus den Katalogen die großartige Orga-nisation und den musterhaften umfassenden Geschäftsbetrieb dieser vornehmen Kaufzentrale kennen lernt.

Stöckig & Co.

Hoflieferanten DRESDEN A. 16 (für Deutschland) BODENBACH I.B. (für Oesterreich)



Kataloge an ernste Interessenten kostenfrei:

kostenfrei:

Katalog R 88: Moderne Pelzwaren.

Katalog U 88: Silber-, Gold- und

Brillantschmuck, Taschenuhren,
Großuhren, Tafelgeräte, Bestecke.

Katalog H 88: Gebrauchs- und
Luxuswarsn; Artikel für Haus
und Herd, Geschenkartikel usw.

Katalog S 88: Beleuchtungskörper
für Elektrizität, Gas u.Petroleum.

Katalog P 88: Kameras, Ferngläser usw.

Katalog L 88: Lehrmittel und
Spielwaren aller Art.

Katalog M 88: Saiteninstrumente.

Katalog T 88: Teppiche, deutsche
und echte Perser.

Original from

Nummer 49.

Berlin, den 6. Dezember 1913.

vollständig aus.

15. Jahrgang.

# Inhalf der Nummer 49.

| Bom Etrenamt. Bon Brofeffor Ir. Sugo Preuß                       | 2059 |
|------------------------------------------------------------------|------|
|                                                                  | 206  |
|                                                                  | 2034 |
|                                                                  | 2065 |
|                                                                  | 2065 |
|                                                                  | 2066 |
|                                                                  | 2067 |
|                                                                  | 2073 |
| Lom Borfagen. Bon Brofeffor Dr. B. Wettin                        |      |
|                                                                  | 2082 |
| Erfolgreiche Operettentomponiften. Bon Ludwig Alinenberger. (Dit |      |
|                                                                  | 2082 |
| In Bord des Schulfchiffs "Tringef Gitel-Friedrich". Bon Eberhard | 2002 |
|                                                                  | 2086 |
| Durchs Biel. Roman von Seinz Tovote (Fortfetjung                 |      |
| Reue Gefellichaftsmoden. (Dit 10 Libbildungen)                   |      |
| Bilter aus aller Belt                                            |      |
|                                                                  |      |



## Die sieben Tage der Woche.

27. November.

Großherzog Friedrich eröffnet den badischen Landtag mit Berlesung einer Thronrede.

Aus Bressau wird gemeldet, daß es dem Direktor des dortigen Physikalischen Instituts Prosessor Dr. Lummer gelungen ist, Kohlenstoff in flüssigen Zustand zu versehen. In Rom wird das italienische Parlament mit Verlesung einer Thronrede durch den König Bittor Emanuel eröffnet. König Ferdinand von Bulgarien hat in Schönbrunn eine zweite Audienz dei Kaiser Franz Josef. Darauf tritt er die Rückreise nach Sosia an.

Die griechische Deputiertenkammer nimmt den Friedensvertrag mit der Türkei endgültig an.

### 28. November.

Der Raiser trifft, von Primsenau tommend, in Donau-eichingen zum Besuch des Fürsten zu Fürstenberg ein. Das Präsidium der zweiten badischen Rammer setzt sich, ba ein Zentrumsabgeordneter die Wahl zum Ersten Bige-präsidenten ablehnt, nur aus Mitgliedern des Großblod's zufammen.

In Zabern, wo schon seit längerer Zeit große Aufregung herischt, weil angeblich ein Leutnant des 99. Insanterieregiments die essablichtringische Bevölkerung beseicht hat, werden 30 Zivispersonen durch militärische Batrouissen verbaftet und in der Agierne seisgehalten.

Die italienische Deputiertentammer mahlt Marcora (Bortrat

S. 2068) wieder zum Prasidenten. König Carol eröffnet die Session des rumänischen Parlaments mit einer Botschaft, in der er sagt, die internationalen Beziehungen Rumäniens seien die besten.

### 29. November.

Der Gemeinderat von Babern fendet an den Raifer, den Statthalter von Elfag-Lothringen, den Reichstangler und ben Rriegsminifter ein Protesitelegramm wegen der Berhaftung von Zivispersonen durch Militär und bittet darin um Schuß der Bürgerschaft. Der Reichs anzler und der Kriegsminister antworten umgehend, daß, falls Gesetwidrigkeiten vor-gekommen seien, Abhisse geschaffen werde. — Die Berhasteten in Zabern werden dem Amtsgericht vorgesührt und von

diesem sofort auf freien Fuß gesett.
In der bayrischen Rammer der Abgeordneten halt der Ministerprasident Freiherr von Hertling bei der Etatsberatung eine Rebe, in der er ausführt, in den Rüftungsforderungen muffe jest für lange Jahre Ruhe eintreten, und erklärt, zum Schutz der Arbeitswilligen reichen die bestehenden Gesehe

30. November.

Der Kriegsminister v. Faltenhann begibt sich nach Donauseschingen, um dem Kaifer Bortrag zu halten. In Berlin tritt der dritte chriftlich-nationale Arbeiter-

Brafibent Boincaré übernimmt das Schiedsrichteramt in bem griechisch-bulgarischen Streit wegen der aus Mazedonien ftammenden Rriegsgefangenen.

1. Dezember.

Im Reichstag bringt die konservative Partei eine Interpellation wegen der Schwierigkeiten ein, die fich der ärztlichen Bersorgung der Landkrankenkaffen und der Bersicherung der Dienftboten entgegenftellen.

### 2. Dezember.

Im Reichstag beginnt die erfte Lejung des Etats.

### 3. Dezember.

Aus Paris wird gemeldet, daß das Ministerium Barthou, nachdem es in der Kammer eine Riederlage erlitten, seine Entlassung gegeben hat, die vom Präsidenten Poincaré angenommen wurde. (Abb. S. 2066.)

## Vom Ehrenamt.

Bon Professor Dr. Hugo Preuß, Stadtrat.

Wenn bei irgendwelchem festlichen Anlaß das Lob der städtischen Selbstverwaltung auch von hohen Staatsmurdentragern verkundet wird, - und dies pflegt bei Festlichkeiten zu geschehen - so wird dabei regelmäßig auch anerkennend der gerade für die Gelbstverwaltung überaus bedeutsamen ehrenamtlichen Tätigfeit gedacht. In der Tat tritt namentlich in unseren großen und größten Städten dieses Element zunächst schon zahlenmäßig ftart hervor. So ftehen z. B. in Berlin gegenwärtig etwa 13 000 Burger in ehrenamtlichem Dienft bes Gemeinmesens: als Mitglieder des Magistrats und der Stadtverordnetenversammlung, der Urmen- und Schultommiffionen und Baifenrate, als Bezirksvorfteher, Ubichakungsverordnete u. a. m. Much beschräntt fich die Tätigkeit von Ehrenbeamten keineswegs auf das Gebiet der eigentlich tommunalen Zuständigkeit; vielmehr merden in großem Umfang auch staatliche Funktionen von Ehrenbeamten wahrgenommen. Die richterliche Tätigteit der Schöffen und Geschworenen ift unzweifelhaft eine ehrenamtliche, wenngleich man fie felbst nicht als Ehrenbeamte zu bezeichnen pflegt, weil sie nur sporadisch in Funttion treten; dagegen find die Schiedsmanner, die Beisiker der Gewerbe- und Kaufmannsgerichte, die Handelsrichter, die Mitglieder auch der staatlichen Steuerveranlagungs= und Berufungstommiffionen Ehrenbeamte; staatliche Ehrenbeamte find auch die gewählten

Copyright 1913 by August Scherl G. m. b. H., Berlin.



Seite 2060. Rummer 49.

Mitglieder des Bezirksausschusses und Provinzialrats. In der Reichsverwaltung tritt nach der Eigenart ihrer Organisation das Ehrenamt mehr zurück; doch sehlt es auch dort nicht, sondern erscheint namentlich im Reichsversicherungswesen und in den sogenannten Wahlkonsulaten.

Diefe Egifteng von nicht tommunalen Ehrenämtern und anderseits die Eristenz von Kommunalämtern, die nicht mit Ehren-, sondern mit Berufsbeamten besetzt find, zeigt die Unhaltbarkeit der einstmals verbreiteten Un= schauung, daß tommunale Gelbstverwaltung und ehrenamtliche Berwaltung eigentlich ein und dasselbe seien. Indessen stehen doch beide in einem innigen historischen und organischen Zusammenhang miteinander. Erst durch die Wiedergeburt der kommunalen Selbstverwaltung mit der ersten Städteordnung ist auch das Ehrenamt wieder zu neuem Leben erweckt worden; nur aus ihrem Grundgedanken heraus konnte es sich entfalten, wie anderfeits die Entfaltung jenes Grundgedankens: die Organis fierung der Gemeinde und auch des Staats als bürger= liches Gemeinwesen, in weitem Umfang auf der Mitwirfung ehrenamtlicher Betätigung beruht. Diefes Ehrenamt fteht ebenso im Gegensatz gur Patrimonialität wie zum fürftlichen Dienertum ber Umter im absoluten Staat. Bon jener scheidet es sich durch die in der Bahl organis fierte Berbindung mit dem Gemeinwillen der Bürgerschaft, der hier zuerst wieder einen rechtlichen Ausdruck fand; vom Berufsbeamtentum icheidet es fich durch feine wirtschaftliche und soziale Unabhängigkeit von oben. Der alte Gegensag von Obrigfeit und Untertan ift in diesen Ehrenämtern aufgehoben, deren Träger Beamte find, ohne daß fie aufhören, Burger zu fein. Der rein öffent= lich rechtliche Charafter des Beamtenverhältnisses, der sich im kommunalen Chrenamt zuerst wieder mit voller Schärfe ausprägte, ist dann im modernen Amtsrecht nicht nur der Gemeinde, sondern auch des Staats zu immer entschiedenerer Geltung gefommen.

Bemeinhin wird bei uns das Ehrenamt mit dem unbesoldeten, das Berufsamt mit dem besoldeten Umt ein= fach identifiziert; und doch handelt es sich dabei in Bahrheit nur um eine sekundare Folge, nicht um ein entscheidendes Begriffsmerkmal. Letteres liegt vielmehr einzig und allein im Berhältnis der amtlichen Funktionen zum Lebensberuf. Bei den Berufsbeamten bildet die amtliche Tätigkeit den Mittelpunkt ihrer individuellen Lebens= fphäre, ihren Lebensberuf und damit die Bafis ihrer burgerlichen Existenz. Umgekehrt bildet bei den Ehrenbeamten ihre fonftige burgerliche Stellung die Bafis ihrer amtlichen Berufung. Aus diesem Unterschied ergibt sich als natürliche Folge, daß das Gemeinwesen, deffen Dienst die Berufsbeamten zu ihrem Lebensberuf gemacht haben, fie regelmäßig alimentieren muß in Form von Ge-halt, Penfion, Relittenversorgung, mahrend dies bei Ehrenbeamten, deren wirtschaftliche Position auf andern Grundlagen beruht, nicht notwendig ift. Aber wenn auch diese wirtschaftliche Folge der vorhandenen oder fehlenden Berufsmäßigkeit die Regel bildet, fo find boch auch unbesoldete Berufsämter begrifflich möglich und tommen auch tatfächlich vor; vollends aber ist die Ausstattung von nicht berufsmäßigen, also von Ehrenämtern mit pekuniaren Bezügen weder ein begrifflicher Biderspruch noch eine tatfächliche Seltenheit. Db folche Bezüge als Gehalt, Besoldung oder als Aufwandsentschädigung, Repräsentationsgeld bezeichnet werden, ist unwesentlich, sobald sie über den einfachen Ersatz nachgewiesener barer Auslagen hinausgehen. Der Lord-

Manor von London bezieht für fein Umtsiahr 200 000 Mart; die taufmännischen Senatoren in hamburg erhalten bisher 10 000 und sollen auf 15 000 Mark erhöht werden; und doch handelt es fich hier unzweifelhaft um Ehrenämter. Wenn namentlich im ersten Fall die Untoften der Repräsentation tatfächlich jene hohe Summe noch erheblich überfteigen sollen, so gilt Uhnliches von manchen Botschafter- und Ministerposten, die trogdem Berufsämter sind. Allerdings betont die deutsche und namentlich die preußische Gesetzgebung die Unentgeltlichteit der Ehrenämter, insonderheit der tommunalen, fehr scharf; und neustens hat die Rechtsprechung des Oberverwaltungsgerichts diefe Gesetsbestimmung für die Stadtverordneten noch in möglichst engem Sinn ausgelegt. Indeffen ertlaren fich folche Bestimmungen bes positiven Rechts historisch und politisch, ergeben sich aber nicht ohne weiteres aus dem Begriff des Ehrenamts.

Chnlich verhält es sich mit einem andern Unterschied, bem sogenannten Unnahmezwang, der bei manchen Ehrenämtern, nicht aber bei Berufsämtern vortommt. Da es sich bei letteren um die Bahl des Lebensberufs handelt, mare hier eine rechtliche Beschränfung ber individuellen Freiheit mit modernen Rechtsanschauungen unvereinbar; zudem fehlt es an jedem prattischen Unlag. da namentlich bei uns zulande die Nachfrage nach amtlichen Brotftellen fehr viel größer ift als das Angebot. Dagegen wird von manchen Gesetzen die Ablehnung beftimmter Ehrenämter mit Rechtsnachteilen bedroht, falls ihr nicht vom Gefet anerkannte Entschuldigungsgrunde zur Seite stehen. Das ist teineswegs bei allen Ehrenämtern der Fall, fo z. B. nicht bei denen der Provinzial= verwaltung und des Staats, mohl aber in der Regel bei denen der Gemeinden und Rreise. Den Ausgangspunkt hierfür bilden die Bestimmungen der ersten Städteordnung: "Jeder Bürger ist schuldig, öffentliche Stadtamter zu übernehmen und folche, womit tein Diensteintommen verbunden ist, unentgeltlich zu verrichten." Es werden dann die zuläffigen Entschuldigungsgründe angeführt und weiter bestimmt: "Wer, ohne eine der porstehend bestimmten gesetzlichen Ursachen für fich zu haben, ein öffentliches städtisches Umt nicht allein auf den ersten Antrag ablehnt, sondern auch, auf die schriftliche Auseinandersetzung der Unerheblichteit seiner Einwendung, die Unnahme bennoch beharrlich verweigert ober sich auf die zweite Aufforderung binnen drei Tagen nicht erflart, ist unwürdig, an den Ehrenrechten eines Bürgers weiter teilzunehmen. Er verliert alsbann bas Stimmrecht bei den Wahlen der Stadtverordneten und alle Teil= nahme an der Berwaltung des Gemeinwesens, muß dagegen aber verhältnismäßig stärker zu andern Gemeindelasten beitragen. Das Berhältnis dieser stärkeren Konturrenz wird auf ein Sechstel bis ein Drittel der Abgaben bestimmt, die ihn fonft betroffen haben murden. Die Festsetzung in diesen Grenzen wird der Stadtverordnetenversammlung überlaffen. Much über die Gultigteit der Einwendungen soll jedesmal in der Stadtverordnetenversammlung gestimmt werden." Das ift in ber hauptsache noch heute geltendes Recht; nur daß der Bermögensnachteil auf einen Zuschlag von einem Achtel bis zu einem Biertel der diretten Gemeindeabgaben beftimmt ift, und daß gegen den Beschluß der Stadtverordneten die Rlage im Berwaltungstreitverfahren gegeben ift.

Solche Bestimmungen entsprachen durchaus dem Gebankengang der ersten Städteordnung, der vornehmlich ein Ziel der politischen Bolkserziehung in höchstem Sinn versolgte: "durch die Resorm eine Nation zu bilden".



Jahrhundertelang war den Untertanen des absoluten Obrigkeitstaats jeder Gemeingeist, jede äußere und innere Teilnahme am öffentlichen Leben gefliffentlich ausgetrieben worden; zu alledem mußte der Bürger von der Reform erst wieder erzogen werden. Und es bedurfte wohl in der Tat deutlicher und handgreiflicher Erziehungsmittel, um das Bewußtsein von der verfluchten Pflicht und Schuldigkeit des Burgers zur tatkräftigen Urbeit im Gemeinmefen zu beleben. Ob Unregungs= mittel diefer Urt heute noch zeitgemäß find? Man tann dies bezweifeln, auch wenn man meint, daß jenes Ziel der politischen Erziehung eines unpolitischen Boltes, das der Steinschen Reform vorschwebte, auch heute nach einem Jahrhundert noch teineswegs erreicht ift. Denn immerhin bietet das Pringip der Öffentlichkeit, das heute namentlich durch die gewaltige Entwidlung der Preffe in weitem Dag das Gemeinleben durchdringt, zeitge= mäßere Mittel zur Unregung des burgerlichen Intereffes. Ilnd mer demgegenüber ftumpf geblieben ift, ber wird auch durch die Androhung persönlicher Nachteile taum zu einem sonderlich munschenswerten und brauchbaren Organ bürgerlicher Selbstverwaltung erzogen werden. Ein praktisches Bedürfnis, durch eine solche Zwangsaus= hebung etwa die sonst fehlenden Kräfte zu gewinnen, liegt auch im allgemeinen nicht vor. Underseits ift es regelmäßig teine unbillige Sarte, wenn jemand, der feine perfönliche Arbeit durchaus nicht in den Dienst des burger= lichen Gemeinwesens stellen mag, durch eine steuerliche Mehrbelaftung wenigstens zu erhöhten petuniaren Beiträgen herangezogen wird. Für das Gedeihen ber Selbstverwaltung ift also Sein oder Richtsein solcher Beftimmungen ohne wesentliche Bedeutung. Reinesfalls find fie geeignet zur Beseitigung gemiffer Schaben und Schwächen, die fich für die Entwidlung der ehrenamtlichen Tätigkeit heute namentlich in den größten Städten allerdings bemerkbar machen.

Nach der Absicht des Freiherrn vom Stein hätte die gesamte Stadtverwaltung fast ausschließlich in die Sande bürgerlicher Ehrenbeamter gelegt werden follen; infonderheit munichte er dies für das leitende Burgermeifteramt. Die Entwicklung ift andere Bege gegangen; es ist neben die staatliche eine bedeutende kommunale Bureaufratie gerade in den leitenden Stellen getreten. Mit der gewaltigen quantitativen und qualitativen Ausdehnung großstädtischer Berwaltung hat sich die Zahl und der Einfluß der Berufsbeamten innerhalb der Magiftrate zuungunften des ehrenamtlichen Elements fehr ftart vermehrt. Eine weitere Burudbrangung biefes Elements wurde in der Tat den Charafter der burgerlichen Gelbstverwaltung mesentlich beeinträchtigen, um fo mehr, als bei dem tommunalen Zweitammerinftem die Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung durch die des Magistrats vielfach paralysiert werden können. Und grade der Einfluß auf die allgemeine Leitung und Richtung der städtischen Ungelegenheiten, den das Bürgertum durch die unmittelbar aus feiner Mitte hervorgehenden, mirtschaftlich und sozial völlig in scinem Boden wurzelnden Ehrenämter ausübt, ift das für den Charafter bürgerlicher Selbstverwaltung entscheidende Moment; nicht dagegen die Frage, ob die einzelnen ausführenden Berwaltungsgeschäfte von Ehren= oder Berufs= beamten erledigt werden. In dieser letten hinsicht wird jedenfalls in den großen und größten Städten in gunehmendem Maß die Berwendung berufsamtlicher Rrafte zwedmäßig oder unvermeidlich. Denn hier ift nicht nur der Berwaltungstoff noch um das Vielfache mehr angewachsen als die gewaltig vermehrte Bevölkerungzahl, sondern es haben sich auch in Berbindung mit der modernen technischen Entwickung die Aufgaben der ausführenden Berwaltung so kompliziert, daß es zu ihrer Bewältigung der Berufsarbeit an vielen Stellen bedarf, wo in den kleinstädtischen Berhältnissen früherer Zeit das Ehrenamt noch ersprießlich wirken konnte.

In diesem Zusammenhang kann man sich der Ertenntnis nicht verschließen, daß die Organisation ber ftädtischen Gelbstverwaltung grade auch hinsichtlich ber Mitwirtung des Chrenamts mit der gewaltigen größtstädtischen Entwicklung nicht gleichen Schritt gehalten hat. Immer noch, wie in den fleinen Berhältniffen der Bergangenheit, findet das Ehrenamt seinen Plat nur entweder in den Zentralftellen (Magiftrat und Stadtverordnete) oder innerhalb der kleinsten Bezirke für vereinzelte Sonderzweige ber Bermaltung (Armentommiffionen. Schultommissionen, Baisenrate, Bezirksvorsteher). Dies entspricht aber nicht mehr den veränderten Berhältniffen größtstädtischer Bermaltung, beren Bedürfniffe auf die Schaffung eines Mittelgliedes hindrängen, bei deffen Organisierung das Ehrenamt zu einer neuen und besonders fruchtbaren Wirtsamteit berufen mare. Erheischt schon an sich die Massenhaftigkeit und Bielgestaltigkeit einer größtstädtischen Bermaltung die Dezentralisation, bie von der eigentlichen Aufgabe der Zentralftellen, der Leitung ber großen gemeinsamen Ungelegenheiten bie Beforgung der blog örtlichen Bermaltungsgeschäfte fondert, so entspricht solche Bliederung namentlich der ehrenamtlichen Tätigfeit, beren Stärte auf ber unmittelbaren persönlichen Fühlung mit den Berhältnissen an Ort und Stelle beruht. hierfür ift gegenwärtig ber Abstand zwischen den Bentralftellen und den Bezirten viel zu groß; dagegen ist der Umfang dieser Bezirke viel zu klein und zugleich die Beschräntung ihrer Organe auf einzelne Berwaltungzweige viel zu eng, um der ehrenamtlichen Tätigkeit ein befriedigendes und anziehendes Feld zu bieten. Die Isolierung der einzelnen Berwaltungs= zweige führt zu einer Bergeudung ehrenamtlicher Arbeit, indem die gleichen Beschäfte vielfach für die 3mede der Urmen-, ber Schul-, ber Baifenverwaltung gesondert von verschiedenen Berfonen beforgt merden muffen; und anderseits erschwert die Rleinheit der Bezirke oft die Bewinnung völlig geeigneter Berfonen. Dem mare abzuhelfen durch die Organisation großer Distritte, die die Bentralftelle von den rein örtlichen Ungelegenheiten ent= laften, die aber zugleich alle diese dezentralifierten Berwaltunggeschäfte in sich vereinigen. hier fände das bürgerliche Ehrenamt ein befriedigendes und angemeffenes Birtungsfeld als organisches Bindeglied zwischen der Zentrale und dem örtlichen Rreis, eine Wirtsamteit, die durch berufsamtliche Mitarbeit in dem nötig gewordenen Mag erleichtert, nicht beeinträchtigt murde.

Hier ware auch ein besonders geeigneter Plat, um der ehrenamtlichen Tätigkeit der Frau neue Gebiete zu erschließen. Ihrer längst als wünschenswert anerkannten Gleichberechtigung in dieser Hinsicht stellen sich sormale Schwierigkeiten bei den Ehrenämtern entgegen, für deren Bekleidung der Besitz des Bürgerrechts im Sinn der herrschenden Meinung die gesetsliche Boraussetzung bildet. Die Beseitigung dieser Hemmnisse, womit auf dem Gebiet der Armens und Schulgesetzgebung wenigsstens begonnen ist, sollte ohne engherzige Bedenken bald verallgemeinert werden.



# Glückliche Fahrt.

Bon Rapitan zur Gee a. D. v. Rühlmetter.

Seit vielen Jahren zum erstenmal sollen beutsche Linienschiffe wieder die Kriegsflagge aus den heimischen Gewässern hinaustragen, in unsern eigenen Kolonien zeigen und Deutschen ein Stück der alten Heimat hinausbringen. Bor allen Dingen aber sollen die neuen Schiffstypen in langer Dzeansahrt erprobt werden.

Das lettemal war es aus Anlah der Wirren in China 1900-1901, daß Deutschland ein Geschwader von vier Schlachtschiffen nach Oftasien entsandte und vornehmlich an der Jangtsemündung stationierte, wo es nach dem Zeugnis des Oberbefehlshabers der verbundeten Streitkräfte "die ausgezeichnetsten Dienste" geleistet hat. Damals war durch besondere Umstände, namentlich durch die Ermordung des deutschen Gesandten, das Deutsche Reich an die Spike der Aktion in China geführt worden. Schnell und unerwartet murben die Schiffe von einer Ubungsreife aus der Oftfee nach Riel zurud= berufen und rufteten in wenigen Tagen friegsmäßig zum Marich nach Oftafien. Unfere Hochfeeflotte, der damals das erfte Beschmader, zu dem die Schiffe gehörten, ent= fprach, ift immer triegsbereit, fie tann jederzeit schlagen, nur wenn Zeit ift, trifft fie noch gewisse Borbereitungen, die ihr möglichst gunftige Bedingungen bringen. Für die Auslandsfahrt und den längeren Aufenthalt dort mußten natürlich Schlachtschiffe, die für solche Zwecke gar nicht gebaut und ausgestattet sind, gewisse Borbereitungen treffen.

Seit dieser Expedition aus ernstem militärischem Unlaß waren die Rampfichiffe unserer hochseeflotte, wie das ihr Zwed ift, in den heimischen Gemässern versammelt. Nach den Azoren, Bigo oder Norwegen gingen die weitesten Reisen im Berlauf der Ubungsfahrten. Im vorigen Jahr der Baltanfrieg ftellte nach einem Dugend Jahren zum erstenmal wieder eine Forderung, zu deren Erfüllung eben nichts da mar als die Hochfeeflotte. Go mußten von ihren Auftlarungschiffen drei tleine Rreuzer und ber Schlachtfreuger "Goeben" ins Mittelmeer, mo fie noch find, bis auf die "Strafburg", die mit über den Ozean geht, ohne lange Borbereitungen, fertig in vierundzwanzig Stunden, wie sich das für Schiffe der hoch= feeflotte gehört. Diesmal bedarf es teiner triegsmäßigen Ausrüstung, keines Eilmarschs, friedliche Aufgaben sollen die Linienschiffe "Raiser", "König Albert" und den kleinen Kreuzer "Straßburg" auf eine Reihe von Monaten über den Ozean in ferne Länder führen. Die beiden Linienschiffe sind gleichen Typs, der "Kaiser" schon seit dem Winter 1912 in der Flotte, also nahezu ein Jahr, "Rönig Albert" erft in diefem Berbft hinzugetreten, es sind also die neusten und besten Linienschiffe, die wir haben. Sie find gleich groß, 172 Meter lang, 29 Meter breit und gehen 8.3 Meter tief und verdrängen dabei ungefähr 25,000 Tonnen Baffer à 1000 Rilogramm. Freilich bei den Riesenhandelsdampfern unserer Tage ist man noch gang andere Abmeffungen gewohnt. Der "Imperator" ist 280 Meter lang, aber nur ganz wenig breiter: 90.7 Meter, geht aber fast 11 Meter tief und verdrängt 52,000 Tonnen Baffer, also über doppelt soviel, der leere Schiffsrumpf, als er vom Stapel lief, mog mehr als das ganze Linienschiff "Raifer" fertig wiegt. Beim Rriegsschiff wird eben die Größenentwicklung nur von militärischen Gesichtspuntten bestimmt, bei Sandelsschiffen wesentlich von wirtschaftlichen. So sind denn auch diese neuen Linienschiffe schneller als der Riese "Imperator" und fehr viel kostbarer. Solch ein neues Linienschiff koftet annähernd 50 Millionen und ftellt wirtsam die Bochstleiftung der Schiffbau- und Baffenindustrie eines Landes dar. Wir haben alle Ursache, mit den Linienschiffen der Raiser-Rlasse zufrieden zu sein, die Unzufriedenen, die es ja gewohnheitsmäßig gerade bei uns immer gibt, haben ihrer Sachtunde damit tein gutes Zeugnis ausgestellt. Die zehn 30.5-Zentimeter-Geschütze, die die Schiffe tragen, haben den Bergleich mit den 34-Bentimeter, die einzelne fremde Schiffe führen, nicht zu scheuen. Die Waffenindustrie des Auslandes war vielmehr einfach nicht in der Lage, die Leiftungsfähigkeit ihrer Geschüte des kleineren Ralibers in dem Dag weiter zu steigern, wie es Krupp konnte, sie mußte dazu zum größern Raliber greifen, und an Schnelligkeit find diefe Schiffe allen gleichaltrigen überlegen. Bis dahin standen unsere Linienschiffe beispielsweise ben englischen etwas an Geschwindigkeit nach, das tam daher, weil wir vorfichtiger bei der Einführung der Turbinen für unfere Linienschiffe vorgingen, wir konnten uns einen Berfuchs= bau wie die Dreadnought nicht leisten. Bom "Raiser" anfangend, haben nur unsere Linienschiffe Turbinen und ftehen von dem Augenblid an in der Geschwindigkeit ebenso an der Spige wie unsere Panzertreuzer und unsere tleinen Rreuzer und unsere Torpedoboote. Die Raifer-Klasse stellt also in mancher hinsicht einen neuen Typ dar. Außer der Turbinenanlage weicht fie von ihren Borgängern auch in der Geschützaufstellung, damit also auch in der Gemichtsverteilung ab. Die Geschützaufstellung ändert den ganzen Dedsplan und damit die Unterbringung der Boote und die Berteilung der Bohnraume; die Schornsteinanordnung ift anders geworden, vielleicht auch dadurch die Lage von Maschinen= und Reffelräumen. Rurz, der Inp weist vieles Neue im einzelnen auf, von dem niemals mit Sicherheit vorher feststeht, ob es im Bebrauch praftisch und eine Berbesserung ift und militaris schen Bewinn bringt. Um das festzustellen, find in erfter Linie die Probefahrten da, die jedes Schiff nach ganz beftimmtem Programm erledigen muß, ehe es zum Dienft in der Flotte zugelaffen wird. Naturgemäß finden diefe Brobefahrten in der Beimat, in Nord- und Oftfee, ftatt, wo alle Hilfsmittel und die Erbauerwerft in der Nähe find. Rord= und Oftfee find ja auch gang unzweifelhaft in erster Linie im Ernstfall das Feld der Tätigkeit unserer Linienschiffe, und die Nordsee stellt ganz gewiß an Schiffe und Befagungen fo bobe Unforderungen, daß, mer ihnen gerecht wird, nichts anderes zu scheuen hat. Und doch gibt eine Ozeanreisefahrt etwas ganz anderes, zeitigt andere Erfahrungen, läßt sich also durch nichts anderes ersegen. In erfter Linie bedeutet eine solche Fahrt eine ganz andere Dauererprobung, wie fie fonst möglich ift, besonders für die ganze Maschinenanlage. Die Schiffe find von der Heimat losgelöft und ganz auf sich felbst, auf eigene personelle und materielle Silfe gestellt, für eine Beit, die in den heimischen Gewässern einfach gar nicht vorfommen tann. Berade folder Dauerbetrieb unter Berhältnissen, deren Schwierigkeit absichtlich gesteigert werden tann, außerdem schon durch das Klima wesentlich beeinflußt wird, muß wertvolle Erfahrungen geben nicht nur für den speziellen Schiffsinp, sondern für den Rriegsschiffbau überhaupt. Allein das Rapitel: Rohlen-



Nummer 49. . Seite 2008.

zwedmäßige Marich= und beschleunigte Marfcgeschwindigkeiten, möglichft höchfte Dauerleiftung, 3medmäßigkeit der Kohlenzufuhr dabei, ift ein fehr ausgedehntes, bei dem die Praxis der Dauerfahrt oft ganz anderes fagt als die Theorie, die nach den Probe= fahrten aufgestellt murbe. Die Wohnverhaltniffe ber Befagung werden unter ben wechselnden Berhältniffen eher ihre Mängel und Borteile zeigen, und die Seeeigen= schaften der Schiffe werden unter neuen Berhältniffen tennen gelernt, die vielleicht erft zusammen mit ben früheren Erprobungen ein richtiges Bild geben. Es ift ein Unterschied, ob ein Schiff in der langen, hohen Dzean= see liegt oder in der kurzen, oft viel unangenehmeren See der Nordsee; die Geschütze werden andere Berhaltniffe durch die veränderten Schiffsbewegungen finden, an denen ihren Einrichtungen neue Aufgaben gestellt werden. Rurg, die Bahl der Aufgaben, die hier friegs= schiffstechnisch sich ohne weiteres einstellen, wird fo groß fein, daß fie alle auch in viel längerer Fahrt noch nicht zu lösen wären, und ihre Bahl wird durch die Fahrt felbst noch vergrößert werden.

Wenn die Fahrt nun auch in erster Linie solch eine Erprobungsfahrt fein foll, so hat fie doch auch noch bedeutungsvolle andere Seiten. Es wird ein Stud Deutschland und ein Stud beutscher Macht ins Ausland getragen, das muß feine Wirfung in verschiedener Rich: tung äußern. Jedes Rriegsschiff ift überall tatfachlich ein Stud Deutschland. Auf freiem Meer ift das fogar für jedes deutsche Seeschiff fo. Rriegsschiffe aber vertreten überall im Ausland den Staat, der fie entfendet hat, ihr militarischer Befehlshaber ift der Trager Dieser Bertretung, sie sind Teile ihres Staates mit allen seinen Borrechten, mit feiner Unabhängigfeit und mit Un= sprüchen auf besondere internationale Ehrenbezeugungen. Reine fremde Staatsgewalt darf fich in das einmischen, was auf einem Kriegsschiff vorgeht, niemand darf ein folches ohne Ermächtigung des Kommandanten betreten. Sie find immer exterritorial und unantaftbar. Ein Berftog hiergegen ift immer eine Berlegung der Burbe des Staats. Es ist danach natürlich, daß ein foldes Stud Deutschland, namentlich ein fo ansehnliches Stud Deutschland, wie es zwei folche Linienschiffe und ein Rreuzer darftellen, deutsche Landsleute im Ausland anziehen muß. Gie feben ihr Beimatland geachtet und geehrt, sie sehen die deutschen Farben über stolzen Schiffen weben, damit empfinden fie erneut, vielleicht ftarter als feit langem, das Gefühl der Zugehörigkeit, ben Stolz auf die alte Beimat, und umgekehrt fällt von den Ehrungen, die der fremden Staatsvertretung gu= fallen, und von der Achtung, die fie durch ihre Urt erwedt, ein Teil naturnotwendig auf die Eingeseffenen des fremden Staats zurud. Abgesehen von diesem, wenn man fo fagen tann, offiziellen Ginfluß, tommt nun die Berührung mit den Landsleuten, die Befagung tommt birett von haus, sie ift ein Stud des jegigen Deutschlands, zusammengesett aus allen Bauen, jeder wird engere Landsleute finden und beffer als aus Zeitungen und Briefen einmal wieder hören, wie es im alten Baterland aussieht und hergeht, und den geliebten, vielleicht halbvergeffenen Dialett wieder hören. Dabei muß fich bas nationale Gefühl erwärmen und auffrischen, und mancher, der vielleicht schon schwantt, wird dem Deutschtum erhalten. Damals, als der erfte Turbinenpanzerkreuzer "v. d. Tann" feine Südameritafahrt machte, wie begeiftert flang es da zu uns von den Landsleuten bort herüber. Man fann den Rreis des Einfluffes noch viel weiter=

ziehen. Much die Deutschen, die volle Burger fremder Staaten geworden find, werden fich der alten Stammeszugehörigkeit aus folchen Unlaffen eher entfinnen, fie fonnen gute Bürger ihres neuen Baterlandes sein und doch im Herzen ihr Deutschtum hochhalten und dem Stammland nügen. Rurg, folche Reifen einer anfehnlichen Flottenmacht vermögen unabweisbar große Werte zu schaffen. Daß solche Gesichtspunkte, wo nun einmal die Reise gemacht wird, nicht unterschätt merden, geht allein icon baraus hervor, daß man die Schiffe befonders für die Reise einem Admiral, dem Konteradmiral v. Rebeur, unterstellt hat, der nicht nur amerikanische Berhältniffe besonders tennt, weil er früher Marineattaché in Washington war und auch die Schiffe befehligte, die im vorigen Jahr in Neunort den Besuch der Schiffe der Bereinigten Staaten in Riel erwiderten, sondern auch durch die genannten Kommandos und als früherer Flügeladjutant den repräfentativen Aufgaben besonders gewachsen sein wird. Wohin die Reise geht, ist im einzelnen noch nicht bekannt, nur daß unsere westafritanischen Rolonien und Sudamerita berührt werden. Im Interesse des Deutschtums muß man hoffen, daß dabei Chile nicht ausgeschlossen bleibt, wenn das auch die Reise etwas verlängert. In unfern Rolonien werden unfere blauen Jungen nicht weniger willtommen fein, unfern Rolonisten wird es herzerfreuend sein, ein Kernstud ber Seemacht des Baterlandes zu sehen, und den Eingebornen heilsamen Eindrud hinterlaffen.

Außer diesem ist es auch noch nüglich, daß so gelungene Erzeugnisse deutscher Schiffbaukunst gerade in Südamerika gezeigt werden, wo starke, aufstrebende Staatswesen auch Flotten bauen, disher aber die Höhe deutschen Schiffbaus vielleicht nicht richtig einschäßen. Vielleicht tragen auch die Ersahrungen, die man mit Bestellungen in den Bereinigten Staaten gemacht hat und in "langsam und teuer" zusammensassen kann, dazu bei, daß unsere Schiffe dort mit ausmerksamen Augen angesehen werden. Unserm Schiffbau wäre-es zu gönnen, er hat es redlich verdient, wenn netürlich solche Dinge auch nicht zu den Zwecken der Dzeansahrt gehören.

All diesen schönen, aussichtsreichen Zweden gegenüber kann man die Rehrseite doch nicht gang unterdruden. Ich will nicht von politischen Dingen reden, von Entspannung mit England und Ahnlichem als maßgebend für die ganze Fahrt, sondern einfach davon, das unsere Schlachtflotte mit der Entsendung der Schiffe um einen recht großen Teil ihrer Kraft geschwächt wird, daß die Dauererprobung der Schiffe nicht fo lange dauern wurde, wenn nicht die Reise auch für die anderen Zwecke benutt wurde. Man fann die Dauer wohl auf fünf Monate schägen. Und für die andern 3mede find große Rreuzer die Schiffe, mahrend unfere Schlachtflotte organisatorisch in die heimischen Gemäffer gehört. Rach China, ins Mittelmeer, überallhin, wo es not tut, hat stets die Schlachtflotte den Ludenbuger spielen muffen, das ift ein Zuftand, ber nicht so bleiben tann, und ber zufammen mit der färglichen Befegung der Musland= stationen eine Formation fordert, die stets im Ausland auftreten tann, ohne die Schlachtflotte lahmzulegen.

Unsere blauen Jungen selbst, vom Kommandanten bis zum Matrosen, die werden die Reise ganz gewiß mit Freude begrüßen, denn der Flottendienst in der Nordsee jahrein, jahraus um Helgoland, so daß der gespenstische Strahl des Helgoländer Leuchtseuers schon durch die Träume huscht, das ist kein Spaß, die Nordsee ist ein rauher Gesell, und der Sturm singt kein Wiegenlied.



Heimgekehrt werden sie dann erzählen von fremden Ländern und Bölkern, aber auch davon, was deutsche Tatkraft und Arbeit draußen schaffen, wie reiche Saat draußen sprießt aus fremdem Boden unter deutscher Flagge, den das Blut der Söhne Deutschlands gedüngt, und werden damit fruchtbringende Gedanken säen an der Wasserlante und in den Bergen.

Rot tut uns auch die Schule des Ozeans, das Ausland weitet Sinn und Blick und hebt die Luft zum Beruf, die wir unserm Berufspersonal erhalten müssen. Möge der blaue Ozean sie alle sanst wiegen und ihnen die Augen klar und hell machen. Glückliche Fahrt!

 $\alpha z z$ 

# Georg Engel.

(Siergu bas Bortrat auf G. 2074.)

Wenn neuerdings in Deutschland und im Ausland behauptet wird, daß kein Land ein fo kultiviertes Lefe= publitum habe wie Deutschland, fo sprechen für die Bahr= heit dieser Behauptung am deutlichsten die hohen Auflagen unferer besten Romane. Bahrend die wenigen großen Romanschriftsteller Frankreichs und Englands mit der Konkurrenz der Sensationschriftsteller bis aufs äußerfte zu tampfen haben und zu guter Lett niemals den Dant des Publikums ernten, find im deutschen Roman die ernsten Ringer auf der ganzen Linie siegreich geblieben, und allenthalben triumphieren fie über die Schrift= fteller, die fich ausschließlich an die Gensationsluft oder an das Unterhaltungsbedürfnis der Menge wenden, nicht aber der Runft ergeben sind. Diese Zustände nähern sich in Deutschland dem Ideal. Aber nicht die Literarhifto= rifer und die Warner tonnen fich das Berdienft, das Lesepublikum im Lauf der Jahrzehnte erzogen zu haben, zuschreiben. Dieses Berdienst gebührt in erfter Linie den deutschen Romanschriftstellern selbst. Gie haben nicht Problemen nachgegrübelt, an denen das Bolt keinen Unteil hatte, und haben nicht in einer Romantit geschwelgt, die dem einfachen Mann fremd mar. Gie haben in ihrer Beit gewurzelt, ohne deshalb Boltserzählungen im schlechten Sinn geschrieben zu haben. Giner der bedeutendsten Autoren, die ein großes Publikum um sich zu fammeln verftanden, ohne ihrer Runft etwas zu vergeben, mar Beorg Engel. Seit Jahren ichon mird jeder neue Roman von ihm in den weitesten Kreifen mit Sehnfucht erwartet, und selbst da, wo das Lesen von Romanen im allgemeinen nicht zu hause ift, geht man an den Werten Engels nicht achtlos vorüber und genießt die Er= habenheit der Gestaltungskunft des Dichters. allererfte Romane murden wenig beachtet. Doch auch fie icon haben eine fleine Gemeinde gefunden, die mit Begeifterung zu dem jungen Dichter aufblidte und die feinem Schaffen in der Folge mit freudiger Erwartung zufah. Da erschien "Hann Klüth, der Philosoph", und mit einem Schlag war Georg Engel einer unserer berühm= teften Romanschriftsteller. Man war ergriffen von den lebenswahren Geftalten des Dichters, von feinem tief= gründigen humor, den er nicht in den Rahmen der Erzählung einpressen mußte, der vielmehr in den Borgan= gen und in einzelnen der Figuren selbst lag, und über die Sehnsucht nach Schönem, die fich in jauchzenden Ausdruden der naturgetreuen Schilderung an die Seite ftellte. Hann Klüth war das Buch des Jahres. Taufende erfreuten sich an ihm, Tausenden brachte es Trost in den Alltag. Faft jedes Jahr legte Georg Engel nun seinem Publitum einen neuen Roman vor, und immer wieder

bewies er feine fiegreiche Größe, fein unermudliches Ringen um die höchsten Ziele in der Runft. Der Dichter verweilte am liebsten am Meer. Die fonnengebräunten Bestalten der Fischer, ihrer verträumten Frauen und der Rinder, in denen die murzige Luft des Gestades wohnte, das waren seine Lieblinge. Und die Brise des Meeres wehte durch die Erzählung. Er hat dann das Meer verlaffen, aber feine Selden blieben ihm treu. In feinem legten Roman "Die vier Könige" hat er gezeigt, daß ihm der Ruhm nicht wie so vielen anderen Schriftstellern geschadet hat, im Gegenteil, daß er ihn angespornt hat, den Pfad weiter zu wandeln, den er einmal betrat. Man erschrickt, wenn Georg Engel toniglich ftolg und priefterhaft mild zugleich volltönige, farbige, ideale Bilder und Bestalten entwirft, wenn er durch Tonmalerei den Gang der Geschehnisse und die Menschenzeichnung unterftreicht, als gehe ihn die Urt vieler neuer Erzähler nicht das Geringste an, als spotte er ihrer, als seze sein Werk eher da an, wo Paul Hense geschlossen. Aber es wird bald klar: Georg Engel spottet nicht, verachtet nicht, treibt überhaupt nicht Literatur, sondern formt aus innerem Zwang heraus, schönheitstrunken, phantasiebegabt, liebedürstend und voll Sehnsucht, die Menschen zu beglüden. Bo die Romantifer vergangener Jahrzehnte glaubten, Buder und Sirup ftreuen zu muffen, die Bahrheit hinter einem Bust von Spigen, Tand, Beihrauch und Phrasen verbergen zu müffen, wo die Naturalisten alles nicht streng Logische mit Brügeln traktierten und nur das Graue des Alltags beleben zu dürfen glaubten, wo die heutige Zeit nüchtern und einsam und geradlinig gestaltet, da singt und jubelt, erzählt und weint Georg Engel und öffnet damit die verborgenften Bintel im Bergen des Menichen. Ein Dichter, ein Philosoph und ein Weltverbesserer und immer ein Runftler, formt er Leben auf Leben, läßt fie fich meffen, reiben, blutig befehden und durch den Rampf hindurch zur höhe, zum Glud und zum Frieden gelangen. Da werden Bilder lebendig, wie sie die Natur nicht gibt, wie sie nur Natur und Runft gemeinsam schaffen können; Bleichniffe, wie fie nur Ernft und Burbe, humor und Schönheitfinn gemeinsam bilden konnten. Nicht Bahrheit, sondern Bilder, Bilder und nicht Phrasen, nicht erdacht und erfunden, sondern aus Mitgefühl und Schaffensdrang geboren. Und so entstehen auch seine Menichen. Bei, wie wirbelt der Dichter fie durcheinander! Wie läßt er fie aneinander vorbeirennen, sich nicht verstehen, sich befehden, haffen, von der Ferne beobachten, aneinandergeraten, sich verstehen und zuletzt lieben! Bunder an Erzählungen entstehen, phantaftische Szenen formen fich, schier übermenschliches Leid wird geboren, doch alles zwedmäßig, alles, weil es nötig ist, alles, weil erst durch die Reibung der Sieg gewonnen wird. Das Schidsal macht die Streitenden murbe, und allmählich entsteht aus der Differenzierung die Nivellierung und deutet das Endziel an. Das Bolt und die Rritit find sich über Georg Engel einig. In den höchsten Tonen des Lobes fpricht man von feinen Romanen, und man läßt fich von der Schönheit der Bilder willig paden, weiß man doch, daß das Entzuden über die Werte teinem Ragenjammer Plat macht, sondern einer stillen, geruhigen Erinnerung, die das Geschaute immer wieder aufleben läßt. Georg Engel hat fich ein paarmal auch als Dramatiter gezeigt, nicht immer mit dem Erfolg, der seinen Romanen beschieden mar. Er ift der geborene Erzähler. Wir hof= fen, daß seine Feder noch manches Wert vollenden wird mit dem Blid auf die gleichen Ideale, die seine bisherigen Romane haben entstehen laffen. Martin Feuchtwanger.



Berhältnis gerade umgekehrt ift; hier tommen auf 13080 000 Tonnen angekommene nur 6050000 Tonnen abgegangene Mehnliche Unterschiede bestehen im Gebiet der Memel, der Beichjel und der Bregel, mahrend im Gebiet der Befer, ber Ems und der Donau, soweit sie durch deutsche Lande fließt, Tal- und Bergverkehr nur unwesentlich verschieden von-

In welcher Beife der Berlehr auf den vier Sauptftrömen Deutschlands in den letten 35 Jahren zugenommen hat, davon gibt eine unserer Rarte beigegebene graphische Darftellung ein klares und anschauliches Bild. Die schwarzen Saulen kenn-zeichnen den Berkehr auf diesen Flüssen im Jahr 1875, während die schraffierten Saulen für das Jahr 1910 maßgebend find; und amar nennen die angegebenen Bahlen nicht

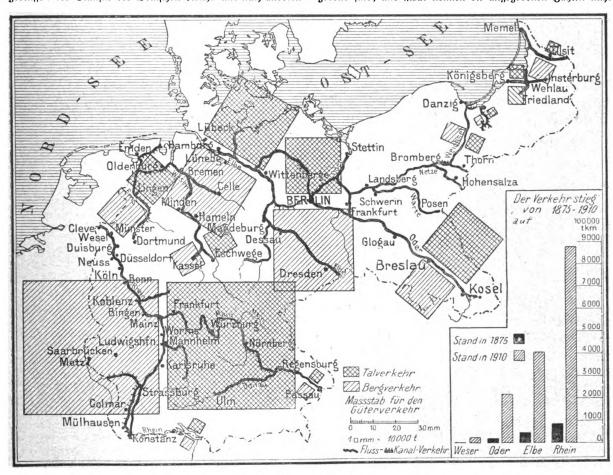

Quellen eine Uebersicht des Verkehrs auf deuischen Wasserichten im Jahr 1910 an der Hand einer Karte gibt. Deutlicher als Worte und Jahlen allein spricht eine mit graphischen Zeichnungen versehene Karte, die wir obenstehend bringen; da der Berlehr in den einzelnen Flufgebieten tal-wärts und bergwärts oft recht verschieden war, so sind für ben Talvertehr die Quadrate mit doppelter Schraffierung maggebend, mahrend die mit einsachen Linien durchzogenen Quadrate den Bergverkehr darstellen. Bemerkt sei noch, daß der Güter-verkehr der einzelnen Flußgebiete berücksichtigt ift, d. h. der verfehr der einzelnen Hußgebiete veruchichtigt ist, o. 9. ver Berkehr auf den Hauptslüssen und ihren Mebenslüssen, soweit sie schiffbar sind. Auf der Karte entspricht ein Quadratmillimeter ungefähr einer Wenge von 10000 Tonnen beförderter Güter. Während sich im Rheingebiet die Wenge der angesommenen Güter (35910000 Tonnen) und der abgegangenen (32050000 Tonnen) beinah gleichbleibt und auch im Elbesteit

gebiet (9070000 Tonnen angefommene Güter zu 10050000 Tonnen abgegangenen) nur eine geringe Differenz vorhanden ist, sind im Odergebiet und den martischen Wasserstaßen erhebliche Unterschiede im Tal- und Bergvertehr setzustellen. So wurden im Odergebiet 3240 000 Tonnen angesommene und mehr als nochmal so viel. 6590 000 Tonnen abgegangene Guter befordert, mahrend in den martigen Bafferftragen das

die Menge der beförderten Güter in Tonnen, sondern die Tonnen. filometer, d. h. wieviel Tonnen Guter ein Rilometer gefahren find. Aus ber Darstellung ist zu ersehen, daß der Berkehr auf dem Rhein, der Elbe und der Wefer seit dem Jahr 1875 etwa um das zehnsache zugenommen hat, während auf der Oder der Berkehr seitdem auf das vierzehnsache gestiegen ist.

# aUnsere Bilder

Der Raiferbefuch in Donaueschingen (Abb. G. 2067) gehört zu den jährlichen Jagdsahrten des Monarchen. In diesem Jahr war mit dem Besuch zugleich die Einweihung der neuerbauten protestantischen Kirche sowie eine Parade über das Batailson, das nach Donaueschingen verlegt ist, verbunden. Die Kirche wurde unter Führung des Geh. Regierungsrats Dr. Strauß besichtigt. Auch die Borgänge in Zabern spielten bekanntlich in den Besuch hinein; Kriegsminister von Falken-hann hatte sich von Berlin aus nach Donausschingen begeben, um dem Raifer Bortrag gu halten.



Bon links: Dumont (Finangen), Bichon (Aeußeres), Ratier (Justig), Barthou (Brasibium und Unterricht), Baudin (Marine), Alog (Inneres), Clementel (Aderbau), Etienne (Rrieg), Thierry (Oessent), Masse (Inneres), Tean Moret (Rolonien), Cheron (Arbeit und soz. Fungösische Ministerium Barthou, das seine Demission gab.

Das Bohltätigkeitsfest für verschämte Arme in Berlin (Abb. S. 2069), das durch den Besuch der Kronprinzessin ausgezeichnet und verschönt wurde, stand unter der künstlerischen Leitung von Frau Stephani-Hahn.

Großherzogin Luise von Baden (Abb. S. 2071) beging am 3. Dezember ihren 75. Geburtstag. Sie ist die einzige Tochter des Prinzen Wilhelm von Preußen, nachmals Kaiser Wilhelm I., und seiner Gemahlin Augusta, Prinzessin von Weimar.

Die Parlamentseröffnung in Italien (Albb. S. 2068) ist immer eine Art von Boltssest. Gewaltige Menschenmengen sammeln sich vor dem Parlamentsgebäude, um die Abgeordneten und namentlich die Aussacht des Königs zu sehen. Der ministerielle Kandidat Marcora wurde zum Präsidenten gewählt.

Der neue Rommandeur des sächsischen XIX. Armeetorps, General der Ravallerie Max von Laffert (Abb. S. 2071), ist aus der Insanterie hervorgegangen. Im Mai 1908 rücke er zum Eeneralleutnant auf und wurde Kommandeur der 40. Division in Chemnig.

Beränderungen in der amerikanischen und engelischen Diplomatie (Abb. S. 2071). Der neue amerikanische Generalkonsul für Berlin ist der bisherige Generalkonsul der Bereinigten Staaten in Hamburg, Robert S. Skinner — Wien hat in der Person des Mr. William Ernest de Bunsen einen neuen englischen Botschafter erhalten.

Graf Ernst August v. Wedel, Obertruchses des Kaisers (Abb. S. 2071), ist in Weimar an aluter Lungenentzündung gestorben. Der Kaiser berief ihn 1902 als Oberstallmeister. 1905 wurde er Obertruchses.

Prinzessin Marie José von Belgien (Abb. S. 2071), beren reizendes Bild wir bringen, ist die einzige Tochter König Alberts der Belgier und am 4. August 1906 geboren.

Das Direktorium der Internationalen Ausstellung für Buchgewerbe und Graphik Leipzig 1914 (Abb. S. 2074), die unter dem Protektorat des Königs Friedrich August von Sachsen steht, trat aus Anlaß der nächstjährigen buchgewerblichen Welfausstellung zum 100. Male zusammen.

Chamonig als Wintersportplat (Abb. S. 2073). Chamonig, der vornehme Kurort am Fuß der Montblanctette, ist ein geradezu idealer sportlicher Tummelplat.

Fremde gefrönte Häupter in London (Abb. S. 2070). Eugenie, die ehemalige Kaiserin der Franzosen, weilte fürzlich in London. Unser Bild zeigt sie, wie sie die Jesuitenkirche nach einer Totenmesse für ihre Freundin Madame de Arcos verläßt.

Drei Preisträger der Nationalflugspende (Abb. S. 2072). In Ergänzung unserer Beröffentlichung in Nr. 45

geben wir die Bilder dreier Preisträger. Den Ersten Preis von 100000 Mark erhielt Bictor Stoeffler mit 2078 Kilometer, 40000 Mark erhielt Oberleutnant Kastner mit 1228 Kilometer, 15000 Mark erhielt Leutnant Geper mit 1157 Kilometer.

Personalien (Portr. S. 2072). Jsolde Kurz, die bekannte Schriftstellerin, wurde in Tübingen anläßlich des 100. Geburtstags ihres Baters zum Doktor h. c. ernannt. — Oberbürgermeister Dr. Wilcens in Heidelberg ist aus Gesundheitsrücksichten von seinem Amt zurückgetreten. — Geheimer Medizinalrat Pros. T. Gluck, der bekannte Berliner Chirurg, seierte seinen 60. Geburtstag. — Geh. Bergrat Pros. Dr. Franz Berschlag ist der Direktor der Geologischen Landesanstalt Berlin, die ihr 40 jähriges Bestehen seierte. Herbeit ersolgte auch zugleich die Einweihung des Erweiterungsbaues. — Bros. Dr. Paul Schreiber, Direktor der Kgl. Sächsischen Landeswetterwarte, seierte sein 30 jähriges Dienstsiubiläum. Die Wetterwarte selbst beging die Feier ihres 50 jährigen Bestehens. — Jum Leiter des Frantsurter Schauspielkauses wurde Hofrad Rag Behrend ernannt, der bisher Direktor des Schattheaters in Mainzwar. — Oberregierungrat Dr. Wolsenberg, Königsberg, ist zum Universitätsrichter in Berlin ernannt worden.

Todesfälle (Portr. S. 2072). Der bekannte Schwarzwaldmaler Professor Wilhelm Hasemann ist im Alter von 64 Jahren den Folgen eines Krebsleidens erlegen. — Der in photographischen Kreisen bekannte Schriftsteller und Redakteur Carl Wilhelm Woss Czapek ist in Berlin im 36. Lebensjahr gestorben. In ihm verliert die deutsche photographische Fachwelt der Gegenwart einen ihrer hervorragenossen literarischen Vertreter, von dem noch Großes zu erwarten war.

# Die Tolen der Boche



Frang von Schonthan † Bien, befannter Luftfpielbichter.

Jürstin Sciarra Colonna, in Rom, 93 Jahre alt.

Brof. B. Hafemann, befannter Schwarzwaldmaler, † in Gutach (Portr. S. 2072).

Birtl. Geh. Rat Wilhelm von Starck, ehm. Minister, † auf But Laar bei Zierenberg am 26. November, 78 Jahre alt.

Brof. Ignatius Tafchner, befannter Maler und Bildhauer, † in München, 42 Jahre alt.

Graf Ernft August v. Wedel, Obertruchseß des Kaisers, † in Weimar am 26. Rovember, 75 Jahre alt (Portr. S. 2071).

Franz v. Schönthan, befannter Luftspieldichter, in Wien im 64. Jahr (Bortr. nebensteh.).

Digitized by Google

Dummer 49.

# DIE-WOCHE Bilder vom Tage





Fürft und Fürftin Mag Egon gu Fürftenberg.

Der Raifer.

Beh. Reg.-Rat Dr. Strauß.

Vom Kaiferbefuch in Donaueschingen: Der Kaifer belritt die neue protestantische Kirche.





Die Bolfsmenge vor dem Parlament. Mitte: Der Prafident Giujeppe Marcora. Die Eröffnung des italienischen Parlaments.





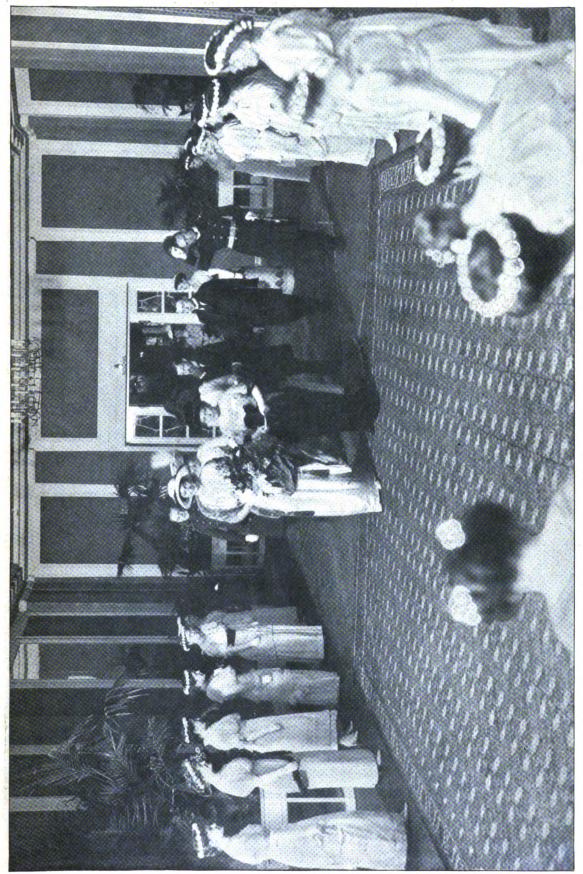

Bon dem Wohltätigkeitsfest für verschämte Arme in Berlin: Die Kronprinzessin bekritt, geführt von Frau Bizeadmiral Dick, die Festräume. Spezialausmaber "Woche".



Die Kaiserin Eugenie verläßt die Condoner Zesuitenfirche nach einer Totenmesse für Madame de Arcos.
Die neuste Aufnahme der Extaiserin Eugenie von Frankreich.





Ernft Muguft von Wedel † in Beimar, Obertruchfeß bes Raifers.



Großherzogin Luife von Baden, Schwefter Raifer Friedrichs, feierte ihren 75. Beburtstag.



General der Kavallerie v. Caffert, wurde jum Kommandierenden General des XIX. Armeeforps ernannt.



Pringeffin Marie Jofé von Belgien. Reufte Aufnahme der einzigen Tochter des belgifchen Konigspaares.



Robert S. Stinner, ber neue ameritanifche Beneraltonful in Berlin.



William Ernest de Bunfen,



ber neue englische Botfchafter in Bien.



Oberleufnant Kaffner, 40 000 Mart.



Bictor Stoeffler, 100 000 Mart.



Ceutnant Gener, 15000 Mart.



Ifolde Aurg, befannte Schriftfellerin, wurde zum Dr. h. c. in Lübingen ernannt.



Geh. Bergraf Prof. Dr. Frang Benichlag, Direttor der Geologiichen Landesanftalt Berlin, die ihr 40 jähriges Beftehen feierte. Der neue Universitätsrichter für Berlin.



Oberbürgermeifter Dr. Wildens, Seidelberg, tritt von feinem Umt gurud.



Geh. Med.-Rat Prof. I. Glud, Berlin, befannt, Chirurg, murbe 60 Jahre.





Oberreg. Dr. Wollenberg,



Carl Wilhelm Wolf-Czapef † Berlin, hervorragender photographischer Fachichrifteller.



Prof. Dr. Paul Schreiber. Bum Jubilaum ber Rgl. Sächfischen Landeswetterwarte.



Hoot. Hoffmann. Hofraf Behrend, Maing, ber neue Intendant des Frantfurter Schauspielhauses.



Prof. W. Hafemann † Butach, befannter Schwarzwaldmaler.



Chamonig als Wintersportplat aus der Vogelichau.

Beg. B. Bron.

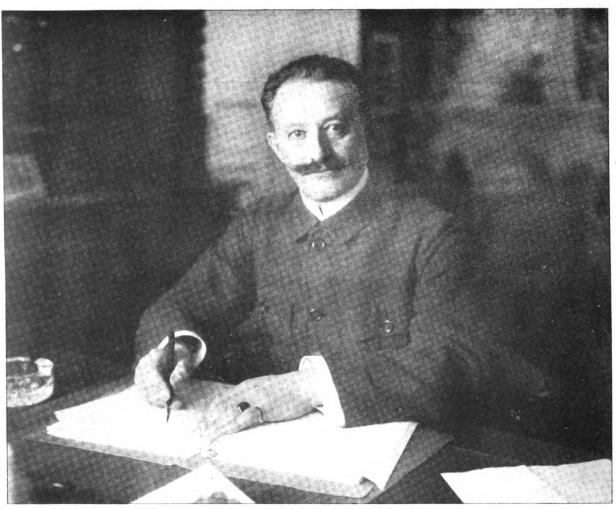

Beorg Engel, der Berfaffer unferes neuen Romans "Der Jahnenträger".

Teutiche 30 =Befellichaft.



Bon links: Museumsdirektor Dr. Schramm, wissenschaftl. Direktor der Ausstellung. Rommerzienrat Georg Giesede, Mitglied des Direktoriums. Nönigl. Kreishauptmann von Burgsdorff, Rommissar der jächsichen Regierung für die Ausstellung. Dr. Ludwig Boltmann, Präsident der Ausstellung. Fredrich Leege, tausmännischer Direktor der Ausstellung. Arndt Menger, Stellvertretender Präsident der Ausstellung. Raiserl. Baurat Dr. Nicolaus, technischer Orektor der Ausstellung. Richter, Setretär.

100. Direttorialfigung der Internationalen Ausstellung für Buchgewerbe und Graphit Ceipzig 1914.



7 22

# Der Fahnenträger.

### Roman von

### Georg Engel.

Präludium.

Es war ein gang kleiner, vierediger hof. Bon dem Dachfensterchen der Professorenwohnung sah man ihn faft gar nicht. Denn mitten unter ben holprigen Pflafterfteinen ftand ein uralter knorriger Raftanienbaum, deffen dunkelgrune Rrone jede Aussicht versperrte. So hoch ragte der Stamm, daß seine breitfächrigen Blätter bis dicht an das offene Fenster hinanreichten. herrlich aber war es, wenn die Rastanie ihre roten Lichter aufgestedt hatte. Dann trug der Bind, der vom nahen Meer herüberwehte, fein gefräufelte Blüten in das halbduntle Bimmerchen hinein. Und wenn Erita Bogt, die einzige Tochter des Sistoriters Jatobus Bogt, in einer Rubepaufe einmal in dem knarrenden Rorbstuhl am Fenster lehnte, um ihr blondes haupt über eins der Bücher zu beugen, die der Bater in reicher Auswahl um fie herumtürmte, ja, dann sprangen die roten Blüten aufrührerisch und ablentend über die aufgeschlagene Seite, bis fie die Gebanten des Frauleins energisch von jenen gelehrten Stätten verscheuchten, auf benen fie der väterliche Bille fo gern festbannen wollte. Denn Erita durfte tein Sausdrache werden. Bott behüte, das durfte fie durchaus nicht. Dieser Möglichkeit mußte man frühzeitig entgegenwirken. Die und nimmer hatte es Brofeffor Jakobus geduldet - vorausgesett, daß er überhaupt etwas anzuordnen ober zu verbieten hatte - daß Erita folgfam den Spuren ihrer Mutter, der Frau Xanthippe, nachgemandelt mare. So murde ja feine liebe hausehre von den Studenten, ja fogar von den Freunden des hauses offen und heimlich genannt. Oh, bas wußte der Professor Jakobus genau. Bang deutlich vernahm er die tuschelnden Stimmen um sich herum. Wenn es auch schien, als ob sich das graue zerzauste Männchen Tag und Nacht hinter einem Ball von Pergamenten und Folianten verfröche, er hörte bennoch recht gut. Rein, nein, er hatte den Unschluß an das lebendige Dasein teines= megs verloren, das follte man nicht glauben. Und fobald erst sein neues Wert, dem er sich mit äußerster Leidenschaft hingab, sobald erst diese heimliche, felbst den Nächsten vorenthaltene Schrift das Licht der Welt erblidte, gang gewiß, dann murden die Spotter ichon her= ausfinden, welch ein scharfer Beobachter fritischer Bustände in ihren Mauern lebe.

hust — hust.

Fräulein Erita saß wirtlich an diesem strahlenden Maienmorgen an ihrem Dachsensterchen, sas und pustete die hereinstäubenden roten Flocken energisch von ihrer Lettüre fort. Aber ach, Papa Jakobus, wie würdest du aufsahren, sobald dir nur eine blasse Ahnung darüber ausginge, welchem Studium sich deine praktische, hell-äugige Tochter in diesem Augenblick hingibt. Weißt du,

was sie liest? Mit brennenden Wangen und immer weiter geöffneten Augen? Deine eigene Jugend ist es, deine eigene Jugend, dein Maienmorgen, der in so wunderlichem Gegensatz steht zu dem grauen, muffigen Alltag, in dem du jetzt einherwandelst. Könnte man dich heute nicht für einen emsigen Waulwurf halten, der nagend und geschäftig in das dunkle Erdreich verscholzlener Perioden herabgräbt, um ein frisches Körnchen zutage zu sördern? Und dir wallten einmal braune Locken um das Haupt? Und das Herz schlug dir kräftig gegen die Brust? Und du griffst nach Wassen, weil die Liebe über dir stand?

Birklich? Wirklich? Das alles geschah einmal?

Sicher, es mußte sich wohl zugetragen haben, denn Fräulein Erika hat das alte, vergilbte Manuskript beim Aufräumen, jener häuslichen Berrichtung, der der Bater eine so gründliche Feindschaft geschworen, ganz hinten in einem vergessenen Fach des Schreibtischs gefunden. In einer Rassette lag es. Jawohl, in einer festen, eisernen Truhe. Aber sie war unverschlossen. An solche Sicher-heitsmaßregeln konnte sich Bater Jakobus nun einmal nicht gewöhnen. Und da hatte die ordentliche Tochter halb zufällig danach gegriffen, dis sie das Papier ängstlich und erschreckt vor den forschenden Bliden der Mutter, der alles ergründenden, in ihrem Schürzenlaß in Sicher-heit gebracht.

Aber warum? Aus keinem anderen Grund, als weil oben in den großen, knabenhaft ungeschickten Buchstaben des Professors die Aufschrift prangte: "An mein einziges Kind!" Darunter aber das rätselhafte Wort: "Eine Beichte".

Und nun saß Erika an dem offenen Fenster; der Kastanienbaum streute seine Blüten hinein, und aus den krausen Schriftzeichen tauchte dem blonden Kind Deutung um Deutung, Berständnis und Begreisen auf. Das blühende Eiland einer nah verwandten Jugend hob sich aus dem rauschenden Meer der Bergessenheit.

Da stand auf dem ersten der Blätter: Hurra, ich bin eingerückt in die kleine norddeutsche Universitätstadt. Aus Schlesiens gesegneten Gesilden, von den blauen Schatten der fernen Riesenberge hinweg, hat mich die Woge des Jusalls dis an die Gestade des Ostmeeres gestragen. Des Zusalls?

Nein, das gibt es ja nicht, edler Kronensohn, dustunftiger Ranke und Mommsen. Wie sagte doch beim Abschied unser alter Gymnasialdirektor, der durch alle die Jahre hindurch meine Neigung für die Historie schürte und unterhielt?

"Lieber Bogt, hä, hä, das dümmste Wort, das unsere herrliche deutsche Sprache, die lebensprühende und ge-

Copyright 1913 by August Scherl G. m. b. H., Berlin.



Seite 2076. Nummer 49.

fühlsbildnerische, beherbergt, es heißt: Zufall. Gibt es nicht, hä, hä, ausgeschlossen. Ein Sehsehler der Halbblinden, die dumpf und verdrossen die Lebenstraße heruntertrotten, ohne Boden unter sich zu fühlen. Alles, was geschieht, das besteht aus der Summe kaum bemerkter, sich verkettender Ereignisse, die sich verbinden und verdichten, bis sie zum Höchsten werden, was Gott uns verliehen hat: zur Tat. Glauben Sie es mir, lieber Bogt, eine Mück, hä, hä, die durch das Weltall surrt, kann die Mutter grundstürzender Revolutionen werden."

Aber ob Zufall oder Geschick, das, was mich treibt, es hat mich jedenfalls bis jest wundervoll und gütig gesleitet. Ich bin sehr zufrieden.

Als ich hier im Morgengrauen anlangte, empfing mich teine Seele. Niemand in dieser fremden Küstenstadt ist mir bekannt. Ein milchiger Nebel lagerte über den Bahngleisen, und nichts war von der neuen Umgebung zu erkennen als die roten und grünen Signalslaternen, die hoch über unseren Häupten aus den uns durchdringlichen Schleiern hindurchblinzelten.

Worin aber besteht die erste Sorge eines zugemanberten Studios? Er muß ein Obdach besitzen. Eine Bude muß er sein eigen nennen. Bu diesem 3med faßte ich mein Röfferchen fester - verflucht, es beherbergt nur altes Kramzeug und als toftbarftes Pruntftud eine etwas tränkliche Raffeemaschine - und bald nahmen mich die erften Strafen der mertwürdigen Schifferstadt auf. 3ch wanderte durch das "fette Tor". Nomen et omen accipio. Nichts hätte ich dagegen, wenn ich hier eine fette und gefegnete Beide vorfinden murde. Denn alles, alles eignet mir. Ein guter Mut, die Freude am Wiffen und ein fröhliches Lachen, mein bester Ramerad in der Einsamteit. Nur mit etwas ift es fehr mäßig bestellt. Der goldene Efel des Königs Philipp war niemals mein Reittier. Roch auf dem letten Abendspaziergang daheim, mährend mir über die Bracht unserer unter dem Abendtau funtelnden Biefen dahinschritten, noch auf diefem einsamen Pfad, da hat mir meine Mutter als Wichtigstes ans Herz gelegt: "Romm aus, mein guter Sohn, tomm aus." Und weil ich daran dachte, so manderte ich gleich in die engften Baffen hinein, dorthin, mo fich die niedrigen, einstödigen Sauschen um den Safen herumbrängen, bis die Passage so eng wird, daß man die gegen= überliegenden Gebäude bequem mit den ausgebreiteten Urmen berühren fann. Das Pflaster verlangt hier zwar feste Sohlen, aber es gibt sich fehr solide und läßt noch für träftige Grasbuschel Raum, die überall unbefümmert hindurchsprießen.

Alles sehr schön. Bor einem ganz kleinen Bau, der in himmelblauem Anstrich prangt, während sich ihm das Dach wie eine rote Kappe bis tief über die Stirn herabzieht, bleibe ich wie gebannt stehen. Was mich so fesselt, das besteht in einem Klingelzug. Ein richtiger altmodischer Draht hängt herunter, der in einem Porzellangrissendigt. Und dahinter besindet sich an der grünrippigen Haustür ein weißes Schild, auf dem ein Name verzeichnet steht. Der Name, der mich nicht freigibt: Kapitän Düsterwald.

Merkwürdig, das Wort klingt so geheimnisvoll. Im Moment entschwindet mir der durchdringende Teer-

geruch, der vom Fluß heraufquillt. Ja, selbst die Masten der kleinen Schiffe, die dort unten an dem Bollwert angeschlossen liegen, sie versinken. Berge und Hügel wachsen empor, über sie hinweg klettert der starke kräftige Gebirgswald, der die Höhen stürmen will. Ich aber stehe unter den wiegenden, knarrenden Stämmen, mich umgibt das Sausen des Frühwindes, die Tannenzapsen sallen um mich her, und der würzige Dust unerhört bunter Gebirgsblumen schlägt aus der Tiese an meine Sinne.

Das alles vermag das Wort Düsterwald. Es liegt Heimat darin. Gemütlichkeit, Wohlbefinden, hier laßt uns Hütten bauen.

Schon klirrt die alte Rlingel. Sie befitt merkwürdigerweise gar teinen verrosteten Rlang, wie ich ermartete. Bang hell tont fie. Offenbar muß fie von fauberer hand in Ordnung gehalten und gereinigt fein. Das ist das erste, was ich bei meinem Eintritt bemerke. hinter der grunrippigen Tur mird ein Schluffel gedreht, und auf die Schwelle tritt ein junges Mädchen, das ich anstaune. Sie überragt mich. Sie ist eine Bikinger Tochter. So muffen, weiß, rofig und in strokender Bliederpracht, die ihre schlante Fülle gar nicht verbirgt, einstmals die Jungfrauen des Nordens geprangt haben, träftig, felbstbewußt und ohne Scheu, wenn fie die beutebeladenen Geefahrer daheim empfingen. Freilich, zu einem solchen Willfomm schien meine Jungfrau im erften Augenblick durchaus nicht bereit. Ihr glatt gescheiteltes haupt streckte sich vielmehr noch etwas gleichgültiger auf dem ftarr emporragenden hals. Die Rechte gab die Türklinke nicht frei, als fie, den Beg versperrend. dem Untömmling turz und bündig entgegenwarf: "Zu wem wollen Sie?"

So fühl und forschend klang der Ruf, daß ich im Anfang nichts weiter zu tun wagte, als ihr mein erbarmungswürdiges Köfferchen entgegenzustrecken, gleichsam, als vermöchte dieses Gerät alle meine Wünsche, ja, sogar mein unberusenes Erscheinen zu erklären. Und erst nach geraumer Weile zwang ich mir unter ihren abschätzenden Blicken eine verständliche Antwort ab: "Ist Herr Kapitän Düsterwald wohl zu sprechen?"

"Mein Bater?" Wiederum maß sie mich von oben bis unten, und nachdem sie mich nochmals eingehend tagiert hatte, warf das ragende Geschöpf mit erneutem Erstaunen hin: "Das wohl. Zu Hause ist er. Aber er aeht heute abend noch an Bord."

"So, so, an Bord. Ich wollte auch nur fragen" . . . "Ja, bitte, was wünschen Sie benn?"

Jest merkte ich, daß in diesem Seemannshaus alle Dinge des Lebens ohne Einleitung und ohne Umschweise erledigt würden. Es sei aber euer ja, ja — und euer nein, nein! Mit einer sichtlichen Unstrengung raffte ich mich zusammen. Unwillkürlich schämte ich mich, als ich dem selbstbewußten Geschöpf nun meine Frage vorzulegen gedachte. Wie ich so dastand, mit einem grauen Röfferchen in der Hand und dem abgetragenen hellbraunen Uberzieher, der faltig um mich herumschlotterte, da kam ich mir recht bettelhaft vor. Nichtsdestoweniger brachte ich stammelnd hervor: "Haben Sie vielleicht ein Zimmer zu vermieten? Eine Studentenwohnung?"

Die Haustochter trat ein wenig zurud, und in ihre



Rummer 49. Seite 2077.

scharfen hellgrünen Augen, die sicherlich jedes Stäubchen an der Wand erkennen konnten, drang ein halb belustigtes, halb verächtliches Flimmern. Später wußte ich, daß die See derartig bligen kann, wenn sie im Sonnenschein unter einem raschen Wind erschauert.

"Nein," verweigerte das Wikinger Mädchen, "wir haben noch nie vermietet. Auf so etwas lassen sich meine Eltern nicht ein."

"Natürlich," murmelte ich, als ob ich jene Ablehnung durchaus billig und begreiflich fände, "ich wollte mir auch nur erlauben" . . .

Die an der Schwelle Ragende machte Miene, die Tür zu schließen.

"Man hat nur Argernis", setzte sie überzeugt hinzu, und dabei vollführte sie bereits eine Bewegung, als ob es mir nun anheimgegeben wäre, meine Versuche wo anders fortzusetzen. Schon wollte ich, eine Entschuldigung murmelnd, von hinnen weichen, da — o Wunder — da streckte das Geschick die Hand nach mir aus und hielt mich sest.

Ja, es hielt mich fest.

Ein einziger rascher Entschluß, ein paar weit ausgreisende Schritte, sie hätten mich von dannen getragen, zu anderen Küsten, zu anderen Lebensgestaden. Jedoch dieser träftige Wille war nicht über mir. Zögerte ich nur, weil ich mich von dem Bild nordischer Jungfräusichteit und herben Trohes nicht trennen konnte? Oder wurde mein Blid durch die sesten derschlieben Mädchens in vergangene Zeiten zurückgelenkt, die auf mich stets ihre heimliche Macht ausübten? Ich verweiste noch eine Sekunde und schaute zu dem blühenden Scemannskind empor.

Da geschah es.

über die Treppe, die sich am Ende der roten Diele dunkel und steil in das Dämmern des oberen Stockwertes versor, polterten mächtige Schritte herab. Zwei ungeheuerliche Gestalten tauchten aus. Ein Mann in blauer Schissertracht duckte seinen herkulischen Körper vorsichtig zusammen, damit seine wirre graue Mähne nicht oben an den Absah der Treppe stieße. Dann aber atmete er wie erfreut über das Gelingen dieses turnerischen Experimentes auf und dröhnte mir behaglich näher. Hinter ihm, so daß sie ihrem Eheherrn über die Schulter spähen konnte, drängte sich eine andere, nicht minder umfangreiche Figur, eine Frau, die troß ihres gewaltigen Glieberumsanges völlig von einer blau und weiß getupsten Schürze umhüllt war. Ungeheure Stossmengen mußten zu diesem Wirtschaftstück verschwendet worden sein.

"Hoho" rief der Kapitän, als er die Schwelle erreicht hatte, und dabei hob er die riesige Faust und winkte mir zutraulich mit dem Finger. "Ich hab woll gehört, was Sie für ein Anliegen haben. Kommen Sie man rein, junger Herr, es trifft sich. Es trifft sich passend."

Und ehe ich mich noch von meiner Verwunderung über diese plögliche Wendung erholen konnte, erfaßte mich bereits die Riesenhand, griff nach meinem Koffer und hob ihn spielend in sederleichtem Schwung über unsere häupter hinweg. Zögernd und beklommen folgte ich meinem Eigentum. Allein ich sollte nicht weit gelangen. Denn jest schob sich die hüncnfrau, die eine

unverkennbare Ahnlichkeit mit ihrem trohigen Mädchen aufwies, neben die Tochter, stemmte die Arme in die Seiten, schüttelte unwillig das blonde Haupt und brach endlich in die wenig einladenden Worte aus: "Düsterwald, was machst du? Das ist ja nur eine Idee von dir!"

"Jawohl, Mutting, das weiß ich", beharrte der Kapitän, während er ein neues Lachen aufschlug, vor dem jedoch das Häuschen in seinen Grundsesten zu beben anfing. "Aber sollst mal sehen, diese Idee wird sich lohnen, denn ich hab schon längst nach einem Gesellschafter gessucht."

Jest warf mir die Seemannsfrau einen abschähenden Blid zu, noch viel mißfälliger, als es vorhin die Wifinger Jungfrau getan, und schüttelte stärker das Haupt: "Wozu brauchen wir einen Gesellschafter? Was sollen wir mit ihm ansangen?"

"Ih, Mutting, zur Winterzeit, wegen der einsamen Tage. Es ist doch ein Mannsbild im Haus. Und dann," fügte er als überzeugendsten Grund an, "solch junger Herr spielt auch Klavier. Wer sollte es sonst tun? Denn unser Mariing ist ja dazu nicht anzubändigen."

Eine Pause entstand. Unendlich sonderbar kam ich mir vor, als ich so vor den drei Menschen auf der Diele verweilte, um schweigend abzuwarten, wie über mein Schicksal entschieden würde. Warum in aller Welt unterwarf ich mich eigentlich dieser Prüfung? Weshalb enteilte ich nicht senen Leuten, denen ich doch so unerwartet und ungelegen ins Haus schneite? Ich weiß es nicht. Aber damals blieb ich stehen, als ob etwas ungemein Wichtiges von ihrem endlichen Entschluß für mich abhinge.

Da rührte sich die Riesin. In tiefen Gedanken faltete sie die Hände über dem Leib und starrte mich mit ihren wasserblauen Augen an, ernst und forschend, wie sie gewiß einen Hasen für den Sonntagstisch zu prüfen gewohnt war.

"Herrgott," äußerte sie endlich aus ihren Zweiseln heraus, "und dann der Wirrwarr! Und die großen Ansprüche!"

Rleinlaut verbeugte ich mich und wollte meiner fünftigen Hausmutter eben versichern, daß mir die Ehre der Aufnahme schon an und für sich als ein äußerst erstrebenswertes Gut erschien, als Rapitän Düsterwald mir zuvortam. Mit beiden Fäusten schlug er auf meine Schultern, was er freilich für die freundlichste Begrüßung hielt, und schmetterte mir ins Ohr: "Hören Sie, Dottorchen, wie heißen Sie?" — Bogt! — "Sieh mal an, einen Bogt hatte ich auch schon mal an Bord. Einen windigen Kerl, den ich wegen Mausens an den schwedischen Konsul abliesern mußte. Aber das tut nichts, das tut gar nichts. Auch über den Preis werden wir schon einig werden. Darauf kommt es nämlich bei uns gar nicht an."

Und als seine ragende Tochter hieraus eine Einwendung erheben wollte, pusste er sie väterlich in die Seite und schrie noch etwas lauter, vermutsich, um die abweichenden Stimmen der Seinen zu übertönen: "Hab dich nicht, Mariing. Die Hauptsache ist der Anstand. Und so sieht der junge Herr aus. Bogt, nicht wahr? Sind Sie vielleicht ein Sohn von dem Apotheter Bogt in Stral-



fund? Re? Na, bas schadet auch nicht, ich meinte man. Wie gesagt, die Hauptsache bleibt der Unstand und das Aufpaffen und die Gefellschaft. Denn tuden Gie, mit uns Seeleuten ist das auch man so so. Ich gehe nämlich jest nach Rufland. In das heilige Rufland, nach Archangelst. Ne dolle Gegend, herr Dottor. Bo die Kerle in roten und blauen Blusen herumlaufen. Na, warum nicht, es hat eben jeder seine Gewohnheiten. Aber bas Schlimmste ist dabei, ich bleibe fünf Monate fort, und benn sind meine Frauen hier allein. Und ba hätte ich mich schon lange gewünscht — na ja, wir verstehen uns. Und jest, herr Dottor, seien Sie fo gut, und tuden Sie sich ihr Stübing mal an. Es geht direkt auf das Wasser hinaus, was einen großen Borzug bedeutet. Denn der Teergeruch wirft gesund. Das können Sie an mir sehen. Und nu, Mariing, führ den herrn herauf."

\* \* \*

D Jugendtraum von Gelbständigkeit, Rraft und Bormärtstreben, o ihr heimlichen hoffnungen von Macht, Ruhm und Ansehen, wie steigt ihr vor mir herauf, wenn ich mich an die Zeit zurückerinnere, die ich in jenem langgeftredten, niedrigen Bimmerchen verbrachte, von wo ich ben ichmalen Fluß mit seinen vielen Maften und vorübertreibenden Geerofen überschauen konnte, hinweg über das jenseitige Ufer, bis dahin, wo sich die grünen Wiesen und Felder gang fern in einen blauen Riefernschlag verloren. Aber auch du trittst aus dem Rebel hervor, du heilige Bewunderung vor der Schönheit bevorzugter Menschen! Much bu tehrst zurud, unermegliche Sehnsucht, sich anzuschließen und zu verlieren an ein reines und startes Empfinden, das neben uns aufblüht! Much ihr zittert wieder empor: Furcht und hoffnung, Born und Beruhigung, all ihre beglückenden und quälenben Rätsel erfter, fich verbergender Liebe.

Wie war das doch?

Oft empfinde ich ihn noch heute, obgleich die Anospen jener seligen Tage längst herabsielen, den berauschenden Duft dieser Zeit, die wohl gewebt war aus Uhnung und Dämmer. Oft noch, mitten durch den Kummer und das Bescheiden des Alltags, klingen mir manchmal jene fröhlichen Stimmen herauf, die mich damals zu einem höheren Sein erweden wollten.

Wie war doch das?

In den ersten Lagen nach der Aussahrt des Kapitäns mar ich nicht oft in meinem Stubchen zu finden. Der Besuch der Rollegien mußte angemeldet, ein bescheidener Stammtisch für meine Mahlzeiten gesucht und hauptfächlich eine Berbindung mit ber großen Bibliothet hergestellt werden, aus deren Schägen ich mir bald Turme von Buchern in meinem neuen heim aufbaute. Go geschah es, daß die beiden Befen, die doch nach den unflaren Undeutungen des Rapitans meinem Schut anvertraut sein sollten, so geschah es, daß fie nur vorüberhuschend vor mir fichtbar murben. Bohltätig aber und unverändert empfand ich die peinliche Sauberfeit, die fich überall in meiner engften Umgebung geltend machte. Immer von neuem ftarrte ich die schimmernde Beife meines Bettzeugs an. Ich bewunderte den Glang der Politur, der von allen Möbeln strahlte, und jeden Abend fragte ich mich, welche fleißige Hand wohl eine so musterhafte Ordnung unter meinen Büchern und Heften hielte,
so daß sie stets nach ihrer Größe übereinander geschichtet
lagen. Aber genau das gleiche geschah auch mit meinen
Briesschaften. Mochte ich sie noch so wild und sorglos
herumgestreut haben, am Abend ruhten sie wohlgeborgen
in einem kleinen eichenen Schnizkästchen, das ehemals
wohl zum Ausheben von Handarbeiten gedient hatte. So
unendlich akturat waltete dieser fremde Ordnungsinn,
daß ich gewöhnlich lange Untersuchungen anstellen mußte,
wohin ich dies oder jenes Zettelchen gelegt haben könnte.
Und siehe da, ein derartiges in Ungeduld und Hast ausgeführtes Stöbern, es trug mir die erste Annäherung
meiner beiden Schuthesohlenen ein. Ganz deutlich erinnere ich mich noch.

Es war an einem Montag. Bom Turm der ehrwürdigen Marienfirche verfündete die alte Uhr eben in verschlafenen Schlägen die achte Stunde des Morgens. Da stand ich hinter dem ovalen Tisch, der so hübsch von einer grünen Ripsbede mit ichweren Troddeln überspannt wurde, und fuhr in unruhiger Bewegung mit den Sänden hierhin und dorthin. Serr Gott, ein Zettel fehlte mir. Bahrhaftig, das Mertblättchen mit den Bullen des Papstes Gregor VII. Und jener Kirchenfürst hatte zum Unglud ber bemutig aufhorchenden Chriftenheit nicht wenige folder Erlaffe verfündet. Ja, wo befand fich bas Papier benn eigentlich? Ich hatte es doch am gestrigen Sonntag mitten auf ben Tifch niedergelegt, und jest verbarg es sich gewiß wieder wohlgestrichen und geglättet unter anderen Bogen, nur aus dem nicht recht ertennbaren Brund, weil fie die gleiche Broge aufwiesen wie mein schmerzlich vermißter Streifen. Meine Ungeduld muchs. Im Ernft, mir blieb teine Beit mehr übrig. Professor Rruse, der das Rolleg über Papstgeschichte abhielt, hatte die fatale Gewohnheit, Nachzügler, die ihn im Strom feiner Rede hinderten, auf eine gar so nachdrudliche Weise zu betrachten. Ich mußte fort. Bo ftedte der Fegen?

hier - da - dort!

Plöglich ein Schrei des Schreckens. Die herumtaftenben Finger maren heftig gegen bas glaferne Tintenfaß gestoßen - ein Schwanten und - Entsehen - ein ichwarzer Strom malate fich melancholisch über die Ripsdede, als wenn der Rozptus auf den Einfall geraten mare, die graue Einobe der Unterwelt zu verlaffen, um mit feinen gefpenftischen Fluten grune Befilde zu überschwemmen. In dumpfer Bernichtung ftarrte ich auf die Ratastrophe herab. Der erste Bedante, ber mich beschlich, bestand in der Erwägung: Fort, fort, du wirft ausgetrieben aus dieser gesegneten Ruhe und Behaglich. teit. Wie? Für ein Spottgeld hat man dich hier aufgenommen, gemiffermaßen als machthabenben Baft= freund, und du, Unfeliger, vergiltst diese flaffische Freundlichkeit, indem du Entsegen und Bernichtung um dich ftreuft? Böllig mefenlos verfolgte ich das Bordringen des schwarzen Gemäffers.

Da klopfte es kurz und energisch an meine Tür. Sehe ich noch etwas äußern konnte, wurde sie geöffnet, und mit einem raschen Schritt trat die Haustochter über die Schwelle. Was sie herbeigelockt haben konnte, das



ahnte ich im ersten Moment nicht, aber eins bemerkte ich doch mit ägender Deutlichkeit: Niemand konnte Marie Düsterwald als eine kleine, zierliche Filia hospitalis erscheinen. Heute aber ragte sie an der Tür, ernst und prüsend, als ob sie gesandt wäre, um Gericht zu halten. Die Armel der blauen Kattunbluse hatte sie herausz gestreist, und seltsam, troß Demut und Schreckens erspähte ich, wie ein weißer Mehlpuder sich an den entsblößten Armen des Mädchens in die Höhe zog. Ach, sie

schien von der freundslichen Beschäftigung des Kuchenbackens zu mir herausgestiegen zu sein, und ich stand hier, ein unglücklicher Schaften über dem schwarzen Strom.

"Barum haben Sie fo laut gerusen, Herr Bogt?" begann sie mit ihrer klaren, sesten Stimme. "Fehlt Ihnen etwas?"

"Mir?"

Wunderlich, wunderlich, die großen
grauen Augen, die sonst
einen Sommersaden in
der Lust erspähten, sie
schweisten über den Tisch fort und schienen
trot alledem die Berunstaltung nicht wahrzunehmen. Bielmehr
drängte sie noch einmal energischer: "Sind
Sie krank geworden?"

Eine so fräftige Absicht des Helsens lag
in den wenigen Worten, nicht nur für mich
allein, sondern für alles,
was dem hochgewachsenen Geschöpf unterstützungsbedürftig erscheinenmochte, daß mich

in all meiner Angst ein gewisses Wohlbehagen beschlich. Das nicht gerade, wollte ich erwidern, indem ich mich langsam vor den Tisch zu schieben bemühte, um ihr den Anblick der überschwemmung zu entziehen. Jedoch in dem gleichen Woment sagte die klare Stimme ganz mit der alten Gewohnheit des Schützens und Behütens: "Treten Sie nicht zu nah heran, Herr Vogt, Sie könnten sonst den grauen Rock in die Tinte tauchen, und Sie besitzen doch nur den einen."

Da war es am Tage. Sie wußte bereits alles, hatte das Unglück erspäht, und aus ihren Worten klang trot alledem nichts anderes heraus als die fühle, nüchterne Besorgnis um mein Kleidungstück, das sie mir zu ershalten wünschte, weil es so einzig in seiner Art war.

Jett trat ich auf sie zu und gedachte, unter einer tiesen Berneigung ihre Hand zu ergreisen. Allein die Wikinger Tochter zog die mehlbestäubten Arme hastig zurück und barg sie auf dem Rücken.

"Sie sind gewiß sehr erzürnt, liebes Fräulein," wagte ich endlich mit aller Anstrengung meine Bitte zu beginnen, "weil ich Ihnen diese kostbare Decke" . . .

"Oh, sie ist nicht so kostbar", unterbrach die Haustochter achselzudend. "Der Stoff war nicht gut, und wir

besitzen sie auch schon, seit ich benten fann."

Wieder trat ich ihr etwas näher. Das Blutwar mir in die Bangen geftiegen, benn ich schämte mich gewaltig. Es blieb gang flar, daß ich dem Saus diesen Berluft erfegen mußte. Gei es auch um ben Preis höchft geschmälerter Mahlzeiten für den Reft des Monats. Wirr und fraus fing ich an, mich nach dem Namen des Raufmannes zu erfundigen, von dem die mighandelte Decte bezogen fein tonnte. Allein, wie erftaunte ich, als meine haustochter ein wenig geringschäßig die Uchsel zudte, an den Tifch herantrat und mit ei= nem einzigen Briff ben grünen Stoff mit bem inzwischen eingetrod= neten ichwarzen Fled an sich riß.

"Dafür brauchen Sie nichts auszugeben", verbefferte sie mich; und wiederum schickte sie einen mufternden Blick über mich hinweg,

als sei sie verpflichtet, auch für meine geordnete Kassenstührung einzutreten. "Nein, darüber lassen Sie sich keine grauen Haare wachsen," setzte sie etwas tröstender hinzu, "das Ding wird aufgefärbt mit etwas Borkenrinde. Weiter nichts. Das hatte ich an dem verschossenen Zeug schon längst vornehmen wolsen. Machen Sie sich weiter keine Sorgen."

Mit diesen Worten raffte sie den grünen Rips beutelartig zusammen, streckte die Hand nach der Klinke aus und wäre gewiß im nächsten Augenblick enteilt, wenn ich nicht allen Mut aufgeboten hätte, um die ragende Jungfrau noch einmal zurückzuhalten.

"Liebes Fraulein!"

"Bunichen Sie noch etwas?" fragte fie vermundert.



Digitized by Google

Geite 2080. Nummer 49.

"Ja, allerdings." In höchst bescheibenem Ton trug ich ihr meine Sehnsucht nach dem vermisten Zettel vor, ber die Bullen des mächtigen Kirchenfürsten verzeichnete.

Auch hier wurde mir eine besondere überraschung. Das Mädchen zögerte, redte den schlanken Hals, und während sie mir einen erstaunten Seitenblid zuwarf, bemerkte ich zum erstenmal, wie in den hellen grauen Augen der Schalt ausseuchtete.

"Bullen?" fragte sie gedehnt, wobei sie die mehlsbestäubten Hände wieder langsam nach vorn brachte, um, wie spielend, den weißen Puder von den Armen sortzublasen. "Bullen?"

Und wirklich, jest lachte fie frisch und unbekummert heraus und schüttelte, wie über einen schlechten Scherz, das glatt gescheitelte Haupt.

"Bas gefällt Ihnen benn baran nicht?" wandte ich verlegen ein.

Da richtete sie wieder hochmütig ihren Blick über mich hinweg und warf kurz hin: "Wozu brauchen die Päpste Bullen? Halten sie sich denn Bieh? Oder wie ist das?"

"Ob sich die Bapfte?" . . . Herr im himmel! Konnte ich wirklich meinen Ohren trauen?

Zuerst stand ich völlig verwirrt, und der einzige Gedante, der durch meine dumpfe Betlemmung ichof, er täuschte mir vor: sie hat einen Scherz gemacht. Sie hat ein Wortspiel gebildet. Rein gang einmandfreies, aber an ber Rufte ift man vielleicht in dieser Beziehung nicht wählerisch. Aber ach, auch dieser Notanter wollte nicht haften. Bar zu frei, natürlich und felbstbewußt stand die hohe Bestalt, beren Blieder boch fo ebenmäßig gefügt waren, vor mir, und ihre spöttisch aufgeworfenen Lippen bewiesen, wie fehr sie sich im Recht glaubte, als fie jene sonderbare Frage an mich richtete. Unwillfürlich griff ich an meine Stirn, hinter ber fich die widerftrebendften Bedanken kreuzten. War es nicht eigentlich beschämend, daß die Unwissenheit noch immer, gleich einer schwarzen Nacht, über ber Maffe bes Boltes brutete? Aber bem war ja gar nicht fo. Wie taufend Fadeln leuchteten Schulen und Bereine überall durch die Finfternis hinburch. Und gerade dieses schone Geschöpf, das fo stolz, fo unnahbar vor mir glänzte, es war gleichgültig an all dem Licht vorübergeschritten? Freilich, mas fummerte es mich am legten Endel Barum bedrückte es mich beinah mit einem förperlichen Schmerz, bis ich aufseufzen mußte, um dadurch die Aufmertsamteit der noch immer Berharrenden zu erregen? Ohne mir Rechenschaft darüber abzulegen, welche Teilnahme mich zwang, diesen ficheren grauen Augen, die in fo felbstbewußter Rube schimmerten, einen Ausblick in lichtere Reiche zu ermög= lichen, ohne eine Uhnung von der Macht zu befigen, die mich schon jest zu der in Jugend und Kraft Prangenden hinzog, da versuchte ich es in abgerissenen Sägen, die verwundert Aufhorchende über ihren Irrtum zu belehren. Aber siehe da, die Wikinger Tochter schüttelte nur nach einiger Zeit ablehnend das Haupt.

"So, das bedeutet das?" äußerte sie talt. Und sich achselzudend zur Tür wendend, fügte sie noch gleichgültig, ja beinah verächtlich hinzu: "Die Studierten haben sich so viele tomische Sachen ausgedacht. Das hat alles gar teinen Zweck. — Guten Morgen, Herr Vogt."

Es war das erstemal, daß ich in scheuem Schreden vor jenem tiesen Schanzgraben zurückwich, der wie nichts anderes auf dieser Erde die Gleichgeborenen scheidet und trennt. Über alle anderen Rlüste können sich allmählich verbindende Brücken legen. Der Unterschied des Besitzes, der Abstand der Geburt, das widerstrebende Rassesühl, alles läßt sich zwischen Gutgearteten überwinden. Nur diese eine Untiese, die von der Berschiedenartigkeit der Bildung und des Wissens ausgerissen wurde, sie vermögen die Staubgeborenen nicht zu überschreiten. Und selbst die Göttin der Liebe sitt häusig an jenem Abgrund und schluchzt.

Die Wohlgerüche eines frisch gebackenen Napstuchens, sie waren nicht ohne Bedeutung durch das Schifferhäuschen gezogen. Um Abend diese Tages, gerade als ich die kleine weiße Studierlampe angezündet hatte, um nun, behaglich in die Ede des geblümten Sosas zurücgelehnt, in einem meiner Bücher die Geheimnisse des päpstlichen Roms zu durchsorschen, da öffnete sich langsam die Tür, und behäbig schob sich Mutting Düsterwald herein mit ihrer gewichtigen Persönlichkeit und wie immer umflossen von der weiß und blau getupsten Riesenschurze. Von ihrem Antlit, das dem der schönen Tochter so sehr ähnelte, strahlte eine besondere Feierlichteit. Gott im Himmel, ließ sich das Hünenweib nicht sogar zu einem Knicks herab? Sie mußte etwas ganz Besonderes im Schild führen. Und wirklich, kaum war

"Essen Sie gern Gänsebraten, Herr Dottor?" Sie legte den Finger an den Mund und schmatte ein wenig dazu, als wenn sie das liebliche Geräusch des bratenden Wintervogels nachahmen wollte.

ich aufgesprungen, um die regierende Macht des hauses

zu begrüßen, da eröffnete sie mir auch schon unter einem

gnädigen Schmunzeln etwas gar zu hübsches und Locken-

Mit einer gewissen Innigkeit neigte ich das Haupt. "Und wie steht es mit einem Glas alten Tokaiers und frischem — ganz frischem Napskuchen?"

Und als ich auch bei diefen schönen Bilbern alle mich burchströmenden Geligfeiten zu erkennen gab, da erfuhr ich, daß Marie, "unsere liebe Tochter Marie", heute ihr Wiegenfest feiere. Sie wurde zwanzig Jahre, und beshalb hätte man für den Abend die beiden Freunde des hauses eingeladen. Den alten penfionierten Rapitan Rorthals sowie den städtischen Zeichenlehrer herrn Petrus Knabe. Wenn der junge Herr Doktor nichts Befferes vorhabe, fo wurde man fich fehr freuen, ihn gleichfalls bei dem gemütlichen Abendbrot begrüßen zu dürfen. Natürlich man ganz einfach. Nicht etwa gebildete Sachen, sondern dusemang meg. Und bas einzige, mas der herr Dottor am Ende vorher miffen mußte, das wären vielleicht die kleinen Eigentumlichkeiten der beiden hausfreunde. Ja, darein muffe man fich eben schiden, und man durfe die schnurrigen Besonderheiten der beiden herren nicht weiter übelnehmen.

"Sie muffen nämlich wiffen, wenn sich Rapitan Rorthals erst einmal in eine Geschichte verbiestert hat, dann findet er sich nie wieder heraus. Dann beißt er sich in seinen Bortrag sest wie ein Hecht in den Zeigefinger.



Nummer 49. Seite 2081.

Und eher läßt er sich schlachten, als bis er seine Erzählung wieder fahren läßt."

"Und herr Petrus Anabe?"

Na, ein bischen verwachsen wäre er ja, und seine Nase sei im Grunde auch kein gewöhnliches Menschengebilde, sondern eher ein dicker Dorn, aus dem unzählige Knöspschen hervorbrächen. Und besser missen tue er auch alles. Denn dafür sei er eben städtischer Lehrer. Aber sodald man ihm in allen recht gäbe, ließe es sich ganz gut mit ihm auskommen.

Mit Freuden nahm ich natürlich die gütige Einladung an, und meine Hausmutter schien darüber so befriedigt, als hätte sie ein wirklich gutes Werk vollbracht. Nachbem sie sich ihre Finger noch einmal an der Schürze abgewischt, schüttelte sie mir lange und gewichtig die Hand. Und weiß Gott, so seierlich deuchte die Riesin ohne Zweisel dieser Auftritt, daß sie unter der Tür noch einmal zu einem ganz unwahrscheinlichen Knicks zusammensfank.

Ich blieb allein. Rach wenigen Minuten trieb mich bie innere Unruhe vor den schmalen Mahagonischrant, in dem meine Kleidungstücke untergebracht waren.

"Romm hervor, du ehrwürdiger schwarzer Gehrod, der du schon wichtige Lebensabschnitte meines seligen Baters gesehen und begleitet hast. Diesmal sollst du einem besonders erhabenen Zwed dienen. Es ist dir doch klar, daß du heute nicht allein den scharfen Augen der schönen Haustochter ein wohlgefälliges Bild dieten mußt, o nein, noch viel mehr, du sollst sogar durch Würde und Eleganz zwei wichtige Persönlichteiten des Hauses besiegen und aus dem Feld schlagen: den gesprächigen Kapitän und den rechthaberischen Zeichenlehrer. Also zeige dich, altes Wöbel, und verleihe deinem Gebieter Anmut und Vornehmheit."

3ch stand vor dem Spiegel und strich mir die braunen Loden zurecht. Da fiel es mir ein. Wie denn? 3ch

durfte doch nicht ohne ein kleines Angebinde erscheinen. Aber was? Was in aller Welt konnte ich ihr darbieten? Zuderzeug, eine Papeteriemappe oder gar einen Loilettengegenstand? Nein, das schickte sich gewiß nicht. Und außerdem - ich schüttelte mein Portemonnaie und erschrat vor dem fläglichen Rupferton, der fich darin vernehmen ließ. Es follte ja auch eine besonders zarte und weihevolle Aufmerkfamkeit werben. Bas mithin? Da fiel mein Blid auf ein kleines Lederbandchen, das in ichonem ausdrudsvollem Drud die Boetheichen Gedichte beherbergte. Un den Eden mar es überdies mit strahlendem Goldschnitt versehen. Rein Zweifel, das mar das Geeignete. Eine helle Freude erfaßte mich, als ich es forgfam in Seibenpapier padte, um bem Befchent baburch noch eine höhere Bedeutung zu verleihen. Endlich hatte ich alle Borbereitungen beendet. Noch einen letten Blid marf ich in den Spiegel, und ich weiß, das Herz tlopfte mir gewaltig, als ich jest die knarrenden Stufen herunterstieg. Selbst ber Bratenduft, der so lieblich das haus füllte, er konnte mir die ängstliche Borftellung nicht verjagen, als ob ich in wenigen Minuten durch ein Tor treten mußte, hinter bem fich in blendender Deutlichteit meine eigene Butunft behnen murbe. Immer betlommener drudte ich den kleinen Lederband an mich, und wie von ungefähr schickte mir der Genius, der in ihm waltete, einen sonderbaren Spruch herauf. Ein Wort, das der Unsterbliche selbst an einer Schicksalswende gesprochen haben mochte:

"Kind! Kind! Nicht weiter! Wie von unsichtbaren Geistern gepeitscht, gehen die Sonnenpferde der Zeit mit unseres Schicksals leichtem Wagen durch; und uns bleibt nichts, als, mutig gefaßt, die Zügel sestzuhalten und bald rechts, bald links, vom Steine hier, vom Sturze da, die Räder wegzulenken. Wohin es geht, wer weiß es? Erinnert er sich doch kaum, woher er kam."

(Fortsetzung folgt.)

# Vom Vorsagen.

Bon Professor Dr. 2B. Mettin.

Die kleine Grete, 12 Jahre alt, kommt mit einem Strafzettel aus der Schule, sie hat wegen Vorsagens einen Tadel im Rlaffenbuch erhalten und zur Bericharfung der Strafe zugleich eine Mitteilung an die Eltern. Diese ungewöhnliche Strenge hat die Lehrerin für nötig befunden, um endlich einmal das abscheuliche Laster des Vorsagens durch Statuierung eines "Erempels" aus der Belt, die ihre Rlaffe bedeutet, zu schaffen. Urme, forgsame Lehrerin, es wird dir nicht gelingen; wenn du den Felsblod auch wirklich einige Meter den Berg empormalzen tannft, schließlich wird er doch beinen händen wieder ent= gleiten und herabrollen! Gretel ift fehr ungludlich und vergießt reichlich Tranen, als sie der Mutter den Strafzettel überreicht, aber ihr Befen zeigt doch dabei eine andere Note, als wenn fie eine Bafe gerbrochen oder das neue Rleid zerriffen hat, es fehlt ihm das Gebrochene, Zerknirschte, es ist etwas Heroisches in ihm, das an die Triumphe der Märtyrer erinnert. Die Mutter findet nicht recht Gefallen an der Gemütstimmung ihrer Tochter, sie nimmt fie in ein anderes Zimmer und beginnt eine peinliche Untersuchung. "Wie kommst du denn nur auf diese Dummheit, durch die du uns nun wieder Aerger gemacht hast?" Gretel schluckt die Tränen herunter, dann sagt sie mit sessen Stimme: "Mutti, ich konnte doch nicht anders, ich mußt e doch wegen der andern."—

Darin liegt der Schlüssel sür die Bergeblichkeit aller Bestrebungen, die von jeher gegen das Borsagen gerichtet wurden. Die Kinder wollen nicht vorsagen, sie müssen. Man hat vom Mitseid, diesem echt menschlichen Gesühl, als dem Ursprung dieses Lasters gesprochen: das Kindsage dem andern vor, weil dies ihm leid tue; man hat das Borsagen als ein mechanisches Borsichhinsagen ausgesaßt, eine Art Reslezbewegung, die automatisch einselt, sobald die Frage des Lehrers fällt — beide Erklärungen mögen in einzelnen Fällen richtig sein, in den meisten entspringt die Unsitte dem sogenannten "Korpsgeist". Auch diesen darf man nicht als so ideal ansehen, wie dies häusig geschieht, als den Aussluß des Solidaritätsgesühls, das Zeugnis sür ein schönes Gemeinschaftsbewußtsein. Der Korpsgeist seht sich sehr aus ganz anderen Ele-



menten zusammen, aus Tyrannei ber Stärkeren, Unterdrudung der Schwachen, und mas dabei in der Knabenschule die Faust sündigt, das bewirft bei den Mädchen die spipere Zunge. Auf Korpsgeist halten am meisten die, die am meisten davon prositieren, und die sind es, die den Koder dieses Geistes immer mehr erweitern wollen, die die Teilung des Frühstuds, Abschreibenlassen der Auffätze und auch — das Borfagen als eine der Chrenpflichten hinstellen, die die Rameradichaftlichkeit gebieterisch von jedem honorigen Rlaffengenossen heische. Diese Champions des Korpsgeistes sind, wie gesagt, meift die Stärtsten und Dummften. - Seht euch einmal eine Schultlaffe an, wenn die Repetition, die ftundliche oder auch umfassendere Wiederholung, beginnt. Die Schüler und - Schülerinnen fegen fich in Bositur, fie nehmen eine gerade haltung an, aber nicht zu Ehren bes Lehrers ober ber feierlichen handlung, sondern gur Dedung ihrer tätigen Genoffen. Wir nannten das einft "einen Buckel machen", und man tann es mit der Tätigteit ber Rrieger vergleichen, die für Abhaltung von Störungen forgen, wenn die Arbeiter ihres Boltes das Lager aufschlagen ober die Mahlzeit bereiten. Jest fällt die erste Frage, blitschnell taucht der hintermann des Aufgerufenen hinter beffen Ruden unter, um mit ober ohne Benugung des Lehrbuchs ihm die Antwort zuzuflüstern. Dies geschieht so vorsichtig, daß nur die gespanntefte Aufmertfamteit bes Lehrenben ben Betrug entbedt. — Und das ist gerade ethisch so interessant, daß die Schüler das Borfagen nicht als Betrug gelten laffen wollen; wahrscheinlich betrachten fie es als eine Urt Kriegslift, die bei dem Rampf um die Erifteng in der Rlaffe mohl erlaubt ift. Eiserne Strenge strafgewaltiger Lehrer tann es

in einzelnen Klaffen wohl zeitweise beseitigen, vielleicht bewirft auch große Berehrung für eine Lehrfraft gelegentlich das gleiche, aber das Borfagen lauert doch wie eine Riesenschlange jeden Augenblick, um bei gegebener Belegenheit wieder ihr unholdes haupt zu erheben. Benn fich nun aber einer ober eine diefem Ungeheuer entziehen wollte und dem falfchen Korpsgeist zum Trog nicht vorsagen? Der Fall tommt zuweilen vor als Außerung einer echten Perfonlichfeit gegenüber ber Maffe oder als Wirtung besonders forgfältiger Erziehung im haus und als Ausfluß tindlichen Gehorsams gegen die Eltern. Aber die, die es magen, muffen schon ftarte Charaftere, Rämpfernaturen fein, denn ganze Feldzüge werden gegen sie eingeleitet. Man greift fie mit heftigen Schelt- und gar Schimpfworten an, man verdächtigt die Lauterkeit ihrer Gefinnung und beschulbigt fie der Streberei; man fpielt ihnen allerhand Boffen, um fie in dem Urteil der Lehrer herabzusegen; man mendet endlich die Fauft gegen fie an und läßt fie, wenn alles vergeblich mar, links liegen. So mancher Treffliche ift in diesem sittlichen Konflitt, der für das Kind so gut tragisch ift wie ein größerer für ben Ermachsenen, unterlegen; manche stärkere Natur hat aber gesiegt und ist einsam den Beg durch die Schule gegangen, arm an Freuden, arm an Freunden, deren Gunft er nicht mit Unehre bezahlen wollte. Trifft nun aber nicht auch einmal der Fall ein, baß ein folcher Willenftarter die ganze Rlaffe befiegte, daß er die anderen zwang, feinem Beifpiel zu folgen und das Borsagen aufzugeben? Ich tenne zwar nicht alle Schulen Deutschlands, aber ich wenigstens — das muß ich leider betennen - habe nie von einem folchen Fall gehört. Er ift mir auch recht unwahrscheinlich.

## Sonniger Wintertag.



O schöne Welt im Sonnenschein!
O Blück, zu leben und zu sein!

Ein sonniges, verschneites Feld ward mir zum Spiegelbild der Welt.

Nun geh ich lächelnd hin und her: das Schwerste scheint mit nicht mehr schwer. Der Wind, der durch die Wälder zieht, betort mich wie ein Liebeslied.

Der Schnee berührt das tote Land wie eine zarte Frauenhand.

Und übetall tings Sonnenschein: o Blück, zu leben und zu sein!

Ludwig Winder.

# Erfolgreiche Operettenkomponisten.

Bon Ludwig Klinenberger. — hierzu 5 photographische Ausnahmen.

Man hat die Biener Operette längst tot gesagt, und sie ersteht immer wieder zu neuem fröhlichem Leben, zeigt wieder ihre Stärke, indem sie mit spielender Leichtigkeit, lachend und tanzend, ihre ernstere Schwester, die Muse des Schauspiels, beinah zu Boden drückt.

Wien ist die Stadt der Operette, in der diese leichte musikalische Gattung gedeiht und blüht. Trogdem die Ubsahmöglichkeit in den letzten Jahren größer geworden ist, wächst die Produktion derart an, daß auch beliebte und erfolgreiche Komponisten oft Jahre warten müssen, ehe für ihr Wert Plat vorhanden ist. Die glücklichen

Direktoren, die allabendlich volle Häuser sehen, geraten in Berlegenheit, denn sie haben mit dem einen Komponisten die vertragsmäßige Bestimmung abgeschlossen, daß bessen Derette nicht abgesett werden dars, solange die Wocheneinnahme soundso viel beträgt. Der andere Komponist besteht wiederum auf seinem Schein, nach dem die sür seine Premiere bedungene Frist eingehalten werden soll. Da muß der Direktor schweren Herzens in die gesüllte Kasse greisen und Strase um Strase zahlen. — Welche Rolle heute die Operette im Theaterseben spielt, geht aus manchersei Umständen hervor. In Wien hat sie



Nummer 49. Seite 2083.



Franz Cehar.

in den letzten Jahren zwei Wiener Schauspielhäuser verdrängt: das Raimundtheater und das Bürgertheater. Beide Bühnen hatten ursprünglich auf ihr Programm das Unterhaltungstück, das klassische und Bolkstück gesetzt. Dabei vermochten sie nicht zu besstehen. Nun ließen sie durch einen kleinen Türspalt Madame Operette in ihr Haus. Einmal drinnen, nahm sie von dem neuen Heim auch sichen den Leitern der Theater die setten Jahre. Auch Herr Jarno, der am liebsten nur "literarische Abende" veranstalten möchte, sieht sich durch den Kassierer zu der alljährslichen Frühlingsoperette veransast.

Bur Sommerzeit in Ischl — da ist die große Operettenbörse. Im schönen Alpensort wimmelt es von Komponisten, Librettisten, denen der klingende Lohn aus ihren Werken gar prächtige Villen erbaut hat, von Sängern, Sängerinnen, Direktoren, Agenten und Berslegern. Nach allen Seiten schaut und horcht der "allgewaltige" Verleger aus Berlin, er prüst die Operetten schon in ihrer Entstehung, läßt sich in die Ideen der Textdichter einsweihen, vom Komponisten die noch nicht sertige Musik vorspielen, damit ihm keine Novität entgehe. Man sieht ihn natürlich auch

bei den Generalproben und Premieren "seiner" Operetten, und wenn sie einschlagen, dann ist es "sein" Ersolg, den er doch schon im Sommer vorausgesagt hat. Der geschäftliche Sinn, der den meisten schaffenden Menschen sehlt, ist bei ihren Berlegern stark ausgebildet. Der junge, aufstrebende, werdende Künstler will aufgeführt werden, und da er im Ansanz seiner Lausbahn sast immer Geld nötig hat, nimmt er gern an, was ihm der tüchtige Verleger bietet.

In einer anziehenden autobiographischen Stigge ergablt Frang Lebar, daß ihm die Mufit zu feinem "Raftelbinder" um zweitaufend Kronen abgefauft murde, der Berleger an den Musikalien allein 160 000 Kronen verdient hat. Den gleich geringen Betrag erhielt Lehar für feine Operette "Wiener Frauen". Ein popular gewordener Marich daraus hat dem Berleger schon vor Jahren die Summe von mehr als 50000 Kronen eingetragen. Aber die erfolgreichen Komponiften haben das allgemeine Mitgefühl zum Blud nicht nötig. Eine gute, erfolgreiche Operette - das ift das beste Beschäft un= ferer Tage, durch fie merden Autoren wie Direktoren und Berleger gleich wohlhabend und, die es schon früher waren, noch reicher.



Ceo Jall mit feiner Gattin.

Spegialaufnahme ber "Boche".

Man muß die Generalprobe eines neuen Werkes von beliebten Operettenkomponisten, wie Lehár, Fall, Straus oder Eysler, mitmachen. Das ist eine Versammlung von

Theaterdiretto= ren aus aller Belt. Nicht nur die Proving= bühnen Defter= reichs, die groß= und fleinstädtiichen Bühnen Ungarns und Deutschlands, jest find felbit die Londoner Bühnen pertreten. Die Wiener Operette hat fich außer Frantreich und Eng= land auch schon die Neue Belt erobert.

Eine Novität von Franz Lehár (Abb. S. 2083) bedeutet für alle, die an der Premiere betei= ligt find, große Aufregung. Er= fcheint ber Mei= fter trog recht= zeitiger Mah= nungen dod immer erft furg vor der Gene= ralprobe mit der noch von der Tinte feuch= ten Bartitur, die er eben erft vollendet hat. Die letten Gin= fälle find oft die beften. Lehar ift ein Mufiter= find, fein Bater mar ein geschät: ter Militärtapellmeifter. "Mein erstes Lied habe ich im Alter von fechs Jahren im geheimen tomponiert", plaudert Lehár, "und es mei= ner Mutter gemidmet."

talentvoll fanden, nicht den gewünschten Erfolg. Der Herbst 1902 sollte der Welt einen neuen Operettenkomponisten bescheren. Innerhalb weniger Wochen

Lehár hatte zwei Premieren; am 25. No= vember wur= den im Theater an der Wien feine "Wiener Frauen", am 20. Dezember im Carltheater sein "Rastel= binder" aufge= führt. Lehár war an das Ziel ge= tommen. Es folg= ten:,,Der Bötter= gatte",die,,Jug-heirat", "Die lustige Witme", "Mytislav, der Moderne" und nun "Die ideale Gattin". Der Erfolg der "Luftigen Witme" deren Aufführungzahl in die Taufende geht, war beifpiellos. Die flingenden Lieder, die Lehar in alle Belt fen= det, fliegen ihm als flingendes Gold gurud.

Ebenso wie die "Lustige Witwe" hat sich der "Balzer-traum" von Osfar Straus (Ubb. S. 2085) in vielen Landen Seimat= recht erworben. Diefer bekannte Wiener Rom= ponist konnte in feiner Bater= ftadt erft über Berlin festen Tuß faffen. Bolgo= gen hat ihn mit feinem "Ueber= brettl" durch die hübschen Chan= fons und heiteren

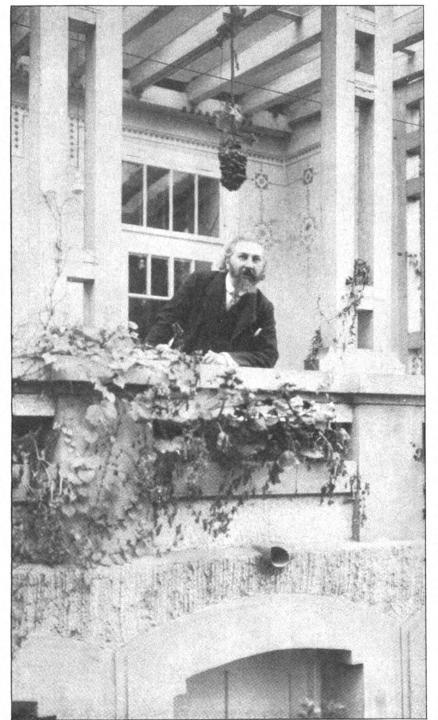

Sammerphot. Ch. Scotit, Wien.

Nach einer flüchtigen Beschästigung als Theaters dirigent war Lehar mit 20 Jahren ebenfalls Militärs kapellmeister. Später leitete er eine Marinekapelle. Ernste Kompositionen, wie Sonaten, Opern, brachten Lehar, trogdem Autoritäten wie Brahms sie sehr Lieder in Wien eingeführt. Die fünstlerisch wertvollsten Werke von Straus, wie "Die lustigen Nibelungen" und "Hugbietrichs Brautsahrt", sanden merkwürdigerweise beim Publikum nicht die richtige Würdigung, dagegen gefielen "Didi", "Ein tapserer Soldat", "Die

fleine Freundin". Straus blieb die Not des Sichemporrin= gens erspart.

Bon diefen argen Rämpfen aus der Jugendzeit miffen Edmund Ensler (Abb. S. 2084) und Leo Fall (Abb. S. 2083) ein traurig Lied zu fingen. Ensler, der Schöpfer der spezifisch wieneri= ichen Musit, der Tondichter von "Bruder Straubinger", "Rünst= lerblut", "Schützen-liesel", "Pufferl", "Der unfterbliche Lump", "Der Frauenfreffer", bes "Lachenden Che-mann", "Bera Bio-letta" und anderer Werke, und Leo Fall, der echte musikalische Luftspieldichter, ge= nießen mit vollem Behagen ihren Ruhm und die materielle Unabhängigfeit, die fie ihrem fünftlerischen Schaffen danten.

Ensler hat fein schönes Landgut in St. Undra - Bordern zu einem ftilvollen Er=



Jean Gilbert mit feiner Gattin.

innerungstempel fei= ner Erfolge gemacht und darin zahlreiche Runftgegenstände ge= fammelt. In Sieging hat fich Leo Fall fei= nen luguriöfen Bohn= fig errichtet. Bahrend die Erftlingswerte, wie "Rebell" "Der fidele Bauer", noch im fleinen Rämmer=. lein entstanden, fand die Muje Falls für ihre Inspirationen zur "Beschiedenen Frau", Beimievene... "Dollarprinzessin", "Rrüderlein fein", "Brüderlein "Die schöne Risette", "Der liebe Augustin" ichon ein prächtig ausgestattetes Palais. Die erfolgreichen Ope= rettentomponisten un= ferer Beit erfreuen fich des Elettro= und Automobils, elegan= ter Stadthäuser und höchst tomfortabler Sommerfike.

Mus ihrem Füll= horn ftreut Madame Operette verschwende= risch über ihre Lieb= linge Ruhm, Bohl= ftand und Befig aus.

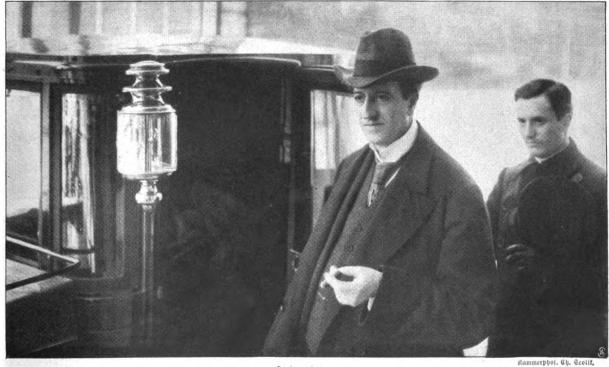

Ostar Straus.



## Un Bord des Schulschiffs "Prinzeß Eifel-Friedrich".

Bon Cherhard Freiherr von Bechmar. — hierzu 13 Aufnahmen.

Die Berren Offigiere.

Deutschen Jun= gen hat von jeher die Luft, gur Gee zu fahren, im Blut gestectt. Wohl je= der von uns Alten hat in ftürmischen Jugendtagen ein= mal die Absicht still im Bufen gehegt, mit einem Schiff in weite Fernen gu fegeln, und wahrlich, es ftunde schlimm um uns und unfern Nachwuchs, falls dieser frische Mut zu fühnem Wagen unter unferer Ju= gend merflich nach= gelaffen hätte, mag er sich später nachüberstandenen Brausejahren auch auf andern Gebie= ten betätigen.

Noch immer lockt die Poesie des Seemannslesbens eine große Jahl von Söhnen deutscher Eltern fort, hinaus in die Welt, und wenn auch manch einer enttäuscht zurückstehrt, die Wehrzahl bleibt doch dem selbstgewähls

ten Beruftreu. Und die dem Deutschen angeborene Gründ= lichfeit hat es noch ftets erreicht, daß die bleibenden bald au den besten in jeder Schiffsbefat= zung zählen. So war und ift der Ruf von der Bu= verläffigfeit deut= scher Seeleute über= all fest begründet. Wir wollen uns diesen Ruhm nicht rauben laffen, aber es heißt auch hier: Scharf vorwärts schauen!

Früher, als die Segelschiffe noch in der Mehrzahl waren, wurde aus dem Schiffsjungen erft nach mancher Fahrt ein tüchtiger Bollmatrofe, der dann feinen Dienft aus dem Grunde verstand. Seutzu= tage läßt fich fo mancher anheuern, der vielleicht ein guter Chrift, doch lange noch fein Geemann ift! -

Schlimmer aber

Digitized by Google

Segelwaichen.

Original from CORNELL UNIVERSITY

Zeugfliden.

Nummer 49 Seite 2087.

ber fich immer mehr bemerkbar machende Mangel an alten "gelernten" Seeleuten als Ausbildungsperfonal zu fein, das die Aufficht über die zwar feemannisch gefleidete, doch taum in die Beheimniffe der Geefahrt oberflächlich eingedrungene Dedmannichaft führt. Ein Zustand, der bereits in anderen Sandelsflotten zu Ratastrophen schlimmfter Urt die Beranlaffung gab. Wir brauchen, wollen wir nicht mit ins hintertreffen geraten, einen volltommen feemannisch ausgebildeten Ersat für die mit der Zeit langfam ausfterbenden feebefahrenen alten Matrofen, und der "Deutsche Schulschiffverein", an deffen Spike der Großherzog von Oldenburg steht, hat in feiner nunmehr fast vierzehnjährigen Tätigkeit sich bie Aufgabe geftellt, hier zielbewußt einzugreifen. Seine erfreulichen Erfolge fichern dem rührigen Berein nicht nur dauernd den Dant aus Schiffsreederfreisen, sondern auch den der auf deutschen Schiffen reisenden Passagiere und nicht zulett den ber Jungen, die auf den beiden Schulschiffen des Bereins: der "Großherzogin Elisabeth" und der "Bringeß Eitel-Friedrich", ihre Ausbildung erhielten, um fpater einen intereffanten, ehrenvollen und Iohnenden Beruf bei der handelsmarine zu finden.

Nur selten ist es heute noch jemand vergönnt, eine längere Reise an Bord eines größeren Segelschiffs zu unternehmen. Man will und kann sich ja auch kaum der überast sich gestend machenden Hast erwehren; das Kursbuch sehlt in keinem Koffer, und verpaßt man irgendwo einmas den

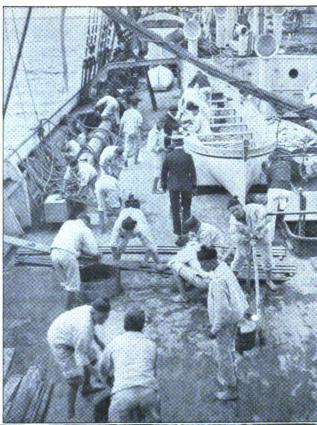



Urlauber. Oberes Bild: Rein Schiff.



Anschluß, muß man unterwegs einen ost ebenso unerwünschten wie unliebsamen Aufenthalt nehmen.

Wer mit einem Seaelschiff fährt. muß fich Zeit laffen Die Ab= fönnen. hängigfeit vom Wind bedingt ja von vorn= herein eine gemiffe Bergichtleiftung auf die genaue Inne= haltung einer be= ftimmten Reiferoute, und wer fich dann dem Schidfal ergibt, den überkommt eine fo wonnige Ruhe, daß er fehr bald in das ihn umgebende Milieu hineinpaßt und Beit zu der

Beobachtung findet, daß nur auf einem Segelschiff eine spstematische seemannische Ausbildung der jungen Mannsichaft für ihren zutünftigen Beruf erfolgen fann.

Sonnige, wonnige Tage an Bord des Schulschiffs "Prinzeß Eitel-Friedrich" in der Ostsee liegen hinter mir, und wenn auch gelegentlich bei frästiger Brise etwas "Bewegung" in den schwucken Dreimaster kam, das Gefühl vollkommener Sicherheit sehlte in keinem Augenblick. Wachte doch das Auge des Kapitäns von der Heide und seiner Offsiere über den jungen angehenden Seeleuten, deren seemannische Ausbildung



Die beiden Schulichiffe des Deutschen Schulichiffvereins "Groftherzogin Elisabeth" und "Pringes Citel-Friedrich" im Safen von Elssleth (Befer).

bereits auf einer ho= hen Stufe ftand. Jest fegeln die braven Jungen schon seit Unfang Oftober im Atlantif umber, und menn fie Mitte Märg in Bremerhaven abgemuftert merben, haben fie in 100 Seetagen abermals über 11000 Geemeilen unter Segel zurüch= gelegt, das Beih= nachtsfest merben fic fern ber Seimat im hafen von St. Thomas feiern.

Wer sich unsere beigefügten Bilder betrachtet, der wird mir beistimmen, daß man schon auf den ersten Blick die Ge-

sinnung, die an Bord des Schusschiffs herrscht, mit freudiger Genugtuung erkennt. Bom Kapitän bis zum jüngsten Jungen steht jeder seinen Mann! Hier ernste, ihrer Pflicht und Berantwortung voll bewußte Ossiere, dort frische, frohe Jungen, die ihren schweren Dienst mit einer so fröhlichen Selbstverständlichkeit tun. Es ist, als wollten sie zeigen, daß ihre Borgesetten sich bereits auf sie verlassen, daß ihre Borgesten sich bereits auf sie verlassen können, und daß sie sich jederzeit bewußt sind, nicht nur sür den Augenblick, sondern sür ihr Leben zu lernen. Nur so ist es auch möglich, daß die ost recht schwierigen Seemannsarbeiten

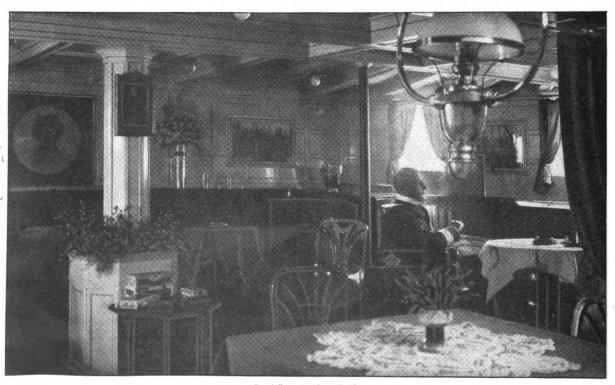

Kapitan von der Beide.

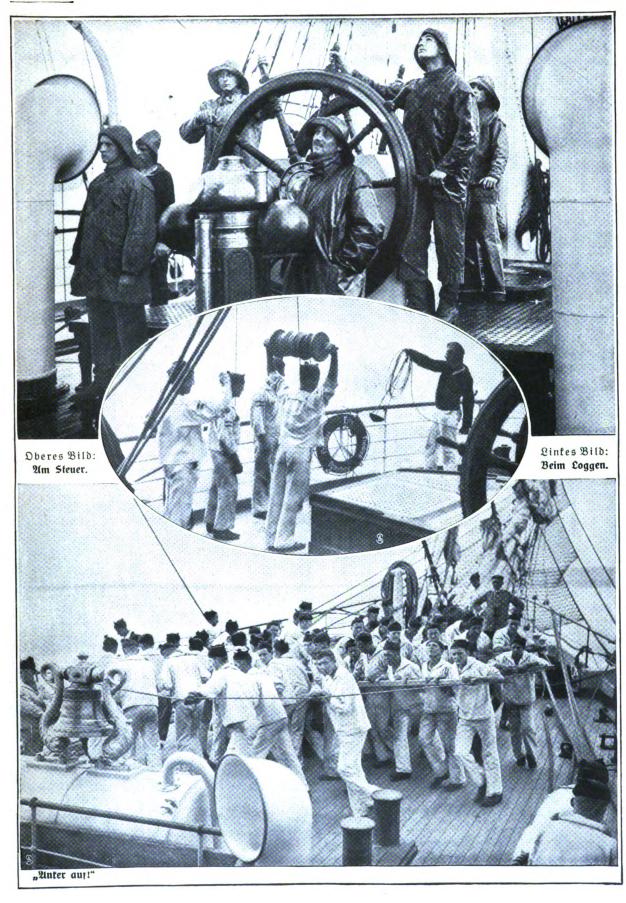

bei der verhältnismäßig kurzen Ausbildungzeit in derart trefflicher Beise ausgeführt werden. Und wie an Bord der "Prinzeß Eitel-Friedrich", so spürt man auch den gleichen Geist auf dem Schulschiff "Großherzogin Elisabeth".

Die Ausbildung der Jungen, die im Alter von 15 bis 19 Jahren stehen, richtet sich danach, ob die jungen Leute danach streben, Schiffsossigiere in der Handelsmarine zu werden, oder ob sie es vorziehen, später auf Dampsern der Handelsmarine zu sahren, um dort dauernd, jedenfalls aber für längere Zeit zu verbleiben, so daß sie den Stamm für den Ersatz eines seemännisch vorgebildeten Unterossigierpersonals an Bord der Dampser unserer Handelsmarine bilden können. Die



Unterricht im Segelmachen.

letzteren erhalten ihre Schulung als Dampferdeckmannschaften innerhalb von  $6^{1}/_{2}$  bis 7 Monaten an Bord des Schulschiffs "Großherzogin Elisabeth", erstere, die sich der höheren Seemannslaufbahn widmen wollen, werden an Bord der "Prinzeß EitelsFriedrich" in einem eins beziehungsweise mehrjährigen Kurstus dazu ausgebildet. Da die Dampferdeckmannschaften zumeist weniger wohlhabenden



Untreten jum Gffenempfang. Oberes Bild: Inftruttionftunde.

Rreisen entstammen, werden an den Freistellenfonds des Deutschen Schulschiffvereins hohe Unforderungen gestellt; beanspruchte doch diese hochherzige Fürsorge im Rechnungsjahr 1912/13 allein für dieses Schiff den Betrag von 10896,90 Mart. Nach ben Bestimmungen des Bereins haben die Schiffsjungen des Schulschiffs "Großherzogin Elifabeth" teine Benfion zu zahlen, nur der Betrag für die Rleidung in Sohe von 130 Mart war noch zu entrichten, und auch diese Zahlung murbe noch für 81 Jungen erlaffen. Später wird dieses Rleidergeld hier gang fortfallen. Von den 138 im Jahr 1912/13 an Bord des Schulschiffs "Pringeß Eitel-Friedrich" ausgebildeten Jungen erhielten 16 Freiftellen in Sohe von je 425 Mart, einer rudte in eine halbe Freistelle ein, so daß dort die Summe von 7025 Mart verauslagt murde. Als Stifter dieser Stellen waren der Deutsche Flottenverein mit 7 Freistellen, der Deutsche Flottenverein, hauptausschuß für Berlin-Mark Brandenburg, mit 650 Mart, die Stadt Mannheim mit 850 Mart, die Städte Dresden, Flensburg, Leipzig, Lübeck mit 1700 Mark und zwei Privatpersonen mit je einer Freistelle zu 425 Mart beteiligt.

Erfreulicherweise findet somit das segensreiche Wirten des Deutschen Schulschiffvereins in weiteren Rreisen die richtige Bürdigung, und darum konnte der Berein auch an den Bau eines dritten Schiffes benten, das im nächsten Frühjahr von Stapel laufen wird. Ständig wächst der Undrang, doch mußten leider bisher noch viele förperlich durchaus brauchbare Jungen zuruckgemiefen merben.

So tonnten beispielsweise im vorigen Jahr von 295 Bewerbern für das Schulschiff "Großherzogin Elifabeth" nur 165 in Frage fommen. Nach der Indienststellung des Neubaus hofft jedoch die Unnahmetommission des Deutschen Schulschiffvereins, von der ihr im Interesse der Seefahrt höchst unerwünschten Ablehnungspflicht mehr und mehr enthoben zu fein. Wird es doch dann möglich werden, in drei Ausbildungstursen von je 7 Monaten an Bord dieses neuen Schiffes 600 Jungen für ihren feemannifden Beruf vorzubereiten, jo daß außer dem auf dem Schulichiff "Prinzeß Gitel-Friedrich" auszubildenden Offizierersat dann jährlich 450 bis 460 Dampferdedmannichaften der handelsmarine zugeführt merben können.

# Durchs Ziel.

Roman von

#### Heinz Tovote.

#### 13. Kortiekung.

Gerba mar mädchenhaft schlant geblieben, wie fie gewesen. Nichts an ihr mar verändert, nur daß eine große Ruhe über ihr lag, die früher voll sprühenden Lebens gewesen war. Es paßte gut zu ihr, aber Frit Widbing machte fich Gedanten.

Er hatte seinen pflichtschuldigen Besuch gemacht, war getommen, als ichon Besucher bort waren, und hatte sich bald wieder entfernt.

Dann war er zu einer ersten Gesellschaft gewesen, bei ber er mit der Frau des hauses nur die Begrüßungs= und Abschiedsworte gewechselt hatte. Er fah, wie diese erste Gesellschaft ihr Sorge machte. Als Tochter im haus hatte fie das nie empfunden. Die große Gefellig= teit, die der Bater geführt hatte, mar ihr felbstverständ= lich erschienen. Nie hatte sie selbst das geringste Gefühl der Berantwortlichkeit gehabt.

Jest war das anders. Ihr Mann hatte Sorge, ob auch alles fein genug war. Er mischte fich ein, immer wollte er es besser und reicher haben, damit verwirrte er fie, legte nebenfächlichen Dingen übergroße Bichtigkeit bei und brachte Gerda um ihre schöne Ruhe.

Ob auch alle richtig gesetzt waren, schien seine größte Sorge zu sein. Sie hatte gern die Tradition durchbrochen, die Geselligkeit freier gestaltet. Früher, beim Bater, mar es nie fo darauf angekommen. Die Chrengafte murden möglichft gunftig gefett, aber mit ben übrigen murden nicht viel Umftande gemacht, alle maren gut dabei gefahren. Georg Röbbeln aber hatte Sorge, daß auch alles der Konvention entsprach und sich niemand verlett fühlte. Gie tannte ihre Dienstboten nicht, und die Diener hatte sie auch nicht ausprobiert —

aber das war alles nicht so bedeutungsvoll. Tropdem verlangte er, daß sie sich um die geringste Rleinigkeit fümmerte, und damit verwirrte er sie.

Widding spürte das deutlich. Als er versuchte, nach Tisch ein Gespräch mit ihr anzuknüpfen, ließ er schnell wieder davon ab, denn sie hörte nicht auf ihn, hatte ihre Augen beständig wo anders, damit nur ja kein Mißgriff geschah.

Ihr Mann tam an ihr vorbei und rief ihr ein Bort zu, und sie eilte davon in das Nebenzimmer und ließ ihn stehen.

Das war tein Bergnügen, fo für die Gafte im eigenen heim zu forgen, wenn man nicht in Frieden gelaffen murde. Ein bifichen eigenwillig ichien der gute Robbeln zu sein. Ganz leicht war wohl nicht mit ihm auszukommen. Er hette sie, und das mar fie von daheim nicht gewöhnt.

hete mar herübergekommen aus Berlin. Mit ihr

wenigstens konnte Widding plaudern.
"Röbbeln ist ganz nett," sagte sie ihm, "aber zum Mann möchte ich ihn doch nicht haben."

"Aber weshalb nicht?"

"Er fieht mir zu viel auf andere Menschen. Ich hatte gedacht, wenn man fo viel Beld hat, konnte man auf die ganze Welt pfeifen. Das tut er leider nicht. Er weiß das gar nicht zu benuten. Man follte benten, daß er fich beffen bewußt fein muffe. Bott, wenn ich foviel Beld hätte! Ich fragte ben Deubel nach ben Menschen, täte nur, mas mir gefiele. Einfach!" . .

"D Fräulein Sete, Sie gehen ja scharf ins Beug." "Ja, so war ich immer — bin ich immer gewesen."

Copyright 1913 by August Scherl G. m. b. H., Berlin.



Seite 2092. Rummer 49.

"Ob das nicht auch ein wenig ftimmt?"

"Natürlich! Was mir unsinnig erscheint, das möchte ich geändert sehen, vor allem gebessert. Ich dächte, jeder vernünftige Wensch dächte so. Sie vielleicht n i ch t ?"

"Ich? — Ich stede wohl zu stark in der Tradition. Das meiste auf der Welt finde ich gut, und es könnte von mir aus so bleiben."

"Ihnen geht es eben zu gut!" meinte Sete.

"Ju gut? — Doch nicht. Einiges freilich möchte auch ich anders haben."

"Na also. Zum Beispiel?"

"Jum Beispiel? . . Rein! Das kann ich Ihnen nicht so sagen."

"Ist es so schlimm?"

"Nein, schlimm ist gar nichts dabei. Ich möchte zum Beispiel die Empfindung haben, die feste Ueberzeugung, daß Ihre Schwester restlos glücklich ist."

"Glauben Sie, daß sie es nicht ist?"

"Ich weiß nicht. Ich habe nicht das sichere Gefühl mehr, nachdem Sie eben gesagt haben, daß Sie selber Röbbeln nicht zum Mann haben möchten."

"Ach ich! Auf mich kommt es nicht an. Ich bin ganz gleichgültig. Ich habe meine besonderen Ideen. Ich glaube, Gerda fühlt sich sehr glücklich in ihrer Haut."

"Mehr will ich ja nicht."

"Seien Sie ehrlich, Herr von Widding. Sie haben sie fehr liebgehabt."

"Aber, Fräulein Hete, so was fragt man doch nicht."

"Beshalb nicht? Ich dachte, Sie hätten sie liebsgehabt, und nur deshalb machen Sie sich jest Gedanken."

"Gewiß habe ich sie liebgehabt, auch heute noch."

"Bielleicht haben Sie es damals selbst nicht gewußt, wie sehr?" . . .

"Aber, mein gnädiges Fräulein! Das ist doch teine Unterhaltung für uns beide. Es handelt sich um Ihre Schwester, die nun verheiratet ist, um eine verheiratete Frau."

"Deshalb kann man doch darüber sprechen. Gerade weil es meine Schwester ist. Das wäre noch schöner, wenn man deshalb um den heißen Brei herumgehen müßte. Aber mir scheint, es ist Ihnen unangenehm. Ich sage es ihr nicht wieder. Sie hat es freilich nie glauben wollen, als ich es ihr früher gesagt habe, wie Sie es nun auch nicht wahr haben wollen. Und doch weiß ich es besser."

"Sie missen, wie gut Freund ich mit Gerda war. Genügt Ihnen das nicht?"

"Beiß ich! Eben deshalb frage ich ja."

"Da kann man sich als Freund doch Gedanken machen."

"Selbstverftändlich!"

"Run also! Das tue ich eben. Und so hätte ich von Ihnen gern gehört, ob Gerda sich restlos glücklich fühlt."

"Ich benke doch. Vom Gegenteil habe ich wenigstens noch nichts gemerkt."

"Dann ist es gut. Mehr will ich nicht wiffen. Und Sie felbst? Wie leben Sie?" . . .

"Bie man eben in Berlin lebt. Bir wissen manchmal nicht, wo uns der Kopf steht. Mama ist ganz aus aller Fassung. Jetzt hat sie sich ein wenig erkältet und ist unglücklich, daß sie heute nicht mit hier sein kann. Gerda sollte ihre Gesellschaft durchaus verlegen. Denn Mama hatte Ungst, es könne schief gehen."

"Das scheint herr von Röbbeln auch anzunehmen, so erregt läuft er herum."

"Höchstens seine Aufgeregtheit könnte Gerdas Glüdlichsein beeinträchtigen. Sonst wüßte ich nichts. Ich selber allerdings existiere heute kaum für sie."

"Und ich überhaupt nicht. Sie scheint heute nur den Begriff der Gafte zu haben. Den einzelnen tennt fie

nicht. Aber das wird sich auch geben."

"Gewiß! Im nächsten Jahr ist das anders. Man muß sich an alles erst gewöhnen", sagte Hete altklug.

"Sehr richtig, mein gnädiges Fräulein", sagte Bibbing mit zustimmender Berbeugung.

"Ach, Herr von Widding, ulten Sie mich bloß nicht an. Ich verdiene es nicht."

"Ich ulte Sie gar nicht an, sondern nehme Sie schrecklich ernst."

"Biffen Sie! Der ironische Ton steht Ihnen nicht. Wirklich nicht. Es wäre viel netter, wenn Sie sich mit mir auf freundschaftlichen Fuß stellen wollten. Da tämen wir beibe entschieden besser weg. Ich will natürlich Gerda keine Konkurrenz machen."

"Ach, Ihre Frau Schwester scheidet jest aus. Die hat ihre Beschäftigung als sorgende Hausfrau."

"Run alfo! Da hätten Sie um fo eher die Berpflichetung, mich an die Stelle zu feten. Bie mare bas?"

"Gut! Ich werde es mir überlegen."

"Nur glaube ich, Sie haben schon eine neue Freundin gefunden."

"Ich? Wieso?" —

"Gerda wenigstens meinte es."

"Gerda?" . . .

"Ja! Sie sagte neulich so."

"Ich verstehe nicht recht."

"In Fraulein Frida Rirfchenreuter!"

"Ach so! . . . D ja!"

"Bei Gerda war's eine Hundefreundschaft, bei Fräulein Frida sind es die Pferde."

Run mußte er herzlich lachen und fagte: "Ja, Sie haben recht. Die Pferde haben die Hunde abgelöft. Was machen übrigens meine Freunde, die Leckel?"

"Wiffen Sie das nicht?" . . .

"Nein! Reine Uhnung. Bas benn?" —

"Sie hat sie ein paar Tage vor ihrer Hochzeit schon fortgegeben."

"Fortgegeben? Ber? . . . Gerda?" . . .

"Ja, Georg mag doch keine Teckel leiden. Da hat sie ihm eben das Opfer gebracht."

"Oh!"... sagte er ganz erstaunt. "Richt möglich!"... "Ach," fiel sie schnell ein. "Sie denken an Ihren Wesot?"

"Ja, den hätte ich gern gehabt."

"Wollen Sie das? Liegt Ihnen viel daran?"

"Es tate mir weh, wenn Melot, der Berrater, in unrechte hande gekommen ware."

"Ob er das ist, weiß ich freilich nicht."

"Wielo?" -

"Run, ich habe ihn mir ausgebeten und habe ihn."

"Sie, Fräulein hete?"

"Ja, ich! — Ich wollte nicht, daß er fortgegeben wurde. Gerda wollte es auch nicht. Melot ist bei mir. Aber wenn Sie ihn" . . .

"Gott bewahrel" sagte er rasch. "Dann ist ja alles gut. Ich dachte nur" . . .

"Ich kann ihn also behalten?" fragte sie rasch und erreat.

"Aber felbstverständlich! — Also bei Ihnen ist er?"
"Ja, und scheint sich ganz behaglich zu fühlen. Ich



Nummer 49. Seite 2093.

nehme ihn oft mit hinaus, damit er nicht zu sehr unter ber Großstadt leidet. Wir machen große Spaziergange im Grunemald."

"Sieh mal an! Das freut mich! — Aber Gerda! Daß sie sich so leicht von ihren Tieren getrennt hat."

"Leicht ist es ihr wohl nicht geworden. Aber schließlich, mas follte fie machen? Georg tann die tleinen Rrummbeine nicht feben. Er hat eine mahre Idiofpntrasie dagegen. Da hat sie ihm das Opfer gebracht. Mama hat soviel geredet: etwas musse eine Frau immer ihrer heirat opfern. Da hat fich Gerda schließlich überreden laffen."

"Ich dachte, fie hinge doch mehr an ihren hunden." "Ein Mann ist schließlich mehr wert als eine ganze Meute. Mama hat uns wenigstens diefen Grundsat eindringlich gepredigt."

"Also, die sind nun in alle Belt zerstreut!" "Einige haben wir an Betannte verschentt."

"Un mich hat niemand gedacht!"

"Un Sie, herr von Widding? — Gedacht vielleicht, aber ich glaube, es war Gerda peinlich, mit Ihnen darüber zu verhandeln, und da hat fie lieber gar nichts gefagt. Rönnen Sie bas nicht verftehen?"

"Nun, wenn nur Melot nicht in fremden handen ift. Bersprechen Sie mir, wenn Sie selbst seiner einmal überdruffig find, an mich zu denken!" . .

"Aber gewiß, Herr von Widding. Allein, ich gebe ihn nicht fort, ich denke nicht daran, niemals."

"Nun, Sie könnten ja auch heiraten."

"Den Melot ließe ich mir deshalb noch langenicht vereteln. So bin ich nicht, herr von Widding."

"Wirklich nicht? . . . Nun, dann um so besser."

"Denten Sie, er hatte doch Gerda früher fo gern. Jest behandelt er sie, wenn sie zu uns tommt, wie den fremdesten Besuch, freundlich, aber gleichgültig, fast mit ein wenig Berachtung."

"Aber, Fräulein Sete, das bilden Sie fich ein."

"O nein! Melot ist ja so klug. Er weiß gewiß, weshalb er mir nichts, dir nichts fortgeschickt ift. Das kann ich in feinen Augen ablesen."

"Ein dummes Bieh war er freilich nicht."

"Er ist sogar sehr tlug, das tonnen Sie mir glauben."

"Glaube ich ja auch."

"Benn ich wieder einmal nach Buthenow tomme, bringe ich ihn mit. Ich bin begierig, ob er Gie erkennen

"Ich habe ihn ja nur ein paar Tage bei mir gehabt. Da zweifle ich, ob er sich meiner überhaupt erinnert."

"Ich glaube doch! Wir wollen es darauf ankommen laffen.

Damit nickte sie ihm zu, denn drüben stand ihre Freundin Lonny Kornap und wartete schmerzlich auf sie, daß sie so lange mit einem Mann sprach.

Widding hatte gern ein paar Worte mit Gerda gesprochen, obgleich er sich gefrantt fühlte, daß fie tein Wort über das Schicksal der Hunde gefunden hatte. Aber schließlich mar das ja ihre Privatsache. Das wichtigste war, daß sie Melot nicht fortgegeben hatte, sondern der wenigstens in der Familie geblieben mar.

Ein Beilchen drudte er sich noch herum, dann verschwand er mit den ersten, die aufbrachen.

Georg Röbbeln hatte also Gerda gleich unterbetommen. Gerda, die fo felbstficher und felbstherrlich gewefen, ließ fich einfach tommandieren und gehorchte.

Der Herr wünschte es, und sie gab ihre Lieblings= tiere fort. Sie war gut gezähmt. Er mußte benten, welche Sorge sie gehabt hatte, damals, wenn eins der Tierchen frant mar, wie fie beide fich bemüht hatten und die Tedel ein stetes Gespräch zwischen ihnen waren.

Während ihrer Abwesenheit in England hatte er sich täglich um ihren Zwinger gekummert, hatte sie immer auf dem laufenden gehalten - und nun gab fie bas alles leichten Herzens fort, als sei es nichts.

Sie mußte Röbbeln doch sehr lieben, wenn sie ohne weiteres auf diese langgepflegte Liebhaberei verzichtete.

War Röbbeln das wert? . . .

Widding legte sich darauf, ihn zu beobachten, und gab alle Bedenken auf, die ihn früher dem Röbbelnschen Haus ferngehalten hatten.

Bielleicht konnte Gerda einmal einen guten Freund brauchen. Deshalb schien es ihm töricht, fernzustehen.

Bas tonnte er ihr vorwerfen? über feine Empfindungen hatte er nie gesprochen. Davon wußte fie ja nichts. Deshalb schien es ihm unsinnig, ihr zu zürnen oder das Gefühl einer Kränkung zur Schau zu tragen.

Der erste Sieg über Berda, daß sie auf Unhieb ihm ihre Tedel geopfert hatte, mußte Röbbeln offenbar ftolz gemacht haben, denn er spielte fich auf den Energischen hinaus, der seinen Willen durchzuseten suchte. Er hatte den gewohnten Befehlston auch in seine häuslichkeit übertragen, betretierte gern, und das Seltsame mar, daß Gerda das ruhig geschehen ließ.

Sie war das freilich ein wenig von zu Hause gewöhnt, benn wenn der Bater etwas munichte, gab es dagegen teinen Biderfpruch. Die Mutter hatte gefunden, daß nachgeben das Gescheiteste mar, mas sie tun konnte. Alle Berantwortung fiel dann fort, und wenn die Sache anders ausfiel, brauchte sie sich keine Vorwürfe zu machen.

Nun machte sich Röbbeln das seiner jungen Frau gegenüber zunuge. Gie mar eine nachgiebige Ratur, kannte sich in ihrer neuen Stellung nicht gleich mit voller Sicherheit aus und haßte nichts mehr, als sich über Rleinigkeiten zu ärgern. Bei den meiften Dingen mar es wirklich gleichgültig, ob man fie fo oder anders machte.

Bidding empfand diese bedingungslose Unterwerfung peinlich. Es mochte fein, daß Gerda nur por andern Leuten so willig tat; aber er fühlte, daß sie keinen Wert mehr auf eine ausgesprochene eigene Meinung legte. Sie gab sich ganz in die hande ihres Mannes. Bedeutungsvolle Dinge tamen wohl noch nicht in Frage. Bielleicht hatte fie sich dann ihrer haut gewehrt. Aber die Befahr lag nahe, daß fie diefen Mangel an Ent= schlossenheit auch auf die wichtigeren Fragen des Lebens ausdehnte.

Widding fühlte in sich den Reiz, sie aufzuhetzen, sie ftart zu machen und zum Biderftand zu reizen. Aber dann fagte er fich, es fei beffer, daß er die hand davon= ließ. Er durfte sich nicht einmischen, denn ihr schien es ja recht zu sein. Wenn er sie aufstachelte, daß sie ihr Stlaventum aufgab und fich zur Wehr fette, lag die Befahr vor, daß fie um ihre ichone, gleichmäßige Rube fam, in der sie sich augenblicklich so überaus wohlzu= fühlen schien.

Widding hatte zu Beginn der neuen Kampagne gleich wieder zwei Siege im Grunewald herausgeritten. Er war feines Erfolges mit Snowhill fehr ficher gewesen. Der hengit mar eingesprungen, nachdem er auf der

Digitized by Google

Seite 2094. Nummer 49.

Flachen zu ungebärdig war, durch starkes Pullen all seine Kraft vergeudete und unter dem Jocei nur unlustig ging. Sie hatten offenbar keine Gewalt über ihn, und er brach jedesmal weg. Der mußte eine sestere Faust spüren.

Bidding war der rechte Mann für ihn. Snowhill sollte später zur Flachen zurücktehren, aber vorher sollte er ein paarmal über Hindernisse gehen. Frida Kirschenzeuter hatte ihn deshalb Bidding anvertraut. Keine Zeitung hatte den Sieger getippt, und Bidding hatte im vollen Bertrauen zweihundert Mark am Toto und drei bei einem Buchmacher zum Totokurs gewettet.

Es gab 137 für 10, und 6850 Mart fielen ihm mit

Diefer einen Bette zu.

Ganz ruhig hatte er den Schimmel über Heden und Mauer gebracht, hatte gleich die Führung übernommen und sie nicht wieder abgegeben. Bor jedem Sprung verlangsamte er das Tempo, und erst auf der Flachen nutte er die Fähigkeiten von Snowhill aus, der lächerlich leicht gewann.

Er hatte ihn mit ganz tiefgehaltenen Fäusten geritten, die er über den Schulterblättern des Pferdes aufgestütt hielt. So ging Snowhill mit leichter Anlehnung an das Gebiß willig, ohne zu pullen. Den Sattel mußte man ihm möglichst frei halten, sich ganz heben, daß man ihn beim Auf- und Abwölben des Rückens nicht störte, dann entwickelte er immensen Speed, der durch nichts gehindert war.

Schade, daß Frida Kirschenreuter im letten Moment nicht hatte kommen können. Es hätte ihm solche Freude gemacht, ihr zu zeigen, wie prächtig er sich mit dem Hengst verstand, der willig wie ein Kind unter ihm ging.

Seine Schimmelfarbe störte auf der Flachen. Bur Bucht eignete er fich nicht, da nun einmal im legitimen

Sport die braune Farbe fast allein galt.

Ein Schimmel gab komische Farbenmischungen mit der dunklen Bollblutstute. Er war wie ein weißer Rabe und biß nach seinem Nebenbuhler, trug deshalb schon einen Maulkorb; aber Widding hatte darauf verzichtet. Und es ging auch so, wenn er das Kommando hatte; das aber war notwendig, damit er nicht unsustig wegbrach, wenn ihm ein anderer an die Gurten kam.

Snowhill mußte bermaleinst ein glänzender Steepler werden.

Widding war in bester Stimmung, weil er das Gefühl hatte, daß er etwas geleistet. Er sah ja, daß es anerkannt wurde, an der Teilnahme all der tausend Menschen, die er in helle Aufregung versett hatte, wie er mit eiserner Ruhe das Rennen zu Ende ritt.

Das war prächtig, wie kühl und überlegen er jest porging, auch wenn das erregte Stimmengemirr von ben Tribunen zu ihm herüberklang. Ihm war, als ob fein Bergichlag fich verlangsamte und fast stillstand. Eine erstaunliche Rube mar in ihm, nur sein Behirn arbeitete. Er hörte lediglich den hufschlag der Pferde neben und hinter sich, auf den allein er achtete, hatte das ganz feine Empfinden, ob sich ein anderer ihm näherte und schneller wurde als das Pferd, das er unter sich hatte, es war ihm ein Instrument, das er meisterte; ihm gab er seine Kraft und Energie, er schien mit ihm eins zu sein, und diese Einheit beseelte nur das eine Ziel, vorn zu bleiben und alle andern hinter fich zu laffen. Diefer Bunich übertrug sich auf das Pferd, und so gab es sein Lettes her. Alle Muskeln waren angespannt, und es ging um Leben und Sterben. Bornweg! mar jest fein Babifpruch.

Er hatte es sich angewöhnt, am Abend nicht gleich nach Wuthenow zurüczusahren. In dem neuen Siestahaus Unter den Linden hatte er sein Zivil und konnte sich umziehen und schlief auch dort dis gegen fünf Uhr früh. Dann war er mit dem ersten Zug um halb sieben zurück, und das reichte meistens.

Auf Gelb brauchte er nicht mehr zu sehen. Dagegen zeigte es sich, daß er stärker wurde, und Graf Balk hatte ihm das Tanzen geraten. Das war das beste Mittel, um überschüssiges Fett herunterzubringen, zugleich auch

das amüsanteste.

So ging er denn mit den Kameraden häufig in ein Ballotal, und ohne Rücksicht auf seine vielen Betannten, tanzte er dort unermüdlich. Aus den Tänzerinnen machte er sich nicht viel. Einige waren ja ganz amüsant, die meisten langweilten ihn, aber für die Abslicht, die er dabei hatte, war es ziemlich gleichgültig, wie sie sonst waren.

Eins nur störte ihn, daß Röbbeln so oft mitkam und von ihnen allen der Ausgelassenste war. Als ob er sich hier austoben und für zu Hause entschädigen wollte, als ob dort nur Langweile herrsche, so wirbelte er hier herum. Er hatte Widding anfangs sein Auto zur Berstügung gestellt, und sie waren gemeinsam nach ihrer Garnison zurückgesahren. Dann tat er es nicht mehr. Widding wußte weshalb. Denn eines Nachts sah er das Auto an sich vorbeirasen; troß der Dunkelheit sah er Georg Röbbeln mit einer großen Blondine, die auf allen Rennen war. Die begnügte sich gewiß nicht damit, daß er sie nur nach Haus suhr. Die Situation, in der er das Baar sah, war nicht salsch zu beuten.

So weit also war es schon in den ersten Monaten seiner Ehe. Röbbeln ließ Gerda viel allein, die in Buthenow ziemlich verlassen war, seit die Eltern nach

Berlin verfett maren.

Sie hatte als Mädchen turze Zeit an Frida Kirschenreuter eine Freundin gehabt. Durch ihre Heirat aber
war sie mit ihr auseinandergekommen. Es war Gerda
unangenehm, daß Widding sich für Frida zu interessieren
schien. Die Eisersucht der Freundschaft, wie sie meinte,
meldete sich bei ihr. Deshalb hatte sie Friz Widding
kühl behandelt und sich sast gar nicht mehr um ihn gekümmert. Es war nicht nötig, daß er so rasch von ihr
abschwenkte. Sie fühlte sich gekränkt.

Run aber, da Röbbeln sich so anders entpuppte, wie sie sich als Mädchen und Braut gedacht, erkannte sie, wie unrecht sie Widding getan hatte. Er war doch ein ganz anderer Charakter, zielbewußt und ruhig, während die Klatterhaftigkeit Georgs ihr täglich Sorge machte.

Röbbeln hatte selten eine seste Weinung. Oft hatte er ein Ziel und schien voller Energie darauf loszusteuern. Er schob alles andere rücksichtslos beiseite, alle um ihn hatten darunter zu leiden. Eine eiserne Ronsequenz schien ihn zu treiben. Mit einem Mal wieder, ganz unmotiviert, ließ er seine Pläne fahren, ließ alles fallen, als sei es nichts, hatte jedes Interesse verloren. Ein neues Ziel locke ihn, für das er sich mit der gleichen Begeisterung ins Zeug legte, um es nach einer Weile ebenso lässig wieder fallen zu lassen.

Jest war ihm längst gleichgültig, daß Gerda damals ihre Tedel hatte abschaffen mussen. Es tat ihm seid, wie er seinen Willen durchgedrückt hatte. Sie hätte eine Beschäftigung gehabt, während sie jest herumsaß und nicht wußte, womit sie ihre Zeit hindringen sollte.

(Fortfegung folgt.)



## Neue Gesellschaftsmoden.

hierzu 10 photographische Aufnahmen.

Ihre größten Triumphe feiert die augenblickliche Moderichtung auf dem spiegelnden Parkett der Gesellschaftsräume. Sie ist mehr eine Treibhauspflanze als ein Gewächs der freien Natur. Um liebsten

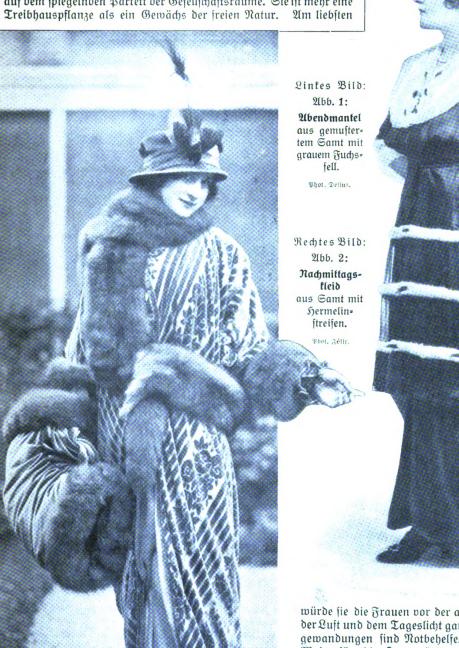

würde sie die Frauen vor der allzu rauhen Berührung mit der Lust und dem Tageslicht ganz absperren. Die Straßengewandungen sind Notbehelse. Nur an dem, was die Mode sür die Innenräume schafft, offenbart sie sich ganz. Das macht, weil sie die Mode der Ezzentrizitäten und Extravaganzen ist, und als solche wird sie sicherlich bei der Nachwelt noch leben.

Die Mäntel für den Abends und Wagengebrauch rechnen mit in das Gebiet der Gesellschaftsmode und haben reichen Teil an den phantasievollen Einsällen der Schneiderfünstler. Abb. 1 bringt einen der mosdernen Abendmäntel zur Anschauung. Der lichtgelb und dunkelviolett gemusterte Samt drapiert sich in



Nachmit= tagsfleid dar, das mit der drei= fachen Herme= linumfreifung des Rocks eine der größten Dri= ginalitäten der herrschenden Mode peran= schaulicht. Der Grund des Rlei= des ist blau= ichwarzerSamt; Mieder das schwarzer und meißer Geiden= muffelin. Die ichwarz=weißen Hermelinstreif= chen liegen auf

5. Fliederfarbenes Tastfleid mit Tüll. dem Uebermurf des bis zu den Knien

reichenden, mäßig weiten Doppelrods, deffen Brundftoff ichwarzer Atlas, deffen Uebermurf aber wieder ichmarger Seidenmuffelin ift. Man fest fast immer Belgstreifenverzierungen diefer Urt auf dunne Stoffe. Gie follen ihnen Salt geben und unterftugen an fomplizierteren Modellen auch die Tendenz abzuftehen, die diefen furgen Ueberrödchen eigen ift. - Bir feben diefe Urt auf Abb. 3, die ein jugendliches Rleid aus paftellblauem Taft darftellt, an dem die dreifach übereinanderliegenden Uebermurfe des Rod's aus weißem Seidenmuffelin find. Un Stelle des Belges tritt hier als Um= randung gerüschter Seidenmuffelin, dem die nötige Steife durch eingelegten weißen Sut= draht verliehen wird. Der runde Gürtel ift aus rosa Libertyband. Der tiefe, fpige moderne Ausschnitt wirft besonders jugend=

Rechtes Bild: 4. Gefellichaftsmantel aus Tigerfell. Bhot, Butern. Agenen.

3. Jugendl. Aleid aus blauem Taft.

schweren Falten. Lichtgraues Fuche= fell schmiegt sich um Sals und Sandgelenke und umwindet auch in Fortsetzung des beweglichen drapierfähigen Schalfragens wie eine Schärpe das Mieder. Den violetten Samtmuff von mächtigem Umfang und molliger Polfterung umgibt an den Geitenöffnungen gleichfalls Fuchs. Der fleine hut mit seinem Bogelftut auf der schlichten licht= violetten Samtform gehört zu denen, die man zum eleganten Rleid im Teefalon findet. — Abb. 2 stellt

Digitized by Google



6. Atlastleid mit roter Gürtelung.

Befellichaftstleid aus Samt und Seide.

Ahot. Ch. Delius. Samtkleid mit Zobelbesaß.



lich durch den schlichten Reversfragen, der ihn abschließt. Die halben Mermel werden von weißen Seidenmuffelinrüschen abgeschlossen. — Abb. 4 ver= finnbildlicht wieder einen der Mäntel, die für die Gesellschaftstleider geschaffen werden. Er vertritt die ern= ftere Gattung. Er ift fehr lang, im Gegensat zu den Strafenmanteln für den Tag von Dreiviertellänge, und besteht aus Tigerfell, der Muff aus Opossum. Der fleine weiße Samthut, der den sibirisch anmutenden Pelzmantel begleitet, läßt auf das darunter getragene helle Besellschafts= fleid schließen. - Auf dem duntel= fliederfarbenen Taftfleid mit reichem, weißem Tüllaufput (21bb. 5) fommt





9. Broichierte Schofjade.

firschrot gegürtelten weißen Atlasfleid von moderner, d. h. naturgemäßer Linie (auf dem Bild links) befteht das Ueberrödchen in Wirklichkeit gar nicht. Es wird nur durch die zweite, unter den Suften angebrachte Burtel= einschnürung, über die der Rodfloff überbauscht, angedeutet. Der Rod zeigt einen aus der Raffung heraus entwidelten Schlit vorn in der Mitte. Much bei dem Rleid in der Mitte des Bildes befindet fich der Rocfipalt am Saum der Mittelnaht. Er entsteht aus der Kreuzung des zur Schleppe verlängerten Untergewandes von altroja Atlas und des die schiefe Tunifa bildenden Ueberfleides von rötlich violettem Samt. Diese bilbet



10. Utlastleid mit schwarzem Tüll.

zugleich das Ueberwurfröcken, indem

die abstehende Mode zum Ausdruck. Der Tüll des Kragens, des turzen Köckens und der Aermelabschlüsse ist steif appretiert und gibt dadurch dem Gewand etwas Kedes, das noch durch den Hut aus dunkellila Samt mit ausstrebender weißer Aligrette verstärft wird. — Bei den drei Kleidern (Abb. 6) sind es wieder andere Formen der wandelsähigen Mode der kurzen Ueberröckhen, die hier zur Anschauung kommen. Bei dem zweimal

7. Nachmiftagsfleid aus blauem Wollftoff.

sie auf der linken Seite ganz kurz einen Spalt mit pelzumsäumtem Atlas wie ein kurzes Röckhen sichtbar werden läßt. Gleichfalls eigenartig ist das Mieder mit den langen, krausen und eng anschmiegenden Aermeln von rosa Seidenmusselin, die aussehen, als gehörten sie einer vorn offenen Unterjacke an, über die das eigentliche Kleid nur wie ein hoher Miederrock mit angesetztem pelzumsäums



tem Bauernmieder ohne Mermel emporfteigt. Muffallend ift dabei wieder, daß der Miedergurtel von Zobel, das Rödchen von grauweiß meliertem Hermelin umfaumt ift. Das dritte Rleid endlich bringt in feinem vierfach übereinander glodenden enzianblauen Samtrod ein anderes Modell zur Unficht. Den Saum des unterften Rodes umrandet hier ein Bobelftreif, und ein folder faßt auch den bis gum Gurtel reichenden fpigen Miederausschnitt wie eine Urt Fichu ein. -Noch andere Auffassungen der Rödchenmode bringen Abb. 7 und 10. Bei dem einfacheren Nachmittagstleid aus pflaumenblauem weichem Wollvoile (Abb. 7) liegen zwei gefältelte lleberrode auf dem glatten, runden Rleiderrod. Der obere wirft dabei im Berein mit dem jadenartigen Mieder wie der Schof diefer Jade. Er ift leicht geschweift, mahrend der unter ihm liegende gerade wie ein Doppelrod fällt. Bei dem anderen Rleid (Abb. 10) ift auch die Schofwirkung angestrebt. Jadenmieder und Schof von ziemlicher Länge bestehen

aber aus ichwarzem Tull. Der Rand des Schofies wird von einem durch Draht gesteiften schmalen Samtbändden umfaumt. Unter dem langen, runden Schoß windet fich das untere Rleid aus schwarzem Atlas ziem= lich eng um die Geftalt. - Abb. 8 zeigt mit feiner schlichten Form und dem groben, braun und gelb horizontal gestreiften Bollstoff eine Urt von Mänteln, wie fie abends getragen werden. Man zählt solche Automobilmänteln gleichenden marmen Sullen zu den ele= gantesten Gemändern. Die Automobilhaube mit dem langen Schleier, die den Mantel begleitet, taucht als abendliche Ropfbededung im Bagen neuerdings auf, feitdem man beginnt, außer den Suten im Theater auch die Aigretten zu verbieten. — Was Abb. 9 betrifft, fo ftellt das Rleid in anmutvoller Schlichtheit feiner rot und golden brofchierten, mit Bobel verbrämten, hochgegürtelten und normal beschoften Jade eine reis zende moderne Jadenform dar, die man bei allen möglichen Gefelligfeiten feben fann. Rlementine.



Rofette Städel, Grünberin, 1813,

por 100 Jahren geschehene Brundung des Franksurter Frauenverseins von 1813 statt. Dieser Bers ein ift der älteste Frauenverein Deutschlands.

Die befannte Münchner Schriftftellerin Everilda von Bug, Entelin



Freifrau Belene von Bethmann, Stellvertr. Borfigende, 1913.

### Bilder aus aller Welt.

In Frankfurt a. M. fand im Raufmännischen Berein die Erinnerungsfeier an die

des berühmten banrischen Architeften Leo v. Rlenze, beging ihren 70. Geburtstag.



Sophie de Neufville, Gründerin, 1813.



Fr. Egg. Mathilde Schmidt-Mehler, Borfigende, 1913.



Untonie Brenfano. Gründerin, 1813.

In der Nähe von Kaffel hat die Fulda ein neues Walzenwehr und eine Schleufe erhalten, burch die der Schiffahrtsverkehr auf diefem Quellfluß der Befer fehr gefördert mird.

Das Bild des Tenors der Wiener



Frl. Marie Kellner, Stellvertr. Borfigende, 1913.

Bon der Sundertjahrfeier des Frantfurter Frauenvereins.



Everilda von Bug, München, belannte Schriftstellerin, murbe 70 Jahre.



Sofphot. Cberth, Raffel.

Die Schleusenanlage (links) mit dem Walzenwehr (rechts). Bur Ginmeihung ber neuen Fuldaschleuse bei Raffel.

Hofoper, Piccaver mit Frau, früher als Frl. Johanny am Othch. Bollstheater, wird feine Berehrer interessieren.

Ein sehr beachtenswerter junger Romponist ist Jobst Hosslinde, Berlin. Seine einastige Spieloper "Die Cleine Baroneß" erlebte bei der ersten Aufführung in Dortmund einen schönen Ersolg.

Der Landschaftsmaler Artur Blaschnit, Berlin, früher langjähriger Sekretär des Bereins Deutscher Künstler in Rom, wird 90 Jahre.







Urtur Blafdnit, Berlin, Landschafter, wird 90 Jahre.



Der Tenor der Wiener hofoper Biccaver mit feiner jungen Frau.

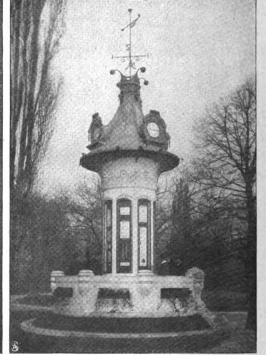

Das neue Wetterhäuschen im Wiener Stadtpart.



Eillian Ruffel, die beliebte ameritanische Operettendiva, begibt fich auf eine Baudevilletournee durch die Bereinigten Staaten von Amerita.



Die Damen von links: Frl. Schulg, Frl. Sabine Ebelmann, Frl. Bildhagen, Frl. Lange, Frl. Arug von Nidda, Frl. Seeliger, Frl. Wargtta Ebelmann, Frl. 4etersmann. Herren von links: Herr von Blanig, herr von Reiswig, herr von Ubendroth, herr von Craushaar, herr von Richthofen, herr von Schlimpert, herr von Rippgen.

#### Winterfest des Bereins für das Deutschfum im Ausland, Frauenortsgruppe Leipzig: "Ceben und Mode einst und jetit."

Im Wiener Stadtpark ist ein neues schmuckes Wetterhäuschen errichtet worden, das das rege Interesse der zahlreichen Spaziera gänger erregt.

gänger erregt. Die ewig jugendliche amerikanische Operettendiva Lissian Russel unternimmt jetzt mit eigner Truppe eine Baudevilletournee durch die Bereinigten Staaten von Amerika. Die Frauengruppe Leipzig des Bereins für das Deutschtum im Ausland veranstaltete unter Leitung des Leipziger Malers Erich Gruner ein glänzendes Abendsest unter dem Namen "Leben und Mode einst und jest".

Schluß des redattionellen Teils.





Man verlange unsere Broschüre "Eine gesunde, reine, blütenfrische Haut" gratis!

Digitized by Google

Original from CORNELL UNIVERSITY Seite

### Inhalf der Nummer 50.

| Die fieben Tage ber Woche                                                |
|--------------------------------------------------------------------------|
| Das Reichsland. Lon Brof. Dr. 28. Rein                                   |
| Borweihnachten auf der Strafe. Bon Abelbeid Beber 2                      |
| Sonnenwende. Plauderei von Margot Isbert                                 |
| Unfere Bilder                                                            |
| Die Loten der Woche                                                      |
| Bilber vom Tage. (Photographifche Aufnahmen) 2                           |
| Der Fahnenträger. Roman von Georg Engel (Fortfetang) 2:                  |
| Alle Dinge im neuen Rleid. Plauberei von hans Dominit 2                  |
| Ameritanische Schauspielerinnen. Bon Georg von Stal. (Mit 22 Atbild.) 2  |
| Reu-hamburg aus der Bogelichau. Bon Dr. Marg Diöller. (Mit 9 Abbild.) 2: |
| Durchs Biel. Roman von Seinz Tovote (Fortfegung)                         |
| Bijonjagd im Auto. Bon Seinz Rarl Seiland. (Mit 7 Abbilbungen) . 2       |
| Sellerauer Binn. (Mit 5 Abbildungen)                                     |
| Bilter aus aller Welt                                                    |



### Die sieben Tage der Woche.

#### 4. Dezember.

Der Reichstag nimmt nach Besprechung der Interpellationen über die Borgänge in Zabern mit 293 gegen 54 Stimmen einen Antrag an, in dem ausgesprochen wird, daß die Behanblung der Angelegenheit durch den Reichstanzler den Anglegungen der Bolfsvertretung nicht entspricht. — Der Reichstanzler begibt sich abends nach Donaueschingen.

Aus London wird gemeldet, daß die britische Regierung auf ein Ersuchen der mohammedanischen Liga für Indien, bei den Baltanstaaten sur religiöse und bürgerliche Gleichberechtigung der Mohammedaner einzutreten, entgegenkommend geant-

ber Mohammedaner einzutreten, entgegenkommend geant-wortet hat.

#### 5. Dezember.

In Donaueschingen halten der Reichstanzler Dr. v. Beth. mann hollweg, ter Statthalter von Elfag-Lothringen Graf Bebel und ber Rommanbierende General v. Deimling dem Raifer Bortrag über die Borgänge in Zabern. Der Kaifer bestimmt darauf, daß die in Zabern garnisonierenden beiden Bataissone nach den Truppenübungsplätzen von Bitsch und Oberhosen verlegt werden (Albb. S. 2113).

Der Raiser begibt sich von Donaueschingen nach Stuttgart. Der Staatssetretar Des Innern Dr. Delbrud erflart in Be-antwortung einer sozialbemolratischen Interpellation im Reichs-

tag die Frage der Arbeitslosenversicherung für noch nicht spruchreif. Im Reichstag beantragen Zentrum, Nationalliberale, Freisinnige und Sozialdemotraten durch einen Nachtragsetat, Mittel

für die Beteiligung Deutschlands an der Weltausstellung in San Franzisco 1915 zur Verfügung zu stellen.
Der hamburgische Senat wählt den Senator Dr. Predoehl (Abb. S. 2116) zum Ersten, ten Senator Dr. v. Melle zum Zweiten Bürgermeister für das Jahr 1911.

#### 6. Dezember.

Der Kaiser nimmt mit dem König von Württemberg an der Jahrhundertseier des württembergischen Dragonerregiments Königin Osga in Ludwigsburg teil (Abb. S. 2112).
Die Straßburger Regierung macht bekannt, daß der Statthalter Graf von Wedel durch kaiserliche Willensäußerung sichere Gewähr dasur erhalten hat, daß in Jukunst die versassungsmäßigen Juständigkeiten strengere Beachtung sinden werden. Im Reichstag antwortet der Staatssekretär des Innern auf eine Interpellation der Konservativen, daß er keinen Anlaß

sehe, das Intrafttreten der Bestimmungen über die Dienst-

Der preußische Kultusminister erläßt eine neue Ferien-ordnung, nach der von Oftern 1914 ab die Ferien an allen Schulen sowohl zeitlich wie der Dauer nach gleich gelegt werden.

#### 7. Dezember.

Der Raiser tehrt aus Stuttgart nach Botsdam zurud. In Bulgarien werden die Neuwahlen zur Sobranje ohne ftorende 3mifchenfalle vollzogen.

#### 8. Dezember.

In Franfreich bilbet der Senator Doumergue ein neues Kabinett, in dem er neben dem Borfit das Ministerium bes

Aeußern, Caillaur das der Finanzen übernimmt (Abb. S. 2115). Auf dem Kongreß der tichechischen Sozialdemokraten in Brag wird die Kräftigung alles dessen als notwendig bezeichnet, was der Erhaltung Desterreich-Ungarns dient.

#### 9. Dezember.

In der bagerichen Abgeordnetensammer erflart Minifterpräsident Freiherr von Hertling, die Regierung sei bereit, der Frage einer Resorm der Reichsralskammer näherzutreten. Einer Meldung zusolge hat der megicanische Präsident Huerta Berhandlungen mit seinem stärtsten Gegner Carranza eingeleitet.

#### 10. Dezember.

. Aus Wezito wird gemeldet, daß der Kongreß die letzien Bräfidentschaftswahlen für ungültig erklärt hat.  $\alpha$ 

### Das Reichsland.

Bon Brof. Dr. 2B. Rein.

Ganz Deutschland hat in den vergangenen Wochen mit einem zum Teil unfreiwilligen Interesse nach ber Grenzmart im Besten geblickt. Die tiefe Erregung, die durch die Geschehnisse in Zabern sich des elsässischen Stammes bemächtigt hatte, griff über ben Rhein hinüber und pflanzte fich mit gleicher Stärke bis in die Oftmark fort. In diefer Erregung traten bald zwei grundverschiebene Strömungen hervor. Die eine stellte fich rudhaltlos auf die Seite der Militarbehorde, meil fie von der Boraussetzung ausging, daß die Tumulte durch die Hetze der nationalistischen Blätter des Reichslands und die sozialiftischen des Reiches verursacht maren, denen die Ent= gleisung des jungen Leutnants geradezu willkommen mar, um die Stimmung gegen Deutschland und fein heer zu verschärfen. Ja, einige altdeutsche Zeitungen gingen so weit, auch bei dieser Gelegenheit die Berleihung der Berfaffung an das Reichsland als die Grundurfache ber entfesselten Leidenschaften im Basgau barzustellen und die Entfernung des Reichskanzlers und des Statthalters in Straßburg zu fordern. Diefe Strömung befchräntt fich aber nur auf einen fleinen Teil unferes Boltes, bem offenbar die feelischen Zustände der Bewohner des Reichs= lands fo fremd find, daß es ihm schwer fällt, fich in fie zu verfegen und mit ihnen zu fühlen.

Die große Maffe unferes Boltes hat fich in biefen ichweren Tagen offen und rudhaltlos auf die Seite ber Elfäffer gestellt. Das zeigte die Abstimmung im Reichs= tag bei der Reichstanzlerresolution. Die Bewohner des schönen Wasgaus haben dies auch sofort herausgefühlt,

Digitized by Google

so daß die Zaberner Tragödie sie keineswegs Deutschand entfremdet hat. Dies konnte nur der erste, bald vorsübergehende Eindruck sein. Die pessimistische Stimmung, die ja auch in den Reichstagsverhandlungen hervorgetreten ist, als ob im Reichsland nun alles "kaputt" sei, trisst nicht das Richtige. Es überwiegt durchaus das Bewußtsein, daß der deutsche Stamm jenseit des Rheins enger als je an die Deutschen diesseit des Stromes gestnüpst sei.

Man hat zuweilen die Meinung gehört, daß nur ein gemeinsam geführter glüdlicher Krieg das Reichsland an das Mutterland festbinden murde. Es mag fein. Aber gemeinsame Schicksale pflegen die Menschen ebenso fest zu verbinden. Und die Zaberner Borfälle find folche Schicfale, die alle deutsche Stämme in gleicher Beise durchlebten, die Elfässer so gut wie die Schwaben, Thüringer und heffen. Bir alle haben mit den Alemannen im Wasgau gezittert und erlitten mit ihnen den gleichen inneren Schmerz. Wir alle haben die Worte der "Elfaß-Lothringischen Bereinigung" uns zu eigen gemacht: "Die Elfaß-Lothringische Bereinigung, die ftets für den reftlosen Anschluß der Elsaß-Lothringer an das deutsche Rultur= und Staatsleben eingetreten ift, bedauert aufs tieffte die Borgange in Zabern, die im ganzen Land größtes Befremden über die haltung der Militarbehörden hervorgerufen haben. Benn auch die Elfaß-Lothringifche Bereinigung die Ausschreitungen einzelner verhetter junger Leute migliebigen Offizieren gegenüber verwirft und die Befährdung der militarifchen Difziplin verurteilt, fo tann doch der Militärvermaltung der Borwurf nicht erspart werden, daß fie es nicht verstanden hat, ben verlegten Gefühlen eines felbstbewußt dentenden Stammes rechtzeitig und in angemeffener Form die schuldige Genugtuung zu geben."

Das find Alt-Elfäffer, die fo fprechen. Die es tun nicht aus Gegnerschaft gegen bas Militar, sondern die besonders betonen, daß die Bevölkerung des Reichslands militärfreundlich sei und nur den Bunsch hege, daß man in Beerestreifen bei aller notwendigen Durchführung der militärischen Aufgaben mehr als bisher den Unschauungen ber reichsländischen Bevölkerung Rechnung trage. Diefer Bunsch ist durchaus berechtigt. Nur zu oft vergessen wir in Alt-Deutschland, daß Elfag-Lothringen zweihundert Jahre zu Frankreich gehört hat; daß es gewaltige und große Zeiten unter frangösischer Herrschaft durchlebt und noch jest mit vielen Fäden an das Transvogesenland gefnüpft ift. Durch eine harte Operation haben wir nach einem glüdlichen Rrieg den Basgau von Frankreich losgetrennt. Nur allmählich tann sich die Bunde schließen, Die dadurch entstanden ift. Der Prozef ber Beilung hatte begonnen. Namentlich unter der festen und doch schonen= den, warmherzigen Führung des jezigen Statthalters hatte er trot aller "Fälle" doch im Grunde einen ruhigen Fortgang genommen. Die Zaberner Borgange ichienen, wie gefagt, anfangs bazu geeignet, ben Beilungsprozeß zu ftoren. Aber fie bedeuten nur eine Budung, die übermunden wird. Die Fieberzustände find bereits vorüber. Das Bewußtsein: Bir gehören doch für alle Beit qu= fammen, macht sich stärker als je geltend bei uns und unseren elfaß-lothringischen Stammesgenoffen. Bir find und bleiben ein Bolt.

Es tann auch nicht anders sein. Ein gleiches Grundempfinden beseelt uns. Das Ehrgefühl der Elsässer wurde durch das unbedachte Schimpswort verlett. Denn ein solches ist es trot aller philologischen Exegese. Und chenso wurde unser Ehrgefühl beseidigt, denn die Elsässer

find teine Fremdlinge, die uns nichts angehn; sie sind unsere Brüder. Und ba eine Gubne ausblieb, wie fie dem Bolksempfinden entsprochen hätte, mußten die gemeinfamen Gefühle fich verftärten. Ber nur eine leife Uhnung von Boltspspchologie besitht, der weiß, was für Folgen entstehen, wenn dem begangenen Unrecht die angemessene Suhne fehlt. Man braucht sich nur an Rleists Michael Rohlhaas oder an das Haberfeldtreiben in Oberbagern zu erinnern. Berlettes Ehrgefühl ichreit nach Gühne. Sowie sie erfolgt, glätten sich die Wogen. Bleibt fie aus, dann werden alle Berletten mit einem unfichtbaren Band zusammengeschmiedet. Der Gifenhammer von Zabern hat auch diesmal ein gutes Werk vollbracht. Zu den Zeiten der Gräfin von Saverne hat er an dem gemeinen Berleumder die Strafe vollzogen; heute hat er Brüden über den Rhein gezogen und den Elfäffern den Beg nach dem Often gezeigt, von wo ihnen Zustimmung und Hilfe zuteil wird. So wächst aus dem übel etwas Großes und Gutes hervor: die Altdeutschen stehen Schulter an Schulter mit dem wiedergewonnenen Reichsland in gemeinsamem Rampf für Recht und Berechtigfeit.

Und das muß in alle Welt vertündet werden. Dem spottenden und höhnenden Ausland, das in den Zaberner Borgängen den inneren Zerfall des Reiches voraussehen will, sei es gesagt, daß diese Borgänge vielmehr das Gegenteil bewirten: die gemeinsame Arbeit im Dienst gemeinsamer Ideale. Die Elsässer erhalten dadurch den erneuten Anstoß, sich an den gemeinsamen beutschen Aufgaben zu beteiligen; die Altdeutschen aber, von denen viele jeht erst ihr Herz für den wiedergewonnenen Bundesstaat entbeckten, sangen an, die Entwicklung der Dinge im Reichsland mit dem gleichen Interesse zu versolgen wie in den andern Bundesstaaten.

Darum wollen wir die Geschehniffe in Zabern, fo traurig sie an fich find, nicht schelten. Sie find zu einer Stufe innerer Unnaherung geworden. Ber baran bentt, unter welch unfagbaren Rämpfen, Bidermartigfeiten und Streitigkeiten die deutschen Stämme fich zum Rationalftaat durchgerungen haben, der wird nicht verzweifeln und wird nicht denen recht geben, die da meinen, es seien in diesen Wochen unsagbare nationale Werte verloren gegangen. Im Gegenteil. Es ift ungeheuer viel gewonnen worden. Man muß es sich nur vor Augen halten, wie Elfässer und Altdeutsche gemütlich nahegeruckt worden find badurch, daß fie erlittenes Unrecht in gleicher Stärte empfanden, und daß fie in dem gleichen Entichluß fich aufammengefunden haben, für Recht und Berechtigfeit auf deutschem Boden allezeit fest zusammenzustehen. Unglud und Leiden find ein festerer Ritt als froh verlebte Stunden. Bas in jenen Zaberner Tagen das herz der Elfässer erzittern machte, das hat den glei= chen Widerhall in ganz Deutschland gefunden. Ganz anders im Ausland, wo man frohlodte über ben schein= bar unüberbrudbaren Gegenfat ber Bevolterung jum beutschen Militar und trügerische hoffnungen ftartte auf den Abfall des Reichslands.

Trügerisch sind solche Hoffnungen. Die 40 Jahre der Zugehörigkeit Elsaß-Lothringens zum Reich sind doch nicht spurlos vorübergegangen. Sie haben große, tiefgehende Umwälzungen im Reichsland vollzogen. Noch sind die Früchte nicht reif. Aber schon beginnen sie sich zu färben. Die Zaberner Stürme werden die Reife besichleunigen. Die Bewohner des Wasgaus sind erwacht. Nicht, daß sie unter französischer Herrschaft geschlafen hätten; aber sie waren wie die anderen Departements



Nummer 50. Selte 2105.

doch nur Teile eines scharf zentralisierten Staats, die von Paris regiert wurden und von dorther ihre Beisungen erhielten. Ihre Stammesart und Stammestraft war unterbunden, wenn auch einzelne Männer gleichsam unter der Dede ihrer angestammten deutschen Ratur folgten und Ausdruck gaben. Das "Neue Elfässer Schatzfästel" von D. Münger legt Zeugnis davon ab. Aber nun, als felbständiges Glied des Deutschen Reichs, ift Elfaß-Lothringen fich felbst zurudgegeben. Bon bem Reichtum des deutschen Lebens, das ehedem im Wasgau sich ent= faltet hatte, war teine Erinnerung geblieben. Die französische Revolution, die glorreichen Schlachten Napoleons I., der Ruhm und die Größe Des französischen Staats hatten die Gemüter gefesselt und die alten Zeiten verwischt. Es war die höchste Zeit, daß die Alemannen und Franken jenfeit des Rheins zurudgewonnen wurden, ehe sie ins französische Bolkstum sich verloren. Nun aber murde die Bahn frei für eine neue Entfaltung der deutschen Natur. Als selbständiger Bundesstaat geht das Reichsland einer neuen Entwicklung von bodenständiger Kraft und ausgesprochener Eigenart entgegen, einer Entwidlung, wie fie unter der zentraliftischen französischen Herrschaft ausgeschlossen mar. Diefe Rudtehr der Elfag-Lothringer in die deutsche Bolterfamilie konnte sich nicht so schmerzlos vollziehen wie die heimkehr der Schleswig-holfteiner. Das ist leider jo oft von Altdeutschen verkannt worden und gewiß auch oft von Offizieren, die im Reichsland standen. Man forderte Liebe und Anhänglichkeit, wo solche Gefühle noch nicht dafein konnten. Man vergaß, daß fich Gefühle nicht tommandieren laffen, fondern daß man fie gewinnen muß. Man gewinnt fie auf teinem andern Beg, als daß man fich in die Geele des andern verfett, daß man mit ihm fühlt, mit ihm bentt, mit ihm will, an seinen Sorgen und Bestrebungen teilnimmt und ihm fein Berg öffnet. Haben die Altdeutschen, die ins Reichsland tamen, sich das immer vor Augen gehalten? Sind sie nicht oft der Bersuchung verfallen, als Herrscher aufzutreten, wo fie hatten bienen follen? Saben fie die schwere Rolle des Boltserziehers immer auf sich genom= men? Aber die Elsaß=Lothringer, so könnte man einwenden, haben fie benn die hand, wenn fie ihnen dargeboten und nicht als Faust ihnen entgegengehalten wurde, immer ergriffen? Das zu beantworten, sei den Bewoh= nern des Reichslands überlaffen. Bir Altdeutsche wollen nicht über fie zu Gericht figen; wir wollen uns freuen über jede Regung beutscher Dentart und beutschen Sublens, die uns aus dem uralten deutschen Stammland ent= gegenquillt, und wollen sie willkommen heißen. Schon flutet ein starter Strom deutschen Empfindens durch das Reichsland, und taufend Anzeichen laffen erkennen, daß die schwerften Zeiten hinter uns liegen. In die Zutunft laßt uns gemeinsam den Blid richten. Elfaß-Lothringer und Altdeutsche, trog Zabern, ja gerade megen Zabern! Babern ift ein Markftein in der Entwidlung. Die Begeisterung für die Geschide des Reichslands, die das Gemut der Deutschen jest hebt, findet ihren Biderhall in den herzen der Elfaß-Lothringer. Auf ewig ungeteilt, fangen einst die Schleswig-Holsteiner. Auf ewig verbunden in Freud und Leid, fo ftehen heute nach Zabern die Elfaß-Lothringer mit den übrigen deutschen Stämmen gusammen. Go foll es bleiben! -

## Vorweihnachten auf der Straße.

Bon Abelheid Beber.

Es ift früh im Dezember; aber ber Schnee liegt ichon in den Schaufenstern; da umrahmt er mit dem Tannengrun zusammen allerliebste Stilleben. Seute ging ich über die Brücke des Fahrdamms herüber, um dahinterzukommen, mas eigentlich ein Schaufenster auf ber andern Strafenseite füllte: es maren fleine, graue, getupfte, jede mit Tannen und Schnee umrahmte Scheiben Bafteten? Auftern? Es waren — Gummischupringe für Abfake. Sie lachten mich fo vergnügt an, daß ich mitlachen mußte und mir mahrhaftig den Ropf zerbrach, wem ich ein folches Ungebinde zu Beihnachten verehren Ift diefes München eine vergnügte Stadt! fönnte. Bon den Städten, die ich in diesem letten Semester gefeben, hatten manche ihr ganz bestimmtes Charakteristi= tum nicht nur in Bauart und Plägen, sondern auch in In hirschberg find von drei ihren Bewohnern. Menschen zwei alte adelige Damen, und der britte ift ein Jägerleutnant oder mindestens ein Soldat. In Rarls= ruhe ist jeder Mensch ein Hofrat oder denkt, einer zu werden, oder ist wenigstens dazu geboren und geht deshalb fein gesittet und gebildet daher; in Jena ist jeder Student oder möchte es doch fein, denn ein anderer Mensch hat dort gar teine Daseinsberechtigung. Berlin — ja, Berlin besteht bekanntlich aus vielen Städten; aber in Berlin W ist jeder zweite Baffant eine Dame mit nichts an wie einen etwas fehr oberhalb der Knöchel zugeschnürten Rock, etwa wie eine in einen engen Sad gestedte Obaliste. In München — ja, München ist so bunt, daß teine Menschenspezies hervorsticht; aber von

drei Menschen lacht mindestens immer einer. Es ift nicht nur das gute Bier, es ist auch die gute, leichte Höhenluft und der Ring der Strafen, mas diefe Bergnügtheit zu= wege bringt. Wie follte die Stadt da jest nicht lachen, jest, wo sie noch halb im Lannengrun von den Königs= tagen her stedt und halb wieder in neuen Rranzen, die ber Beihnachtsmann mitgebracht hat. Denn "ber Beihnachtsmann ist angekommen!" so steht es in flammenden Lettern über einem Spielzeugladen. Es tut auch gar nichts, daß hier "das Chriftkind" die Geschenke bringt; der Beihnachtsmann wird auch verstanden, wenn er so schöne Sachen zu verteilen hat, wie hier z. B. Fenfter und Fenster voll Puppen, und zwar durchaus nicht so viele "Charafterpuppen", wie man doch wegen der vielen hiesigen Runftler meinen sollte, sondern die echten, rechten, zudrigen, dummen Gefichter, die für ein Rind nun mal den Gipfel der Schönheit bedeuten, und aus denen seine Phantasie je nach Bedarf ein weinendes oder lachendes, artiges oder unartiges Berfonchen, eine Brinzeffin ober eir Ganfemadchen machen tann. Ein paar realistische Daajauerinnen, ein richtiges nettes Bauern= tind u. dergl. sind auch darunter und sollen für Buppenmütterchen mit vielen Kindern willtommen sein; aber das kleine, saubere Mädelchen hatte schon recht, als es por einem schmutigen Rognäschen entruftet ausrief: "Pfui, und dos Saububle foll jest dos Chriftfindle mit seine saubere Fingerle anfassen!

Aber da steht ja unser lieber alter Beihnachsmann in Person mit seinem weißen Bart, dem Schnee auf dem



Seite 2106. Nummer 50.

Belzrod, dem Sad mit Nüssen auf dem Rüden und dem Christbaum unter dem Arm! "O na, schaun's nöt? Dös is ja der heilige Nikolaus — schaun's nöt, er hat ja die Ruten in der Hand", belehrt mich ein sechsjähriger Bub, aber der andere fräht: "Du, i hob nimmer Angst vor die Ruten — hast du?" Jo, wann eins nu nöt beten kann", meint mein Freund zweiselnd. "No, was unser Niklaus is, der derf uns bloß Furcht machen, schlagen derf er nimmer, weil er doch der Lopsel ist, unser Hausmeister." "Jo, ober bei uns is 's der Pappi selber, und der kann surchtbar hauen."

D heiliger Nikolaus, auch der Glaube an dich ist "nimma" mehr bei der Jugend — so vom sechsten Jahr an — zu finden! Woran haben wir — wir Kinder von ehemals und in der kleinen Stadt oder auf dem Land nicht alles geglaubt und gefürchtet und uns entzückt! Da war nicht nur der Nikolaus, der bei uns Ruprecht hieß, aber auch im umgekehrten Belz und — fonderbarerweise - in Großvaters hohen Belgichuhen erschien und uns mit der goldenen Rute fo arg bedrohte, daß wir Morgen= und Abendgebete, Beihnachtslieder und Rechen= exempel durcheinander herstotterten, wonach er uns dann mit schredlich tiefer Stimme Ablaß für die begangenen und Warnung vor tommenden Gunden, dazu viele Upfel und Ruffe und die erften Pfeffertuchen erteilte. Und da ging vor allen Dingen in der Borweihnachtzeit der "Brummtopf" herum, getragen von einem Gnom mit pechichmarzem Geficht, begleitet von einem andern, eine schredliche Knarre tragenden Zwerg. Die drangen in unsere Stuben hinein, brummten, schnarrten und fangen fürchterlich und wurden mit Upfeln und Pfennigen beschenkt. Für den ausgestandenen Schrecken vor den Unholden entschädigte ein Mann im Purpurmantel von Kattun, der eine goldene Krone auf pechschwarzen Locken trug und vor sich her einen Leierkasten, der zugleich Schaubühne mar. Das mar der König Herodes, und der mußte zur Strafe für seine Sünden die ganze Beihnachts= geschichte zur Mufit des Leierkaftens vortragen, wobei oben auf dem Raften auf einer Urt Buhne, die mit rotem Bapier ausgeschlagen mar, klein, aber ganz realistisch er= schienen: Maria mit dem Kind, himmelblau angetan und mit fehr roten Bangen, Joseph als uralter Mann mit langem, weißem Bart, Ochslein und Efelein, die Engel und Die hirten, die heiligen drei Ronige mit ihrem Stern. Der bethlehemitische Rindermord murde nicht vorgezeigt, über den ging der König herodes wohl aus Scham ober weil unfere Mütter Greuelfzenen verboten hatten rasch und schonend hinweg. Aber die Passionsgeschichte wurde, zwar sehr abgefürzt, drapiert mit dem König Herodes, der - unhiftorisch, aber mirtfam - einfach mit dem ersten Herodes zusammenfiel, mit Bilatus, bem freuziragenden Jesus und vor allem und als schönftem mit Betrus und dem hahn, der fehr ichon frahte, und mit Judas, der budlig und sehr abscheulich aussah, einen riefigen Beutel trug, aus dem er fich Geld in die Sand gahlte, mahrend hinter ihm ichon der Teufel, feuerrot gewandet, einherschlich und ihm plöglich den Ropf umdrehte und abrig. Mit diefem munderschönen, fturmisch bejubelten Effett ichloß die Schauftellung, morauf Berodes den Raften zudedte und die Sand aufhielt, in die eins von uns Rindern einige Pfennige hineinlegte — eine Tathandlung, die die Illusion keineswegs störte. Die drei Ronige mit ihrem Stern erschienen freilich erft nach Beihnachten, aber vor dem Fest durften wir Rinder abends beileibe nicht mehr auf die Strafe gehen, erftens, weil der Beihnachtsmann umging und in die Fenster

blickte, um zu sehen, ob die Kinder auch hübsch artig wären, und wir ja schon aus den Märchen wußten, daß man nicht hinsehen darf, wo ein Zauber vor sich geht, weil er sonst verschwindet. Daneben gingen auf der Straße aber auch allerlei Unholde um mit seurigen Augen und Zungen in blutroten Köpfen auf riesengroßen Körpern — ein Zauber, der durch illuminierte Kürdistöpfe und Bohnenstangen zuwege gebracht wurde, und ein erschrecklicher Lärm drang die in unsere Studen und machte unsere Kinderherzen erschauern.

Ja, vor dem Zauber dieser Nächte, holden und unholden, find die Strafen der Großstadt freilich ficher; aber der eine ist doch noch da: der Wald kommt noch immer in die Stadt, fich das Chriftfest anzuschauen. Die herrlichen großen Pläße sind umsäumt mit Tannen, die Nornen und die Heroen auf den Brunnen ichauen mit großen, leeren Augen auf die Schönheit, die sich noch in unsere Tage hinübergerettet hat, und die Bogel, die Meisen, Buchsinken, Stare, die hier so zahm sind, daß sie dem Fütternden die Rörner aus der hand piden, kommen vom Englischen Garten herüber und segen sich auf die grünen Zweige. Richt lange aber: benn bald wird es ihnen zu bunt. Buden auf Buden werden aufgeschlagen, Kisten auf Kisten ausgepackt; Kohlen unter den Füßen und Rafen in den Gefichtern glühen um die Bette - benn die richtige Beihnachtsfälte hat fich eingefunden. Und nun ftehen, gang unter Grun, auch hier Maria und Joseph und das Kindlein, Ochslein, Efel, Schafe, hirten und Rönige vor andächtigen Rinderaugen; denn die Mütter taufen fie für die Rrippe, die unter dem Christbaum nicht fehlen darf. Und da stehen alle die primitiven Spielfachen, an denen fich feit der Großmutter Zeiten die Kinderaugen ergötten, viel mehr als an den Lugussachen in den Schaufenstern. Und an ber andern Seite des Blages fteben nun gar die Buden mit den Lebtuchen, den vielen füßen Männlein und Fraulein, den buntbeklebten Bergen mit ichonen Berslein, den Schornsteinfegern und heiligen Frauen. Alles wie vor grauen Jahren. Doch halt! Wirklich, da ift ein leib= haftiges Auto aus Pfeffertuchen; das Ungeheuer der Reuzeit ift in das zeitlose Zauberreich eingebrochen! Nun, die Rindermagen werben auch das vertilgen, und riechen tut's Gott fei Dant nicht. Aber unter ben Spielfachen neben hampelmännern und Rafperle, neben dem Nikolaus mit der goldenen Rute und dem heulenden Buben im Sad - die Zeppelinzigarren, gang ordentlich mit Propellern und Gondeln - Beppelin mit der weißen Müße steht drin. Und da eine Taube mit ausgebreiteten Flügeln: ein Eindeder. Und die Buben reden darüber mit Einsicht und Rritit wie früher über ihre Papierdrachen, und ich glaube, der Arbeitsmann im Rittel unter bem Mantel wird feinem Rupert einen Zeppelin taufen muffen, und die Dachauerin in der machtigen Saube mit bem Stirnschleier und mit den Urmelmulften beschert ihrem Sepp eine Fliegertaube. Aber jene alte Frau, die über ihrem turgen, abstehenden Faltenrod ein fo luftiges Schultermäntelchen trägt und über dem Runzelgeficht ein tedes graugrunes Dirndlhutchen, geht fie nicht geradeswegs auf die Bude mit dem Auto zu? Bahrhaftig, fie nimmt es in die hand — fie begudt es von allen Seiten; sie pruft die Maschinerie - fie fragt nach dem Breis, feilscht lange und ernsthaft. Nun zieht fie ein uraltes, abgegriffenes Portemonnaie heraus, zahlt — und ergreift ein hölzernes "Raschperle". Das Auto Itellt sie hin. Sie hat sich doch wenigstens eine Zeitlang einbilden tonnen, daß fie es taufen murbe, wenn -. Gang wie



## Bestellkarte für das schönste Jugendbuch

liegt heute der "Woche" bei. Wer seinen Jungen eine rechte Frende bereiten will, der lege ihnen "Scherls Jungdeutschland-Buch" auf den Weihnachtslisch. Dies prächtige, von Major Bayer herausgegebene Werk versteht es meisterhalt, ihre Phantasie anzuregen, ihr Wissen zu bereichern, ihren Charakter zu stählen und ihnen zu zeigen, wie man ein echter deutscher Mann wird. Mehr als 115 Bilder von Max Liebermann, Arthur Ramps, Hans Bohrdt, Gino von Finetti und anderen hervorragenden Künstlern geben dem inhaltreichen Buch ein glänzendes Gewand. Das Werk ist elegant gebunden sür 4 Mark durch alle Buchhandlungen und die Filialen von August Scherl G. m b. H. zu beziehen. Bestellkarte heute noch absenden ?

wir - oh, gang wie wir auch. Des Menschen Gelüfte find zeitlos und Gott fei Dant feine Phantafie auch, die das Wenn für das Ist nimmt, wenn es eben nicht anders geht. Und ich hoffe, die kleine Marie in Neuhofen freut sich über das Raschperle auch, wenn die Großmutter es ihr beschert. Ich muß wirklich sehen, wo Großmutter im Dirndlhütchen bleibt, und was fie noch alles zusammentauft. Bu den Rrippen geht fle nicht, die wird gut gehütet bei ihrer Tochter, und Rinderfinger durfen die heiligen Infassen nicht anfassen, noch weniger zerbrechen. Rur a biffel Golddraht kauft fie für die abgenutten Heiligenscheine und a biffel Goldschaum für die Apfel, die fie vor den gierigen Rindermaulchen bis zum Fest verstedt hat. ha, und jest noch ein paar Lebkuchen und ein biffel Zuderwert. Dann trabt fie ab, feelenvergnügt, mit allen Zahnluden lächelnd, und bas hütel wippt immer verwogener über dem dunnen grauen Böpflein. gehe immer hinter ihr her, durch die Tannengaffe, die fich durch die reizenden Strafen zieht und fich an jedem Plaglein zum Gartchen ausbuchtet. Un dem reich geschmüdten Rathaus biegt Großmutter ab, geht ins Ratstaffee hinein — ein Treppchen hinunter — ins Boltstaffee. Es ist erstidend voll und heiß hier, voll sauter Frauen, die eifrig ein großes, pfanntuchenartiges Gebäck in Raffee stippen. Schmeckt gut und kostet zusammen 15 Pfennig. "Dürsen hier keine Männer 'nein?" frage ich Großmutter. Sie lacht mich an: "Dersen tun's schon, aber Sie serchten sich vor die viele Weibsleut", sagt sie. Wir sichen an einem braunen Tisch im Duzend friedlich zusammen und plaudern — vom Christsest und von den Buben und Mäbeln daheim.

Auch hier ist Weihnachtsmarkt. Ein ganzes Brett mit Löwen, Eseln und Hunden wird auf unsern Tisch gestellt, betastet, auch wohl gekauft. Schürzen, Jaden, Lebkuchen, Holzwaren, Karten mit König und Königin, der Krönungskutsche, weißgekleideten Mägdelein werden sortwährend an den Tischen vorgewiesen und gekauft. Ein Summen wie in einem Bienenstod, nur lauter. Ich stehe aus: "Grüß Gott, alle beienand! Fröhliche Weihenacht!"

### Sonnenwende.

Plauderei von Margot Isbert.

Neben mir, auf dem schmalen Fenstersims des Biehmagens, der notdürstig zum Personenverkehr einigerichtet ist, brennt eine tropsende Stearinkerze. Bei jeder Rurve, die der lange Weihnachtzug nimmt, flammt der gelbe Schein erschreckt wie ein aufgescheuchter Bogel durch den Raum. Drüben, wo ein paar Frauen mit großen Körben schweigend sitzen, macht unserer sürstlichen Beleuchtung ein schwankendes Ollämpchen Konturenz. Ein kleiner, krummer Osen steht rot angelausen vor Glut und zittert durch seinen ganzen massiven Körper beim Rattern des Zuges.

Es ist alles von einer nebelhaften Unwirklichkeit. Die Haft am Bahnhof, die hinter uns liegt. Der schwarze, unversiegbare Strom von Menschen, die sich auf den einslausenden Jug stürzten, alle heiß vor Eiser, und dann zu den offenen Türen hereinquollen, wie in hundert weit ausgesperrte Mäuler einer Riesenschlange. Und wir nun im Biehwagen! Duntelheit draußen; erst noch von schwarzen Häuserwänden unterbrochen; dann ganz leer. Irgendwo tauchen Lichter aus. Eine Station; Stimmen draußen, die spröde klingen in der harten Kälte. Ein paar Männer kommen zu uns herein, die Gesichter rot vom Frost, Damps vorm Mund. Wie die Lür aus-

zugeht, padt ein eisiger Zugwind unsere Kerzenslamme, zerrt sie hin und her, daß aus ihrem schüchternen Gelb blaue und grüne Lichter zudend herausschlagen. Wir sigen eng nebeneinander. Wandervögel, ausgeslogene. Die Mäntel dicht um die Schultern, die Knie hochgezogen, denn auf dem Boden vor uns liegen unsere prallen Rucksäche. Im Urm die Klampfen, deren Saiten bei jedem Schüttern des Zuges mit leisen, seinen Klagetönen zu klingen beginnen.

Der blonde Bub mir gegenüber singt mit halblauter Stimme und greift ein paar Aktorde dazu, die voller Weichheit in den verräucherten Raum hineinziehen. — Drüben nimmt ein Arbeiter die kurze Pfeise aus dem Mund und gibt der dicken Frau, die schlasend in der Ecke sitzt, einen ausmunternden Puff. "Horch emal...!" sagt er. Und aus irgendeiner stillen Gemeinsamkeit des Empfindens heraus werden sie alle ruhig und hören auf die sachten Klänge des Bolksliedes.

Langsam, wie ich mich an die Kälte und den dumpfen Geruch des Abteils gewöhne, tommt mein Ergreifen der Dinge zurück. Was ist das für eine köstliche Wirklichkeit! Schon steh ich mitten drin. Wein Museumsschreibtisch mit der grünen Lampe . . . tausendjährige indische



S:ile 2108. Rummer 50.

Ringe . . . dickleibige Bücher — wie weit das alles hinter mir in der Dunkelheit bleibt. Man denke sich: ein ehemaliger Viehwagen mit alten, sonst längst pensionierten Bänken. Dunkelheit draußen, schwarz in Schwarz. Drinnen lauter Menschen, die alle irgendwo auf dem Grund ihrer Gedanken mit Weihnachten zu tun haben. Ganz nüchtern vielleicht, aber doch: mit Weihnachten! Und wir sahren zur Sonnenwende!

Und dann die kleine Station, die dunkel, verschlasen, mitten in Schnee und Dunkelheit liegt. Da stehen wir nun. Die letzte Laterne unseres Juges, der sich unentwegt mit rollenden Rädern in die schwarze Ferne verliert, winkt noch eine Weile. Steisgefroren stehen wir, recken uns ein wenig und gähnen. Drei Mädel und ein Bub — und alle doch mit einer mächtigen Lust nach dem weiten, einsamen Weg durch die Dunkelheit.

Reun Uhr! Ich habe in meinem Leben noch nicht so cinen stillen Nachtweg vor mir gehabt. Ich bin der einzige Neuling unter den vieren! Kein zünstiger Wanderzvogel; nur ein Gast zur Sonnwendseier. Nachts auf der Landstraße! Das ist ganz neu und klingend vor Frische. Das Lodenhütel in die Tasche. So. Fort damit! Und Stirn und Haar frei für den kalten Wind.

Mucksmäuschenstill schleichen wir durch die Dorfstraße. Dann liegen die letten Häuser hinter uns. Der schwere, bleigraue Nebel, der in dicken Fehen über den Straßen der Stadt lag, kaum besiegt von dem weißlichen Licht der Laternen, ist nun lichter geworden. Drüben kommt der Mond herausgezogen. Es sieht aus, als hielte einer über den schwarzen Rand des Horizonts hin seine große, runde, rotgelb leuchtende Laterne. Aber wie die Nacht tieser wird, steht die klare Scheibe unendlich hoch und kalt: eine silberweiße Blüte auf dunktem Wasser.

Rein Laut außer unseren Schritten. Wenn man das zum erftenmal empfindet, ift es wie ein Erfchreden vor ber großen Ruhe. hier und dort ein Rrachen. Das find die alten Bäume am Wegrand, die im Schlaf stöhnen vor Frost. Schwarz und starr stehen die Beiden drüben; verkrüppelt und wie in unendlicher Müdigkeit zusammengekauert. So hoden sie nun frierend ba. Un steinerner Brude winkt eine Pappel mit langen, durren Urmen; winkt und erstarrt wieder zu zitternder Ruhe. Um Bald= rand, von dem man nicht fagen tann, ob seine sepiafarbene Linie nah oder fern aus dem ungewissen taucht, treten ein paar Föhren hervor. Ginfam und fturmverweht. Uralte Gefellen, die fich freigemacht haben von der Gemeinschaft der anderen und nun alle Wetter tiefer fühlen muffen, bis ins innerfte Mart. Bier Birten ftreben in langer Reihe zur Landstraße hin. Sie find wie weiße, frierende und gang junge Mädchen, die fich an den Sänden gefaßt halten.

Hinter all dem steht die Ferne, die irgendwie etwas Drohendes hat. Sie ist gleichbedeutend mit dem Nichts. Sie ist wunschlos, ohne Ziel und Sehnsucht; erfroren in Müdigkeit.

Wir gehen schweigsam in einem fremden Glück; in einer Stärke und Gelassenheit des Genießens. Einer, der wie wir in die Dunkelheit der Sonnwendnacht hineinwandert, kommt an uns vorüber. Ganz allein, den Knotenstock in der Hand, den Hut tief in der Stirn. Ob
der heim geht zum Fest? Wir sagen "Heil", und er gibt
den Gruß zurück. Bom Schreiten bewegt klingt ab und
zu ein Saitenton der Gitarren. Tönt und schwingt in die
weiße Ferne hinein, ungerusen und ohne Ziel . . .

Ein Licht taucht am Wegrand auf. Ein einsamer Hof, breit und reich, wie alle die Wetterauer Höfe. Die Ställe

buntel und langgestreckt. Das Wohnhaus mit hohem Giebel und zwei hellen Fenstern brunter, gleich neben der Tür. Der gelbe Schein greift ruhig und sicher in die Dunkelheit hinaus. Ein Hund schlägt an; der langgezogene Ton seines Bellens läuft hinter uns her, lange noch . . . und bleibt dann müde zurück.

Durch ein Dorf führt uns der Weg. Reiner fragt, wie es heißt. Namen sind wesenlos heute. Es liegt mit alten, schönen Fachwerthäusern zwischen zwei Hügel geduckt. Wenn man die lange, dunkle Straße herkommt, springt plöglich der Kirchturm auf wie ein großer, schwarzer, wachsamer Hund, der sich den Nahenden mitten in den Weg stellt, stumm . . . Um ihn her graue Dächer, die sich eng aneinander drängen in Furcht und Kälte der wunderreichen Nacht und wie Kinder sind, die nicht allein in dunkler Stube sein mögen.

Berlassen Marktplatz und Gassen. Der Brunnen vor der Kirche läßt Tropsen um Tropsen rinnen in seiner eisigen Einsamkeit. Aber irgendwo in der tönenden Stille des breiten Platzes ist vom Tag her noch ein Kinderlachen hängengeblieben.

Vom Kirchturm singen ein paar Glockentöne. Mich wundert, ob die außer uns noch einer hört? Aus bunten Fenstern kommt der rötliche Schein vom ewigen Licht. Und drinnen steht sicher, von frommen Kinderhänden geschmückt, unserer lieben Frau Bild, die in diesen heiligen Tagen wieder ihrer Mutterschaft traurig süßes Mysterium seiert.

Es ist so bitterkalt. Wenn wir im Marschieren ein paar Worte wechseln, zerspringt der Klang wie sprödes Glas in der Dunkelheit. Aber was wir reden, alles hat irgendwie eine stille Tiese. Weiß bei all unserer Jugend von Dingen, die wahr sind und Wert haben und uns näher sind heute als sonst.

Alte Obstbäume am Straßenrand. Und drüben ein ganz einsames Haus. Ohne Licht, als sei teine lebende Seele darin. Schwarz wie ein großer Sarg liegt es im Schnee.

Noch liegt eine halbe Stunde Beges vor uns. Ein paar Wolken sind über die tiefe Klarheit des Nachthimmels herausgekommen, wollig wie große Heidschnuckenschafe, die über eine dunkle Wiese gehen. Langsam lösen sich ein paar erste dichte Flocken, die taumelnd sallen. Wir sind nicht müde. Gar nicht! Aber wie das erste Licht des Dorfes, dem wir zustreben, aus der Dunkelheit taucht, werden unsere Schritte im knirschenden Schnee schwerer.

Wir rufen in die Nacht hinein den alten Gruß der fahrenden Schüler: "Seil!" . . .

Reine Antwort. Rur fern drüben in der großen Stille ein Echo.

Wir stehen lautlos still; halten den Utem an. Jetzt kommt doch ein Ton aus der weißen Ferne, drunten her, wo die ersten Häuser sich hinter verschneite Heden ducken wie Kinder, die im Dunkeln Bersteden spielen.

"Heil!" . . . ruft es herauf. Und drüben ist schon der Himmel rot vom Schein des Sonnwendseuers, bei dem uns die andern erwarten, das langsam in tausend Fünkchen und Flammen erwacht und wächst und zu lodernder Helle aufflammt.

Eine dunkle Mauer von jungen Menschen rundum. Biele darunter, die wir nie vorher sahen. Wir drücken uns still durch die Reihen, wegmüde und kalt. Ganz vorn am Feuer, wo Burkasroda seine braunen Knabensinger über die altersdunkle Gitarre gleiten läßt, machen sie uns Plag. Da wersen wir die Rucksäcke auf den Bo-



Nummer 50.

den, ziehen die Mäntel enger um die Schultern und sigen dann zwischen den andern, von lodernder Helle beschienen. Der Qualm des seuchten Holzes beißt zuweilen, wenn ihn uns der Bind ins Gesicht weht, mörberisch in die Augen. Drüben wischt sich ein Kleiner mit frischem Lausbubengesicht über die dicken Kinderbacken, die schwarz sind von Ruß. Einer, ein großer, blonder mit breiten Schultern, steht vorn, ganz nah an den Flammen und spricht. Wir hören halb hin in einer verdämmerns den Müdigkeit; sassen halb hin in einer verdämmerns den Müdigkeit; fassen die Worte taum und wissen doch, daß seiner Stimme junge Sicherheit und das, was er sagt, zu dieser Sonnwendnacht gehört, aus ihr heraus geboren wurde ohne Phrase. Keiner rührt sich, als er geendet hat. Nur ein ganz junger mit blanken Augen sagte leise, wie zu sich selbst: "Danke, Klemens!"

hier und dort ein paar geflüsterte Borte: "Ber hat

den Blag gefunden?"

Es ist ein breiter Plat am Berghang. Gerade unterhalb der Feuerstelle eine Schlucht. Schwarzer Wald drüben, endlos gedehnt. Über uns die letzten sturmzerzausten Fichten und Ebereschen der Höhe. Wenn man mit vorgehaltener Hand am Feuer vorbeischaut, kann man bei aller Dunkelheit weit ins verschneite Land sehen.

"Buck hat ihn entdeckt!" sagte einer. Nicht weit von mir sitt Puck und singt ein uraltes Madonnensied. Da hört er seinen Namen nennen und sieht so mitten im Spielen und Singen auf mit jungen, guten Augen und singt weiter, was Maria ihrem Kind sang.

Dicht neben mir kauert einer mit dunklem Haar. Auch ein ganz Junger noch, der plöglich sein schmales, braunes Rnabengesicht näher zu mir neigt und in einem drangenden Fragen fagt: "Du bist ja die Margot Isbert, gelt?" Die Gelbstverftändlichkeit, mit ber er mich buzt, ist prachtvoll. hier duzt sich eben alles. Und in der Urt, wie er das fagte, ist etwas, das mich froh macht. Mit ein paar schnellen Bewegungen sucht er in der Tasche feiner Lodenjoppe, zieht ein Stud Bapier heraus, arg zerknüllt und vom Schneemaffer mit dunnen Rinnfalen bedeckt. Das schiebt er mir in die hand. "Da . . . Es find ein paar Gedichte, die ich heute nacht noch drunten im Dorf bei der trüben Ölfunzel meines Quartiers lesen werde. In dem großen, hochgeturmten Familienbett der Bauernstube mird meine fleine Schwester schon tief und fest schlafen. Derweilen sit ich noch ein halbes Stündchen über den Gedichten. Aber dann ichlupf auch ich unter bas rotweiß farierte Decibett und hab noch die Berfe im Ropf, die von Gefühl triefen und doch so ehrlich empfunden und gewissenhaft gereimt sind, und dabei jung . . . jung! Lieber fleiner Rerl bu . . .

Bon der Höhe herab schleppen sie neue Späne und Scheite fürs Feuer. Ein paar blitgeschwinde, sehnige Rerlchen stoffen mit angekohlten Stangen in die Glut, daß die Funken in breiten Garben aufschießen. Ihre heißen, rotangeglühten Gesichter sind wie aus einem Meunierschen Bild herausgeschnitten.

Und über dem allen ist die Stimmung, die sich nicht kausen läßt mit allem Gold der Welt. Die uns so Feines und Röstliches gibt, daß wir vielleicht nie im Leben ganz arm werden können, weil wir einmal der Erfüllung so nah waren. Lieber Himmel, die Jungen, die hier um mich sizen, die sind vielleicht in zehn, zwanzig Jahren ehrsame Kausseute, Lehrer, Beamte, die mit Romantik nichts, aber auch gar nichts mehr zu tun haben! Und die Mädel werden brave Mütter sein, die breit mitten drin stehen in des Lebens Nüchternheit. Uber es wird immer etwas Gutes in ihnen bleiben, ein Rest von der

Sehnsucht ihrer Jugend. Denn sie haben doch einmal nach der Erfüllung gegriffen, sind in blaue Sommertage und Winterkälte hineingewandert, die Augen warm von Wünschen und Staunen — haben in einer harten, eistalten Nacht am Sonnwendseuer gekauert, stumm und glücklich, und in die weiße Ferne geträumt. Sie sind doch einmal den tiessten Dingen des Lebens nah gewesen, und das wird nicht verloren gehen. Es wird in ihren Kindern wieder erwachen und start in ihnen sein und der Menscheit bleiben für alle Zeit.

## Musere Bilder

Donaueschingen und Ludwigsburg (Abb. S. 2112 und 2113). Der Kaiser weitte in der vergangenen Woche einige Tage in Donaueschingen. Her siel kurz vor der Abreise des Monarchen nach Stuttgart die Entschedung über die bekannten Vorgänge in Zabern. Der Keichskanzier, der Statthalter von Elsaße. V. Umeetorps, Generalleutnant von Deimling, waren zum Vortrag beim Kaiser erschienen. Inzwischen hat das Instanterieregiment 99 seine Garnison verlassen, um vorläufig auf den Truppenübungspläßen Oberhosen und Bitich zu bleiten. — Bon Donaueschingen aus begab sich der Kaiser über Suttgart nach Ludwigsburg, wo er mit dem württembergischen Königspaar an dem Jubiläum des Oragonerregiments Königin Olga teilnahm.

Generalleutnant Liman von Sanders (Abb. S. 2111) ist zum Chef der türkischen Militärinspektion und zum Kommandeur des 1. Türkischen Korps ernannt worden und hat sich mit den ihm beigegebenen deutschen Offizieren dereits nach Konstantinopel begeben. General Liman v. Sanders steht im 58. Lebensjahr. Er war ursprünglich Insanterist. Nach Besuch des Berliner Friedrich Wilhelms Gymnassiums trat er in das hessische Leidgerde Insanterieregiment Nr. 115 ein und wurde dort 1875 Offizier. Vier Jahre später wurde er Kavallerist; er wurde in das hessische Gardedragonerregiment Nr. 23 versetz. 1900 wurde er Kommandeur der 6. Husaren in Leobschüß, 1908 Generalmajor und Kommandeur der 4. Kavallerienspektion und vor zwei Jahren Generalleutnant und Kommandeur der 22. Divission. Aus S. 2110 bringen wir ein Bild der Offiziere, die General Liman von Sanders nach Konstantinopel begleitet haben.

Die deutsche Militärmission in Italien. (Abb. S. 2116) wurde von König Viktor Emanuel in der denkbar liebenswürdigsten und zuvorkommendsten Weise empfangen. Man brachte von deutscher Seite besonders den kavalleristischen Leistungen der italienischen Armee hohes Interesse entgegen. Der Jührer der Deputation, General von Jacobi, und die übrigen deutschen Offiziere äußerten sich bewundernd über die Leistungen ihrer italienischen Kameraden.

Das neue französische Ministerium (Portr. S. 2115) hat sich nach verschiedenen sehlgeschlagenen Bersuchen von seiten Poincarés nun endlich gebildet. Präsidium und Aeußeres hat Senator Doumergue übernommen, während Senator Bienvenu-Martin Justizminister und der Deputierte Caillaug Finanzminister wurden.

Rardinal Oreglia (Portr. S. 2115), der Senior des Kardinalkollegiums, ist in Rom im Alter von 85 Jahren gestorben. Rardinal Luigi Oreglia entstammte einer alten und reichen piemontesischen Abelssamilie.

Die Ausstellung "Alt-Berlin" (Abb. S. 2117), die in der Ausstellungshalle am Zoo stattsindet und die Reichshauptstadt um das Jahr 1800 darstellt, erregt außerordentliches Interesse namentlich bei denen, die mit Liebe an dem immer mehr entschwindenden alten Berlin hängen. Ein besonders anziehendes Bild gewährt den Besuchern der Ausstellung die Ostseite der Halle, wo der Verlag August Scherl G. m. d. H. ein Weihnachtsinterieur geschaffen hat, das uns in die Zeit unserer Urgroßväter versetzt und an das Christses von damals erinnert. Die Scherlsche Spezialausstellung "Weihnachten 1813" ist entworsen und ausgesührt von Herrn Archi-





Bon links nach rechts: Major Berrinet v. Chauvenay, Major v Heldmann, Hauptmann v. König, Oberst Bronsart v. Schellendorf, Generallt. Liman v. Sanders, Oberst Weber, Milit. Intendanturrat Buchardi, Major Ricolai, Oberstabsarzt Prof. Dr. Mayer, Oberleutnant Mühlmann.
Die deutsche Militärmission für die Türkei.

tekten Oskar Usbeck. Die Sammlung alter Krippen ist von Frau Alice Usbeck geliehen worden.

Eine mongolische Mission (Abb. S. 2115) hat sich vor furzem in Petersburg ausgehalten, um mit den maßgebenden russischen Kreisen über eine Unleihe und die Sendung von Militärinstrukteuren zu verhandeln. Un ihrer Spike steht der mongolische Ministerpräsident Sand Nan-Shan-Surun, der sich, wie unser Bild zeigt, mit Frau und Sohn nach Rußslands Hauptstadt begeben hatte.

Mus bem Theaterleben. (Abb. 2118.) 3m Münchner Residenzifeater wurde Bernard Shaws Komödie "Pogmalion"

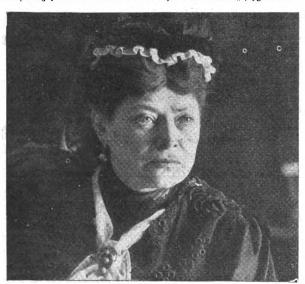

Nufcha Bute † hervorragendes Mitglied bes Berliner Rgl. Schaufpielhaufes.

mit großem Ersolg ausgeführt. Das Blumenmädchen Eliza wurde von Frl. Ritscher meisterhaft verkörpert. — Das Königliche Opernhaus in Berlin wird in der Koloraturjängerin Ada Pellnj eine neue vielversprechende Krast erhalten; die Künstlerin wurde vom herbst 1915 ab der Berliner Hofbühne verpstlichtet. — Sent Mahesa, die bekannte Tänzerin, tritt zurzeit in Berlin auf und zeigt im Theatersaal der Königlichen Hochschule sur Musik ihre ägyptischen Tänze. — Karl Schönherrs neue Komödie "Die Trenkwalder" erlebte am Deutschen Bolkstheater in Wien ihre erste Ausschwengen ein Bild von Fräulein Charlotte Waldow in ihrer Rolle als Wallsahrtsweibl.

Jahrhundertseiern (Abb. S. 2112 und 2114). Zur Erinnerung an den ruhmvollen Kamps des schwedischen Hufarenregiments Kronprinz gegen Franzosen und Dänen vor hundert Jahren wurde bei Bornhöved in Hossein ein Gedenksein seierlich eingeweiht. Eine Aberdnung des schwedischen

Husarenregiments war zu der Feier erschienen. — Zur Erinnerung an die siegreichen Kämpse vor hundert Jahren ist u. a. vor kurzem auf dem historischen Boden bei Leipzig, im Bezirk Dölig, ein österreichisches Bölkerschlachtdenkmal enthüllt worden. Im Austrag des Kaisers Franz Josef war Erzellenz Kaiser erschienen, um das Denkmal in die Obhut der Ortsverwaltung zu übergeben.

Der Londoner Bilberball (Abb. S. 2114). In der bekannten Albert Hall in London fand ein Kostümball statt, zu dem die Teilnehmer in den mannigsachsten historischen Trachten erschienen waren, um im Berlauf des Hestes während der Pausen lebende Bilber zu stellen. So erschien Lady Kandolph Churchill in einem Kostüm, das nach dem byzantinischen Wosaistild der Kaiserin Theodora entworsen war, während Mrs. John Lavery den Frühling von Botticelli verkörperte.

Der Besuch des Balis von Erzerum, Reschid-Bascha (Abb. S. 2116), der den Posten eines Generalgouverneurs in dem ausgedehnten Territorium bekleidet, bei dem deutschen Konsul Anders, dessen Konsulat im September gegründet wurde, beweist, daß die reinpolitischen Konsulate für Armenien von hoher Bedeutung sind.

Personalien (Portr. S. 2112, 2114 u. 2116). Geh. Reg. Rat Dr. Abicht ist zum Dezernenten sür die Osimarken ernannt worden. Geh. Kat Abicht ist seit dem Jahr 1912 als Bortragender Kat im Landwirtschaftsministerium tätig und wirtte vorher acht Jahre als Landrat in Bromberg. — Don Miguel Cruchaga hat die Geschäfte als chisenischer Gesandter in Berlin übernommen. — Der hamburgische Senat hat sür das Jahr 1914 Bürgermeister Dr. Bredoehl zum Ersten Bürgermeister gewählt. — Seinen sechzigkten Geburtstag seiert in Franksurt zum M. Kommerzienrat Heinrich Kleyer, der Gründer und jezige Generaldirector der Ablerwerse vorm. Heinrich Kleyer U. G.

## 👸 Die Tolen der Boche 👸

John Freih. von Beren berg . Gobler, tadifcher General-tonful, † in Samburg am 8. Dezember im Alter von 74 Jahren.

Camille Jenaky, Sieger im Gordon-Bennett-Rennen für Automobile im Jahr 1903, † auf der Jagd bei Brüffel am 8. Dezember.

Prof. Franz Kullak, bekannter Musikpädagoge und Komponist, † in Berlin am 9. Dezember im 70. Lebensjahr. (Portr. nebenst.)

jahr. (Bortr. nebenst.)
Dr. Jon Lehmann, Bereleger der "Breslauer Zeitung", † in Breslau am 4. Dezember, 48 Jahre alt.

Rardinal Luigi Oreglia di Santo Stefano, der Senior des Rardinalfollegiums, † in Rom am 6. Dezember, 85 Jahre alt. (Portr. S. 2115.)



Prof. Frang Kullat †



Generalleulnant Liman von Sanders

Soiphot. Fr. Langbammer.

wurde zum Chef der türtischen Militärinspektion, zum Mitglied des obersten Kriegsrates und zum Kommandanten des 1. Türkischen Korps ernannt.





Berlin, der neue Dezernent für die Oftmarten.



Gedenksteinenthüllung

in Bornhöved. Bur Erinnerung an ben Sieg der Schweden über die Danen und Frangofen 1813.

Eine ichmedifche Erinnerungsfeier auf deutschem Boden.



Dben: Der Kaifer und der König von Württemberg nach dem Feldgottesdienft. Unten: Reiterfpiele. Bon der hundertjahrseier des Dragonerregiments Rönigin Olga in Ludwigsburg.

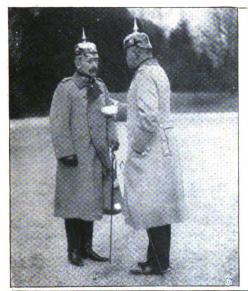

#### Von der Konferenz in Donaueschingen.

Unten: Der Kaiser und der Reichskanzler im Ge-

präch. Phot. Soffmann.

Rechts: Statthalter Graf von Wedel.

Solphot. E. Bieber, Berlin.

Linfs:

Ben. d. Inf. Freiherr v. Lyncker (rechts) und Ben. Lin. v. Deimling.

Bhot. Soffmann.







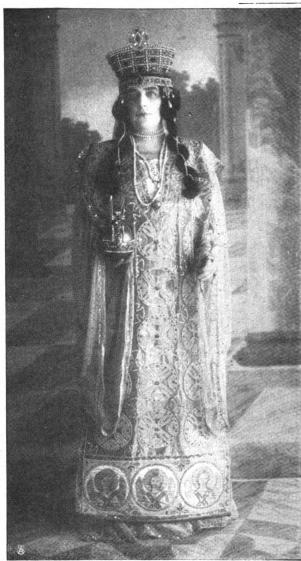

Mrs. John Cavery als Bild von Botticelli. Cady Randolph Churchill als Kaiferin Theodora. Bon einem Londoner Bilberball.



Die Besichtigung des Denkmals von Dölig burch den Prases des Maria-Theresia-Ordens, Egzellenz Kailer. Bon den Bölkerschlachtdenkmälern der Desterreicher bei Leipzig.



Kom.-Rat Heinrich Aleger, Frantfurt a. M., Gründer und Leiter der Ublerwerle, wird 60 Jahre.

Digitized by Google

Original from CORNELL UNIVERSITY

Seite 2115. Nummer 50.







Senafor Doumergue, Brafidium und Meußeres.



Deputierter Caillaur, Finanzen.



Oreglia di Santo Stefano † Rardinal in Rom.



Ministerpräsident Fürst Sand Nan-Shan-Surun mit Frau und Sohn. Die Sondermission der autonomen Mongolet in St. Betersburg.









Don Miguel Eruchaga, Der neue dilenifche Gefandte in Berlin.



Bürgermeifter Dr. Predoehl, Syamburgs Erster Bürgermeister für 1914.



Der erfte Bejuch des Walis von Erzerum Reichid-Baicha (x) bei dem deutschen Konful Anders (xx). Bon dem in der afiatischen Türkei in Erzerum neu errichteten deutschen Konfulat.



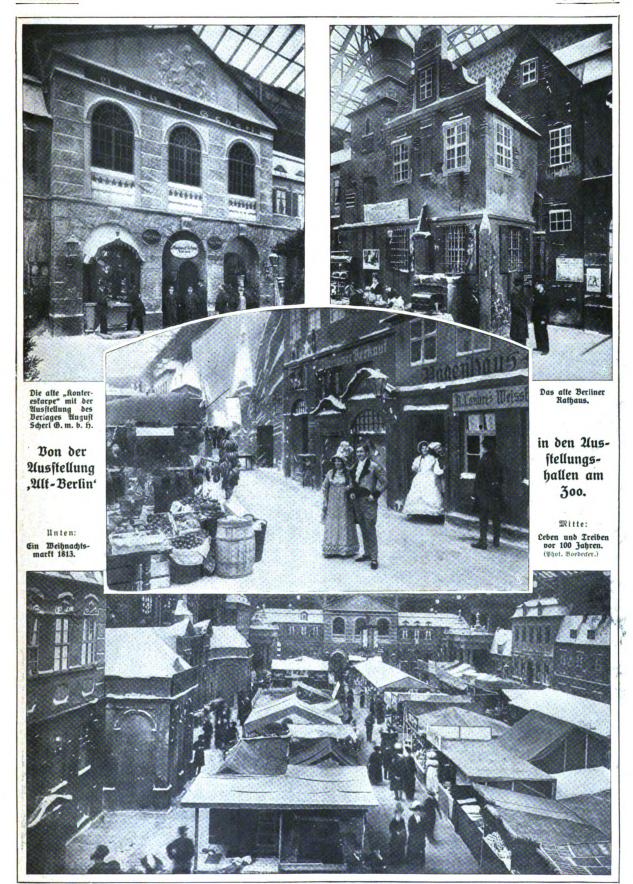



Fr. Ada Pellnj, Subed, murbe ber Berliner hofoper verpflichtet.



Sent M'ahefa, tritt mit ihren altägnptifchen Tangen in Berlin auf.

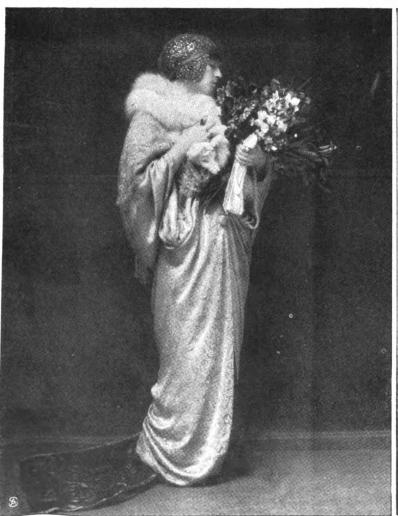

Belene Riffcher als Eliza in Shaws "Pygmalion". Ein neues Mitglied der Münchner Sofbuhne.



Frl. Ch. Waldow als Wallfahrtsweibl.

Phot. Soffmann



Bon der Uraufführung "Die Trentwalder" von Schönherr am Biener Boltstheater.

## Der Fahnenträger.

#### Roman von

#### Georg Engel.

1. Fortfetung.

Wie beutlich steht mir biefe Geburtstagsfeier vor Augen.

Als ich in das langgestreckte Zimmer eintrat, schlug die hohe Rastenuhr in der Ede gerade die achte Stunde. Dumpf und dunkeltonend rollten die Rlange durch ben Raum, und alle Unwesenden unterbrachen ihr Befprach, als mußte ber Befang bes Stundenweisers mit besonderer Andacht genoffen werden. Erft als der lette Nachhall verklungen mar, richtete sich die untersetzte Figur des Rapitans Rorthals ein wenig von seinen zwei Stuhlen empor, um mich zu begrüßen. Denn jener feltsame Mann brauchte leider zwei Sitgelegenheiten, weil er, wie fast alle ausgedienten Seeleute, von heftigem Podagra geplagt war, das ihn zwang, sein mit Watte und wollenen Lappen did verschnürtes linkes Bein, starr von sich gestrect, auf einem Seffel liegend zu erhalten. Schwerfällig richtete er fich auf, legte die Sand quer über die Augen, wie wenn er nach einem fernen Schiff Ausschau halten muffe, und brach, nachdem er mich turz und sicher gemustert, mit ungeheuer belegter, fast heiserer Stimme in die wohlwollende Einladung aus: "Fir, herr Bogt, wir miffen all, wer Sie find. 3s uns allens schon berichtet. Und die Hauptsache bleibt diefer Gansvogel. Man muß ihn nämlich anschneiden, solange das liebliche Fett noch von außen über ihn weg-Sehen Sie, die Ameritaner in Neugort find gleichfalls der Unsicht ..."

Hier jedoch erhob der andere Gast seine gewaltig verwachsene Gestalt, in deren ungeheurem Höcker ein bartsloses, faltiges Haupt steckte, und schlug mit der spindeldürren Hand slach durch die Luft. Seine spiken, schwarzen Augen sunkelten dabei erregt, und seine struppige braune Perücke erhielt hinten von dem traurigen Auswuchs einen solchen Stoß, daß sie dem Träger beinah über die Stirne glitt.

"Erlauben Sie," rief Herr Petrus Knabe ungnädig, "ich habe Ihnen schon einmal bedeutet, daß die Ameristaner ..."

"Ih, das muß ich doch besser wissen", trächzte der Kapitän dagegen und hob den verschnürten Fuß, als ob er damit seindselig nach seinem Widersacher stoßen wolle. "Wenn ein Mann wie ich ..."

"Na, meine Lieben, nu lassen Sie das man", mischte sich hier besänstigend die Stimme der Hausfrau dazwischen, während sie zugleich meine Hand ergriff, um mich näher an den Tisch heranzuleiten. "Hier, Mariing, der Herr Dottor sitt heute neben dir. Und sieh bloß mal," suhr sie sort, und dabei starrte sie sehr befriedigt auf das kleine Paket, das ich noch immer sorgsam unter dem Arm an mich preßte, "sieh mal bloß, ich glaube gar, der Herr Dottor bringt dir etwas. Ja, ja, die studierten

Herren wissen, was sich schiedt. Was kann das wohl sein? Eine Schleife oder Schokolade oder gar ..."

Inzwischen hatte sich das große, schöne Mädchen erhoben und reichte mir langfam die hand. Auch fie warf einen schnellen Blid auf die Seidenpapierhülle, und bann schüttelte sie leise das Haupt, ein bischen tadelnd und bedenklich, als ob sie meine Geberlaune nicht ganz in Ordnung fande. Bielleicht erwog ihr prattischer Berstand in diesem Moment, wie wenig sich meine Bermögensverhältniffe für folche galanten Spenden eigneten. Seltsam, unter ihrem Blid befiel mich wieder jene Scham, die ich sooft schon vor ihrer Sicherheit und fühlen Denkungsart empfunden. Mit einem halben Murmeln vermochte ich deshalb auch nur meine Glückwünsche auszusprechen. Und als ich ihr endlich das fleine Batet übergeben hatte, da padte mich eine starte Meugierde, mas die Beschenkte mohl zu meiner Bahl fagen würde. Unter allgemeiner Spannung streifte bas Bitinger Mädchen die papierne hülle ab.

"Uh," rief Herr Petrus Knabe, der mir neugierig über die Schulter gespäht hatte, "Goethes Gedichte — der Fischer und die wandelnde Glode. Ja, ja, das müssen die Kinder bei uns in der Schule auswendig lernen."

"Bandelnde Glode?" fnurrte Kapitän Korthals aufhorchend, und seine Freude am Biderspruch schien sich abermals zu regen, "das ist wohl nicht Ihr Ernst, herr Knabe? Wie kann eine Glode wandeln? Solche komischen Dinger können doch nicht in so einem schönen Buch den stehen, wie?"

Er blies seine blauroten Backen auf und schüttelte den mächtigen Kopf, bis die grauen Locken, wie vom Sturmwind geweht, hierhin und dorthin slogen. Die Haustochter aber strich liebkosend über das braunrote Leder des Buches, und dann führte sie es an die Nase und roch daran.

"Ein sehr schöner Einband," stellte sie fest, "sehr schön. Ich danke Ihnen vielmals, herr Bogt."

Damit rückte sie mir bereits einen Stuhl an den Tisch, und mir blieb kaum noch Zeit, ihr zuzuksüstern, wie sehr ich mich freuen würde, wenn sie das Büchlein ihrer Bibliothek einverseiben wolle.

Marie Düsterwald jedoch, die bereits die Bratenschüssel in der Hand hielt, um mir, als dem fremdesten in diesem Kreis, das erste Stück auf den Teller zu legen, sie hielt noch einmal inne und sah mich verwundert an.

"Oh, eine Bibliothet habe ich nicht," versetzte sie, über eine solche Jumutung beinah besustigt, "aber Bating hat mir ein Wirtschaftsbuch geschenkt, das hat sast den gleichen Einband. Und neben dem soll das neue von jetzt an auf der Kommode stehen. Ist Ihnen das recht?"



"Ja gewiß", stammelte ich.

Sie schritt um den Tisch herum, bediente die Festeilnehmer auf das ausmerksamste und ruhte nicht eher, bis
jeder nach ihrer Meinung ein recht schmackhastes Stück
erhalten hätte. Dann kehrte sie zu mir zurück und schalt
mich aus, weil ich dem stattlichen Bogel gar so bescheiden
zugesprochen. Ohne meine Einwilligung abzuwarten,
bedeckte sie meinen Teller von neuem mit der leckeren
Speise. "Dars ich Ihnen nicht auch ein bischen Bier einschenken?" fragte sie gutmütig, während sie mein Glas
bereits in der Hand hielt. "Sie sollen sich doch bei uns
ganz wie zu Hause fühlen, nicht wahr? So hat es doch
der Bater gemeint."

Und wirklich, so kleinbürgerlich, eng und befangen mich auch alles anmutete, eine warme Behaglichteit begann mich troß alledem zu umspinnen. Wie sicher mußte sich das schöne Geschöpf in ihrem häuslichen Walten sühlen. Wie lautlos und ohne viel Ausbebens ging ihr alles von der Hand. Und von allen Dingen, wie stolz und königlich kleidete sie jede Bewegung, selbst wenn sie sich der unscheinbarsten Beschäftigung hingab. Eine herrliche Frische und Unverdorbenheit strahlte diese hochgewachsene Jungfrau aus. Das empfand ich immer stärker und wohltuender. Und doch trieb mich Unselwen eine unbezähmbare Gier, ihre geistige Regsamkeit von neuem zu prüsen.

"Haben Sie denn schon eins von den Goetheschen Gedichten gelesen, liebes Fräulein?" stammelte ich unterdrückt, obwohl ich es nicht vermochte, meinen Blid von dem Teller zu ihrem offenen Angesicht zu erheben.

Das Mädchen wandte sich mir zu und spielte gleiche gultig mit ihrem Messer.

"D ja," tam es unbefangen zurück, und sie schien gar nicht zu ahnen, daß ich sie jetzt einer Prüfung unterzog, "wir haben ein paar solcher Sachen in der Volkssichule gelernt. Aber ich hab sie jetzt längst wieder vergessen. Man hat ja so viel anderes zu tun."

Bieder wuchs meine innere Beklemmung, und in bem unbezwinglichen Bunich, bem ichonen Geschöpf möglichst viel von dem mitzuteilen, mas ich felbst besaß, da fuhr es mit einer gewissen Leidenschaft aus mir heraus, ob ich den Herrschaften nicht nach dem Mahl eins der schönsten Boeme des Dichterfürsten vorlesen durfe. Denn ich rechnete mir auf meine Bortragskunft, die schon in meiner heimat bewundert wurde, viel zugute. Und wirklich, alles ichien über meinen Borichlag höchlichft erfreut. Das war doch mal etwas. Etwas anderes, wie man es in diesem Kreis gewohnt sein mochte. flopfte fich Rapitan Rorthals gnügt auf bas frante Rnie und ichnob mit feiner heiseren Stimme: "Ausgezeichnet, junger herr, ausgezeichnet. Ich bin immer für so was. Und recht lustig muß es zugehen. In Neuport hab ich auch mal einen Nigger betlamieren gehört. Und auf einer Gitarre hat sich der Rerl immer dazu begleitet. Bim, bim, bum, bum, mie es gerade tam. Es handelte fich um fo ein schnurriges Bebicht über einen gewissen Franklin, ber ja, glaube ich, die Elettrizität erfunden hat."

Sier erhielt die Berude des Zeichenlehrers einen erneuten Stoß von der Rudengegend aus, fo daß fie feinem Besitzer wieder tief in die Stirn herabsank. Dazu begannen die schwarzen Augen des Herrn Petrus Knabe unheimlich zu funkeln.

"Unsinn", knirschte er und hob wie entsett die Spinnensinger bis zur Brust in die Höhe. "Was reden Sie von Elektrizität, Kapitän Korthals, von der Sie doch gar nichts wissen? Dieser Franklin hat den Bligableiter erfunden, verstehen Sie?"

Allein der Seemann ließ sich nicht verblüffen. Mit knarrendem Geräusch schob er vielmehr seinen Stuhl von dem Tisch zurück und wies mit der aufgeschwollenen Faust besehlshaberisch nach einem kleinen Eckbrett hinüber, auf dem zwei einsame Bände eines alten Konversationstexikons träumten.

"Gib mich das mal rüber, Marting," befahl er im schönen Bewußtsein seines Rechts, "ich werde diesem Schulfuchs gleich meinen Franklin beweisen. Paßt bloß auf. Ich bin doch nicht einer von seinen Klippschülern, benen er immer mit einem eisernen Stäbchen eins auf die Finger versetzen soll?"

"O bitte", unterbrach jest der Angegriffene, und es schien, als ob sich seine Verkrümmung immer höher wölben und runden wolle, während zu gleicher Zeit in seinem bartlosen Antlit die tiefen Falten wie ein Rest von Schlängchen durcheinander irrten; "solche Anspielungen gehören hier gar nicht zur Sache. Wir sprachen von Franklin. Ich werde sosort nachschlagen."

Jedoch mitten in diesen Streit schob die hausmutter eine große Schuffel des töftlichen Napftuchens, Und ehe noch die beiden Gegner ihre Beweismittel in den Sanden hielten, da wurde durch jene neue Erscheinung ihre Aufmertfamteit aufs gludlichfte abgelentt. Die feine Badware trug ben Sieg über ben berühmten Amerikaner bavon, und in friedlichem Blaudern ging biefe fonderbare Mahlzeit zu Ende. Bald murden die Pfeifen herbeigetragen, benn die beiden hausfreunde genoffen bas Recht, sich dieser Lieblingsgeräte des abwesenden Rapitans zu bedienen. In blauen Boltchen zog der feine Rauch um die große weiße hängelampe herum. Die Frauen hatten ihre Handarbeiten vorgenommen, und eine Beile hörte man nichts als das Schnaufen und Buften des gichtbrüchigen Seemanns sowie das beruhigende Tiden und Rlappern der Stridnadeln. Un den geschloffenen Fensterladen strich zuweilen ein leife summender Wind vorüber, und ab und zu drang durch die Stille des verschlafenen Gagden's das ferne Bieben der Dampf. pfeifen.

Dh, es herrschte eine Gemütlichkeit, ber man sich taum entraffen konnte. Ich saß neben meinem schlanken Mädchen, spähte heimlich auf ihre rastlos sich bewegenden Finger, und wirklich, ich hätte gewünscht, jenes köstliche Schweigen wäre niemals von uns gewichen.

Da legte Mutting Düsterwald ihren Strickstrampf beiseite, von dem Sofa suchte sie ein neben ihr liegendes umfangreiches Ledersutteral hervor, und nachdem sie eine beträchtliche Brille aus ihm gezogen hatte, setzte sie sich die leuchtenden Gläser auf die Nase. Dann sah sie sich wichtig im Kreis um. Uns allen wurde klar, daß nun eine bemerkenswerte Attion solgen müsse.

Und wirklich, die Riesin streckte sich, atmete ein paar-



Nummer 50. Seite 2121.

mal bedeutsam auf und hob mir, dem in tiefe Gedanken Berlorenen, ihre Hand so feierlich entgegen, daß ich unwillkürlich zusammenschrak.

Was wünschte die Frau?

"Herr Dottor," begann fie aufmunternd, "jett is es fo weit."

"Ja, aber ich weiß nicht recht", entschuldigte ich mich. "Das Gedicht", bestimmte die Hausfrau und starrte mich immer dringlicher an.

Und sofort fiel auch Rapitan Korthals ein, der wieder fein verschnürtes Bein auf einem vor ihm stehenden Stuhl gebettet hatte.

"Richtig," dröhnte er, "jett los, junger Herr. Ummer ohne viel Genierung. Und wenn Sie vielleicht Musik dazu brauchen, dort in der Ede haben wir ja solch einen alten Klimperkasten. Und Petrus Knabe kann spielen, und Mariing kann auch. Überhaupt in Neupork"...

"Wir wiffen," schnitt Herr Betrus Knabe erbarmungslos ab, und um seinen glatt rasierten Mund lagerte sich eine unglaubliche Menge von Hohn und überlegenheit, "wir wissen."

Mich aber übersiel gegenüber der freundlichen Aufforderung ein lähmendes Bedenken. Sollte ich wirklich in diesem Areis meine Aunst zeigen, durste ich in der Tat die herrlichste Tempelpsorte des Menschengeschlechts vor Ungeweihten öffnen, die wahrscheinlich lachend und unbeteiligt mit knirschenden Sohlen die weißen Marmorquadern betreten würden? Zögernd ergriff ich das rotbraune Lederbüchlein und blätterte stumm in den goldbeschnittenen Seiten hin und her. Noch rang ich mit den Zweiseln, die mich ersaßt hatten, aber ein Blick aus den erwartenden Mädchenaugen, die so groß und spannungsvoll auf mir ruhten, als solle jest eine Offenbarung, ein ganz unwahrscheinliches Wunder solgen, er riß mich sort. Ich begann: "Der Zaubersehrling".

"Bie, was?" versuchte Kapitan Korthals dazwischenzuwersen. "Die halten sich nun auch bereits Lehrlinge? Das ist mich sonderbar."

Aber die tobende Flut des Gedichts rauschte über die unbedeutende Unterbrechung hinweg.

Heißer, inniger, begeisterter versenkte ich mich. Schmeichelnd und sanst, drohend und vernichtend hörte ich meine Stimme die sautsose Stille füllen. Ich sing einige kurze Atemzüge auf, die wie erschreckt vor der Wucht des unheimlichen Ereignisses stockten, und undeutlich dämmerten vor mir ein Paar glühende Wangen, die sich an dem Jüngeln des mystischen Feuers entzündet haben mußten. Dann sah und hörte ich nichts mehr. Die Welt versant zu meinen Füßen, und nichts blieb als das Bewußtsein, daß ich selbst dastände wie ein Magier, der mit kecker Hand an dem Vorhang der Geisterwelt zerre, um ihn herunterzureißen und zu zeigen, wie hinter ihm aus wallenden Schatten geschäftige Naturkräfte heraussstiegen, um mir zu dienen und zu gehorchen.

Da sah man ihn lausen, den eilenden Besen, den ich zu meinem Dienst gezwungen. Er hatte Knechtsgestalt angenommen, trug auf dürren Armen Eimer um Eimer aus dem nahen Fluß herbei, zum Bad, das ich genießen wollte. Hoch, sie plätschern, sie rauschen, die Wasser! Und immer eilender stürzt der Knecht, und immer höher

füllt sich der Behälter, dis sich das Element nicht mehr bändigen läßt und brausend den Saal überschwemmt. Genug — genug, halt, hört auf! Ich stürze mich auf den Unhold mit meiner Art und schmettere ihn in zwei Teile auseinander. Aber Entsehen, die Geisterwelt verlacht mich. Anstatt des einen erheben sich zwei neue Träger, rennen zum Fluß, schwingen die Eimer, und die Fluten steigen mir um die beängstigte Brust. Da endlich — Erlösung. Der Meister kehrt heim. Der Zaubergewaltige, der die Geister nicht nur entsessen, der sie auch zu bändigen vermag.

"In die Ede, Befen! Befen! Geid's gewefen. Denn als Geifter Ruft euch nur zu feinem Zwede Erft hervor der alte Meifter."

In dumpfen Schauern verebbte das lette Wort. Meine Hände zitterten; ich fühlte erst jetzt, daß ich irgendeinen Gegenstand zwischen den Fingern hiest. Und langsam und in banger Erwartung wagte ich es, meine Augen gegen die Juhörer zu erheben, die mir dis dahin hinter einem blitzenden Nebel verschwunden waren.

Seltsam, ganz regungslos verharrte die kleine Gemeinde. Auf ihren Plägen saßen sie wie gebannt, hielten den Atem an, als ob ihnen noch nicht ersaubtwäre, in das gewöhnliche Leben zurüczukehren, und etwas von der empfangenen Erlösung schwebte um jede Stirn. Die erste, die sich befangen erhob, um mir kaum hördar etwas zustüstern, wie wenn sie sich scheute, in diesem Raum eine menschliche Stimme erklingen zu lassen, in dem die Geisterwelt noch eben vernehmlich geredet, es war das schöne Mädchen, dem doch allein meine zitternde Beredsamkeit gegosten.

"O Herr Bogt," hauchte sie sassungslos in ihrer Erschütterung, "daß es so etwas gibt!" Und dann noch einmal: "Daß es so etwas gibt!"

Und mit einer raschen Bewegung und unbekummert darum, ob sich auch aller Augen auf uns richteten, streckte sie mir beide Hände entgegen und begann wie ein dankbares Kind rasch und warm meine kalten Finger zu streicheln, die noch immer das kleine Büchlein hielten.

Was war das?

Freude, Jauchzen, Erhörung! Es war geschehen! Bon einem dumpfen, unberührten Gemüt, das so lange zufrieden, ahnungssos durch den grauen Arbeitstag gewandelt war, da fiel durch ein Bunder die Binde der Blindheit, und ein entzücktes Auge blinzelte zum erstenmal durch die verdeckenden Bolken hindurch und sah, daß der Ather mit höheren Besen erfüllt sei, und wie auf der Erde Kräste sich regten über alles Berständnis und Begreisen.

Zum erstenmal. Und ich verblendeter Tor, der stolz und aufrecht neben ihr weilte, als wäre ich selbst der Meister, der einen demütigen Schüler gerettet, ich vermeinte, der Alltag, der alle seine Wesen in emsiger Zucht erhält, er wäre durch das Aufsprühen all dieses bunten Glanzes für immer überwunden und gebannt.

Jch Tor!

Allmählich löste sich auch die Erstarrung der anderen.



"Hören Sie," begann Rapitan Korthals, indem er sich mit ber hand schnäuzend über die Rase fuhr, wie wenn er sich mit Gewalt wieder auf dem ihm doch eigent= lich viel bekannteren und behaglicheren Erdenfit niederzulassen gedächte, "dieses ist mich doch komisch. Ich hab in den Zauberbuden ja ichon Feuerfreffer gefehen und fo einen alten Etel, ber mahrhaftig Blasicherben verschludt hat. Und einmal auch einen Mischling zwischen einem huhn und einem Dachshund. Alles so was kommt por. Aber hören Sie mal, die Geschichte mit dem Besen, die ist mich doch zweifelhaft. Das hat sich diefer Goethe gewiß aufbinden laffen. Denn felbst in Neunort, mo doch solche Spigbuben zu Hause sind, da - - -

Aber der Sinn feiner Borte verwehte vor mir.

Ein Schwanken und Beben mar in mir, daß mir jebe flare Gegenständlichkeit entschwand. Ich hörte sprechen, ich vernahm das tomische hadern ber beiden Alten, ich fing auf, wie die Teller klapperten, und der feine Duft des Ruchens schlug würzig an meine Sinne, und doch mandelte ich auf unbetretenen Boltenpfaden dahin, einzig und allein begleitet von dem ichonen, ftolgen Madchen, das hand in hand mit mir den feltsamen Beg schritt, halb als Gefährtin, halb als Führerin. Mertwürdig, die schwellende Woge gesteigerten Wohlbefin= dens, sie schwemmte mich fort, sie trug mich tatsächlich und forperlich von meinem Plat hinweg, ohne daß ich recht mertte, wie ich ihn verlaffen, ober welche Zaubertraft mich plöglich über die rote Diele bis in die nahe Rüche getragen, wo über dem altertumlichen herd ein tupferner Reffel brodelnde Bafferdampfe zu dem ichwarzen, tief herabhängenden Rauchfang emporschickte. Richtig, richtig, nach dem Auftrag des alten Rapitans follte ich ja Marie Dufterwald behilflich fein, jenen steifen, herrlichen Grog zu brauen, ohne den fich die beiden Hausfreunde den Abschluß eines Festes einfach nicht zu denken vermochten. Und so ungeschickt und wirtschafts= unkundig ich mich zu jeder gewöhnlichen Zeit auch bewährte, o Bunder, die Buniche und Befehle des emfigen Mädchens erwedten in mir eine Schnellfraft, die ich bis dahin noch niemals entfaltet. Befliffen trug ich ihr die große Rumflasche herbei, geduldig hielt ich die bligende Raraffe, bis von ihren Sanden der feine Streuzuder hineingeschüttet murde, und bann rührte ich auf ihr Beheiß ernsthaft mit einem großen Solzlöffel die aromatische Flüssigkeit durcheinander. Alles, alles geschah aus dem neu schaffenden, befeligenden Gefühl einer Bu= sammengehörigkeit heraus, eines besohnten Suchens und Findens, das mich über alle Erdenforgen erhob, bis es mir und dem geliebten Beichöpf zwei goldfuntelnde Rronen auf die Säupter drudte, bis es mir ein Reich vorspiegelte, in dem mir beide weltenfern und in gottlicher Einfamteit herrichten.

Ein rasches Wort schlug mich aus dem Traum. "Bas munichen Sie, herr Bogt? Bitte, unterlaffen Sie das!"

Behe, wehe — gar zu weit hatte ich mich aus ber Belt entfernt. Burudfahrend fand ich mich wieder, wie ich, durch all die flimmernden Gespinfte verführt, den Urm um die fraftige Sufte bes Madchens gefchlungen hatte, um die fich Straubende mit rafchem Entschluß an

mich zu ziehen. Aber die Starte, hochragende mar mir überlegen. Mit flammenden Bangen und energischer Abmehr marf fie beide Sande gegen meine Bruft, und ich fühlte, wie ich, dem Stoß folgend, unfanft gegen ben Meffingrand des Herdes taumelte.

"So etwas ist bei uns nicht Sitte", rief das Mädchen ftärter, und es lag wie ein Klirren in ihrer Stimme. "Das viele Rosten des Grogs ist Ihnen gewiß zu Ropf gestiegen? Sie sollten fich rasch ins Bett legen."

Und che ich mich noch befinnen ober nur ein binfälliges Wort der Entschuldigung stottern konnte, da hob die Entweichende bereits in selbstbewußtem Schwung die weiße Bowlenterrine hoch empor und schritt hallend aus der Rüche heraus.

Bas bann noch geschah, bas entglitt mir, bas verdampfte in den Nebeln, die qualmig und durchleuchtet aus dem brodelnden Reffel schwirrten. Bon taufend Stimmen summte es bem Beschämten, Gedemutigten durch die hämmernden Schläfen. Glaferflingen, das gröhlende Lachen des Seemanns, das feine Birpen des Windes, alles mischte sich durcheinander. Und durch die Birrnis hindurch summte der Reffel aufreizend und anflagend:

> "In die Ede, Befen! Befen! Seid's gemejen. Denn als Beifter Ruft euch nur zu feinem 3mede Erft hervor ber alte Meifter."

Dann ftrichen Bochen vorüber, Monate, die an dem Leben in meinem geruhigen heim nichts anderten. Bas ich gefürchtet hatte, es trat nicht ein. Dienstwillig und treu sorgend, wie stets, hielt die haustochter mein Stubchen in Ordnung, und ihre Miene verriet beutlich, bak fie mein aufdringliches Betragen von jenem Abend längst verziehen hätte. Ich aber litt noch häufig unter ber Erinnerung an jenen peinlichen Borfall. über alle Befchreibung qualte es mich, daß ich dem unbewußten und doch so schönen Stolz dieses Naturkindes zu nahe getreten sein sollte. Und als ich erst bemerkt hatte, daß die haustochter in ihrer stillen Bornehmheit auch por den Ihrigen ben häßlichen Zwischenfall verschwiegen und unerwähnt gelassen, da suchte ich durch tausend kleine Aufmerksamteiten meine ungarte Unnaherung vergeffen zu machen. Bald trug ich ihr feltsame Berfteinerungen ins haus, die ich an der Meerestüfte für fie gesammelt, bald taufte ich die unerhörtesten bunten Seiden für fie ein, weil ich fah, daß Marie Dufterwald tunftfertige Stidereien auf Riffen und kleinen Deden auszuführen vermochte. Um häufigsten jedoch sette ich meine Bemühungen fort, ihr allerlei Bücher zuzutragen, von denen ich annahm, baß fie ihr Intereffe ermeden fonnten.

Und eines Morgens feierte ich einen fröhlichen Tag. Mutting Dufterwald erschien nämlich mit ihrem gewohnten Anid's vor mir, und nachdem fie zur Einleitung mit dem Bischtuch über ein paar der blankpolierten Stühle gefahren, stemmte sie die Arme in die Seiten und schüttelte in großer Berwunderung das glatt gescheitelte Haupt.



"Mit Mariing is das jest komisch", sagte sie, und eine merkwürdige Verständnissosigkeit malte sich auf ihren breiten Jügen. "Wissen Sie, was sie jest tut? Sie sitt auf dem Fenstertritt und liest. Jest am Vormittag. Es soll ja eine alte Klostergeschichte sein, die Sie ihr zusgetragen haben. Eberhard oder Eckhart, ich weiß auch nicht so genau. Aber wissen Sie was," suhr sie denklicher fort, und in ihre grobe Stimme drang eine rechte Treuherzigkeit, "passen denn solche Geschichten auch für jeden? Und seine nicht manchem, der daran nicht

gewöhnt ist, allerlei Läuse in den Ropf?"

Dhne meine Antwort abzuwarten, wischte die Riesin noch etwas gewaltiger über die blank posierten Stühle hinweg, schüttelte noch mehrmals in mütterlicher Besorgnis das Haupt und knickste endlich schwerfällig durch die niedrige Pforte hinaus.

Ich aber blieb zurück, und ich wußte weter, warum ich mich freute, noch fonnte ich mir erflären, weshalb mir das Herz wie nach einem großen Erfolz klopfte und schwoll.

In einer eigen= tümlichen Befriedigung ftellte ich mich vor das Fenfter und ichidte meine Blide über ben gefrorenen Fluß binmeg, weit hinaus auf die verschneiten Biefen. Dort braugen fraufelte ber Bind blauliche Flodenschleier über ber Schneefläche zusammen, wirbelte fie berum und trieb fie ftäubend bem fernen

Ricfernschlag zu, aus dem der Frost in blauen Schwaden hervordampste. Doch mein Eeist wurde von dem schwaden Bild des Wintertages nicht eingefangen. Nein, immer wieder kehrten meine Gedanken zu dem großen Mädchen zurück, das unten auf dem Fenstertritt hockte, um sich in eine Welt hineinzulesen, in eine Zeit der bunten starken Bergangenheit, die sie doch nur beschritt, weil ich mit meinen zähen Wünschen am Tor stand. Ob ihr Sinn sich jeht wohl weiten würde für all die trozige Pracht eines klirrenden Bölkerwerdens? Und ob sie auch daneben das Feinere, Leisere verstehen könnte, das zarte Werben des gelehrten Mannes, der für die geliebte Frau unermüdlich die Aleinodien und Geschmeide einer

untergegangenen, nur noch aus der Ferne herüberstrahlenden Kultur herbeitrug? D wie herrlich, wenn sie das alles zu sassen imstande wäre! Und während ich meine Stirn an die vereisten Scheiben preßte, täuschten mir Traum und Hoffnung bereits den Augenblick vor, wo wir beide Hand in Hand sigen würden, um in Frage und Antwort über dem wunderbaren Geschenk des Dichters unsere eigenen Seesen einander zu erschließen.

Allein ber Augenblid erschien nicht. Sooft ich auch bei meinen jest häufigeren Abendbesuchen eine verstedte

Undeutung magte, Marie Düsterwald fchien mich nicht zu verftehen, und ich mußte mich damit begnügen, daß fie mich immer vertraulicher und rüdhaltlofer in die fleinen Gorgen des Tages einweihte, von benen ihr eigenes Dafein ausgefüllt mur= be. Wie fehr ich mich auch bagegen ftrauben mochte, unvermertt glitt ich felber in die Sphare einer bumpfen Bürgerlich= feit hinüber, die lachend und behaglich ihren 3med darin erblidt, ohne ernft= haftere Gorgen zu effen, zu trinfen und nach getaner Arbeit traumlos zu schlafen.

Entsetzlich! Manchmal stieg mir vor dieser Umgebung, die immer enger und zwingender auf mich einrückte, eine nagende Beklemmung, ein sinsteres Widerstreben empor, die ich durch irgendeinen raschen Entschuß zu

zerstreuen gedachte. Indessen, wenn ich dann neben dem schönen Geschöpf verweilte, sobald ich ihre Nähe spürte, den mütterlichen Blick aufsing, mit dem sie sich zu überzeugen trachtete, ob für alle meine Bedürfnisse auch gesorgt sei, dann entslatterte mir immer von neuem der Mut, das trauliche Idysl meines jezigen Dasseins zu unterbrechen.

So war das neue Jahr in das Land gezogen. Schon rüstete sich die Familie, den heimkehrenden Hausvater zu empfangen, dessen Schiff bereits die Eisregionen verslassen haben mußte, da siel das in unser Leben, was meinem Hinvegetieren ein für allemal ein Ende bereiten und meinen irrenden Nachen vorzeitig in den

Zu Weihnachten.

#### »Herbstblumen«

von Prof. Josef Jungwirth-Wien. Farbige Photogravüre (Faksimile-Gravüre).

Die leuchtenden Farben des Originals sind in höchster Vollkommenheit wiedergegeben.

Preis Mark 45.- pro Blatt.

In stilechtem Goldrahmen, 71:59 cm, 75 M., in Mattsilber-Ovalrahmen, wie oben, 68:55 cm, ebenfalls 75 M. Bildgröße: 60:48 cm. . Kartongröße: 105:80 cm. Zu beziehen durch jede Buch- und Kunsthandlung oder durch Ernst Keil's Nachf. (August Scherl) G. m. b. H., Abteilung Kunstverlag, Berlin SW, Zimmerstraße 36-41. Jllustr. Prospekt auf Verlangen umsonst und portofrei.

Digitized by Google

Safen leiten follte, bevor er noch jemals das offene Meer gefeben.

Eines Tags — die Schneefloden wirrten gerade wieder so prachtvoll durcheinander, während drinnen in meinem Stübchen die Buchenscheite im Ofen munter knacken und sprangen — ein Geräusch, das mir Schauer des Wohlbehagens über den Rücken jagte — an einem solchen Tag klingelte es unten an der Haustür, und wenige Sekunden später hörte ich, wie Mariens eilende Tritte über die Treppe zu mir in die Höhe strebten. Gleich darauf stand sie vor mir, die Wangen von der raschen Bewegung gerötet, und überreichte mir einen umfangreichen Brief.

"Das muß eine Einladung sein", frohlodte sie, indem sie in kaum verhehlter Spannung das breite Kuvert emporhielt. "So etwas haben Sie die ganze Zeit über nicht empsangen. Es ist hübsch, daß Sie einmal unter Mensschen kommen sollen."

"Meinen Sie?" fragte ich verwundert, und dabei riß ich bereits die Hulle von dem Schreiben ab.

Da stand es: Das historische Seminar, zu dem ich gehörte, veranstaltete am nächsten Sonntag vormittag eine Schlittenfahrt nach dem fernen Hain, der seit dem Lagen der wendischen Götter in unentweihter Wildheit und Pracht die Riesenstämme seiner Buchen wie eine schüßende Heerschar gegen die See vorschickte. Und auf der Einsadung stand noch besonders hervorgehoben, daß es jedem Leilnehmer gestattet sei, eine Dame mitzubringen.

hei — bas mar etmas!

Ohne jeden Übergang durchschlug mich die freudige Borstellung, daß meine Dame bereits gefunden sei. In fliegenden Worten teilte ich Marie Düsterwald den Sachverhalt mit, und während ich unwillfürlich ihre Hand ergriff — es war das erstemal nach jener Begegnung in der Rüche, daß ich eine solche Unnäherung wagte — da wiederholte ich in stürmischer Hast meine Aussorberung.

"Sie müssen mit, liebes Fräulein, ganz bestimmt. Das dürsen Sie mir nicht abschlagen." Und als ich sie zurücktreten und erschreckt das Haupt schütteln sah, da bedrängte ich das schöne Geschöpf noch heftiger wie zuvor. "Aber das ist doch ganz selbstwerständlich. Wen sollte ich denn aufsordern? Ich besitze doch hier in der Stadt keinen, der mir näher stände, nicht wahr? Sehen Sie das nicht ein?"

Aber sonderbar, das starte, furchtlose Mädchen, das jeder Gesahr willig die Stirn geboten hätte, es zögerte,

wurde abwechselnd rot und blaß, bis es endlich, wie in scheuer Abwehr, die Hände über der Brust faltete.

Diese Wahrnehmung trieb mich immer weiter. Ganz sicher, ich mußte ihre scheue Zurüchaltung besiegen. Sie durfte sich mir, der ich doch stolz daraus war, eine solche Schönheit neben mir zu zeigen, nicht entziehen. D nein, ihre unbegreisliche Scham mußte überwunden werden. Immer ungestümer redete ich auf sie ein. Ohne es zu ahnen, streichelte ich ihr überredend den schönen, vollen Urm und wunderte mich in meiner Benommenheit gar nicht darüber, wie die vor sich hinstarrende meine Berührung kaum zu empfinden schien. Allein plöglich trat sie zurück und schlug ihre grauen Augen groß auf.

"Nein, es geht nicht", entschied sie fest und völlig entschlossen. "Ich gehöre dort nicht hin. Das verstehen Sie nicht, Herr Bogt. Ihre Leute lieben so etwas nicht, davon hat man mir schon erzählt. Und beshalb will ich mich nicht eindrängen, wo man mich nicht gern aufnimmt."

"Aber, liebe Marie," bat ich abermals, und es entging mir, wie ich sie achtlos beim Bornamen nannte, so nahe dünkte ich mich bereits dem prachtvollen Besen, "wie dürsen Sie nur so etwas glauben. Die Herrschaften können sich ja höchstens freuen, wenn ein so kluges, gutes Mädchen an unserer Beranstaltung teilnimmt. Ein so — so" wunderbar schönes Geschöps wollte ich sortgerissen hinzusehen, jedoch ihr klar auf mich gerichteter Blick trieb das Wort im Entstehen wieder zurück.

"D nein," entgegnete sie volltommen gesaßt, "vor solch Gebildeten weiß ich mich nicht zu benehmen. Und da nügt auch alle Mühe nichts. Sehen Sie, Herr Bogt," suhr sie zutraulicher fort, obgleich ich doch merkte, wie schwer ihr das nun solgende Geständnis fallen mochte, "ich eigne mich nun mal nicht zu Büchern und dergleichen. Auch der Roman, den Sie mir letzthin gebracht haben, vom Eckhart, Sie wissen sich verstanden habe ich ihn doch nicht. Nein, nein, lassen Sie nur," besänstigte sie mich, als sie sah, daß ich mich beschwichtigend zum Ertlärer anzubieten wünschte, "ich sagte Ihnen ja, das nützt alles nichts. Und nun geben Sie das nur auf, und machen Sie sich weiter um mich keine Sorge. Ich weiß ja, Sie haben es gut mit mir gemeint."

Sie raffte sich empor, lächelte wieder ganz selbstbewußt und trohig und schritt mit ihrer hohen Gestalt zur Tür hinaus, so voller Anstand und unbeabsichtigter Würde, als ob eine Königin ihr Reich verließe.

(Fortjegung folgt.)

# Alte Dinge in neuem Kleid.

Plauderei von Hans Dominit.

"On revient toujours à ses premiers amours." — Der alte Spruch hat auch in der Technit Geltung, und an zahlreichen Stellen finden wir heute in neuem Gewand alte Konstruttionen, die Jahrzehnte, ja Jahrhunderte hindurch für erledigt und überwunden galten und dann doch eine fröhliche Auserstehung seierten.

Betrachten wir das Feuerzeug aus Urgroßvaters Zeit. Ein dosenartiges Ding, oftmals in schöner, tunftlerischer

Ausführung, die sogenannte "Zunderbüchse". Sie enthielt ein Stück Stahl, gewöhnlich in Form eines ovalen Ringes, ein Stück Feuerstein. Endlich den Zunder, meistens alte Leinwand, die mit Salpetersaure behandelt und dadurch nitriert und besonders leicht brennbar gemacht worden war.

Das Feueranmachen mit diesem Apparat war nicht ganz einfach. Man mußte die Dose öffnen, den Feuer-



Nummer 50. Seite 2125.

stein in die linke Hand nehmen, den Stahlring über zwei Finger der rechten Hand schieden und dann den Stahl mit kräftigem Schlag am Stein vorbeistreichen lassen. Dabei ergoß sich ein Funkenstrom auf den Zunder, und dieser begann an den getrossenen Punkten zu glühen. Damit hatte man Glut, aber noch keine Flamme. Handelte es sich darum, die beliebte Pseise anzugünden, so wurde einsach ein Stückhen des glimmenden Junders auf den Tabak gelegt, und unter kräftigem Saugen am Pseisenrohr nahm die Geschichte ihren Fortgang. Brauchte man dagegen helles Feuer, so trat noch der Schweselsaden in Altion. An ihm entstand, wenn er an den Junder gehalten wurde, eine winzige bläusiche und gräßlich sinkende Flamme, die nun weiter auf den Lampendocht oder einen Fidibus übertragen werden kannte

Das Ganze war eine reichlich umständliche Sache. Geringe technische Verbesserungen, derart, daß Stein und Stahl gleich beim Öffnen der Dose durch eine starte Feder gegeneinander geschlagen wurden, konnten daran nichts ändern, und die Zunderdose verschwand in dem Augenblick, da die chemischen Streichhölzer auftamen. Sie verschwand für zwei Menschenalter, um dann in moderner Form als "Zereisenseuerzeug" wiederzutommen.

Die Streichholzsteuer einerseits, die bedeutsame Auersche Ersindung der pyrophoren Zerlegierungen anderseits haben jenes Feuerzeug entstehen lassen, das sich als klare technische Fortsetzung der Zunderbüchse darftellt. Der Stahl ist geblieben, aber in die Form einer besonders wirksamen Feilensläche gebracht worden. An die Stelle des gemeinen Feuersteins ist das Zereisen getreten, eine Legierung, die, wenn sie mit Stahl angerissen wird, einen ungleich heißeren und wirksameren Funkenstrom wirft. Der mangelhaste Zunder endlich ist durch einen Benzindocht ersetzt worden. Die Wirkung dieser Anordnung ist genugsam bekannt und läßt sich in die Worte zusammensassen: Ein Druck, und es brennt. Und doch ist dieser moderne, zwerlässig und bequeme Apparat ein direkter Abkömmling der alten Zunderbüchse.

Das Zereisenseuerzeug ist ein besonders prägnantes Beispiel, aber es laffen fich noch manche andere finden. Als das Leuchtgas auftam, ristierte man es zunächst noch nicht, die ganze Stadt mit einem Rohrnet zu verfeben. Mur einzelne Säufer betamen Leitungen, die von den Brennern bis zum Reller führten. Das Bas murde in der Gasanstalt in große eiserne Reffel gepumpt, und diese fuhr man zu den häusern, brachte fie in die Reller und verband sie provisorisch mit der hausleitung. Dieses im Unfang der Bastechnit geübte Berfahren zeigte fo schwere Mängel, daß man es schnell aufgab und sich zur Legung ganzer Stadtnehe entschloß. Das Gas bilbete im Reffel unter bem Drud allerlei ölige Rudftande und verlor babei feine Leuchtfraft. Außerdem ging bei dem überhaupt möglichen Drud fehr wenig Bas in die Reffel hinein, so daß fie fehr häufig ausgewechselt merden mußten. Biele Jahrgehnte hindurch hat daher diefe Urt der Gasversorgung geradezu als Beispiel eines unvolltommenen und technisch minderwertigen Berfahrens gegolten. Go lange, bis man es nun für die Berforgung einzelner Landhäufer und Gebäudetompleze erfolgreich wieder aufgenommen hat. Freilich mit einigen Berbefferungen, die aus den früher fo unbrauchbaren Berfahren mit einem Schlage eine gute brauchbare Sache gemacht haben.

Man hat zunächst verschiedene Leuchtgase erzeugt, die einen sehr hohen Drud von zwanzig und noch mehr Atmosphären vertragen, ohne irgendwelche Einbuße an Leuchtfraft und Heizwert zu erleiden. Man hat ferner Transportgefäße tonftruiert, die folden hoben Drud sicher aushalten. Man hat endlich drittens Apparate geschaffen, in benen sich das hochgespannte Bas in aller Gemächlichkeit auf einen brauchbaren Betriebsdrud entspannen tann. Damit mar bas Berfahren mit einem Schlag brauchbar und wird heute wieder an zahlreichen Stellen benutt. Für ein normales Landhaus genügt es, wenn etwa alle zwei bis drei Monate einmal neue Drudgefäße angefahren und an Stelle der alten mit der hausleitung verbunden werden. Die Ausgabe für diefen Transport ist verhältnismäßig gering, und die Bewohner abgelegener und fonst von keiner Leitung erreichter Säufer genießen dabei alle Borzuge einer geordneten Basverforgung.

Ein anderes Beispiel bieten in der Elektrotechnik die galvanischen Elemente. Solange es keine Dynamomaschinen gab, war man bekanntlich auf Elemente angewiesen, die gewöhnlich Jink und Rohle in allerlei Säuren enthielten und die elektrische Energie durch Berbrennung des Jinkes in der Säure erzeugten. Diese Elemente waren an und für sich teuer, weil eben Jink ein kostspieliges Brennmaterial ist, sehr viel kostspieliger jedensalls als Rohle. Überdies aber erforderte solche galvanische Batterie eine fortwährende sehr sorgfältige Wartung und war eine Quelle unendlichen Gestankes und nimmer abreißender Scherereien.

Als daher Siemens mit der epochalen Erfindung der Dynamomaschine hervortrat, als man Steinkohlenkraft und Maschinenarbeit ohne weiteres in Elektrizität umsehen konnte, waren die galvanischen Batterien mit einem Schlag erledigt. Sie verschwanden spursos, und nur für den minimalen Verbrauch von Klingeln und Haustelegraphen blieben die bescheidenen Leclanche-Elemente in Gebrauch.

Bis man in unsern Tagen bahinterkam, daß es bisweilen doch recht angenehm ist, sür Lichterzeugung im kleinen Stromquellen zu besigen, die von jeder Maschinenanlage unabhängig sind. Wan ging nur zögernd an das Problem, und zuerst wurde den Erfindern, die sich damit besaßten, immer wieder der alte Ausspruch entgegengehalten: Rohlen sind billiger als Zink. Jahre hindurch galten die Bestrebungen, neue Primärelemente zu schaffen, geradezu als ein bedauerlicher Rücksall in die barbarische Zeit vor Ersindung der Dynamomaschine.

Bis dann endlich doch Elemente entstanden, vor denen die Gegner kapitulieren mußten. Praktisch gipfelt der Ersolg heute darin, daß wir beispielsweise elektrische Handlampen besigen, Lampen von der Heligkeit einer kleinen Petroleumlampe, die mitsamt der zugehörigen Batterie in einer leicht tragbaren Ledertasche installiert sind und mit dieser neuen Batterie bis zu 300 Brennstunden erreichen. In der Tat sind in den letzten Jahren sür die so lange verachtete galvanische Batterie Neukonstruktionen gesunden worden, die ihr einen beachtenswerten Platz auf dem großen Gebiet der Lichterzeugung sichern.

Genau betrachtet, bedeutet sogar die wichtigste Errungenschaft auf dem Gebiet des modernen Maschinen-baues, die Dampsturbine, ein Zurückgreisen auf alte und sange Zeit verlassene Prinzipien. Ausnahmssoswaren die ältesten Wotoren der Menscheit für eine einsache Orehbewegung eingerichtet. Da haben wir das uralte Göpel-



wert, in dem Pferde ober Ochsen ständig im Rreis umherliefen und so eine Rotationsbewegung der Ma= fcine erzeugten. Ferner Bindmühlen mit fich brehenbem Flügelfreuz und Baffermühlen mit rotierenden Schaufelrädern. Rreisförmig murde die Bewegung erzeugt, und freisförmig murde die Arbeit auch an ben mahlenden Mühlsteinen verbraucht. Erst sehr viel später tam die hin und her gehende Bewegung in die Maschinentechnit. Damals, als man Bumpen für Bergwerte baute und sie nach dem Stand technischen Könnens nur für solche Bewegung einrichten tonnte. Da mußten gunächst die ersten Untriebsmaschinen, die sogenannten Baffertunfte, für hin und her gehende Bewegung eingerichtet werden, und als die Kolbendampfmaschine ihre Karriere in den englischen Bergwerken begann, wurde fie ebenfalls auf diefe Bewegung abgeftimmt.

Siebzig Jahre später kamen die Elektromotoren, die nur eine Drehbewegung kennen und damit sosort große überlegenheit besaßen, und wiederum vierzig Jahre später kehrte man mit der Dampsturbine auch im Dampsbetrieb zu der einsachen gleichmäßigen Rotation zuruck, die nun einmal für den Maschinenbetrieb das beste ist.

Dem zwanzigsten Jahrhundert gesang auch die Konstruktion brauchbarer Kundlauspumpen, und so ist hier die ganze Entwicklung wieder zur Drehbewegung zurückgekehrt, und die hin und her gehende Bewegung kommt ernsthaft nur noch für Pochwerke und ähnliche Arbeitsmaschinen in Betracht. Im modernen Gewand verkörpert die neuzeitliche Dampsturbine genau die gleichen Berhältnisse, die vor Jahrhunderten und Jahrtausenden schon an Göpeln und Mühlen herrschte. So bewahrheitet sich auch hier das Wort: "on revient toujours ...

# Umerikanische Schauspielerinnen.

Bon Georg von Stal, Neugort. — hierzu 22 Aufnahmen.

Die amerikanische Bühne hat in ben letten Jahrzehnten eine Wandlung burchgemacht, die eine ents Schiedene Befferung bedeutet. Das alte Starfnftem, unter dem sich alles um einen wirklich bedeutenden Runftler brehte und alle anderen Rollen fo billig wie möglich besett murden, ist so gut wie gang verschwunden. Es tann nicht mehr vortommen, daß ein Edwin Booth in Shatespearedramen auftritt, die für ihn gurechtgeschnitten worden find, und bei beren Aufführung der nicht vollständig anspruchslose Zuschauer sich mit Etel abmendet, wenn der Star nicht auf der Buhne ift. heute wird überall ein wenigstens annehmbares Ensemble gefordert, und wenn auch noch immer Dramatiter Stude ichreiben, die einem bestimmten Rünftler angepaßt find, fo wird boch die Umgebung nicht ganglich vernachlässigt, wie das früher die Regel war. Das hat auch zur Folge gehabt, daß junge Talente beffere Belegenheit erhalten, ihr Ronnen zu zeigen, und an der Stelle von vielleicht einem halben Dugend bedeutender Schauspielerinnen haben wir heute eine ganze Reihe. Ift auch in diefem Augenblid teine vorhanden, die an die gang Großen, wie Fanny Remble, Laura Rean und Clara Morris, heranreicht, so gibt es doch genug tüchtige Rrafte, die diefen nahetommen, und die wir vielleicht nur geringer einschägen, weil die Erinnerung uns die anderen in glanzenderem Licht erscheinen läßt.

An erster Stelle muß natürlich Minnie Maddern Histe (Portr. S. 2131) genannt werden, die schon als dreisähriges Kind den Herzog von Yort in "Richard III." spielte und dann zusammen mit Laura Kean, McCullough und Booth auftrat. Frau Fiske besigt nicht nur Darstellungstunst und Leidenschaft, sondern auch einen sehr scharfen Verstand, der es ihr ermöglicht hat, auch aus wenig glaubhasten Charatteren lebenswahre Figuren zu schaffen. Ihre erste große Rolle war die Luise in den "Beiden Waisen"; dann trat sie in "Divorcons" und "Frou-Frou" auf und seierte einen Triumph in dem sentimentalen Rührstüdt "Tess of the d'Urbervilles". Sie hat Hense Maria von Magdala und Ihsens Nora und Hedda Gabler dargestellt und ist heute noch eine der strebsamsten aller ameritanischen Bühnentünstlerinnen.

Die bekannteste Shakespearedarstellerin ist Julia Marlowe (Portr. S. 2130), die als Kind in "Pinafore" auftrat, aber bald zu ernsten Rollen überging. Sie ift nicht nur eine vorzügliche Runftlerin, fondern auch von einem Liebreiz, der ihr die Herzen aller gewinnt. Seit Jahren führt fie mit ihrem Mann, dem jungeren Sothern, nur noch Shatespeare auf und hat sich große Berdienste in dieser Richtung erworben. Ihr fteht Biola Allen (Abb. G. 2130) zur Seite, die schon mit John McCullough die Birginia, die Desdemona und Parthenia spielte und dann für diese Rollen von Tomaso Salvini engagiert wurde. Später war fie in Lawrence Barretts Gefellichaft, und in neuerer Beit tritt fie in Charafterrollen auf, mie die Roma in Sall Cains "Ewiger Stadt" und die Mingfaiferin in Bierre Lotis "Tochter des Simmels". Blanche Balfh (Abb. G. 2127), ein Neugorter Rind, begann ihre eigentliche Laufbahn als Olivia in "Bie es Euch gefällt" und ging dann langsam zu dem Fach über, das der Amerikaner als "emotional actresses" bezeichnet. Er meint bamit Rollen, die die Entwicklung ftarter Leidenschaftlichkeit erfordern. Balfh machte ihren Beg über Rollen wie Trilbn zu Shatespeares Rleopatra, Tosca und den hauptrollen in Tolftois "Auferstehung" und ber "Kreuzersonate". Neben ihr muß Julie Opp (Abb. S. 2128) genannt werden, die im alten "Little Germany" aufgewachsene Tochter eines Deutschen, die als eine der ersten Frauen den Bericht eines Reporters ergriff, fich aber ber Buhne zumandte, als ein Theaterdirettor auf ihre Begabung aufmertfam wurde. Sie trat zuerst mit Sarah Bernhardt in der "Rameliendame" auf, spielte dann Shatespearesche Rollen und ist bei diesem Fach geblieben. Ihr letter Erfolg war die Portia in "Julius Casar". Auch Julie Opp wird durch eine blendende Erscheinung und eine außergewöhnliche Bildung unterfrügt.

Blanche Bates (Abb. S. 2131) ift eine der vielseitigeren Künstlerinnen auf der amerikanischen Bühne. Sie begann ihre Laufbahn als Lustspielsoubrette, versuchte sich dann nicht ohne Ersolg als Nora und ging schließlich zum Melodrama über. Sie machte Furore als Cigarette in "Unter zwei Flaggen" und kreierte dann, geleitet





Ethel Barrymore

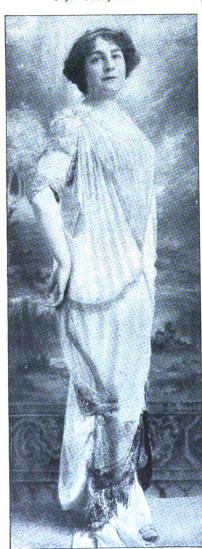

Cathrine Counfig.

von Belascos Meifterhand, das "Mädchen aus dem Goldenen Beften" Jest ist diese anziehende und intelligente Künstlerin wieder zu Rollen übergegangen, die eigentlich in das Fach der Luftspiel= soubrette fallen. Auch die schöne Margaret Anglin (Abb. S. 2129) bereitet sich darauf vor, gang zu Shakespearerollen überzugehen. Sie trat schon in ihren



Julie Opp.

Unfängen als Ophelia auf, wechselte dann zwischen Aufgaben ernfter und heiterer Natur und spielte die Rogane im "Cyrano". Sie besitt einen töstlichen humor und zieht Rollen vor, in denen sie ihn gur Geltung bringen fann, weil fie glaubt, darin naturwahrer zu sein als in tragischen Partien. Sie plant jest Auffüh= rungen von "Bie es Euch gefällt", "Was Ihr wollt", "Die bezähmte Widerspenstige" und "Antonius und Kleopatra". In dem letztgenannten Drama sollen gang neue Deforationen verwendet werden, und Mig Unglin hat im letten Frühjahr Mag Rein= hardts Methoden in Berlin studiert und will die Zwischenräume der pantomimische Handlung durch Uebergänge ausfüllen laffen.

Die Russin Alla Nazimova (Abb. S. 2131), die erst vor acht Jahren hierher fam, ift in Umerifa völlig heimisch geworden. Sie spielte im Stud "Das ausermählte Bolt" und die meiften Ibjenichen Rollen. Trop ihres ftarten Utzents, der ftellenweise ihre Worte schwer verständlich machte, erfannte man ihren Wert doch sofort, und sie hat sich jest, nach dem sie auch die englische Sprache



Caurette Tanlor.

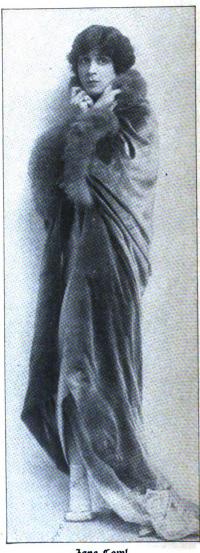

Jane Cowl.

Digitized by Google

Original from CORNELL UNIVERSITY beinah ganz bemeistert hat, eine unansechtbare Stellung geschaffen. Sie tritt noch immer gern in Ibsenrollen auf, hat sich aber in der letzten Zeit auch in andern modernen Stücken wohlverdienten Beisall erworben. Eine der schönsten Erscheinungen ist unzweiselhast Maxine Elliott (Abb. S. 2127), der man den Tribut





Charlotte Walfer.



Effie Shannon.



Elfie Fergujon.

gezollt hat, ein Neunorker Theater nach ihr zu benennen, und die einer der ausgesprochenen Lieblinge des Bublikums ift. Auch fie wechselt zwischen klassischen Rollen und modernen Partien, die ftarte Gefühlsausbrüche erfordern, ab. Die Porgia im "Raufmann von Benedig", die Olivia in "Bie es Euch gefällt" und Hermia im "Sommernachtstraum" gehören gu ihren Glangrollen. Ihr fteht Marn Mannering (Abb. untenft.) murdig gur Geite, die mit der gewinnen= den äußeren Erscheinung ein Organ von munderbarem Rlang und felten edler Sprache verbindet. Sie ift eine ebenfo vollendete Salondame wie Charafterdarstellerin und hat als Domini in "Allahs Barten" eine Meifterlei=



Mary Mannering.

stung geschaffen, durch die sie die Zahl ihrer Bewunderer noch vermehrte.

Bon den Rünftlerinnen, die fast ausichlieflich in modernen Berten auftreten, muß zuerst die einer alten Schauspielerfamilie entstammende Ethel Barrymore (Abb. S. 2128) genannt werden. Eine äußerst liebenswürdige Rünftlerin, deren Kraft aber zu großen Rollen nicht ausreicht, wie sie als Nora bewies. Dagegen gelingen ihr sentimental angehauchte Partien vor= züglich. Ihr Gegenftud in diefer Beziehung ift Margaret Illington (Abb. G. 2131), die vor allem in Bernfteins "Der Dieb" sich einen Namen machte. Sie murde einmal bühnenmude, ift jest aber wieder in der überaus



Julia Dean.



Julia Mariowe.

padenden Rolle ber unschuldig verurteilten und dadurch zur Berbrecherin gewordenen Berfäuferin in "Innerhalb der Grenzen des Geseges" damit beschäftigt, neue Lorbeeren zu fammeln. Die gleiche Rolle wird gegen= märtig von Jane Cowl (Abb. G. 2128) gespielt, die eine neue Erscheinung auf der ameritanischen Buhne ift, aber unzweiselhaft eine große Bufunft hat. Dies gilt auch für Elfie Ferguson (Abb. S. 2129), die in modernen Broblemftuden ernftes Streben an den Tag gelegt und viel Beifall ge= funden hat. Einen ganz anderen Weg hat Laurette Taylor (Abb. S. 2128) gemacht. Sie trat zuerst im Barieté auf, und es dauerte längere Zeit, bis ihre Bersuche, auf die ernste



Biola Allen.

Bühne zu gelangen, von Erfolg begleitet waren. Sie murde eigentlich erft befannt, als fie die hamaiferin in "Der Baradiesvogel" mit fo viel Leiden= schaft und Realismus ausstattete, daß fie tatfächlich das Publifum im Sturm eroberte. Gegenwärtig fpielt fie die jugendliche Seldin in "Peg o' my Heart", das fich als ein Riesenerfolg erwiesen hat und nächstes Jahr in Berlin unter dem Titel "Bergblätt= chen" aufgeführt merden foll. Charlotte Walter (21bb. G. 2129) ift ernfterer Urt; eine Schülerin Richard Mansfields, liegen ihr ernftere Rollen mit ichweren Ronflitten am beften. Gie war Birginia Carwell in der "Rrifis", trat dann unter Belascos Diret-



Mrs. Maddern Fiste.

tion in den "Warrens von Birginia" auf und hat jest die Hauptrolle in einem der in neuerer Beit fo beliebten Dramen aus dem amerifanischen Westen. Als das "Opfer einer Geldheirat" führte sich Julia Dean (Abb. G. 2130) beim großen Bublifum ein. Die ftarte Rolle der jungen Frau, die den brutalen, felbft= füchtigen Gatten jum edlen Menschen umman= delt, lag ihr vortrefflich. Auch in ihrer neuen Rolle als die Frau, die den Gatten durchihr erspartes Beld ohne fein Wiffen vom Untergang rettet und dadurch beinah das Opfer feiner Giferfucht wird, in dem Drama "Ihr eigenes Beld", zeigte fie

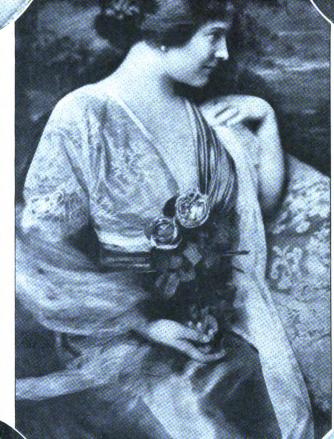

Margaret Illington.

fam, die ihr dann einen angemeffenen Wirkungstreis verschafften. — Eine gang eigenartige Stellung nimmt Umelie Bingham (Abb. nebenft.) ein, die auf der Bolksbühne anfing und in roh gezimmerten Melodramen spielte, bis fie ihre eigene Besellschaft bildete und mit einem Schlag durch ihre Kunst wie durch ihre prachtvolle Erscheinung populär wurde. Clydes Fitchs Drama "Die Streber" mar das Sprungbrett, das Bingham. ihr gum Erfolg verhalf. Gie ift dann



Magdalene" aufgetreten und führt jest auf ber Barietébühne einzelne Szenen großer Dramen und Luftspiele auf, wie beispielsweise "Madame Sans Gêne". — Zu der Rlaffe der Naiven gehört eigentlich Maude Adams (Abb. S. 2127), wohl die beliebteste Schauspielerin auf der amerikanischen Bühne. Sie hat fich frei= lich auch als Jungfrau von Orleans versucht und die Titelrolle in "L'Aiglon" gespielt, aber zu Heldenrollen ist weder ihre Perfonlichfeit noch ihr höchst angenehmes, aber feineswegs startes Organ geeignet. Ihr gan= Befen verweift sie auf Partien wie Barrys





Umelie



Nazimova.

20la

"Der kleine Pastor" und vor allem Peter Pan, worin sie jung und alt entzückte. Sie versteht es, den Schleier der Poesie über alle ihre Darbietungen auszubreiten, und das hilst ihr auch in Rollen, denen sie eigentlich nicht gewachsen ist. Fast ebenso beliebt ist Annie Russell (Abb. S. 2127), die zuerst in Kinderrollen austrat, dann sentimentale Liebhaberinnen spielte, als Puck im "Sommernachtstraum" viel bewundert wurde und sich jest mit

Borsiebe in Shakespeareschen Lustspielen sehen läßt. Gleich ihr begann Essie Shannon (Abb. S. 2129) ihre Lausbahn in zartem Alter; ihre erste Rolle war die kleine Eva in "Onkel Toms Hütte". Sie ging dann mit Hilse Daniel Frohmans in das Fach der Salondame über und ist jett bei Belasco engagiert, der ihr die Hauptrolle in dem Drama "Die Zeit der Reise" anvertraut und damit einen glücksichen Griff getan hat.

# Neu-Hamburg aus der Vogelschau.

Bon Dr. Marg Möller. - Siergu 9 Aufnahmen von Sugo Ruhn, Baden-Baden.

Hamburg ist von tonservativer Art, wie fich das für eine nord= deutsche Stadt schickt. Nagelneufte Moden merden da mit Argwohn betrachtet; unfolider Muf= put findet da feinen Martt. Die vornehme hamburgerin aus gutem haus wird niemals nach den allerlegten Rleidermoden Berlangen tragen. Die Batrigierfrau fomie die Gattin des geachteten Raufmanns trägt sich auf der Strafe ebenfo unauffällig wie anderswo etwa die Minifterfrauen. Bang unmöglich mare es in diefer Stadt, daß eine Modeschöpfung, die heute in irgendeiner Operette "freiert" murde, über= morgen oder morgen

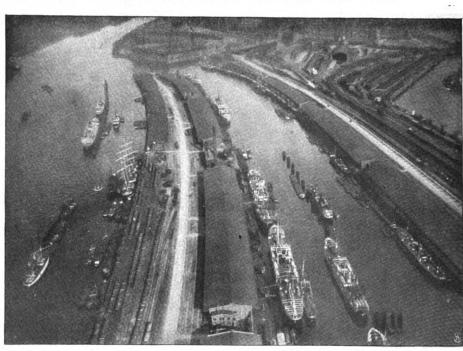



2. Der Mundsburger Damm.

#### 1. Der große Bafenhafen.

schon sich in den Familien einbürgern könnte.

Die hamburgerinnen machen es barin ihrer Baterftadt nach. Mutter hammonia gönnt sich auch Rube in ihren Neuanschaffungen; und geruhfam fann fie warten und prufen, ehe fie an ihrem Gewand etwas ändert, denn mas fie fich dann anschafft, foll nicht nur für ein paar Gaifons zur Fremdenverblüffung ausreichen, fondern gediegen und von Dauer fein. Salbwertiges wird auf alle Fälle vermieden.

Es ift der Stadt bitter ichwer geworden, sich von mauchen traulichen alten Schönheiten zu trennen.



Biel alte Plage, die den Maler entzüdten, die dem jungen Beschlecht tausend stolze und liebe Beschichten erzählten, sind abgeriffen. Mancher, der da ge= boren ift, findet all die lieben Stätten seiner Rindheit nicht mehr vor, wenn er fie mieder auffuchen möchte. Bo früher althamburgisches Bolksleben fein behaglich fleinstädtisches Leben fund, wo wir als Jungen die ganze Romantit alter Speicherräume an alten Fleeten genoffen, mo allerlei fremd= ländisches Auswanderervolt das enge Giebelftragenbild feltfam belebte und daftiger Fischfrauenhumor und Bierländergemütlichkeit strahlte, da breiten fich jest große Ranale, stehen jett mächtige nüchterne Bollgebäude.

Bie ist das alles anders geworden! Wenn wir damals als Kinder mit der Mutter einen Spaziergang zur alten Elbbrücke machten, so gingen wir am schönen weißen Elbstrandentlang, wo wir Muscheln und Blumen sanden und ein

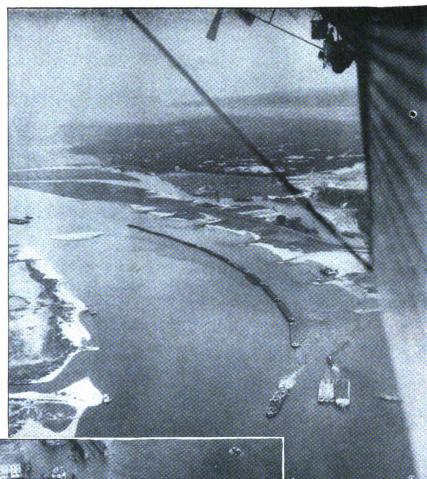

3. Der Moorwärder.

ganz ländliches Gafthaus mit richtigen Kühen, Schweinen und Hühnern uns erquicke. Und wie wunderschön wirkte damals der Hafen! Wir sangen in der Schule das Lied: "Stadt Hamburg an der Elbe Auen, wie bist du herrlich anzuschauen mit deiner Türme Hochgestalt und deiner Schiffe Mastenwald!"

Dieser wundervolle Mastenwald der Schiffe, den man so schön und bequem vom Stintsang aus übersehen konnte, ist jett von seinem Platz verschwunden, denn man hat die Segelschiffe alle nach dem sernen Segelschiffhasen verlegt. Da haben sie mehr Raum; aber sie dienen dem Stadtbild nicht mehr zu roman-



4. Der Reiherftieg.



5. Die Klärbaffins.

tischem Schmud. Die Auen, von denen das Lied singt, werden immer mehr bebaut; es entstehen Berften und allerhand andre nügliche Anlagen.

Um über all diese regsame Buntheit jett einen klaren Ueberblick zu haben, müßte man schon das Lustschiff besteigen. Erst aus solcher Höhe würde sich die Schönheit und Harmonie des neuen Hamburg und besonders der neuen Hafenanlage entschleiern. Zierlich wie Kinderspielzeuge erscheinen von hoch oben die gewaltigen Schiffe. Wir sehen den großen Bakenhasen (Abb. 1), in dessen Rähe die berühmten Fruchtschuppen liegen. Der Bakenhasen ist bekanntlich reserviert sur die Schiffe der Wörmann-

Linie, ber Oftafrita-Linie und der Hamburg-Bremer Ufrita-Linie. Bir feben den Reiherftieg (Ubb. 4), den großen Ranal zwi= schen der Morder= und Süderelbe; hier befindet fich auch noch im Border= grund das einzige und lette Trodendod, mahrend fonft allgemein das praftischere und neuere Schwimmdodin Gebrauch gefommen ift. Malerifch wirft auch das Bild des Elbarms der Oberelbe oberhalb Rotenburgsort (Ubb. 6). Sier finden die großen Solgläger ihren Plat.

Im Ruhwärderhasen (Abb. 8) liegt der Riesentoloß "Das Baterland", der noch größer ist als der "Imperator". In der Gegend von Moorwärder (Abb. 3) erblicken wir den langen Schlepp-

gug einer oberelbischen Schiffahrtsgesellschaft auf bem Beg von Samburg nach Magbeburg. Der Bug hat völlig bas Un= feben einer riefigen Geeschlange, die ihres Begs dahinzieht. Ruhevoll neben all diefer Beweglichfeit mutet uns bas Bild der Rlarbaffins der hamburger Stadtmafferfunft an (Abb. 5); hier wird durch Riessand das Trintmaffer gereinigt.

Seit der Cholerazeitist man sehr vorsichtig in Hamburg geworden. Wir waren als Kinder nicht so ängstlich; und wenn wir in Vaters Jolle durch die Elbe kutschierten, hatten wir immer die "Karaffe" bei uns im Boot und tranken das Elbwassermit

Stolz, ohne uns dabei irgend etwas zu denken. Die Angst vor den Bazillen ist jett so ernst geworden, daß sogar die wunderschönen Badeanstalten in der Elbe eingehen sollen; dann wäre die Badeanstalt an der Alster beim Mundsburger Damm (Abb. 2) die einzige größere öffentliche Badeanstalt der Stadt. Mit den Badeanstalten der Elbe schwindet ein Stück Romantik, das ich in meinen Hamburger Jugenderinnerungen nicht missen möchte. Wie waghalsig schön war dies Herumtlettern und Mitsahren auf so manchem vorüberziehenden Kahn; wie heiter gedieh da ein echt volkstümlicher Humor! Was sür ein Panorama breitete sich vor den

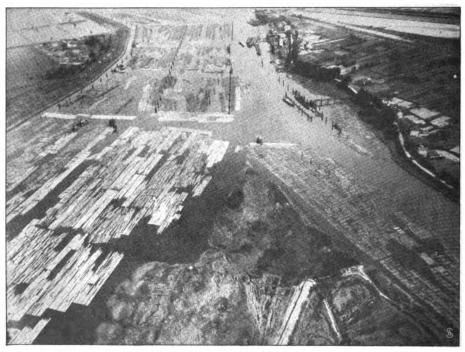

6. Elbarm oberhalb Rotenburgsort.

Nummer 50.



7. Das Uhlenhorfter Fährhaus.



8. Der Auhwärderhafen.



jungen Bliden aus! Man fühlte fich ftol3 im ftändigen Un= blick dieser vielen Segelichiffe und die er Kirchtiirme! Man fannte da= mals ja auch noch in den Jugend= freisen all die Ge= schichten dieser Tür= schmerzliche me: Erinnerungen an den großen Brand und an die Fran-30 enzeit maren noch nicht per= drängt durch neue fieghafte Pratt. Man schaute noch liebevoll in die Ber= gangenheit. Jegtift



Ja, es will sogar einigen scheinen, als hätte man diesem Haien noch mehr Raum schaffen mussen, als hätte man besser getan, wenn man die beiden Elbbrücken (Abb. 9) noch mehr elbauswärts gelegt hätte!

Jenseit dieser Elbbrücken dehnt sich das Auswandererviertel mit all seinen vielersei Seltsamkeiten. Da wandeln all die Menschen, die Fernweh tragen, oder die Not

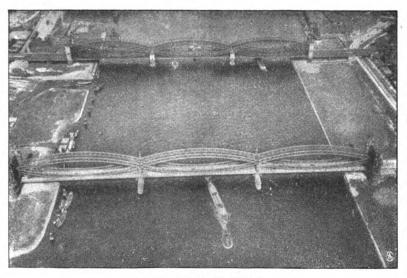

9. Die beiden Elbbruden.

oder haß vertrieben hat, und marten auf die Abfahrt der Riefendampler. Da weht faum noch Ro mantif, denn alles Fremdländische ift dort längft zur alltäglichften Alltäglichfeit geworden. Wie anders war das früher, als all das öftliche und füdliche Bolf noch in der Nähe von Boggen= mühle und des Megbergs logierte und mit uns Rindernicheue Freund ichaft ichließen und fleinen Taufchhan= del treiben fonnte!

Und welch ein Unterschied zwischen diesen heutigen Stätten Hamburger Arbeit und den Plägen des sorglosen Hamburger Bergnügens an der Alster. Abb. 7 zeigt das Uhlenhorster Fährhaus mit seinen vielen Gästen und Ruderbooten. Hier herrscht ständig Feststimmung und Sorglosigkeit. Hier ist der Sammelpunkt aller Freunde des Rudersports. Besonders an den Abenden ist es hier schön, wenn die vielen Boote illuminiert sind, wenn die Musik spielt und die zahmen Schwäne in all dem Gewirr ruhig dahingseiten.

# Durchs Ziel.

Roman von

#### Heinz Tovote.

14. Fortfegung.

Gerdas Haushalt wurde in einem Stil geführt, daß sie keine Gelegenheit hatte. viel dafür zu tun. Sie sollte, nach Georgs Anordnung, die Dienstbotenräume und die Küche nicht betreten. Das duldete auch die Köchin nicht, die sie ihrem Mann abgerungen hatte, der anfangs durchaus einen Koch haben wollte. Run hatte sie in ihrer Wirtschaft nichts zu sagen. Der Speisezettel wurde ihr vorgelegt, aber meist bestimmte Georg, was ihm gerade einsiel — im letzten Augenblick warf er oft alles rückssichtsos um und verlangte anderes.

Bei den Eltern hatte sie sich um mancherlei gekümmert. Für ihr eigenes Zimmer hatte sie selbst zu sorgen gehabt. Jeht empsand sie, wie sie dadurch ein Heim für sich gehabt hatte, wie dieses Zimmer ihr gehörte, an das sie, wenn das Mädchen die gröbere Arbeit getan hatte, selbst Hand anlegte.

Aber fremd ging sie durch die vielen Räume ihrer Billa, die ihr kahl und öde vorkamen, trozdem sie mit erslesenem Geschmad eingerichtet waren. Sie hatte kein Möbelstück, an dem eine Erinnerung haftete, keinen Winstel so recht für sich, und so langweilte sie sich. Handarbeis

ten waren ihr ein Greuel gewesen, und so schien ihr ber Morgen endlos und der Nachmittag, an dem sie hie und da einen Besuch mochte, meist langweilig.

Die einzige Freude machten ihr die Besuche in Berslin bei den Eltern, oder wenn Hete herüberkam, die das Haus im Nu mit ihrer Lustigkeit erfüllte und von einer heilsosen Respektwidrigkeit gegen Georg war, der noch immer versuchte, sie als Kind zu behandeln. Aber sie war jest ganz junge Dame und nahm den Ton mit großer Sicherheit auf; er konnte gegen ihre Keckheit nicht anskommen.

Dann war alles voller Leben und Bewegung. Hete verstand es glänzend, die Dienstboten zu kommandieren und auf die Beine zu bringen, daß sie liefen und sprangen.

Selbst da zu konnte sich Gerba nicht entschließen. Sie wollte für sich selbst Ruhe haben und ließ fie auch den andern.

Merkwürdig war, wie der Teckel, den Widding ihr einst gebracht hatte, nichts mehr von ihr wissen mochte, seit er bei Hete war. Sie hätte sich Melot gern zurückgesordert, aber sie traute sich nicht, den Wunsch zu äußern.

Copyright 1913 by August Scherl C. m. b. H., Berlin.

Digitized by Google

Nummer 50. Seite 2137.

Sie wußte, daß Hete es ihr glatt abschlagen würde. Die hatte dafür einen Spruch, den sie schon als Kind anwandte: Was geschenkt ist, bleibt geschenkt — kommt nicht wieder ins Haus gerennt.

Und an Welot hing sie mit großer Zärtlichkeit, während das Tier von Gerdas Anwesenheit kaum Notiz nahm. Er schnopperte ein wenig an ihr herum und

mandte fich wie beleidigt ab.

Auch von Frida Kirschenreuter hatte Gerda nichts mehr gehört. Georg mochte sie nicht. Er hatte eines Tags erklärt: die lahme Ente brauche bei ihm nicht herumzuwatscheln.

"Georg, wie abscheulich! Die arme Kleine, ein so hüb-

sches Gesicht und dies Unglück!" . . .

"Gott ja, wenn sie sigt, ist sie ganz nett. Aber auch dann muß ich immer daran denken, daß sie bloß nicht aussteht. Sie stört mein ästhetisches Empfinden, diese Sigschönheit."

"Du bist herzlos!"

"Mag sein. Ich tann es nicht andern. Schaff sie ab!"
"Bie tann ich das, Georg? Sie ist wirklich so lieb."

"Meinetwegen behalte fie. Aber ich will fie nicht sehen. Sorg bitte dafür!" . . .

"Du bist ungerecht. Wenn du wüßtest, wie lieb sie in

England mit mir gewesen ift."

"Ist ja alles ganz schön und gut. Ich aber mag sie nicht. Ich war nicht mit ihr in England; und wenn du sie mir weiter ins Haus bringst, mußt du mich schon entschuldigen, daß ich mich drücke. Damit basta!" —

Die Tränen tamen ihr; aber sie bezwang sich und schwieg, weil sie fühlte, daß es zu einem ernsthaften Jank

tommen murbe.

Sie hatte Sorge, daß, wenn er Fridel einmal wieder begegnete, er unzart gegen sie sein könnte, und so

hatte fie den Bertehr einschlafen laffen.

Jett, wo sie sich allein fühlte, versuchte sie, den Bertehr wieder aufzunehmen; aber nun war Fridel scheu und zurückhaltend, und ein Umgang bahnte sich nicht wieder an. Der Riß ließ sich nicht wieder verkleben.

Dafür bemühte sich ein anderer eifrig um Gerda.

Der Rittmeister von Bedenstedt, Widdings sportlicher Rivale, hatte sich an sie herangemacht. Er fand Freundschaft mit Georg, kam häufig ins Haus und suchte sich lieb Kind zu machen.

Gerda hatte ihn nie gemocht. Jetzt, da sie keine Mensschenseele hatte, nahm sie ihn hin, wenn sie auch auf der Hut war und ihm nur mit Widerstreben nahekam.

Seine Augen gefielen ihr nicht. Er hatte eine eigentümliche Art, sie anzusehen, als läge er auf der Lauer, als warte er auf den geeigneten Augenblick, um sich von einer ganz anderen Seite zu zeigen. Und doch war er der einzige Mensch, der sich ihr jederzeit zur Verfügung stellte. Sie machte nicht allzu reichlich Gebrauch davon, aber manchmal griff sie auf ihn zurück, damit sie wenigstens ein en Menschen hatte, mit dem sie ein paar Worte wechseln konnte.

Bedenstedt hatte auch Berkehr mit Friba Kirschenreuter gesucht, seit Snowhill ihrem Stall angehörte. Er hatte den Schimmel von ihr erwerben wollen, aber sie hatte sich ablehnend verhalten, denn sie wußte, auf wie gespanntem Fuße Bedenstedt mit Widding stand.

Bon Bidding hörte sie jest nur wenig, außer wenn es sich um ihre Pferde handelte. Dann tam er gleich.

Eine seltsame Unraft hatte sich seiner bemächtigt. Er fiel von einem Extrem ins andere, tonnte Abend für

Abend zu Hause hoden über kriegswissenschaftlichen Büschern, denn er war für den Generalstab vorgemerkt, dann wieder warf er alles beiseite, wenn sich Gelegenheit bot, — und tobte die Nächte durch, sobald ein Ritt ihn nach Berlin oder sonst einer großen Stadt führte.

Alle Augenblide mar er auf einem anderen Rennplag.

Fridel hatte immer den Gedanken, einmal mit Gerda Röbbeln darüber zu sprechen, ob si e ihren Einfluß nicht auf ihn ausüben wollte und konnte, daß Widding nicht so auf sich loswütete. Wohin sollte denn solch ein unsinniges Leben führen? Aber dann traute sie sich nicht, davon anzusangen, denn sie kam nicht über den Gedanken sort, daß die beiden sich einmal geliebt hatten.

Die beiden Frauen wußten nicht recht, wie sie sich zueinander stellen sollten; jede begegnete der anderen mit verstedtem Mißtrauen.

Eines Tags, als Gerda nach Wochen bei Fridel Kirsschenreuter war, um sich nach der Abresse einer gemeinschaftlichen Freundin in England zu erkundigen, wurde Friz von Widding gemeldet.

Als er in den Salon trat, war er im ersten Augensblick verwirrt, wie er die beiden Damen beisammen sah. Ihm siel jener Frühlingsmorgen ein, da er mit Frida am Hause des Obersten vorbeigeritten war und Gerda nach ihrer Krankheit so blaß droben am Fenster gelehnt hatte.

Seit jenem Tag hatte er sie nie wieder zusammengesehen, wußte gar nicht, ob sie noch miteinander vertehrten.

Bährend er rasch in ein Gespräch tam, verglich er sie miteinander. Die eine schon etwas fraulich, die andere mädchenhaft blaß und fast gebrechlich, mit den schmalen Gelenten und überschlanken händen, die doch die Zügel so sest zu führen verstanden.

An Gerda war alles grobknochiger. Sie hatte träftige Hände und schmale, durchaus nicht kleine Füße, wie eine richtige Landedelfrau, wenn sie selbst auch nur in den verschiedenen Garnisonstädten großgeworden war und vom Land nicht viel verstand.

Aber nebeneinander wirkten sie wie Stadt und Land. Fridel blaß, etwas farblos, mit ihren großen, scheuen Augen, die jetzt so forschende Blicke auf Widding richteten.

Er war gekommen, um über Snowhill mit ihr zu sprechen, der ein warmes Bein hatte. Er war am Tag zuvor draußen gewesen in Hoppegarten und hatte ihr versprochen, persönlich Bericht zu geben, was zu tun mar

So erzählte er benn, nachdem er sich vergewissert hatte, daß Gerda von Röbbeln von allem wußte: der Gaul schonte links ein wenig, aber ein paar Tage Ruhe und Umschläge würden genügen. Es war ohne Bedenten. Das kam bei ernster Arbeit schon vor, man mußte es nur gleich in Behandlung nehmen.

Much Aliena gatte fich gegriffen.

Eine Weise prachen sie von Pferden, und Gerdas Lebhaftigkeit wurde geweckt. Ihr Mann stand dem Sport ziemlich kühl gegenüber. Er hatte die schönsten Pferde, aber meinte, im Krieg komme es nicht auf die Schnelligkeit an, höchstens, wenn es sich ums Ausreißen handelte; und dafür sei er weniger zu haben. Er wollte ausdauernde Pferde haben, die Strapazen vertrugen, keine verwöhnten Tiere, die alle Lust verloren, wenn



Seite 2138. Nummer 50.

Futter und Stall mal nicht erstellassig waren. Das gab es im Ernstsall nicht. Treibhauspslanzen hatten keinen Wert. Die andern mochten züchten und ausprobieren. Er sah gern dabei zu, aber aktiv sich beteiligen, dazu hatte er keine Lust. Alle guten Pserde kamen doch aus England oder Frankreich. Wozu sollte man da die Fiktion ausrechterhalten, als ob Deutschland irgendeinen Unteil daran habe? Es handelte sich beim Rennen einzig darum, Gelegenheit für die gewerbsmäßigen Spieler und Wetter und deren Anhang, die Dummen, zu schaffen, die da glaubten, sie könnten auf dem grünen Kasen Geld gewinnen.

Das Leben und Treiben auf der Rennbahn interessierte ihn gesellschaftlich, aber edles Bollblut tam für ihn nicht in Betracht, und die alten, angeknacksten Steepler sagten ihm noch weniger zu.

Das war Röbbelns Standpunkt, den er mit Eifer verteidigte. Ihm waren die Remonten für seine Rekruten wichtiger, Landesprodukte, die für den Ernstsall in Betracht kamen, die man nötig hatte, keine Luxustierchen, bloß zur Schau zu stellen. Gutes Halbblut war die

Hauptsache.

So hatte auch Gerda wenig Gelegenheit, sich um den Sport zu kümmern. Raum, daß sie überhaupt noch zu Pferde stieg, seit der Arzt ihr abgeraten und Georg es ihr verboten hatte, da er ihre Kindersosigseit damit in Zusammenhang zu bringen suchte. Im Haus des Baters hatten immer ein paar Sportzeitungen gelegen, in die sie regelmäßig hineingeblickt hatte. Georg hielt das für höchst übersclüssig. Es genügte, wenn man aus der Tageszeitung ersuhr, wann und wo ein Rennen stattsand, und wenn man an großen Tagen selbst hinging und ein wenig zuschaute. All der Krimstrams drum herum war übersclüssig, unnüßer Ballast, mit dem man sich schon aus Reinlichkeitsgefühl nicht besassen sollte.

Gerda hatte früher die Pferde und die bekannteren Reiter aufmerksam verfolgt. Ihr Bater hatte oft das Gespräch auf die Rennen gebracht. Aleg von Oettgen hatte aus seiner Leutnantzeit den Ruf eines bekannten Rennreiters, war in den Erinnerungsrennen der alten Herren noch als Oberstleutnant in den Sattel gestiegen und hatte sich leider im letzten Augenblick im Ziel abfangen lassen und totes Rennen geritten.

Gegen den Willen Georgs wollte Gerda nichts tun; so hatte sie darauf verzichtet, sich eine Sportzeitung zu halten, aber von Widdings Erfolgen wußte sie aus den Berichten der Tageszeitung, die freilich kein rechtes Bild aaben.

Jett hörte sie wieder einmal dirett. Sie ertundigte sich lebhaft nach Blad Head.

"Ja, mit ihm haben mir Großes vor."

"Soll er etwa in die Internationale oder das Große Berliner Jagdrennen?"

"Jawohl, kommt er!" fiel Fridel rasch ein.

"Ift er für den Großen Breis reif?"

"Ob reif, weiß ich nicht," sagte Widding, "jedenfalls ist er genannt, und ich glaube, er ist nicht ohne Chance."

"Ich habe ihn lange nicht gesehen", sagte Gerda. "Hat er sich herausgemacht in den Jahren?"

"Das will ich meinen. Es war ein glücklicher Griff, daß ich ihn Mister Walters gegeben habe. Ich selbst könnte ihn doch nicht so sit machen, wie der das versteht. Im Winter hat er natürlich angesetzt, aber das ist schon alles wieder herunter. Rein Lot überschüssig."

"Und er scheut natürlich längst keine Hede mehr?"

Da lachte Widding.

"Er scheut nichts! Er kennt alle Bahnen. Man kann ihm soviel freie Hand als nur irgend möglich lassen, er reguliert sich selbst seine Pace und ist ehrgeizig — wirklich: der ausgesprochene Kämpfer, in der Arbeit meist lasch — aber voll Feuer zwischen den Flaggen, während zum Beispiel Snowhill eigentlich seige ist und sich zum Schluß gern drücken möchte, wenn er nicht vorn ist und weiß, daß er sicher siegt."

"Ja, man hat seine Not", sagte Fridel. "Dabei geht er in der Arbeit so willig und steat es auf, wenn's ernst

merden foll."

"Unter mir nicht! ..."

"Nein, Herr von Widding! Da freisich nicht! Unter Ihnen gibt er jeden Widerstand von vornherein auf. Da scheint ihm das Galoppieren Spaß zu machen. Eine Freude, es zu sehen."

"So gehört es sich auch. Er geht nur unter einem Herrn gut und ist auf der Flachen nicht so leicht zu gebrauchen. Nur die Arbeit, die einem Spaß macht, hat vollen Wert."

Gerda nickte leise zu diesen Worten, aber sie beteiligte sich nicht direkt an dem Gespräch, sie hörte still zu, wie die beiden über die nächsten Aufgaben ihrer Pferde sprachen. So hatte auch sie einst mit Widding über all seine Pläne und Absichten geplaudert, nur nie über die letze, die der andere kam und dann alles aus war.

Immer hatten sie eine gemeinsame Linie gefunden, genau wie die beiden vor ihr sich in ihren Anschauungen trafen.

Wie mußte das sein, wenn man gemeinsame Interessen derart behandeln konnte, wo jeder den andern anshörte, wo man sich überzeugte und überredete, alles abwog und dann beschloß, was am besten zu tun war.

Ganz still saß sie daneben und hörte voller Neid zu. Das Interesse, das diese beiden ihren Tieren widmeten, konnte man auch auf das eigene Leben anwenden, konnte darüber so vornehm debattieren und durch gegenseitige Nachgiebigkeit das Beste für die Zukunft finden.

Ein brennender Neid überkam sie, wie sie das mitanhörte. Bei ihr wurde entweder defretiert — es hieß: So! und nicht anders! . . . Oder aber sie stieß auf völlige Gleichgültigkeit, die noch beleidigender in ihrer Nichtachtung wirke als die tyrannische Selbstherrlichkeit, die sich gegen so manchen ihrer Wünsche richtete.

Nun sah sie es vor sich, daß es auch anders ging.

Ein Gefühl des Hasses stieg in ihr gegen Widding und Frida Kirschenreuter auf, und doch sagte sie sich, daß sie ihnen unrecht tat. Wenn sie sich gegen jemand wenden wollte, mußte sie es gegen ihren eigenen Mann tun, der nicht gewöhnt war, ernsthafte Angelegenheiten sorgsam zu erörtern, sondern alle Dinge einsach über das Knie brach.

Ihr Jorn auf Widding wich einer starken Sehnsucht, von nun an die alte Freundschaft wieder ausleben zu lassen. Sie hatte das Gefühl, als hätten sie sich nie so spremd werden dürfen, wie es geschehen war. Es war töricht, daß Menschen, die miteinander befreundet gewesen, durch äußerliche Dinge auseinandergebracht wurden.

Ihre Heirat war etwas Aeußerliches; die hatte sie gar nicht verwandelt. Es war alles wie mit einem Schleier verdeckt gewesen, der nun davon abgezogen wurde, daß das eigentliche Gesicht der Dinge wieder zutage trat.



Sie wartete, bis Bidding seine Angelegenheiten mit Frida Kirschenreuter erledigt hatte, und als er gehen wollte, brach auch sie auf, ohne auf die erstaunten Augen Fridels zu achten, die nicht begriff, was hier vorgehen mochte — die aber doch fürchtete, daß ihr etwas genommen wurde.

\* \* \*

Sie traten hinaus auf die Strafe.

Zum erstenmal seit ihrer Heirat war Friz Widding mit Gerda wieder allein. Dabei konnte die junge Frau sich viel freier bewegen, als es das junge Mädchen je gekonnt hatte.

Gerda schlug den Weg nach ihrem Haus ein, und auf dem engen Bürgersteig der Straße, wo alle Augenblick jemand sie grüßte, konnten sie nur eben beieinandergehen. Er mußte immer ein wenig zurückbleiben, wenn ein Mensch ihnen begegnete.

Eine ganze Beile gingen sie stumm neben- oder hintereinander hin. Bidding wußte nicht recht, was er sagen sollte, nachdem er eben noch mit Frida Kirschenreuter ohne Bause gesprochen hatte. Eben noch so lebhaft und eindringlich, wußte er mit einem Mal nicht, wie er sich mit der jungen Frau unterhalten sollte, mit der ihm, als sie noch Mädchen war, der Gesprächstoff nie ausgegangen war.

Jest war er fast in Berlegenheit.

Sie ging stumm neben ihm hin. Dann sah er, wie sie lächelte, und schließlich fragte sie: "Sollten wir uns gar nichts mehr zu sagen haben?"

"Ich wollte gnädige Frau nicht in Ihren Gedanken stören."

"Meine Gedanten? Die sind nicht weit her. — Wie seltsam das klingt! Da ist man jahrelang Fräulein Gerda gewesen — manchmal auch schlechtweg Gerda, wenn nicht gerade wer daneben stand; und da klingt es, ich möchte beinah sagen, wie eine Kränkung, sast wie eine Beleidigung dieses Allerweltswort: Gnädige Frau!"

"Aber ich kann doch nicht schlechtweg den Bornamen von gnädiger Frau gebrauchen."

"Sie haben recht. Sie können nicht!" sagte sie stolz. "Bielleicht ist es schade, vielleicht auch gut so. Denn Sie haben das Rechte getroffen, daß ein anderer Mensch vor Ihnen steht, als wie Sie mich einst gekannt haben, als wie die alte Gerda."

"Oh", sagte er und sah sie rasch an. "Sie haben nur gehalten, was sie schon als Mädchen versprachen."

"Lieber Herr von Widding! Auf das Aeußere kommt es nicht an. Daran habe ich nicht gedacht. Das ist gleichgültig. Sollte es zwischen alten Freunden sein. Man wandelt sich innerlich."

"Hoffentlich auch zum Borteil", sagte er leichthin.

"Das glaube ich nicht, möchte es fast bezweifeln. Und boch: heute, seit kurzem kommt es mir vor, als sei das alles gar nicht so viel anders — als sebe in mir noch die alte Gerda, die Sie einmal gekannt haben, und die ich für tot hiest."

"Eine junge Frau hat andere Pflichten und Rechte!"
"Andere Rechte? — Glauben Sie? — Ach! Frig Bidding, das ist ein weites Feld, würde der alte Fontane sagen, und er hätte wieder einmal sehr recht."

"Hat das Leben Sie enttäuscht? Ift nicht alles, wie Sie es sich bachten, Frau Gerda?"

"Ah! Sehen Sie! . . . Also ganz vergessen ist es boch nicht! Das ist wie ein Rlang avs einer unbetum-

merten Jugendzeit, als man noch keine Rechte und keine Pflichten kannte. Wiffen Sie noch, unsere alte Rameradschaft?" . . .

"Ich weiß", sagte Wilding still und ernst. "Ich weiß es nur zu gut, weiß erst jetzt, was diese Freundschaft mir war."

Sie warf ihm einen Blid zu und zog dann die Unterlippe ein wenig über die Zähne, wie sie das schon als Mädchen getan, wenn sie über etwas nachdachte, einen Entschluß gefaßt hatte, den sie noch nicht laut werden ließ, oder wenn sie mit sich selbst aus einer Unklarheit ins reine gekommen war.

Rittmeifter von Bedenstedt und ber tleine Archim tamen an ihnen vorbei, und fie mußten grußen.

"Ihr alter Bidersacher!" sagte Gerba, als sie außer Hörweite waren.

"Und Ihr neuer Freund, wenn ich recht berichtet bin."
Sie sah ihn sest an, blieb stehen und sagte voll Uberzeugung: "Mein Freund? Nein! Nur der Bekannte meines Mannes, der mir manchmal über eine öde halbe Stunde durch seine Gegenwart hinweggeholsen hat, wenn ich dachte, daß ich keinen Menschen auf der Welt mehr hätte, da alle meine alten Freunde mich im Stich gelassen baben."

"Ist das wirklich der Fall?" "Denken Sie an sich selbst."

"Dh, ich!" . .

"Ja, Sie! . . wie Sie aus meinem Leben verschwuns ben sind. . . Als wären wir slüchtige Reisebekannte, die sich noch einmal eine Ansichtskarte schreiben und dann nie wieder voneinander hören."

"Benn eine Frau heiratet, dann . . . . "

"Dann foll sie mit ihrem ganzen früheren Leben brechen? . . Alles soll mit eins vergessen sein? Das ist ein seltsames Berlangen."

"Ich verlange es ja nicht. Ich konstatiere nur die Tatsache."

"Das mag bei andern der Fall sein. Aber muß es auch zwischen guten Freunden sein?"

"Es muß nicht gerade, aber die Berhältnisse bringen es wohl so mit sich, daß es geschieht. Eine Frau hat ihr Haus, ihren Mann, ihre . . ."

"Kinder, wollen Sie sagen? Um die kann ich mich seider nicht sorgen. Um den Mann brauche ich es nicht, der weiß seine Wege und geht sie auch — und mein Haus? . . . Wanchmal habe ich das Gefühl, als ob ich in meiner Villa nur zu Gast sei, und könne jeden Augenblick sortgehen, ohne etwas zu vermissen, ohne etwas zurückzulassen, daran mein Herz hängt. Nein, lieber Widding, an all diesen Dingen liegt es nicht. Sie hindern mich nicht, mich an alte Zeit zu erinnern. Das sollen Sie einzmal wissen. Und wenn Sie noch ein wenig für mich übrighaben, so wird es mich freuen, wenn Sie den Weg wieder zu mir sinden wollten. Ich plaudere sie der mit Ihn en als mit Veckenstedt, glauben Ste mir, und ich gestehe Ihnen offen, daß Sie mir eine Freude machen würden, wenn Herr von Veckenstedt. Ihretwegen sich dann mehr fern von mir halten würde."

"Ich foll also als Kinderschred dienen, als Bogelsscheuche für weniger beliebte Gafte?" scherzte er.

"Das nicht! Aber ich möchte gern, daß die Spannung nachließe, die, wie mir scheint, zwischen uns geherrscht hat, denn leugnen Sie nicht, es ist eine starke Rühle zwischen uns eingetreten, und die mag ich nicht, mag ich nicht länger!" (Fortsetzung folgt.)



# Bisonjagd im Auto.

Bon Being Rarl Beiland. — Bierzu 7 Aufnahmen des Berfaffers.

Der Motor arbeitet. Ich nehme hinter bem breiten Steuerrad Blag, neben mir mein eingeborener Spurer, bann gleiten wir in lang= famer Fahrt auf den holp= rigen Waldweg hinaus. Migmutig fehrt Munufami, der indische Chauffeur, in die fleine Rüche des Bungalows zurud. Gar zu gern hatte er eine der Jagdfahrten durch die Wildnis mitgemacht. Sein Bunich mar unerfüllbar, denn dem Bagen mußte auf den furchtbaren Begen jede irgend vermeidbare Laft erfpart merden.

Benige hundert Meter vom Bungalow das erste Hindernis — ein kleiner Fluß ohne Brüde, beide User mit rundlichen Steinen überstät. Mühsam auf den hohen Kanten zwischen den tiefausgesahrenen Gleisen balancierend, seitlich gleitend und schwankend, gelangt der Wagen ins Wasser, das nur bis zur Achse eine das eicht.

Mit Leichtigkeit zieht der ftarke Wotor uns durch das kiesige Bett, eine steinüberjäte Halde hinaus, dann



Im Dichungel.

behnt sich eine verhältnismäßig aute Straße. Eilend erklimmen wir einen langgestreckten Hügel — eine weitere Weile, dann halte ich am Rand eines breiten, doch jest zur trockenen Jahreszeit flachen Flusses.

Auch Karodega muß nun den Wagen verlassen und hat bald, bis über die Knie im Wasser watend, die andere Seite des Flusses erreicht. Die Bremse lösend, schieße ich vom steilen User hinein ins Wasser, das sich schäumend vor dem Wotor ausbäumt — eine dichte Dampswolfe schlägt zischend empor, da die glühenden Auspuffgase direttins Wasser

Waffer dringt durch den Fußboden — in einer brennend heißen Woge die Füße überflutend. Wie rasend arbeitet die Maschine, dank der eingeschalteten kleinen Uebersetzung, den schweren Wagen mit Riesenkraft über große Steinblöcke und Geröll schleppend.

Der Motor hält aus, das fteile jenseitige Ufer ift er-

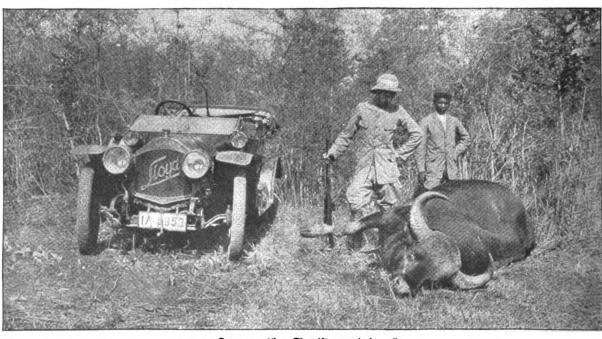

"Das gewaltige Tier ift verendet . . . "



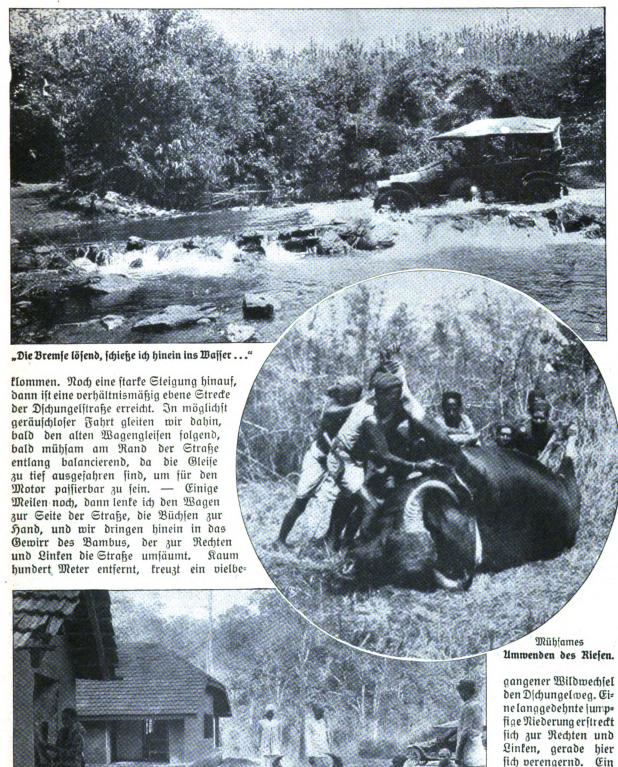

Braparieren des Bijontopfes.

Digitized by Google

ver Olgungelweg. Elene langgedehnte sumpfige Niederung erstreckt sich zur Rechten und Linken, gerade hier sich verengernd. Ein kleiner Sumpssee, auch jeht, zur Zeit der größeten Dürre, mit Wasser gesüllt, schließt sich unmittelbar an die Straße, einer grasigen Fläche auch jeht grünes Leben einhauchend.

In endlosem Zidzackmarsch, die undurchdringlichen Bambusklumpen vermeidend, durchstreiften wir langsam, möglichst sautlos das Dickott. Immer wieder und wieder haltend, um unbeirrt vom Geräusch der eignen Schritte auf jedes Zeichen lauschen zu können, das die Nähe einer Bisonherde verriete. Lastende Stille im

Wieder lauscht der Kanarese, die dunklen Augen scheinen das Dickicht durchbohren zu wollen — — einen Augenblick, dann verschwindet er geräuschlos hinter einem breit auslausenden Baumstamm, mir hastig zu solgen wintend. Erstaunt solge ich der Mahnung, kein Geräusch hatte mir die Nähe eines Tieres ver-



Der Berfaffer mit feinen Ceuten.

raten - - feine Bewegung im Didicht mar mir aufgefallen. Den schärferen Sinnen des Naturmenschen trauend, suche auch ich das Didicht mit dem Muge zu durchdringen. Ein leifes Scharren, als ob ein Uft über eine lange, rauhe Fläche ftreiche, eine ungeheure ichwarze Beftalt bewegt fich fast lautlos auf uns zu. Raum hörbar die Sufe auf dem entlaubten Boden - eine Bisontuh.

Unbewußt der Nähe von Menschen schreitet sie vorwärts. Eine zweite kleinere Gestalt



Ein Weidmannsheil!

sonst so lauten Dschungel. Bertrieben die gesamte Tierwelt. Einer der sommerlichen Waldbrände wütete hier. Unangenehm beizend dringt der ausgewirbelte Aschneltaub in die Augen und legt sich schwer auf die Lunge.

Bir schreiten durch die todesstarre Bildnis. Kein Laut verrät die Nähe eines lebenden Besens. Lautlos auf dunnen Gummischlen folge ich Karodega, dessen negerartige Gesichtzüge voll innerer Spannung jenen raubtiergleichen Ausdruck zeigen, wie er nur den Jagdvölfern der Bildnis eigen.

tommt aus dem Bambusgewirr zum Vorschein, ein Bisonkalb. Das ganze Oschungel scheint behert; wohin ich sehe, dräuen die gewaltigen, fast manneshohen Gestalten der Gaur, neben dem Rhinozeros das gefährlichste Wild, das die Erde trägt.

Wehe uns, wenn ein Kalb in unsere Nähe kommt und erschreckt einen Angstruf ausstößt, ein Angriff der ganzen Herde wäre wohl unvermeidlich — sein Ausgang sogar bei meiner schweren Bewaffnung zweiselhast. Einen Augenblick kriecht ein kaltes, widriges Gefühl über den Körper herauf, doch dann beobachte ich mit Interesse die Bewegungen der Tierkolosse, die in solcher Nähe, kaum zehn Meter entsernt, wohl kaum jemals ein Europäer geschaut. Ein halbausgewachsenes Kalb schreitet direkt auf unseren Baum zu, skarrt mir eine kurze Zeit direkt ins Gesicht, ungewiß über den seltsamen Gegenstand, der seitlich des Baums sichtbar. Ich wage nicht, den Kopf zurückzuziehen — plöglich wirft sich der junge Bison herum und verschwindet im Dickicht — beunruhigt folgt die ganze Herde.

Aufatmend setzen wir unseren Weg fort. Umsonst, fein Bison ist zu sehen, obwohl sicherlich der zu jener Herde gehörende Leitbulle in der Rähe ist. Der Abend naht — langsam kehren wir zur Straße zurück. Ein letzter Versuch gilt jenem sumpfigen Leich, vielleicht daß

er einem Bifon gur Trante dient.

Geräuschlos geht es sich auf der grasigen Kante der Straße — ich blide um die Ede des Bambusgebüsches — sast unmittelbar vor mir steht gleich einer schwarzen Wand ein ungeheurer alter Bulle, das massige Gehörn halb seitlich gewandt.

Dröhnend hallt der Knall der schwerkalibrigen Mauserbüchse durch die Stille der Wildnis — der Bison wirst den schweren und doch so gewandten Körper herum und ist hinter den Sträuchern verschwunden, gesolgt von einem zweiten der schweren Geschosse.

Ich winke Karodega, der mir durch Zeichen bedeutet, daß sich der Bulle noch auf der gleichen Stelle
befinden muß. Wunderbar beruhigend wirkt der kalte
Lauf der Büchse, als ich mich Fuß um Fuß heranpirsche. Eine leichte Bewegung — der Schweif des
Bisons, der unruhig hin und her peitschend den Standort des Wildes verrät. Geräuschlos wechste ich die
schwere Büchse gegen die automatische mit ihren surchtbaren Dumdumgeschossen.

3wei blitichnell sich folgende Schuffe — ein Krachen des Bambus — der Bison stürzt zusammen. Wildes Schlagen der Läufe, ein dritter Schuß auf zwei Meter Entfernung, das gewaltige Tier ift verendet. —

Die Dunkelheit nahte. Karodega als Wache gegen etwaiges Raubzeug zurücklassend, das die prachtvolle schwarze Decke des Bisons beschädigen könnte, eilte ich zum Motor zurück. Glücklich wurden die beiden Flüsse passiert, bald hielt der Wagen auf dem Hügel an altzewohnter Stelle, und wieder war ich von einer der gefährlichsten Jagden ohne einen Hautriß zurückgekehrt.

# Hellerauer Zinn hierzu 5 photogra

Schon zu wiederholten Malen sind in unserm modernen deutschen Kunstgewerbe Bersuche gemacht worden, das Jinn zu neuen Formen zu erwecken. Jetzt endlich kann man diese Bersuche als gelungen betrachten. Künstler, wie Richard





Kanne aus 3inn. Moderne Binngefage.



Riemerschmid, Wolfgang von Wersin u. a., haben das altbesiebte Jinn wieder zu Ehren gebracht. Bisher erinnerten die Zinngefäße allzusehr an glattes, glänzendes Nickelgeschirr oder an schweres, reiches Silbergerät. Aber das Zinn verträgt nur schlichte und einsache Linien. Aus dieser Erkenntnis heraus ist das Hellerauer Zinn geschaffen, das eine dis ins einzelne gehende Beherrschung der Technik und ein starkes Gefühl für Handliche



Kaffeetanne und Milchtannchen.



feit verrät. Das gute handwertliche Sertom= men der alten fächfischen Binn= gießerstadt 211= tenberg, das fast



Waichichale.



Fruchtichale.

Bergeffen= in heit geraten war, hat bei den "Deutschen Wertstätten" durch die Begie= hung zur mo= dernen Runft eine neue Pflege gefunden. Mus unseren beige: fügten 21bbil= geht dungen hervor, daß die neuen fünftlerifchen Binnge=

rate zu den erfreulichsten Leiftungen des gegenwärtigen deutschen Runftfleißes gehören. Diese Rannen und Becher, diese Fruchtschalen gewinnen noch an Reiz durch die ebenfo feine wie bescheidene und fparfame Berwendung des Ornaments. Jeder, der die Borliebe unserer Altporderen für Gebrauchsgegenstände und hausgeräte aus Binn teilt, muß an diefen Studen feine Freude haben.

### Bilder aus aller Welt.

Der Begründer und langjährige Leiter bes belannten Mellini-Theaters in hannover, Mellini. heinen 70. Geburtstag.

Die beliebte Sängerin Fr. R. Fleischer-Edel hat nach einer durch einen Bühnenunfall bedingten Baufe von einem Jahr ihre lünftlerische Tätigfeit am hamburger Stadt. theater in dieser Saijon wieder aufgenommen.

Dr. Q. Beffel, ein beliebter Rangelredner, bisher in Mul-



Fr. Katharine Fleischer-Edel, hervorragende Sangerin und beliebtes Bermann Mellin, Ditglied des hamburger Stadttheaters. befannter Barietéleiter, wird 70 Jahre.

Dr. Ludwig Weffel, hervorragender Rangelredner, murde nach Berlin berufen. Nach einem Gemalde bon Brof.b. Gebhardt.

heim a. d. Ruhr, wurde als

Bfarrer an die Ricolai-firche in Berlin beru en.



Bermann Mellini,

Schluß des redaftionellen Teils.

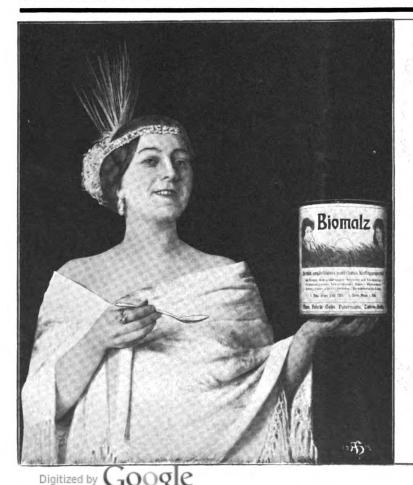

Wenn man das Bedürfnis nach einer gründlichen Rrafti= gung und Auffrischung perfpurt, dann versuche man das moblichmedende Biomalz. gibt mohl fein einfacheres, bequemeres und angenehmeres Mittel; feines erfreut sich einer gleich gro-Ben und uneingeschränften Beliebtheit wie Biomalz. Neben der Hebung des Kräftegefühls tritt fast immer eine auffallende Befferung des Aussehens ein. Man fühlt fich gerabezu wie verjüngt.

Man fann Biomalz auch als Rochzusagmittel benüten und erzielt damit nicht nur größeren Bohlgeschmad, sondern auch eine erhebliche Berbefferung und Berbilligung des Mittagbrotes. Nach dem Biomalzfochbuch fann man ein Mittagbrot für 5 Berfonen durch= schnittlich für 1 Mart herstellen. Das Biomalztochbuch "Eine Ernährungereform" ift von Intereffenten bis auf weiteres von der Chem. Fabrif Gebr. Patermann, Teltow= Berlin 1, fostenlos zu beziehen.

> Original from CORNELL UNIVERSITY

Nummer 51.

Berlin, den 20. Dezember 1913.

15. Jahrgang.

### Inhalt der Nummer 51.

| Die sieben Tage der Boche                              | 2145 |
|--------------------------------------------------------|------|
| Frohliche Beibnacht! Bon Sof- und Domprediger Bits .   | 2145 |
| Belt nacht im Dorfe. Gebicht von Richard Rief          | 2147 |
| Beihnachtsftimmung. Ein Rlavierftud, für Die "Boche"   |      |
| fomponiert pon Osfar Redbal                            | 2148 |
|                                                        |      |
| Der Junge mit ten Sampelmannern. Bon Charlotte Riefe   | 2150 |
| Beihnachten auf bem Gutshof. Bon Thea von Putliamer    | 2155 |
| Unfere Bilder                                          | 2156 |
| Bilder vom Tage (Chotographische Aufnahmen)            | 2157 |
| Ter Fahnentrager. Roman von Georg Engel (Fortfegung)   | 2161 |
| Beihnachts Befuch. Gebicht von Baula Dehmel            | 2163 |
| Bom himmel gefallen. Beihnachtsgeschichte von Marianne |      |
| Memis                                                  | 2165 |
| Maria und bas Selustind in ber Emgilmdlerei. Bon Elfe  | 2.00 |
| von Boetticher. (Ditt 9 Abbildungen)                   | 2169 |
|                                                        | 2109 |
| Beihnachten auf bem Dzean. Bon Balter Tiebemann.       |      |
| (Mit 6 Abbildungen)                                    | 2173 |
| Durchs Biel. Roman von Seinz Tovote (Fortfetzung)      | 2175 |
| Adventsfeler im neapolitanischen Bolksleben: Ländliche |      |
| Wufifanten vor der Weihnachtsfrippe. Originalzeichnung |      |
| von J. Matania                                         | 2177 |
| In der Bertftatt des Rirchenlünftlers. Bon B. G. Urff. |      |
| (Mit 7 Abbildungen)                                    | 2179 |
| Die Beibnachtstrude. Bon Leonie Lasdobn                | 2182 |
| Bilder aus aller Belt                                  | 2185 |
| dute und uner weil                                     | 4100 |

### Die sieben Tage der Woche.

#### 11. Dezember.

Das Strafburger Rriegsgericht verurteilt brei Zaberner Retruten, die die Borgänge in der Kaferne an die Deffentlichfeit gebracht haben, zu mehr-wöchigen Dittelarreststrafen.

#### 12. Dezember.

Der Reichstag vertagt sich zum 13. Januar. In Berlin stellen die Studenten der Jahnheisfunde den Besuch der Borlesungen ein, weil das

Rultusministerium die Einführung des Litels Dr. med. dent. ablehnt.

In Florenz wird die aus dem Louvre geraubte "Mona Lifa" des Leonardo da Binci aufgefunden.

#### 13. Dezember.

Aus Bien wird gemeldet, daß die ferbische Forderung neuer vertragswidriger Frachtbotumente nach Neu-Serbien und Salonifi Differenzen zwischen Serbien und Desterreich-Ungarn hervorgerufen habe.

#### 14. Dezember.

Das Kaiserpaar begibt sich mit Gesolge zum Besuch des Lanrischen Königspaars nach München. Das Großherzogliche Schloßin Schwerin wird von einer Feuersbrunft heimgefucht und teilmeife zerftort.

Die deutsche Militärmiffion unter Führung des Generals Liman von Sanders trifft in Ronftanti-nopel ein und wird am Bahnhof feierlich empfangen.

#### 15. Dezember.

Durch Einsturz bes Tunnels bei Braunsdorf (Sachsen) wird ein Bersonenzug verschüttet, wobei mehrere Menichen umtommen.

Der Rronpring wird jum Großen Generalftab fommandiert.

Die nordalbanische Grenzkommission vertagt sich bis zum 14. April nächsten Jahres.

#### 16. Dezember.

Das Kaiferpaar besucht das Rathaus in München und wird von Oberburgermeifter Dr. von Boricht mit einer Unfprache begrüßt.

Aus London wird gemeldet, daß der englische Marineminister Churchill sich Ende der Woche nach Frankreich und von dort aus zu längerem Ausenthalt nach Deutschland begeben wird.



### Zröhliche Weihnach

Bon Sof. und Domprediger Bits.

Fröhliche Beihnacht überall Tönet durch die Lüfte frozer Schall! Beihnachtston, Beihnachtsbaum, Beihnachtsduft in jedem Raum!



Fröhlice Beihnacht wünschen wir einander. Ber möchte nicht gern fröhliche Beihnacht halten? Bielleicht hat mancher von den vielen taufend Lefern Diefer Zeitschrift feit Jahren, wohl gar feit feiner Rinderzeit tein wirklich frohes Chriftfest mehr gefeiert; aus seiner Seele tommt die fehnsuchtsvolle Rlage: ,, Uch, wie liegt fo weit, was mein einst war!" Und doch sollten wir, da wir älter, reiser geworden sind, reichere, wahrere, tiefere Weihnachtsfreude kennen als in unsern Ainderjahren.

Unter allen driftlichen Festen ist das Beihnachtsfest das lieblichste und freudenreichste, zumal unfer deutsches Beihnachtssest, in dem fich deutsche Gemutstiefe und driftliche Glaubenstiefe fo munderbar ichon vermählt haben. Bieviel armer murde unfer Bolt fein, wieviel unichakbare Gemütswerte wurden ihm verloren gehen, wenn es sich das Beihnachtsfest mit feinem Lichterglanz und Tannenduft, seinem Singen und Klingen, seinem hellen Kinderjubel und seiner stillen Elternfreude, mit der Geligteit des Gebens und Empfangens entreißen ließe. Emil Frommel fagt einmal: "Nehmt unferm Bolt fein Beihnachten, und ihr habt ihm ein Stud feines Bergens genommen", und ich füge hinzu: "Ihr habt ihm die reichste und tiesste Freuden- und Segensquelle

Digitized by Google

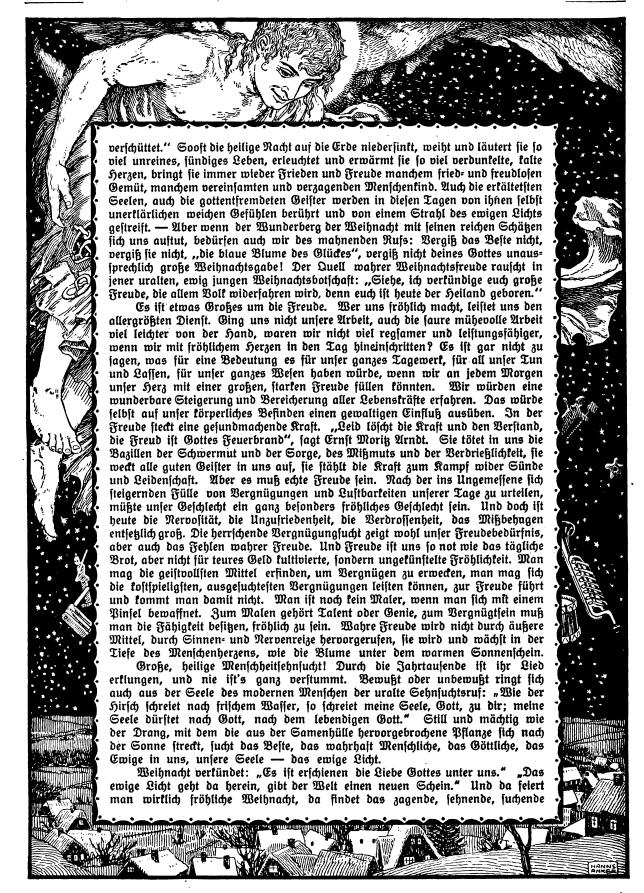











Es war eben vor Beihnachten und ein rechter Nebelabend. Auf der Elbe bliesen und tuteten die Dampser von allen Seiten, und man konnte kaum die Lichter der Schiffe erkennen. Aber der kleine "Hengist" legte doch an die Landungsbrücke, um Passagiere nach Hamburg mitzunehmen, und ein dicker Mann stieg würdevoll ein, während der Junge mit den Hampelmännern hinter ihm herschlüpste und sich gleich hinter ein großes Faß, das auf Deck stand, versteckte. Denn wenn es irgend anging, wollte der Junge mit den Hampelmännern kein Fahrgeld bezahlen.

Die Maschinen bes "Hengist" begannen wieder zu surren, trozig ging er in den dichten Nebel hinaus, und der dicke Mann stieg in die Kajüte. Dort brannte die Petroseumhängelampe, die sehr start roch, und dort war das rote Plüschsosa, das ehemals vielleicht hübsch gewesen, nun aber hart und verblaßt war. Aber es saß sich ganz gut hier, und der dicke Mann nahm eine Zeitung aus der Tasche und ärgerte sich nur, daß noch eine Frau neben ihm saß und ihm Plaß wegnahm.

Der Junge mit den hampelmännern hodte noch immer hinter dem Fag auf Ded. Er fühlte nach feiner Sosentasche, in der dreißig Pfennig maren, und er band feine Sampelmänner vorfichtig aneinander und hing fie fich um den hals, damit fie teinen Schaden litten. Er hatte gedacht, in Blantenese alle zwölf loszuwerben, aber die Menschen dort maren eben fo langweilig wie in hamburg. Benn er tam, dann erflärten fie, fie hatten ichon im vorigen Jahr einen hampelmann getauft, der lebte noch. 21s ob hampel= manner fo lange leben fonnten! Der Junge argerte sich, wenn er daran dachte, aber ärgern half nichts; da dachte er lieber an die alte Dame, die ihm aus lauter Barmberzigfeit brei hampelmanner abgefauft und auch geglaubt hatte, was er ihr von feiner franten Mutter, dem toten Bater und den zwei fleinen Brüdern e zählte. Die andern Leute glaubten ja niemals mehr, wis er fagte, und er log doch nicht. Er tonnte nichts da ur, daß andere Jungen diese Beschichten flunkerten u d von ihrem toten Bater fprachen, wenn er noch ging gefund mar. Gein Bater mar gang gewiß tot,

feine Mutter lag im Bett, und Rarl und Willi friegten ficher gar nichts zu Beihnachten, wenn er nicht noch ein paar hampelmanner los murde und ihnen Bfeffernuffe taufte. Aber Mutter murbe bas auch bann faum noch erlauben. Sie wollte immer mas zu effen für die Rleinen haben: Milch oder fo etwas. Milch schmedte auch gut und Butterbrot nicht minder. Eben ging ein Mann bei dem Jungen vorüber, der in ein großes Butterbrot big. Dem Jungen mit ben Sampelmannern lief das Baffer im Mund gufammen, benn er hatte feit heute morgen nur ein Stud trodnes Schwarzbrot gehabt; aber dann fühlte er, daß er auf einem Stud Segeltuch fag, und freute fich darüber. Ber warm war, der war fcon halbfatt. Borfichtig, damit feine Sampelmanner nicht litten, widelte er fich hinein und vergaß bald feinen Sunger.

"Das Schiff geht mal langsam!" sagte die rundliche Frau Hollberg in der Kajüte und sah dabei den dicken Mann freundlich an. Sie war gut gekleidet und hatte ein nettes, rosiges Gesicht, aber der dicke Mann sah an ihr porüber.

"Im Winter ist leicht Nebel!" entgegnete er kurz. "Auf dem Wasser ist er ein buschen unangenehm!" meinte Frau Hollberg weiter, aber der Mann sah schon wieder in seine Zeitung.

"Wer bange auf dem Wasser ist, der soll man lieber zu Haus bleiben!" Er sagte dies sehr unfreundlich, aber Frau Hollberg sprach doch weiter.

"Bott, ich bin eigentlich nicht bange, aber --"
",,,na, bann schweigen Gie man ftill!"

Der dick Mann suhr sie ordentlich an, und Frau Hollberg zuckte zusammen. Himmel, was gab es doch sür unsreundliche Männer! Hossentlich war der nicht so, den Ontel Maten sür sie ausgesucht hatte. Sie war ja schon drei Jahre Witsrau und sehnte sich wieder nach Gesellschaft. Weil sie doch keine Kinder hatte und eine Landstelle, die bewirtschaftet sein wollte. Ontel Maten verstand viel vom Heiraten. Er wohnte in Hamburg eben hinter den Vorsetzen und kannte viele Wenschen. Er hatte Ingeborg Schmitt einen ganz prachtvollen Mann besorgt, einen, der viel netter war



als ihr erster. Unna Hollberg hatte er gleichfalls einen großartig Netten versprochen, und daher fuhr sie heute abend nach Hamburg, um gleich morgen früh mit ihm zu sprechen und zu fragen, wie die Sache wäre. Heiraten ist nun einmal eine Lotterie, aber Onkel Mahen sagte, das wäre nicht so schlimm. "Sie friegen einen mit Geld, Madam, und mit einem pracht-vollen Kurakter."

Ja, der Charafter war die Hauptsache; Unna Hollsbergs erster war darin nicht gang sicher gewesen: be-

aber wir werden morgen früh wieder flott. Das tam von dem großen Dampfer, der uns beinah anrannte. Son alter Kerl!" Und der Kleine sprudelte einige Schimpfworte hervor, die Frau Hollberg ein wenig beruhigten.

"Glaubst du, daß wir nicht sterben mussen?" fragte sie und sah dann den diden Mann wieder in die Kajüte eintreten. Er trug einen Rettungsring um den Leib, und einen hielt er in der Hand.

Unna hollberg murbe gerührt.

"Bielen Dant, mein Berr, daß Gie an mich gedacht



sonders nicht an den ersten Feiertagen, wo er das Trinken nicht lassen konnte. Deshalb war er auch am ersten Ostertag vom Wagen gesallen und nicht wieder hochgekommen.

Oben schrie die Dampspfeise gellend, ein dumpses Brummen antwortete, der kleine "Hengist" machte eine Wendung, und dann schrammte er auf etwas Hartes. Frau Hollberg suhr aus ihren Gedanken auf und wollte sich an den dicken Wann wenden; der aber war schon die Treppe hinausgelausen, und ein kleiner Junge, dem eine Anzahl von Hampelmännern um den Hals hingen, kam hinuntergehuscht.

"Da is nig passiert!" tröstete er Frau Hollberg, die mit gesalteten Händen stand und gerade schreien wollte. "Wir sind ein buschen auf Grund gesahren, haben! Aber ich hab das mit dem Rettungsring einmal im Familienbad bei Wittenbergen probiert. Ich bin ein büschen völlig, und die Beine, mit Erlaubnis zu sagen, gingen mir gleich hoch. Da will ich lieber keinen Ring umhaben und in Frieden sterben!"

Der dide Mann fah fie zornig an.

"Ich dente nicht daran, Ihnen den Ring zu geben. Zwei muß man haben, wenn man fich über Waffer halten foll. Meinetwegen können Sie versaufen!"

Frau Hollberg war so entsetzt, daß ihr die Worte sehlten, aber der Junge mit den Hampelmännern stieß sie in die Seite: "Seien Sie man nicht bang, Madam, ich will Ihnen wohl retten!"

Er recte seine mageren Arme und lachte dabei übers ganze Gesicht. Nachdenklich betrachtete ihn Frau



Hollberg. Wie schlecht war er gekleidet und wie mager! Aber es ging doch wie eine Beruhigung von ihm aus: Eben wollte sie ihn anreden, da kam der Kapitän in die Kajüte gepoltert.

"Man immer ruhig, meine Herrschaften! Morgen mit der Tide kommen wir wieder los. Bloß ein buschen

Beduld muß man haben!"

Er mar wieder verschwunden, und der dide Mann

fluchte hinter ihm her. "Ich will ihnvertlagen! Wo ich an Bord bin und was in Hamburg zu tun habe! Und ich will nicht versausen!"

"Ber bange auf dem Passer ist, der soll man lieber zu Hause bleiben!" Frau Holl-berg mußte es sagen, und der dicke Mann warf ihr einen zornigen Blick zu.

"Frauenzimmer follten lieber den Schnabel halten!"

Frau Hollberg wollste antworten, als sie in des Jungen Gesicht sah. Er preste die Lippen zusammen, um nicht saut herauszulachen, und da besannsich die Beleidigte. Sie wollte sich hier in Todesgesahr nicht mit einem fremden Kerlstreiten.

"Du hast ja eine Menge Hampelmänner!" sagte sie zu dem Kleinen, und er lachte nicht mehr.

"Jawoll, Madam, das hab ich. Bloß, daß ich sie nicht los werde. Sie wollen mich alle nig abkausen, und sie sagen, sie mögen ihnen nicht leiden. Und womit soll ich sonst in der Beihnachtzeit handeln?"

"Berdient dein Ba= ter denn nichts?"

"Madam, der ift ja tot, und Mutter liegt im Bett. Ganz gewiß,

das ist wahr, und Karl und Willi friegen surchtbar wenig zu effen. Wenn ich einen Berg Hampelmänner verkause, dann sollen sie was zu Weihnachten haben!"

"Beihnachten!" Frau Hollberg wiederholte das Wort. Sie hatte ganz vergessen, daß Weihnachten in der Nähe war.

"Benn wir hier gludlich loefommen, will ich bir wohl die hampelmänner abkaufen!"

"Birklich, Madam?" Die Augen des Rleinen begannen zu ftrahlen. "Auch vielen Dant! Baffen Gie man auf, wir fommen schon los! Und wenn Sie mehr haben wollen, dann fragen Sie man nach Gerd Peterfen in die Hafentwiete, da können Sie immer mehr friegen!"

Der dicke Mann, der unbeweglich vor der Kajuttur faß, machte eine Bewegung, aber die zwei andern achteten nicht auf ihn. Frau Hollberg war etwas weniger traurig geworden und freute sich der Unterhaltung.

"Saft bu benn gar feine Bermandte?" fragte fie

weiter, während sie aus ihrem Korb ein Butterbrot nahm, das Gerd mit Bergnügen verzehrte.

"Ich soll 'nen Großvater haben!" berichtete er, vergnügt tauend. "Aber der will nig von uns wiffen! Der hat sich mit mein Bater erzürnt und ist noch immer bös. Mutter hat ein paarmal an ihn gescholsen, das hat nig geholsen!"

Der dicke Mann sah sich wieder um, und Frau Hollberg bemerkte es.

"Männer find oftmals ichlecht!" fagte fie laut.

"Und Frauenzimmer find oft bumm!" erwiderte der Dide.

"Mein herr, ich habe nicht mit Ihnen gesprochen!" entgegnete Frau Hollberg mit Würde.

"Aber ich spreche mit Ihnen. Die Männer sind besser als die Frauenzimmer, und wenn sie es mal nicht sind, dann haben sie ihre guten Gründe!"

"Madam, ärgern Sie sich nicht!" flüsterte der kleine Gerd. "Ich glaub auch, daß die Frauenzimmers besser sind, besonders wo sie mich immer mehr Hampelmänners abkausen als die Männers!"

"Ja, mein Junge!". Frau Hollberg fprach

sehr laut. "Eine Frau würde ihr Entelkind nicht im Stich lassen, das bringen nur die Männer fertig! Komm, mein klein Jung, ich hab hier auch einen Schluck Wein. Da nimm nur was, und dann leg dich hin und schlaf! Wenn wir dann tot bleiben sollen, dann können wir es auch im Schlaf abwarten!"

Sie legte den Jungen auf das Plüschsofa, dedte ihn mit ihrem Tuch zu und schloß dann selbst die Augen. Denn ihr kam die Müdigkeit, und in der Kajüte wachte nur der dicke Mann mit seinen Rettungsringen.

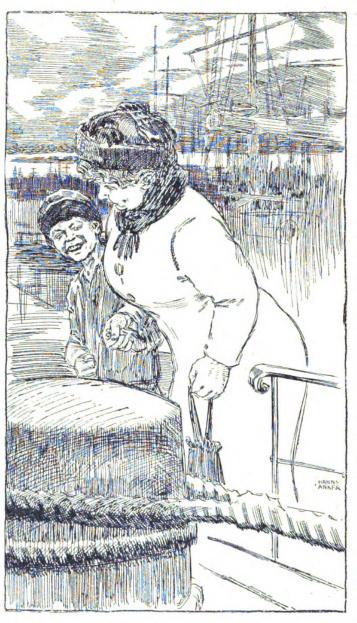

Dann kam ein grauer Morgen, und nach einigen vergeblichen Bersuchen wurde der "Hengist" wieder statt und legte bei den Landungsbrücken an. Gemütlich ging Frau Hollberg vom Schiff und neben ihr Gerd Petersen, der sehr vergnügt war. Denn niemand fragte ihn nach seiner Fahrkarte.

"Da hab ich einen feinen Brofit gehabt!" vertraute er Frau Hollberg an. "Ich bin frei gesahren, und denn

Stube, rauchte aus einer kurzen Pfeise und hörte zu, was Frau Hollberg ihm erzählte. Es war eine lange Geschichte gewesen, und sie war dabei sehr heiß geworden. Als sie endlich schwieg, blies Onkel Magen einige Rauchwolken vor sich hin, ehe er antwortete.

"Ja, mein liebe Madam, wenn Sie ihm nicht wollen, kann ich natürlich nir dabei machen. Ein buschen passen muß man zusammen, wenn auch viel an der



habe ich Ihnen kennen gelernt. Nicht wahr, Sie kaufen mich ein paar Hampelmänners ab?"

Frau Hollberg faßte ihn an die Sand.

"Nun wollen wir erst mal Kaffee trinken, und dann kannst du mir zeigen, wo du wohnst!"

Einträchtig gingen sie miteinander sort, und der dicke Mann, der noch immer einen Rettungsring um den Leib trug, sah ihnen nach und merkte kaum, daß die Mannschast vom "Hengist" über ihn lachte. — Es war zwei Tage später. Onkel Magen saß in seiner

Bewöhnung liegt. Aber der Geschmad ift verschieden!"

Frau Hollberg stand auf. "Wielleicht haben Sie mal was andres sür mich! Im ganzen hab ich ja nichts gegen die Männer, und für Ingeborg Schmitt haben Sie so gut gesorgt!" Sie legte ein Zehnmarkstück auf den Tisch, und Onkel Mahen lächelte.

"Ganz gewiß, mein liebe Madam, ich habe noch mehr auf Lager; man nich verzagen, es wird noch alles gut!"

In diesem Augenblick klopste es derb an die Tür, und der dicke Mann trat ein. Frau Hollberg wollte



haftig das Zimmer verlaffen, aber ber Eintretende ftand mitten im Eingang, und fie tonnte nicht an ihm vorüber. Er beachtete fie auch gar nicht.

"Ontel Magen," begann er mit feiner unfreund-lichen Stimme, "ich wollte nur fagen, daß ich feine Frau haben will! Das ist Takelzeug und taugt nichts!"

"Behn Mart Untoften!" entgegnete Ontel Magen

fteif, aber der dide Mann lachte turz auf.

"Fällt mir nicht ein! Die ganze Racht bin ich unterwegs gewesen, weil Gie mich herbestellten, und ich habe einen Berg Untoften gehabt für nichts und wieder nichts. Sie tonnen mir meine Untoften wiedergeben! Und dann habe ich mich auch noch geärgert! Eine so gräsige Frau ift mit mir gefahren! Bor der hatten Sie auch Manschetten gefriegt!"

"Bielen Dank!" fagte Frau Hollberg, deren Augen zu bligen begannen, und die nicht mehr ans Weggeben dachte, mahrend Ontel Magen feine Bfeife aus dem Mund nahm, was er nur tat, wenn er sehr

aufgeregt war.

"herr Gerd Peterfen, diefe Dame ift grade hier gewesen und hat mich verzählt, daß Gie Ihren leibhaftigen Entel mit Hampelmänners laufen laffen, und daß Sie gangen gewiß ein ichlechtes Berg haben muffen. Und diese Dame hatte ich grade for Ihnen bestimmt. Denn sie hat dreißigtausend und ein edles Gemut. Und sie wird leicht was andres triegen, weil so eine wie fie bloß die Hand auszustrecken braucht, und da hängen fünf Männers daran. Denn es gibt noch Männers mit Berstand, wozu ich Ihnen, mit Erlaubnis au fagen, nicht rechne!"

Ontel Magen wollte noch mehr fagen, aber ber

bide Mann trat auf Frau hollberg zu.

"Bo ift der Junge mit den hampelmännern?" Sie sah ihn nur bose an, da faßte er sie am Arm. "Reine Fisematenten, Madam! Ich hab wohl

gehört, wie Gie mit ihm gesprochen und wie Gie ihn verzogen haben, bloß um mich zu ärgern! Ich will wiffen,

wo der Junge wohnt!"

"Da hätten Gie sich ichon früher um befümmern tonnen!" entgegnete fie, und er nidte ernsthaft.

"Das hätte ich auch, Madam, und vielleicht tut mir das ein bigchen leid. Aber mein Sohn ift immer gegen mich gewesen und hat geheiratet, ohne mich zu fragen. Das hab ich nicht gemocht, und da bin ich wohl unbarmherzig geworden. Jede Sache hat ihre zwei Seiten, Madam, und wenn Sie jeden Monat eine neue Haushälterin hätten und sonst noch Berdruß in der Birtichaft, dann maren Sie vielleicht auch nicht immer nett! Und vielleicht möchten Sie auch nicht, wenn Sie mit einmal merten, daß Ihr leibhaftiger Entel mit Hampelmännern handelt und am Berhungern ift!"

Er schwieg, und Frau Hollberg knotete an ihrem Sutband. "Sie hatten mir boch einen Rettungering abgeben follen!" fagte fie zögernb.

"Ja, das mare beffer gewesen, besonders da nichts paffiert ift. Aber ich bin nun einmal manchmal gräfig, ich —" herr Petersen fuhr sich an den hals, als wollte er noch mehr fagen, konnte es aber nicht, und Ontel Maken sah mit seinen scharfen Augen von dem diden Mann zu Frau Hollberg. Aber er sagte nichts, und Frau hollberg begann ichon wieder zu sprechen.

"Ich habe nun gedacht, ich fonnte ben fleinen Jungen mit den hampelmännern ins haus nehmen und seine zwei Bruder und die Mutter bazu. Beil ich Plat habe und fie es nötig haben. Aber Sie find natürlich der Erfte dazu, herr Beterfen, und ich will mich nicht einmischen. Und die Rettungsringe hatte ich boch nicht gebrauchen können, wie ich schon einmal fagte. Ich weiß wohl, daß ich auch meine Fehler habe, und im Leben geht es nicht immer so, wie man möchte."

Berr Beterfen fah fie aufmertfam an.

"Jedermann muß Beduld haben!" fagte er nach einer fleinen Paufe. "Und wenn Sie vielleicht mir die Adresse von dem Jungen mit den hampelmännern geben wollten, bann tonnte ich feben, was fich babei machen läßt. Natürlich wenn Sie ihn haben wollen, und wenn Sie allein sind —"

Er räusperte fich, und Ontel Magen nahm das Wort. "Meine Herrschaftens, wolln Sie nicht zusammen zu den kleinen Jungen gehen? Da können Sie sich allens fein überlegen und benn weiter feben! Jede Sache hat zwei Seiten, wie herr Beterfen vorhin fagte, und das ist gewiß mahr! Aber ich murd doch mal zusammen hingehen!" Einen Augenblick zögerte ber dice Mann, und Frau Sollberg errötete. Aber fie begann zuerst wieder zu sprechen.

"Ja, herr Petersen, ich bin nun einmal für Rinder, und wenn man bedentt, daß bald Beihnachten ift, und daß jedermann eine kleine Freude haben muß, fo können

vielleicht überlegen, wir was wir tun wollen!"

"Meinetwegen!" gegnete ber bide Mann. Dann machte er die Tür auf, ließ Frau Hollberg vorangehen und folgte ihr langfam.

Ontel Magen blieb allein. Aber er schien darüber nicht ungehalten. Er lachte vor fich hin, zündete feine Bfeife, die ausgegangen war, wieder an und schob das Zehnmartstück, dasnoch auf dem Tisch lag, in feine Beftentaiche. Dann begann er mit sich felbst zu sprechen: "Ich hab nicht gewußt, daß ein Jung mit hampelmänners mich Ronturrenz ins Beschäft machen wird. Abers fo ist es. und ich hab kein Schaden davon. Ich frieg meine zehn Mark, wenn nicht mehr, und er friegt einen feinen Beibnachten!"



# Weihnachten auf dem Gutshof.

Bon Thea von Buttkamer.

Büßten die Städter, was das heißt: "Weihnachten auf einem großen Gut!" - Für eine Frau, die ihren Leuten nicht nur herrin ift, sondern eine Mutter, Die, vielleicht ohne Telephon, mit "Besorgungen" in einem fleinen, meilenweit entfernten Städtchen austommen muß. Als einziges Hilfsmittel wie als Mafftab deffen, was neu und modern ift, dienen bie Rataloge der großen Firmen. Die Landfrau tann fich nicht recht porftellen, daß in jenen Riesenbetrieben der einzelne Räuser nur eine Nummer ift. Mancher Artitel, der sich in der Borstellung gang schön ausnahm, genügt in Birklich. teit nicht ihren Unsprüchen. Undere Sendungen laffen auf sich warten. Inzwischen wachsen die Besorgungzettel fürs Städtchen zusehends, die Rinder stellen mit größter harmlofigteit unmögliche Buniche, Mamfell hat die Rüchenrezepte verlegt und verläßt sich lieber auf die Mischungsfünste und den Geschmad der Bnabigen, der Jäger bringt feinen Festbraten, der Ramin im Bescherungsaal raucht, der Gatte empfiehlt dringend, fich zu schonen, aber auch ja nichts zu vergeffen! Bei den schwierigen Leuteverhältniffen muffe nicht nur Gute bie Sand regieren. Rlugheit fei beim Mussuchen und Berteilen der Beihnachtsgaben am Blag. Und fo "radert" fie fich weiter ab in ben weiten zugigen Räumen des alten Butshaufes, rennt im Städtchen von einem Kramladen zum andern, um endlich resigniert – aus Mangel an Besserem — den angebotenen Labenhüter zu nehmen. Nur ein ftolzes Gefühl hält fie aufrecht inmitten ber vielen Unforderungen, die neben denen des täglichen Lebens an fie gestellt werben, bas Gefühl: für alles allein verantwortlich zu fein, eine Art Kraftprobe, wie alle Jahre um Beihnachten herum, siegreich zu bestehen!

Ihr Bub und ihr Madel friechen im Saal unter Riften und Pateten, Gaden und Ruchenbergen herum, möchten gern beim "Berteilen" helfen wie die große Schwester, die zum Fest aus ber Benfion tam, und wiffen doch nicht recht wie. Eine Reihe tiefer Binnteller fteht auf der Tischplatte. Bier Gade mit braunen und weißen Pfeffernuffen, mit Safel- und Balnuffen davor. Aus jedem fliegt eine handvoll in die Teller. Mutter und Tochter haben das schon gang gleichmäßig "raus". Sie suchen auf der Lifte: hofmeifter, Borfnecht, fechs Pferdefnechte, Ruhfütterer, "Schweinemajor", Bartner, Sühnerjette, Sausmadchen, Leutefochin ufm. "Daß nur nicht wieder der Ortsarme vergessen wird. Beter, schnell noch einen Teller! Und Elfing, lauf mit, ob Mamsell noch nicht von der Laubkammer auf dem Boden gefommen mare mit den Beihnachtsäpfeln!" -Mit grellroten Baden lachen jest die Aepfel in den Saal, und die Rleinen bemühen sich, diesen Blang durch entfegliches "Rubbeln" noch zu erhöhen. Aber die Mäulchen stehen nicht still. "Mutti, was is dies?" Aus einem länglichen Batet lugen zwei Stöcke. — "Neue Rruden für die lahme Jette, Rinder. 3rma, hier auf dem Teller fehlen die Pflaftersteine. Reine mehr da? Schreib mal auf, daß eine Tüte vergeffen fein muß." "Mutti, Mutti, follen wir denn das feben?" - "Uch, bentt nicht immer, alles mußte für euch fein. Sier ift noch ein Dugend solcher tleinen Buppen. Ihr bekommt boch nicht gleich zwölf auf einmal, und Dorftinder spielen auch gern!" — "Und hi—er?" — Um die beiden Redseligen zum Schweigen zu bringen, wird ein "Grapschen" in die riesenhaste Bonbonbüchse ersaubt, aus der die große Schwester jedesmal sechs für jeden Teller abzählt.

Plauz — Aepfel und Wischtuch liegen auf der Erde. Denn der Radett ift hereingefturmt, mit rot= gefrorenen Händen und Lippen. "Bruder Jürgen, wo find sie, die Weihnachtsbäume?" "Draußen, Kinnings, "Draußen, Rinnings, gang famoje haben Bater und ich dies Jahr gefunden. Rur für euch — etich! etich! gar teinen! Denn als wir gerade einen hatten, sprang ein hase aus ihm heraus und schlug mit ben Löffeln nach uns. Da trauten wir uns nicht, ihm fein Balais wegzunehmen." Elsing möchte beinah weinen. Aber Beter hat etwas Großartiges entdectt: "Es schneit, es schneit!" Bahrhaftig, dide, schwere Floden, solche, die ganz breit auf bem gefrorenen Boden liegenbleiben und ihn wie mit einem Belg übergiehen. Und Mutter famt ber "Großen" hört auf beim Sortieren der gestrickten Besten, ber Hemden und Schals, sie blicken hinaus in den immer dichter fallenden Schnee und munichen recht von herzen. es gabe diesmal übermorgen "Beige Beihnachten!"

In der Gefindetuche baftelt Fattotum Krapte an ben "Tannfichten" herum, die gar nicht fo ebenmäßig gewachsen find, "wie herr Radett meinten". "Aber fein der junge Herr man ganz ruhig; hier nehmen wir'n Uft weg, hier bohren wir einen ein. Bat Rragtes Sande feihn, dat tonnen fine Dogen moaten!" Bahrend ber Alte noch am "herrschaftsboom" schraubt, hängen die Mädchen an den fürs Gefinde allerhand grellblante Blech- und munderlich geformte Budersachen. Die hat die jna Frau aber wieder zu scheen ausjesucht. Sie fingen dabei: "Es ist ein Ros entfprungen . ." Ihre hohen, nafelnden Stimmen dringen bis auf die Diele, von deren Tur Beter flein und Elsing auf den verschneiten hof hinausstarren. Verbannung aus dem Saal, in dem auch der Baum geputt wird, finden sie nicht fehr erquidlich. Aber zwei Probleme zerftreuen fie: Ob die Pferde fich auch wohl auf Beihnachten freuen, weil fie dann zwei Tage "stehen" tonnen, und wie "Bauschan", dem Rettenhund, morgen, am Chriftabend, beschert werden tonne. Lump und hettor finden immer ihre Burft unter dem Beihnachtsbaum, aber der arme Rerl muß ja den Sof bewachen . . . . .

Schöner, dicker Schnee für den Heiligabend. Es wird nicht allzu früh dunkel; aber die Knechte, die wie stets im Winter in einer "Bechslung" durcharbeiteten, machen heute früher Schluß. Der Herr "Entspekter" läßt sie gewähren. "Fein gemacht", die Mügen in der Hand, stapfen sie nach und nach dem hellerseuchteten Gutshaus zu. Will denn der Schnee gar nicht die Stiefel loslassen? Sie wollen dem Herrn doch nicht Diele und Saal volltrampeln: Frauen und Kinder haben Holzpantosseln, die sie draußen lassen, über die Schuhe gezogen, in denen sie ein wenig scheu und ungeschickt treten. — "Ob Hei Vörtnecht woll de Pip kriggt?" — Un ich ne seine Beitsche?" — "Jung, wäs still, hör leiwerst du Klocken!" Unablässig rust eine kleine Glocke von dem hoch vor der Dorstirche gelege-



nen Stuhl her. Für Fremde mag's nach Armfündergeleit klingen. Die Gutsleute aber freuen sich dran. Mancher wird nachher noch hingehen, um selbst den Strick zu ziehen. Denn nach altem hinterpommerschem Brauch dauert das "Beiern" die ganze Christnacht durch.

Und nun stehen sie alle im Saal. Drüben die blendende, ungewohnte Lichterpracht, drüben die Herrschaft. Die "Frau" ein wenig blaß und abgehett (Warum? denken die Leute), der Herr lange nicht fo ernsthaft, wie sonst. Bon den langen Taseln her, deren weiße Dede man nicht mehr sieht - so dicht fteben Teller und Beschente, zieht ein fraftiger Duft von braunem Bfeffertuchen heran. Er mischt fich mit bem leichten Stallgeruch, ber die Rnechte nicht verläßt. Aber ber paßt hierher, paßt . . . zum uralten Lied von der Rrippe, . von Ochs und Gelein. Mit heller Stimme fpricht Elfing ihr Beihnachtsgedicht; geübt und ficher tragen die Gartner- und Rutscherkinder bie Beschichte von Jesu Beburt vor. Beter möchte zu dem fleinen Tannenbaum, der dem Jüngften allein gehört. Aber der Bater hält ihn. "Komm, du gibst jedem seinen Teller; Mutter besorgt das andre."

Nacheinander treten erst die Männer vor, dann die Frauen mit den Kindern, zulett die Hausleute. Der Borknecht macht einen seinen Diener und reicht der "Gnäd'gen" die schwielige Hand. Die andern tun's ihm nach. Ein jedes sindet neben seinem Teller, den Beter zitternd in das buntgewürselte, saubere Taschentuch schwier, Kleiderstoff, Schürzen. Mama hat an alles gedacht. Der Gutsherr reicht in Papier kleine Geldgeschenke, und der Kadett freut sich diebisch, daß er nicht wie im Borjahr bei den Ausschriften die Geschwelte an Mamsell mit denen sür den Gärtner verwechselt hat. Etwas kommt ganz überraschend: sür gute Pserdepsiege erhalten zwei Knechte silberne Beschläge für die Beitschenstiele.

Endlich dürfen die Kinder zu ihren Tischen. Lang-sam verlassen die Leute den hellen Saal, und die Gutsherrschaft kann jetzt an sich denken. Im Lichtschein, der durch die offengebliebene Berandatür fällt, schimmert der Schnee, und durch die tiese Einsamkeit, die sich um das Landhaus breitet, dringt unablässig der Glockerrus: "Friede aus Erden!" —

# Unsere Bilder.

"Barfifal" im Deutschen Opernhaus (Abb. S.2157u.58). Bum frühesten Termin, den das Befeg zuläßt, am Reujahrs. tag 1914, wird das Deutsche Opernhaus in Charlottenburg Richard Bagners "Parfifal" zur Aufführung bringen. Die Titelpartie mird herr Rirchner fingen, der vermutlich in absehbarer Zeit an die Königliche Oper in Berlin übergehen wird, die Runden Frl. Gotilieb, den Gurnemang herr Blag. Db die Aufführung eine Entweihung des Bühnenweihfesispiels fein mird, wie die enragierten Freunde Banreuths fürchten, ober ob hier der Schwanengefang des Meifters einem das Ereignis mit Sehnsucht erwartenden Bublitum in murdiger Form vorgetragen werden wird, wie diefes nicht ohne Grund hofft, muß man abwarten. Für die Leiftungsfähigfeit der Charlottenburger Boltsoper fpricht es jedenfalls, daß die Roftume in ihrem eigenen Atelier unter Leitung ihres Barberobeinspettors Julius Roppe gefertigt merben tonnten.

Das Ministerium Doumergue in Frankreich (Abb. S. 2159), das dem Präsidenten Poincaré nicht gerade besonders willsommen ist, hat in der Deputiertenkammer, nachdem der Ministerpräsident sein Programm entwickelt hatte, sein erstes Bertrauensvotum erhalten. Die Freunde des alten Kabinetts Barthou sürchteten und fürchten vielleicht noch, daß das neue dazu schreiten könnte, das Geseh über die dreisighrige Dienstzeit rückgängig zu machen. Aber auch sür Regierungen, die sich aus sauter radikalen Elementen zusammensehen, gilt selbst in Republiken mit parlamentarischem Regime das Wort, daß sich die Sachen hart im Raum stoßen. Doumergue hat in seiner Antrittsrede erklärt, daß das Geseh songt angewendet werden solle.

Eine Türkin im Flugzeug (Abb. S. 2158). Wie im westlichen Guropa ist die Frauenemanzipation auch in der modernen Türkei auf dem Marsch. Es gibt eine Gesellschaft "Osmanli Mudasai Hakti Riszwan Oschemietti", zu deutsch: "Gesellschaft zur Verteidigung der Rechte der türtlichen Frauen". Diese hat aber noch mehr zu tun als ähnliche Vereinigungen bei uns. Im Osmanenreich muß das weibliche Geschlecht sozusagen noch um das Recht, überhaupt in der Dessenlichteit eine Rolle zu spielen, kämpsen. Eine Etappe in diesem Kampf bebeutet es, daß jüngst eine Lehrerin, Beltis-Schestet mit Namen, als Begleiterin des Fliegerossizers Fethi-Bei einen

Aeroplan bestieg und einen Flug über ber hauptstadt Konftantinopel mitmachte.

Herr und Frau Sanre (Abb. S. 2159), der Schwiegersohn und die Tochter des amerikanischen Präsidenten Wodrow Wilson, haben auf ihrer europäischen Hochzeitsreise u. a. auch Cambridge besucht. Unser Bild zeigt sie der Besichtigung des Christ College unter Führung des Mr. Carver vom Trinity College.

Franz Kossuth (Abb. S. 2159), der 72jährige Führer der Opposition im ungarischen Abgeordnetenhaus, die mit ihrer sortgesehten Obstruktionspositist vorläusig unterlegen ist, geht in seinen alten Tagen noch einmal auf Freierssüßen. Bon einer schweren Krantheit genesen, hat er sich mit der verwitweten Gräfin Alexander Benposty verlobt.

Jahrhundertausstellung in Schwerin (Abb. S. 1260). Auf der großen Jahrhundertausstellung in Breslau war natürlich auch Medlenburg, die heimat der unvergeflichen Königin Quife, vertreten. Aber fo wertvolles war, was dort gezeigt murde, es mar boch nur ein Bruchteil beffen, mas das Land an Andenken aus der großen Zeit birgt. Um das Bild zu vervollständigen, ift jest im Großherzoglichen Mufeum Bu Schwerin unter Leitung feines Direttors Dr. Jofephi und unter reger perfonlicher Unteilnahme des regierenden Groß. herzogs eine medlenburgifche Spezialausftellung zur Erinnerung an die Freiheitstriege veranftaltet worden. Etwa 3000 Begenftande geben einen feffelnden Ueberblid über Berfonen und Dinge aus dem Beginn des neunzehnten Jahrhunderts. Man ist auch nicht einseitig gewesen, man hat Napoleon nicht vergessen, der wenngleich ein haffenswerter, doch ficherlich ein großer Gegner gewefen ift. Bas mit ihm in Jusammenhang steht, ift in einem Saal untergebracht; die beiden andern gehören Medlenburg und dem preußischen Königshaus. Friedrich Frang I. blidt auf die Beschauer berab. und besonders zahlreich sind natürlich die in den einzelnen Galen aufgestellten Undenten an die Ronigin Quife. Unfere Aufnahmen zeigen ben Thron des Großherzogs Friedrich Frang I sowie Rleider ber Königin Quise, ferner ein Rabinett mit perfonlichen Erinnerungstuden ber Ronigin und ein Bortrat ber Ronigin Quife.





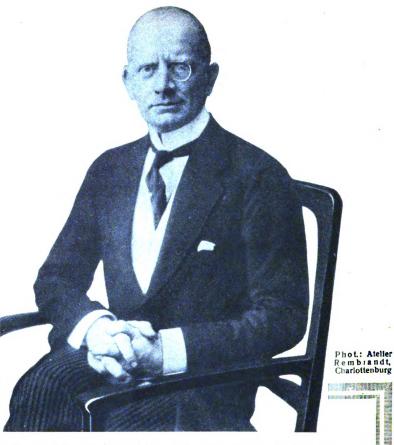

Joseph Giampietro
vom
Metropol-Theater in Berlin.

Wen nur leere Eitelkeit dazu treibt, die Präparate der "Kolberger Anstalten für Exterikultur" zu benutzen, der hat offenbar von ihrem eigentlichen Wert keine rechte Ahnung. Dieser liegt viel tiefer, vor allem in der eminenten Pflicht gegen sich selbst und gegen das gesellschaftliche Gebot, einer großen Kulturbewegung das rechte Verständnis entgegenzubringen. Dazu kommt freilich noch unsere verfeinerte Hygiene, deren Anforderungen eine Selbstverständlichkeit sind. ... ... ... ... ...

Berlin, den 9. September 1913.

# Erste und bedeutende Künstler geben ihr Urteil Aok-Methode

in ihrer Wirkung auf die Haut unübertroffen ist. Die Aok-Präparate machen die Haut und den Teint rein, zart und geschmeidig, sie sind für jeden, der auf moderne, den gesteigerten Kulturbedürfnissen angepaßte Körperpflege Wert legt, unentbehrlich.

Aok-Teint-Seife, Stück 1 Mark, 3 Stück 4,— Mark Aok-Teint-Seife, Stück im Karton . . 1,50 Mark Aok-Greme, Dose 2,— Mark, Tube . . 1,— Mark Aok-Seesand-Mandelkleie, Dose . . 1,— Mark Aok-Waschpastillen, Karton . . 1,— Mark

Verlangen Sie gratis die illustrierte Broschüre "Schöner Teint — Zarte Haut" von den Kolberger Anstalten für Exterikultur, Ostseebad Kolberg.



Digitized by Google



Frl. h. Gottlieb als Kundry, herr U. Kirchner als Parfifal. Bagners Parfifal im Charlottenburger Opernhaus.



herr Berner, Frl. Danide, herr Blag (Burnemang, herr heper, Frl. Megger.

Gurnemang mit den Anappen.

Bagners Parfifal im Charlottenburger Opernhaus.



Eine mutige Türtin: Die Cehrerin Belfis Scheftet als Jluggaft des Fliegeroffiziers Jethi-Bei





Das neue frangöfifche Ministerium.

Auf der untersten Stufe: Doumerque (Präsidium und Aeußeres). Auf der zweiten Stufe von links: Caillaug (Finanzen), Roullens (Krieg). Auf der dritten Stufe von links: David (Deffentl. Arbeiten), Lebrun (Rolonien), Bienvenu-Martin (Justiz), Métin (Soziale Fürsorge). Auf der vierten Stufe von links: Jacquier, Berret, Monis (Marine), Kenoult (Inneres). Auf der fünften Stufe von links: Maginst, Walvy (Handel und Post), Biviani (Deffentl. Unterricht und schöne Künste).



Die Tochfer Wilsons in England: Mr. und Mrs. Sanre, geb. Wilson, bei dem Besuch eines College in Cambridge.



Frau Grafin von Bengosty, die Braut Roffuths.



Wirfl. Geh. Rat v. Koffuth u. Udvard, Führer der Opposition in Ungarn.



# Don der mecklenburgischen Jahrhundertausstellung im Museum in Schwerin i. M.

- 1. Rleider der Konigin Luife.
- 2. Bild der königin Luise.

3. Thron des Großherzogs Friedrich Franz 1.

4. Kabinett mit perfonl. Erinnerung= liücken an die Konigin Luife.

hofphot. Fr. Beulchkel, Schwerin.

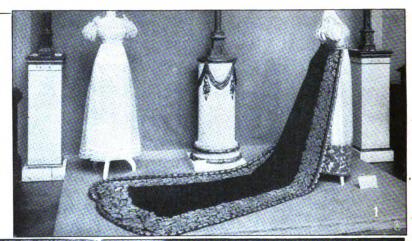







# Der Fahnenträger.

# Roman von Georg Engel.

2. Fortfegung

Als die Haustochter gegangen war, stand ich da, biß in meine Finger, und troß der bohrenden Enttäuschung, die Maries Eröffnung in mir entsessellet hatte, brauste mit Sturmeswehen doch nur der eine Bunsch durch meine verlangende Seele: Sie muß neben dir sigen, du mußt sie spüren, wenn du über die gligernden Schneeselder dahinstliegst. Menschen und Betier, Schneesloden und Bind, sie sollen sich vor dieser ragenden Schönheit neigen.

Und ich setzte mein Begehren durch. Ohne Kenntnis davon, wie sicher der einsache, unverbildete Instinkt dieses Mädchens Menschen, Dinge und Tatsachen in ihrer Nähe zu begreifen und abzuschätzen vermochte, versuchte ich es, die Frau Kapitän sowie die beiden alten Haussfreunde für meine Wünsche zu gewinnen.

Und siehe da, die listige Bemühung gelang über alles Erwarten. Bei meinen Abendbesuchen murbe ich nam= lich oft Beuge, wie von der gewichtigen Mutter sowohl als auch von den beiden schnurrigen Räuzen die Freuden einer Schlittenfahrt in alle möglichen Befprache eingeflochten murden. Natürlich heimlich und verstedt. Aber dennoch trat ihre hilfreiche Absicht so deutlich zutage, daß ich oft fürchtete, Marie könnte mich und meine Bundes= genoffen durchschauen. Allein nichts von alledem gefchah. 3m Gegenteil. Wenn ber Rapitan hinter ben blauen Dämpfen feiner Tabatspfeife eine recht ansehnliche Schilderung berartiger Bintergenuffe von fich gab, die er in allerlei wilden Gegenden ausgeführt haben wollte, bann ließ die Haustochter häufig ihre Arbeit sinken, dann lauschte fie gespannter als sonft den verlodenden Worten des Geebaren, ja, ihr rascherer Atem und der turge, verständnisinnige Seitenblick, den sie dabei über mich fortschweifen ließ, alles verriet mir, daß die Stolze noch nicht völlig den Bunich und die Sehnsucht nach jenen fremden, ihr verfagten Bergnügungen unterdrückt habe.

Und der alte Seemann steigerte seine Anstrengung, um das Mädchen für dieses eine Mal ihrem sicheren Kreis zu entreißen, in das wahrhaft Maßlose.

"Ruck, Marting," erzählte er schmauchend, indem er mit dem ruhenden Schnürbein den Stuhl lustig hin und her wippte, "solch eine Schlittensahrt is zu schön, is ganz wunderbar prächtig. Du glaubst, der Wind hätte dich auf den Arm genommen und sühre mit dir nun so einssach davon. Über die weißen Stoppeln und die blizenden Felder, die der liebe Gott ordentlich hell gescheuert hat. Denn auf seinen Staatssaal bildet er sich zur Winterzeit etwas ein und zeigt unseren Hausfrauen, wie es zu machen ist. Das hab ich alles in dem dänischen Märchensbuch gelesen, das ich dich auch sehr empsehle, denn du sollst ja jezt auf das Lesen verslucht läusig sein. Und sieh, mein Marting," fuhr er behagsich fort und schmazte vor

Bergnügen mit seinen wulftigen Lippen, "die gewöhnsliche Erdenschwere fällt bei einer solchen Fahrt ganz von einem ab. Reine Spur. Du wiegst überhaupt gar nichts mehr und kannst zu jeder Schneeslocke sagen: "Romm her, Bruderherz, ich flieg mit dir."

"Run, das ist wohl nicht Ihr Ernst!" teiste hier Herr Betrus Knabe dazwischen, der auf dem Glanzledersofa hinter dem Tisch wie ein vollgepacktes Bündel hockte, dessen Inhalt leider in Brand geraten war; denn der verwachsene Zeichenlehrer rauchte und sauchte, daß die blauen Dämpse sich in seiner struppig braunen Perücke versingen wie Schlachtendamps im Hügelgesände. "Das ist wohl nicht Ihr Ernst?" ärgerte er sich und ließ seine Runzeln in dem bartlosen Gesicht durcheinandertanzen. Dann spuckte er ziemlich ungeniert aus. "Die Erdenschwere verliert leider kein menschliches Wesen. Sie beruht nämlich auf dem Gewicht der Lustsäule, die jedes Geschöpf auf dem Rücken trägt. Berstehen Sie?"

Das hätte er eigentlich nicht äußern durfen, denn Kapitan Korthals schidte einen wenig teilnahmvollen Blid zu dem Auswuchs seines ewigen Gegners herüber und verzog sehr geringschätzig den ausdrucksvollen Mund.

"Na, vielleicht verringern Sie das Gewicht Ihrer Säule ein bischen," sagte er, "das hilft Ihnen womögslich. Man kann nicht wissen. Was aber sonst die Schlittenpartien anlangt, da dürsen Sie mir nicht gegensprechen, weil Sie dafür nicht das richtige Verständnis haben."

"Pardon, ich bin — —"

"Ein Stubenhocker, jawoll. Oder wollen Sie mir vielleicht auch abstreiten, daß ich dort oben in Grönland auf einem richtigen Renntierschlitten gesessen und über das vereiste Hochplateau gesaust bin? Kinnings", fuhr der Erzähler fort, nachdem er zu seiner Begeisterung noch ein Blas dampfenden Grogs herabgeschüttet hatte: und dann hob er ein menig das verschnürte Bein und rieb fich, in Erinnerung schwelgend, die Bande: "Das is noch was. Dent bich, Mariing, ba fist man in einem richtigen Renntiertoffer drinnen, in den außerdem noch eine gange lappländische Familie verstaut ift. Lauter kleine DI= gögen mit Schlitzaugen und Trangeruch. Denn das ist bei diesem Bolt das allervornehmste. Und dann figen fie neben dich und rauchen dir ins Geficht. Bei diefen interessanten Leuten rauchen nämlich selbst die Frauen und die lutten Rinder fo ein niederträchtiges isländisches Moos, wovon einem die Augen tränen, wenn man blok daran dentt. Aber das tut alles nichts. Die Fahrt felbst bleibt herrlich. Ucht bis zehn Renntiere find bich vor eine folche Rufichale gespannt, und diese Renntier= hirsche laufen und sausen, bis du glaubst, der Wind bleibe

Copyright 1913 by August Scherl O. m. b. H., Berlin.



hinter dir zurück. Eine ganz entsamte Schnelligkeit. Die Schnauzbärte der Männer krusten in der Kälte sest, und du kannst sie abbrechen. Sogar der Pelz, den du anhast, wird so hart, daß er dir Löcher auf der Haut scheuert. Aber was schadet das? Denn wenn nun noch der Polarsternenhimmel sich hoch über dir ausspannt und die vielen tausend Sterne heruntersunkeln, als wären sie Eisstücken, hinter die man ein Licht gestellt hat, ich sag dich, Mariing, dann vergißt man an seine eigene kleine, erbärmliche Menschlichkeit, und kein Deuwel und kein Petrus Knabe kann einem die rührsame Erinnerung nehmen."

So sprach der Ulte, und das blonde Mädchen hörte ihm mit niedergeschlagenen Augen zu. Auch ich felbst wagte oft in unser Gespräch tleine Undeutungen zu ftreuen, die auf die beabsichtigte Schlittenfahrt hinzielten, und bald überraschte es mich, daß sich Marie Dufterwald häufig für diese oder jene Einzelheit des Winterausflugs zu intereffieren begann. Uch, und dann erschien jener Borabend des Seminarfestes, an dem ich endlich die Früchte meiner Bemühungen pflücken follte. Ich trat zur Abendstunde in die große Familienstube, mo man mich bereits als unausbleiblichen Gaft erwartete, und fand die beiden Frauen allein. Aber welch ein Unblid! Da stand das schöne, große Mädchen vor dem alten, nachgedunkelten Mahagonispiegel aus veräftelter und hinter ihr verharrte bie verschnörkelter Holzarbeit. Riesenmutter, hob ein flackerndes Licht hoch über das Haupt der Lochter, und aus dem Spiegelglas heraus grußte mich ein Bild von folch rotbadiger Frische und Gefundheit, daß ich auf der Schwelle festwurzelte und feinen Schritt vorwärts zu segen magte. Bar es Birtlichteit, mas mir dort entgegenbligte? Solche Eleganz und Schmiegfamteit vermochte ein graues Belgjadchen, das turg über den Suften abichloß, zu verleihen? In der Tat, so viel schelmische Roketterie teilte fich einem ftolgen, erften haupt mit, sobald es von einem Barett aus dem gleichen weichen Rauchwert gefröntwurde? Das mar ja gar nicht mehr mein gemeffenes, abweisendes Bitinger Mädchen. Rein und taufendmal nein. Da ftand ein elegantes, junges Weib, das nur darauf zu harren ichien, fich in die Riffen eines dahinfturmenden Schlittens zu schmiegen, um bann frohlich und berauscht an der schützenden Seite irgendeines Glüdlichen dem heranbraufenden Binterfturm entgegenzutrogen.

Wie klopfte mir bas Herz.

"Ja," sagte Mutting Dusterwald, indem sie bewundernd einen Schritt zurucktrat, damit sie den faltenlos herabsallenden Rock ihrer Tochter noch etwas glatter striche, "wenn es Ihnen Freude macht, herr Dottor, dann nimmt mein Mariing Ihre Einladung für morgen dankbar an. Wir haben uns das nämlich überlegt. Warum soll sie nicht mal ein Vergnügen mitmachen? Sie ist ja noch so jung. Und", fügte sie überzeugter hinzu, "wenn Sie dabei sind, da kann meiner Tochter gewiß nichts passieren. Bating hatte recht, wir haben Verstrauen zu Ihnen, herr Dottor."

Das alles brachte die Frau so treuherzig hervor, wie man nur oben am Meer sein Herz zu erschließen vermag. Die aber, die morgen meine Gefährtin sein sollte, sie beugte sich in ihrem engen Pelzjäckhen zurück und umfaßte mich mit einem einzigen merkwürdigen Blick. Was lag darin? Dankbarkeit sowohl als auch Furcht und zagende Erwartung. Und davon getroffen, zögerte auch ich, der ich doch alles veranlaßt hatte, in unentrinnbarer Vorahnung an der Tür. Schuldbeladen irrten meine Blick über den weißen Estrich, als ob dort unser zukünstiges Schicksal, das sich mit dem morgigen Tag vereinigen sollte, mit seurigen Lettern auf und nieder spränge.

Meine Erinnerung setzt aus. Ein Zwischenraum folgt, leer, gestaltlos, eine graue Einöde, die nicht auf dem Erdball verankert ruht, sondern hin und her schwankt wie ein durch wallende Nebel gejagtes Schiff. Und durch das düstere Gewölk züngeln rote Blitze hindurch. Das sind die Gedanken, die da und dort einschlagen, um bald ein blasses, unkenntliches Antlitz mit grellem, unwirklichem Licht zu bestrahlen, bald eine rasch wieder entschwindende Gegend im sahlen Schein auszucken zu lassen.

Hei, wie braust der Schlitten durch die schneeruhige Landschaft, hart an dem vereisten Fluß vorbei. Neben mir sitt das hohe, strahlende Weib. Ich spüre ihre Nähe, da ihr Arm sich eng an den meinigen sehnt, der Dampf unseres Atems vermischt sich und spielt gligernd in der Sonne.

Und doch — Tranen? Durch die Fugen des herabgelaffenen Schleiers rinnen tropfelnde Berlen?

Tränen - wirklich Tränen?

Borbei! Gleich einem entschwirrenden Schatten verfintt alles, und der Blig trifft eine neue Stätte. Wo befinde ich mich? Berbrodelte Ruinen langft zerfallener Rloftermauern umftehen mich, die beschneiten Afte ungeheurer Buchenstämme, die fich mitten in das Steinwert gedrängt haben, fie bilben über meinem haupt ein weißes, funtelndes Gewölbe. Und tief unter ihm fteben zwei junge Menschenkinder sich gegenüber, barhäuptig, ungeschützt gegen die Ralte, und in ihren ausgestrecten Sanden leuchtet das Gifen, mit dem fie einander auf die marme Bruft zielen. Und der eine diefer beiden, die um Sein und Bernichtung würfeln, das bin ich? Unmöglich! Bor wenig Bochen besaß ich noch keine Kenntnis davon, wie man den Sahn einer fo gefährlichen Baffe loft. Ja, die Austragung knabenhafter Differenzen durch die Sendboten des Todes erschien mir unsittlich. Und trok alledem ---?

Ja, trot alledem. Bon den weißen Bogen hoch über mir rinnen Tropfen herunter. Leuchtende, glitzernde Kugeln, die mitten in den sich anhebenden Kampf hineinssidern. Sind auch das Tränen? Mariens Schmerzenstränen? Und sie fließen mir ins Gesicht, sie entzünden in mir Haß, Wut und stürmische Verachtung, so daß alle meine Anschauungen über den Hausen stürzen und ich das blinkende Eisen festklammern muß als meinen besten Freund.

Und bann — wieder ein Blit, ein wirklicher Feuersftrahl, die weißen Pfeiler über mir brechen trachend zusammen, und ich selbst sinke — finte ins Bodenlofe.

Als meine Sinne fich erhellen, sehe ich viele weiße Betten auftauchen, ich höre Stöhnen und Wehklagen,



### Weibnachts-Beluch Paula Dehmel Ländliche Straße, dicht beschneit! - finirichen, Geläut, ein Schlitten, Anirichen, Geläut, ein Schlitten, inmitten ligen vier liebe Ceut! inmitten ligen drei kleine Ceut, Mie das Altchen sich freut! Unter Lachen und IDeinen bis zu den Oehrchen vermummt. Es fingt und fummt mickelt fie aus den Tüchern die Rleinen, Rüft die Tochter, nimmt ihr das Jünglie vom Anie: "Ein prächtiges Kindchen, Gott schüß es, Marie!" Neben ihr sprudelt ein Zünglein: von Deihnachtsglocken; ein paar neugierige Flocken lassen vom Dind sich herübenvehn, wollen partout das Mädelchen sehn "Großmutter, komm doch rein, Großmutter, find die Hühner noch wach? Großmutter, Dater kommt motgen nach, mit den roten kältebäckchen und den goldbraunen Zottellockchen und das Bubchen daneben, er läßt ichon grüßen."... Auf bedächtigen Füßen, das fich eben das immer tropfende Näschen puht. Großäugig, perduht, bis zum Mäulchen zugedecht, als ging ihn die Sache gar nichts an, kommt auch der Förster langsam heran. "Na? Seid ihr endlich da?" Gleich läuft der Frih auf ihn zu: im Mollmugden fast versteckt, figt das kleinste auf Mutters Schof. Ruticher, ein bifichen los, "Großpater, du, guck mal druben den roten fleck, es wird kalt, och, Großpater, nu is die Sonne weg!" "Die Sonne? Sim, last man, drin is noch eine, 'ne ganze feine, Sie wiffen doch, druben zum förfter am IDald." Der Alte schmunzelt und knallt mit der Peitiche, bu, bott die wird uns bald blinken - -Die Gaule bleiben bei ihrem Trott . . . nu aber, bitte, kommt Raffee trinken." Don druben ber Lichter, zmei altliebe Gesichter hinter den Scheiben: - Der Plat mird leer, schneestill und stumm. Der alte kutscher lenkt langsam um, nickt vor sich her, Do sie nur bleiben? 's ift icon die funfte Stunde! Da knurren die Bunde, gedankenschwer bellen, wollen hinaus, Großmutter läuft vors haus und brummelt für fich: "De oll Förster hett's gaud, manch enner hett's nich."



und dann bemerte ich eine Unzahl weißgetleideter Männer, die mein Lager geschäftig umgeben. Jest wird es mir flar, ich liege frant, verwundet, und mein rechter Arm ruht neben mir, bewegungslos und fest geschient. Und wieder flattert mein Bewußtsein durch Rebel und Dunft, bis ich plöglich etwas ganzlich Festes und Gegen= ständliches an meinem Lager spure. Eine frische, wohls klingende Stimme unterbricht das dumpfe hämmern des Blutes in meinen Ohren. Richtig — richtig, die aufrechte Geftalt des jungen Mannes, der eine hellblaue Rorpsmuge unter dem einen Urm trägt, mahrend er mir feine Rechte entgegenstredt. Diese biegsame Figur habe ich zulett hinter dem Blit der Pistole erschaut. Damals leuchtete fein Untlig fo ernft, entschlossen und felbft= bewußt. Wie feltsam sich so etwas verändert. Denn heute fpielt ein gutmutiges, fast mitleidiges Lächeln um feinen feinen, von einem ichwarzen Schnurrbartchen beschatteten Mund, und die dunklen Augen des jungen Barons Egon von Lettow bliden fast verlegen, als er mich ermunternd fragt: "Ra, lieber Bogt, ich möchte mich doch einmal nach Ihnen umsehen. Und nicht mahr, es geht doch vorwärts? Sie muffen nämlich wiffen, es ift mir ein verdammt peinliches Gefühl, daß ich Ihnen Ihre rechte Flosse so arg zerschunden haben soll. Na, aber die herren Rippenfager merben das ja mieder zufammenleimen. Menschenstind, um Bottes willen regen Sie fich nicht auf. Wenn Sie gestatten, setze ich mich jest ein bigchen zu Ihnen. Und dann möchte ich Ihnen auch in aller Sanftmut jene Auftlärung geben, Die Sie fo friegerisch, wenn auch vergeblich, von mir zu erhalten ftrebten. Berrgott, ich bin ja an der gangen Uffare verteufelt unschuldig, das tonnen Sie mir wirklich glauben. Sehen Sie mal, Sie brachten da ein junges Mädchen zu unferem Geminarvergnugen mit. Bie beliebt? Eine junge Dame? Aber natürlich, bestreite ich nicht im mindesten, liegt mir völlig fern. Das Schickfal wirft uns zu= sammen in einen Schlitten, und die Fahrt soll beginnen. Da plöklich entbede ich in einem anderen Gefährt ein paar mir fehr nahestehende Freunde mit ihren Damen. Und ohne mich weiter zu befinnen, fpringe ich aus unferem Fahrzeug heraus, um dort drüben bei den mir näher Befannten Plat zu nehmen. — Laffen Sie nur, ich gebe ja alles zu. Das Unglud will es, daß die dort drüben gleichfalls fogenannte Junter find. Aber liebstes Rerlchen, wir find doch hier ganz unter uns, war denn das nun wirklich ein fo fürchterliches Berbrechen? Mußten Sie mir deshalb tatfächlich einen Brief schreiben, in dem Sie meinen junkerhaften übermut zu rächen androhen und von mir eine demütigende Abbitte vor Ihrer jungen Dame verlangen? - Rein, nein, bleiben Sie ftill liegen. Wenn es Ihnen Freude bereitet, will ich mich ja gern zu dem Beständnis bequemen, daß ich vor der jungen Dame, die, wie ich hore, Ihre Birtstochter fein foll und wohl nur gang zufällig in unferen Rreis einge= führt murde, mie gefagt, ich will gern einräumen, daß ich por dem mir gänzlich unbekannten jungen Mädchen ben größten Refpett hege. Berlangen Gie noch mehr?"

Oh, es war doch trot Schmerzen und Trübsal eine geshobene und herrliche Zeit. Wie wichtig und gesegnet bünkte ich mich, wenn ich die Augen aufschlug und fand,

daß die beiden Frauen aus dem haus Duftermald an meinem Lager fagen, um mich zu unterhalten und zu bedienen. 3mar ericien bas icone Madchen nie ohne die Begleitung ihrer Riesenmutter, ja, auch der alte Rapitan, ihr Bater, der feine ruffifche Fahrt beendigt hatte, er schloß sich ben Frauen häufig an; und boch mertte ich an dem gedankenvollen und dankbaren Blid, den Marie oft aus ihrer tiefen Bersonnenheit hinaus über mich fortgleiten ließ, wie fehr fich das Gemut diefes unverdorbenen Rindes an meinem Unfall ganz allein beteiligt glaubte. Go ftart ichien jenes Bewußtsein in ihr ausgebildet, daß fie es fast als eine Beleidigung emp= fand, wenn ich versuchte, die trante Rechte allmählich an ihren Gebrauch zu gewöhnen. Rein, das duldete fie nicht. Ohne fich aufzudrängen, wünschte fie doch alles felbst für mich zu erledigen. Sie las mir die Zeitungen vor und wunderte sich errötend, sobald ich ihren Bortrag oftmals mit der Bemerkung unterbrach, wie wohllautend ihr tiefes Organ meine Sinne umschmeichele. Uch, und wenn sie mir die Riffen gurechtbettete, mit einer fo naturlichen Bewegung, als tonne das alles gar nicht anders fein, dann schmiegte ich manchmal meinen Ropf in ihre Urme, und ihre Brust atmete mir so nahe, als tonne ich dort allein Ruhe und Frieden finden. In folchen Momenten überraschte mich ber Wunsch, noch ungezählte Monde so hilflos liegen zu dürfen, bedient und betreut von der liebevollen Fürforge diefes ftillen Geschöpfes. Und wirklich, die Bochen schwanden dahin, die Eisblumen por meinen Fenstern frusteten sich stärter, und eines ichonen Tages befand ich mich mieder in meinem Stubchen im erften Stodwert des alten Geemannshaufes, nach dem ich mich die gange Zeit über heimlich und offen gefehnt hatte. Bott, ich war eingezogen wie ein Rind des haufes. überall, auf Kommode, Tifch und Schränken, prangten rote und weiße Snazinthentopfe, die meine Freunde zu meinem Empfang bereitgestellt hatten. Die schönsten und größten aber stammten von herrn Betrus Anabe sowie von Rapitan Rorthals, die beide an jenem erften Bormittag in Begleitung der Familie Duftermald erschienen maren, um mir ihre rege Befriedigung über meine Rudtehr auszudruden. Und zu meinem aufrichtigen Erstaunen entdedte ich, daß ich im Bergen diefer beiden tomischen Rnafter eine Stätte der Unerkennung und der Freundschaft befaß. Der Zeichenlehrer ichob mir cin paar mächtige Bleiftifte in die hand, von gang ungefügen Formen, von denen er behauptete, daß fie allein imstande maren, meine ersten Schreibversuche schmerzlos zu ermöglichen.

"Bismard hat auch mit ihnen gearbeitet", eiferte er in seinem bissigen Ton, der stets irgendeinen Biderspruch zu erwarten schien. "Otto von Bismard, der doch in früheren Jahren hier unten auf der Straße gewohnt hat. Und deshalb meine ich, daß sie auch Ihnen gut bestommen werden."

Raum hatte der Verwachsene ausgesprochen, da nestelte Kapitän Korthals, als ob er sich durch dieses Geschent bereits in den Schatten gedrängt sähe, ein merkwürdiges Metallband hervor und legte es mir eifrig um den Oberarm.

"Eine elektro-metallische Gesundheitsplatte aus Neu-



pork, Herr Doktor, mit den geheimnisvollsten Kräften darin. Re, ne, ohne Spaß, an mir erprobt, Herr Doktor. Es wirkt gleichzeitig gegen verdorbenen Magen, gegen Schnupfen und Gelenkschmerzen. Das is natürlich 'n ganz anderer Schnack als solche komischen Bleististdinger, bei denen man sich den Schreibkrampf holt."

Ach, diese zauberhafte Gemütlichkeit, das Bewußtsfein, unter lauter teilnahmvollen Menschen zu leben, es trug mir ja viel mehr Linderung und Lebensmut hinzu, als es der geschickteste Heilkundige vermocht hätte.

Und dann — sei gegrüßt, du schicksalswendender, lichterdurchssammter Weihnachtsabend! Aber noch mehr du dämmervolle Nachmittagstunde, die ihm voraufging.

Da site ich auf meinem Sosa hinter dem ovalen Tisch, und während ich ab und zu einen Blick auf einen kleinen Pappkarton hefte, unter dessen Glasdeckel ein wundersbares, riesengroßes Exemplar eines argentinischen Schmetterlings ausgespannt glänzt, da bemühe ich mich, unter dem traulichen Flimmern der Lampe ein paar Besgleitzeilen zu meinem geslügelten Weihnachtsgeschent zu erfinden. Es ist das kostbarste Stück, das ich besitze, und die Augen Mariens haben stets mit kindlichem Wohlsgesallen auf dem seidigen Blau des Insekts geruht.

3ch schreibe.

Richts rührt sich in dem dämmernden Stübchen, nichts vernimmt man als das leise Knistern meines Papiers

oder dazwischen zuweisen das unmerkliche Knacken und Fauchen des Torfs, der noch glimmend in der niedrigen Ofenröhre zerfällt. Alle Dankbarkeit, die die letzen Bochen der Pflege und der hilfreichen Sorge in mir für immer wachgerusen, ich raffe sie auf mich zusammen, um sie, so gut ich es vermag, in meine Zeilen niederzulegen.

"Sieh, liebes Mädchen, Ungelent bin ich und unscheinbar, Und wundern würd ich mich nicht, Wenn Dir die äußere Hülle Unlaß böte zum Spott. Und doch — meine Seele möchte fleckenlos schimmern

Aber besonders doch mir!"

Bleich dem Strahlengewande des Düftedurchtaumlers, Wöchte Dir leuchten im seidigen Blau — Ein Abbild des Morgenhimmels, Damit er sich gleichartig fühle Dem stillen, spendenden Licht Deiner Augen Und dem reinen, unergründlichen Azurgezelt, Das Du selbst in Dir trägst, Wenn Du es spannst und wölbst über uns allen, Nahen und Fernen zur Lust —

Meine Feder knistert noch über die letzte Zeile. Und so sehr versinke ich in das Wohlgefühl, das mir die Klarsheit meiner eigenen Empfindungen erregt, daß ich übershöre, wie an meiner Tür bescheiden gepocht wird.

(Fortfegung folgt.)



Mostowiterreich hineinschneidet, geden meltverlaffenften Begenden Breugens. Safe und Fuchs scheinen fich dort bereits vor geraumer Beit "gute Nacht" gefagt zu haben und feither in einen tiefen Dornröschenschlaf versunten zu fein. Go einsam ift der Wintel, den von Rulturmenschen nur Urzt und Baftor genauer kennen. Selbst die Manöverleitungen, die fonft jede miferabelfte Rlitiche entdeden und "verwerten", meiden Korwethen aus Furcht vor "Grenzzwischenfällen". Bum Rirchborf geht man eine, zum nächsten Städtchen brei Stunden und fährt taum fürzere Beit; vorausgefest, daß man das Ziel überhaupt erreicht. Denn die hode= rigen, tiefgleifigen Lehmmege bedrohen bei Trodenheit Rader, Deichfeln und Pferdebeine mit Bruch und verwandeln sich bei Regen und Tauwetter in einen einzigen ungeheuren Bechftiefel. Rraftmagen tommen überhaupt nicht durch. Much befigt niemand einen.

Das Land ringsum würde aus der Bogelperspektive wie geschedt erscheinen. Kleine Felder; kleine Dörser; kleine Wald- und Buschsseden; kleine Seen; kleine Guts- höse. Die Dorsgehöfte sind armselig und die Gutshöse nicht viel besser. Kleinbauernbesitz — jeder Zipsel in anderer Hand! Und das Strohdach schirmt die paar "Herren" so gut wie ihre Instleute.

Korwethen bildet teine Ausnahme. Es war bis vor furzem das sehr durch Hypotheten beschränkte Eigentum eines alten pensionierten Offiziers und eingerosteten, verstaubten und vergrauten Junggesellen. Der liebe, finderharmlose Mann scheiterte dereinst bereits als "Premier" an seiner grenzenlosen Gutmütigkeit und Nachsicht, die sich mit dem Beruf des rauhen Kriegers und strengen Kekrutenerziehers durchaus nicht vereinigen lassen wollte.

Rach Ubschluß seiner Militärlausbahn bewirtschaftete er als ewiger Leutnant fast ein Menschenalter das kleine Gut seiner Bäter schlecht und recht. Mehr schlecht, d. h., er zog das Allernotwendigste für sich, eine frühverwaiste



Grofinichte und die alten Leute heraus, die blieben, weil sie "es beim gnädgen Herrn Leitnantchen so sehrchens gut" hatten und ihre Arbeit nach dem "Kommstenichte heute, kommstedochemorgen-System" verrichten durften.

Die Grofnichte Elifabeth von Bolau wuchs unter Uffifteng einer dörflichen Rinderfrau und einer überftandigen Bouvernante auf, wie es dem fleinen Fraulein beliebte. Als "Bethchen" fünfzehn Jahre alt mar, ftarb die Erzieherin, und der Großontel murde immer ichmer= höriger und schwachsichtiger und konnte als Unterhaltung nur noch das Nonnchenfpiel und das Batiencelegen brauchen. Alfo lebte Bethchen, da fie in der Gegend durchaus teine passende Freundin fand und der Leutnant feinen wenigen Bertehr notgedrungen aufgeben mußte, wie im Rlofter. Bludlicherweise mirtichaftete fie als tätige Natur gern umber, schmöferte bazwischen die Rlaffiker, Romantiker und vergilbte Zeitschriften, den Inhalt der lang vernachläffigten Bücherschränke, durch; fand an den ungähligen Stichen, Holzschnitten, Miniatur= porträten und Schattenriffen, die in schmalen Rahmchen die Bande des alten Familienhaufes bededten, einige fünftlerische Unregung und durfte auf ein einziges illustriertes Blatt abonnieren, das fie, neben dem Lofal= blatt des Städtchens, über Zeitereigniffe und Moden auf dem laufenden erhielt. Go murde fie fiebzehn Jahre

Acht Wochen nach diesem Ereignis saß sie vor Anbruch des Christabends in dem langen, weißen Saal, dessen Wände die Gipsbüsten sämtlicher preußischen Könige zierten, am altmodischen Taselklavier und probierte den Weihnachtschoral. Inmitten des großen Raumes ragte die frischgrüne lichterbesteckte Fichte zur Decke empor, lund Amusche, Bethebens noch sehr rüstige

ehemalige Kinderfrau, legte zu den einsachen Geschenken: Stalljacken in freischenden Farben und Wollfäustlingen für das Mannsvolk, Kleiderstoff und Schürzen für die Weiber, Kittelchen, Holzschäfchen, Püppchen und Schreibegerät für die Kinder, Apfel, Rüffe und die selbstgebackenen Pfefferkuchen auf die Tische. Als die gute Alte wahrnahm, daß ihr Pflegling das "O du fröhliche, o du selige, gnadenbringende Weihnachtzeit" gar so stimmungslos herunterklimperte, lächelte sie schelmisch, nahm aus der großen irdenen Schüssel einen Pfefferkuchenmann und schob das flache und höchst primitive Gebilde Bethchen auss Notenpult: "Das is är!"

"Ber denn, Unnufchte?"

"Nu, är, was kommen wird, unser trautstes Freeisleeinchen freein. Der Breeitjam! Meein Myrtchen wird all Knospchens kriejen!"

"Ei, ei! Du gehst am Ende noch selber auf Freiersfüßen, Annuschte! Für mich wüßt ich niemand. Es müßte schon reinwegs einer vom Himmel fallen!"

"Warum sollt der liebe Gottchen nich einen runtersichnen lassen?" meinte Unnuschke, der für ihr Ziehkind selbst ein Engel nicht zu schade erschien. "Man heit abend ins Ofenloch kieken, meein Goldchen! Wird sich schon zeisen, der scheene Schakchen!"

Bethehen mußte lachen, womit die Alte ihren Zweck erreicht hatte. Der Leutnant kam aus seiner Stube und zündete die Christbaumlichter an, was er sich nie nehmen ließ, weil der Glanz seine trüben Augen erfreute. Nach dem Glockenzeichen wurden die Flügelküren zum Flur geöffnet. Die Leute schoben sich linkisch in den Saal, sangen, nahmen die Gaben in Empfang, küßten ihrem Herrn und dem Fräulein die Hand und gingen wieder.

Bethehen feste fich mit dem Grofonkel gum Abend-



- Gie faß am altmodifchen Tafelklavier und probierte den Beihnachtschoral .



Dort traften fie ben holgvogel aus bem Sannee und befreiten ben Flieger davon . . ."

effen. Und der alte Berr ließ fie, nachdem er feine Suppe zu fich genommen, wie jeden Abend allein und zog fich gu feinen Batiencen gurud.

Das junge Mädchen machte es fich in dem Damengimmerchen mit den alten Biedermeiermöbeln bequem, las, fnupperte Gugigfeiten und nippte von dem Bunich, ben der Großontel am Beihnachtsabend fürs Saus fpendierte. Und warm und behaglich, wie fie fich fühlte, nahm fie fich vor, gar nicht zu Bett zu geben. Denn um drei Uhr murde gum Beihnachtsgottesdienft im Rirchborf aufgebrochen, mogu fich jeder Befucher feine Rerge mitbrachte und auf das Beftühl flebte.

Bethehen hatte eine Liebesgeschichte gelesen. Dabei murbe ihr einfam ums Serg. Es mußte hubich fein, einen lieben Menfchen um fich zu haben! Unnuschtes "icheener Schagchen" fiel ihr ein. Gie fah nach ber Ronfoluhr mit dem verliebten Schnitterpaar aus Boldbronge. Mitternacht nahte. Bethehen behielt den ruden= ben Beiger im Muge, verzehrte babei gedanfenvoll den

Pfeffertuchenmann und ging, als die Uhr zum Schlag aushob, mit einem brennenden Licht ins Rebengimmer, ben Saal. Bor dem Dfen tauerte das Fraulein nieder, riß, mahrend es zwölf schlug, schnell die Feuerungstur auf und leuchtete in die duntle Boble. Ein Bepraffel schreckte fie. Aber fie fah doch genau zu und fühlte fich unwillfürlich enttäuscht, als fie nur mahrnahm, daß die Solgftude und Spane, die fich die Magd fcon funft= voll aufgebaut hatte, um vor der Rirchfahrt ichnell Feuer entzünden zu fonnen, zusammengepurzelt maren und einen fleinen Scheiterhaufen bilbeten.

Bethehen lachte fich felbft aus, legte fich nun in dem warmen Stübchen, in die Bollbede gewidelt, noch etwas auf das Langfofa gum Schlafen nieder und murde erft munter, als Unnufchte mit dem Raffee tam. Dann fletterten Berrichaft und Befinde mohlvermummt in die

Un den letten fturmischen Tagen war viel Schnee gcfallen, hatte Sohlwege gefüllt und fich vom Wind an Seite 2168. Rummer-51.

Heden und Anbergen zu hohen Behen zusammentreiben lassen. Die Christnacht brachte Bindstille, Auftlärung und bei spätem Mondschein beinah Tageshelle, dazu nur 2—3 Grad Kälte. Es war eine herrliche Fahrt!

Schon vernahmen die von auswärts kommenden Kirchenbesucher das Glodenläuten und den Choral der Schulkinder, die mit ihrem Lehrer singend durchs Dorfzogen, und sahen die Kirchensenster von der bläulich weißen Lichtslut in warmem Gelb abstechen — da lenkte plöglich ein nie gehörtes Schnurren und Rasseln in der Luft die Ausmertsamkeit aller vom erstrebten Ziel ab. Eines jeden Blick wandte sich zum dunkelblauen, sternsfunkelnden himmel.

Ein großer Bogel nahm im Niedersteigen immer unheimlichere Dimensionen an — wie der Bogel Rock im Märchen! dachte Bethchen — und schoß pfeilschnell zum Boden, wo er sich in die hohe Schneewehe vor der Beißbornhecke am Dorf einbohrte.

In Bethchens Kopf machte die Naturkunde der Brüder Grimm wahrscheinlicheren Annahmen Plag. Das Fräuslein befann sich nur wenige Augenblicke und schrie dann dem Onkel ins Ohr: "Ein Flieger! Abgestürzt!" — obwohl sie noch nie ein Flugzeug anders als auf Bildern ihrer Zeitschrift gesehen hatte.

Gleich darauf gab fie dem alten erschrockenen Rutscher einen Stoß in den beschafpelzten Ruden und befahl ihm,

auf die Behe zuzufahren.

Dort fanden sich im Handumdrehen eine Menge Leute ein, schauselten und tratten auf Bethchens energische Anordnung den Holzvogel aus dem Schnee und befreiten den Flieger davon. Der war keineswegs tot, wie man fürchtete, sondern stand sogar bald auf seinen Beinen, sah auf die zerbrochenen Flügel seines Apparats und sagte betrübt: "Scheitholz!"

"Nun, und Sie?" fragte ber Baftor, ber im Talar feiner Gemeinde nachgelaufen mar.

"Ein paar Schrammen und der rechte Urm!" entgegnete der vermummte Herr kaltblütig und wies mit der Linken auf das schlaff niederhängende Glied.

"Der Urzt ist bei ber alten Romeite Sohn, ben beim Holzfällen ein Baumstamm getroffen hat. Sie schidten noch in ber Nacht zum Dottor. Glüd im Unglüd."

"Helft bem herrn in den Schlitten. Ich bringe ihn ins Romeitesche haus", entschied Bethehen.

"Und wir andern gehen zum Gottesdienst!" schloß der Bastor, saßte des ziemlich verwirrten alten Leutnants Urm und schritt den Bersammelten zur Kirche voran.

Der Sohn der alten, wohlhabenden Bäuerin hatte außer Quetschungen einen Beinbruch erlitten. So "ging die Sache in eins hin". Der verunglückte Flieger wurde ebenfalls gepflastert und ihm der Arm eingerichtet. Darauf bot ihm der Leutnant die Gastsreundschaft Korwethens an, bis er sich etwas erholt hätte und reisefähig wäre. Denn die nächste Bahnstation ließ sich noch schlechter erreichen als das Gut.

Der Fremde stellte sich als Offizierslieger Leutnant Burt vor, gab eine Depesche auf, bestimmte über den Apparat und wurde dann im Schlitten ohnmächtig . . .

Es gab zu pflegen, denn der junge Herr hatte einen tüchtigen Nervenchot zu überwinden. Und der Armbruch war tompliziert. Um Motor des Flugzeugs fand sich ein kleiner Schaden, der den Unfall verursacht hatte und sich leicht beheben ließ. Des Fliegers Arm blieb voraussichtlich im Elbogengelent steif. Burt war auf einem Fernflug Meh-Memel unterwegs gewesen, hatte in

Johannisthal das Aufhören des Sturmes abgewartet und die helle, stille Christnacht zu stimmungsvoller Beiterreise benutzt. Etwas abseits von seinem Beg ereiste ihn das Mißgeschick. Er hatte sein Sterbeglockengeläut zu hören geglaubt. . .

Run bewährte sich die ostpreußische Gastlichteit an ihm. Der alte Gutsherr bewies dem "Kameraden" eine rührende Freundlichteit und Fürsorge und trat ihm sogar das geliebte Rönnchenspiel zur Zerstreuung ab. Aber der junge Herr unterhielt sich lieber mit einem lebendigen "Rönnchen", der einsamen Bethe. Sie machte er auch, als er ihrer herzlichen Teilnahme sicher war, zur Ber-

trauten seiner Sorgen für die Zukunft.

"Ich bin ein Landtind wie Sie, gnädiges Fräulein,"
erzählte er, "und schon eh ich tonfirmiert wurde, verstand
ich mich auf Fruchtfolge, Viehzucht, Wiesen, Feld und
Wald. Mein ganzes Herz hing an dem allen. Doch wir
waren eine Unzahl Geschwister. Als mein Vater zeitig
starb, mußte das Mittelgut verkauft werden, damit
jedem sein Recht geschah. Mein Geld reichte nicht
recht für einen selbständigen Landwirt. Ich trat ins
Heer und liebe meinen Stand. Aber —" Er sah schwermütig auf den verletzten Arm.

Bethen schossen die Tränen in die Augen. Sie wandte sich zum Fenster, deutete hinaus nach dem unsordentlichen Hof und den Feldern, deren ungleiche Wintersaat eingetretenes Tauwetter vom Schnee entblößt hatte, und sagte ablenkend: "Wenn Sie diese Dinge kennen — was halten Sie von Korwethen?"

Er suchte verlegen nach Worten: "Die Güte Ihres herrn Ontels wird vielleicht migbraucht —"

"Bestehen Sie aufrichtig: das But ift verlottert!"

Er widersprach nicht, meinte nur: "Um Boben liegt es nicht. Er scheint fast durchweg portrefflich zu fein."

Um nächsten Tag fuhr Burt nach Königsberg, um sich bei einem Professor der Chirurgie sein "Todesurteil" zu holen. Er kehrte noch einmal nach Korwethen zurüct: er hatte seine Sachen zu pacen, zu danken und Lebewohl zu sagen.

"Der Urm bleibt steif. Ich habe mein Abschiedsgesuch eingereicht!" rief er dem alten Gutsherrn, den er allein im Wohnzimmer fand, ins Ohr.

"Und weiter?"

"Ein Jahr Praxis, ein Jahr Schule — dann dente ich zum Berwalter, Inspettor oder Gutspächter zu taugen."

"Räumen Sie mir Korwethen auf!" scherzte ber Alte, um feine Rührung zu verbergen.

Doch der Junge machte ein ernstes Gesicht. "Das könnt ich wohl. Und was mangeln sollte, brächt ich mit. Aber eins müßt ich in der Einöde haben: eine Frau! Geben Sie mir Fräulein Bethchen. Und ich bin

Ihr Inspettor!"

"Wenn Bethchen will! — Korwethen wird ihr Heiratsgut sein. Aber mit allen seinen Hypotheken und einem grilligen alten Mann belastet."

"Der Mann sollte es auf hundert Jahre bringen. Aber die Hypotheten nicht! Denen will ich zu Leibe!"

"Ich will Bethchen fragen."

"Laufend Dant! — Doch wenn man liebt, wirbt man felbst."

"Glück auf, Herr Kamerad!"

Eine Biertelstunde später war die Frage gestellt. Betheben antwortete: "Mir ist ein Glud vom himmel gefallen!"



## Maria und das Jesuskind in der Emailmalerei.

Bon Elfe von Boetticher. - Sierzu 9 Abbilbungen.

Maria und das Jesustind, das Symbol göttlicher Mutterliebe, sugen, menschlich-himmlischen Glücks, ist ein

munderlieblicher Bormurf für den Rünftler und gibt ihm nicht nur Belegenheit, die Schönheit des Beibes zu preifen, fondern auch den gangen Bauber holder Rindeseinfalt zum Ausdruck ju bringen. Befonders gern murde früher Chrifti Beburt dargeftellt, Maria Joseph vor dem Rind in der Rrippe, umgeben von mufizierenden Engeln und anbetenden Sirten oder den heiligen drei Rönigen.

In der Frührenaiffance fehlen niemals der Ochs und der Efel auf den Beihnachte= bildern. Bertraulich neigen fie ihre oft geftredten Säupter über das garte Jejustind= lein. Dit verband man mit diefer Darftellung auch die von Maria Berfundigung oder der heiligen Familie. Je freier die Runft in ihrer Formgestaltung wird, um persönlicher stellt sie Marias Berhalten zum Rind bar, um so mehr fraulichen Liebreiz verleihen ihr die Runftler. Gie malen fie,

von spielenden Knaben umgeben oder mit Joseph, Elisabeth und Johannes zu lieblichen Gruppen vereint.

Mit Blumen und Früchten werden sie umfränzt. Ganze Geschlechter scharen sich in patrizischen Gewändern um Maria und das Kind, die lichte Freude ausstrahlen und die Blice des Beschauers auf sich ziehen.

Aber nicht nur die Maler ichildern diese heiligen Szenen, fondern auch die Rleinfünftler, die Bildfcniger, die Miniaturenund Elfenbeinmaler. Und als in Franfreich im 15. und 16. Jahrhundert die Emailmalerei zu hoher Blüte gelangt, da bemächtigt auch fie fich der alten Motive. Muf gold= und filberge= rahmten fleinen Saus= und Reifealtären und auf fleinen, von Goldichmieden funftvoll gefaßten Tafeln ericheinen aufs neue Maria und das Jesustind in glanzender Bracht, umgeben von allen Bundern ihrer menschlich. göttlichen herrlichkeit. Und auch die Emailtunft wird nicht mude, fie in gar vielfacher Geftalt barguftellen.



Berfündigung. Emailmalerei aus Limoges. Bon Jean I. Benicaud 16. Jahrhundert.



Bertundigung und Geburt Chrifti. Tripfychon von Nardon Benicaud. Anfang 16. Jahrh. Sammlung Mile. Grandjean.



Die Geburt Chrifti. Von Jean II. Penicaud. Die heilige Unna und ihre Nachtommen. — Couvre.

Niemand kennt den Ursprung der Emails oder Schmelzmalerei. Bei den Aegyptern, Etruskern und Byzantinern tritt sie in großen Zwischenräumen hervor. Nach Jahrhunderten erscheint sie in Deutschland, wo die Kölner Meister sie zur Blüte bringen. Diese tragen die Kunst nach Frankreich, wo eine neue Technik ersunden und das Limousiner oder Maleremail ausgebildet wird, jene preziöse Kunst, mit der sich ganze Generationen von Malern beschäftigen. Mit Metallsophen gefärbte Glasssüssse werden breit angerührt und auf Metall, Ton oder Glas ausgetragen, das später gebrannt wird. Das Maleremail bringt wirkliche Malerei mit Schmelzsarben auf ein Metall, das in den meisten

Fällen durch einen llebergug aus Glas einen Malgrund erhalten hat. Später pflegt man mit Radiernadel die Zeichnung in poliertes Rupfer einzugravieren und diefes mit der durchsichtigen Lage eines ichwachen Glasfluffes zu bededen; die Umriffe aber merden mit einer dunflen Schmelzfarbe nachgezogen. Bon ba an fällt die fünstlerische Urbeit dem Bifeleur gu, der Emailleur hat nur den Grund zu folorieren.

Im 16. Jahrhundert fommt ein neues Bersfahren auf. Man überzieht das Blatt mit einer ziemlich starfen Lage von schwarzem oder doch dunklem Glassluß und malt auf ihm mit Beiß, das die Lichter gibt, wobei die Halbschatten durch ein schwächer ausgetrages

nes Beif ober durch Schraffierung der diden meißen Lichter erzielt merben. Die Befichter find lila angehaucht. Oft überzieht man auch ben gangen ichwarzen Mal= grund mit einer schwachen meißen Lage, radiert in diefe die Umriffe und führt die Zeichnung durch Schraffierung weiter aus. Beide Manieren bringen Bilder grau in Grau oder "Grisaille" hervor Die Fleischteile merber rötlich getont und die Brifaillemalerei zuweilen noch mit durchleuchten= den Schmelgfarben überzogen. Golche Blatten mußten mehrmals in der Schmelzofen tommen,

Nach jedem Brennen fonnten neue Lichter oder durchleuchtende Farben aufgesetzt werden, so daß die Gemälde immer vollkommener und seiner wurden. Man pflegte auch durch das Auslegen von Gold Glanzlichter hervorzubringen oder dem Grund Gold- und Silberplättchen aufzulegen, damit die Malereierhöhte Leuchtkraft gewönne.

Die hier abgebildeten Emailmalereien sind durcheweg Grisaille, und die meisten sind von Mitgliedern der Künstlersamilie Penicaud gemalt. Der älteste Penicaud, Leonard oder Nardon, starb 1539. Seine Malereien sind, ausgenommen die Fleischtöne und das Türkischblau, mit schwarzer Farbe auf weißem Grund gemalt und sest umrissen. Trog ihrer Naivität und



Triptychon von Jean II. Pénicaud.



Die Jungfrau und das Jesustind. Bon Jean II. Bénicaud. Sammlung Bon.

Unbeholfenheit atmet die Zeichnung gleichwohl die Innigkeit und das starke Empfinden der deutschen Malerschule, das auch die "Berfündigung" von Jean Benicaud beseelt (Abb. S. 2169). Dieser hat sich in feinem fünstlerischen Stil gang deutschem Einfluß hingegeben, er hat fo=

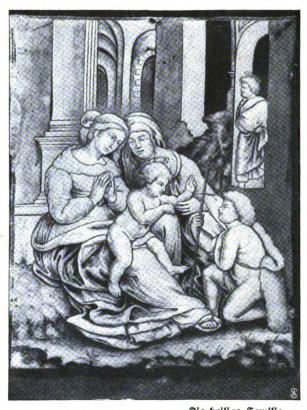

Die heilige Familie. Bon Jacques II. Laudin.



Die heilige Katharina, Jungfrau und Kinder, der heilige hieronymus. Bon Jean III. Bemcaud. — Couvre.





Triplychon von Nardon Benicaud. Anfang 16. Jahrhundert.

Dürers nachgeschaffen. Er ist ein etwas jüngerer Zeitgenosse Rardons, gehört seinen Werten nach noch zur Schule des 15. Jahrhunderts und hat auch deren violette Fleischtöne.

Neue Bahnen schlägt Jean II. Penicaud ein. Er malt auf einer grauen Emailschicht, in die die Umrisse so eingezeichnet sind, daß der schwarze Grund zum Borschein kommt. Ost legt er eine zweite graue Schicht darüber, in die er schraffiert. So erzielt er eine viel größere Weichheit der Zeichnung, als wenn die Schatten-

ftriche schwarz erschie= nen. Gein Bortrat der Jungfrau und des Rindes (Abb. S.2171) zeigt ganz porträt= ähnliche individuelle Büge. Much die Beftalten auf dem grofen Triptychon (Abb. S. 2170) verraten einen Scharfen Blid für Charafteriftische das einen großen Fortschritt der Beich= nung. Ihm merben auch die Darftellungen von Chrifti Geburt und dem Geschlecht St. Unnas zugeschrieben (Abb. S. 2170), die zu den schönften Berten der Emailmaleret gehören. In der Tech= nit jedoch gleichen sie so sehr dem Triptychon: "Jungsrau und Kinder", "St. Katharina" und "St. Hieronymus" (Abb. S. 2171), von Jean III. Pénicaud gemalt, daß man versucht ist, beide Werke dem jüngeren Meister zuzuschreiben, der die gleiche Signatur benuft wie sein Vater und in dessen Werkstatt arbeitet. Jeans III. Grisaillen zeichnen sich durch Weichheit der Farbengebung und sanst rosige Fleischtöne aus. Er richtet sich meistenteils nach italienischen Vorbildern, hat auch häusig Kaffael kopiert.

Seine Zeitgenossen sind die Laudin, eine große Emailleursanklie, über deren Glieder noch nicht völlige Klarheit herrscht. Die Bilder von Jacques II. Laudin sind in lichten Farben gehalten und von frästigen schwarzen Umrißlinien umgeben.

Heute versucht man, diese Kunst aufs neue zu Ehren zu bringen. Man kennt nicht nur die Technik der Schule von Limoge:, sondern auch die der orientalischen und deutschen Weister und bildet aufs neue Teller, Kannen, kleine Tajeln, die man mit Porträten und Landschaften schmückt.

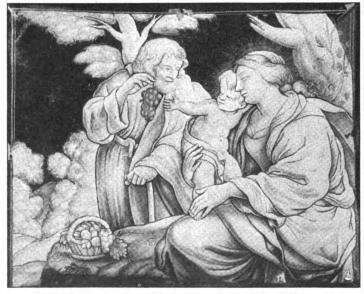

Die heilige Familie. Bon Jacques IL Caudin. — Couvre.

## Weihnachten auf dem Ozean.

Bon Balter Tiedemann. — Hierzu 6 photographische Aufnahmen von D Reetz.

Der heilige Abend bricht heran und läßt seine grauen Schleier auf die Nordsee niederwallen; stampsend tämpst das Schiff gegen den schwer aus Südwest

rollenden Bogendrang an, hin und wieder zersplittert fein Bug ein zerriffenes Feld jener Jungeisschollen, Die der Seemann megen ihrer runden Form als "Pfannfucheneis" bezeichnet. Echtes Nordfee=Winterwetter, gar nicht nach dem Geschmad der Landratten, die fich auf dem oberften Ded im trüben Dämmerlicht des Salons wortfarg in die Eden des Ledersofas schmiegen und das häßliche Befpenft der Seefrantheit zu bannen fuchen. Zwar ist das Schiff eigentlich ein Frachtdampfer, der regelmäßig zwischen Sam= burg und den Safen Bortugals und Spaniens verfehrt, aber er hat auch Einrichtungen für eine befchräntte Unzahl von Baffagieren. Diesmal find es nur vier oder fünf, tritt doch niemand gerade um diese Zeit gern eine Seereise an. Der mutigste der Leidensgenossen gibt sich energisch einen Ruck und stedt draußen die Nase in den Wind, aber



Bereiftes Borderded.



Bootsbed nach einer Schneewehe.





3m Binterfturm

was er dort sieht und fpürt, ftimmt ihn nicht heiterer. Seit geftern mittag, als fie den hamburger ha= fen verließen, ift die Sonne nicht zum Bor= ichein gekommen; Sim= mel und Meer zer= schmelzen ohne wahr= nehmbaren Unter= schied in ein troftloses, fahles Grau. Pridelnd und eisig pfeift dem Fahrgaft der Wind um die Ohren. Es hat die ganze vorige Nacht tüchtig rumort, und über Nacht hat fich das Schiff in eine Winterlandschaft ver= mandelt. Alle Planfen, Wände, Rundhölzer und Geländer sind mit diden Eistrusten bebeckt, den erstarrten Niederschlägen der Sprizer und Sturzseen. Stundenlang hatten die Leute in wettersester Bermummung zu tun, um das vereiste und verschneite Deck einigermaßen gangbar zu machen und die stellenweise unglaublich kompakten Massen der unerwünschten Unshängsel dort zu entsernen, wo sie am meisten störten.

Nordsee=Mordsee, denft der vorwizige Fahrgast und balanciert über das tüdische Glatteis ber Ded= planten wieder zum marmen Salon gurud. Bie gemütlich mare es jest daheim bei den Lieben, festen Bo= den unter den Fugen und in Er= wartung des ftrahlenden Beih= nachtsbaumes! Im Mannschafts= logis gibt man fich folden Gedanken nicht hin. Db heiliger Abend oder nicht, der Fahrplan fragt nicht danach, Geefahren ift nun einmal nötig, und außerdem ftehen für heute abend noch allerlei erfreuliche Dinge in Aussicht: ein gutes Effen und später Grog, heißer Grog in nicht zu knapp bemessenen Rationen. Benn nur das Better fich hält, damit nicht wieder alle Sande auf Ded gepfiffen werden wie in der vorigen bojen Nacht.

Und siehe da, der Gott der Winde, der Gott der Fluten, sie haben ein Einsehen. Als die Dunkelheit den Dampfer umfängt, hört der Wogentanz auf, immer



Berichneites Ded.



Bereifte Reling.

ruhiger und sanfter haspelt das brave Schiff seine vorgeschriebenen Knoten ab. Die Baffagiere atmen auf, alle Lebensgeister werden ichnell wieder munter; auch der Rüchenchef ift froh, denn er hat nun die Gewißheit, daß fein genial entworfenes Beihnachts= menü gebührende Burdigung finden wird. Bald darauf fieht der Salon eine heitere Tafelrunde unter dem Borfig Des Rapitans versammelt. Man muß die Feste feiern, wie fie fallen, und man hatte noch menige Stunden porher auf einen so ungetrübten heiligen Abend nicht au hoffen gewagt. Bahrend des Schmaufens erlofchen plöglich die Blühbirnen, dann wird ein fleiner, mit brennenden Rergen geschmüdter Tannenbaum, die vom Obersteward vorbereitete Ueberraschung, feierlich herein= gebracht. Der erfte Offizier fest fich ans Biano und läßt die Afforde von "Stille Racht, heilige Racht" ertonen; zogernd erft, bann mutiger ftimmen die Unwesenden, so gut wie sie es können, das schöne alte Beihnachtslied an. Und noch lange sist die Korona beim dampfenden Punsch gemütlich beisammen.

Auch im Mannichastslogis befindet sich die Stimmung auf der Höhe. Der Zimmermann hat seine Sache gut gemacht und vor der Absahrt in Hamburg ein schönes Bäumchen besorgt; der Kapitän zeigt sich von der spendabelsten Seite und läßt es an nichts sehlen, was ein Seemannsherz erfreut: an trinkbaren Stoffen und Rauchtabat. Da sigen nun die Alten und die Jungen, soweit sie dienstrei sind, um den brennenden Baum herum, singen, spielen Ziehharmonika und spinnen manch bedeutsames Garn.



Ein Blid auf die mogende See.

 $(M_{\mathcal{M}}(M_{\mathcal{M}}(M_{\mathcal{M}}(M_{\mathcal{M}}(M_{\mathcal{M}}(M_{\mathcal{M}}(M_{\mathcal{M}}(M_{\mathcal{M}}(M_{\mathcal{M}}(M_{\mathcal{M}}(M_{\mathcal{M}}(M_{\mathcal{M}}(M_{\mathcal{M}}(M_{\mathcal{M}}(M_{\mathcal{M}}(M_{\mathcal{M}}(M_{\mathcal{M}}(M_{\mathcal{M}}(M_{\mathcal{M}}(M_{\mathcal{M}}(M_{\mathcal{M}}(M_{\mathcal{M}}(M_{\mathcal{M}}(M_{\mathcal{M}}(M_{\mathcal{M}}(M_{\mathcal{M}}(M_{\mathcal{M}}(M_{\mathcal{M}}(M_{\mathcal{M}}(M_{\mathcal{M}}(M_{\mathcal{M}}(M_{\mathcal{M}}(M_{\mathcal{M}}(M_{\mathcal{M}}(M_{\mathcal{M}}(M_{\mathcal{M}}(M_{\mathcal{M}}(M_{\mathcal{M}}(M_{\mathcal{M}}(M_{\mathcal{M}}(M_{\mathcal{M}}(M_{\mathcal{M}}(M_{\mathcal{M}}(M_{\mathcal{M}}(M_{\mathcal{M}}(M_{\mathcal{M}}(M_{\mathcal{M}}(M_{\mathcal{M}}(M_{\mathcal{M}}(M_{\mathcal{M}}(M_{\mathcal{M}}(M_{\mathcal{M}}(M_{\mathcal{M}}(M_{\mathcal{M}}(M_{\mathcal{M}}(M_{\mathcal{M}}(M_{\mathcal{M}}(M_{\mathcal{M}}(M_{\mathcal{M}}(M_{\mathcal{M}}(M_{\mathcal{M}}(M_{\mathcal{M}}(M_{\mathcal{M}}(M_{\mathcal{M}}(M_{\mathcal{M}}(M_{\mathcal{M}}(M_{\mathcal{M}}(M_{\mathcal{M}}(M_{\mathcal{M}}(M_{\mathcal{M}}(M_{\mathcal{M}}(M_{\mathcal{M}}(M_{\mathcal{M}}(M_{\mathcal{M}}(M_{\mathcal{M}}(M_{\mathcal{M}}(M_{\mathcal{M}}(M_{\mathcal{M}}(M_{\mathcal{M}}(M_{\mathcal{M}}(M_{\mathcal{M}}(M_{\mathcal{M}}(M_{\mathcal{M}}(M_{\mathcal{M}}(M_{\mathcal{M}}(M_{\mathcal{M}}(M_{\mathcal{M}}(M_{\mathcal{M}}(M_{\mathcal{M}}(M_{\mathcal{M}}(M_{\mathcal{M}}(M_{\mathcal{M}}(M_{\mathcal{M}}(M_{\mathcal{M}}(M_{\mathcal{M}}(M_{\mathcal{M}}(M_{\mathcal{M}}(M_{\mathcal{M}}(M_{\mathcal{M}}(M_{\mathcal{M}}(M_{\mathcal{M}}(M_{\mathcal{M}}(M_{\mathcal{M}}(M_{\mathcal{M}}(M_{\mathcal{M}}(M_{\mathcal{M}}(M_{\mathcal{M}}(M_{\mathcal{M}}(M_{\mathcal{M}}(M_{\mathcal{M}}(M_{\mathcal{M}}(M_{\mathcal{M}}(M_{\mathcal{M}}(M_{\mathcal{M}}(M_{\mathcal{M}}(M_{\mathcal{M}}(M_{\mathcal{M}}(M_{\mathcal{M}}(M_{\mathcal{M}}(M_{\mathcal{M}}(M_{\mathcal{M}}(M_{\mathcal{M}}(M_{\mathcal{M}}(M_{\mathcal{M}}(M_{\mathcal{M}}(M_{\mathcal{M}}(M_{\mathcal{M}}(M_{\mathcal{M}}(M_{\mathcal{M}}(M_{\mathcal{M}}(M_{\mathcal{M}}(M_{\mathcal{M}}(M_{\mathcal{M}}(M_{\mathcal{M}}(M_{\mathcal{M}}(M_{\mathcal{M}}(M_{\mathcal{M}}(M_{\mathcal{M}}(M_{\mathcal{M}}(M_{\mathcal{M}}(M_{\mathcal{M}}(M_{\mathcal{M}}(M_{\mathcal{M}}(M_{\mathcal{M}}(M_{\mathcal{M}}(M_{\mathcal{M}}(M_{\mathcal{M}}(M_{\mathcal{M}}(M_{\mathcal{M}}(M_{\mathcal{M}}(M_{\mathcal{M}}(M_{\mathcal{M}}(M_{\mathcal{M}}(M_{\mathcal{M}}(M_{\mathcal{M}}(M_{\mathcal{M})(M_{\mathcal{M}}(M_{\mathcal{M}}(M_{\mathcal{M}}(M_{\mathcal{M}}(M_{\mathcal{M}}(M_{\mathcal{M}}(M_{\mathcal{M}}(M_{\mathcal{M}}(M_{\mathcal{M}}(M_{\mathcal{M}}(M_{\mathcal{M}}(M_{\mathcal{M}}(M_{\mathcal{M}}(M_{\mathcal{M}}(M_{\mathcal{M}}(M_{\mathcal{M}}(M_{\mathcal{M}}(M_{\mathcal{M}}(M_{\mathcal{M}}(M_{\mathcal{M}}(M_{\mathcal{M}}(M_{\mathcal{M}}(M_{\mathcal{M}}(M_{\mathcal{M}}(M_{\mathcal{M}}(M_{\mathcal{M}}(M_{\mathcal{M}}(M_{\mathcal{M}}(M_{\mathcal{M}}(M_{\mathcal{M}}(M_{\mathcal{M}}(M_{\mathcal{M}}(M_{\mathcal{M}}(M_{\mathcal{M}}(M_{\mathcal{M}}(M_{\mathcal{M}}(M_{\mathcal{M}}(M_{\mathcal{M}}(M_{\mathcal{M})(M_{\mathcal{M}}(M_{\mathcal{M}}(M_{\mathcal{M}}(M_{\mathcal{M}}(M_{\mathcal{M})(M_{\mathcal{M}}(M_{\mathcal{M}}(M_{\mathcal{M}}(M_{\mathcal{M}}(M_{\mathcal{M}}(M_{\mathcal{M})(M_{\mathcal{M}}(M_{\mathcal{M})(M_{\mathcal{M}}(M_{\mathcal{M}}(M_{\mathcal{M}}(M_{\mathcal{M}}(M_{\mathcal{M})(M_{\mathcal{M}}(M_{\mathcal{M})(M_{\mathcal{M}}(M_{\mathcal{M})(M_{\mathcal{M}}(M_{\mathcal{M})(M_{\mathcal{M}}(M_{\mathcal{M})(M_{\mathcal{M}}(M_{\mathcal{M})(M_{\mathcal{M}}(M_{\mathcal{M})(M_{\mathcal{M}}(M_{\mathcal{M})($ 

# Durchs Ziel.

Roman von

Heinz Tovote.

15. Fortfegung.

Bidding blieb bei seinem zurüchaltenden Ton, aber Gerda meinte: "Sie haben sich fast vor uns versteckt, und das war nicht nötig, Herr von Widding."

"Also ich gesobe Besserung. Ich dachte, in einer jungen Ehe hätte man so viel mit sich selbst zu tun, daß jeder Dritte nur eine unliebsame Störung bedeute."

"Bei uns ist das nicht der Fall. Wir haben gern Besuch, vor allem Georg, wenn er zu Haus ist. Eine philosophische Natur ist er nicht gerade, daß man viel mit ihm disputieren könnte, wenn man zu zweien ist. Sobald ein Oritter dabei ist, wird er gleich gesprächiger. Der Dienst beschäftigt ihn mehr, als man benkt."

"Ja, er ist eifrig bei der Sache, das weiß ich. Unser Alter schätzt ihn hoch ein."

"Ach, Herr von Widding, was Dienst ist, kenne ich vom Bater her zur Genüge. Es interessiert mich nicht sehr, und ich kann das nicht so ernst nehmen. Für die Leute seines Zuges habe ich auch nicht das hinreichende Interesse. Die Leute wechseln alse Jahre, aber er bleibt sich gleich. Ein Drittel kommt jährlich neu hinzu, und doch höre ich immer nur die gleichen Gespräche, die gleiche Zusriedenheit und Unzusriedenheit."

"Hatten Sie sich Ihr Leben als Offiziersfrau anders vorgestellt?"

Copyright 1913 by August Scherl G. m. b. H., Berlin.



Seite 2176. Nummer 51.

"Ein klein wenig ja. Ich weiß nicht, ich fühle mich nicht mehr so wohl hier wie früher. Es fehlt mir etwas. Ich weiß nicht recht, was es ist — nicht die Eltern! Es ist im Gegenteil manchmal sehr schön, von ihnen frei zu fein."

"Mir scheint, die Ehe ist nicht immer die Erlösung aus dem Mädchentum für eine Frau."

"Für andere vielleicht. Ich bin nicht modern genug ober vielleicht auch zu modern, um das rechte Verständnis dafür zu haben. Aber jeht muß ich hinauf. — Reiten Sie noch manchmal des Worgens? Ich habe es fast ganz aufgegeben."

"Meine Pferde sind alle im Training, und mein Dienstpferdchen ist ein braves Tier, dem ich unnötige Galoppsprünge erspare. Es wird auch so genug angestrengt."

"Schabe!" . .

"Uber das hindert nicht, daß wir wie früher einen Spazierritt machen. Ich würde mich furchtbar freuen."

"Sehen Sie, das klingt schon anders. Also wir versabreden das bald mal. Heute sage ich nur: Auf Wiesderschen, Frig Widding."

"Auf Wiedersehen, gnädige Frau!" . . .

Ein leichter Schatten legte sich auf ihre Augen bei dieser Anrede; aber dann glitt sie wortlos darüber hinweg, und ohne sich noch einmal umzusehen, ging sie ins Haus.

Bidding gefiel das alles nicht. Gewiß, sie waren sehr befreundet gewesen.

Aber wie sie bei diesem ersten Mal, daß sie sich aussprechen konnten, ihm keinen Zweisel gelassen hatte, daß in ihrer Ehe nicht alles war, wie sie erhofst hatte, wollte ihm nicht behagen. Früher wäre sie viel zu stolz gewesen, um so etwas einzugestehen.

Sie tat ihm leid. Aber sie hatte es ja nicht besser gewollt. Sie ganz allein hatte sich so gebettet.

Allzu rasch hatte sie sich in diese Ehe gestürzt, wenn auch die Eltern wohl nachgeholsen hatten, deren petuniäre Lage eine Ausbesserung deingend ersorderte.

Sie hatte Georg Röbbeln nicht hinreichend gekannt, tonnte gar nicht im klaren über seine Charaktereigensichaften sein. Die militärische Erziehung, die Unisorm schon schaffte äußerlich eine solche Gleichartigkeit, daß der wahre Mensch meistens erst zu Hause im Zivilrock hersauskam.

Aus all ihren Borten klang eine herbe Enttäuschung. Seine Bermutung bestätigte fich also boch!

Ob sie wußte, auf welche Beise sich Röbbeln in Berlin amufierte? . . .

Jedenfalls mußte sie auf allerlei Vermutungen kommen, wenn er erst am folgenden Worgen zurückehrte, obwohl er sein Auto mithatte, und es keine Entschuldigung gab, daß der Zug ihm fortgefahren sei. Sein Zustand mußte ihr genug sagen. Übersehen ließ sich das nicht.

Neulich hatte Widding das Chepaar von fern beobachtet, wie sie gelangweilt dasafen und kaum miteinander redeten. Allzu vergnüglich war ihre Che nicht, das mußte selbst der Fernstehende merken.

Anderen Leuten gegenüber gab sich Gerda gewiß nicht so ofsenherzig. Ihm konnte sie ihr Herz ausschützten, wenn sie so, wie früher zueinander gestanden hätten. Aber sie waren sich fremd geworden, und einen frem z den Mann hatte sie Einblick in ihr intimstes Leben tun lassen.

Sie hatte berechtigten Grund, böse auf ihn zu sein, daß er sich so zurückgezogen hatte. Ob sie fühlte, weshalb er es getan?

Heute wußte er, daß sie gar teine Empsindung dafür gehabt. Sie verstand gar nicht, daß er schmollte, sonbern sie fühlte sich grundlos von ihm zurückgeseht.

So hatte es wenig Zweck, wenn er ihr Haus noch ferner mieb. Seit er sie wiedergesehen hatte, fühlte er bas Bedürfnis, ihr nahezusein. Sie übte wieder den alten Zauber auf ihn aus.

Das Frauliche stand ihr gut, und die melancholischen Augen taten ihm so weh. Ihre Hilfslosigkeit, die sie offenherzig vor ihm ausgebreitet hatte, rührte ihn, daß er alles tun wollte, um die alte Freundschaft wieder ausleben zu lassen.

Freundschaft! . . . Mehr empfand er nicht für sie, die die Frau seines Kameraden war.

Er durste nicht anders empsinden, unterdrückte jedes auskeimende wärmere Gesühl. In ruhiger Sicherheit hatte er sern von ihr gelebt — jetzt, wo er ihr näher kam, verlor er den sesten Boden unter den Füßen. Woshin sollte das führen?

Sein guter Kamerad, sein alter Freund! . . . Und er sollte ber Unlag fein, sie vom Weg abzubringen?

Das durfte nicht fein!

In Fridel Kirschenreuter wollte er sich ein Gegensgewicht schaffen. Wenn er das blasse Gesicht vor sich sah, wenn sie lässig im Sessel lehnte, so still, dann überstam es ihn wie Friede und Glück.

So schmeichlerisch klang ihre tiese Stimme. Sie war so recht für das Haus geschaffen, wo sie mit Ruhe und Umsicht schaltete. Alles trug ihr persönliches Gepräge.

Ihm tam es vor, als gehe sie in letzter Zeit viel leichter.

Eines Tages, als er ihr nachsah, errötete sie, und dann fragte sie: "Warum sehen Sie mich so an? — Fällt Ihnen etwas an mir auf?"

"Wie kommen Sie darauf?"

"Sagen Sie ruhig! Bielleicht ist es etwas Ungenehmes."

"Ja! Ich finde, daß Sie sich viel rascher bewegen, als Sie es gewöhnlich tun."

"Oh, das wäre gut!"

"Weshalb?"

"Beil ich weiß, woher das kommt. Ich mache eine gymnastische Kur durch, und ich fühle selbst, wie gut es mir tut. Ich habe eine ganz andere Sicherheit bekommen."

"Es ift erftaunlich, aber es ftimmt."

"Ich habe mich immer geniert, aber der Arzt hat stets gewollt, ich solle am Stock gehen."

"Weshalb tun Sie es nicht?"

"Es ist mir vorgekommen, als fiele es dann noch mehr auf. Ich habe mich geniert. Nur zu Hause habe ich es getan."

"Sie follten es immer tun."

"Wollen Sie es einmal fehen?"

"Gewiß!"

Sie eilte hinaus und tam am Stod zurud, mit dessen Hilfe sie sich bewegte, daß ihr hinten gar nicht auffiel.

"Aber ich verstehe nicht, weshalb Sie das nicht imm er getan haben!"





Aldventsfeier im neapotitanischen Volksleben: Ländliche Musikanken vor der Weihnachtskrippe.
Originalzeichnung von J. Matania.



"Es schien mir komisch, ich mochte nicht, glaubte, es fiele noch mehr aus."

"Aber gar nicht!"

"Ich bin damals zu feige gewesen. Der Professor wollte den Anochen nochmals brechen, da er schief angewachsen war. Ich konnte mich nicht dazu entschließen, konnte nicht noch einmal wochenlang still liegen. Ich sürchtete mich vor neuen Schmerzen auf dem Streckbett."

"Wirklich?"

"Ja, wenn man in solch einer Stimmung und Lage ist, versiert man allen Mut und wird seige. Ich könnte es noch je ht tun. Jeht hätte ich den Mut dazu. Ich verstehe nicht, wie seige ich damals gewesen bin. Hätte ich es nur getan!"

"So viel liegt Ihnen daran?"

"Jest ja! Wo ich weiß, wie es mich hindert, daß ich so slügellahm durch die Welt schleichen muß. Ich bin den Leuten um mich her eine Last."

"Das stimmt nun gar nicht."

"D doch! Es ift niemand eine Freude, sich mit

einem Rruppel zu beschäftigen."

"Also da muß ich doch ernstlich böse werden, daß Sie solch einen Unsinn sagen. Wer hat Ihnen das eingeredet? Wann in aller Welt haben Sie das emptunden?"

"Bei Ihnen nicht, Herr von Widding!" "Wollte ich mir auch ausgebeten haben!"

"Oh, wie böse Sie werden können. Und doch, vor allen Leuten kann es keinem Menschen angenehm sein, sich in Begleitung eines Wesens zu zeigen, das die Ausmerksamkeit der Welt, ihre Neugier oder gar ihr Mitzleid auf sicht. Das ist peinlich, Sie mögen sagen, was Sie wollen."

"Ich weiß nichts davon. Bei mir ist es nicht der Fall."
"Das ist sehr lieb von Ihnen, Herr von Widding, aber ich habe Sie dem auch noch nie ausgesetzt."

"Wieso das?"

Da sah er sie an und begriff und mußte ihr stillschweigend recht geben. Wie klug sie war.

Bas für wundervolle Augen sie hatte. Und in diefen Augen lag eine Belt voll Freundlichteit und Liebe. Bie eine aufgespeicherte Sehnsucht nach Zärtlichkeit glomm es darin.

Das traf ihn ganz plößlich. Er verstand sie mit einem Mal, ihr Bestreben, wieder wie alle Menschen gehen zu tönnen. Die Berurteilung ihrer Feigheit, daß sie es damals nicht gewagt hatte, sich noch einmal den Händen des Prosessors anzuvertrauen, der sie vielleicht geheilt hätte.

Eine stille Resignation lag zugleich in ihrem Blick, ber Widding rührte, daß er ihre Hand ergriff und seine Lippen darauf ruhen ließ, auf dieser seinen, weißen Hand, die seine Finger einen Moment wie trampshaft umschloß, als ob sie ihn nicht wieder lassen wollte.

Dann aber lösten sich ihre Finger, und sie sehnte sich wie müde zurück und schloß die Augen, und es schien Widding, als habe sie noch nie so lieb ausgesehen wie jetzt, wo ein wenig Naß zwischen ihren dunklen Wimpern hervorquellen wollte, das sie mit aller Willenstraft zurückbrängte.

Sie war viel schöner als Gerda, ihre zaghafte Scheu entzückte ihn, und er verglich mit ihrer stillen Mädchenkaftigkeit die Klagen Gerdas, die kühn den Schleier von Geheimnissen gehoben hatte, die für eine Frau eigentlich unantastbar sein sollten.

Er sah dieses blaffe Gesichtchen an, als sehe er es heute zum erstenmal.

Dann schlug sie die Augen rasch auf, sah ihn fest an und sagte: "Ach! Wir wollen nicht sentimental sein! Ich glaube, es steht uns beiden nicht. Kommen Sie, wir wollen auf den Scheibenstand gehen, wenn Sie noch ein bischen Zeit haben. Das wird mich auf andere Gesdanken bringen."

Sie griff nach bem zierlichen Stock, und wie sie jett vor ihm ging, war er ganz erstaunt, wie sicher sie sich bewegte.

Sie hatte den Diener rufen lassen; und in wenigen Augenbliden war der Scheibenstand in Ordnung gebracht, und sie sagte: "Jeder sechs Schuß. Sie fangen an, Herr von Widding."

"Aber Sie muffen mir vorgeben, sonst hat es keinen Zweck, denn Sie haben die größere Ubung vor mir voraus mit Ihren Pistolen."

"But! Also ich vier Schuß, Sie fechs."

"Darauf gehe ich ein."

Und er hob langsam die Pistole, und der erste Knall schlug wie eine Ersösung nach der sentimentalen Answandlung an ihre Ohren.

"Oh!" sagte er, als sie geschossen hatte. "Was ist mit Ihnen? Nur um einen Punkt mehr heute? Nur acht?"

"Ich weiß nicht, ich bin wohl ein bischen unsicher."
"Da könnte ich fast auf eine Borgabe verzichten."

"Schön! Bersuchen Sie es."

"Lieber nicht. Ich will erst abwarten."

Sie schossen wieder. Beim dritten Schuß hatte sie seine Zahl, die 30, schon erreicht, dann schoß sie die Zwölf und hatte mit vier Schuß 42.

"Nun!" lachte sie ihn an. "Wie ist das jett?"

"Ich sehe, Sie sind mir doch noch über. Also wieder vier zu sechs."

"Einverstanden. Sie schießen jett schon viel beffer."

"Freilich! Ich hatte zu selten geübt. Ich bin ein ganz guter Jäger, aber mit der Pistole weiß ich nicht so gut umzugehen."

"Und ich mache mir nichts daraus, harmlose Tiere selber totzuschießen; so wenig, wie ich das Rind töten möchte, das auf unseren Tisch kommt."

"Aber ich bitte Sie. Es handelt sich doch nicht um das Totschießen bei der Jagd. Der Aufenthalt in der Natur, der Birschgang ist die Hauptsache."

"Das habe ich freilich nie mitgemacht."

"Oh, diesmal muffen Sie sich geschlagen geben, ich habe einundfünfzig, und Sie können mit Ihren vier Schuffen nur achtundvierzig erreichen.

"Da gebe ich eben noch einen zu, das gilt eigentlich nicht, daß Sie mit einem Mal so gut schießen. Sie haben sich wohl früher nur verstellt? . . ."

"Nein, ich spüre nur die größere Sicherheit, seit Sie mir gezeigt haben, wie ich Ihre Pistole halten soll, denn der Griff ist eigentlich für mich zu zierlich. Oh, nur zweiunddreißig, also dann noch zwei, denn mit dem fünften allein schaffen Sie es doch nicht."

"Also doch neunundvierzig. Nun könnten wir aber wirklich ohne Borgabe weiterkämpfen, denn jetzt sind Sie ein ernsthafter Gegner geworden."

"Ich bin babei!"

Sie schossen mit wechselndem Glück, dann erklärte fie, daß ihr die Hand weh tue, und fie sahen eine Weile plaudernd im Garten, bis Widding aufbrach.

(Fortfegung folgt)



## In der Werkstalt des Kirchenkünstlers.

Bon G. S. Urff. - hierzu 7 Aufnahmen des Berfaffers.

Auch die Kirchen= funft hat in der Neuzeit eine Umgestaltung erfahren und erfreut fich allerseits des leb= hafteften Intereffes. Die protestantischen Rirchen, die früher wohl einen etwas nüchternen Eindruck machten, weil fie fich aus Pringip jedes äu-Beren Schmudes ent= hielten, sucht man jest mehr und mehr fünft-**Ierisch** auszustatten und ihnen dadurch eine eindrucksvolle Beihe zu verleihen. Die katholische Re-



Bunftieren mit dem "Storchichnabel".

ligion hält nach wie vor an ber alten fogenannten Stilkunft fest. Dennoch ift auch bei ihr der Bedarf an Neuschöpfungen fehr groß, und diefer beschränft sich nicht nur auf die Ausschmückung der Rirchen und Altare, sondern von den vielen Rapellen, die in Städten und Dörfern, an Begicheiden oder auf aus= sichtsreichen Sohen den Wanderer begrußen, hat fast jede ihr besonderes Seilig= tum, das gewöhnlich auch zur bildlichen Darstellung gelangt. Dazu kommen die vielen Kreuzwege, die zu berühmten Ballfahrtsorten hinführen, und die mit bildlichen Darftellungen aus der Leidens= geschichte Jesu einmal wieder neu ausgestattet merden. Es handelt sich ausschließlich um

Es handelt sich ausschließlich um plastische Darstellungen, die, insofern sie aus Holz gearbeitet sind, meist noch durch Farbe oder Vergoldung reicher ausgestattet werden. Als Waterial verwendet man Holz oder Stein, beides meist in leicht zu bearbeitender Qualität. So fommt als Holz saft ausschließlich Lindenholz zur Verwendung, als Stein benutzt man meist den weichen Kalkstein.

Die Art der Bearbeitung hat mit der Tätigkeit des frei schaffenden Bildhauers die größte Aehnlichkeit, nur daß durch den Zweck und auch mancherlei äußere Rücksichten der Freiheit des Schaffens gewisse Grenzen gesetzt sind.



Die Bolgfiguren werden bemalt.



Ungegeben wird ihm von feinem Auftraggeber gemöhnlich nur ber 3med feines Ber= fes, z. B. ob Altar oder Rangel, ein= zelne Figur ober Gruppe, ferner der Stoff, ob Stein oder Holz, und ge= wöhnlich auch die Größe, die das betreffende Bert ha= ben foll. Oft wird auch ein Bunich über das Motiv. das der Ausführung zu= grunde liegt, geau-Bert. Nehmen wir an, es wird eine Altarfüllung gemunicht, die etwa die Darftellung Jefu im Tempel veranfcaulichen foll. Die Mage der Füllung find gegeben. Es handelt sich nun zunächst darum,



Das Modell und der dazugehörige holzblod.

die einzelnen Figuren auf die Fläche zu verteilen. Zu dem Zweck fertigt der Künstler eine Tonstizze an, auf der die einzelnen Figuren zur Darstellung kommen. Alsdann werden, nach vorausgegangenen Gewandstudien, die Kleider in den günstigsten Faltenwurf gebracht. Danach muß der Ton durch sestensterial ersetzt werden. Als am besten geeignet zu diesem Zweck hat sich der Gips erwiesen. Bon

Borteil ift dabei auch, daß sich der Ton niemals mit dem Gips ver= bindet und des= halb leicht wieder von ihm abgeho= ben merden fann. Man braucht also das Tonmodell nur mit einer entspre= chend ftarten Bips= schicht zu über-gießen und diese, sobald sie erstarrt ift, von dem Ton abzunehmen. Als= dann erhält man die Bipsform, bei der alles, was im Tonmodell erhaben ift, vertieft mieder= gegeben wird, und umgefehrt. Biegt man nun biefe Bipsform, nachdem man fie mit Geifen= ichaum überftrichen hat, um das Bu= fammenbaden zu

verhüten, mit Gips aus, so tann man bann später bas fertige Gipsmodell von der Form ablöjen.

Das Gipsmodell muß nun auf den Werkstoff, den Stein oder das Holz, übertragen werden. Es geschieht dies durch das sogenannte Punktieren. Es gibt da verschiedene Versahren. Um gebräuchslichsten ist das Kastenpunktieren und das Punktieren mittels des "Storchschnabels". Das erstere wendet

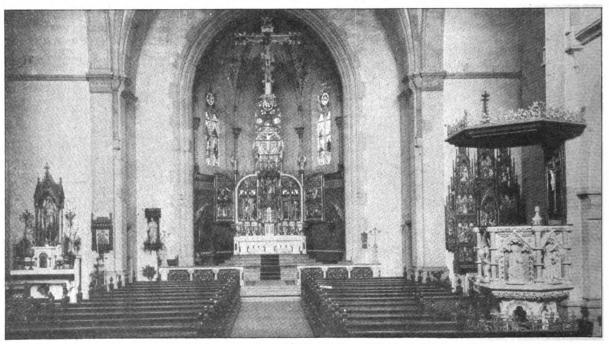

Rirdeninneres.

man jedoch nur bei freistehenden Figuren an, dazu bedient man sich eines doppelten vierectigen Rahmens, in den einerseits das Modell, andersseits das anzusertigende Bildwerk hineingestellt wird (Abb. unten rechts). Die Rahmenkanten dienen als seststehende Punkte, von denen aus mittels eines Lineals, an dem ein Zeiger auf und ab geschoben werden kann, die Entsernung der wichtigsten Punkte des Bildwerks sestgestellt wird

Die Unwendung des "Storchichnabels" ift noch einfacher und zugleich ge= nauer (Abb. S. 2179). Er besteht aus einem festen Geftell, an dem ein Sebel= arm auf und ab bewegt merden fann. Der Bebel ift in allen möglichen Richtungen verstellbar. Er trägt einen eifernen Stift, der fich vor= und zurud dieben läßt. Durch Diesen Stift merden die wichtigften Buntte übertragen. Es ist dabei zugleich möglich, einen verschiedenen Maßstab anzuwenden und

das Modell vergrößert oder verkleinert oder auch in gleicher Größe zur Ausführung zu bringen. Auf beide Arten läßt sich ziemlich genau arsbeiten, allerdings bleibt der persönlichen Formsgebung immerhin noch ein weiter Spiels

raum. Handelt es sich um eine Aussührung in Holz, so ist zunächst der passende Holzblock zu verschaffen. Es geschieht dies gewöhnlich durch das Zusammenleimen verschiedener Bohlen

in möglichst verschiedener Richtung, damit sich das Holz nicht verzieht.

Bei aller Bearbeitung, sei es in Holz oder Stein, gilt es als Regel, zunächst die am weitesten hervorragenden Puntte herauszuholen und ganz allmählich weiter in die Tiese zu gehen. Nur leicht verletzbare Teile, wie z. B. einen ausgestreckten Finger, eine erhobene Hand u. dgl., spart man bis zuletzt auf, damit sie nicht etwa durch irgendeine Unvorsichtigsfeit beschädigt werden.

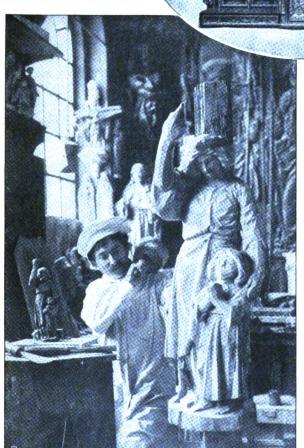





Marienaltar (geöffnet).

Beim Kaftenpunftieren.



Bon Leonie Lasdohn.

ore Günzel fand es ganz unerträglich in Berlin! Ueberall wogender Weihnachtslärm, blendend helle Schaufenster, laut rusende Spielwarenhändler und hoch mit Baketen beladene Familienmütter!

Das Fest kündigte sich wirklich gar zu ausdringslich an. Und war doch nur eine Freudenzeit für glückliche Familien, fürs Haus — nicht aber sür alle die andern, Alleinstehenden, denen nichts übrigblieh, als sich in dieser Zeit am fremden Herd zu wärmen oder in trüber Einsamkeit alten Erinnerungen nachzuhängen.

Auch in ihr erwachte dann alljährlich das Heimweh nach dem allzufrüh verlorenen Elternhaus im fernen Norden.

Bozu war das alles gut? . . . Sie wollte lieber vergessen . . .

Fort wollte sie aus Berlin, tüchtig robeln, grüne Tannen sehen und Schneelust atmen. Monatelang hatte sie nun von früh bis spät in der Malschule vor der Stasselei gestanden. Es litt sie einsach nicht mehr in der Stadt!

Und sie kannte ein Familienheim im Harz, bei Goslar, der alten Kaiserstadt. Um Bergabhang lag's, und die Harzriesen schauten von oben zu den Fenstern herein.

Geschnitzte Schränke und schwere Truben schmudten ben blankgebohnten Estrich und die hellen Stuben mit den großen Fenstern und den braunroten Türen. Und eine blonde Hausstrau waltete darin, die jedem Fremden ihr Haus zum Heim gestaltete.

Lore schrieb an ihren Bruder Wolf, den Referendar in Franksurt a. D., und schlug ihm vor, sie dahin zu begleiten.

Er willigte ein, und am 24. Dezember begaben fie fich auf die Reise.

Berlin war in ein undurchdringliches Nebelmeer gehüllt und von feinem, dichtem Regen überrieselt, aus dem die langen Reihen von Weihnachtsbäumen auf den Straßen und Plägen wie graue Silhouetten hervorschauten.

Auf dem Bahnhof gab es ein wahres haften und Jagen, Stoßen und Drängen, daß einem schier der

Atem verging. Kein Zug ging fahrplanmäßig ab; alle paar Minuten verließ ein Bor- oder Nachzug mit schrillem Pseisen die Halle. Man war froh, wenn man einen Stehplatz im Gang eroberte. Die Wagen waren überheizt, die Leute mit Schachteln und Koffern beladen und ihre Mäntel voll Regendunst. Die meisten waren schlechter Laune.

So suhren sie in die sinkende Dämmerung hinein. An allen Stationen gab es endlosen Ausenthalt und ein Lausen, Rusen und Türenschlagen. Der Regen aber hatte sich in einen dichten Nebel verwandelt, aus dem die Laternen am Bahnsteig wie rote Augen hervorsleuchteten.

In Halberstadt wurde im Augenblick der Absahrt die Tür ihres Abteils aufgeriffen, ein Herr mit blondem Schnurrbart und Lodenjoppe sprang hinein und rief: "Gottlob, endlich im richtigen Zug!"

Er kam aus Hamburg, suhr auch nach Goslar, war in einen salschen Extrazug geraten und hatte mehrere Stunden warten müssen, ehe er sich seinem Reiseziel nähern konnte. Bald war er in lebhastem Gespräch mit den Geschwistern und empfahl ihnen eine Reihe von Fußtouren, da aus dem Wintersport doch nichts werden würde.

Lore schlug ihre Wanderkarte auf und entwarf mit Eiser ein Programm für die nächsten Tage, während Wolf, der selbst ein großer Psadsinder war, etwas zweiselnd dreinschaute.

"Nur eins rate ich Ihnen, mein gnädiges Fräulein," sagte der Fremde, "Sie mussen zu Ihren Wanderungen unbedingt einen Stock mit eiserner Spitze haben. Sonst ermüden Sie zu sehr auf den schlüpsrigen Wegen. Vielleicht können Sie ihn noch heute abend kausen."

Lore war Feuer und Flamme, und als sie in Goslar gegenüber dem Bahnhof einen Laden mit Reiscartifeln erblickte, eilte sie flugs hinein. Dort prangte schneeig leuchtend eine Reihe weißer Pickelstöcke mit großen krummen Hakengriffen, matt poliert, frästig und dabei doch leicht und bequem. Lore griff ganz entzückt nach solch einer Krücke und kletterte schon im Geist damit auf den Brocken



Der Bruder fagte spöttisch: "Du mußt auch auf jeden Fremden hören! Wozu die Krücke?"

Sie aber ließ fich nicht beirren und manderte im Triumph mit ihrem Steden gen Goslar.

Die Weihnachtsgloden zogen mit hallendem Klang über die alte Stadt, und die Leute strömten gerade aus den großen Domen mit den hohen Türmen ihren altertümlichen Häusern zu. Die spisen Giebel mit den vorstehenden Oberstodwerken ragten in der Dunkelheit phantastisch empor und schienen sich zu einander zu neigen, als wollten sie sich einen Festgruß sagen. Aus der Klosterkirche an der Stadtmauer aber erscholl lauter Weihnachtsgesang, und die erhellten romanischen Fenster leuchteten wie bunte Edelsteine in die dunkle Nacht hinein.

Draußen vor der Stadt lag ihr Reiseziel. Die blonde hausfrau empfing fie mit frohem Lächeln. Alle Stubenturen maren mit Tannenreisern umwunden. Muf dem Speisetisch prangten Mifteln und Stechpal= men und große Sträuße Tannenzweigen. aus Unter dem Beihnachtsbaum aber fangen die Rinder "Stille Nacht, hei= lige Nacht" und jubelten über die neuenSpielsachen. Die Wachsterzen dufteten, und die filbernen Sterne an den 3mei= funtelten. gen Dann faß man noch lange beim Beihnachts=Bunsch beisammen und af Mepfel und braune Lebtuchen, und ein pensionierter Major, ber gleichfalls zur Erholung hergekommen mar, erzählte von Unno fiebzig und ließ die Ranonen fnattern und die Ravallerie zur Uttade reiten . . . Draußen aber tobten die Beifter des harges - wild und unbändig. Gie heulten und fchrien, fie ruttelten an den Fenfterladen und freiften um den Dachfirft. Rlatichend praffelte der Regen an die Scheiben und trommelte einen fturmischen Festmarich.

Es war, als seien alle Sturmgewalten losgelassen, um den lufthungrigen Großstädtern die Naturfreude zu vergällen — als wehrten sie sich gegen die Eindringslinge, die fremde Sitten und fremdes Wesen in die alte Harzstadt bringen wollten.

Um so größer war die Freude, als am nächsten Morgen ein wolkenloser Himmel auf sie niedersah. In sanstem Blau spannte er sich über die welligen Höhenzüge mit den wogenden Waldmassen, die von einem milden Frühlingshauch bewegt wurden.

Lore und Bolf beschloffen, eine Morgenwanderung zu machen.

In froher Eile lief Lore voran. Am Gartentor aber blieb sie plöglich stehen und rief: "Mein Stock! Ich habe ihn vergessen!"

"Natürlich, fo feid ihr Frauen! Zuerft taufst du ihn, und dann läßt du ihn fteben!" bohnte Wolf.

Er war aber doch so liebenswürdig, noch einmal nach oben zu laufen, um ihn zu holen.

Lore ftand draugen und martete . . .

Zwei Minuten vergingen ... noch zwei ... jest waren es fünf ...

Und Wolf tam noch immer nicht.

Sie begann langfam vorauszugehen.

Endlich erschien er mit leeren Händen und beshauptete, den Stock überall gesucht zu haben, sogar im Kleiderschrank und im Flur und im Badezimmer. Kein Mensch im Haus aber habe ihn gesehen . . .

Das ärgerte Lore. Bruder find doch gar gu ungeschickt! - Seufzend trat fie den Aufftieg an. Die Bege waren glatt und aufgeweicht, fo daß der Fuß immer wieder gu= rüdglitt. Sie stöhnte bei je= "Hätte ich dem Schritt. dod) meinen Stod!" flagte fie. - "Benn bir nicht geftern der geheim= nisvolle Fremdling eingeredet hätte. daß du ihn jent brauchft, mürdeft du gar nicht an ihn benten", fag= te Wolf.,, Meine Sände tommen mir fo leer por. Ich habe im= mer das Gejühl,als müßten fie ihn halten." "Ihr Frauen lebt boch nur von Ein= bildungen."-,,Und ihr Männer feid ungefchictte Tölpel", rief Lore mit puterrotem Geficht. - "Lohnt es fich, daß wir uns um eines Stodes willen unfere Beih= nachtsreise verderben ?"fragte Bolf erhaben. - Da schwieg fie und ging

perftimmt neben ihm her. — Ihr Beg führte zwischen welten, gelbgrünen Grashalden empor, dem ragenden Tannenwald zu. Geheimnisvoll raunten und flüsterten die Bipfel. Tief unter ihnen aber brauste zwischen steilen Felswänden die Gose zu Tal. Bon fern jedoch erglänzten Goslars runde Trutztürme und hohe rote Dächer friedlich im Sonnenschein.

Plöglich erblickten sie an einer Wegkreuzung den Fremden aus der Eisenbahn.

Er grüßte hösslich und fragte nach ihrem Ergehen. Als er von Lores Berlust hörte, stellte er ihr seinen Stock zur Bersügung und bat bescheiden, sich ihnen anschließen zu dursen, damit er ihn dann wieder mit sich nehmen könne.

Lore war plöglich wieder in strahlender Laune. Sie war auch froh, als Doltor Agel Schmidt — so stellte der Fremde sich vor — die Führung übernahm und sie durch den bläulich schimmernden Tann geleitete, vorüber an rauschenden Wasserfällen, an leeren Sportplätzen und verödeten Rodelbahnen. An steilen



Stellen griff er nach dem Stock und zog Lore daran empor, so daß sie überhaupt nicht müde wurde und wie auf Klügeln dahinschritt.

Als fie nach vielstündiger Wanderung mit hochroten Baden und zerzausten Haaren heimkehrten, waren sie schon so bekannt, daß sie verabredeten, nachmittags im Städtchen einen Weihnachtschoppen zu trinken.

Sie trasen sich in der alten historischen Wirtschaft, im runden Stadtturm mit dichtem Eseugewand. Dort brannte in der altdeutschen Bierstube ein großer Weihnachtsbaum, und die Bürger saßen gerade beim Dämmerschoppen. Als das Hausgrammophon ein Weihnachtslied anstimmte, sielen alle im Chor ein. Sie sangen: "D du fröhliche, o du selige Weihnachtzeit" und "D Tannenbaum", und Lore sang mit und dachte, daß das Weihnachtssest doch nicht so schlimm sei, wie es ihr noch gestern erschienen war.

Sie fand es so behaglich auf ber roten Lederbank in der Stubenecke, daß sie abends gar nicht heimgehen wollte. So bestellten sie einen Weihnachtstarpsen, der köstlich mundete, und tranken dazu alten Rheinwein, der die Zungen löste und sie einander näherbrachte.

Arel Schmidt erzählte von seinen Reisen. Als Schiffsarzt hatte er einmal die Welt umschifft und dabei nicht nur die Wunder der Tropen, sondern auch die großzügigen Organisationen der Neuen Welt tennen gelernt. Jeht aber leitete er schon seit drei Jahren eine Klinit, hatte gute Einnahmen und hing mit ganzer Seele an seinem Berus.

Lores Augen glänzten. Auch ihr ganzes Sehnen stand darauf, hinaus in die weite Welt zu kommen. Und nichts war ihr lieber, als von fremden Ländern und Sitten zu hören. Ihre Baden röteten sich. Die braunen Lödchen an ihren Schläfen zitterten fröhlich.

Bieviel Barme und Festigkeit lagen in seinem Besen! Wie weit und reich war sein Interessentreis! Plözlich kam ihr kleines Maserinnendasein, auf das sie bisher mit dem Stolz des Arbeitssrohen geblickt hatte, ihr recht arm und einseitig vor, und sie sagte sich, daß es draußen noch eine Lebenssülle gab, die sie nur ahnte.

Am nächsten Tag wollten sie zu dritt den Broden besteigen. Mit der Bahn sollte es nach harzburg gehen, von da aber, teils zu Fuß, teils zu Wagen, hinauf zum Brodenhaus und zurüd über Schierte, wo man auch übernachten konnte.

"Auf dem Broden muß es doch Schnee geben!" Sie waren voll Wintersehnsucht! Ihren Weihnachtschnee wollten und mußten sie um jeden Preis haben. Der gehörte doch zum Fest. . . .

Der himmel war aber gar zu unfreundlich gefinnt. Er schickte wieder Regen. . . . Graue, rieselnde, endlose Bassermassen umhüllten häuser und Bäume. Es war gar nicht abzusehen, wann sie weichen würden.

Bei völliger Dunkelheit standen die Geschwister morgens auf, und Lore versetzte das ganze Haus in Aufregung, indem sie noch einmal überall ihren Stock suchte. Er war nirgends zu finden. Die Hausfrau machte tausend Entschuldigungen, und die Dienstboten waren ganz verlegen.

Im letten Augenblick entbeckte fie ihn in ben Falten ihres Wettermantels, der friedlich im Rleiderschrant bing! Dort hatte kein Mensch ihn finden können.

Im strömenden Regen ging es dann nach Harzburg, wo sie sich im Bahnhossgebäude telephonisch mit dem Brodenhaus verbinden ließen und fragten, ob es oben Schnee gabe. "Oben Tauwetter und Schneetreiben. Aufftieg für Fußgänger beschwerlich", lautete die trostlose Antwort.

So beschloffen fie betrübten Herzens, ben Broden aufzugeben und mit ber Bahn birett nach Schierte zu fahren.

Bielleicht konnten sie von dort aus am nächsten Tag den Ausstieg machen.

Sie gingen in den Wartesaal, bestellten einen Frühschoppen und unterhielten sich so lebhaft, daß sie alle drei vergaßen, nach der Uhr zu sehen. Plöglich rief Urel: "Nach zwei Minuten geht unser Zug!"

Sie stürmten davon, eine Treppe hinauf, eine hinunter, durch einen langen Tunnel mit weißen Rachelwänden und endlich wieder eine Treppe hinauf.

Auf der oberften Stufe teuchte Lore: "Mein Stod!

Ich habe ihn unten ftehen laffen!"

In dem gleichen Augenblick erschien der Jug am andern Ende der Bahnhofshalle. Wolf rief dem Dottor zu: "Steigen Sie nur ein! Ich bin gleich wieder da!" und lief eilig treppab.

Lore und der Doktor aber bestiegen ein leeres Nichtraucherabteil, und er nahm ihr mit solcher Sorgsalt den Wettermantel ab, daß sie beide nicht merkten, wie der Zug sich in Bewegung setze. Ehe sie sich dessen versahen, war er schon in vollem Gang.

Wolf war in harzburg geblieben!

Bas nun? Umtehren konnten sie nicht mehr, ihn benachrichtigen auch nicht. Berlegen sahen sich die beiben an.

Endlich beschlossen sie, nach Schierte zu sahren und bort auf ihn zu warten. Ein Hotel war gestern genannt. Bewiß wurde er nachkommen.

Lore ware anfangs sehr erschreckt, benn sie fürchtete bie Hochflut bes brüderlichen Jorns.

Schließlich aber fand sie es doch sehr nett, allein mit dem Dottor in die Welt zu fahren. Sie kam sich in seiner Nähe so geborgen vor. Und er tat jett noch bekannter als vorher, als seien sie schon seit Jahren alte Freunde.

Es machte ihm ben größten Spaß, sie mit ihrer stets vergessenen Krude zu neden.

Sie aber behauptete, nur er mare schuld daran, daß sie jett ohne Stab und Stüte sei. Er habe sie unselbständig machen wollen, und das räche sich immer.

Da erbot er sich ritterlich, ihr alle toten und lebendigen Stugen zu ersegen.

Sie aber verlangte nur, daß er fie in den Winter führe. Sie wollte wenigstens einmal Schneeluft riechen.

In Wernigerode konnte er ihren Wunsch noch nicht erfüllen. Die Straßen triesten von Regen, und das alte Schloß schaute mißmutig durch dichte Nebelschleier ins Tal.

Als sie dann aber mit der Brockenbahn zu Berge suhren, von einer energisch sauchenden kleinen Lotomotive gesührt, da erblickten sie plöglich zwischen Tannen und Felsblöcken die ersten schückternen Schneespuren. Wie weiße Blüten lagerten sie im dunklen Moose.

Je höher sie emportsommen, um so zahlreicher wurden diese weißen Fleden, um so tlarer wurde der himmel, um so talter und würziger die Luft.

Und endlich begann es herabzurieseln. Leise und weich wie zart fließender Silberschaum. Es legte sich auf die düstern Tannen und die braune Erde und hüllte sie in ein schimmerndes Festgewand, so leuchtend und zart, wie noch nie eines Menschen Hand es hervor-



gebracht hat. Und je weiter fie tamen, um fo weiger murde es um fie her. Sie maren wirklich im Reich des Winters angelangt.

Lore jubelte.

"Das ist ja der richtige Beihnachtschnee! Jest erft glaube ich es, daß Beihnachten ift", rief fie ein Mal über das andre.

Um liebsten mare fie aus bem Bug gesprungen, um in die Schneelandschaft hinauszusturmen.

Als sie bei Dreiannen-Hohne auf dem höchsten Bunkt ber Bahn angelangt maren und feststellten, daß es nun wieder bergab gehen wurde in die Region des Mebels und Regens, da mar fie fo betrübt, daß er ihr porichlug, zu Fuß nach Schierte zu mandern. Der Weg ginge durch herrlichen Tannenwald und mare gar nicht fo weit.

"Ich muß doch Ihren Bunsch erfüllen und Sie in ben Winter führen."

So schritten fie nebeneinander hinaus in das Flodengeriefel. Sie maren gang allein in der meiten, ichmeigenden Ginfamfeit. Beiden mar zumute, als erlebten fie ein Marchen.

Ihr Gefprach verftummte.

Much im Bald herrichte tiefe Stille. Er ichien heute feine Beihnacht zu feiern. Jedes Bäumchen empfing die Schneelast als toftliche Gabe und stand regungslos ba in andachtigem Schweigen.

Muf fleinen geheimnisvollen Fugpfaden manderten fie hugelab, hugelan. Die Baume ftanden fo dicht beieinander, daß ihre Zweige fich fast berührten. Gie waren wie greifende Urme, die fich um die beiden legten und sie zwangen, sich dicht aneinander zu schmiegen, um gemeinsam ihren Beg zu ertämpfen. . . . Um fie her aber wurden allmählich die fleinen Robolde bes Sarzes lebendig.

Sie schauten aus den Bacholderbuschen mit ben grotesten Formen. Gie ticherten und lachten in den fleinen Gebirgsbachen, die zwischen Burgeln und beschneiten Felsblöden eilig zu Tal liefen. Sie webten in den Luften, daß es Lore ichien, als bore fie ferne hallende Glodentone, und als schwebe sie durch den Bald, immer an Arels Seite, und als mare es immer fo gemefen und mußte auch emig fo bleiben.

Ja, fie hatten fich fogar auf dem schneenaffen Bald= boden niedergelaffen und brachten Lore gum Bleiten, und mare beinah gefturgt.

Stein und Beröll hinabtlettern mußten. Lore strauchelte

Da hatte Urel fie aber auch ichon in feinen Urmen aufgefangen. Und er tußte fie wohl taufendmal und wollte sie gar nicht mehr loslassen. "Lore, meine kleine Lore", flüsterte er.

Und dann fußte er fie wieder und hob fie in feinen Urmen boch.

"So trage ich dich durchs Leben!"

Sie aber griff nach den Zweigen eines großen Tannenbaums und schüttelte fie über ihm, daß die gange Schneelaft auf ihn herabriefelte und er mit weißem Bart vor ihr ftand wie ein Schneemann.

"Jest bift du mein Beihnachtsmann. 3ch hatte die Beihnachtsfreude verloren. Du aber haft fie mir wiedergeschenft!"

Und plöglich rief fie laut und feierlich, als sollten ber verschneite Bald und alle umherhuschenden Sarg= geifterchen es hören:

"D du fröhliche,

D du felige Beihnachtzeit!"

Und es mar, als wiederholte jeder der fleinen Robolde ihre Borte mit frohem Lachen.

Dann faßten fie fich bei ben Sanden und liefen im Sturmschritt gu Tal, froh und übermutig wie die Rinder.

Die Sarzbäume aber neigten ihre verschneiten Bipfel, als wollten fie fie grußen. In der Nähe von Schierte versuchten schon einige Buben auf der frisch beschneiten Rodelbahn ihr Seil.

Und in der Borhalle des großen Hotels standen por den goldstrogenden Beihnachtsbäumen Gruppen von Damen und herren in roten, gelben und weißen Sweatern und Rappen. Sie alle warteten auf den Froft, der die erfehnten Sportfreuden bringen follte, und lauschten gespannt den Betterberichten, die flare Rälte vorherfagten.

Drinnen im Speifefaal aber erschollen weiche Balgerflänge, und ein Teil der Gefellichaft fag noch an fleinen Tischen beim Lunch.

Dort faß auch Bolf gang allein beim Römer und ftartte fich nach einfamer Fahrt. Als er Lore erblicte, erhob er drohend die



Beihnachtsfrüde.

## Bilder aus aller Welf.

Im Jahr 1911 brannte die alte historijche Ordenskirche in Tharau teilweile nieder. Mit dankenswertem Eiser schritt man zu ihrer Restaurierung. Sie ist jeht äußerlich vollendet, und im Jahr 1914 soll an den Innenausbau gegangen werden. Fräulein Martha Novelly, eine

Fraulein Martha Novelly, eine talentvolle Künftlerin, wur ean das Berliner Luftspielhaus engagiert.

Der Stadtbirettor (Oberbürgermeister) von Hannover hat ein kostbares Wohnhaus erhalten. Grund und Boden kostelen 200000 Mark, der Bau etwa 300000 Mark.



Frl. Martha Novelly, wurde an das Berliner Luftspiels haus engagiert.



Die neue Dienstwohnung des Doerbürgermeiners von hannover.

Schluß des redattionellen Teils.





Ecite

Nummer 52.

Berlin, den 27. Dezember 1913.

15. Jahrgang.

## Inhalt der Nummer 52.

| Die fieben Tage der Woche                                              | 218 |
|------------------------------------------------------------------------|-----|
| Die Reublute eines alten Bolles. II. Menichen und Dinge in Briechen-   |     |
|                                                                        | 218 |
|                                                                        | 219 |
| Bom 2. Deut den Armee-Fechtturnier (Dit 2 Abbilbungen)                 | 219 |
|                                                                        | 219 |
|                                                                        | 219 |
|                                                                        | 219 |
|                                                                        | 220 |
|                                                                        | 220 |
|                                                                        | 221 |
| Die Admirale unferer Sochfeeflotte. Bon Rapitan gur Gee a. D. v. Rubl. |     |
|                                                                        | 221 |
|                                                                        | 221 |
|                                                                        | 221 |
|                                                                        | 223 |
| Befellichaftstrophaen. Blauberei von Dr. Ernft Frand                   | 222 |
| Aphorismen. Bon Ferbinand Bruger                                       |     |
| Bilber aus aller Belt                                                  |     |



## Die sieben Tage der Woche.

## 17. Dezember.

Der Raifer und die Raiferin fehren von München nach Potsdam gurud.

Botsdam zurück.

Auf der Schichauwerst zu Danzig läuft der neuste Dampfer tes Norddeutschen Lloyd vom Stapel und wird von der Kronprinzessin auf den Namen "Kolumbus" getauft.

In Berlin deschließt eine Versammlung von Studenten der Jahnheilkunde, an allen Universitäten den Besuch der Vorlesungen wieder aufzunehmen.

Aus London wird gemeldet, daß der Marineminister Binston Churchill die Absicht, sich zu mehrwöchigem Ausenthalt nach Deutschland zu begeben, dementie.t.

Philippe Nogga kommt als Delegierter der provisorischen Regierung von Albanien nach Berlin, um mit dem Prinzen zu Wied Berhandlungen zu pflegen.

Die daprische Kammer der Reichsräte nimmt die Erhöhung der Zivilliste einstimmig an.

der Zivilliste einstimmig an. In Rom stirbt, 70 Jahre alt, der Kardinal Mariano Rampolla (Bortr. S. 2198).

## 18. Dezember.

Das Ruratorium der Nationalflugpende halt in Berlin unter dem Borsig des Pringen heinrich von Breußen eine Sigung ab. Es ertennt den Sonderpreis von 100000 Mark dem Flieger Biktor Stoeffler zu, die übrigen Preise erhalten Schlegel, Caspar, Theten, Kastner, Gener und Stiefvater.
Es wird gemeldet, daß das Deutsche Komitee für die Welt-

ausstellung in San Franzisso beschlossen hat, sich aufzulösen. Die italienische Deputiertenkammer erleist dem Ministerium Giolitti mit 362 gegen 90 Stimmen bei 13 Enthaltungen ein Bertrauensvotum.

Der rumanifde Senat genehmigt einstimmig den Butarefter Friedensvertrag und die rumänisch-bulgarische Grenzfeststellung.

Aus Tetuan wird gemeldet, daß die spanischen Truppen ein neues heftiges Gesecht zu bestehen hatten, bei dem die Maroffaner große Berluste erlitten. Auf der spanischen Seite wurden zwei Soldaten getötet und ein Major schwer verwundet.

### 19. Dezember.

Das Kriegsgericht ber 30. Division in Strafburg verurteilt den Leutnant von Forstner aus Jabern wegen rechtswidrigen Bassengebrauchs und Körperverletzung zu 43 Tagen Gesängnis. Die italienische Deputiertenkammer lehnt einen Antrag auf Einführung der Ehescheidung mit 228 gegen 123 Stimmen ab.

## 20. Dezember.

Der englische Marineminister Binfton Churchill trifft in Paris ein.

Der König von Griechenland verfügt die Bildung eines Modellforps von Attifa, das dem französischen General Endour unterstellt wird.

Muf Schloß Datowymotre ericbießt ber Reichstagsabgeord. nete Graf Brudzewo Mielgnnsti feine Frau und feinen Neffen.

### 21. Dezember.

Im preußischen Handelsministerium finden neue Berhandlungen der Regierung mit den Bertretern der Aerzteschaft wegen Beilegung des Krankenkassenlietes statt.
Die in Florenz wiedergesundene Mona Lia wird in Kom dem französischen Botschafter übergeben.

#### 22. Dezember.

Mus der auftralischen hafenstadt Brisbane tommt die Nachricht, daß zwei deutsche Gelehrte mit vierzehn eingeborenen Begleitern auf Neu-Medlenburg von Rannibalen getötet worden find.

## Die Neublüte eines alten Boltes.

Menichen und Dinge in Griechenland. Bon Brofeffor Eduard Engel.

Südalbanien. — Nordepirus. — Mazedonien und Thrazien. — Areta. — Athen.

Lauter von Baffen starrende neue griechische Bebiete, in denen das bürgerliche Leben und die geiftige Rultur einen friedlichen Bang eingeschlagen haben, wie feit vielen Jahrhunderten nicht. Gemeinsam ift allen diesen eroberten Landesteilen die hohe Entwicklung des Schulmefens aller Battungen. Gleichviel ob man von Duldsamkeit oder von Stumpffinn reden will, die Tatfache bleibt bestehen, daß die Türken in ihrer bald fünfhundertjährigen herrichaft - Saloniti murde ichon 1430 eingenommen - die griechischen Schulen nicht angetaftet haben; ja mehr als ein turtifcher General und Regierungspafcha verbanten ihre gange höhere Bilbung bem Besuch der Gymnafien der griechischen Giaurs. Bei den athenischen Friedensverhandlungen zwischen den griedifden und türtifden Bevollmächtigten murdezwarüberwiegend Frangösisch gesprochen, doch diente mehr als einmal das Griechische als willtommene Aushilfesprache. Das in gang Griechenland hohes Unfehen genießende Gymnafium zu Janina führt feine Entstehung bis in die byzantinischen Zeiten, ins 13. Jahrhundert gurud, es mar für das ganze türtische Rordgriechenland all die Beit hindurch eine Pflangftätte flaffifcher Bildung, wie in Deutschland etwa Schulpforta oder Sankt Ufra.

Db die Mächte Briechenland im eroberten Befit bes griechischen Südalbanien belaffen werden, erscheint in ber Stunde, in der ich diefes ichreibe, zweifelhaft, und hier

Copyright 1913 by August Scherl G. m. b. H., Berlin,



ist nicht der Ort, über das Recht Griechenlands an Sübalbanien, d. h. an den Bezirken Koritsa, Argyrokastro, Delwino und Santi Quaranta, zu streiten. Gleichviel aber ob diese Landesteile an das neue Fürstentum Albanien kommen oder bei Griechenland bleiben — daß sie von ihrer griechischen Sprache und Kultur nicht abfallen werden, das kann kein Augenscheinkenner des Landes bestreiten. Die Zeiten sind vorüber, in denen man einem des Lessen und des Schreibens kundigen, überdies leibenschaftlich nationalgesinnten Bost eine fremde Sprache auszwingen kann. Was die Türken nicht gewollt oder nicht vermocht, das wird der zufünstigen Regierung Albaniens, selbst wenn sie es unterenehmen wollte, in den griechischen Grenzbezirken gewiß nicht gesingen.

Auf sein Epirus, das ja jeht zum größten Teil aus hinzuerobertem Land besteht, ist jeder Grieche stolz, und wenn er darauf zu sprechen kommt, so zählt er mit gutem Bedächtnis eine lange Reihe ber bedeutenoften Männer Neugriechenlands, besonders feiner opferfreudigften Millionenspender her, ohne deren mahrhaft großartige Bohltätigkeit fürs Baterland viele der schönften Einrichtungen des Landes fehlen murden. Der fünfhundertjährige Druck ber Fremdherrschaft hat Herz und Geist ber Epiroten nur geftählt, und jest, wo ber Druck zu Ende, beweist gerade diese Proving eine Schwungtraft, die auch dem Fremden Bewunderung abzwingt. Mit weiser Einsicht in die bringenoften Bedürfniffe Diefes Hochgebirgslandes hat die griechische Regierung vor allem den Wegebau in Angriff genommen, und in überraschend kurzer Zeit ist ein Netz von mehr als 300 Kilometer ausgezeichneter Stragen neu entstanden oder burch Berbefferung elender türfischer heerstragen vervollständigt worben, so daß man jest ganz gemächlich im Rraftmagen in 4 bis 5 Stunden Streden gurud: legen tann, die früher im Bagen nur mit Lebensgefahr und mit einem Zeitaufwand von mindeftens 15 Stunden bewältigt murden. Alle diese hauptstraßen find an landschaftlicher Schönheit ebenso reich wie die meisten Hochpässe der Schweiz, nur daß man in Epirus im Sommer teine Bletscher und erft vom Spatherbft ab Schneefelder zu feben befommt.

Die beiden wichtigften Safen des jegigen Epirus find Santi Quaranta, mit langfamem Dampfer etwa 11/2 Stunden nördlich von Korfu, und Prewesa am Eingang des Meerbusens von Arta oder Ambratia, gegenüber bem weltgeschichtlich berühmten Uftion. Santi Quaranta ift ein Loch, ein Reft, ein von den Albaniern und den Türken wetteifernd geplündertes, verbranntes, niedergehaltenes hafenstädtchen; aber es hat einen vorzüglichen Untergrund und wird im Besit eines handels= und schiffahrttundigen Boltes eine für die Aus- und Einfuhr ungemein wichtige Stadt werden. Gelbft in dem noch immer recht elenden Zustand, in dem es jest erscheint, bringt Santi Quaranta monatlich eine Einnahme von 60,000 Drachmen aus den verhältnismäßig sehr niebrigen Einfuhrzöllen, die vorläufig und bis zur endgultigen Entscheidung über die Bugehörigfeit zu Briechenland auf der gleichen bescheidenen Sohe wie zur Zeit der Türkenherrschaft, nämlich auf 11 vom hundert des Wertes der Waren, geblieben find.

Sollte wider alles Erwarten das ganz griechische Santi Quaranta dem siegreichen Griechenland durch die Großmächte entrissen werden, so würde natürlich die griechische Regierung alles dran sehen, um den Gin- und Aussuhrverkehr von Epirus nach Prewesa zu lenken, das schon heute eine Hafenstadt hohen Ranges ist, so wenig erfreulich es für einen längeren Aufenthalt sein mag. Es wird von den meisten Dampsern, die in den Häfen Westgriechenlands verkehren, auch von denen des österreichischen Llonds, angelausen, und die Zolleinnahmen Prewesas belausen sich auf über 3 Millionen Drachmen im Jahr.

Auf Mazedonien richten sich seit den letten zwei Baltantriegen die brennenden Buniche der Griechen, die jest mit Recht die Stunde für den Eintritt Briechenlands in die große Bertehrsgemeinschaft Europas getommen sehen. Für immer zwar wird Griechenlands Zukunft ober ichon Gegenwart auf dem Baffer liegen, und niemals wird das hellenische Eisenbahnnet an wirtschaftlicher Bedeutung wetteifern tonnen mit bem feinmafchigen Net feiner Seeschiffahrt. Die Entwidlung des griechischen Gifenbahnwesens, die für ein Gebirgsland wie Hellas aller Ehren wert ist, hat nicht Schritt halten tonnen mit der des Geevertehrs unter griechischer Flagge, nicht zu reden von dem der zahlreichen fremden Dampfergesellschaften, deren Schiffe in allen wichtigeren Häfen Briechenlands regelmäßige Gafte find. Dennoch wird der Ausbau des griechischen Eisenbahnnezes unablässig weitergefördert, und die Eroberung Mazedoniens mit seiner volkreichen Hauptstadt Saloniki eröffnet Griechenland zum erstenmal die Pforte des Schnellverkehrs zu Lande nach "Europa", wie die Hellenen bis zur Stunde das ganze nichtgriechische und nichttürkische Europa nennen. Es ist ein gang ander Ding in Saloniti als in Athen mit dem Gedanten an ben Beltvertehr. Mus Saloniti fährt jeden Morgen ein Schnellzug nordwärts, der in 36 Stunden Wien erreicht. Man glaubt gar nicht, wie stark diese doch nicht grade erschütternde Tatsache das Befühl eines Landes für seine Stellung in der Belt zu beeinfluffen vermag. Schon jest forgt die griechische Regierung durch einen an jedem Berktag von Piräus nach Saloniti abgehenden gemieteten Bostdampfer dafür, daß Mazedonien nicht nur felbst in enge Beziehung zum alten Neugriechenland tommt, sondern Saloniti dient auch als erfter überleitungshafen für den füdgriechisch-europäischen Menschen- und Briefvertehr. Die griechische Nordfüdbahn reicht einstweilen nur bis an die ehemalige tür= tische Grenze, und von ihrem Endpunkt führt noch fein fahrbarer Beg oftwärts um den Olymp herum nach Saloniti. Wer von Uthen nach Chaltis auf Euboa mit ber Eisenbahn fährt — in 3 Stunden — und hier aufs Schiff geht, tann Saloniti in 24 Stunden erreichen und umgekehrt Uthen von Saloniki. Durch den Ausbau der griechischen Nordsüdbahn wird fich ber Zeitaufwand für diese Reisen allerdings nur auf etwa 16 Stunden ermäfigen; unberechenbar aber ift der Gewinn an Bequemlichkeit und besonders an Regelmäßigkeit für den Schnellverkehr zwischen Griechenland und den Eisenbahnlanbern Oft- und Mitteleuropas.

Macht Janina selbst nach seiner Erlösung von der türtischen Fremdherrschaft noch immer im wesentlichen den Eindruck eines türtischen Riesendorfes, so erscheint Saloniti als eine werdende Großstadt. Gar zu ohnmächtig war hier gegenüber einer Bevölferung von 60 000 Griechen und nahezu 80 000 Juden der türtische Einschlag von höchstens 30 000 Menschen, der schon jetzt, nach dem Berschwinden der Besatung und der Beamtenwelt, auf wenig über 10 000 Türten zusammengeschmolzen ist. Die größte Merkwürdigkeit Salonikis sind nicht die mancherlei uralten, zum Teil sehr schonen griechischen Kirchen aus der Bnzantinerzeit, sondern die Juden. Sie



Nummer 52. Seite 2189.

Kammen weit überwiegend aus Spanien, sind im 15. und 16. Jahrhundert vor der Inquisition geflohen und bis zum heutigen Tag ihrer Muttersprache, dem Spanischen, treugeblieben. So treu, daß sie die spanische Sprachstufe des Zeitalters ihrer Flucht in die neue Seimat hinübergerettet haben und ein Spanisch reben, wie es von Calderon und Cervantes geschrieben murde. Selbstverständlich blüht in Saloniki die Kultur des Filmtheaters, das alle Welt beleckt und gerade in der Levante das allerbeliebtefte Bergnügen geworden ift. Als ich die Anpreisungen der Riesenzettel vor den Flimmertheatern Salonitis in griechischen ober hebräischen Buchftaben zu lefen versuchte, tonnte ich eine Beile teinen Sinn herauslesen; die entzifferten Borte "en tres actos" unter einem Schauspieltitel gaben mir die Lösung: die Juden Salonitis sprechen ihr Altspanisch, schreiben es aber mit griechischen oder hebräischen Buchstaben, mas in vielen Fällen zu nicht geringen Schwierigkeiten führt, da das hebräifche nur eine mangelhafte Biedergabe der Botale einer fremden Sprache gestattet. Die meisten Juden Salonitis sprechen auch Briechisch, und es klingt zuerst sehr seltsam, wenn man sich bei der Einfahrt in den hafen von einem alten rabbinerähnlichen Bartenführer auf griechisch anrufen bort.

Eine der für das neuste Griechenland schwierigsten Rulturfragen wird die der Gewinnung der großen judiichen Bevölterung Salonitis für das griechische Gesamtgefühl fein. Das anfänglich herrschende Migtrauen ber Juden Salonikis gegen die neue Regierung ist allerdings in den letten Monaten einer gewiffen Beruhigung gewichen, und so werden die Juden dieser großen handels= stadt sich sehr bald überzeugen, welch ein Unterschied zwischen einer auf Gefet und Recht rubenden Regierung und einem Zuftand wie dem früheren ift, unter dem die Sicherheit des Handels und des Besites nicht einmal durch regelmäßige Beftechungen erliftet merden tonnte. Dag in Griechenland feine antisemitische Bewegung auftommen tann, selbst nicht in den Landesteilen mit ftarter judischer Bevölkerung wie in Rorfu und Zante, ist wohlbekannt, und die griechische Regierung wird fich hüten, es mit der nahezu die Sälfte von Salonitis Bevölterung bildenden Judenichaft zu verderben.

Auf Kreta, der seit mehr als fünfzig Jahren nie gang zur Rube getommenen großen Griecheninsel, ber mit ihren 8600 Quadratkilometer größten Insel bes Mittelländischen Meeres, herrscht wie überall in den eroberten Brovingen Neugriechenlands feit der Befitergreifung vor dreizehn Monaten vollkommene Ruhe Die Bevölkerungsverhältniffe Kretas und Sicherheit. find nicht gang fo einfach wie die in Epirus und auf ben der Türkei entriffenen gang griechischen Inkladen. Es gibt in den beiden Hauptstädten Kanea und Kandia heute amtlich Heraklion — zusammen noch gegen 12,000 Muselmanen unter insgesamt 340 000 Einwohnern. Schwierigkeiten wird die muselmanische Bevölkerung schon darum nicht bereiten, weil fie fich zusehends vermindert: der Türke hält es im allgemeinen in einem Land nicht aus, wo er nicht Willfürherrscher oder demütiger Stlave ift, und die muselmanische Einwohnerzahl hat fich feit 1898, seit der Gelbständigkeit der Insel unter einer nur noch dem Namen nach weiterbestehenden türtischen Oberhoheit, bis zum Ausbruch des letten Krieges von 70 000 auf 25 000 vermindert, natürlich durch Maffenauswanderung. Nicht zu übersehen ist hierbei, daß auch die muselmanischen Kreter nicht türkischer, sondern

griechischer Abstammung sind, was allerdings an ihrem Glaubenseifer für den Islam nichts ändert.

Ranea und Randia machen ungefähr den Eindruck tleiner italienischer hafenftadte, und die rege Bautätigfeit, in Randia noch mehr als in Ranea, verspricht schon für die nahe Zukunft eine Neublüte, die mährend der unaufhörlichen politischen Ummälzungen nicht gedeihen tonnte. Große Safenverbefferungen find geplant, fogar eine von Ranea über Rethymno nach Randia laufende elektrische Rüstenbahn soll in Angriff genommen werden, und bei dem außerordentlichen Reichtum der Insel an wertvollen Bodenerzeugniffen bedeutet die endliche Einverleibung der schwergeprüften Insel in das Königreich Briechenland einen wirtschaftlichen Zuwachs von hohem Bert. Schon jest belaufen fich die jährlichen Zolleinnahmen Kretas auf zwei Millionen Drachmen, obwohl noch die niedrigen türkischen Bölle beibehalten find. Unter den wesentlich höheren griechischen Zöllen werden sich die Einnahmen demnächst mehr als verdoppeln.

Für die Altertumswissenschaft, aber auch für den tunstwerständigen Reisenden bildet die seit fünszehn Jahren ausgegrabene Hauptstadt Knosso aus der vormytenischen, sogenannt minoischen Zeit die Hauptanziehung. Zwar das Labyrinth des Königs Minos hat man nicht ergraben; aber die archäologische Wissenschaft neigt heute überwiegend zu der Ansicht, daß das Labyrinth, Namen und Sache, nur auf einer Sage beruht, und der englische Ausgraber Evans, dem wir die Freilegung jener ungeheuren Königspaläste verdanken, hat das Hauptgebäude selbst mit seinen vielverschlungenen Gängen als das sagenhafte Labyrinth des Minos bezeichnet.

über die den Türken fast ohne Schwertstreich abgenommenen Inseln des Agaischen Meeres ist zu fagen, daß sie jett auch äußerlich geworden, mas fie ihrer Bevölkerung und Rultur nach von jeher gewesen waren: rein griechisch. Auch auf ihnen wird nach bem Berschwinden der türkischen Herrschaft die Entwicklung den gleichen Bang nehmen wie im alteren Reugriechenland. Für die Reisendenwelt eröffnen sich durch die Einverleibung Kretas und ber öftlichen Intladen und Sporaden fehr reizvolle neue Ziele. Bon Piraus geht jeden Tag mindestens ein Dampfer der vielen kleinen griechischen Schiffahrtsgesellschaften nach den Inseln, und mit der Beit werden sich diese jest noch sehr bescheidenen Dampfer gewiß den Forderungen des Fremdenvertehrs beffer anpassen. Nach der Eröffnung der europäisch-griechischen Nordfüdbahn wird ein Ausflug nach Kreta, nach Lesbos oder Chios nicht mehr allzu schwierig sein.

Ber sich durch den Augenschein überzeugen will, daß die Neugriechen imftande find, eine Rultur wie die im übrigen Europa zu erzeugen und weiterzufördern, der tomme nur auf eine Boche nach Uthen. Bedenkt man, daß diefe glanzende hauptftadt Neugriechenlands mit ihren jest 200 000 Einmohnern, mit ihren zwei bedeutenden hafenstädten Biraus und Phaleron, die zusam= men auch icon 80 000 Menichen zählen, fich ba erhebt, wo bei der Begründung des Königreichs nur ein elendes Dorf mit überwiegend albanischer Bevölkerung stand, fo muß man über diefes herrliche Emporblühen aus Buft und Schmut erstaunen. Allerdings find die meiften öffentlichen Gebäude, barunter einige ber prächtigften der Welt, nicht von dem armen griechischen Staat, son= bern von den reichen Briechen, zumeist benen des Muslandes, errichtet worden; in welchem andern Land aber gibt es eine aus dem freien Opferfinn vater-



ländischer Bürger entstandene Paläftestadt wie in Griechenland? Wo immer sich in Neuhellas dringendes Rulturbedürfnis geltend macht, das der griechische Staat mit seinen durch die lekten Rriege ins Unermegliche gefteigerten Aufund Ausgaben nicht befriedigen tann, da findet fich mit Sicherheit einer der griechischen Millionare bereit, die fich mit dem einfachen Ehrentitel eines "Ewerjetis" (Euergetes, Bohltäters) begnügen.

Geftern abend wohnte ich einer heitern Jahresschau, ben "Banathenäen", bei, die von einer ausgezeichneten Befellichaft in dem ftattlichen Boltstheater aufgeführt wurde. Ratürlich ift bas haus ein Bohltatergeschent, denn aus den eigenen Einnahmen kann sich ein Theater erften Ranges in Uthen noch nicht halten. Die Panathenäen sind schon mehr als 120mal gespielt worden, und noch immer erlahmt die Teilnahme ber athenischen Bevölkerung nicht. Die Ereigniffe des letten Rriegsjahres werden in liebenswürdig heiterer Darftellung an uns vorbeigeführt, und ich spreche nicht aus philhellenischer Boreingenommenheit, wenn ich freimutig bekenne: ich ftelle diese athenische Jahresschau hoch über die glänzend ausgestatteten "Revuen" anderer großer Theater Europas. Was mir am meisten auffiel, mar die Unftändigfeit des luftigen Spiels, die nicht etwa durch Einmischungen einer sittenstrengen Zensur, sondern durch das natur= liche Sittlichkeitsgefühl dieses Bolkes als Selbstverftändlichteit durchgesett wird. Bas find andersmo, nicht zulett in Deutschland, fast alle Ausstattungftude dieser Urt? Benig Big, spärliche Unmut, fehr viel Beine. In Athen hat es schon hier und da unliebsames Auffeben erregt, daß die beiden Darftellerinnen des Rrieges und des Friedens — übrigens zwei ehrbare verheiratete schöne Schwestern - mit Tritotbeinen auftreten, die die Anie zeigen. Niemals aber gab es das lufterne Beineschwenten zu sehen, ohne das im züchtigen Deutsch= land taum noch eine als luftig beabsichtigte Schaustellung bentbar ift. Und wehe dem athenischen Schauspieler diefer im übrigen fehr ausgelaffenen politischen Poffe, der fich eine der offenen oder verhüllten Boten erlauben wollte, wie fie in Deutschland heute gang und gabe find. — Wohltuend wirkte das Fehlen übermütiger Siegesprahlerei gegen die geschlagenen Feinde. Enver-Bei, Bar Ferdinand und Boris, die sogenannte Regierung Remal-Beis in Gudalbanien murden mit Big und humor, aber ohne giftige Bosheit verultt, und man tann sich die ungeheure Seiterkeit denken, die der albanische Serr Unterrichtsminister mit seinen zwei Bistolen im Gurtel und feinem Sichtragen entfesselte.

Athens vergötterte Schauspielerin ist Fräulein Marita Rottopuli (Hühnchen). Sie fpielt, ähnlich wie Sarah Bernhardt, in ihrem eignen "Theater Rottopuli" und verfügt über eine Bielseitigkeit, wie nicht viele ihrer Runftschwestern. In den Panathenäen hat fie fünf Rollen gespielt und ift in jeder mit Recht fturmisch bejubelt morden. Daß fie aber auch den größten Aufgaben gemachfen ift, hat fie vor einer Boche durch bas nicht geringe Bagnis einer Aufführung von Goethes Iphigenie in neugriechischer Boltssprache bewiesen. Es gab Mugenblide mit höchster Wirkung, und das ergreifende Lied "Es fürchte die Götter das Menschengeschlecht!" habe ich noch nie mit fo bezwingender Gewalt vortragen, vielmehr fingen hören. Morgen findet eine Aufführung von Ariftophanes' Froichen in der Umdichtung von Guris in die Bolkssprache statt; wie zu alten Zeiten ift ben Frauen ber Butritt zu biefer Aufführung verwehrt.

# Zur Naturgeschichte des Monokels.

Bon Siegmund Feldmanic.

Lord Ritchener hat einen Sieg errungen, auf den er vielleicht stolzer ift als auf die Eroberung des Sudan: er hat das Monotel überwunden. Gooft er einen Offizier damit betraf, schwoll ihm die Zornesader auf der umlorbeerten Feldherrnftirn, hinter der finftere Plane bruteten. Mun find fie ans Licht getreten. Muf fein Betreiben erließ ber Kriegsminister ein hochnotpeinliches Monokelverbot für das englische Beer. Es gibt keinen Bardon und auch tein ärztliches Zeugnis mehr für das verruchte Einglas, das der Armeebefehl als einen "Auswuchs alberner Eitelfeit" brandmarkt, der "eines Offiziers unwürdig ift".

Das klingt hart. Was würde Reiff-Reifflingen fagen, wenn ein solches Berbot bei uns erginge? Und was taten feine Rameraden, die feit Grofvaters Tagen über die Bühne ichmarmenden Schwerenöter in Uniform, denen man plöglich das hauptrequisit ihrer Unwiderstehlichkeit aus der Sand ichluge? Den entzudenden Madels, die ihnen jest rettungslos ins Garn laufen, bliebe nichts übrig, als im letten Aft unscheinbare Zivilisten zu heisraten, das deutsche Lustspiel käme in Gesahr, und die herren Radelburg und Stowronnet fahen fich gezwungen, fünftighin nur noch ben "hamlet" zu dichten. Diefes Unglud hat der edle Lord nicht erwogen, dessen Haß entschieden das Rind mit dem Bade verschüttet. Schließ= lich find Monotel und Monotel doch zweierlei. Die Brille ist nicht jedermanns Sache und verleiht dem Ecficht einen pedantischen Bug, der am wenigften dem Rriegsmann ansteht; der Kneifer aber ift ein launenhaftes Ding und tann auf einer talent= lofen Rafe zu einem Folterwertzeug von folcher Graufamteit entarten, daß, damit verglichen, alle Schredenstammern des Mittelalters fich zu behaglichen Sanatorien verklären. Bleibt also wirklich nur das Monokel, das obendrein den Borzug einer fehr bequemen handhabung besitzt, leicht wie eine Flaumfeder ift, in keinem Etui schläft und nicht ewig in allen Taschen gesucht werden muß. Und wenn die Gelehrten der Fafultat es mit Bedacht verordnen, haben fie gewiß ihre Grunde dafür.

Much Lord Ritchener dürfte fich diesen Gründen faum verschließen, allein er folgt einem Gedankengang, in den ich mich leicht hineinfinden tann. Er fagt fich: Entweber die Sehtraft eines Offiziers ift berart beschaffen, daß er ohne Monokel tatsächlich nicht zurecht= tommt, bann eignet er fich eben im Ernstfall für feinen Beruf nicht und foll feinen Abschied nehmen; oder feine Sehkraft und seine Nase sind gang normal, dann verdient er seinen Abschied, indem er von diesem "albernen, seiner nicht murdigen Ausmuchs ber Gitelfeit" nicht läßt. Gegen die erfte Folgerung ließe fich einwenden, daß man fie bisher in teiner einzigen europäischen Urmee gezogen bat, obschon man auf dem Kontinent solche Wahrnehmungen auch nicht zu vernachläffigen pflegt. Immerhin bildet fie ein Argument, das der Nachprüfung unterliegt und durch die Erfahrung bestätigt oder widerlegt werden fann.



Nummei 52. Seite 2191.

Die zweite Folgerung hingegen beruht auf einer rein persönlichen Auffaffung, die mich gerade bei einem Soldaten befremdet, der doch vor allen andern eine Eigen= schaft schägen mußte, ohne die der Herr mit dem Monotel undenkbar ist: den Mut. Jawohl, es gehört ein bewunbernswerter Mut dazu, in unserer Zeit der imperativen Unauffälligkeit mit aufgepflanztem Monotel auf die Strafe, unter eine Million Menschen zu treten und ihren mehr oder minder spöttischen, mehr oder minder strafenben Bliden den Billen zu feiner Erscheinung tapfer entgegenzusehen. Denn was hülfe es, fich dieser Erkenntnis zu verschließen: das Bolk, die ungeheure Menge, minbeftens neunzehn Zwanzigstel dieser Menschenmillion um uns, empfinden, genau wie der englische Lord, bas Monotel als ein äußerft lächerliches, weil völlig unnüges Ding. Diese Empfindung verrat einen banaufischen Sinn. Seit wann ist etwas unnütz, weil es bloß der Eleganz dient? Die Eleganz hat auch ihr Recht; es hat sogar jahrhundertelang und bis zu diesem Tag in die Ohrläppchen der Frauen Löcher gebohrt, die gleichfalls völlig unnük maren. Warum follte es ihm verwehrt fein, tleine, runde Glasscheiben in die Augenhöhle der Männer zu schieben?

Nun mare freilich vorerst die Frage zu enticheiden, ob bas Monotel wirklich "elegant" ift. Damit gerieten wir aber bloß in den Sumpf beweislofer Geschmadsurteile. Bielleicht ruden wir der Beantwortung etwas näher. wenn wir der Geschichte des Monofels, feiner Berbreitung und seinem Ursprung nachforschen. Befanntlich zerfällt die ganze Belt in zwei Gruppen von Begenftanten: in jene, die "schon die alten Griechen fannten", und in jene, die fie noch nicht tannten. Die erfte Gruppe gilt allgemein für feiner; man darf sich daher höchlich verwundern, daß dieses patente Bolk, dem die Menschheit bie iconften unregelmäßigen Beitwörter verdantt, feine Uhnung von dem Monotel befag, trogdem fich in feiner Mitte — und nur da — eine große Familie von Lebewesen tummelte, die es sehr gut hatte gebrauchen tonnen: die Inklopen. Man male fich einmal die mahrhaft tragische Berlegenheit des Polyphem aus, der sich mit einem Rneifer oder einer Brille behelfen foll. Gin Monotel hingegen mare ihm trefflich zustatten getommen. Allein er trug teins; weder homer, noch Euripides, noch Theofrit wissen etwas davon.

Da es mit den alten Griechen nichts ist, gewährt es immerhin einen Trost, daß wenigstens die alten Römer nicht versagen. Sueton berichtet, daß Nero, um schärfer zu sehen, sich einen geschliffenen Smaragd in die Augenböhle klemmte. Dieses Musterscheusal genoß eines zu schlechten Ruses, um Nachahmer zu sinden. Sonst hätten vielleicht die Kaiser und Könige, die nach ihm die Bölker regierten, seinem Beispiel solgend, ihren angestammten Herrscherblick gleichsalls durch ein Wonotel unterstügt. Allein das einzige Staatsoberhaupt, das nach ihm mit einem Wonotel in die Geschichte eingegangen ist, war ein republikanischer Souverän jüngsten Datums: der Prässident Felix Faure.

Dieser französische Siebenjahrspotentat gesiel sich zwar sehr in gesalbten Mätzchen, allein Nero eiserte er gewiß nicht nach. Sein Monotel fnüpste an andere, neuere Borbisber an, die er in seiner Jugend höchlich bewundert, beneidet und darum nachgeahmt haben mag. In die Tage des zweiten Kaiserreichs fällt die Wiedergeburt und Blüte des Monotels. Kurz vorher war es noch so unbekannt, daß Balzac — achtzehn Jahrhunderte nach Sueton — in einer seiner späteren Novellen, dem

"Albert Savarus", äußerst überrascht die "Dummheit" einiger Stuger sestnagelte, "die ihr Lorgnon ohne Berwendung der Hände, sediglich durch eine Zusammenziehung der Wange und des Augenbogens halten". Das machte einen ganz verrückten Eindruck auf ihn.

Balzac starb 1850, und 1853 war diese "Dummheit" bereits eine Mode geworben, die, feltsam genug, von einer Menschenklasse ausging, die sich gerade auf ihre Gescheitheit mas einbildet: von den Schriftstellern. Nicht vielleicht blog von den stets vorrätigen "Neutönern", die ihren langen haaren und flafterbreiten Schlipfen noch eine weitere Absonderlichkeit hinzufügen zu sollen glaubten, um das widerspenstige Publikum endlich doch von ihrem Benie zu überzeugen. Rein, in allen Schulen, Gruppen und Lagern, in der Boefie wie in der Brofa, bei den Idealisten und den Realisten, den Meistern und den Jüngern erhoben fich die Freunde des Monotels, das fie, wie der Barbier fein Meffingbeden über die Tür feines Ladens, gleichsam als Berufsabzeichen über ihre Wimpern auftakelten. Der klassisistische Leconte de Lisle, ein Mitglied der Atademie wenn ich bitten darf, der unferm Rlopftod noch eine Mandel Oden vorgeben konnte, und der in dekadenten, bis heute noch unenträtselten Berfen schwelgende Jean Moréas fanden sich brüderlich in diefem einen Puntt. Daher konnte auch Baul Berlaine die beiden als "monoculistes par excellence" in übermütigen Strophen feiern.

Berlaine felber trug fein Monofel. In den armfeligen Borftadtfneipen, in denen diese herrliche Bagantenfeele fich umhertrieb, hatte er damit taum imponiert. Das mar eine Mode für den Boulevard, auf dem Emile de Girardin, Baudelaire, Barben d'Aurevilly, etwas später François Coppée Aurelien Scholl, Alphonfe Daudet und ein Dugend anderer, die ihren Fuß bereits über die Schwelle des Ruhms gesetzt hatten, sie zu Ehren brachten. Naturlich bekehrten sich ihre Trabanten, auch wenn sie mit ihnen nichts gemeinsam hatten als das Raffeehaus, ebenfalls zu dieser "Zier", die selbst, und nicht nur mit Leconte de Lisle, ihren Einzug in den hehren Rreis der vierzig Unsterblichen hielt. Und heute noch hat das Monofel zwei stolze Bertreter in der frangofischen Atademie: Edmond Roftand und ben Romancier und Lyriter Benri de Regnier. Alfred Capus wird fehr bald ber britte fein.

In dem Prozeh, den das Monokel vor der Öffentlichfeit noch immer auszufechten hat, traten diese Namen als feine Eideshelfer auf. Was verschlug es, daß der alleweil hochkonservative Balzac es eine Dummheit schimpfte! So viele feiner Nachfolger, und nicht die geringsten, haben es adoptiert, daß man "alberne Eitelkeit" als einzigen Untrieb nicht gut gelten laffen tann. hier muffen noch unerklärte, tiefere, feinere Busammenhänge mitfpielen; sonst ware es nicht ein Requisit des literaris chen Dandysmus geworden, der erst durch Unftedung auf verwandte oder angrenzende Gefell-schaftssegmente abfärbte. Und damit hätten wir uns unverfehens wieder an die Grundfrage herangepirscht, ob das Monotel "elegant" sei ober nicht. Es war, wie wir fehen, anfangs ein Ausdrucksmittel oder, wenn man will, ein snobistisches Aushängsel der geis ftigen Eleganz. In Frankreich fühlt man diefe Befonderheit noch, ohne fich beffen bewußt zu fein. Jedenfalls ist auf dem Pariser Pflaster, von dem aus es seinen Rundzug über die Erdtugel antrat, das Monotel weit feltener, als man glaubt, gewiß feltener als in Berlin und London, wo die mehr oder minder junge, mehr oder



Seite 2192. Nummer 52.

minder golbene Jugend bas Einglas als ben hochsten Triumph des "Chic" zu betrachten scheint. Wenigstens nach den deutschen und englischen Theatern zu urteilen, auf benen die Schaufpieler ihre Maste regelmäßig burch ein Monokel vervollständigen, um den "richtigen" Pariser herauszubeißen. Das gibt ein noch falscheres Bild als unser Monokelleutnant, der als Karikatur einer Ausnahme fich eine typische Geltung anmaßt. Ich habe zwanzig Jahre lang in den Parifer Theatern vor allen modernen Romödien gesessen, ich habe darin die gefeiertsten "Liebhaber" von Delaunay bis Le Bargy, alle Herolde bes guten Frads und des guten Lads gesehen, aber ich erinnere mich nicht, daß einer von ihnen auch nur ein einziges Mal seiner Berführerrolle durch ein Monotel nachgeholfen hätte. Nur wenn fie ihr gelegentlich auch eine tomische Note abgewinnen wollten, funtelten und flunterten fie damit ins Partett hinein.

Also ist das Monotel doch tomisch! Gemach, so glatt liegt die Entscheidung nicht; und fo billig durfen feine Bidersacher nicht triumphieren. Rein, das Monotel an sich ist nicht tomisch. Es ist vor allem nicht tomisch, wo es einen Sehfehler verbeffert, gleichviel ob ein anderes optisches Instrument ben gleichen Dienst tate; nur ein Tropf wird daran etwas zu bekritteln finden. Aber es ift nicht einmal unbedingt tomisch, wo die bloge Gefallsucht fich felber barin gefällt. Es mare eine Bergewaltigung, wenn eine Zeit, die dem "Recht am eigenen Bild" einen fo übertriebenen Schutz gewährt, dem Staatsbürger das Recht am eigenen Geficht bestritte. Ber feine Physiognomie durch ein Talerstud aus Tensterglas zu veredeln vermeint, mag damit ruhig in die Sonne gehen; manchen nicht vielen — sigt es wirklich nicht übel. Nur warne ich ben Bermeffenen milbherzig vor einer Befahr: er übernimmt Pflichten, die nicht leicht zu erfüllen find. Das Monotel ist die einzige Erzentrizität, die ein tadellos getleideter Gentleman sich verstatten barf. Die peinlichste Unterordnung unter alle Gesethe der "Fashion", der unfehlbare Geschmad, die absolute Rorrettheit sind hier eine unerbittliche Boraussetzung. Der Monotelberr, der einen Regenschirm schwingt, duntle Sandschuhe über die Finger streift oder die Rrawatte nicht einwandfrei zur Beste stimmt; deffen Spazierstod aus einem banalen Holz mit einem banalen Griff besteht, deffen Baletot vorjährig oder nagelneu erscheint, beffen Bügelfalte um einen Millimeter zu tantig die Hofe herabläuft und beffen Zylinderhut nicht die dogmatischen acht Refleze ausstrahlt, darf sich nicht beklagen, wenn der Blid, der ihn ftreift, nicht von Bewunderung trieft. Das Einglas hat nun einmal etwas Herausforderndes; es meldet einen Anspruch auf Erlesenheit, auf eine Absonderung von der Menge an, und diefer Unfpruch tann nur durch die Bolltommenheit begründet werden. Das muß fich der Monotulist — um Berlaines Bort zu gebrauchen — stets vorhalten. Monocle oblige. Bem es dient, der muß ihm dienen.

Man dient ihm mandymal mit Nugen. Das Monofel befitt verborgene Tugenden, die man bisher verkannt hat. Es ist eine harmlose Impertinenz, die ein gefteigertes Gelbstgefühl erzeugt, eine gemiffe Andacht zur eigenen Berfon verrat. Bem biefe Undacht ganglich fehlt, der ift übler daran als jener, der fie überschraubt. Darum follten alle, die sich vernachlässigen, weil ihnen die nötige Unleitung fehlt, es mit einem Monotel Schon am nächsten Tag werden sie ihre ichiefgetretenen Abfage jum Schufter ichiden; ichon nach einer Boche wird tein Fettfled ihren Besuchsrod

entweihen; schon nach einem Monat werden fie ihre Röllchen dem Portier ichenten. Die Bolltommenheit, Die das Monotel heischt, werden fie freilich nicht erreichen. Bas tut's? Leffing hat das Ringen um die Bahrheit höher gepriesen als die errungene Bahrheit: so bringt auch schon bas Ringen um die Eleganz eine Erhöhung, eine Läuterung mit sich. Wem ware nicht schon die Frau begegnet, der die "Einfachheit" ihres Mannes alle Freude vergällt. Er ift herzensgut, er verweigert ihr nichts, mas ihr gebührt; allein er liebt nun einmal die "Flausen" nicht. Benn die Frau tlug ift, schwatt fie bem Chegemahl ein Monotel auf. Er wird ihr dann nie wieder zumuten, auf der Untergrundbahn in die dritte Rlaffe zu friechen; und auf der nächsten Sommerreise wird es teine Rämpfe mehr geben. Nicht fie, er wird barauf bringen, bag man in dem teuerern Sotel absteige.

So tann das Monotel auch im inneren Menschen Bunder wirten. Indem es das Gelbstgefühl fteigert, ergieht es ihn. Ein Liebender, ber über feine Schüchternheit verzweifelt, schaffe fich ohne Berzug ein Monotel an; er wird dann Dinge magen, über die er fast selber erschrickt, und bei gleichen Bedingungen alle Nebenbuhler ausstechen. Nicht weil sein Blas die Geliebte berückt: fo fehr von vorgestern sind die Mädchen von heute nicht. Aber weil das Monotel dem Mann "haltung" juggeriert. Ber hatte einen Monotuliften je auf einer heftigen Gebärde oder gar in einem Ausbruch der Leidenschaft ertappt? Er weiß, daß jede pathetische Bewegung ben feften Sit feines Monotels erschüttern mußte, und er gewöhnt fich eine Gemeffenheit und Gelbitbeherrichung an, die ihm bald zur Natur wird und den Anschein der Ueberlegenheit hervorruft. Diefe Ueberlegenheit prägt sich zumal im Gesicht aus, bas er doppelt angstlich überwachen muß. Die Starre, die notwendig ist, das Monotel einzuzwiden, bleibt, allein fie fanftigt fich bereits nach turzer Uebung zu jenem gebietenden, vornehm abweisenden, feine Emotion verratenden Bug, der als Rennzeichen alter Abelsraffen gilt.

Das macht nicht nur Eindruck auf die Damen, das ist ein Lebenswert für alle Fälle. Schon um diefes Erfolges willen follte man dem Monotel alle Gunden verzeihen. Das hätte Lord Ritchener bedenken sollen; das sollten wir bebenten. Bann wird man bies ertennen? Bann wird das Leitwort ertönen: Das Monotel als Erzieher? Und wann wird in allen Landen das Denkmal ragen, auf deffen Sodel die Inschrift prangt: "Ihrem Bohltäter Nero, dem Erfinder des Monotels, die dantbare

Menschheit."

#### Vom 2. Deutschen Armee-Fechtturnier.

(hierzu 2 Abbilbungen.)

In den Galen der Berliner Militarturnanfialt murden am Ende der vorigen Woche in spannenden Rämpfen die dreitägigen Konturrenzen anläßlich des 2. Deutschen Armee-Fechtturniers zum Austrag gebracht, eine Beranstaltung, die wegen der gedotenen guten sechterischen Leistungen weit über den Rahmen eines rein militärischen Interesses hinaus auf allgemeine Beachtung Anspruch machte. Der Kaiser, der am dritten Tag den Wettkämpsen beiwohnte, hatte sein lebhastes Interesse an dem Turnier durch Stiftung eines Ehrenpreises Interesse an bem Turnter burch Stiftung eines Chrenpreifes befundet, um ben 25 attive Offigiere ber Armee, Marine, ber verunder, um den 25 attide Offiziere der Armee, Marine, der Schuftruppen, des Sanitäts- und Beterinärkorps stritten, die noch keinen Kaiserpreis ersochten haben. Für die Bewertung der Leistungen waren nicht in erster Linie aute Tresser maßgebend, sondern vor allem die ritterliche Hatung und korrette Fechtweise. An allen drei Tagen wurde Hervorragendes geboten, und es war sur den Jusquare eine Freude, die Bewenstickeit der Offiziere ihre Kemandickeit und Keistesagenen. weglichteit der Offigiere, ihre Bewandtheit und Beiftesgegen-



wart beobachten zu können. Am ersten Tag
fiel die Entscheidung in Gruppe zwei, in
der die Offiziere des Beurlaubtenstandes
miteinander sochten. Sieger wurde der bekannte Meister der leichten Säbel, Leutnant
d. Rassluda. In der ersten Gruppe, die
um den Ehrenpreis des Kaisers am zweiten
Tag tämpste, wurde Hauptmann Fitting
Sieger; den zweiten Kreis errang Leutnant Hartbrich, den dritten Leutnant Osterberg. Um dritten Tag sand das Schausechten der Sieger aus sämtlichen Gruppen
statt, dem der Kaiser beiwohnte; er übereichte selbst den von ihm gestisteten Ehrenichild. Das Armee-Fechturnier, das übrigens
voraussichtlich zum vorletztenmal in den
alten Käumen der Anstalt vor sich ging,
da diese im Herbst 1915 nach Wünsdorf bei
Zossen verlegt werden soll, hat den Beweis
erbracht, daß unsere Offiziere nicht ruhen,
bereits im Frieden auf allen Gebieten des
ritterlichen Sports sich die Fertigkeit zu
verschaffen, über die sie im Ernstselt zu
verschaffen, um ihren Untergebenen stets
ein nachahmenswertes Beispiel zu geben.



Leutmant Ofterberg (Oritter), Hauptmann Fitting, Sieger im Raiserpreis, Leutmant Hartbrich (Zweiter). Die erfolgreichen Bewerber um den Kaiserpreis.



Bom 2. Deutschen Urmee-Fechtturnier: Ein Bang auf leichte Sabel.

# Musere Bilder

Raisertage in München (Abb. S. 2197). Der Kaiser und die Kaiserin haben einige Tage zum Besuch König Ludwigs III. in München geweilt. Der Kaiser, der die bayrische Hauptstadt nicht zum erstenmal betrat, ersreut sich dort schon seit großer Beliebtheit, die die Bevölkerung schnell auch auf seine Gemahlin übertrug. Auf dem Kathaus brachte der Oberbürgermeister Dr. von Borscht in seiner Begrüßungsrede, die der Kaiser mit einer kurzen Ansprache erwiderte, die Gesühle der Einwohnerschaft zum Ausdruck, und diese selbst sieß es an begeisterten Kundgebungen der Sympathie nicht sehlen, wo sie das Kaiserpaar erblickte. Für die herzliche Freundschaft aber, die den Kaiser und den König verbindet, legten ihre Trintsprücke beredtes Zeugnis ab.

Rönigin Elisabeth von Rumänien (Abb. S. 2195), geborene Prinzessin zu Wied; feierte am 29. Dezember ihren fiebzigsten Geburtstag. Mit Stolz darf sie auf ihr Leben zu-

rüdblicen, denn als Fürstin hat sie die Liebe ihres Bolees, als Frau die Hochichätung der ganzen gebildeten Welt errungen. Ungewöhnliche Gaben des Herzens und des Geistes zeichnen sie aus. Für die Rumänen ist die Königin, die sich stets mit voller Hingebung in den Dienst der Wohltätigkeit und Gemeinnüßigkeit stellte, vermutlich in erster Reihe die Helle, dem Thron, für uns ist sie die Dichterin auf dem Thron, die unter dem Anmen Carmen Sylva allbekannt geworden ist.

Der Aufenthalt des Kronprinzen in Danzig (Abb. S. 2196) hat früher seinende gefunden, als man noch vor turzem annahm. Er ist unter Entbindung von dem Kommando des Leibhusarenregiments zum Großen Generalstab der Armee kommandiert worden und wird demnächst nach Berlin übersiedeln. Der Kronprinz hat sich in Danzig offendar sehr wohl ge-

auf leichte Sabel.
Rronprinz hat sich in Danzig offenbar sehr wohl gefühlt; er hat der Stadt sowohl wie seinen Soldaten warme Abschiedsworte gewidmet. Unsere Aufnahme zeigt ihn mit dem Kommandeur der 2. Leibhusaren in Langsuhr, Edler Herr und Freiherr von Plotho, mit dem ihn herzliche Freundschaft verbindet.

Prinzessin Charlotte Reuß j. L. (Abb. S. 2198), geborene Herzogin zu Medsenburg, die seit zwei Jahren verwitwet ist, findet Trost über den Berlust ihres Gemahls, des Prinzen Heinrich XVIII., in dem Besitz ihrer drei Söhne, von denen der ätteste im 26., der jüngste im 22. Lebensjahr steht. Auf unserm Bild sehen wir die Prinzessin mit den drei Prinzen.

Die "Mona Lisa" des Leonardo da Binci (Abb. S. 2199), die, aus dem Louvre in Paris geraubt, mehrere Jahre verschwunden war, unlängst aber in Florenz ausgestunden wurde, war dort ausgestellt und soll noch in anderen italienischen Städten ausgestellt werden, bevor sie die Rückreise nach der Seine antritt. Inzwischen wird der Dieb als Baterlandsfreund geseiert, weil man ihm glaubt, daß er das Kunstwerf nur aus patriotischen Gründen nach Italien habe bringen wollen, obwohl er eine halbe Million Lire für die Hergade des Bildes verlangt hat.

Extönig Manuel (Abb. S. 2196), der nach der Revolution in Bortugal zuerst seinen Ausenthalt in England nahm, hat sich jeht mit seiner Gemahlin, der geborenen Prinzessin von Hohenzollern, wieder dorthin begeben.

Luisenwahl (Abb. S. 2202), eine kronsideisommissarische Besitzung auf den Husen in Königsberg i. P., soll nach einer vom Magistrat den Stadtverordneten unterbreiteten Borlage in städtische Berwaltung übernommen werden. Es ist geplant, den Part zu einer öffentlichen Anlage auszubauen und das Wohnhaus, das der königlichen Familie 1808/1809 zeitweilig zum Ausenthalt gedient hat, in ein vaterländisches Museum umzuwandeln. Der Kaiser, der sich lebhaft sür das Projekt interessiert, hat dem Oberbürgermeister seine Beihilse bei der Ausstattung des Museums mit Erinnerungstücken zugesagt.

Ein umfangreicher Grundbesitzwechsel in London (Abb. S. 2200), wohl der umfangreichste, der je zwischen Privatpersonen vollzogen wurde, macht in England viel von sich reden. Der Herzog von Bedford hat seinen im Herzen der Hauptstadt

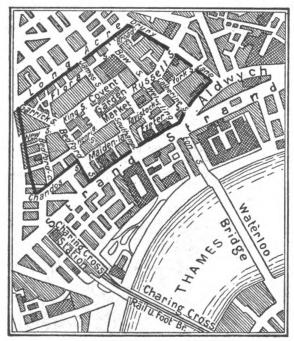

Das Covent-Garden Biertel. Ein Millionen-Bertauf in der Condoner City.

gelegenen Besiß, der rund achtzig Quadratkilometer mißt, an den Parlamentarier Wallaby-Deeley veräußert. Das Terrain, zu dem unter anderem der Covent Garden gehört, umsaßt nicht weniger als 25 Straßen und neun Pläge mit 750 Häusern und mehr als 10,000 Bewohnern (s. obenst. Karte).

Das Großherzogliche Schloß in Schwerin (Abb. S. 2202), das jüngst von einer Feuersbrunst heimgesucht wurde, war, wenn auch nicht einer der ältesten, so doch einer der schönsten deutschen Fürstenpaläste. Auf einer Insel in einem Binnensee erbaut, ragte es stolz in die Lüste. Der Brand, dessen Ursache Kurzschluß sein soll, nahm schnell einen gefährlichen Umsang an und konnte erst gelöscht werden, nachdem die Feuerwehren von Hamburg und Rossock in Sonderzügen zur Unterstühung der Schweriner herbeigeeilt waren. Ein beträchtlicher Teil des Schlosses und auch der "Goldene Saal" sind durch das Feuer zerstört worden.

Eisenbahnkatastrophe am harrasselsen (Abb. S. 2202). Zwischen Gunnersdorf und Braunsdorf im Königreich Sachsen hat ein Tunneleinsturz eine beklagenswerte Eisenbahnkatastrophe verursacht, der leider auch Menschen zum Opser gefallen sind. Bon der Decke des durch den Harrassielsen sührenden Tunnels hatten sich Steinmassen gelöst, auf die ein Personenzug mit voller Wucht aufsuhr. Die Lokomotive bäumte sich bei dem Anprall förmlich in die Höhe, und durch die Erschütterung siel noch neues Gestein herab. Die Wagen, die nicht vorwärts konnten, schoben sich ineinander und wurden zum großen Teil zertrümmert

Aus dem Theaterleben (Abb. S. 2198 u. 2200). Für die Ausschungen des Wagnerschen Bühnenweihsestspiels sind in der Charlottenburger Bolksoper verschiedene Besetzungen der Hauptrollen vorgesehen. Unsere Aufnahme zeigt Frau Melanie Kurt als Kundry. — Im Deutschen Schauspielhaus zu Berlin wurde mit großem Erfolg das Märchenspiel "Beterchens Mondsahrt" von Gerdt von Bassewis ausgeführt. Wir bringen Frl. Serda mit ihren jugendlichen Kolleginnen. — Frau Essa von Dusong, geb. Kütgers, ist in der Neuen Oper in Hamburg erfolgreich als Recha in Halévys "Jüdin" aufgetreten

Reunorker Damen beim Rennen (Abb. S. 2201). Die amerikanischen Pferderennen, die vermöge der günstigeren Zuchtbedingungen über den deutschen stehen, erfreuen sich bei allen Bevölkerungschichten des größten Interesses. In den Berichten der Neuhorker Zeitungen beispielsweise kann man immer von der großen Wenge der Besucher lesen, von denen dann einige bekannte Bersönlichseiten mit Namen erwähnt werden, so besonders die Dannen der oberen Bierhundert in ihrer Toiletkenpracht. Unsere Ausnahmen zeigen Wrs. Robert Goelet mit ihren Söhnen, die vor zwei Jahren einmal zur kaiserlichen Frühstückstafel in Korfu gesaden war, Wiß Joan Whitney, Wiß Leita Fleitman und Mrs. Herbert harriman, die Witwe des vor vier Jahren verstorbenen Eisenbahnkönigs.

Personalien (Portr. S. 2198). Der neue Kommanbeur der Schutztuppe in Kamerun, Oberstleutnant von Lettow-Vorbeck, der am 20. März 1870 geboren wurde, ist seit 1888 Offizier. Herr von Lettow, der seit 1908 an der Spitzes Zweiten Seebataillons stand, hat an der oftgliatischen Expedition und an der Unterdrückung des Hererausstlichen Expedition und an der Unterdrückung des Hererausstlichen Expedition und an der Unterdrückung des Hererausstlichen Schweisen, der zum Intendanten des Schweriner Hostheaters ernannt wurde, war urtprünglich Offizier. Seine Künstlerlausbahn begann er am Meininger Hostheater als Boloniär, dann war er als Darsteller und Kegissenr an verschiedenen Bühnen tätig und führte auch eine Zeitlang die Direktion des Meuen Theaters in Berlin. — Der neue deutsche Gesandte in Sosia, Dr. Michahelles, wurde türzlich von König Ferdinand in Audienz empfangen; er sprach dem Monarchen die besten Hossfnungen und Wünsche sür Bulgariens Jusunst aus, und bieser dantte ihm mit freundlichen Worten. — Geb. Hosfra Hans Meern, der langiährige Oramaturg und Kegissenr des Stuttgarter Hosftheaters, tritt demnächst in den Ruhestand und wird nach München übersiedeln. — Branddirektor Hugo Jenisch ist zum Kommandanten der Wiener Feuerwehr ernannt worde. und hat seinen Posten bereits angetreten.

Todesfälle (Portr. S. 2198). In Rom starb, 70 Jahre alt, der Kardinal Mariano Rampolla, Marchese von Tindaro. Mit ihm ist einer der hervorragendsten Staatsmänner des Batisans dahingegangen, der vermutlich der Nachsolger des Bapstes Leo XIII. zeworden wäre, wenn nicht Oesterreich von seinem Betorecht Gebrauch gemacht hätte. — Auf Capri stard, 62 Jahre alt, der Maler Karl Wilhelm Dieffentach. Der Berewigte ledte früher als Naturmensch in Hellriegelsgereuth bei Wünchen und machte durch seine Wunderlichkeiten viel von sich reden, die er schließlich von der Polizei ausgewiesen wurde.

# 👸 Die Tolen der Boche 👸

Rarl Bilhelm Dieffenbach, bekannter Maler, † auf Capri am 16. Dezember im Alter von 62 Jahren (Port. S. 2198). Oberbaurat Julius Roch, † in Heidelberg am 15. Dezember

im Alter von 61 Jahren.

Prosession Wolfte-Woe, bekannter Ethnologe, † in Christiania am 15. Dezemter im Alter von 54 Jahren.

Rardinal Mariano Rampolla, Marchese von Tindaro, † in Rom am 17. Dezember im Alter von 70 Jahren (Portr.

5. 2198).

Graf Friedrich Karl von Schönborn-Biesentheid, † in Biesenthal am 16. Dezember im Alter von 66 Jahren.



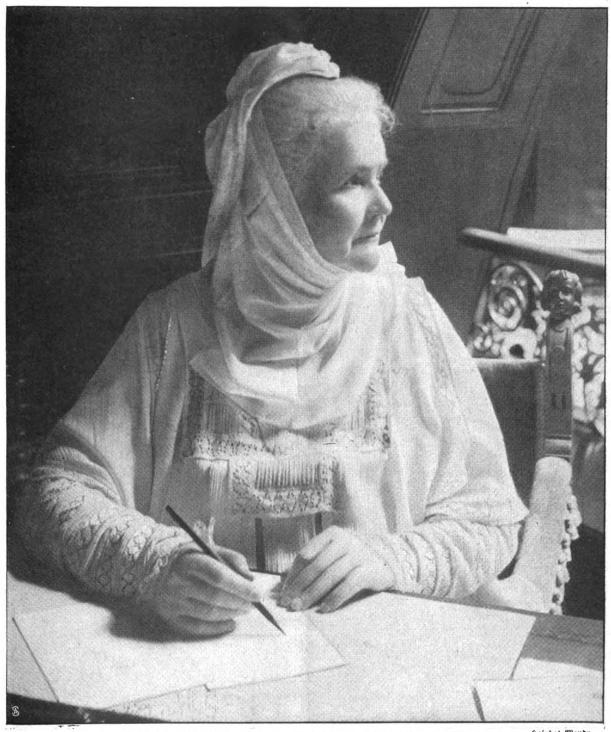

Königin Elisabeth von Rumänien, geb. Prinzessin zu Wied. Bu ihrem 70. Geburtstaa.

hofphot. Mandy.

Digitized by Google

Original from CORNELL UNIVERSITY



Der Kronpring mif dem Kommandeur der 2. Leibhufaren, Edler Berr und Frbr von Blotho.



Erfonig Manuel mif Gemahlin auf der Fahrt nach England.

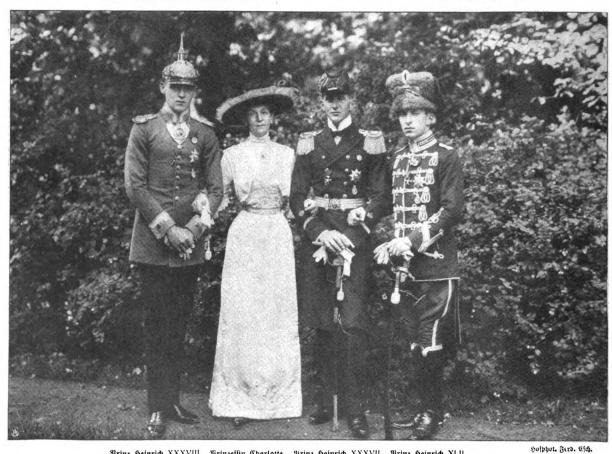

Brinz Heinrich XXXVIII. Prinzessin Charlotte. Prinz Heinrich XXXVII. Prinz Heinrich XLII. Berw. Prinzessin Charlotte Reuß j. E., geb. Herzogin zu Medlenburg, mit ihren Söhnen.





Oben: Das Kaiferpaar mit Oberbürgermeifter von Boricht auf dem Balton des Rathaufes. Unten: Die Pagen im Rathaus. Bom Raiferbesuch in München. - Phot. hoffmann, Munchen.





Bur Parfifalaufführung im Deutschen Opernhaus: Melanie Aurt als Kundry.

Phot. Rembrandt.



Dr. G. Michahelles, ber neue deutsche Bejandte in Bulgarien.



Kardinal Rampolla †
Rom, früher erster Minister Leos XIII.



Oberffleufnant von Lettow-Borbed, ber neue Rommandeur der Schuttruppe fur Ramerun.



Dr. Schmieden, ber neue Intendant in Schwerin.



Dieffenbach † Capri, betannter Raturapoftel.



Oberregiffeur B. Meery,
Stuttgart tritt von feinem Umt zurud.



hugo Jenisch,
ber neue Brandbirettor von Bien.





Corrado Ricci (X), der Direffor der Alfertumer und ichonen Kunfte in Rom, mit den Direfforen der Uffizien vor dem Bilb.



Die Mona Cifa in den Uffizien in Floreng: Schwere Bante halten das Publifum fern, Beamte bewachen das Bild. Bur Biederauffindung ber "Gioconda".





Elfa v. Dulong, geb. Rütgers, trat in der Hamburger Reuen Oper als Recha in der "Jüdin" auf.

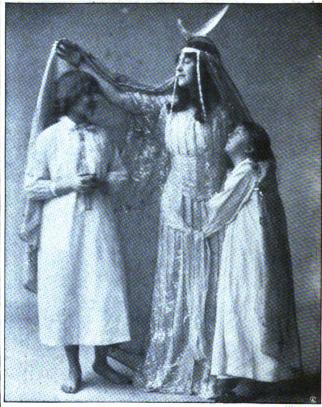

Julia Serda mit Florence Jacobi und Ellen Marion Grunwald. Bon der Aufführung des Märchenspiels "Beterchens Mondsahri" von Gerdt von Bassewiß in Berlin.



Der Herzog von Bedsord, der Beriäuser. Mr. harry Mallaby-Deeley, der Käuser. Ein Millionenverkauf in der Londoner City: Das "Covent-Garden"-Bieriel geht in anderen Besit über. Hierzu die Karte auf Seite 2194.





Mrs. Robert Goelet mit ihren Söhnen.



Miß Joan Whitnen.

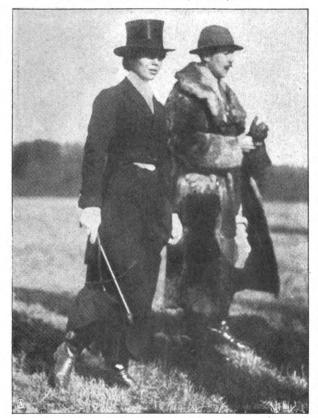

Miß Ceita Fleitman. Mrs. herbert harriman. Damen der Neunorfer oberen 400 beim Rennen auf Long Island. - Phot. Thompson





Das Wohnhaus im Part "Cuifenwahl" in Königsberg als vaterländifches Museum geplant.



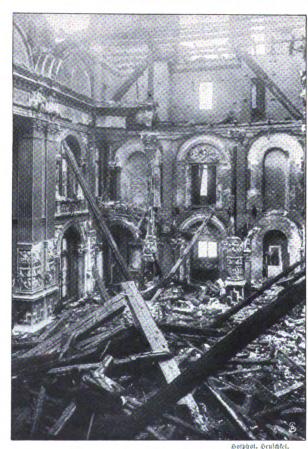

Der ausgebrannte "goldene Saal". Der Brand des Großherzogl. Schlosses in Schwerin i. M.



Die von den Felsmassen verschüttete Cofomofive.
Der Tunneleinsturg an der Gudseite des Harrasselsens bei Chemnig.



# Der Fahnenträger.

#### Roman von

#### Georg Engel.

8. Fortjegung

Als Mariens Gestalt, der doch alle meine Gedanken gelten, unter dem weißen Rahmen erscheint, selbst dann rege ich mich noch nicht. Es ist ja so natürlich, daß das liebe Bild sebendig wird und so vor mir verharrt, wie ich es noch eben inmeinen Träumen malte und sormte. Einen Augenblick bleibt es ganz still zwischen uns. Wir schauen uns an, als ob jeder sich scheute, das erste laute Wort in diesem friedendurchsluteten Raum zu sprechen. Dann aber nimmt Marie allen Mut zusammen, schreitet dicht bis an meinen Tisch heran und streckt mir mit einer raschen und doch verschämten Bewegung ein dünnes Lederhest entgegen. Eine Schreibmappe, deren oberstes Feld durch eine Zeichnung ausgefüllt wird.

Ist das nicht das Schifferhäuschen, in dem wir wohnen?

Wahrhaftig, in wenigen fräftigen, ungekünstelten Strichen ift es hingezaubert, fo flar und ficher, wie diefe hellen Augen alles um sich herum aufzufassen gewohnt find. Und in dem gleichen Moment durchschlägt mich eine mächtig fich hebende Dantbarteit. Bang ftart empfinde ich, mas die Spenderin mit ihrer Babe beabsichtigt. Ich foll die Erinnerung an ihr Baterhaus nicht verlieren. Sie überliefert es mir gleichsam zu dauerndem Besitz. Das Söchste, Seiligste, Sicherste, mas ihr das Leben bisher geboten, fie vertraut es mir an, jenen handen, die ichon einmal für fie zur Baffe gegriffen. Beig und berauschend steigt es mir in die Rehle. Wie ich ihr darauf den kleinen Blastarton hingeschoben und das Gedicht unmerklich das zugelegt, davon mar mir fpater die Erinnerung zerstoben. Ich finde mich erst wieder, als wir auf meinem Sofa nebeneinander siken, Hand in Hand. Ja, das bleibt das Merkwürdige, ihre Rechte ruht in der meinen, fraftig und fest, und doch, mahrend mir über die ernsthaftesten Lebensdinge reden, da fühle ich, wie diefes tlare Beschöpf ihren eigenen Lebenspfad nicht verlaffen will, wie fie zögert und ftodt, weil fie nicht begreift, auf welche Beife ihr Beg in den meinen munden foll. Ich muß fie darum gebeten haben, heiß und dringend. Und zu allem ichuttelt fie doch unveränderlich, helläugig und überlegen das glatt gescheitelte haupt. Immer und ewig werde ich biefe vernünftigen Worte hören, die doch eine Bartlichkeit verraten, eine mutterliche Reigung, die fie vergebens zu verichleiern trachtet.

"Rein, nein, herr Bogt, ich glaube, davon muß ich Sie zurüchalten. Das ist meine Pflicht. Wir stehen zu weit voneinander. Sie sind ein gelehrter Mann und werben es gewiß einmal weit bringen. Zum Prosessor, was doch in unserer Stadt das allerhöchste ist. Und ich? Ja, es ist wahr, ich würde Ihnen Ihr Haus in Ordnung halten können, wenn es auch mit noch so wenigem bestellt werden muß, und könnte immer für Sie sorgen in

all den Dingen, die Sie nicht recht verstehen. Und würde es auch gern tun. Sehr gern. Beil ich das Gefühl habe, daß Sie so etwas nötig brauchen. Benn nur das Schlimmste nicht wäre."

"Das Schlimmste, mein liebes Kind, das Schlimmste?"

"Das ist es eben", suhr sie entschlossen fort, obwohl sie mehrsach ansehen mußte, um ihrer Stimme den ruhigen, gleichmäßigen Klang du bewahren; denn ihre Brust hob und sentte sich, als ob sie das eigene Geständnis schmachvoll dünke. "Es ist schlimm, glauben Sie mir, es ist sehr schlimm, wenn ein Mensch, der einem so nahe lebt, das Beste, was ein Mann geben und schaffen kann, nicht versteht noch begreist."

"Aber liebste Marie, danach frage ich ja gar nicht."
"Jett nicht, Herr Doktor, aber es wird geschehen. Und dann ist es zu spät, und die Scham wird Ihnen kommen. Sehen Sie, und das würde ich nicht ertragen."

Da übernahm mich der starte Wunsch, dieses wertvolle Leben an mich zu sesseln. Ohne überlegung, hingerissen von dem Rauschen und Klingen, das in mir brauste, wars ich plöglich die Arme um ihren stolzen Racen und sühlte einen Woment, wie start und regelmäßig ihr Herz gegen das meine hämmerte. Unsagbar gewaltig strömte etwas von ihrer Lebensslut in mich über. Ich schloß die Augen, und widerstandslos sühlte ich mich sortgetrieben, in ein Weer des Reuen und Unbekannten. Plöglich jedoch tauchte etwas Fremdes vor mir auf, felsenhaft, riesengroß, an dem mein Rachen anlies.

"herr Doftor!"

"Mariing!"

"Kinnings — herr des himmels, was bedeutet das?" Unter der Tür ragten die beiden Riesengestalten von Mutting und Bater Düsterwald. Der Kapitän trug einen kleinen, lichterbesetzen Tannenbaum in den händen, den die Familie für mich zum heiligen Abend bestimmt hatte. Jetzt sahen sie das Geschent vor sich, das das Geschick ihnen selbst zum Segen oder Unheil ins haus getragen.

Lichterschein füllte das Zimmerchen, erregte Stimmen fuhren hin und wider, und die beiden Wenschenkinder, deren scheimen Geheimnis nunmehr offen und unverwischen der Umwelt preisgegeben war, sie blickten sich bebend und mit maßlosem Erstaunen an. Jest zitterte die Hand des Wädchens wirklich zwischen Frost und Glut in der meinen.

"Ne, so was lebt nich!" dröhnte der Kapitän, wobei er den Tannenbaum wie eine Facel rücksichtslos über seinem Haupt schwenkte. "Mutting, kuck, was habe ich dich ümmer gesagt? Der Anstand bleibt das höchste. Run friegen wir einen richtigen Doktor zu Weihnachten geschenkt, einen Schwiegersohn mit Büchern und Tintensfaß. Na, warum nich? Wenn sich die Wenschens nur





Seite 2204. Nummer 52.

liebhaben, alles andere ist Nebensache. Rich wahr, Mutting, verhält sich das nich so?"

Und das Flittergold glitzerte auf dem Baum, und alles schwieg und horchte auf das Singen und Klingen, das wie von Schickfalstimmen durch den kleinen, gemütlichen Raum summte.

Hier brachen die Aufzeichnungen des Professors Jatobus ab. Biel später erst war mit verblaßter Tinte hinzugeschrieben:

Und jest? Ich bin Professor geworden und lehre meine wenigen Schüler die Zusammenhänge alles Werdens und Vergehens. Ich bin alt und grau geworden und stehe an der Küste, ohne das Meer besahren zu haben. Alles, was ich leisten kann, besteht darin, an dem gewaltigen Schiff zu zimmern, an dem herrlichen Segler der Erkenntnis, der neue Wenschen zu neuen Gestaden sühren soll. Höre mich, Erika, mein teures Kind. Vieleicht erlebe ich noch den Tag, wo das Weerschiff in die heilige Flut gleitet. Aber du sollst auch die Klage meines Lebens wissen. Ich habe es allein befrachten müssen, ein einzelner, Stück für Stück. Ohne die hilfreiche Hand, die da hebt, trägt und mitschaft und uns die Last erleichtert.

Ich wurde der Professor Jakobus, ein wunderliches Original, ein Schnüffler im Mottenpelz, und in meinem Haus waltet treu und sorglich, Pfennige zusammenhaltend und berechnend, unsere liebe Mutter, die Frau Professor Xanthippe.

Aber eines Tages wird doch das Meerschiff die heilige Salzslut durchstürmen. Eines Tags wird der weiße Gischt aufsprizen vor dem Kiel, der aus der drückenden Enge ins Weite strebt.

#### Der Choral.

Uber die ausgetretenen Steinstufen, die zu der Eingangstür bes Professorenhauses leiteten, sprangen eilige Tritte. Rurg und fräftig hallten fie in der menschenleeren Strafe wider. Man mertte, daß der junge, bochgewachsene Mensch, der da heraufstürmte, als ob er bereits eine Berspätung befürchtete, auf festen Füßen durchs Leben zu schreiten gewohnt mar. Ein heftiger Rlingelzug schrillte durch das Haus, und gleich darauf knarrten die holzstufen unter dem gleichen festen Drud. Jest murde die Glastür zurückgeschlagen, ein schnelles Klopfen, und im nächsten Moment hörte man eine helle Mädchenstimme durch den verbauten engen Borraum rufen: "Guten Abend, harry heiden. Lieber Junge, warum tommst du fo spat? Professor Dellin ist schon hier und auch Geheimrat Bollert. Beide find auf die Minute erschienen. Da fannst du dir denken, wie oft Mutting schon nach dir gefragt hat. Überhaupt, mertft du nicht, daß in der Rüche etwas furchtbar Festliches vorbereitet wird?"

Der junge Mann, der noch bis zum Kinn in dem ihn verhüllenden überzieher stedte, hob schnoppernd das kurz geschorene Haupt, und sofort schien er den süßen Bratens dust, der aus der nebenan liegenden Küche herausschlug, enträtselt zu haben.

"Hasenbraten?" flüsterte er, indem er sehr erstaunt ben Zeigefinger an die scharf geschnittene Nase führte; und dabei hing er rasch seinen Mantel an den nächsten Riegel, so daß erst jett seine schlanke und doch breitschultrige Gestalt völlig sichtbar wurde. "Erika, was bedeutet das? Ihr seiert wohl irgendeine Festlichkeit? Herrgott, ich habe doch nicht etwa einen Geburtstag vergessen?"

Aber das stattliche und doch zierliche Mädchen beruhigte den Aufgestörten.

"Nein, nein, Harry," warf sie hastig und gleichsalls ein wenig aufgeregt hin, "du kannst mir glauben, wir wissen selbst nicht, um was es sich handelt. Bater hat alles so angeordnet. Jum erstenmal in seinem Leben. Er muß etwas ganz Merkwürdiges planen. Dent dir, obwohl ich gewiß schon viermal dort oben an sein Studierzimmerchen geklopst habe, so war er trozdem nicht zu bewegen, zu uns herunterzusteigen. Er sei noch nicht fertig, gab er mir stets zur Antwort. Aber weißt du, in einem so geheimnisvollen und freudigen Ton, wie ich's kaum jemals von ihm gehört habe. Ist dir vielleicht bekannt, auf was das alles hinzielt?"

"Mir?"

Der junge Mann mit den ausdrucksvollen, bartlosen Bügen, ben man viel eber für einen forschen, fraftigen Landwirt als für einen der Schüler des Historiters Jatobus Bogt halten konnte, er blinzelte überlegend in das Licht der kleinen Petroleumlampe hinauf, die verträumt auf einem Edbrett des schmalen Flurs dahindammerte. Und unvermertt stiegen feine Bedanten in bas Dachzimmer jenes Mannes empor, zu dem ihn vor Jahren feine Mutter als zu ihrem besten Freund geleitet, damals, als er das heimatliche Mustergut verließ, um, einer mpftischen, ihn plöglich überfallenden Reigung folgend, hier drinnen an bem Born alles Biffens die Gottes. gelahrtheit zu ftudieren. Bligartig rief fich harry heiden zurud, wieviel er bem burren, ausgetrodneten Mannden dort oben verdante. Zwar feiner eigenen brünftigen Flamme, die in dem jungen Menschen nach diesem einen ihn völlig verwandelnden Ereignis in heiliger Kraft und Helligkeit funkelte, ihr hatte ber alte herr, wenn ber Nachsinnende es sich recht überlegte, niemals neue Nahrung zugeführt. Rein, er ließ diese stille Leidenschaft vielmehr ruhig leuchten und brennen. Und nur, wenn der jüngere, den niemals ein Zweifel befiel, über diesen oder jenen Begenstand, der von der Legendengeschichte in die Historie hinüberspielte, eine Auftlärung, ein ermunterndes Wort von dem Gelehrten verlangte, dann hatte der Einsame dort oben dem Sohn seiner schlesischen Landsmännin, die gleich ihm hierher, hoch in den Norden, verschlagen worden mar, dann hatte er dem Austunftheischenden wohlwollend auf die Schulter geklopft, um ihm zuversichtlich ins Ohr zu raunen: "Später, mein Jüngling, später. Geh ruhig deinen Weg, du wirst schon feben."

Allein Harry Heiden sollte mit seiner überlegung nicht zu Ende gelangen. Das junge Mädchen, das so zutrauslich mit ihm verkehrte, als wäre sie seine Schwester oder zum mindesten eine Ratgeberin von bedeutendem Gewicht, sie zog ihn, ohne seine Antwort abzuwarten, rasch über die Schwelle.

Da stand er in dem großen, ziemlich kahl möblierten Zimmer, und die Strahlen der umfangreichen Bronzehängelampe, in die sich noch der Schimmer der Kerzen



Nummer 52. Seite 2205.

rings auf dem Lampenkranz mischte, sie glänzten auf ein Bild von ungewohnter Feierlichkeit herab. Unwillfürlich blieb ber frifche, große Mensch am Eingang stehen. Er vergaß sein Rompliment zu vollführen und starrte in unentschiedener Bewunderung auf all diese festlichen Burüftungen. Nein, sieh einmal, konnte man sich das wirklich benten? Da war über ben vieredigen, stämmigen Eichentisch sogar die herrliche seidene Dede gebreitet, von der sich harry entsann, daß er sie der gestrengen hausfrau, der Frau Professor Xanthippe, in seiner prattischen Uhnungslosigkeit vor Jahren zum Weihnachtsabend einbeschert hatte. Und dieses tostbare Stud murde heute hervorgesucht? Dazu prangten ein paar Rheinweinflaschen mit silbernen Unterfägen auf der Tafel, und - war es möglich - fogar die Servietten zeigten sich in allerlei fünftliche Formen gefaltet, bald als Schwäne, bald als Fächerpalmen? Nein, ganz gewiß — der unverdorbene Mensch hatte ein für allemal seine Entscheidung getroffen - hier lauerte zweifellos ein bedeutendes Beheimnis. Und ein fröhliches mußte es fein; denn sonst hätte sich dieses Kaus, in dem doch die Sparfamteit auf jedem Stuhl hodte, nie und nimmer zu einem folden Lugus herbeigelaffen.

"Da sind Sie ja", begrüßte den Eintretenden Frau Marie Bogt von ihrem Sosa aus, dessen Mitte sie einenahm. Und da es eine ihrer Gewohnheiten bildete, die Dinge ohne gesellschaftliche Berhüllung beim rechten Namen zu nennen, so fügte sie kurz und bündig hinzu: "Wir warten schon über eine halbe Stunde. Es ist nämslich bereits halb neun."

Der junge Mensch zog sehr verlegen seine silberne Uhr und holte die versäumten Berbeugungen nach, indem er sich sowohl gegen die beiden älteren Herren, die in Korblehnstühlen um den Tisch lagerten, sowie vor der ungehaltenen Dame mit der kraus verzogenen Stirn mehrsach und ehrsürchtig verneigte.

"Oh, es tut mir außerordentlich leid," stammelte er, um Entschuldigung bittend, "aber eine Missionspredigt, die ich besuchen mußte" —

"Lassen Sie nur, es ist nicht Ihretwegen", versetzte Frau Xanthippe gleichmütig, während ihr scharfer Blick spähend nach der kleinen, runden Stubenuhr hinüberslog, die an der gegenüberliegenden Wand zwischen allerlei Familienbildern ihr nicht sehr symmetrisches Dasein fristete; "es ist nicht Ihretwegen, aber ich fürchte, der Hasenbraten dürfte mir allmählich schwarz und verbrannt geworden sein."

Hier jedoch regte sich zum erstenmal ihr ältester Gast, ber Geheimrat Bollert. Mit einer weit ausladenden Geste warf er den ihn malerisch umwallenden Gehrod zurück, klopste sich schallend auf die breite Heldenbrust, so daß es hallte und dröhnte, und während er spielerisch an den slatternden Enden seiner altertümlichen Halsschleise zupste, da warf er mit tedem Schwung die welligen grausschwarzen Loden zurück, von denen sein mächtiges Haupt gekrönt wurde.

Hei, es war eine Lust, diesem aufrechten Recken der Kunstgeschichte in die funkelnden und blitzenden Augen schauen zu dürfen. Nicht ganz leicht fiel zwar ein solches Beginnen, denn über den tief eingefallenen Höhlen, in

benen die knisternden Flammen zuckten, da lag es wie ein Gebüsch von halb verdorrtem Dornengestrüpp. Und dieses Gestrüpp hob und senkte sich, je nachdem irgendein wichtigerer Gedanke die leidenschaftliche Seele des Herrn Geheimrats kreuzte.

"Berbrannt, meine liebe Frau Marie," rief er in seinem feurigen Schwung und fegte mit der hand durch die Luft, als wolle er ein folches Bild ber Säglichkeit ein für allemal von sich verscheuchen, "ein Wert Ihrer Meisterhand tann nicht verbrennen, teuerste Frau. Ein Bert, dargestellt und geschaffen von Ihrem Rünftlertum, mit jener unbeschreiblich glanzenden, wolluftig duntelbraunen Farbe, es tann nur eine Meifterleiftung aus bem Ihnen eigentumlichen Gebiet werden. Undere Frauen von minderer Phantafie in jenem so überaus wichtigen Beschäftigungstreis - zum Beispiel wie bie meine, ich muß es leider gestehen - fie erfüllen burch die Sättigung und Berpflegung ihrer Ungehörigen eine alltägliche, eine poesielose Pflicht. Sie aber, hochverehrte Frau — nein, schütteln Sie nicht abweisend das gedankenreiche und ernste haupt — Sie erleuchten unergründliche Tiefen der Seele, sobald Sie bei festlichen Gelegenheiten ausziehen, um den ganz gemeinen gewöhnlichen hunger au einer Urt bochtultivierter Runftbetätigung zu verflären."

Als der Geheimrat dies mit seinem gewohnten wild lodernden Feuer und prachtvoller Beredsamseit vorgetragen hatte, hörte man plöglich ein seines samtnes Geräusch, das von dem anderen Herrn in dem Korblehnstuhl herrührte, der applaudierend die zarten Hände zusammenschlug. Und anerkennend, wenn auch vorsichtig, tönte das weiche Organ des Theologieprosessore Dellin, als er nun seine schmächtige Diplomatensigur aus dem Strohgessecht hösslich vorbeugte.

"Bortrefflich!" äußerte er langfam, und es war, als ob hinter der hohen Stirn, die sich schimmernd unter den bunnen, weit voneinander abstehenden, grauen Saarsträhnen verlor, jedes Wort einzeln überlegt murde: "vortrefflich. Wenn ich freilich unseren eigenen Frauen nicht zu nahe treten möchte, so muß doch auch ich anerkennen, daß unserer ausgezeichneten Wirtin stets der Kranz in allem häuslichen gebührt. Gerade wir Bertreter der Biffenschaft, die doch gewöhnlich nicht mit den Gütern dieser Welt bis zum überdruß gesegnet sind, wir vermögen ein fo resolutes und bestimmtes Zusammenhalten in manchmal recht schwierigen Berhältnissen ganz besonders hoch einzuschäten. Ich will damit natürlich durchaus nicht angedeutet haben," fuhr die feine Diplomatenfigur noch etwas zurüchaltender fort, "als ob in diesem gastlichen heim jemals der äußere Eindruck besonderer Sparsamteit oder auffallenden Bescheidens irgendwie zur Geltung gelangt wäre. Im Gegenteil, jeder Besucher tann sich unter der Obhut der gnädigen Frau nur behaglich fühlen."

Mit einer leichten Verbeugung und einer zierlichen Sandbewegung wurden diese höflichen Worte geschloffen.

Die aber, der sie galten, sie strich ungeduldig über das seidene Tischtuch und richtete ihre hellen Augen gerade und unverwandt auf das schmale Antlig des weltgewandten Theologen. Dann suhr es ziemlich hastig aus



Seite 2206. Nummer 52.

dem strengen Mund, dessen Bintel bereits von zwei sichtbaren Querfalten umlagert wurden: "Sie fühlen sich also wohl bei uns, herr Professor Dellin?" fragte sie unumwunden.

"3ф?"

Bon der deutlichen Frage betroffen, ließ der gesichmeidige Professor der Kirchengeschichte erst einen hilfessuchenden Blick zu seinem reckenhaften Kollegen herübersgleiten, bevor er sich nochmals mit verbindlichstem Lächeln verbeugte.

"Aber, meine Gnädige, das bedarf doch nicht erst der Bersicherung", versetzte er gewandt.

Um die scharf gekrümmte Rase schmiegte sich ein Jug verbindlichsten Feingesühls, und die etwas hervorquellenden gläsernen Augen blitzten hinter der goldenen Brille voll aufrichtigen Bohlwollens. Aber wie erschraf die dierliche Gestalt des Mannes, als die aufrechte sesse fehr Frau ihm gegenüber kurz und hart die Antwort hervorstieß: "Dann wundert es mich nur, Herr Prosessor Dellin, daß Ihre liebe Frau stets eine Ausrede bereithält, um mein Haus zu vermeiden."

"Bie, was?" lispelte ber Kirchengeschichtler, vor bem unbekummerten Ungriff töblich erschrocken.

"Hallo, Hallol" warf jest der Recke von Geheimrat hastig dazwischen; und in dem Bemühen, den unangenehmen Streit ins Komische zu ziehen, schlug er sich dröhenend auf die Heldenbrust und drohte, trop seiner Berslegenheit, mit dem riesigen Zeigesinger zu der sinster entschlossenen Wirtin herüber.

"Aber Mama!" schob auch Erika tief errötend ein, und ihr schmales Jungfrauenantlitz wandte sich hilsesuchend an ihren Jugendsreund Harry Heiben, der vor Beklemmung nichts anderes zu vollführen vermochte, als den Saum des seidenen Tischtuches knisternd und unablässig durch seine Finger gleiten zu lassen.

Rrachend wie ein großer, plumper Feldstein war die Berlegenheit mitten auf den festlich gedeckten Tisch gefallen. Alle, die um ihn versammelt maren, fühlten, wie Frau Xanthippe fich wieder einmal eine jener gesellschaft= lichen Unmöglichkeiten geleiftet hatte, um beren berber Rücksichtslosigkeit willen sie gefürchtet und von den Frauen des Gelehrtenfreises gemieden murde. Alle verharrten mit geneigten Stirnen, ohne es zu magen, einen Blid miteinander zu tauschen. Nur die hausfrau blieb unerschüttert. Uber der Rasenwurzel gruben fich die Falten vielmehr noch etwas schärfer ein, und ihr Blid wurde nur ftarrer und unbestechlicher, als fie jest ohne eine Spur von Befangenheit ausbrach: "Dh, bitte, ich fage immer, mas ich bente. Lieber Berr Beiben, geben Sie doch die Tischdecke frei, sie leidet darunter. Und Ihnen, Herr Professor, wiederhole ich nochmals, daß es doch eigentlich eine Schande ift, wenn ein Mann fo wenig Macht über seine Frau besitt. Meinen Sie nicht auch?"

Ein tiefes Stillschweigen entstand. So verletzt und innerlich beseidigt fühlte sich die schmächtige Figur des Jurechtgewiesenen, daß aus seinem abgezehrten Antlitz jede Farbe entwich und er, hoch und tief atmend, nur hilflos die schmalen Schultern in die Höhe heben konnte. Dazu lief über die gläsernen Augen ein trockener Schatten, so daß sie den toten Sternen eines Fisches immer

ähnlicher wurden. Statt des Niedergerungenen jedoch versuchte der alte Kunstrede, Geheimrat Bollert, noch einmal mit seinem prächtigen Schwung dieses satale Gespräch in eine harmsosere Bahn zu lenken.

"Macht über die verehrten Gattinnen?" dröhnte er mit einem gewaltigen Lachen, obwohl diefer heiterkeitsausbruch beträchtlich gezwungen klang. "Hochverehrte Frau Rollega, die theoretischen Grundlagen für diese so überaus nötige Wiffenschaft find leider noch nicht gefunden. Das entzückende zarte Beschlecht entwickelt sich nämlich hinter den Schanzen der Ehe zu einer Befagung von derartig imponierender Rraft und Stärte, daß an ein Uberrennen ihrer fortifitatorischen Positionen gar nicht gedacht werden darf. Ein ehrenvoller Baffenstillstand unter gegenseitiger scharfer Beobachtung bleibt noch das allerratlichfte. Bir Gelehrten find wenigftens in ber glud. lichen Lage, uns vor der Beschießung zwischen himmel= anragende Buchermauern gurudziehen zu tonnen. Dahinter versteden wir uns bann und tommen erft in milberen Zeiten wieder zum Borschein. Sabe ich recht?"

Die Gesellschaft atmete auf, jedoch die Hausfrau schüttelte unwirsch das glatt gescheitelte Haupt und erhob sich rasch hinter dem Lisch. Ihr schwarzes seidenes Kleid rauschte dabei scharf und seindlich.

"Was Sie damit meinen, verstehe ich nicht ganz, Herr Geheimrat", entgegnete sie ruhig. "Sie wollen sich vielleicht über mich lustig machen. Aber da die Herren ja zu meinem Mann gekommen sind, so wird es in der Tat die höchste Zeit, ihn hinter seinen Büchermauern, wie Sie es nennen, hervorzuholen. Bitte, entschuldigen Sie, ich muß das jest wirklich selbst übernehmen."

Damit richtete sie sich auf und schritt, ohne eine weitere Bitte um Nachsicht, stattlich und gerade zur Tür hinaus.

Einen Moment lang folgten die Blide der Zurudbleibenden wie auf Berabredung diefer hohen, imponierenden Frauengestalt, die, ohne es zu ahnen, so viel strenge Bornehmheit um sich verbreitete. Und es war wohl das allgemeine Urteil, das fich in den Gedanken des mächtigen Geheimrats Bollert verdichtete, als er sich versonnen mit der ungeheuren hand über die Stirn ftrich, um, seiner Gewohnheit folgend, mit deutlich sich bewegenden Lippen ein innerliches Selbstgesprach abzuhalten: Schabe, schabe! Belch eine prachtvolle, originelle Berfon. Nur zu ftreng, zu verbittert. Gine un= geheure Portion Pfeffer an dem Gericht des Lebens. Ungenießbar — hm. Wie mag die Frau wohl dazu getommen sein? Denn unser Jakobus Bogt ist doch das zartefte, fanftmutigfte Beschöpf, bas in ber Belt ber Bücher überhaupt dahinvegetiert. Mertwürdig, follte hier vielleicht die unseligste und gemeinste der irdischen Berlegenheiten eine Rolle spielen? Diese verfluchten runden Dinger, die unter dem Namen Münzen in jedem Binkel ihr verruchtes Gewerbe treiben? Schade, fehr schade.

Bar es nicht merkwürdig? Kaum hatte die Frau Professor den weiten Raum verlassen, da schien es, wie wenn alle Geister der Gemütlichkeit, die sich aus Furcht vor Streit und Unsrieden unter Schrank, Tisch und Sims geslüchtet hatten, neugierig ihre winzigen Häupter



hervorstreckten, um ihrem Bersteck dann unauffällig wieder zu entschlüpsen. In kurzer Zeit war durch die liebenswürdige Kunst des jungen Mädchens beinah die grobe Art der Mutter vergessen, und mit erstaunlicher Gewandtheit wußte sie die beiden Prosessoren, deren Alter doch so wenig zu der fröhlichen Jugend ihres verstrauten Freundes stimmte, zu einer interessierten Untershaltung mit dem frischen und offenen Menschen zu versanlassen. Anschaulich und mit einem gewissen Stolzschilderte das klare Mädchen die Schönheiten des großen Guts, das dem jungen Mann gehörte, und auf dem sie selbst häusig bei der Mutter Harrys zu Gast weilte. Liebevoll erkundigte sie sich nach dem Besinden der alten

Dame und erfuhr, daß die Gutsbesitzerin noch immer dem großen Anwesen mit ihrer ungetrübten Heiterkeit und erstaunlichen Energie vorstände. Freilich, in den letzten Tagen wäre die weißhaarige alte Dame wieder von ihrem alten Leiden besallen worden, das sie nötigte, das Bett aufzusuchen.

"Aber es handelt sich boch nicht um etwas Schlimmes?" warf Erika, die dicht vor ihrem Jugendfreund Platz genommen, in heimlichem Schrecken ein.

Allein der Gefragte schlug ganz erstaunt seine großen, blauen Kinderaugen auf und schien das leise Beben in der Stimme des Mädchens, das er wohl vernommen hatte, keineswegs begreisen zu können.

"I bewahre, was denkst du, Erika. Meine alte Dame! Alles Stahl und Elsenbein", lachte er mit heimlicher Genugtuung, und es wurde schon jeht klar, daß dieser

junge, breitschultrige Geselle die dahinschleichenden schatten auf dieser Erde nicht wahrzunehmen vermochte, sondern ihre grünen Gesilde überall von tanzenden Glüdsgöttinnen gesüllt sah. "Du kennst sie ja. Die wirtschaftet noch alle ihre Beamten in Grund und Boden. Übrigens ist sie ja auch noch eine ganz junge Frau, kaum dreiundsechzig. Ich sage dir, wenn die einzmal ihr Bett aussuruhen. Aus keinem anderen Grunde, als damit sie hinterher wieder zwöls Stunden täglich rackern und schuften kann. Nein, nein, unbesorgt, mit meiner Mutter habe ich Kontrakt. Unter hundert darf sie sincht zurücziehen. Feste Berpssichtung."

Und er lachte wieder sein dröhnendes, wohlgefälliges Lachen, als wenn die Glücksgöttinnen um ihn, den Aus-

erwählten, einen Kreis geschloffen hätten, damit das helle Sonnenlicht, das ihn umspielte, niemals sich mindere noch entweiche.

Jamohl - ein Blüdlicher.

Jedoch das braune Mädchen forschte weiter: "Wird beine Mutter etwa wieder von ihrem Husten gequält, Harry?"

"Oh, bloß eine leichte Erkältung, Erika. Du kannst wirklich ganz beruhigt sein."

"Hören Sie mal, junger Herr", mischte sich hier Geheimrat Bollert ins Gespräch, der es nicht lange auf einem sesten Sitz aushalten konnte und deshalb seine gewaltige Reckengestalt in dem langgestreckten Zimmer

> fpazierenführte. Weiten Schrittes mandelte er auf und ab. In prachtvollen Falten ftatterte der Behrod um ihn her. "Soren Sie mal, mein Liebfter," begann er und pflangte fich mit den Sanden auf dem Rutten vor dem jungen Menichen auf, "ich wollte Gie fcon lange einmal fragen. Benn man Gie fo muftert, bann icheinen Gie boch eigentlich das auserwählte Exemplar eines Landmanns zu fein. Mußerdem find Gie ja, wie ich erfahre, der ein= zige Erbe Ihrer Frau Mutter, der ich natürlich bas Alter ber Batriarden wün= iche. Und ichlieklich bas Landleben! Benn man fo zwischen einem blühenden Saferfeld dahinichreitet und all die Millionen grun filberner Glödchen niden und läuten um den Wanderer herum und der Seuduft tommt auf ftarten Schwingen von der naben Biefe

> > herübergeflogen; und an

der Seite des Weges schnoppern die breit gestirnten Rinder, Herrgott, ist es dann nicht, als ob Frau Natur dem Beseligten wie ein seuchtendes rotwangiges Mägdelein entgegensäuft, das es gar nicht erwarten kann, dem Glücklichen um den Hals zu fallen. Und das alles besitzen Sie? Und haben dennoch den Entschluß gesaßt, der Kanzel Ihr Leben zu weihen?"

So berechtigt und natürlich schien diese Frage, daß sich aller Augen auf den Herausgesorderten richteten, und es war, als ob die Einbildungskraft der Anwesenden sich wirklich nur schwer seine wuchtige, breitschultrige Gestalt in dem Talar des geistlichen Kleides denken könnte. Aber Harry Heiden blieb ganz ruhig. Energisch strich er sich über den kurzgeschorenen Kopf, und indem seine Rechte wieder versoren mit dem Saum des seidenen



256 Seiten stark Oktav, 4 farbige Runstbeilagen, 17 farbige Textbilder, zahlreiche Illustrationen bersvorragender Künstler, zweifarbiges Ralendarium.



Seite 2208. Nummer 52.

Tischtuchs spielte, äußerte er bescheiden und doch wie einer, der sich seiner Sache ganz sicher fühlt: "Ich? Oh, das hat schon seinen Grund. Glauben Sie mir, das hat seine ganz bestimmte und zweifellose Ursache."

"Könnte man die nicht erfahren?" wandte sich nun auch der schmächtige Professor Dellin an den jungen Mann, dessen Bild von den trüben Fischaugen hinter der goldenen Brille mit immer größerem Interesse beobsachtet wurde.

Allein der von allen Seiten Bedrängte schüttelte noch einmal mit seinem kindlichen Lächeln den scharf gesichnittenen Ropf.

"Wenn Sie erlauben," sagte er ganz ruhig, "möchte ich eigentlich nicht darüber sprechen. Es ist so etwas, was man nicht entdecken darf, weil es von andern so leicht mißbeutet werden könnte. Etwas so ganz Besonderes", setze er in sich gekehrt hinzu, und seine blauen Kinderaugen schweisten plöglich über die Gesellschaft hinweg, groß und hell, wie wenn sie sich in eine unerreichbare Weite verlören.

"Rein, wirklich, das kann man nicht erzählen", murmelte er noch selbstwergessen hinterher.

Sonderbar umsponnen und entrückt klangen bie schlichten Borte. Doch ehe die Anwesenden noch dazu gelangten, sich völlig über die Weigerung des Studenten klar zu werden, da wurde ihre Aufmerksamkeit für immer abgelenkt.

Endlich - endlich!

Die große Hauptfur öffnete sich, und durch sie hinburch stolperte das zerzauste Männlein Jakobus Bogt, dem man in guten Stunden den Ehrennamen eines Hausherrn verlieh. Achtlos stieß er an die Schwelle, so daß seine kleine, turzsichtige Figur in ihren Grundsesten erschüttert wurde und er von Frau Marie, die ihm folgte, ins Gleichgewicht gebracht werden mußte.

"Borficht, Bogt."

"Ja, ja — ich danke, liebe Marie — ich danke."

Er rücke sich die Brille über den noch immer lebhaft funkelnden Augen zurecht und schritt, seine Gäste mit freudigem Zuruf begrüßend, die dicht unter die Bronzehängelampe. Der strahlende Lichterschein siel auf seine glänzende Haarplatte, so daß sie sich wie poliert spiegelte und sich mit ihrer verbogenen Rundung scharf gegen die angrenzenden grauen Seitenbüschel abhob.

Himmel, was war aus dem braunlodigen Jüngling geworden, seit er vor zweiundzwanzig Jahren in der engen Hafenstraße zum erstenmal den Klingelzug vor der Tür des Schifferhäuschens gezogen hatte.

Schwermütig schlotterte an dem dürren Leib das schwarze Gehröcken herab. Weit und faltig buchteten sich die Beinkleider aus, und hinter dem viel zu umfangreichen Kragen hob sich ein magerer Hals, der von hundert Kerben und Runzeln überquert wurde, als hätte sich jedes entwichene Jahr gerade an dieser Körperstelle mit einem tiesen Schnitt eingezeichnet.

Nur die Augen leuchteten in ihrer alten Glut, und sie strahlten förmlich ein innerliches, fladerndes Feuer aus, als das Männchen jett ein dides blaues Heft, das es bisher unter dem Arm getragen, in starter Erregung über seinen kahlen Schädel schwang.

"Bollert," rief er mit vor Aufregung heisere Stimme, "Dellin, Harry Heiden — hier ist es, meine lieben Freunde. Hier ist es!"

(Fortfegung folgt.)

### Pflanzenleben unter dem Schnee.

Bon Brof. Dr. Ubo Dammer.

Winter ist's Still ruht die Natur ringsum. Kahl stehen Bäume und Sträucher, braun sind die Grasshalme, die am Weg aus dem Schnee hervorragen. Kein Bogel zwitschert im Wald, kein Käfer läuft über den Psad, das ganze Leben in der freien Natur scheint erloschen und erstorben.

Und doch ist es nur Schein. Wer genau hinsieht, der sindet troß Schnee und Eis auch jett noch pulsierendes Leben draußen im Freien, denn still steht das Leben nicht, das wäre gleichbedeutend mit Tod, es spielt sich nur langsamer ab, unbemerkbarer. Wit dem tiefsten Sonnenstand ist auch der Tiespunkt des organischen Lebens erreicht, mit der Sonnenwende sett auch der Pulsschlag der Natur wieder kräftiger ein, um dann im Frühjahr plöglich die letzten Fesseln zu sprengen. Und dräut der Winter noch so sehr mit troßiger Gebärde, und streut er Schnee und Eis umher, es muß doch Frühling werden.

Entsinnst du dich noch, lieber Leser, der Schneeglödschen, die im letzen Frühjahr deinen Garten schmückten? Suche die Stelle, entserne den Schnee und lockere die Erde ein wenig. Aber sei vorsichtig. Denn dicht unter der Obersläche wirst du bereits auf die kleinen Frühlingsboten stoßen, die jetzt mit Macht aus der Tiese empordringen: der Frühling naht. Am Rand eines Gebüsches

hatten wir im Spätsommer kleine verhutzelte Knollchen des Winterlings dem Boden anvertraut. Wie kleine braune Steine sahen sie aus, kaum mochten wir glauben, daß noch Leben in ihnen stede. Jetzt sinden wir an der Stelle dicht unter dem Boden bereits die jungen Blumentnospen, und noch vor den Schneeglöckhen entsalten sie sich und zeigen uns den ersten gelben Farbenton in der Natur und entzücken uns mit dem ersten Honigdust. Auch die Krokus, die wir im Herbst pflanzten, sind mit ihren Trieben schon so weit vorgeschritten, daß sie dicht unter der Obersläche angesangt sind.

Es ist ganz interessant, zu beobachten, in wie verschiebener Beise die jungen Triebe sich durch die Erde drängen. Krotus und Schneeglöckhen bilden eine dünnhäutige Scheide, die die jungen Organe fest umschließt. Diese Scheide ist nach oben hin spizkegelig und hat etwas gewölbte Fläche.

Ein Ingenieur würde uns durch Rechnung gewiß beweisen, daß gerade diese Form die ist, die dem vordringenden Gebilde den größten Schutz gegen Eindrücke gewährt. Ganz anders dringen die jungen Triebe des Winterlings im Boden vorwärts. Das Röpfchen steil nach abwärts gerichtet, zwängt sich der Stil durch das Erdreich, so daß es aussieht, wie wenn jemand



Rummer 52.

mit eingezogenem Ropf zwischen ben Schultern sich aufrichtet. Merkwürdig ift es, daß Berwandte des Binterlings, Anemonen, ganz in der gleichen Beise aus der Tiefe dem Licht zustreben, doch wohl ein Zeichen dafür, daß diese Art zu machsen schon sehr alt sein muß. Wir werden diese Erscheinung später auch noch bei vielen keimenden Pflanzensamen antreffen. Ganz besonders beachtenswert ist es ferner, daß die garten Gebilde, die so dem Licht zustreben, fast stets vollständig unversehrt an der Oberfläche erscheinen. Man follte glauben, daß fie fich an ben tleinen icharfen Steinpartitelchen bes Bobens schrammen und rigen mußten. Aber wenn wir fie auch mit dem Bergrößerungsglas barauf hin untersuchen, so finden wir doch nur höchst selten eine Berletzung. So merkwürdig es zunächst auch klingen mag, so hat es boch seinen Grund barin, daß in den Bellen, die diese Gebilde zusammensetzen, ein sehr starter Drud herrscht. Bas das bedeutet, davon können wir uns eine recht gute Borftellung machen, wenn wir einen bunnwandigen Gummischlauch, den wir ja leicht biegen können, an einem Ende fest verschließen, ihn dann am hahn der Bafferleitung befestigen und nun Baffer hineinlaufen laffen. Unter dem Drud des Baffers wird der Schlauch ichließlich fast so hart erscheinen wie ein Stüd Holz. So zart die Zellen, die die zarten Organe bilden, auch an sich sind, fo fteben fie doch unter einem Innendruck, der mehrere Atmosphären ftart ift!

Bie die genannten Pflanzen, fo treiben jest schon eine ganze Anzahl anderer Arten im Erdreich dem Licht entgegen. Außer diefen arbeiten aber noch viele vorläufig ohne sichtbares außeres Unzeichen. Biele trautige Pflanzen, die alljährlich immer wieder an der gleichen Stelle erscheinen, überwintern im Boden mit einem wurzelähnlichen Stamm, einem fogenannten Burzelftod. Der oberirdische Teil der Pflanzen ftirbt alljährlich ab, nur der unterirdische bleibt am Leben. Un diefem befinden sich bald wenige, bald zahlreiche Knospen, aus denen im Frühjahr die jungen Triebe hervorgeben. Diefe Anofpen find im Lauf des vorigen Sommers angelegt worden. Jest findet in ihnen ein lebhaftes Treiben statt. Fortwährend werden neue Zellen gebildet und die Stengel und Blätter immer weiter ausgebildet, bis fie zu Beginn des Frühlings endlich die definitive Geftalt erreicht haben. Wenn dann warmes Wetter eintritt, dann nehmen die Wurzeln aus dem durchfeuchteten Boden reichlich Baffer auf, die fleinen Zellen dehnen fich, und die einzelnen Organe, die schon in ihrer Form vollständig vorgebildet worden find, brauchen fich nur noch zu dehnen und zu ftreden, um die endgültige Broge zu erreichen. Wir wundern uns wohl im Frühjahr manchmal, wie außerordentlich schnell fich die Begetation entfaltet. Daß fie das kann, ift nur eine Folge der emfigen Tätigfeit der Bellen im Binter. Bon diefer Tätigfeit macht fich der Laie nur schwer eine Borftellung. Es fei deshalb einmal turz auf fie eingegangen. wir durch die Spite einer Knospe einen Längsschnitt machen, bann ein fehr feines Studchen ber Schnittfläche mit einem haarscharfen Meffer abtrennen und dies unter das Mitroftop legen, dann feben mir, daß die Spige aus fehr kleinen, fast würfelförmigen Bellen, ähnlich benen einer Bienenwabe, geformt ist. Jede solche Zelle ist gebilbet aus einem außerordentlich dunnen häutchen, der Bellmand. Erfüllt ift die Belle mit einem maffertlaren, fehr feinkörnigen Schleim, dem fogenannten Protoplasma, in dem ein fast tugeliger, etwas dichterer Rörper, der Belltern, liegt. Bon diefem Belltern gehen nun die Bor-

gange aus, die zu ber Teilung der Belle führen. Bet starter Bergrößerung erkennt man in dem ruhenden Zelltern eine bestimmte Anzahl kleiner, unregelmäßig verzweigter Rörperchen, die regellos in dem Belltern verfeilt find. Wenn nun die Zelle zur Teilung schreitet, dann ziehen diese kleinen Körperchen ihre Aste ein und lagern sich zu einem lückenlosen Faden zusammen. Nach einiger Beit zerfällt der Faden wieder in einzelne Stude, und zwar in genau so viele, wie ursprünglich vorhanden waren. Nunmehr ordnen sich diese Stude zu einem Ring, und zwar am Aquator des Rerns. Sowie dies geschehen ist, verliert der Kern seine Hülle, und es treten aus dem umgebenden Protoplasma feine Stränge in das Innere des Kerns, die sich an die kleinen Stücke so legen, daß sie an den Polen des Kerns zusammenstoßen. Hierauf findet eine Teilung der einzelnen Rörperchen in der Beise statt, daß statt eines Ringes nun zwei vorhanden sind. Wenn das geschehen ist, ziehen sich die feinen Plasmastränge zusammen, nehmen dabei die Hälften der kleinen Körperchen mit sich, die nun also nach den Polen des Rernes hingezogen werden. Dann bildet fich um jede Hälfte des Kernes eine neue Membran. Gleichzeitig entfteht nun auch eine Membran in der Belle felbft, die Plasmamaffe in zwei Hälften teilt. nächst sind die beiden Zellhälften noch kleiner als die ursprüngliche Zelle, aus der fie entstanden. Aber durch Aufnahme von Reservestoffen, die ihnen aus den Zweigen oder aus besonderen Reservestoffbehältern zugeführt werden, machsen sie schnell zu der Größe der ursprünglichen Belle heran, um sich dann felbst von neuem zu teilen. Es genügt ein fehr einfaches Rechenexempel, um festzustellen, in wie turzer Zeit sich aus einer einzigen Zelle eine ganz unglaublich große Anzahl von Zellen gebildet haben muß. Jest wachsen die jungen Zellen nur wenig heran. Die hauptsache ift ja zunächst, daß alle die Bellen gebildet merden, die die Blätter und die fie tragenden Stengel zusammenfegen. Erst später, im Frühling, streden sich diese Zellen durch Wasseraufnahme.

Doch nicht nur an den überwinternden Pflanzen können wir das Leben jest feststellen. Im Herbst fielen die Früchte und Samen der Pflanzen zur Erde. Regenund Schnee haben fie wohl etwas in die Erde geführt, oder fallendes Laub hat fie bededt, fo daß fie nun unter dem Schnee in einer gleichmäßig feuchten Umgebung sich befinden. Da erwacht auch in ihnen das Leben von neuem. Der Samen ist, streng genommen, nichts anderes als ein junges Pflänzchen, das von einer derben Hülle umgeben ist. Weichen wir z. B. eine Erbse in etwas warmem Basser einige Stunden ein, dann können wir sehr leicht die derbe Külle entfernen, und wir haben dann das junge Pflänzchen vor uns. Freilich ist es zunächst nicht leicht, eine junge Erbsenpflanze zu erkennen. In der festen Hülle war es fest eingepadt, da mußte es sich auf den möglichst geringen Blag beschränten. Go hat es seine beiden diden, ersten Blättchen dicht aneinandergelegt, das Stengelchen in eine Furche zwischen die beiden Blättchen gezwängt und die Spige mit den erften Unlagen ber nächsten Blätter gang zwischen ben beiden biden erften Blättchen verborgen. Legen wir das von feiner Sulle befreite junge Pflanzchen auf einen Teller auf ein Stüdchen naffes Löschpapier und beden, damit letteres nicht austrodnet, ein Bafferglas darüber, so können wir schon nach kurzer Zeit sehen, wie das junge Pflänzchen sich streckt und behnt. Das junge Stengelchen mit der erften Burzel an feiner Spige hebt fich von den Reim-



blättern ab, diese selbst breiten sich auseinander, und nun feben wir die Spige des Stengelchens mit den erften Blattanlagen ganz deutlich. Nicht alle Samen enthalten nur dieses junge Pflanzchen. Laffen wir uns z. B. ein Rizinustorn in einer Samenhandlung geben, so finden wir, wenn wir es einige Zeit in warmem Baffer aufgeweicht und die braune, gesprenkelte, feste Hulle entfernt haben, daß in ihr ein gleichförmiger, fester Rörper liegt, an dem wir keinerlei Differenzierung in Stengelchen und Blätter ertennen tonnen. Wenn wiraber diesen Körper der Länge nach so spalten, daß wir zwei flache Sälften erhalten, bann feben wir, bag in feinem Innern ein kleines Pflänzchen ruht, das zwei große Blätter, ein turzes Stengelchen und zwischen ben Blättchen, die hier fehr dunn find, eine kleine Anofpe trägt. Bei dem Rizinus bildet die dide, feste, das junge Pflanzchen umgebende Maffe das Nährstoffreservoir für den jungen Reimling. Bei ber Erbse bagegen find die beiden Reimblätter zu folchen Reservoiren umgebildet. Infolge der gleichmäßigen, feuchten Umgebung findet nun jest im Samen ber verschiedenften Pflanzen ebenfalls in den Knöfpchen eine rege Neubildung von Zellen statt. Die Bildungstoffe finden die jungen Pflanzchen in den Refervestoffbehältern, die wir eben tennen gelernt haben. Diese Reservestoffe find in den Reservoiren bei ben verschiedenen Pflanzen in verschiedener Geftalt niedergelegt. Bei manchen Pflanzen bient Stärke bazu, ba treffen wir die Zellen der Refervoire dicht vollgepfropft mit Stärkekörnchen. Bei anderen Pflanzen find es Fette und Öle, bei noch anderen ist es nur eine einfache Bellmembran, d. h., die Bellen find hier mit außerordent= lich ftart verdidten Bellmanden versehen. Das ift z. B. bei der Dattel der Fall, beren Samen fast gang aus fehr ftart verdicten Zellen besteht. Das junge Pflanzchen ift hier fehr tlein und ruht in einem kleinen Grübchen, bas mir in der Mitte des Dattelternes auf seinem

Rüden leicht finden, weil es von einem kleinen, etwas hervorgewöldten Deckelchen geschlossen ist. Stärke und Zellmembran sind chemisch sehr gleichartig gebaut, daher kommt es, daß auch die Wembran als Reservenahrung dienen kann. Daß aber das junge Pslänzchen diese Reservestoffe verarbeiten kann, das verdankt es gewissen, Fermente genannten Stoffen, die die Stärke sowohl als auch die Zellmembran in Zuder umwandeln, der nun leicht zu den Verbrauchstellen wandern kann.

hat sich nun das junge Pflänzchen durch reichliche Neubildung von Bellen bis zu einem gemiffen Grad ausgebildet, dann fängt es an, sich zu dehnen und zu streden, es sprengt die schügende haut, die mittlerweile weich geworden ift, und verläßt fein Gefängnis. Die erfte Burzel streckt sich schnell in die Tiefe, befestigt das junge Pflanzchen im Erdreich und führt ihm gleichzeitig Rahrung aus dem Boden zu. Das Stengelchen aber ftredt fich aufwärts und hebt die Knofpe über den Boden. Dabei tonnen wir gar mancherlei verschiedene Bachstumsweisen feststellen. Manchmal bleiben die Reimblätter unter der Erde, manchmal werden fie mit über die Erde gehoben. Sehr häufig feben wir, daß das Stengelchen fich gang in der gleichen Beise burch die Erde bindurchzwängt, wie wir es früher bei denjungen Trieben des Winterlings und der Anemone gesehen hatten. Augenblidlich tonnen wir von solchen jungen Pflanzchen in der freien Natur noch wenig bemerten. Um ehesten treffen wir fie noch unter altem Laub an, bas von Schnee gut bededt ift. Benn aber erft einige Bochen ins Land gegangen find, dann tonnen wir auf jedem Spaziergang immer mehr von ihnen an verborgenen, geschütten Stellen antreffen. Dann naht ber Frühling mit Macht, und es bedarf nur einiger marmer Tage, um über ber Landschraft jenen garten, grünen Schleier zu bemerten, ber uns aufatmen läßt in dem Bewußtfein, daß der Binter zu Ende geht und der Frühling vor der Tur fteht.

### was some Existeinung.

Sie ist an mir vorbeigeglitten mit einem Lächeln auf den Wangen. Aun klingelt durch den Wald ihr Schlitten. Der weiße Mond ist aufgegangen.

Und traumhaft sah ich Sterne sliegen. Und traumhast sielen große Flocken. Da träumte ich, daß ihre Locken auf meinen kalten Jänden liegen.

Ludwig Winder.

### Die Admirale unserer Hochseeflotte.

Bon Rapitan zur Gee a. D. v. Ruhlwetter. - Sierzu 9 Portrataufnahmen.

Acht Admirale und zwei Kapitäne zur See, die der Beförderung zum Flaggoffizier nahesind, haben augenblicklich die führenden Stellen unserer Hochseeslotte inne. Natürlich ist diese Zahl der führenden Admirale keine willfürliche, sondern hängt von der Schiffzahl und den Anschauungen über ihre taktische Berwendung ab.

Bekanntlich führt jeder Admiral und jeder, der den Dienst eines solchen tut, an einem Mast des Schiffes, auf dem er eingeschifft ist, als Zeichen seiner Rommandossührung ein Rommandozeichen, seine Flagge. Je nach dem Rang sieht diese Flagge verschieden aus, wird an verschiedener Stelle gesührt und erhält verschiedene Ehrenbezeigungen — Salut — nach genauen

Borschriften. Alle beutschen Admiralsstaggen bestehen in der Hauptsache aus einer quadratischen weißen Flagge mit einem von Rand zu Rand gehenden eisernen Kreuz darin. Darin hat der Großadmiral, der dem Generalseldmarschall entspricht, zwei gestreuzte Rommandostäbe, der Admiral sührt die Flagge ohne Abzeichen, der Bizeadmiral sührt in einer Ecke einen kleinen Ball darin, der Konteradmiral in zwei Ecken solch einen Ball und der Kapitän zur See in der Stellung eines Admirals sührt den Kommodorestander, der nichts ist als die Admiralsstagge mit zwei lang auswehenden Zipseln daran. Die Dienstgrade der Admirale sind ganz international überall gleich, auch



vieles in der Führung der Flaggen. Neuervings kann man sogar sast die Anschauungen über die Zahl der Admirale in den Flotten international nennen.

Fast überall unterscheidet man in den Flotten Divisionen, zu denen sast durchweg vier Schiffe zusammengesaßt werden. Zu jeder solchen Division gehört immer ein Konteradmiral. Diese Divisionen werden nun je nach der taktischen Anschauung entweder direkt einem Flottenchef unterstellt, oder es werden wie bei



shot. A. Mener (Schulk). **Bizeadmiral Scheer,**Chef des 2. Gefchmaders.

uns, in England und Frankreich zwei zu einem Geschwader von acht Schiffen vereint, das die tattische Einheit darftellt und von einem Bizeadmiral als Beschwaderchef ge= führt wird. Die Konteradmirale heißen bei uns die 3weiten Udmirale des Geschwaders. Ueber allen Beichwadern, überhaupt über allen Seeftreitfraften der Flotte, zu denen ja auch noch die Torpedoboote und Unterseeboote unter besonderen Befehlshabern treten, fteht dann erft der Flottenchef, ein Admiral oder Großadmiral. Man fann fich ein Bild über die Notwendigfeit



Udmiral von Ingenohl, Chef der hochseeflotte.

dieser Admirale in ganz allgemeiner Art etwa an der Neberlegung machen, daß die Haupttampsschiffe jeder Flotte, die Linienschiffe, wie ihr Name sagt, ihren Posten in der langen Gesechtsslinie haben. Diese Linie sest in der Hand zu haben und schnell in jeder Richtung und Art zu bewegen, ist Hauptaufgabe der Erziehung für das Gesecht. Dazu müssen in durch



Konferadmiral Shük, Chef des 3. Gefdwaders.

Erfahrung bestimmten Abständen in folder Linie Führer verteilt fein. Ungelpuntte, durch die oben wehende Flagge kenntlich. Gie befaffen fich mit nichts anderem, mahrend die Rommandanten der einzelnen Schiffe mit Führung und Gebrauch der Waffen ihres Schiffs voll beschäftigt sind. Die Ueberein= ftimmung der größten Flotten in der Bahl dieser Führer ift jedenfalls bemerkenswert. Der von diretter Führung einer Gesechtseinheit, eines Geschwaders, befreite Flottenchef



Bizeadmiral von Cans, Chef des 1. Geschwaders.

hat in gleicher Art die Möglichkeit, den ganzen Gang des Gesechts freier zu überwachen und zu leiten.

Nach der in den Flottengeseten sestgesegten Organisation unserer Hochseeslotte, die identisch ist mit der dort so genannten aktiven Schlachtslotte, ist also die Jahl ihrer Admirale eigentlich gegeben. Die Flotte verlangt einen "Chef der Hochseeslotte", es sollen weiter dei Linienschiffsgeschwader zu acht Schiffen bestehen, jedes verlangt einen "Geschwaderchef" und, wie gezeigt, einen "Zweiten Admiral", also gehören dazu sechs





Kapitan zur See Mauve, 2. Admiral des 2. Beschwaders

hierzu tritt nun der Berband der Auf-Admirale. flärungichiffe, zu denen nach dem Befet acht große und achtgehn fleine Rreuger gehören follen. Man hat fie vorläufig alle unter einen Befehlshaber gusammengefaßt und murde fur diefen Berband von 20 Schiffen nach dem früher gesagten 5 Admirale, darunter einen Beschwaderchef, den "Befehlshaber der Auftlärungschiffe", gebrauchen. Insgesamt braucht also die fertige Flotte in Führerftellen zwölf Admirale. Bierzu tritt noch der Chef des Stabes der Flotte, der zwar fein Führer im eigentlichen Ginn ift, aber doch hinzugerechnet werden muß, fo daß die Bahl auf 13 fteigt. Run ift bekanntlich das dritte Linienschiffsgeschwader noch nicht fertig, hat vielmehr erst vier Schiffe, es braucht also auch nur einen Admiral, und die Kreuzer find leider erft recht nicht vollzählig; dazu gehören erft zwölf Schiffe, alfo drei Admirale statt fünf. Damit ift denn die Bahl Diese Führer bis auf einen find hier zehn erreicht. im Bild wiedergegeben. Es ift natürlich notwendig, daß die Admirale in der Hochseeflotte nicht häufig wechseln und nur wenige zu gleicher Zeit. Dieser Brundsak spricht fich auch bei jedem Rommandowechsel aus, der in der Regel mit Beginn des neuen Musbildungsjahres, also im Berbst, stattfindet. Der Flotten= chef Admiral von Ingenohl gehört der Hochseeflotte ichon ununterbrochen feit dem Berbft 1910 an, über zwei Jahre als Beschwaderchef, dann als Flottenchef. Der Chef des 1. Beschwaders, des Nordseegeschwaders, das gang aus Großtampfichiffen besteht, Bizeadmiral von Lans, ift als Kommandant des "Iltis" vor Lafu eine bekannte Personlichkeit. Den Befehl über bas Beschmader führt er seit dem Berbft 1912. In der Regel ift jeder Geschwaderchef vorher Zweiter Admiral in der

Flotte gewesen, er war statt deffen Inspetteur des Torpedowesens und führte jährlich den Oberbefehl des Lehr= geschmaders, blieb also dadurch mit den Aufgaben der Flottenführung im Bu= fammenhang, nachdem er Rommandant in der Flotte gemesen. Much der Chef des 2. Rieler Beschwaders, der vor wenigen Tagen beförderte Bizeadmiral Scheer, ift nach feiner Rommandanten= zeit nicht Zweiter Admiral gewesen, dafür aber Chef des Stabes der Sochfeeflotte. Der Chef des noch un= vollständigen 3. Beschwaders, Ronteradmiral Schütz, ift unmittelbar aus der Tätigfeit als Chef des Stabes der Sochfeeflotte in feine jegige Stellung im Serbst 1913 übergetreten. Der 3meite Admiral des 1. Geschmaders, Ronteradmiral Gadete, hat porher drei Jahre ein Linienschiff in der Flotte befehligt, er und der Chef des 3. Beichwaders haben die erften Groß= fampfichiffe als Rommandanten ge= führt. Rapitan zur See Mauve ift vom Rommandanten direft jum 3meiten Admiral im 2. Beschwader in diesem Serbst aufgerückt. Bei den Auftlärung=



Konferadmiral Gadele, 2. Mdmiral bes 1. Befchwabers.

Digitized by Google

Original from CORNELL UNIVERSITY







Konteradmiral Junte, 2. Admiral ber Auftlärungichiffe.

Phot. S. Sing.

schiffen ift auch nur ein neuer Admiral in diefem herbst hinzugefommen. Der bisherige Zweite Udmiral Konteradmiral hipper ift zum Befehlshaber, alfo gum Beichwaderchef aufgerückt, der Dritte Udmiral Konteradmiral Funte zum 3meiten und Konteradmi= ral Maag trat als Dritter Admiral neu hinzu, befonders dazu vorgebildet durch langjährige Torpedobootstätigfeit, deren Rennt= nis für diefen Rreugerführer besonders im Bordergrund fteht. Durch diefe gange Stellenbesetzung zieht alfo der Grundfat der Stetig= feit der Führer in der Flotte deutlich erkennbar feinen roten Faden. Die Flotten= führer sind alle noch jung. Der Flottenchef trat im Jahr 1874 ein, der jüngfte der andern Führer, der Chef des Stabes, 1884. Rechnet man mit einem Durch= ichnittsalter von 18 Jahren beim Gintritt, fo bedeutet

das, daß fie alle durch=



Rapitan gur See Ritter von Mann, Chef des Stabes der hochfeeflotte.

schnittlich im Alter von 57 bis 47 Jahren ftehen, mobei der Flottenchef dem älteften der Geschwaderchefs um vier Jahre voransteht, so daß die übrigen im Alter zwischen 53 und 47 ftehen. Alle Flotten haben lange er= fannt, daß die forperliche Leiftungsfähigkeit, die nun mal von dem Alter nicht zu trennen ift, gerade für den Geefrieg von ausschlag= gebender Bedeutung ift, der an den Rommandanten vielleicht höhere förperliche Unforderungen ftellt wie an den Matrofen, mit dem er Rampf und Ruhe in der gleichen schwimmenden fleinen Belt teilt. Alle, die in den Altersverhältniffen ungunftiger fteben, find darauf bedacht, das zu ändern. England und wir ftehen in diesem Bunft giemlich gleich, und mir wollen uns deffen freuen, daß die Führung der einen Flotte, die wir nur haben, in tatfräftigen jungen und doch erfahrenen Sänden liegt.

## Javanische Tänzerinnen.

Bon Robert Saudet. - hierzu 8 Aufnahmen.

Auf Java, der munderreichen Infel des niederländischeindischen Reiches, find wir allen europäischen Lebensgewohnheiten entrückt. Es ist nicht etwa nur das tropische Klima, das unfere Bedürfniffe herabsett und mandelt - es ift die unvergleichlich paradiesische Landschaft, die uns mit leifer Ueberredungsfunft täglich inniger dazu verlodt, mit den Javanern auf ihre Beise zu leben. Dann wird uns fo frei und leicht, als maren wir durch ein fanftes Marchenland gewandelt. Die Erlebniffe auf diefer Bunder= insel scheinen keinerlei Zusammenhang mehr mit dem Leben der abendländischen modernen Men= schen zu haben, und es gibt Stunden in unferm profaischen und geschäftsmäßig haftenden Alltagsleben, da man der eigenen Erinnerung nicht traut. Waren sie wirklich, die stillen Tropennächte, die doch fo voll von lautem Leben find?

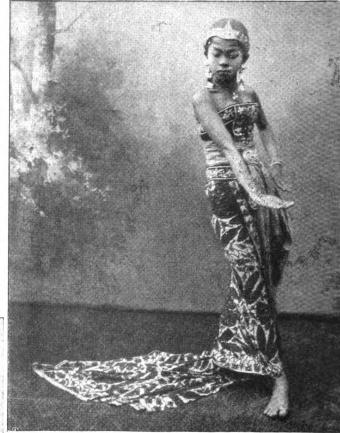

Junge Tängerin.

Tönten sie wirklich in die tiesschwarze Dunkels heit hinein, all die gespenstischen Tiers und Menschenstimmen, oder war alles nur ein Spiel der Phantasie?

Mertwürdig schrille, gequetichte Schreie, die aus einer Menschenkehle zu fommen scheinen, laffen mich auf meinem nächtlichen Spaziergang auf der Landftrage aufhorchen. Im erften Augen= blid glaube ich Notichreie gu hören, und ber Schred hemmt meine Schritte. Die feltsamen Tone aber wiederholen fich mit genauer Regelmäßigfeit und haben zweifellos eine zusammenhängende Tonfolge. Nun fann ich auch die melancholischen, fanften Tone des Gamelang und den dumpfen, brummenden Schlag des großen Gongs untericheiben, und deutlich



3wei javanische Tänzerinnen, die feindliche Reiter darftellen.

Bioline, dazwischen. Ich folge den Tonen und tomme fehr bald an eine Lichtung. Der volle Mond beftrahlt

das entzüdendfte Bild und dämpft durch fein blauliches Licht die vielen bunten Farben der Gemanber, zu benen die muchernden, tief= grünen Tropen= pflanzen einen eigenartigen Sin= tergrund bilden. -Da bin ich als einziger Europäer mitten hineingera= ten in ein Topeng babakan, in ein ma= laiisches Strafen= theater, zwischen eingeborne Tänzer und Mufitanten.

Ich will mich beifeitedrüden, um das andächtig lauschende javanische Bublitum nicht zu ftören, aber die fehr liebensmurdigen braunen Menschlein machen mir Plat, ichieben mich fanft in die porderen Reihen, und hinter mir schließt sich der dichte Rreis der gespannt aufhor= chenden Menge; mein Rommen hat teinerlei Unter= brechung nerur= facht, und die Tanger laffen fich in der Ausübung ihrer Runft nicht ftoren.

Im Sinter= grund hodt im Halbfreis das malaiische Orchester am Boden, die Metallplatten des Gendeer und des Bamelang gangfa erflingen fanft, das Renong, ein großer Metallfeffel, etwa unferer Baute ver-

gleichbar, grollt dazwischen, der Gong brummt, der Rebab brangt fich ein wenig hervor, und all die andern feltfamen, zahlreichen Inftrumente, die fast alle aus hohlen Bambusstämmen und zweigen gemacht find, laffen eine garte, traurige Musit erklingen, die zwar mit bem,

quietscht der Rebab, eine zweiseitige Abart unserer was wir unter Musik verstehen, nichts gemeinsam hat. die unser Empfinden aber bennoch weich und melodisch einlullt. Ein fteinaltes, flapperdurres Beibchen, das gang

aus braunem, zerfnittertem Leber zu fein scheint, hoct vor dem Orchefter; ihre dunnen Finger halten einen Holzklöppel, mit dem fie fortmäh= rend auf eine hol= zerne Platte fchlägt, und ihrer ausge= mergelten Bruft entringen sich jene lauten und schril= Quetichtone. len die mich hierher= geloct haben. Also ein weiblicher Da= lang, eine Märchen= erzählerin! - Ihre grellen Kreischtöne erflingen uner= müdlich in der glei= chen Stärke. Es ift mir unerfind= lich, woher das verhußelte Mütterchen die Rraft nimmt. Sie verftummt nur, wenn ihre Begen= spielerin, eine junge Berfon, die Rolle des Dalang für turze Zeit über-nimmt. Die Stimme der Jungen ist vielleicht nicht ganz jo schartig, aber fie fingt mit ben fchrillen aleichen Quetichtönen ihren Text herunter.

Zwei Tänze= bewegen mondbeschienenen (Abb. S. 2214). Sie

rinnen fich in dem leeren Halbfreis und illu= ftrieren durch pan= tomimische Tänze die Seldenergah= lungen des Dalang. Die Mädchen find phantastisch bunt aufgeputt, ihre fleinen Röpfe tragen friegerische Selme

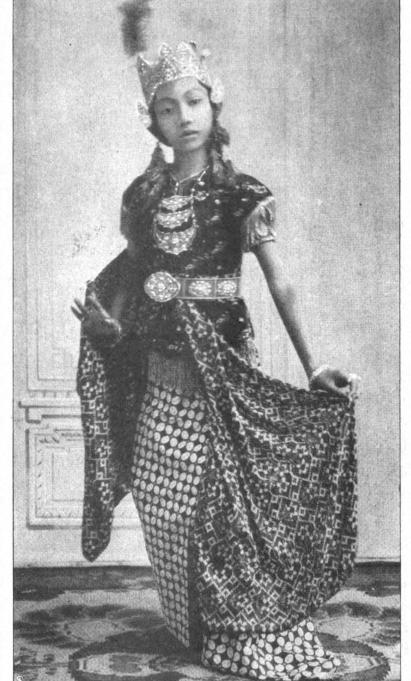

Die schönfte Tängerin des Sultans von Djocja.

ftellen zwei feindliche Ritter bar. In abgezirkelten fteifen und edigen Bewegungen, die aber tropbem eine eigenartige Grazie nicht entbehren, schieben fich ihre nadten braunen Fuge über den fteinigen Boden. Die Urme frummen und heben sich, die schönen fleinen Sande

ergreifen mit gespreizten Fingern bunte Seidenenden, die ihnen von der Taille über die Süften hängen, und schwenken fie charafteriftisch ruhevoll auf und nieder. Die Tängerinnen begegnen einander, entfernen fich wieder, schlagen die Sande zusammen, fallen in die Rnie, beugen sich nach vorn und zur Seite. Dies alles führen die Mädchen in ruhigen, gleich= mäßigen Rhnthmen und mit tödlichem Ernft aus. In ihren wohlgebildeten Gesichtern bemegt fich fein Mustel, der Musdrud ihrer Büge wechselt nicht, es ift, als verftunden fie weder zu lachen noch zu weinen.

Der erste Teil der Borstellung ist beendet, das Orchester ertönt lauter, die Alte arbeitet unermüdlich mit dem Holzklöppel und singt ihre Erzählung weiter. Der Szenen- und Ko-



für eine fleine Beile ben Rutfen gu, und die beiden Gange= rinnen find ihnen beim Ubneh= men der Ritterhelme behilflich. Sie nehmen nun groteste, langnafige Masten pors Beficht, feben noch friegerischer aus als porher und beginnen von neuem den Tang. Spinofe und niederträchtig lächeln fich diefe Masten an und erschei= nen, trogdem fie aus bemalter Bappe find, durch dies grimmige Lächeln faft meniger leblos als vorher mit ernften Mädchengesichtern aus Fleisch und Blut. Wir Bufchauer mer= ten jest erft, wie boje biefe beiden zierlichen Ritter in Frauentleidern aufeinander find: gemiß, es wird ohne einen fleinen Mord nicht abgehen, die Pappnafen ftreden fich gar zu fpig und feindselig in die Belt. Der Bamelang flingt





Tängerinnen einer malaiifchen Wandertruppe in ihrem bunten Aufput.

stümwechsel findet bei voller Mondbeleuchtung und vor den Augen des Publitums statt; Garderobieren und Kulissenschieber braucht das wandernde Märchentheater nicht. Die jungen Tänzerinnen drehen uns ganz einsach stärfer, die Alte wird noch um ein paar Ruancen schriller, und die kleinen, nackten Füße trampeln ein paarmal sest und kriegerisch auf. "Aha, es kommt zum Klappen." Und richtig, nach ein paar "Gängen" liegt

der eine Ritter besiegt an der Erde, und der andere stügt stolz die Hände in die Hüften und stredt die siegreiche Pappnase triumphierend in die Lust.

Das Spiel ist aus, die Tänzerinnen nehmen die fürchterlichen Masken ab, und nun geschieht ein Wunder. Die gögenhast unbeweglichen Gesichter verziehen sich plöglich zu einem ganz menschlichen Lächeln, ihre Besigerinnen knien anmutig zu den Füßen der Zuschauer nieder und halten schesmisch die Ritterhelme hin, um das Spielhonorar einzusammeln. Man sieht daran, daß Geldnehmen immer eine lustige Angelegenzheit ist, selbst bei den kleinen javanischen Tänzerinnen, deren ernste und unbewegliche Mienen selbst den Europäer vorher ordentlich ehrsuchtsvoll gestimmt hatten.



Die Rünftler muffen mit ihrer Einnahme zufrieden fein, denn fie geben aus eigenen Studen noch einen Tang gu, ohne nochmals um ein Geld= geschent zu bitten. Dann paden fie ihre Geräte und Instrumente zusammen und wandeln au' nadten Füßen in den Urmalt hinein, bis jum nächften Städtchen, wo man ihre Rünfte vielleicht mird feben wollen. Bir sentimentalen weißen Menschen vermögen es nicht ohne Rüh= rung zu sehen, wie dies Rünftler= völfchen still und bescheiden durch die Lande zieht und mit dem geringften Lohn zufrieden ift. Die Tänzerinnen wandeln im vollen Ornat ihrer Ritterrollen über Beaft und Stein, und die alte Frau und ein winzig flei= nes braunes Bürschen von etwa 3 Jahren, das Söhnchen





einer Tänzerin, laufen wacker mit der ganzen Truppe mit. Ich habe während meines Aufenthalts auf Java noch häufiger tanzen sehen, nie aber hat mich das Fremdartige und Zauberische der javanischen Tänze so start berührt wie in jener Nacht, da die arme umherziehende Wandertruppe ihre Künste im Mondlicht produzierte. Selbsi die Serimpis, die prächtig gekleidet und mit Edelsteinen überladen sind und sozusagen im sesten Engagement der einheimischen Fürsten stehen, haben mir nicht einen so starken Eindruck machen können. Bielleicht siel auch hier, wie so häusig im Leben, das Bunderbare der Gewohnheit zum Opfer.

# Durchs Ziel.

Roman von

#### Heinz Tovote.

16. Fortfegung.

Bibding hatte jest mannigfachen Arger im Dienst. Der neue Kommandeur, der anfangs so nett war, erschien weniger liebenswürdig. Er ärgerte sich vielleicht, daß die Hoshaltung, von der er sich so viel versprochen hatte, für ihn ohne Bedeutung war; denn im Winter waren die Herrschaften häusig in Berlin, die übrige Zeit des Jahres brachten sie auf ihrem Sommersitz zu.

Das wurmte ihn, und Widding hatte als Abjutant am häufigsten darunter zu leiden. Ihm wurden die mannigfachsten Klagen vorgebracht, er sollte zur Besserung beitragen, aber er mußte die Achseln zuchen und konnte nicht abhelsen. Und das wollte man Widding nicht glauben; vor allem Bedenstedt, der es als persönliche Beseidigung aufsaßte, daß nicht alles ging, wie er sich gedacht hatte und gern haben wollte.

Ihm wurde der Urlaub zu den Rennen nicht so bewilligt, wie er das gewöhnt war.

"Ein Eskadronchef habe mehr zu tun, als auf Rennsbahnen herumzuhoppen", hatte der Oberst gesagt, wäherend Widding viel eher reisen konnte.

Der Major. Graf Orlig machte ihm vergebens klar, daß Bidding den Urlaub zu seinen Ritten bekam und in seiner Stellung eher abkömmlich war als ein Rittmeister. Der Kommandeur hatte gemeint, daß Bedensstedt doch nur als Zuschauer dabei sei, wenn seine Pferde liesen. Da er aus dem Leutnantsaster heraus sei, geshöre er vor seine Schwadron. Das sei wichtiger, das andere ein Firlesanz, den ein gesehter Mann nicht mehr mitzumachen brauche.

Bedenstedt saste das persönlich auf und ließ sich nicht ausreden, das Widding schuld daran trage, der eben mehr an sich dente und nicht auch aus Kameradschaftslichteit für ihn Urlaub erwirkte.

Er ließ durchbliden, als ob Widding das mit Absicht tue und ihn aus Konkurrenzneid fernhalte.

Es waren vage Redensarten, wie: Widding könne mehr tun! er muffe es auch, sonst könnten andere leicht auf den Gedanken kommen, daß er es an Eifer sehlen lasse, wo er allen Unlaß haben mußte, den leisesten Bersdacht von sich fernzuhalten.

Bidding ging zu Grehlen, der in Hannover auf Reitsschule gewesen war, um mit ihm die Angelegenheit zu besprechen und zu beraten, was er tun solle. Der Freund erklärte sich sosort bereit, Beckenstedt aufzusuchen und ihn um Ausklärung zu ersuchen, vorläufig im eigenen Namen, indem er Widding noch aus dem Spiel ließ.

Er beutete an, wie Widding die Redensarten falich auffassen tönne; und Bedenstedt erklärte benn auch, daß es ihm völlig ferngelegen habe, Bidding irgendwie zu nahezutreten. Aber er betonte wiederum seine Auffassung, nach der Bidding alle Beranlassung habe, nicht selbst so viel in alle Bindrichtungen zu sahren, während selbst kleinere Reisen anderen abgeschlagen wurden.

Grehlen riet ihm, wenn er sich zurückgesett fühle, so solle er sich direkt an den Kommandeur wenden, da Widding mit den Urlaubsgesuchen und Bewilligungen nicht das geringste zu tun habe.

Jedenfalls war Bedenstedt in aller Form gewarnt, daß er nicht weiter schimpfte. Er hatte dann keine Entschuldigung, wenn ihn Widding bei der nächsten Gelegenheit direkt zur Rede stellte.

In der nächsten Zeit sollten sie als schärfste Konkurrenten aufeinander treffen.

In Hannover mit ihren Pferden, in Strausberg murben fie auch als Reiter ein Duell auszusechten haben.

Grehlen riet Widding, seine Aliena dort nicht laufen zu lassen. Weshalb sollte er die Sache noch mehr zuspigen?

"Das wäre ja noch schöner", sagte Widding. "Sport ist Ramps, und ich weiche nicht. Wenn Bedenstedt sich mit mir nicht messen will, mag er zurücktreten."

"Tu, was du willst. Mußt es am besten wissen. Ich ginge ihm aus dem Weg."

"Fällt mir nicht ein. Mag er Reugeld zahlen. Ich reite. Viertausend Mark haben ober nicht, ist schließlich kein Pappenstiel."

"Rein, wie gelogierig bu geworden bift! Man fieht boch: ber idealste Sport verdirbt ben Charafter."

"Möglich! Man kann dabei neidisch werden, gewinnsüchtig, rechthaberisch, und wenn man dazu veranlagt ist, wünscht man seinen Gegnern Hals- und Beinbruch, wenigstens den vierbeinigen. Die Enttäuschung macht einen griesgrämig und melancholisch, kurz, man wird in der Tat ein schlechter Wensch, wenn man nicht von Natur solch guter Kerl ist, wie ich das bin."

"Na also, Widding, bleib es aber auch. Hör mal, bu verkehrst wieder eifrig bei Gerda Röbbeln?"

"Wer fagt das?"

"Nun! Man erzählt es sich allgemein!"

"Und? . . ."

"Weiter nichts! Ich dachte, der gute Bedenstedt hätte sich dort ein warmes Rest gebaut."

"Ein Nest wohl, ob aber auch marm?"

"So meine ich das nicht, lieber Kerl! Frau Gerda ist über jeden Berdacht erhaben. Das ist klar. Wir wollen lieber sagen, er hat versucht, sich einzunisten."

Copyright 1913 by August Schorl G. m. b. H., Berlin.



Nummer 52. Seite 2219.

"Scheint ihm nicht ganz gelungen zu fein, wenigstens nach bem, was Frau Gerba äußerte."

"Er steht mit Röbbeln gut, sogar sehr gut. Mit dem

bummelt er jest."

"Siehst du, Grehlen, das kann ich nicht. Bielleicht zwei Ehemänner zusammen, ja. Aber mir als Jungsgesellen, der ich weiß, was für eine nette Frau daheim auf solch einen durchgehenden Ehemann wartet, mir ist das eklig, zumal, wie ich mit Gerda gestanden habe."

"Berftehe ich vollkommen."

"Nein, Grehlen, da kenn ich nicht mitmachen. Ich glaube, Röbbeln nimmt mir das übel, hält mich für einen Philister. Ich bin keinem Menschen Rechenschaft schulbig. Wenn wir beide Dummheiten machen, geht das niemand was an. Wir dürsen! Aber bei denen? Wozu haben sie eigenklich geheiratet und sich ein Heim geschaffen, wenn sie sich nachher wieder mit andern abzgeben?"

"Ja, mein Junge! Man wird wohl dadurch gerade im Anfang verdorben, daß einem die She nicht immer alles hält, was man sich so versprochen hat. Ich stehe ganz auf beinem Standpunkt. Ich würde nie ein Spielverderber sein und mich nicht unter den Pantossel bringen lassen, aber schließlich würde ich mich doch wohl fragen: Wozu das alles? Lohnt es sich?"

"Sieh, wenn man daheim ein Schrecknis hat, kann ich's begreifen. Aber Gerda Röbbeln ift doch alles andere."

"Und Frida Kirschenreuter? Was ist das?" . . .

"Ja, lieber Junge, das ift so eine Sache."

"Du hast sie wohl an die Stelle von Gerda rücken lassen, scheint mir? Freundschaftsersah?"

"Das wohl nicht; aber man hat ja sonst kein weibliches Wesen, mit dem man mal nett plaudern kann. Ihr Alter, mit seinem ewigen Mißtrauen, hat gegen mich, scheint's, nicht viel einzuwenden. Fridel ist ein kluges Mädchen und so angenehm, und dann habe ich immer die Empsindung, als müsse man an ihr wieder gutmachen, was ein dummer Zusall ihr angetan hat."

"Und da willst du dein Teil mit zu beitragen?"

"Will ich!"

"Du! Sie ist eine glanzende Partie, objettiv betrachtet, die beste im ganzen Umtreis."

"Beiß ich! — aber Kirschenreuter?"

"Den Namen verliert fie ja."

"Bei uns nicht, wo jedes fremde weibliche Wesen sich zuerst einmal erkundigt, was für eine Geborene die andere ist, ehe sie sich ihr nähert."

"Und die bofe Beschichte mit der Mutter!"

"Das ift das Schlimme daran, freilich!"

"haft du wieder recht."

"Es kommt zu viel zusammen! Sie ist sest entsschlossen, nicht zu heiraten. Wir haben neulich darüber gesprochen."

"Habt ihr das?"..

"Ja! Warum nicht? Nee du! Sie ist sich ganz klar. Rührend klar. Und diese verteuselte Resignation reizt einen zum Widerspruch, daß man fast versucht wird, nur um ihr das Gegenteil zu beweisen, ihr einen Antrag zu machen."

"Hubsch ist fie ja! Das muß man ihr laffen!"

"Und Kleidet sich mit raffinierter Einfachheit, daß teine andere dagegen ankommt."

"Ja, mein Junge. Wenn man nicht der Träger eines bunten Rodes ware, hätte manch einer die Sache in

ernsteste Erwägung gezogen, vorausgesett, er käme näher mit ihr zusammen, was freilich von uns allen nur dir allein blüht."

"Könnt mich ruhig darum beneiden, allesamt."

"Tun wir auch!"

"Alfo, ihr redet darüber?"

"Wie man eben über solche Dinge redet, gewiß."

"Bon mir aus! Aber das sage ich dir: kommt mir das Geringste zu Ohren, was mir nicht paßt, dann sasse ich mir den betreffenden!"

"Reine Sorge! Es fällt niemand ein. Auf Wort

nicht."

"Wollte ich euch auch geraten haben!"

"Du bift wirtlich in einer Beife triegerisch gestimmt!"

"Bin ich gar nicht. Bin im Gegenteil der friedfertigste Mensch von der Welt, wenn man mich in Ruhe läßt. Wehr will ich nicht. Das verlange ich aber auch."

"Also dann laffe ich dich jest in Ruhe, lieber Junge. Das mit Bedenstedt überlege dir. Geh ihm aus dem Beg.

Er ift geladen auf bich!"

"Ich weiß, aber ich kümmere mich nicht darum. Laß gut sein, Grehlen, ich werde ihn nicht unnüg reizen. Aber ich gehe ihm auch nicht einen Zollbreit aus dem Weg. Das Ausweichen ist an ihm allein."

Der Diener trat bei Gerda von Röbbeln ein und melbete ben Rittmeister von Bedenstebt.

Einen Augenblick lang überlegte sie und sah Friz Widding an, der seit einer halben Stunde bei ihr auf der Terrasse sah, dann sagte sie: "Ich lasse bitten!"...

Als der Diener fort war, fügte sie hinzu: "Wie absscheulich, aber es ging nicht anders. Bielleicht geht er gleich wieder, wenn er sieht, daß er hier überflüssigis ist."

Bidding schüttelte zweifelnd den Ropf.

Es war traumhaft ruhig auf der Gartenterraffe. Die Martise war herabgesaffen, obgleich die Sonne nicht bis hierher drang, aber sie gab bei dem stahlblauen himmel ein wunderbar gedämpftes Licht, das den Augen und der ganzen Stimmung wohl tat.

Die Drosseln jagten sich auf den gepflegten Begen, zuweilen ließ der grüne Papagei treischend seine Stimme

aus der Nebenvilla ertonen.

Auf einer Matte lag ihres Mannes Barsoi, der sich an Gerda angeschlossen hatte. Troth seiner Anhänglichteit mochte sie das Tier nicht recht; sie behauptete, es habe einen Kopf wie ein Fuchs und unehrliche Augen.

Jest hob er den Kopf, als er Schritte hörte, aber beachtete Bedenstedt nicht weiter, während er bei Bidding jedesmal aufsprang und ihm entgegeneilte.

Bedenstedt tußte Frau Gerda die Hand und gab Bids bing flüchtig seine Fingerspiken.

"Uh, sieh da! Sie hier?" fügte er hinzu.

"Wie Sie sehen, ja!"...

Bidding hatte es läffig gefagt, mahrend in Bedenftedts Stimme eine verhaltene Gereiztheit lag.

"Ja," fagte Gerda, "wir haben die alte Freundschaft wieder aufleben laffen."

"Das ist ja sehr erfreulich."

Bidding verhielt sich still. Er saß da wie selbstversständlich und wartete auf das, was Bedenstedt sagen würde, der ein Gespräch gewaltsam herbeiführte, das nicht vorwärts gehen wollte.

Schließlich sah Widding ein, daß es auf die Dauer nicht ging, er beteiligte sich ein wenig daran, und dann erhob er sich. Es war doch wohl besser, er zog sich zurück,



denn er konnte schwerlich abwarten, daß Bedenstedt ihm das Feld überlassen murde. Es schien ihm unklug, in irgendeiner Beise Gerda zu schaden, wenn er unnug lange blieb.

So erhob er sich denn, verabschiedete sich von Gerda und wartete, ob Bedenstedt mit ihm tommen würde. Der aber blieb wie der Sieger zurud, nur daß sein Triumph sofort getrübt murde, weil Widding auf der Treppe zur Terrasse der Frau Major von hübner begegnete, die Besuch machen wollte.

Nun tonnte Bedenstedt sich nicht anschließen, obgleich er die Dame nicht mochte, die immer beleidigend fühl zu ihm war. Ein paar Augenblicke mußte er noch bleiben, denn er traute sich nicht, sie zu reizen, wenn er offensicht=

lich die Flucht vor ihr ergriff.

Bidding aber freute sich, daß der Rittmeister fo rasch mit seinem Triumph abgefallen mar. Run blieb er nicht mit Gerda allein und fand keine Gelegenheit, über ihn zu reden.

Flüchtig hatten sie die bevorstehenden Rennen ge= ftreift, und Bedenstedt hatte gesagt: "Ihre Pferde find wohl alle ganz fertiggemacht?

"Man tut, was man tann", fagte Widding.

"Natürlich; Sie haben ja auch reichlich Zeit, sich darum zu fümmern.

"Das tu ich leider mehr brieflich. Ich habe meine Gäule seit zwölf Tagen nicht gesehen."

"Uch? Ich dachte, Sie wären alle Augenblicke braußen?"

"Reineswegs! Dazu habe ich keine Zeit. Mein Trai= ner sorgt schon.

Damit hatte er das Thema fallen laffen und Gerda

in das Belprach hineingezogen.

Bedenstedt hatte fich in Frankreich einen Steepler erstanden: Ecrivain, einen alten Kämpen, der drüben die größten Erfolge erzielt hatte. Da mußte ihm Blad head im Beg sein, der glänzend im Gang war, und dem in den Zeitungen von allen deutschen Pferden die größte Chance im Großen Berliner Jagdrennen zugebilligt murde.

Schade, daß dies Rennen mit feinen 80 000 Mart tein Herrenreiten war und Widding seinen Hengst einem Jodei anvertrauen mußte. Er hatte ihn lieber felber geritten, hatte lange geschwankt, ob er ihn dafür nicht im Raiferpreis laufen ließ, aber der Große Breis locte zu fehr. Das mar eine schöne, runde Summe, nach der die Hand auszustrecken schon ein großer Reiz war, dem man sich nicht entziehen konnte.

Er wollte felbst Blad head noch einmal im Rosenberg= rennen zuvor reiten, um zu feben, ob er ihm vertrauen fonnte oder ihn lieber in das Internationale Burdenrennen am Tage zuvor steckte und später dann mit ihm

auf die Armee marschierte.

Aber er betam bann gewiß zuviel Gewicht, vor allem durfte der Tag nicht zu heiß sein, das machte Black Head in lekter Zeit nervös, dann ging er nicht so willig wie sonst.

Diesmal mußte es sich entscheiden, ob das Glück ihm günstig war. Er selbst fing wahrhaftig an, nervos zu werden, vor allem, seit er beständig das süffisante Gesicht Bedenstedts vor fich fah. Aber Diese Unruhe gab fich jedesmal, wenn die Entscheidung dirett bevorstand. Nur das Warten war unangenehm.

Che Widding sich heute in Karlshorst auf die Tribüne begab, schlug er den Baldweg vom Eingang an ein, an ber großen Eiche mit ihrer Rundbant vorbei, die breitäftig zwischen den rotbraunen Föhren ftand, und er marf einen Blick in den Stall, in dem Black Head und Rat mort untergebracht waren. Der Stallmann stand in der offenen Tür. Er war verantwortlich, daß niemand die Pferde störte, bis sie binausgeführt wurden. Ein fremder Bursche stand in der Nähe, der sich langsam entfernte, während Bidding herantam und eintrat, um den beiden Gäulen den Hals zu klopfen.

Black head tam ihm sofort entgegen und schnopperte

an ihm herum.

"Nein, mein Alter, ich habe keinen Buder! Bor bem Rennen gibt's das nicht.

Dann nickte er dem Aufseher zu und ging auf ben Sattelplag, über den eben das erfte Glodenzeichen schallte.

überall murden die Pferde im Rreis herumgeführt, und die Zuschauer faben, da die Bäule noch in ihre Deden eingehüllt waren, nach den Armbinden der Stallburichen und suchten in dem Programmheft nach, wen fie da vor sich hatten.

"Na, Widding? Black Heads Starten im Rosenberg= rennen heute ift eine Borprufung fur den Großen Preis,

mas?"

"Freilich, wollen mal sehn, was sich machen läßt!"

"Ich dachte, Beckenstedt wollte seinen Ecrivain auch im Rosenbergrennen laufen lassen. Ich höre eben, daß er Reugeld gezahlt hat und dafür Blue Trady stehen läßt."

"Uch, nicht möglich!"

"Hat wohl Angst vor Ihnen? Will seine Karten nicht aufdeden?"

"Reine Ahnung!"

"Also machen Sie Ihre Sache nachher gut. Ich lege ein paar Pfund auf Ihren Ritt an. Wenn auch nicht viel bei Ihrer Favoritenstellung herauskommen kann, ein bischen bringt es doch wohl noch ein. Bedenstedts Blue Trady ift auch nicht schlecht."

Widding ging vor dem zweiten Rennen an der Tris bune porbei und jah dort in einer Loge Frida Rirschenreuter. Er stieg zu der Loge hinauf, um fie zu begrüßen, und fagte ihr: "Ich habe eben Snowhill besucht! Iadellos.

"Schade, daß Sie ihn nicht reiten können."

"Ja, wenn ein Gaul so gut im Gewicht fortkommt, ware es töricht, ihm unnug durch den Reiter mehr aufzuhalsen."

"Benn Sie nicht schon zwei Ritte hätten, würde ich Sie trogdem gebeten haben."

"Das Bertrauen ehrt mich, aber es ist besser so. Urchim ift fehr gut für Snowhill, das ift der sichere Sieg. Sie follen mal fehn! Da tommen die Pferde icon. Rowdy, Gerte, Muschif, und da fommt Snowhill, ein Mordstier. Auf die Entfernung wirft er noch eindrucks= voller als in der Nähe.

"Ich habe Herzklopfen. Ach, wenn Sie doch hier bleiben fönnten.

"Aber mit größtem Bergnügen."

"Möchten Sie nicht lieber auf Ihre Tribüne?"

"Im Gegenteil. Sehen Sie, gut gesprungen. Dh oh, was ist mit Muschit? Ift ja schaudervoll zu sehen." "Müffen Sie fich nicht umziehen?"

"Nur Rock wechseln und die Müge, das ist alles."

"Sind Sie nicht aufgeregt?"

"Fast gar nicht und in fünfundzwanzig Minuten überhaupt nicht mehr."

"Bie lange das dauert. Diese Bromenade am Start



Nummer 52.

ist doch höchst überstüffig. Snowhill gefällt das nicht. Die Pferde sehen sich und werden nur ungeduldig, daß es noch nicht losgeht."

"Wie mir alle, nur daß die Leute noch wetten wollen. Die Zeit dazu muß ihnen eben gegönnt werden."

"Ab! . . ."

Run schwiegen fie und verfolgten mit ben Gläsern bas Rennen, bas endlich abgeläutet war.

"Snowhill liegt fehr gut."

"Oh, was war das? — Nein! Doch nicht! Snowhill ist noch dabei; ich glaubte eben, er wäre am Graben gestürzt. Es war Rowdy."

"Sehen Sie, wie schrecklich. Deshalb ist mir Hoppegarten viel lieber. Da kommen solche Zufälle nicht vor, da ist alles einsacher."

"Gemiß! Aber da tue ich nicht mit. Jest liegt Snowhill neben dem zweiten. Er macht das Rennen."

Schon kamen die Pferde in den Einlauf, und obwohl zwei andere Pferde an ihn herankamen, galoppierte Snowhill überlegen durchs Ziel.

"Ulso: ich gratuliere!"

Sie saß blaß da und zitterte ein wenig. Leise sagte sie: "Sehen Sie, wie gern würde ich nun hinunter und mit dabei sein, wenn Snowhill abgesattelt wird, und muß nun hier wie gebannt bleiben. Gehen Sie, Sie müssen ja fort, und geben Sie ihm im Vorbeigehen einen dankbaren Klaps. Ich wäre sehr zusrieden mit ihm."

"Will ich gern beforgen."

Er eilte zur Bage, während aller Augen nach oben gerichtet waren, denn mit schnurrenden Propellern slog langsam und majestätisch die silbernschimmernde Hansa langsam um den Rennplat und verschwand dann in der Ferne, um nicht zu stören.

Widding blieb einen Augenblick stehen, nachdem er rasch noch bei Snowhill den Belohnungsklaps angebracht hatte.

Dann ging er nach dem Sattelplat, sich nach Black Head umzusehen.

Als er nahetam, hörte er, wie ein Junge sagte: "Aber bas ist ja unser Eimer, hier ist eurer."

Er machte sich an der Bog zu schaffen und verschwand rasch, ohne daß jemand weiter auf ihn achtete.

"Es ist schwül. Ich glaube, wir lassen Black Head tüchtig sausen", meinte Wister Walters. "Er kann es verstragen, und es erfrischt ihn jedesmal."

"Bitte!" . .

Und der Trainer hob ihm selbst den Eimer hin, der Gaul schnopperte und sog das Wasser ein. Dann pausierte er und schnobberte lustlos.

"Na, magst du heute nicht?"

Er hielt ihm nochmals das Wasser hin, aber auch diesmal soff er nicht.

"So, und nun fomm, my darling."

Mister Walters griff nach dem Schwamm, ließ ihn voll Wasser saugen und fuhr Black Head damit ties in das Maul, wo er ihn ausdrücke, ein-, zweimal, daß das Wasser nur so tropste.

Black Head schüttelte sich, aber er sog es mit den Lefzen ein.

Es wurde an ihm gebürstet und gestriegest, die Rasenlöcher ausgewischt, der Schweif geglättet. Gebuldig ließ er alles mit sich geschehen, indem er nur zuweilen den Kopf warf, wenn der Junge den Zügel zu sest hielt. Dann wurde er hinausgesührt, und schon war es Zeit zum Aussien.

Bidding prüfte noch einmal die Sattelgurten und Bügelriemen. Dann schwang er sich behend aufs Pferd und ließ sich in die andrängende Menge des Sattelplatzes führen, und dann war er draußen auf dem grünen Rasen und galoppierte bald auf die Probehürde zu.

Es kam ihm vor, als springe Black Head nicht so selbstverständlich leicht wie sonst. Am Start verhielt er sich ganz ruhig und blieb beim ersten Mal stehen.

Falscher Start! . . . den er verursacht hatte, was ihm noch nie passiert war. Beim zweiten Mal kam er gut mit ab, konnte aber seine Beine nicht sinden und galoppierte am Schluß in dem ruhigen Tempo, das die vorderen Pferde einschlugen.

Bidding versuchte ihn aufzurütteln, aber er reagierte nicht darauf, dann wartete man eben noch, die Reise war ja lang. Un der Mauer wäre er fast gestürzt. Er ging darüber weg, als ob es eine lebendige Hede sei, riß ein paar Fetzen des Rasenbelags ab, daß die Erde stob, und siel dabei noch mehr zurück. Es war unmöglich, ihn vorwärts zu bringen; er wurde immer langsamer, und das Feld war schon weit voraus, daß er keinen Unschluß mehr sinden konnte. Die nächste Hürde ließ er ihn noch springen, sast wäre sie ihnen beiden zum Bershängnis geworden — dann ließ Widding dem Hengst die Freiheit, der langsamer wurde und zuletzt in einen müden Schritt siel.

Was war denn mit ihm? Wenn das so weiter ging, bekam er das Pserd nicht über den Platz, während die andern schon durchs Ziel hindurchgaloppierten.

Bidding sprang ab und blieb neben Blad Head stehen, ber den Kopf hängen ließ. Der Hengst war krank. Er bekam einen jähen Schred und zog ihn am Zügel fort, aber nur schwer bewegte er sich von der Stelle, als wolle er am liebsten stehenbleiben, um sich niederzutun.

Er führte ihn gleich zu den Ställen im Wald, aber er mußte ein paarmal stehenbleiben. Die Menschen liefen zusammen, als er sich näherte. Er las auf allen Gesichtern die Berwunderung und schickte einen Jungen sort, daß er den Tierarzt holen sollte.

Als Black Head in eine leere Bor geführt wurde, stand er stumpf da, Wasser verweigerte er, und dann legte er sich nieder, was er sonst nie tat.

Der Trainer war ratlos.

"Als ob er vergiftet sei!"

Frida Kirschenreuter stand neben ihm, und er hörte, wie sie zum Dottor sagte: "Herr Dottor, ich glaube, er ist gedopt. Es ist gar nicht anders möglich."

"Glauben Sie?"

"Ja, es kann kaum was anderes sein."

Der Arat schickte fort, um ein paar Gläschen zu holen, und entnahm dem Pferd Speichelproben.

"Ich finde sonst nichts; mir scheint's a u ch, als habe man ihm ein Betäubungsmittel beigebracht."

"Das ist ganz ausgeschlossen!" sagte Mister Balters. "Black Head wurde keinen Augenblick allein gelassen."

Der Stallmann und alle Burschen wurden gerusen und befragt. Richts kam heraus. Endlich siel dem Jungen, der Black Head gehalten hatte, ein, daß kurz vor dem Satteln einer mit einem Eimer gekommen war und dafür den an der Box stehenden, den er selbst mit Wasser gefüllt hingestellt hatte, fortgeholt hatte, mit der Behauptung, es sei ihr Eimer.

Aus diesem Eimer hatte Blad Sead dann zu faufen befommen.

Der Junge follte feinen Rollegen beschreiben, aber



er fannte ihn nicht, hatte ihn nie gesehen und gar nicht darauf geachtet.

Bidding sagte: "Ja, das habe ich a uch gesehen, wie einer sich an dem Eimer zu schaffen gemacht hatte. Aber wer das getan hat, weiß ich nicht. Keine Ahnung, wie der Mann ausgesehen hat."

"Bo ift der Eimer geblieben?" fragte der Urzt.

Er ging mit dem Stalljungen fort. Der Eimer wurde gefunden, aber der Junge hatte ihn gleich ausgeschüttet. Es war ihr eigener Eimer, das stimmte. Auf diese Art war nichts herauszubekommen. "Wer hat denn das Rennen gemacht?" fragte Widdina.

"Rittmeifter von Bedenftedt mit Blue Trady."

Bedenstedt? Aber nein! Was für ein Gedanke ihm kam. Das war ja Unsinn, sagte sich Widding. Er war zwar der einzige, der ein Interesse hatte, daß Black Head ausschied, aber es war ausgeschlossen, daß Beckenstedt seine Hand dabei im Spiel haben konnte.

(Fortfegung folgt.)

#### Das Chamäleon.

Bon Menny Fahr. - Sierzu 6 Originalaufnahmen der Berfafferin aus dem Zoologifchen Garten Frankfurt a. M.

Unter einem "Chamäleon" stellen sich Uneingeweihte meistens ein stumpssinniges und träges Tier vor, das sich tage- und wochenlang auf ein und demselben Fleck aushält und besähigt ist, östers plözlich seine Farbe zu wechseln. Letzteres ist ja bei diesen sonderbaren Tieren auch tatsächlich der Fall, und zwar in sehr ausgeprägter Weise, trozdem ist dies jedoch nicht die einzige Werkwürdigseit des seltsamen Geschöpfs. Man kennt dis jetzt etwa 85 verschiedene Urten, von denen die Hällte aus Wadagaskar und den benachbarten Inseln, die andern im heißen und gemäßigten Ufrika leben.

Die Chamaleons gehören der vierten Ordnung der

Schuppentiere, der 2. Unterordnung "Burmzüngler" und der Familie "Chamaeleontidae" an. Letztere Familie zerfällt nun wiederum ihrerseits in die Gattungen: Rhampholeon, Chamäleon und Brookesia.

Mit Unrecht werden diese Tiere als lanameilia perichrien, weil fie oft ftunden= und tagelang auf ein und demfelben Blag verharren. Wer aber die Tiere genau beobachtet und verfucht, einen Einblid in deren Tun und Treiben zu geminnen, der wird sich gar bald vom Begenteil überzeugen. Allerdings trifft man die diefen Tieren eigene Langfamfeit der Bewegungen nur bei wenigen fehr anderen Rriechtieren an.

Un den Chamäleons ist eigentlich alles interessant. Zunächst der Körperbau, der diesen herrlichen Baumechsen ein merkwürdiges Aussehen gibt. Der helm-

förmige Kopf nicht minder wie der Leib, der Wickelschwanz, der sich spiralförmig aufrollen läßt und zum Festhalten beim Klettern im Geäst dient, sowie die langen Beine, deren zangenartige Greifsüße auf die Klettereigenschaft des Tieres hinweisen. Jeder Fuß besitzt je zwei und drei Zehen, die mit kleinen Krallen

versehen sind; die beiden Außenzehen können nach rückwärts gedreht werden. Hochinteressant sind die irisartig sunktionierenden, ringförmigen Augensider; die Augen sind mit einem winzigen Lidspalt versehen, voneinander völlig unabhängig und können ausgedehnte Drehbewegungen in der Augenhöhle aussühren. Die Zunge ist lang und sleischig und läßt sich auf mehr als Körperlänge Entsernung hervorschleudern.

Die Tiere vermögen ihren Körper in senkrechter Richtung unter seitlicher Abplattung durch Aufblähen der Lungen auszudehnen. Eins der eigenartigsten Werkmale ist natürlich der Farbwechsel, der sich mit-

unter fehr oft und raich pollzieht. Die Farbenveränderung, die nicht, wie angenommen irrtümlich wird, nur durch die verschieden gefärbte Umgebung hervorgerusen mird, entsteht faft ausichließlich burch Er= regung verschiedener Urt, fei es nun Merger, Sun= ger, Durft, Ungft, Baarungstrieb uiw., auch Licht und Temperaturunterschiede fpielen dabei eine große Rolle. Der Farbwechsel wird also hauptsächlich vom Gemützuftand des Tiers beeinfluft. Ebenfo find Trottenheit und Feuchtigfeit die Urfache von auffallenden Farbenveranderungen. Bei hochgradig erregbaren Chamäleons braucht man nur mit der hand ins Terra= rium zu tommen, und fo= gleich andert fich die Farbe der Tiere, und die Echfe, die vielleicht zuvor noch duntel gefärbt mar, erftrahlt nun plöglich in

1. Cappenchamäleon.

einem hellen, gelblich und grünen Farbenkleid. Der Anblick größerer Echsen, ja sogar der ihrer eigenen größeren Artgenossen vermag bei ihnen ein großes Angstgefühl hervorzurusen, wobei sie in den prächtigsten Farben, bald getupst, bald gesteckt oder gestreist erscheinen, und hocherhobenen Rückens und mit



2. Chamaeleon verrucosus Cuvier.

aufgeblasenem Rehlsad befunden sie Furcht und Merger durch Fauchen und Bifchen. Much Beigen ift bei frijch importierten Eremplaren feine feltene Erscheinung. Die Farben selbst sind bei vielen dieser Tiere verschieden; häufig herrscht ein Bell-, Dunkeloder Blaugrun vor, manche andern ihre Farbe fehr wenig und behalten oft ein schmutiges graues Bewand. Der Rehlsad ift bei einigen Urten in der Erregung von herrlich hellblauer Farbe und mit leuchtend roten Punften besett. Letteres habe ich besonders bei meinem Pantherchamaleon, Chamaeleon pardalis Cuvier (Ubb. 5), beobachtet. Ich hielt dieses mit einem gewöhnlichen Chamaleon, Chamaeleon vulgaris Daudin (2166. 6), zusammen, und häufig hatte ich Gelegenheit, die wunderbare Färbung des Cham. pardalis zu beobachten. Much durch hestiges Ropsnicken zeichnete sich die Erregung dieses Tiers aus. War die Färbung zuvor noch dunfelgrun mit rotbraunen Streifen längs der beiden Rörperseiten, so veranderte fie fich beim Unblid des Cham. vulgaris plöglich in ein gartes Grun, an den Rieferrandern bildeten sich zitronengelbe Streifen, und die rotbraunen Längstreifen verwandelten sich in Beiß und nahmen nach und nach eine hellblaue Farbe an. Das gewöhnliche Chamaleon zeigt hierbei fast immer eine duntelbraune bis schwarze Farbung.

Des Nachts sigen die Chamaleons meistens hoch oben im Geäft und zeigen zu dieser Zeit fast ständig eine helle Farbe. Auch am Tag halten sie sich sast immer auf den Zweigen und Pflanzen auf, ein großer Teil von ihnen nimmt Wasser nur in Tropsensorm zu

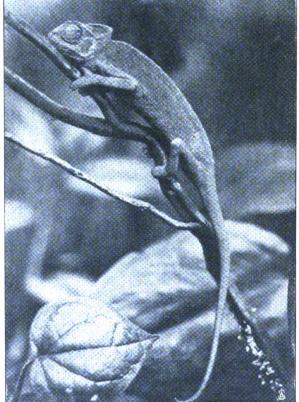

3. Sudanchamaleon.

sich, andre wieder steigen herab zum Boden, um am Wassernaps ihr Trinkbedürsnis zu befriedigen. Alle Chamäleons lieben die Sonne sehr; sobald sie von ihr beschienen werden, nimmt ihr Körper eine abgeplattete Form an und gleicht einer ovalen Scheibe, der Kehlsack wird ausgeblasen und der Schwanz spiralförmig ausgerollt. Das ganze Tier nimmt also in der Sonne

eine vollständig andere Gestalt an. Der Körper wird dabei ost sehr zur Seite geneigt, und mit Wohsebehagen werden die Sonnenstrahsen aufgenommen. Die der Sonne zugekehrte Körperseite zeigt in solschen Fällen eine dunkelbraune, fast schwarze Farbe, die andere ist gewöhnlich hell.

Besonders entzückt ist das Publikum von dem interessanten Freßakt der Tiere. Als Nahrung kommt nur lebendes Futter in Betracht wie: Heichterken, Mehlwürmer, Käfer (besonders Schaben und Kakerdie kleinen Augen auf seinen Beobachter, d. h., mit dem einen Auge schaut es nach dem Futtertier, während das andre auf den Beobachter gerichtet ist. Dann mißt es erst die Entsernung mit beiden Augen ab, und hierauf erst tritt die eigenartige Junge in Tätigkeit. Im Ruhezustand ruht diese im Schlund zurückgezogen, beim Freßakt hingegen wird sie mit Bligesschnelle

hervorgeschnellt, worauf das Insett an ihrem kolbig verdickten, schleimbedeckten Ende sestgeskebt und schleunig in das geräumige Maul gezogen wird, um sodann tüchtig versaut und verschluckt zu werden.

Grundbedingung zur Erhaltung der Chamäleons ist, daß tagsüber im Behälter gleichmäßige Temperatur (25—30 Grad Celsius) herrscht; serner österes Besprizen der im Terrarium besindlichen Pflanzen mit lauwarmem Wasser, so daß den Tieren immer Gelegenheit zum Trinken geboten ist und



4. 3mergchamaleon (oberes Bild). 5. Pantherchamaleon.

Ialen), Grillen, Tag- und Nachtschmetterlinge, unbehaarte Raupen, Schmeißsliegen, Maden, Engerlinge usw., doch werden auch junge Mäuse, ebensolche Eidechsen, Frösche und Regenwürmer angenommen, letzteres ist jedoch nur Ausnahme. Bor allen Dingen muß die Nahrung reichlich und abwechslungsreich sein; lange Zeit ein und dasselbe Futter zu nehmen, sagt dem Chamäleon keineswegs zu. Hält man dem Chamäleon ein Insekt aus ziemlicher Entsernung vor, so richtet es zunächst

außerdem hierdurch die seuchtwarme Treibhausatmosphäre hergestellt wird; letztere beschleunigt den Häutungsprozeh der Chamäleons, der etwa alle sechs dis acht Wochen stattsindet. Um besten hält man diese Tiere für sich allein im Terrarium, da eine Bereinigung von ihnen mit anderen Echsen auf sie ungünstig und störend wirkt. Das Terrarium muß zudem noch mit buschigen Pflanzen und Kletterästen reich ausgestattet sein. — Wenn alle diese Bedingungen in vollem Waß ersüllt sind, können wir

den Chamaleons menigftens ei= nigermaßen die Seimat erfegen. Leider haben diefe garten Echfen in Gefangen= der schaft nur eine furze Lebens= dauer, deshalb fann man von Glüd fagen, wenn man im Novem= ber noch über lebende Tiere verfügt. Auch im Uquarium des Zoologischen Gar= tens zu Frantfurt a. M. befanden sich im No= vember noch eine Menge diefer in= tereffanten Rriech=

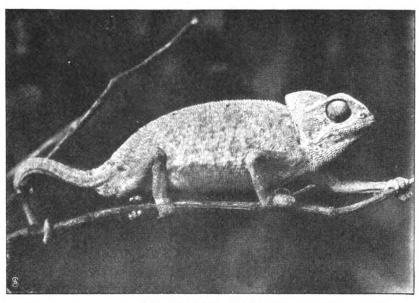

6. Gewöhnliches Chamaleon.

tiere, insgesamt acht perschiedene Urten. Unter gewöhnliche Chamaleon, anderm das allbefannte dessen Heimat Nordastrika, Sudan, Andalusien, west-liches Kleinasien, Sprien, Arabien, Eppern, Samos und Chios sowie auch Sudspanien ift. Im allgemeinen halt dieses Tier in der Befangenschaft fehr schlecht aus, da es wohl die empfindlichste und weichlichste Urt ift. Die zweite, ichon feltenere Urt ift das Sudanchamaleon, Chamaeleon basiliscus Cope (Abb. 3), das im Sudan, Oberägnpten bis Ramerun und Gabun vorfommt. Cham. vulgaris erreicht eine Länge bis zu 30 cm und Cham. basiliscus eine folche von über 40 cm. Eine weitere Urt, Chamaeleon dilepis Leach, das Lappenchamaleon (Abb. 1), wird über 30 cm lang. Dieses lebt im tropischen und südlichen Ufrika, ferner im Often Ufritas bis zum Bittoria-Mjanfa. Charafteriftifch find bei diesen Tieren die weißen Streifen gu beiden Seiten des Rörpers, desgleichen rechts und links des Unterfiefers.

Das in den legten Jahren häufig im San= del erschienene Zwergchamäleon, Chamaeleon pumilus Daudin(216bildung 4), gehört au den fleinsten Arten und er= reicht eine Länge von gegen 15 cm. Seine Heimat ift die Raptolonie. Im Reptilien= haus des Zoolo= gischen Gartens in Frankfurt a.M. befinden fich au-Ber ben genann= ten noch zwei Arten, große nämlich Chamaeleon verrucosus

Cuvier (Abb. 2), das über 1/2 m lang wird und Madagastar bewohnt, fowie das Bantherchamaleon, beffen Lange gegen 50 cm beträgt, und bas außer in Madagastar auch noch auf Bourbon und Mauritius angutreffen ift. Diese beiden Arten find in mehreren großen, herrlichen Egemplaren vertreten. Das größte und stattlichste, Chamaeleon verrucosus, 56 cm lang, ift ein Prachtegemplar, das jeden Besucher entzuden muß. Wenn es auch der Größe nach zu den ftattlichsten Chamaleons gehört, so fann es doch, was Färbung anbelangt, mit dem Bantherchamaleon feineswegs tonfurrieren, denn letteres übertrifft mit feinem prächtigen Farbentleid alle mir bis jest bekannten Tiere diefer Urt. Bum Glud find diefe großen Eremplare auch bedeutend ausdauernder als die fleinen Arten, fo daß hoffnung besteht, fie noch recht lange gur Freude des Zoologischen Gartens und des Publikums am Leben zu erhalten.

## Gesellschaftstrophäen.

Blauderei von Dr. Ernft Frand.

Als wir Rinder waren, winfte uns, fooft die Eltern eine Gesellschaft gaben, allemal ein himmlischer Moment. Das war der große Augenblick, wo die Schar der Gafte aus dem Speisezimmer aufbrach und sich in die anderen Räume verteilte. In diesem Moment stürzten wir gleich einer Indianerbande aus dem hinterhalt, in dem wir harrend gelegen hatten, und fielen wie die Wilden über die verlaffene Tafel her. Bas marteten unserer da alles für herrlichkeiten: volle Champagnerkelche, taum berührte Glafer mit weißen und roten Beinen, halb geleerte Deffertichalen, Trauben, Rrachmandeln, Rafeftan= gen und fonftige Refter, die anderwärts auch der feinfte Lohndiener nicht hochmütig verschmäht. Wir tamen uns por wie erfolgreiche Rothaute auf dem Rriegspfad, und was wir erbeuteten, zeigten wir einander stolz als unsere "Gesellschaftstrophäen".

Wenn es wahr ist, was wir Erwachsene uns zuweilen versichern, daß nämlich die jeweilige gesellschaftliche Saisson ein Feldzug ist, der allwinterlich gegen unsere Mägen, Börsen und — Herzen geführt wird, so kann es auch diesem Feldzug nicht an allerlei Trophäen sehlen. Und man braucht nicht lange zu suchen, um dahinterzukommen, daß im Grund jeder, der viel ausgeht, jeder, der viel gesellschaftlichen Verkehr hat, bei sich zu Hause eine ganze Reihe unterschiedl...her Gesellschaftstrophäen aufsbewahrt.

Bon einer gesellschaftlich sehr ehrgeizigen Familie wird erzählt, daß einmal der Träger eines herzoglichen Namens sie dadurch beglückte, daß er eine Karte bei ihr abwarf, und daß seitdem die herzogliche Besuchstarte in der Kartenschale im Borzimmer dauernd obenauf gelegen habe, auch als der Herzog bereits — längst verstorben



war. Bisitenkarten gelten eben in erster Linie als gesellsschaftliche Trophäen, und zwar als um so kostbarere und stolzere Trophäen, je vornehmer oder berühmter die Namen sind, die auf ihnen verzeichnet stehen. Es steht außer Zweisel, daß in den meisten Bisitenkartenschalen diese Rarten mit ersten Namen eine merkwürdige Reizgung haben — obenauf zu schwimmen. Aber auch wer nicht gerade dieser naiven und harmsosen Eitelkeit ersliegt, wird die Besuchskarte einer bedeutenden oder hochzgestellten Persönlichkeit immer gern als interessante Gessellschaftstrophäe ausbewahren, ähnlich wie der Gymnasiast die Bisitenkarte seiner "Flamme" als Heiligtum hütet, und gar eine Besuchskarte des Raisers, wem sie zuteil wird, vererbt sich wohl in der Familie sorgsam beswahrt auf den Sohn und Enkel.

Einen intimeren Reiz haben wiederum jene Gefell= schaftstrophäen, an die fich heitere und herzliche Erinnerungen des Gesellschaftslebens knüpfen. Eine Rommodenschublade voll verweltter Kotillonfträußchen hat zwar für den Fernerstehenden wenig Unziehendes, bedeutet für die Besigerin aber in der Regel einen Juwelenschrein strahlender Erinnerungen an Abende, wo sie, vielleicht als glückliche Ballkönigin, glanzende Triumphe gefeiert hat. Gibt es doch auch fo manchen herrn, der feine Rotillon= orden jahrelang so gewiffenhaft aufbewahrt, als waren es die in einem langen Leben "von oben" verliehenen Auszeichnungen. Diesen oder jenen Orden bewahrt er aber vielleicht nicht in der großen Sammlung auf, die auf schwarzem Samt an der Band seines Junggesellenheims hängt, fondern hütet ihn als besonders toftbare Beute, in Seidenpapier eingeschlagen, im Geheimfach feines Schreibtisches. Es ift ber Rotillonorden, der von "ihr" ftammt und, wie der bekannte Fichtenbaum die Balme, ein forrespondierendes Sträugchen grüßt, das von "ihm" tam und irgendwo in einem Schmudtaftchen einsam und schweigend trauert und welkt.

Ich entsinne mich, als kleiner Junge einmal vier Ferienwochen bei einer Tante verbracht zu haben, die im Hotel zu speisen pflegte. Als ich nach Ferienschluß heimkehrte und der Bater mich scherzend fragte: "Ra—hast du uns denn auch was mitgebracht?" da zog ich zu seiner Verblüffung stolz — sämtliche Menükarten aus der Tasche, mit denen ich zu Hause wohl zu imponieren gemeint hatte.

Nun, es soll ja auch erwachsene Leute genug geben, die mit Leidenschaft Menükarten sammeln; ich hätte mir also die mißbilligenden väterlichen Worte nicht so zu Herzen nehmen brauchen. Biele freilich sammeln nur die Karten der Menüs, die sie selbst mitgegessen haben, und das kann man begreisen. Denn "ungegessen Menükarten" haben schließlich nur platonischen Wert, während jene ein schmunzelndes Erinnern wachrusen und daneben noch ein Zeugnis dafür sind, daß wir "dabei waren". Findet sich in einer solchen Sammlung auch die Speisenfolge eines Hosdiners oder interessanten öffentlichen Festdiners, so repräsentiert sie zugleich auch ein Kapital bevorzugter gesellschaftlicher Geltung und wird daher nur von gemütslosen Menschen achtlos in den Papierkorb geworfen.

Karten sind überhaupt unter den Gesellschaftstrophäen am reichhaltigsten vertreten: Da gibt es Einladungstarten, und beneidenswert ist, wer mit einer Einladungstartente zum Hofball oder zu einer Audienz beim Papst prunten kann, mit einer Tanz- oder Tischsührungskarte, die einen glänzenden Namen trägt. Die altsranzössische

Sage erzählt aus früher Zeit von einer seltenen Gesellschaftstrophäe dieser Art. Der Zauberer Merlin nämslich, so berichtet sie, versertigte für die Laselrunde des Königs Artus einen Bundertisch, der immer nur sür so viel Ritter groß genug war, als an ihm zu sigen berechtigt waren. Bem diese Auszeichnung zuteil werden sollte, dessen Rame zeigte sich, wunderbarerweise, in goldener Schrift auf dem Stuhl, der für ihn an die Lasel gesett wurde — eine gewiß märchenhaste Lischfarte, an die nicht einmal die von amerikanischen Milliardären ihren Gästen zuweilen gewidmeten Lischfarten aus kostbaren, edelsteinbesetzen Metallen hinanreichen.

Silberne Löffel und elegante Mefferbantchen gehören in unseren Breiten ja gludlicherweise noch nicht zu ben begehrten Befellichaftstrophäen, aber Gettpfropfen und Beinetiketten finden tatfachlich manchen beutefüchtigen Liebhaber, und sehr oft wird die extrafeine Zigarre aus der Kiste des Gastgebers teineswegs geraucht, sondern als Erinnerung im Triumph mit nach Hause gebracht. Mir fällt dabei eine niedliche fleine Geschichte ein, die man von Brahms erzählt. Dieser berühmte Komponist und sehr sparsame Mensch bot einmal einem besonders begeisterten Berehrer eine Zigarre an und bemerkte dazu ausdrüdlich, es fei eine feiner beften. Berwundert, daß ber Gaft fie nicht in Brand fette, fragte er nach bem Grund und erhielt zur Untwort: "Die wird nicht geraucht, sondern aufbewahrt, denn eine Zigarre von Brahms ist etwas, was man nicht alle Tage betommt." — "Nun," meinte Brahms lächelnd, "für diesen 3med genügt schließlich auch eine geringere Sorte", nahm bem verdutten Berehrer die feine Zigarre aus der hand und gab ihm eine von minderer Gute dafür.

Als eine besonders tostbare Gesellschaftstrophäe werben beispielsweise auch von den Herren des Hoses die bei einer Prinzessinnenvermählung nach dem Faceltanz zur Berteilung gelangenden Strumpsbandsragmente der fürstlichen Braut ausbewahrt, das heißt, die tleinen Samt- und Seidenbänder, die für diesen Zweck hergestellt und mit Krone und Initialen der Prinzessin versehen wurden. Die interessanteste Kollettion dieser Art besitzt freilich nur das Königliche Hausarchiv, das eine vollstänzdige Sammlung dieser Strumpsbandstücke von sämtlichen in Berlin vermählten Prinzessinnen ausbewahrt.

Ihren Charafter als "Trophäe" aber bekommt die Gesellschaftstrophäe schließlich am meisten in dem Fall, wo ein glücklicher Jagdgast einen glänzenden Schuß gestan hat und von seinem Besuch beim Jagdherrn das sorgsam "ausgeschlagene" Geweih des erlegten Zwölsenders mit nach Hause tragen darf. Hier wird die Gesellschaftstrophäe und Jagdtrophäe zu einem wirklichen Siegeszeichen, das dem glücklichen Gesellschaftsmenschen mehr wert ist als alle anderen ruhmreichen Gesellschaftstrophäen.

#### **A**phorismen.

Ferdinand Bruger.

Schon mancher verlernte vor der Ironie des Schicklals — das Lachen.

Die wahre Liebe fürchtet nichts, die Leiden= ichaft — alles.

Oft ist unsere Nachsicht gegen andere nur — Dorsicht.



#### Bilder aus aller Welt.

Bor furgem murbe in Serajewo ein Landesmuseum eröffnet. Um fein Zustandekommen und um die Installierung der Sammlungen haben sich der Intendant des Museums Settionschef a. D. Hörmann und Dr. Truhella große Berdienste erworben. Bor dem Rathaus in Treuenbriegen wurde vor wenigen

Tagen ein Sobenzollernbrunnen enthüllt.

Dr. Hubert Knipping, der neue deutsche Generalkonsul in Schanghai, war früher deutscher Richter in Samoa, Bizekonsul in Sydney und sieben Jahre lang Konsul in Tientsin.

Das erste bayrische Be'eranenerholungsheim auf der Bülzeburg bei Beißenburg ist im Sommer seiner Bestimmung übergeben worden. Die Stadt Weißenburg, Besigerin der Bülzburg,



Das neue Candesmuseum in Serajewo: Ansicht von Nordwest.



Der vom Bildhauer Eberhard Ende geichaffene Sobenzollernbrunnen mit dem Dentmal Friedrichs I. in Treuenbrichen.





Dr. H. Anipping, deutscher Generalfonsul in Schanghai.

hat gelegentlich des Regierungsjubiläums des Kaisers dem bayrischen Beteranenund Kriegerbund die alte Burg unentgeltlich überlassen.

Das Covent Barben-Theater in London eröffnete seine diesjährige Wintersaison mit dem Musikbrama Joan of Urc, das schon seit geraumer Beit in allen Zeitungen be-

Mit dem Mujivarma Joun vi Arc, das schon seit geraumer Zeit in alsen Zeitungen besprochen wurde. Nicht nur, daß der Komponist Raymond Köze (ein Sohn der früher in Paris als Carmen so viel geseierten Sängerin) nach eigener Aussiga zwö f Jahre "Tag und Nacht" an diesem Wert gearbeitet hatte, verhieß ein tünstlerisches Ereignis, sondern auch die Tatsache, daß er selbst das Libretto geschrieben, die szenischen Bilder entworsen, die Kulissen zum größten Teil eigenhändig gemalt und die Kostüme nach echt englischen Originalen selbst gezeichnet hatte. — Alles nur, um etwas noch nicht Dageweienes zu schaffen: ein echt britisches Wert, an dem jede nicht englische Mitarbeit oder Einwirtung ausgeschlossen bleiben sollte. Ueber die musitalische Leistung und die Vielseitigeit des Künstlers sind die Weinungen geteilt. Undestritten ist der Glanz der Ausstattung, die namentlich in der historischen Kleiderpracht der Damen ein

ichen Kleiderpracht der Damen ein Raffinement erreicht, das man bisher in London nicht fannte, und dem Summen geopfert wurden, die ein ehrfurchtsvolles Staunen hervorrufen. Borzügliche Sorgfalt verrieten namentlich die Kopfbededungen, die denn auch den Schlager der ganzen Aufführung bildeten. Unfere Abbildungen zeigen einige der im wahrsten Sinn des Wortes hervorragendsten: Die Wulfthaube





Das Beteranenerholungsheim auf der Bulgburg bei Weißenburg in Bayern.

mit allerlei umfangreichem Beiwert; den zuckerhutsörmigen Regel, den "Hennin", mit flatterndem Schleier behangen; die Hörnerhaube, die von der Sendelbinde unter dem Kinn sestgehalten wird, und die Scheibenmüße, die rund abstehend wier den stadt anliegenden Kappe hin und her schwantt. Alles das sunlest von Gold und Edelsteinen und ist "echt" dis zum kleinsten Goldquästchen, echt — dis auf das Gewicht. Die Damen um 1400 und einige Jahre weiter schleppten schwere Lasten auf ihren schönen Köpsen herum, denn die Gestelle der Hauben waren zumeist aus Eisenbändern zusammengeschmiedet, selten nur aus Draht gebogen. Wuchtige Werppolster füllten die Kundungen, die wie Kissen von den Ohren abstanden, und drückende Edelmetallreisen umpresten die Stirn.

Solche Folterqualen blieben den Bühnentünstlerinnen diesmal erspart. Frei und mit bemerkenswerter Sicherheit fügte sich auch die letzte Figurantin dem farlenreichen Bild ein und verhalf dem Komponisten und Dichter zum Erfolg.

Ballonausnahmen sind jeht modern, unser lehtes Bild zeigt die holländische Residenzstadt "Der Haag" mit dem imposanten Friedenspalast.



Mittelalterliche Sutformen aus der Aufführung des Mufitdramas



"Die Jungfrau von Orleans" im Condoner Covent-Garden Theater.

Digitized by Google

Original from CORNELL UNIVERSITY



Die holländische Residenz "Der Haag" mit dem Friedenspalast (X) vom Ballon aus. Schluß des redattionellen Teils.



ERNEMANN KINOX

DER IDEALE FAMILIEN-KINEMATOGRAPH.

Auch Laien und Kinder können sofort ohne Vorkenntnisse vorzüglich stehende, flimmerfreie, brillante lebende Bilder vorführen. Der Kinox ist kein gefährliches Spielzeug, sondern ein kleiner Präzisionsapparat von ganz neuartiger Konstruktion, ohne Lampenhaus, ohne Bogenlampe und unabhängig von elektrischer Hausleitung. — Große Auswahl interessanter, belehrender und unterhaltender Films. Verlangen Sie sofort illustrierte PREISLISTE KOSTENFRE!!

# HEIRR. ERNEMANN A.G. DRESDEN 150

Photo-Kino-Werk

Optische Anstalt

Digitized by Google

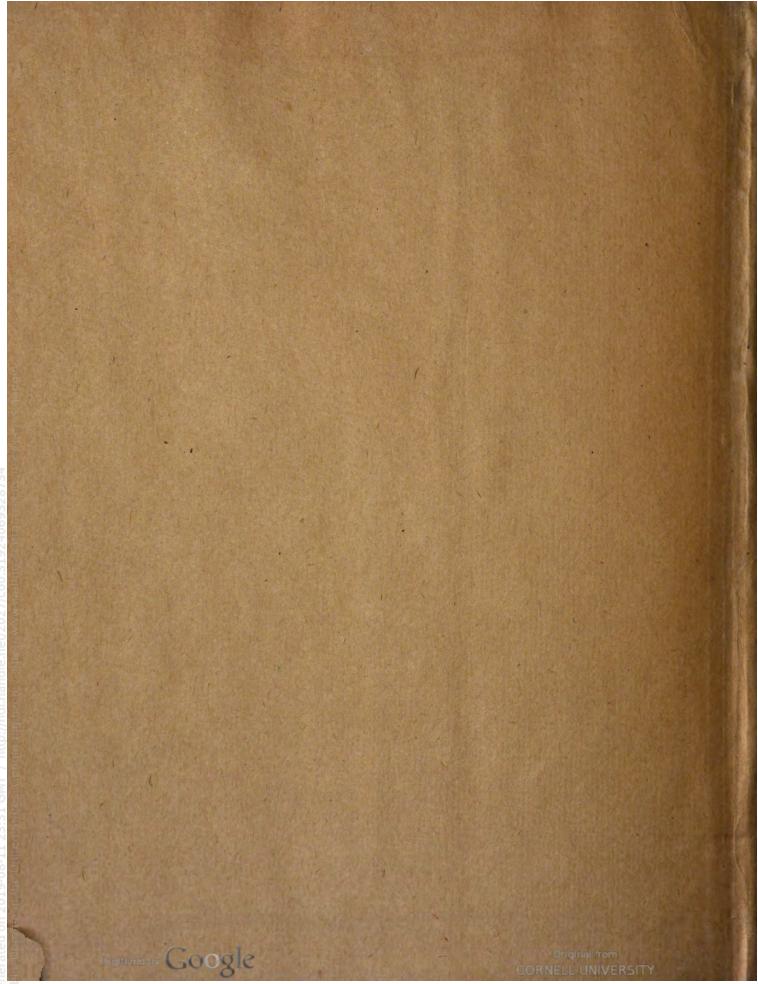



Generated on 2019-08-11 23:31 GMT / http://hdl.handle.net/2027/coo.31924069328734

Digitized by Google

Original from CORNELL UNIVERSITY